

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Sex 3963 : 52



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



|  |   |   | • |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  | • |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | ` |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | • |   |

# BIBLIOTHEK

**DES** 

# LITTERARISCHEN VEREINS

IN STUTTGART.

LXXXI.

STUTTGART.

GEDRUCKT AUF EOSTEN DES LITTERARISCHEN VEREINS.

1865.

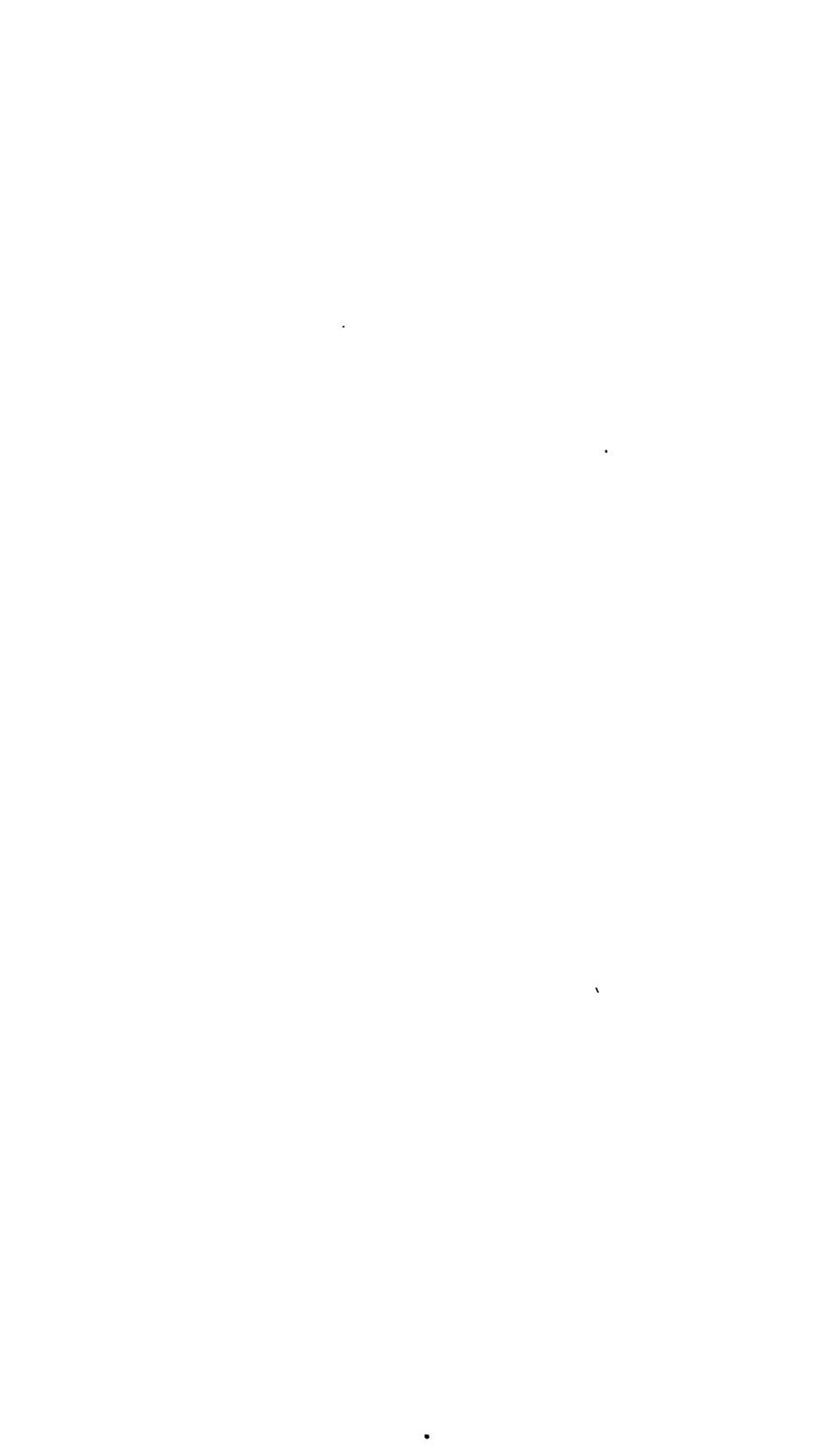

# BIBLIOTHEK

DES

# LITTERARISCHEN VEREINS

IN STUTTGART.

LXXXI.

STUTTGART.

GEORUCET AUF KOSTEN DES LITTERARISCHEN VEREINS.

1865.

#### **PROTECTOR**

## DES LITTERARISCHEN VEREINS IN STUTTGART: SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.

#### **VERWALTUNG:**

### Präsident:

Dr A. v. Keller, ordentlicher professor an der k. universität in Täbingen.

#### Kassier:

Professor Dr Kommerell, vorstand der realschule in Tübingen.

## Agent:

Fues, sortimentsbuchhändler in Tübingen.

### **GESELLSCHAFTSAUSSCHUSS:**

Oberstudienrath Dr Haßler, conservator der vaterländischen kunst- und alterthumsdenkmäler in Ulm.

Obersthofmeister W. freiherr v. Holtz in Alfdorf.

Dr G. v. Karajan, vicepräsident der k. akademie in Wien.

Dr E. v. Kausler, vicedirector des k. haus- und staatsarchivs in Stuttgart.

Dr Klüpfel, bibliothekar an der k. universität in Tübingen.

Dr. O. v. Klumpp, director der k. privatbibliothek in Stuttgart.

Dr Maurer, ordentlicher professor an der k. universität in München.

Dr Menzel in Stuttgart.

Dr Pauli, ordentlicher professor an der k. universität in Tübingen

Dr Simrock, ordentlicher professor an der k. universität in Bonn.

Dr Wackernagel, ordentlicher professor an der universität in Basel.

Dr Waitz, ordentlicher professor an der k. universität in Göttingen.

## HANS JAKOB

# BREUNINGS VON BUCHENBACH

## RELATION ÜBER SEINE SENDUNG NACH ENGLAND IM JAHR 1595

#### MITGETHEILT

VON

AUGUST SCHLOSSBERGER.

## STUTTGART.

GEDRUCKT AUF KOSTEN DES LITTERARISCHEN VEREINS
HACH BESCHLUS DES AUSSCHUSSES VON JUNI 1865.
1865.



DECK YOU M. LAUPP IN TORINGER.

## EINLEITUNG.

Herzog Friderich von Württemberg, geb. 1557, zur Regierung berufen 1593, gest. 1608, ein Regent von ausgezeichneter Geistesbegabung und außergewöhnlicher Willenskraft, neigte sich vermöge seines hochstrebenden Sinnes auch zu einer ungemeinen Prachtliebe hin, welche durch seine Reisen an die gläuzenden englischen und französischen Höfe nicht wenig gesteigert wurde. von ihm noch als Grafen von Mömpelgart im Jahre 1592 mit zahlreicher Begleitung unternommene Reise nach England ist später auf seinen Befehl von seinem Cammersecretär Jakob Ratgeb unter dem Namen der »Badenfahrt« beschrieben und im Druck herausgegeben worden (Tübingen 1602; Quart). Die Aufnahme in den damals allgemein so hochgeschätzten Orden vom blauen Hosenbande, welche der Graf sehnlich wünschte, scheint bei jenem Aufenthalte am englischen Hofe nicht ausführbar gewesen zu sein, weil die statutenmäßigen 26 Ritterstellen um jene Zeit sämmtlich besetzt waren 1. Dagegen glaubte sich der Graf, namentlich seitdem er Herzog geworden, zu der Hoffnung berechtigt, daß die Königin Elisabeth ihm die gewünschte Auszeichnung nicht länger vorenthalten werde, und schickte desshalb mehrere Gesandtschaften an den englischen Hof ab, so insbesondere 1595 diejenige, deren Bericht im Folgenden abgedruckt ist.

Dieselbe bestaud aus vier Personen, an deren Spitze Johann Jakob Breuning von und zu Buchenbach. Dieser hatte eine solche Auszeichnung wohl seiner großen Lebenserfahrung und Gewandtheit zu verdanken. Er hatte über sechs Jahre nach einander auf Reisen zugebracht, hatte sich um zu studieren und um die

<sup>1</sup> Vgl. Sattler, Geschichte des Herzogthums Würtenberg unter der Begierung der Herzogen, Th. 5, S. 160.

französische Sprache zu lernen drei Jahre in Frankreich aufgehalten, dann England besichtigt, sofort 1578 Italien bereist und im folgenden Jahre »auß sonderer begird vnd Lust weit vnnd fern entlegene »Länder, auch derselbigen Einwohner, Leben, Religion, sitten vnd »gebräuche zu erfahren, auch nicht weniger wegen der großen anmutung vnd zuneigung, so ich nach dem Heyligen Lande (doch »ohne superstition) jederzeit gehabt vnd getragen« eine Reise nach Griechenland, der Türkei, Egypten, Arabien, Syrien und Palästina gemacht 1. In den Jahren 1596 und 1597 war er Oberhofmeister des späteren Herzogs Johann Friderich im neuen fürstlichen Collegium zu Tübingen. Den Abend seines Lebens verbrachte er meist in stiller Ruhe auf dem 1587 von ihm erworbenen Buchenbachhof (O.A. Waiblingen), doch wurde dieses Stillleben durch die ihm im Jahr 1613 übertragene und von ihm bis zum Jahr 1616 bekleidete Würde eines Obervogts zu Waiblingen und Winnenden unterbrochen.

Unter seinen Reisegefährten bei dieser Sendung machte sich später Benjamin Bouwinghausen von Wallmerode, gest. 1635, einen Namen. Derselbe genoß Herzog Friderichs Vertrauen und Gunst in hohem Grade, wurde geheimer Regimentsrath und Statthalter in dem Herzogthum Alençon in der Normandie, (bei dessen Erwerbung für Württemberg im Jahr 1605 er sich bedeutende Verdienste erworben hatte), bis zu dessen Wiedereinlösung durch Frankreich im Jahr 1612.

Die Gesandtschaft des Jahrs 1595 war allerdings nicht von dem erwünschten Erfolge gekrönt, sowenig als eine weitere im Jahr 1598, an deren Spitze Bouwinghausen stand, allein nachdem die Königin Elisabeth 1603 gestorben war, schickte Herzog Friderich Bouwinghausen an den König Jakob, um ihm zu seiner Thronbesteigung Glück zu wünschen, und diese am englischen Hofe sehr gerne gesehene Aufmerksamkeit des Herzogs bewirkte, daß der König den Herzog noch in dem nämlichen Jahre in den Orden aufnahm und ihm durch eine eigene Gesandtschaft die Insignien desselben über-

<sup>1</sup> Vrgl. die Vorrede zu der "Orientalischen Reyß deß Edlen vnnd Vesten "Hanß Jakob Breuning von vnd zu Buochenbach, so er selb ander in der "Türkey, vnder des Türkischen Sultans Jurisdiction vnd Gebiet, so wol in "Europa als Asia vnnd Afrika, benantlich in Griechen Land, Egypten, Arabien, "Palestina, das Heylige Gelebte Land vnd Syrien... vor dieser zeit vernrichtet... Gedruckt zu Straßburg bei Johann Carolo im Jahr MDCXII" (Folio).

sandte. Bei dieser Gelegenheit veranstaltete Herzog Friderich glänzende Festlichkeiten, welche umständlich geschildert sind in Erhardus Cellius, Eques auratus Anglo-Wirtembergicus etc. (Tubingæ 1605; Quart), Assum, Panegyrici tres Anglo-Wirtembergici etc. (Tubingæ 1604; Quart) und Sattler a. a. O. S. 256 fg.

VNDERTHENIGE RELATION MEIN HANS JACOB BREÜning, Was von der zeyt an ich von Hoff naher Engellandt gnädigh abgeferttigt, biß wieder vff dato meinner
ankompfft fürgangen, vnnd mit bestem meinem vleiß
vnderthänigh verricht worden.

DVRCHLEICHDIGER Hochgeborner Fürst, gnädiger Herr. Demnach von E. F. G. Ich den 2. Martij diß ablauffenten 95. Jhars zu Kircheimb vnder Tegckh mit Instruction, Credentz vnudt anderen schreiben, zu der Könnighlichen Mt. ihn Engellandt gnädigh abgeferttigt worden: So hab ich nach E. F. G. gnädigh zu mir tragenten vertrawen, auch nach eüsserstem vnud bestem meinem vleyß vnud vermögen mir dieselbige vffgetragene Legation angelegen vnud befholen sein lassen. Wie dan E. F. G. vsser dieser meiner vnderthänigen Relation den anfangh, das mittell, vund endt meiner verrichtungh gnädigh zu uernemmen. Anfangs bin ich nach meiner abferttigung vff E. F. G. gnädigh zulassen noch etlich tagh zu Buochenbach vß erhäblichen vhrsachen verharret, nämblich daselbst meiner gütter halben nothwendige nachrichtung zu hienderlassen.

Den 5. Martij aber bin Ich von Buochenbach neben Hans Eyttel Brendel von Hamburgh, E. F. G. Chammer Jungen, vnnd Hans Eplin von Güglingen alß zugegebenem diener vff vorstheente Reyss ihn nammen Gottes vmb ein vhr nach mittem tagh mit treyen meinnen eygnen vnd zweyen metzgher pferdten vffgewesen. Sein zu nacht blieben zu Bleydelsa. Daselbst hab ich mein knecht mit meinen eygnen pferdten wieder zurückh geschückth vnnd andere bawren pferdt genommen. Von Buochenbach biß anhero sein zwo meil wegs.

Den 6. Martij zu grossen Ingerssen über den Neckher. Sein zu Güglingen zu mittagh blieben; sein zwo meill wegs. Vff die nacht aber sein wier gen Michafeldt khommen, welches dorff Leonhardt von Gemmingen zugehörigh; sein auch zwo meill wegs. Den 7. zogen wier vff Istringen, den nechsten wegh nach Reinhausen. Dahien wier vff den mittagh khommen, alda hab ich die bauren von Bleydelsa mit ihren pferdten wieder abgeferttigt, shuren alßdan über Rhein, vnnd khamen vmb trey vhr gen Speyer. Von Michaseldt alhero ist vierthalb meill wegs.

Den 8. bin ich zu Speyer geblieben, die Franckhen gegen goltgülden verwechßlet, auch nachfragh gehabt, durch was wegh wier
ferner unser Reyß am sichersten vnnd füglichsten möchten angreyffen; alda hab ich zu meinem mittgesellen vff vorstheente Reyß genommen den Edlen Vesten Beniamin Büwinckhausen von Wallmerad,
also das von Speyer vß volgents vff der gantzen Reyß vnnser vier
gewesen.

Den 9. haben wier vanß vf ein nachen vff den Rhein gesetzt, vorhabens mit demselbigen biß gen Mentz zu fharen, alß sich aber wieder verhoffen vff dem Rhein ein gar starckher wiederwerttiger wiendt erhube, also das die schüffleüth ihnnen selbsten weitter nit trawetten: musten wier augenscheinliche gefhar zu uerhütten zu Ketsch (welches dorff ein meill wegs von Speyer liegt) wiederumb zu landt fharen. Vand weyll wier daselbsten kein andere gelegenheyt vortzukhommen hatten, sein wier zu fuß biß ghen Ladenburgh gangen, dahien anderthalb meill wegs whar. Zu Ladenburgh haben wier ein karch genommen, vand sein noch zwo meill wegs in ein dorff Lambarten genant vff den abent khommen.

10. Von Lambarten war noch biß gen Wormbs ein meill wegs, dahien wier vf einem nachen gefharen. Zu Wormbs haben wier ein gutschen bestelt biß gen Mäntz. Zu mittagh in einem geringen dörfflin Hülsen genant, (so dem Grauen von Falckhenstein gehörig) gefüttert. Vnnd weyll wier wegen böses wegs mit der gutschen nit vortkhommen khönnen, haben wier alda noch zwey pferdt vorgespant. Alß aber diese zwey pferdt wieder zuruckh wharen, vnnd mir noch mer alß ein meil wegs vff Mäntz hatten, blieb vnser gutschen an einem bergh zwieschen den weingartten steckhen. Liessen also vnseren diener bey der gutschen, vnnd erreichten wier noch mit grosser mhüe zu fuß vor dem thorsperren die Statt Mäntz, vnnd sein von Wormbs alhero sieben meill wegs.

Den 11. sein wier zu Mäntz blieben; ohnangesehen das wier vermeinten, ein schüff zu haben: so war doch der schüffmann so betrunckhen, das wier ihme nit woll trawen durfften. Vnnd ob ehr

woll schon mit vnnß abgefharen, benötigten wier ihnne wieder anzuländen, vnnd vnnß außzusetzen.

Den 12. nammen wier ein schüff biß gen Cöln, vnnd prouiantirten vnnß daruff, damit wier zu mittagh nit anfharen dürfften. Vff den abent khamen wier gen Poppart, welche Statt dem Churfürsten von Trier zugehörigh; sein allhero von Mentz sieben meill.

Den 13. sahen wir das schloß Erenbrecht oder Hermelstein vand gegen über die Statt Cobelentz und andere orth meher, khamen vif die nacht gen Bonn. Alda die Soldaten die oberhandt vand ihren hauptman, Linden, gefangen hieltten. Würden vanß darch den fhürer (welcher Württembergiesch, vand von Herrenbergh bürttigh whar) des volgenten tags früe die thor eröffnet. Wier gaben vanß aber nit zu erkhennen, sondern zeygten ahn, wier stünden dem Churfürsten von Cöln zhu. Allhero sein von Poppart zwölff meill.

Den 14. khamen wier gen Cöln, dahin wier vier meill wegs hatten, ohngesharlich vmb 9 vhr vor mittemtagh. Weyll wier vnnß aber nhunmher woll zu berhatten vnnd zu bedenckhen, welcher gestalt wier volgents die reyß wegen vorstheenter geshar angreyssen wollten, auch weyll die päpstiesche Ostern mit einshiell, derenthalben die schüffleüth abzusharen sich beschwerdten, blieben wir allhie zu Cöln biß vss den 17. Martij. Bekhamen durch Practickh ein Paßport von der Statt Cöln, ihn welchem vermeldet, wie das wier inwhonner vnnd Burger daselbsten weren, damit wier vnnß an allen Päpstieschen orthen, da wier gerechtserttiget werden möchten, zu gebrauchen.

Den 17. haben wier zu Cöln ein schüff genommen biß gen Dortbrecht, vand alß wier vanß daruff prouiantirt, sein wier vor mittagh abgesharen, khamen vff Zons, Neuß, Disteldorf, Keyserswerth, Ertingen, Angerorth, Camillenschantz, alda wier ihn der nacht übershuren, wurden von den Soldaten gerechtserttiget, welche, da sie hörten, das wier Burger von Cöln, gaben sie sich zusrieden, blieben über nacht zu Rhurorth. Sein alhero von Cöln acht meill wegs. Dieser sieckhen gehört dem Hertzoghen von Gülch zhu. Alhie hab ich das Credentz vand andere schreiben, so woll auch die ketten vand geltt, so ich bey mir gehabt, in wäxin duch woll zusammen eingemacht, vand ihm schüff in ein vhaß mit weinhäffin gethan, biß gen Schenckhenschantz, darinnen solche sachen gewüßlich niemandt

wirde gesucht haben. Dan ich besorgte mich, möchten an ettlichen orthen besucht, oder sonsten gar durch Freybeütter geblündert werden.

Den 18. khamen wier für Dinschlagen, Orsa, zu mittagh aber gen Bergh. Alda wurden wier von der Spannieschen garnison langh verit vand vfigehaltten, also vanß voder dem thor, ehe wür wurden eingelassen, des Cölnieschen PaßPort müssen gebrauchen. Insonderheyt aber wurde vanß von dem Wachtmeister hart zugesetzt. Von dannen khamen wier vff Wesell, Bürickh, Santten, Reeß, Girit, Kalcher, Cleue, Emmerich, Girithusen, Fussegat oder Schenckhenschantz, alda wier über nacht blieben, vand sein von Rhurorth bishero neun meill wegs. Verhofften also nunmher vff dem Rhein die gröste gefhar überstanden vand das spiell gewonnen zu haben.

Den 19. khamen wier vff Gülichs Zollhauß, Hüesen, Arnheim, Dorwerth, Rinnen, Wückh, alda wier vor der Statt heruß in einem abgesönderten Würtzhauß über nacht blieben; diese Statt ist den Stadten zugehörigh, vnnd sein von Schenckenschantz alhero sieben meill.

Den 20. khamen wier gen Külenburgh, da der Graff sein hoffhaltungh. Von dannen an die fhart Vionen, Rammey, Newport, Schonhouen, von dannen vff Grimpen, vff den abent aber gen Dortbrecht, dahien von Wückh sieben meill gerechnet. Ehe wier aber alhie ankhommen, wheren wier beynhae durch übersehen vnnseres schüffmanes vnder ein groß lästigh schüff (so mit holtz geladen, vnnd mit vollen segeln fhur) gerhatten, vnnd schaden erlitten.

Den 21. haben wier vnnß zu dort vff ein grauilla, die Mheerman genant, gesetzt, sahen von fernen Gertraudtenbergh, Bredaw, Welmstatt, Dergoß, Derferth. Sein diese nacht vff der See geblieben. Sahen alda etliche thürn ihm wasser von den dörffern, so in dieser gegendt vor Jharen erseüfft worden.

Den 22. khamen wier vff Armüden, alda liessen wir vnnß zu land setzen, vnnd ist eine kleine meill wegs von hiennen gen Mittellburgh, dahien wier zu fuß spatzierten. Von Dortbrecht aber biß gen Mittellburgh sein achtzehen meill wegs. Nach dem morgenessen giengen wier von hiennen volgents biß gen Flüssingen, so auch nur ein meill wegs von Mittellburgh gelegen.

Von Ahrnem oder von der Fhartt hetten wir sambtlichen gern ein abwegh vff Ambstertham vnnd Rottertham genommen, dieselbige fürsimme Stätt zu besehen. Aber weyll mir E. F. G. geschefft billich wer sollen angelegen sein, auch darneben zu besorgen gewesen,

das durch solch vmbziehen vieleicht ein gutter wiendt zu Flüssingen verabsaumet: so hab ichs nit wagen wöllen, sondern denselbigen spatzierwegh für dißmall abgeschafft.

Sontagh aber den 23., Montagh den 24. sein wier zu Flüssingen blieben vnnd vff gutten wiendt gewarttet, wie gleichfals auch Zinßtagh, den 25. Martij, biß vff den abent. Monsieur de Sydenay, guberneur de Flüssingen, war nit alhie, sondern vff seinen güttern ihn Engellandt.

Den 25. Martij gegen abent giengen wier ins schüff, auch die Mheerman genant, vnnd fhuren erst vmb 9 vhren ab, mit nordost, einem gutten wiendt für vnnß, fhuren diese gantze nacht.

Den 26. bey gutter tagzeytt waren wir schon an den vorlanden von Engellandt. Vmb fünf vhr aber nachmittag khamen wier in den Port oder hafen gen Grauesenda, also das wier von Flüssingen vß die 60 meilen biß alhero ihn 20 stunden, vnnd die stundt trey meill wegs gefharen.

Den 27. sein wier volgents gen London vff dem Fluß Thamasi gefharen, vnnd sein alhero zwäntzigh Engliescher oder vier teutscher meilen. Kerten ein beim weyssen Beeren.

Den 28. alß Freyttagh sein wier vß dem offentlichen Würtshauß zu dem Breart, einem Frantzosen, an diesch angestanden.

Alß wier nun zu Londen ettlich tagh ohnbekant gewesen, vhrsach weyll wier durch die Niederlandt vnnß gantz geringer kleidung beulüssen wegen etlicher gefharlicher orth, dafür über wier passieren Also zuuor vnnd ehe wier bey der K. Mt. vnnß anmelden liessen, haben wier eheren vnnd noth halben vnnß zuuor kleiden Mitlerweyll hab ich mich souiell möglich vmb die Personnen, bey denen ich zu schaffen, vnnd die mir zu meiner werbung verhülfflich sein köndten, befragt vnnd erkhündiget, damit E. F. G. schreiben ich zu gebürenter zeytt überantwortten, mich auch bei all denihenigen, deren in meiner Instruction gedacht, angeben möchte. Erstlich aber hab ich vernommen, dass Monsieur de Beauuois, Empassadeur du Roy de France, für einem monat von hiennen ihn Frankreich verreyset; also das ich mich für dißmall seines rhats, hülff vnnd befürderung nit zu getrösten gehabt. Monsieur de la Fontaine, Ministre, der hatt bey K. Mt. keinen access, wiewoll das ehr vieler grossen Herren freundtschafft, bey denen ehr alß ein mittell Person viell vermagh. In massen es dan auch an seinem

vleys in dieser gantzen sach nit ermangelt, dan ohnzheelbar viell missinen zwieschen mir vnnd ihme hierunder ergangen, wie hieunden weitters soll vermeldet werden. Monsieur de Staffort vermochte ytziger zeytt wönigh oder gar nichts zu hoff, also das wönig bey ihme zu hoffen. Wie ehr dan auch vhast die gantze zeytt übell vff, vand nit gen hoff khommen. Monsieur de Sydenay, guberneur de Flüssingen, vnnd Mylord Cobhan sein nit gen Londen khommen biß schier vff S. Görgen tagh, dan sie vff ihren güttern vfm landt wharen. sie bede auch nit ehe anreden khönnen. Derhalben ich ihenigen Herren aber am Englieschen hoff, an denen am meisten gelegen, vand durch deren händt alle sachen gheen müssen, an welche sich alle Frembde gesanten insonderheyt zu addressieren, sein der Herr Graff von Essex, grand Escuyer d'Angleterre (welcher dieser zeytt allein für der Könningin fauoriten gehaltten württ), and dan der Baron de Burghly, grand Thresorier d'Angletterre, welcher altte Herr bey ihr Mt. sher viell vermagh, vnnd ohne den sie wonig thutt, dan ehr (also zu reden) der Konningin Legerbuch.

Wie ich solches alles doch ohnerkanter weyt vernommen, hab ich mich, sobaldt wier vnnß gebürlich bekleidet, vnnd solches desto bäldter wegen eines anwesenten vermeinten Württembergieschen Gesantten Stamler genant (dessen vßfhürlich hieunden meldung geschehen soll) den ersten Aprilis bey dem Herren Grauen von Essex anzeygen lassen. Welcher mich ihn sein Hauß in der Statt (ob ehr sich sonsten woll gemeintlich zu hoff hellt) vf den 2. tagh Aprilis, vmb 9 vhren vormittagh, bescheiden. Daselbsten bin ich von ihme gar freundtlich empfangen worden, vnnd nachdem ich ihnne volgenter gestaltt angeredt, hab E.F.G. schreiben ich ihme damalen überantworttet:

Illustris Comes, Domine gratiose. Missus huc ab Illustrissimo Principe et Domino, Domino Friderico, Duce Wirtembergico et Teckensi, Comite Montis Beliardi, Domino meo clementissimo, qui apud Serenissimam et Potentissimam Angliæ, Franciæ, et Hiberniæ Reginam, Dominam nostram clementissimam, quæ in mandatis haberem post porrectas Suæ Maiestati litteras credentiæ nomine clementissimi mei Domini humillime exponerem: Nihil prius habui, quam ut ante omnia Excellentiam uestram conuenire mihi liceret, tum quod ita in mandatis haberem, tum etiam quod illum ipsum omnium quidem aduenarum, præcipue uero nationis Germanicæ unicum fautorem, protectorem et promotorem, non modo hæc Anglia,

sed ipsa etiam prædicaret Germania. Huius uoti nunc compos factus præsentes uestræ Excellentiæ Illustrissimi Domini mei exhibeo litteras, præter quas et ipse coram Suæ Celsitudinis amicissimam et officiosam salutem uestræ Excellentiæ indicare iussus sum, simulque eandem nomine prædicti mei Illustrissimi Domini pro illa, qua Sua Celsitudo ab eadem excepta ante hac fuit amicitia, rogare et obtestari, illa sua ope, consilio et auxilio, quo uestra Excellentia apud Regiam Maiestatem plurimum ualet, nunc Illustrissimo Principi meo adesse, Suamque Celsitudinem serio iuuare uelit, pro illa, semel promissa, sæpius solicitata, et a Sua Celsitudine maxime desiderata, Regia gratia nunc tandem in effectu impetranda. Quod Sua Celsitudo nullo modo dubitat, quin uestra Excellentia paratissimo animo sit factura et porro sua interuentione a Serenissima Regia Maiestate impetratura. In quem finem itidem Excellentiam uestram humilliter rogo, ut apud Regiam Maiestatem clementissimam personalem audientiam mihi impetrare uelit, quo Suæ Maiestati, quæ in mandatis habeo, præsens quam humillime exponere mihi liceat. In cuius beneficii uicem Illustrissimus Princeps et Dominus meus Excellentiæ uestræ uicissim quolibet officii genere in perpetuum erit et manebit deuinctus. Egoque humillibus seruitiis pro hac gratia Excellentiæ uestræ subiectus manebo.

Hieruff hatt er geantworttet, ehr thue sich vnderthänig bedanckhen, das E. F. G. sein so gnädigh ihngedenckh gewesen vnnd an ihnne geschrieben. Er frewe sich auch, das dieselbigen Engellandt nit vergessen, vnnd so grosse affection zu demselbigen tragen, vnnd durch gesantten besuchen; thetten also mich in dieser landts arth wüllkhommen heyssen, mit freundtlichem anerbietten, mir bey der K. Mt. gnädigst audientz mit ehestem zu impetrieren. Erkhenne sich auch in dieser vnnd anderen sachen E. F. G. zu diennen schuldigh, wölle also, souiel an ihmme sthee, an seinnem müglichen vleyß nichts erwienden lassen. Nachmalen hat der Graue mich biß vnder die haußthier beleittet, vnnd seinner Secretarii einnen, Signor Arrigo Wotton, mich biß in mein losament zu beleitten zugegeben.

Zwen tagh hernach hab ich zu dem Monsieur de la Fontaine geschückth vnnd begert, woltte ohnbeschwerdt sein vnnd zu mir khommen; dan wir vor gehabter gnädigster audientz bey der K. Mt. nit viell vollegen, sondern ihm hauß zu bleiben gebüren wöllen. Monsieur de la Fontaine aber zeygte mir vnder anderem ahn, es where ein

messer sheell begangen worden, das ich kein schreiben an den Threscrier mitgebracht, vermeindte, da Blancketten enthalben, so were der sichen woll zu rhatten. Dan ehr hieltte gleich anfangs darfür, das vans solch übersehen sher schädtlich vand nachtheilig sein wirde. In massen ich dan auch nachgheents solches ihm werkh ersharen. Doch damit man den grand Thresorier ettlicher massen mn freundt haben mochte, hatt ehr mir gerhatten, sollte, so baldt ich audientz gehabt, mich zu ihme verfügen vond ihme E. F. G. graß anzeygen, auch E. F. G. schreiben an den Ritterlichen Orden ingemein ihme als dem Elttern übergeben. Gleich des anderen taghs schückte erstgedachter grand Thresorier zu mir vnnd ließ anzeygen, weyll ehr vernommen, das ein Württembergiescher gesantter ankhommen, so sei sein begeren, ich wölle keins wegs vnderlassen, mich volgenten morgen bey ihme einzustellen. Solches habe ich vß rhat obgemelttes Fontaine gethan. Wurde von ihme (so damalen ihm beth am potegra lagh) freundlich empfangen, vnnd als ich ihme zuuorderst E. F. G. gruß angezeygt mit angehenkther bith, ehr wölle ihme E. F. G. sachen zu befürderen angelegen sein lassen, inansehen, das dieselbigen zu ihme das sonderlich gutte vertrawen, solches vmb ihnne vnnd die seinigen begeren E. F. G., in anderem, woriennen ihnnen ihmmer müghlich, freundtlich zu beschulden. Darauff ehr mir geantworttet: thette sich des zugebottenen gnädigen gruß höchlich bedanckhen. Es seyen auch E. F. G. wegen hieuor geschückhten botschaffter von ihr Mt. vnnd allen Engelländieschen Herren nit allein bekhant, sondern auch sher geliebt. Wölle also dran sein, das ich vis fürderlichst audientz haben soll. Desselbigen nachmittagh last mir der Herr Graue von Essex durch obgemeltten seinen Secretarium Wotton anzeygen: es sey ihr K. Mt. gnädigste resolution, ich solle mich den volgenten tagh, als nämblich Sontags den 6. Aprilis, bei hoff einstellen, wöllen ihr Mt. mir gnädigste audientz geben. Deßgleichen baldt hernach lest mir der Herr grand Thresorier auch anzeygen mit vermelden, ich solle mich zu hoff ihn sein gemach verfügen. Von dannen wölle ehr mich zu ihr Mt. fhüren lassen.

Weyll ich aber mittler weyll ihn gewüsse ersharung gebracht, das zwieschen beden obgemeltten Herren, nämblich dem Grauen von Essex vnnd dem grand Thresorier, nit ein geringe æmulation vnnd innidia sey, also auch, das offtermalen, was der eine begert zu

befürderen, solches der ander mit allem vleyß verhiendert: so hab ich nit woll gewüst, wie ihme zu thun sey, sonderlich weyll ich vernommen, ob woll der Graue von Essex dulden möge, das sich die gesantten bey dem grand Thresorier insinuiren, so möge doch hiengegen der Thresorier nit leiden, das man sich zu yemandt anderem alß ihme allein addressiere.

Damit ich nhun weder einen noch den anderen erzürnte, hab ich ein klein briefflein an den Herren Grauen von Essex geschrieben, dariennen vermeldet, was sich mit dem grand Thresorier verloffen, vnnd was ehr mir zu entbotten. Weyll aber von E. F. G. ich insonderheyt zu ihme addressirt worden, were ich entschlossen, ohne denselbigen nichts zu thun, bette derhalben ihnne vmb rhatt, wessen ich mich zuuerhalten. Daruff hatt ehr volgenten tagh vmb die 2 vhren seinen Secretarium Wotton zu mir geschückth sambt seiner gutschen vnnd mir anzeygen lassen, ich solle nit vnderlassen, mich zu dem grand Thresorier zu begeben, vnnd demselbigen zu volgen, dahien mich dan gemeltter Secretarius beleittet. Von dem grand Thresorier wurde ich allerhand sachen halben befragt, nämblich von E. F. G. altter, wher derselbigen gemhalin, von deren jungen herrschafft, von den benachbarten Fürsten, vnnd dergleichen, welches ehr alles also baldt vffgeschrieben, so langh vnnd viell, biß der General Noritsch (so kurz zuuor vß Franckreich khommen vnnd gleich hernach wieder die rebellieschen ihn Jherlandt gesandt worden) mit einem oder zehen stattlichen vom adell ankhommen, welche mich erstlich ihn die Camera de presenza gefürt vnnd daselbst mit allerley gesprech vffgehaltten biß so lang, das der grand chambellan khommen, mich empfangen vnnd in die chambre priuee gefürt, daselbst man dan all meine zugehörige eingelassen. Es whar aber la chambre priuee, wie auch la chambre de presence, gesteckth voll mylord, stattlicher Herren, Grauen, vom adell, auch einem sher stattlichen, vbbundigem schönnem, gräuelichem vnnd adentlichem Frawenzimmer. So baldt ich nhun ihr Mt. ansichtig worden, hab ich die erste reuerentz gethan, daruff ihr Mt. mit vßgebreitten armmen mir biß vast mitten ins gemach entgegen gangen, alda ihr Mt. ich mit gebürenter reuerentz die handt geküst. Daruff haben sich ihr Mt. wieder zurückh begeben vnnd vff einen sessell vnder einnem hiemmel von güldenem stäckh gesetzt. Alß ich mich aber vor derselbigen vff das knie begeben

wöllen, haben ihr Mt. mir solches nit zugelassen. Vnnd hab ihr Mt. ich volgenter gestalt ohngefharlich in Italieniescher sprach (weyll mir angezeygt, solches am anmüttigsten sein würde) vnderthänigst angeredt:

Serenissima et Potentissima REINA, Signora clementissima, poi che a uostra Maiesta, clementissimamente ha piaciuto a questa hora darmi licenza gratiosa, de comparir nella sua presenza, et admittermi a proporle, per qual cagione uerso la sua Maiesta dal Illustrissimo Principe, Federico Duca de Wirtemberg et Teck, Conte de Montbeliard, Signore mio clementissimo, io mandato sia, ogni prima nostra Maiesta humillissimamente ringratio per concessami questa si gratiosa personale udienza. Appresso con ogni humilta et suggettione le supplico, che con quella medesima benignita Reale et ingenita clemenza uoglia prestar orechi a quello, che per adesso dauanti de lei da parte del Illustrissimo mio Signore io sono per proferire, et poi tale benigna risolutione seguir faccia, che sia conforme a quelle sue per tutto l'uniuerso celebrate ne mai a bastanza lodate Regio uirtu, a le benignissime Regie promesse, par dauanti da V. M. all' illustrissimo Principe fatte, a la speranza ferma, che sua altezza de qui ha conceuuta, et a la espettatione et desiderio, che quella ha d'ottenere da V. M. quello, a che fine dall' illustrissimo mio Signore io sono mandato in qua. Il quale e, che appresso d'hauer la V.M. l'illustrissimo mio signore, con ogni humilta salutato debitamente, et presentatole gli suoi humilli, prontissimi et sempre mai paratissimi seruici, a S. A. non potrebbe esser al mondo altra cosa piu cara et accetta, che d'intender la buona santa di V. M. et prosperita desiata in tutte le sue uertuosissime, magnificentissime et christianissime Imprese, pregaudole dal sommo Iddio, nostro signore, uita ben longa, reggimento tranquillo et chieto in tutte quelle cose, che V. M. al buon della christianita et commun bene ogni di lodatissimamente et con uertu ueramente Regie essordiua, meditaua et moliua, successo fœlicissimo et essito bramato. Poi che uostra Maiesta senza dubio gratiosamente si ricordana, in che modo per diuerse volte sua Altezza humilmente richiesto et supplicato le hauea per l'ordine et l'insegna de la chartiere, che piacesse a V. M. con Regia benignita far participe S. A. de questa honoratissima dignita, et di riceuer quella al numero de cauallieri de questo lodatissimo et Illustrissimo Ordine. Che a questa domanda et petitione l'illustrissimo

Principe era stato incitato et confirmato allora, quando S. A. si ritrouaua dauanti tre anni personalmente qui in Inghilterra, et V. M. benignamente et gratiosamente ella medesima al detto Signore mio clementissimo questa dignita presento, con ferme Reali promesse di dar a S. A. quanto prima l'insegna di questo lodatissimo Ordine, et farla quanto prima del numero di questa illustrissima et nobilissima compagnia. Come in adimpimento della predetta Reale clementissima promessa et in compimento della humile domanda dal Illustrissimo Principe, Signore mio, V. M. tutte le uolte, che S. A. per questa dignita le ha supplicato, ha dato risolutione benigna et piena de speranza, de douere S. A. ben presso ottenere questa domandata gratia. Gia ancora che della parola et promessa di V. M. sua altezza non dubitaua punto, sapendo certamente, che V. M. di quella gia mai mancarebbe, nondimeno perche uedeua oltre la fermamente concetta sua speranza andar a differirsi et procrastinarsi l'effetto della detta Reale promessa, (di che quale sia la cagione, a S. A. e ignoto), approssimandosi ancora il tempo ordinario, nel quale questa honoratissima dignita et insegna conferirsi solea, uoluto non ha ne potuto intralasciare, che di nuouo et cosi la terza uolta a V. M. non mandasse me. Il quale a V. M. in nome di S. A, con ogni humilta et suggettione proponessi le sopradette cose, reuocassi in memoria la sua Reale benigna promessa, et deuotissimamente le supplicasse, de non uoler patire, che S. A. piu oltre differita et sospesa stia, ma che pur a questa uolta V. M. in questo affare dia quella finale gratiosa et clementissima Reale risolutione, quale tanto tempo da S. A. e aspettata et desiderata, et la quale de douerla pur adesso ottinere intieramente confide. Quella poi non gia tanto per alcun' altra cagione, quanto per la dignita et l'honore, che S. A. si sente hauer riceuuto, nel impetrar da V. M. la detta gratia, in che fine io sono mandato, a far questa ambassiata. La quale da V. M. tanto piu sara accelerata et missa in effetto, quanto che questa cosa tendera a confirmatione et accrescimento (se pur a la sua gloria qualche cosa acceder puo) della lode et fama, che da lei gia molto tempo ha impiuto tutto il mondo et fatto riguardar et osseruarla tatti i Principi dell uniuerso, i quali dalle sue rarissime uertu et heroiche attioni uinti non piu a quelle inuidono, ma le admirano et stupiscono, le quali tutti mali temono, et ciascun buono estolle, riuerisce et ama. Tra le quali essendo sommamente prædicata la

sermezza delle sue promesse, et come quelle ad alcuno mai indarno et senza effetto fatte furano, cosi manco spera S. A., che ne sara lucista piu oltre priua, massimamente si V. M. riguardara la stirpe generosa, la casata et sangue illustre de maiori de S. A., che la fanno di questo honore non manco d'altri dignissima. Quanto poi s la persona de S. A. anchora che quella non habbia fatta fin qua osa in seruitio di V. M., con la quale cotesta gratia et beneficio meritato hauesse, che non dimeno tutte et quante uolte a S. A. sarebbe data occasione et luogo de impiegarsi in seruitio di V. M. ouero dell' illustrissimo Ordine, non lasciarebbe d'usarui ogni suo potere et in tal modo primamente uerso di V. M. et dappoi uerso tutto l'ordine cosi in speciale come in generale deportarsi, che V. M. ne sarebbe per hauere clementissimo et gratiosissimo contentamento et piacere. Finiscendo con questo a V. M. humilissimamente la mia persona raccomendando per sua benigna et aspettata risolutione con ogni diligenza et summissione deuotamente le supplico.

Albdan hab Ihr Mt. ich E. F. G. Credentzschreiben mit gebarenter renerentz aberreicht, welche dasselbige erbrochen vnnd gelesen. Daruff Ihr Mt. geantworttet: Sie habe E. F. G. schreiben, wie auch mein mündtlich fürbringen genugsam verstanden vnnd ihn gnaden vernommen. Thetten sich der freundtlichen begrüssung höchlich bedankhen. Was aber den rest anlangen thue, wöllen ihr Mt. mir ihn kunfftigem vnnd mit ehestem weittere gnädige audientz vnnd resolution wiederfharen lassen. In mittelst were ihr Mt. gnädiges begeren, das Ich dasihenige, so ytzo mündtlich fürbracht, derselbigen auch ihn schrifften vß sonderlichen vhrsachen übergeben hette. Vnnd nachdem ich solches vnderthänigs einverwülliget, ist mir wieder gnädigst erlaubt worden. Ihr Mt wharen dißmals in ein silberin stückh bekleidet mit herrlichen Cleinnotten, ohnsäghlichem geschmuckh gezirt, trugen vff dem Haupt ein Könnigliche beerlin Kron. Ihm wiederheraußgheen hab ich den Herren Grauen von Essex ihn seinnem gemach uisitirt. Dan weyll ehr nit woll vff gewesen, ist ehr nit zu der audientz khommen. Bedanckhet mich gegen ihme wegen der befürderten audientz, vnnd bath, ehr wollte ihme nachmalen die sach besholen sein lassen. Welches ehr versprochen. Haben mich also der General Noritsch vnnd andere vom adell gar biß zur gutschen beleittet. Daselbsten ich von ihnnen mein abschiedt genommen, vnnd wiederumb neben dem Secretario Wotton in mein losament gefharen. Den 2. tagh hernacher hab ich mich zu dem grand Thresorier mit vorwüssen des Grauen von Essex vnnd Monsieur de la Fontaine rhatt verfügt, demselbigen E. F. G. schreiben an den Orden überlüffert, vnnd dabey angezeygt volgents inhalts:

Generose Baro, Domine gratiose, post habitam clementissimam Regiam audientiam, pro qua impetrata Excellentiæ uestræ maximas ago gratias, hasce præsentes Illustrissimi Principis mei litteras E. V. tradere a Sua Celsitudine in mandatis habeo, quarum inscriptio licet generalis sit, tamen præ reliquis omnibus ex illustrissimo Ordine E. V. offerendæ fuere: tum quod Sua Celsitudo uestram Excellentiam haberet uice omnium, tum etiam quod S. C. ea firma esset confidentia, quod V. E. præ reliquis omnibus hanc causam pro impetrando, iam dudum a Regia Maiestate Illustrissimo Principi promisso, ordine de la Jartiere promotura esset. Quod si Illustrissimus Princeps E. V. ope pro uoto adeptus fuerit, Celsitudo Sua pollicetur, se uicissim erga Excellentiam uestram uniuersam suam familiam omnesque sibi charos talem fore, ut V. E. cognoscat, Suam Celsitudinem beneficium agnoscere, et eidem ad omnia possibilia obligatam manere.

Daruff ehr sich erbotten, das beste zu thun, was an ihme were. Doch wollte mich bedunkhen, das ihme nit gefallen, das kein besonder schreiben an ihnne abgegangen. Solches aber hab ich vfs beste alß mir müghlich entschuldigt vnnd gebetten, das ehr vff E. F. G. seitten sein wölle.

Ob mich nun woll dieser tagen das trittäghliche Fieber angrüffen, also das ich ihn der Person ein zeyttlangh von hauß nit khommen, hab ich doch ohnangesehen dessen nit vnderlassen, stettigh bey dem Monsieur de la Fontaine schrifftlich zu solicitiren, das ehr benanten Herren souiel müghlich vff E. F. G. seitten zu sein bewegen wollte. Welcher vhrsachen halben ehr dan viellmalen bey mir gewesen. Wie ich dan auch offtermalen Büwinckhausen zu ihme geschückth, vnnd schier kein tagh vergangen, daß zwieschen mir vnnd ihme nit schreiben hien vnnd hero gangen. Wie dan auch zu der sachen befürderungh, ihr Mt. vnderthänigst zu gehorsammen, ich ohne allen verzugh Büwinckhausen zum Herren Grauen von Essex gesant, vnnd ihme die proposition in scriptis präsentieren lassen, mit bith, dieselbige ihr Mt. zu überantwortten. Wie dan auch alles dasihenige gegen dem Grauen wiederholet worden, was

ich zu befürderung der sachen dienstlich zu sein erachten können, Daruff ehr sich gar freündtlich erzeygt vnnd was ihme zu thun müghlich versprochen. Die proposition aber hab ich ihn Lateinnischer sprach volgents inhalts übergeben:

SERENISSIMA ET POTENTISSIMA Regina, Domina clementissima. Quando Maiestati uestræ Serenissimæ clementissime placuit, ut Illustrissimi Principis legationem, a me præsente humillime expositam, etiam in scriptis eidem exhiberem, Vestræ M. gratiosissimo iussui humillime parendo eandem nunc cum debita reuerentia exhibeo.

Est autem eiusmodi. Serenissimam uestram Maiestatem Illustrissimus Princeps ante omnia quam humillissime et deuotissime salutat, eidem sua possibilia, perpetua et deuotissima seruitia et officia cum omni subjectione et humilitate offert. Porro uero S. C. nil exoptat magis, quam prosperrimam ualetudinem Maiestatis uestræ ac successum fœlicissimum in eiusdem quotidianis laudatissimis et Christianissimis expeditionibus et inceptis. Exoptat et præcatur Maiestati uestræ a Deo omnipotente uitam longissimam et Regnum ac gubernationem diuturnam, quietam et fœlicem, quo M. V. Reipublicæ Christianæ solita sua uirtute et dexteritate Regia diu præesse, malis obstaculo et terrori, bonisque omnibus refugio et auxilio esse possit. Porro non dubitat Sua Celsitudo, quin M. V. clementissime recordetur, quomodo Suæ Celsitudini, hic præsenti, benignitate et munificentia Regia clementissime et gratiosissime promiserit, sese Suam Celsitudinem in numerum Illustrissimorum Equitum nobilissimi ac laudatissimi Ordinis de La Jartiere benignissime ascituram et adoptaturam, Suamque Celsitudinem ea dignitate quam primum clementissime exornaturam. Quæ benignissima Regia promissio ut desideratum effectum sortiretur, iam ante per duas diuersas legationes Sua Celsitudo Maiestati uestræ humillissime supplicauerit, quibus itidem Maiestas uestra, facta etiam spe ulteriori, benignissime et clementissime responderit. Quin autem V. M. promissi sui clementissime memor futura sit quamvis Sua Celsitudo non dubitet, tamen cum ultra suam confidentissimam humilem spem et expectationem diutius hac semel promissa Regia gratia et beneficio se carere uideat (cuius moræ causæ Suæ Celsitudini sunt ignotæ) propinquum sit quoque tempus ordinarium, quo hanc illustrissimam dignitatem peti et conferri solitum est, ideo Sua Celsitudo nunc denuo ad uestram Maiestatem misit me, qui M. V. quam humillissime prædictam

clementissimam suam promissionem in memoriam reuocarem, ac quam subiectissime supplicarem, ut gratiosissime considerata stirpe generosa et Illustri, unde Sua Celsitudo progenita est, perpensa etiam benignissime semel facta spontanea promissione sua, Vestra Maiestas (cujus inter reliquas uirtutes innumeras maxime firmitatem promissorum prædicant omnes) nunc tandem Suam Celsitudinem humillissimi sui voti ac toties iteratæ petitionis compotem faciat, hancque Regiam gratiam (quam Sua Celsitudo magis honoris ac dignitatis, quam alterius rei causa tam auide expetit) re ipsa conferat et largiatur. Quod Regium beneficium licet aliqua re seruitiisue Sua Celsitudo hactenus non commeruerit, pollicetur tamen et promittit, ubicunque sese occasio obtulerit, in primis erga Regiam Maiestatem uestram ita humillissime et deuotissime, deinde etiam erga uniuersum Illustrissimum Ordinem officiosissime ac decenter sese gesturam, ut M. V. clementissime et gratiosissime contenta sit futura.

Cui demum petitioni subiectissimæ Illustrissimi Principis ac Domini mei ut uestra Maiestas clementissime annuere, Regiæ suæ benignissimæ promissioni et Suæ Celsitudinis firmissimæ ac confidentissimæ spei consentaneum gratiosissimum responsum dare dignetur, cum omni humilitate et subiectione a V. M. suppliciter peto atque ita peroro.

Nachdem auch Monsieur Staffort E. F. G. schreiben mit gebürenter reuerentz empfangen, hatt ehr angezeygt, ehr ehrkhenne sich zu geringh vnnd sey nit werth, das E. F. G. ihn mit ihren schreiben besuchen sollen: Er wölle aber nit vnderlassen, sein eussersts zu uersuchen, wiewoll ehr wegen seiner kranckheyt nit gen hoff khomme, auch daselbsten wönigh vermöge. Mittler weyll damit ich ihn allem E. F. G. beuelch nachkheme, vnnd die sachen souiell ihmmer müglich zu einem erwünschten endt kemen: so hab ich etssersten vleyß angewendt, ob ich etwan einnen des geringern standts (so bey der K. Mt. etwas vermöchte) vogheen vnnd erfharen könnte. Es ist mir aber einer fürkhommen, so ihr Mt. Joyelier, vnnd ein Tettscher von Lindaw, mit nammen Johan Spiellman. Welchen nit allein Ihr Mt. (alß deren diener ehr ist) woll dulden vnnd leiden magh, vnnd bey derselbigen in gnaden, sondern auch bey den fürnämbsten herren, insonderheyt aber bey dem grand Thresorier vnnd Monsieur Robert Cecill woll angesehen vnnd in grossem vertrawen. Hab also souiell zu wegen bracht, das ehr mich (ihm mittelst ich am fieber gelegen) ettlich mall besucht hatt. Alda ich

gelegenheyt gehabt, allerhandt von ihme zuerforschen vnnd zuersharen. Also das ich ihnne ein trewen vnnd rädtlichen man zu sein befunden. Vnnd weyll dieser ein freyen zutritt zu dem Herren grand Thresorier, wie auch zu seinnem Shon Monsieur Robert Cecill, ihr Mt. geheimmen Rhatt, haben wier ihn angericht, daselbsten den wegh zu machen, damit wier solche herren vff vnsere seitten desto eher bringen kontten. Welches ehr gethan, vnnd souiell anzeygungen gebracht seinner verrichtung, das wier vhrsach gehabt, ihme ye linger ye mher zu trauwen. Zeygte mit vmbständen an, wie sich der grand Thresorier alles gutten erbotten, vnnd darneben besholen, chr solle für sich selber, das man nit merkhe wer ihn angericht, bey mir erforschen, wie E. F. G. mit dem Hauß Österreich stheen, auch vleyß anwenden, ob ehr E. F. G. Genealogiam von mir bekhommen köntte. Weyll ich dan darfür gäntzlich gehaltten, das solches alles zu befürderung der sachen, vnnd gar nit zu hienderungh vnnd nachtheill derselbigen gereichen möchte: hab ich solche Genealogiam vfs best als mir müglich vnnd wüssent gewesen, veruhast vand gemelttem Spiellman übergeben. Daran hatt nit allein mhergemeltter grand Thresorier ein gutt vernügen gehabt, sondern es hatt solche Genealogia vnnd bericht ihr Mt. selbsten (vnder deren handt sie khommen) gantz woll gefallen, in massen ich nachmalen wharhafftig berichtet worden. Dieselbige aber whar neben dem bericht volgenter massen gesteltt. Da aber den sachen in eim oder dem andern zuuiell oder zu wönigh gethan, ist mein vnderthänig bith, E. F. G. wöllen solches dem orth vnnd der zeytt zugeben, vand mich derentwegen gnädig für entschuldigt haben.

### GENEALOGIA DUCUM WIRTEMBERGENSIUM.

Wirtembergensium Comitum familiam ex Italia sub Conrado secundo in Germaniam uenisse aliqui putant, alii origine Francos fuisse uolunt. Ab initio mediocres fuere, sed post, cum partim bello, partim successione et emptionibus acquisiuissent Ducatus Teckensem, Vrslingensem et Schiltachensem, Comitatus etiam Montis Beligardi, Kalunensem, Tübingensem, Vracensem, Zabergoiensem, Kreichgoiensem, Helffensteinensis partem maiorem, Achelensem, Nifensem, Herrnbergensem, Grüningensem, Veringensem, Aspergensem, multas etiam ciuitates liberas, in eam potentiam excreuere, ut Anno Christi 1286 Eberhardus Comes Wirtembergicus Rudolpho, post etiam Anno 1309

Heinrico VII., Imperatoribus Romanis, bellum acre mouerit. Cuius posteri una linea omnes illas ditiones obtinuere indiuisim usque ad Eberhardum Seniorem, qui obiit in Monte Beligardi, circa annum 1400, a quo postea omnes huius familiae Principes et Comites originem duxerunt, usque ad praesentem Principem Fridericum.

Horum omnium GENEALOGIA haec est, quae sequitur:

Ludouicum
qui ex Mathilde sorore
Ludouici
Principis Palatini sustulit:

EBERHARDUM Barbatum, I. DVCEM Wirtembergensem et Teckensem cum solenni pompa creatum Ao. 1495 in conuentu Imperii Wormaciæ habito a Maximiliano I. Imperatore. Vxorem habuit filiam Mantuani Principis, sed decessit sine hæredibus. Ante hunc Wirtembergenses Comites fuere, post Duces.

LVDOVICUM, qui puer obiit.

MECHTILDEM, quæ nupsit Ludouico Landgrauio Hassiæ, auo Philippi Landgrauii, qui in bello Protestantium a Carolo Quinto Imperatore captiuus fuit detentus.

EBERHAR-DUS, Senior, Comes Wirtembergicus progenuit: Vlricum, Comitem Wirtembergensem, cuius ex uxoresuaMargareta, Sabaudiæ Principis ( filia, fuere filii: EBERHARDUS, II. DVX WIRTEMBER-GENSIS. Successit patrueli suo Eberhardo Barbato: et hic sine prole decessit.

HENRICUS, qui reliquit filios duos:

ULRICUM, III. DUCEM, qui successit patruo suo Eberhardo secundo. Et hic est, qui primus a domo Austriaca Ducatum Wirtembergensem in Feudum recognouit, de qua re infra dicetur. Uxor Sabina, Principissa Bauarise. Filius et hæres unicus 1:

Sophiam, Lotharingiæ Duci matrimonio iunctam. Montis Beligardi, qui cum cœlebs uiuere constituisset, tandem, licet iam senex, suasu Patruelis sui Ducis Christophori Agnetam, Landgrauii Hassiæ filiam, uxorem duxit, ex qua progenuit.

1 Christophorus, IV. Dux, vgl. die nächste Seite. 2 Ulricum, et Fridericum Ducem VI. Wirtembergensem, vgl. die nächste Seite.

CHRISTOPHORVS, IIIL Dux Wirtembergicus, cuius coniunx Anna Maria, Marchionis Branden-

l qua eius liberi fuere:

burgensis filia.

**EBERHARDUS** 

**MAXIMILIANUS** 

ambo cœlibes in iuuentute mortem obiere.

LUDOVICUS, V. DVX WIRTEMBERGICUS, ultimo defunctus. Duxit uxorem primam Dorotheam Vrsulam, sororem Marchionis Ernesti Friderici Badensis, illius qui hodie integrum Marchionatum Badensem tenet et in bello Argentinensi nouissimo Protestantium partes iuuit. Secundam duxit Vrsulam, Georgii Joannis Comitis Palatini filiam, adhuc superstitem, eique Nortinga oppidum Ducatus Wirtembergici ad uitam concessum. Decessit autem hic Princeps ante biennium nullis liberis relictis; successore dum uiueret ordinato Illustrissimo Principe et Domino nostro, qui nunc est.

FILIAS Heduuigam, Elisabetham, Sabinam, Leonoram et Aemiliam, quæ Saxoniæ, Palatinis, Anhaltinis, Hassiæ et aliis Principibus nuptæ.

ULRICUM, qui in cunis moritur.

FRIDERICUM, DUCEM VI. Wirtembergensem et Teckensem, Comitem Montis Beligardi, Principem et Dominum nostrum Clementissimum, qui ex Sibilla, Illustrissimorum Principum Anhaltinorum sorore, progenuit hactenus sex filios et tres filias, qui sunt:

JOANNES FRIDERICUS, nunc 14 annorum, studet Tubingæ.

CASIMIRUS 1) FRIDERICUS, obiit puer 8 annorum circiter.

LUDOVICUS FRIDERICUS, 10 annorum, studet Argentorati.

JULIUS FRIDERICUS, 7 annorum.

ACHILLES FRIDERICUS, 5 annorum.

MAGNUS FRIDERICUS, post Comitias Ratisponenses genitus est.

URSULA, et aliæ duæ filiæ.

Igitur Illustrissimi Principis et Domini nostri Clementissimi pater, et defuncti Principis Ludouici auus fratres fuere, estque Sua Celsitudo defuncti Principis unicus et proximus Agnatus.

Jus autem, quod Domus Austriaca ad Ducatum Wirtembergicum prætendit, omne hoc est. Cum supradictus Vlricus, Dux Wirtembergicus III., patruus moderni nostri Illustrissimi Principis, ciuitatem Imperii Reutlingam ac alias quasdam inuasisset ac cepisset, eam ob causam ab Imperatore Carolo V. proscriptus, a Liga Sueuica bello obrutus, et regione pulsus fuit: idque eo facilius, quod aliquanto acerbiori dominatione nobiles et ciuitates subditas a se alienauerat. Imperator uero fraterque ejus Ferdinandus dictum Ducatum sibi usurpauere, donec tandem Ao. 1534 præfatus Dux

1 Statt Casimirus anderte H. Friderich eigenhandig: "Jerg."

Mauricii aui) dictum Ducatum recepit. Quo facto inter Regem Romanum Ferdinandum ac dictum Ducem Vlricum, mediatoribus dicto Philippo Landgrauio Hassiæ et Georgio Duce Saxoniæ, ita conuenit, ut successores dicti Ducis Vlrici in posterum eum Ducatum a Ferdinando ejusque posteris in feudum recognoscerent. Quodsi omnis familia Wirtembergensis extingueretur, tunc is Ducatus Ferdinando Regi eiusue posteris masculis cederet, qui eundem ab Imperio in feudum recognoscerent. Quousque autem ex uniuersa Ducum Comitumue Wirtembergensium familia et prosapia superesset quisquam, Domus Austriaca ad eundem Ducatum nullum omnio haberet accessum. Hæc omnia iuramentis, transactionibus et instrumentis ita firmiter promissa et confirmata fuere.

Ac secundum eam transactionem Illustrissimus Princeps et Dominus noster primum, uti proximus defuncti Principis agnatus, ad eum Ducatum uocatus est ab intestato. Ultra hoc defunctus etiam Dux, ne aliquod remaneret dubium uel controuersia, utque pax huic Ducatui firmissima maneret, ante mortem suam testamento solenni Illustrissimum nostrum Principem sibi successorem in Ducatu et hæredem constituit, et id quidem primum uoluntate Imperatoris, qui dictæ constitutioni consensit, et testamentum ad instantiam dicti Principis Ludouici eo uiuente confirmauit, post etiam non dissentiente Ferdinando Archiduce Austriæ, qui Oeniponti ante paucos menses decessit. Ad hunc enim ejusque filios masculos pater eius Rex Ferdinandus omne ius, quod in Ducatu Wirtembergico Domus Austriaca prætendebat, transmiserat.

Cum etiam hic Ferdinandus sine prole feudorum capace decesserit ac Imperatorem hæredem reliquerit, ipso Imperatore hoc uolente non a Domo Austriaca, uti ex supradicta conuentione, sed ab Imperio in posterum hunc Ducatum in feudum recognitum iri credimus. In hunc modum Illustrissimus Princeps et Dominus noster statim post obitum Principis Ludouici ab omnibus Ciuitatibus subditis, Comitibus, Baronibus ac uniuersa nobilitate, Dux acceptus et inauguratus est, eiusve Celsitudini cum summa lætitia ab omnibus more solito iuramentum fidelitatis præstitum. Sicque in proximis Comitiis Ratisbonensibus Imperator Illustrissimum Principem et Dominum nostrum ut Ducem Wirtenbergensem gratiosissime et amicissime recepit uenientem, præsentem recognouit, et abeuntem cum

summa beneuolentia dimisit. Eiusque Celsitudo pro tali in omnibus sessionibus ab Imperatoria Maiestate omnibusque Imperii statibus babita est ac habebitur. Neque donec Suæ Celsitudinis aliqui posteri superfuerint, Imperator, Domus Austriaca, aliusve quispiam quicquam iuris in hoc Ducatu eique adhærentibus unquam prætendet.

Alß sich aber die zeyt genheert, vnnd mir allerley dubia fürthommen, vnnd mouirt worden, hab ich das eüsserst versucht, vnnd ihm shaall etwas erhaltten werden möchte, erstlich dem Monsieur de la Fontaine vierhundert Kronnen versprochen, wie nit wöniger obgemelttem Spiellman treyhundert Kronnen, vnnd des Herren Grauen von Essex Secretario ein ehrliche schenckhung (dieser aber were mit hundert Kronnen abzuferttigen). Der anerbiettung haben sie sich gleichwoll alle gewegert, doch wie ich darfür haltt, mher eheren halber, dan das sies nit annemen soltten, vB der vbrsach, weyll ich augenscheinlich gespürt, das sie ihnnen hieruff die sachen desto mher angelegen sein lassen, mit allem vleyß stettigs solicitirt vnnd augehaltten bey allen herren, so zu hoff bey diesem werkh etwas vermöcht haben. Sonderlich aber Spiellman bey dem Herren grand Thresorier vnnd seinnem Shon, der Secretarius bei seinnem Herren, dem Grauen von Essex, vnnd Monsieur de la Fontaine auch bey dem Grauen von Essex, vnder anderen aber auch durch mylord Cobhaus Shon beim grand Thresorier, also, das an allen orthen nichts vnderlassen. Weyll ich aber auch vernommen, das man des grand Thresoriers Shon mit einem present nit übel kommen sollte, hab ich durch den herren Spiellman, wie auch durch Monsieur de la Fontaine (welcher solches durch mylord Cobhans Shon zu wegh gericht) alß wen tolches nit von mir, sondern ihnnen selber kheme, zuuerstheen geben, van E. F. G. etwas erhaltten soltten, würde es an einnem stattlichen present nit ermangeln. Wie nun die zeytt herzu getrungen, vnnd ich mich noch selber nit hienuß geben dürffen, hab ich doch keins wegs vnderlassen, mit embssigem stettigem schreiben sonderlich bey dem herren Grauen von Essex anzuhaltten vnnd zu solicitiren, hab auch zu vnderschiedtlichen malen Büwinckhausen zu ihme geschückth, wie ehr sich dann yederzeyt vffs freundtlichst erbotten vnnd sein Milf versprochen. Welche schreiben alle, weyll sie vhast mit dem vorigen abereingestiembt, vand eiusdem argumenti gewesen, hab ich alhie alle einzufhüren kürtze halben vnderlassen.

Wie nun dieses etlich tagh gewheret, vnnd ich in gutter hoff-

nung gestanden, auch vernommen, das alle herren, wie nit wöniger der grand Thresorier zimlich gewonnen vnnd vff meiner seitten, so kompt mir glaubwürdigh für, das meine sach mit niergent anderem mher verhindert werden möchte, alß das dem Könnigh vß Franckreich vnnd dem Könnigh vß Schotten (ohnangesehen sie vor längst von dem Orden eligirt) die Jartiere, oder die Insignia Ordinis, noch nit überschickth worden. Dannenhero vhast ohnmüglich sein werde, E. F. G. oder yemandt anderen für dißmall zu elegiren 1. Solches hatt nit allein der Fontaine vnnd Spiellman angezeygt, das es vnder den Ordens verwantten geredt werde, sondern hatts auch der Graue von Essex selber vnnd Monsieur Staffort zuuerstheen geben. Derhalben ich vor notwendigh geachtet, ehe die zeytt vnnd tagh S. Görgen herzu ruckh, solch dubium zu remouiren, also bedes an den herren Grauen von Essex vnnd den herren grand Thresorier vff volgente manier sambßtagh vor Ostern geschrieben:

Illustris Comes, Domine gratiose. Licet nequaquam dubitem, Excellentiam uestram Illustrissimi Principis Domini mei clementissimi causam sibi præ omnibus quam maxime commendatam habere, nihilominus tamen cum neque ipse ob ualetudinem eandem accedere queam, neque eum qui mihi adjunctus est mittere, ne uestra Excellentia a nobis plus iusto impediatur, appropinquaret autem tempus, quo hanc causam peragi necesse erit, intermittere nolui, quin hisce meis eandem nunc denuo quam diligentissime rogarem, ita Illustrissimi Principis causam sibi cordi esse pateretur, quo Sua Celsitudo cognoscat, se ab Excellentia uestra serio adiutam fuisse, illiusque ope tandem tantopere desideratam gratiam adeptam esse. enim iam plus quam triennium sit elapsum, quod a Regia Maiestate hic illustrissimus Ordo ipsius Celsitudini est promissus, Sua Celsitudo etiam tanta cum diligentia et sumptibus iam tertio missa legatione Suæ Maiestati pro Regiæ suæ promissionis complemento tam sedulo supplicauerit, Sua Celsitudo a Regia Maiestate ulteriorem dilationem quam subiectissime depræcatur, vel ob eas causas, quæ Quæ cum ita sint, ut E. V. apud V. E. coram recensitæ sunt. Serenissimam Maiestatem Regiam prædicta commemorare quam humillime nomine Illustrissimi Principis uelit, eam obnixissime rogo. Id si fiat, nullo modo dubito, quin prædictis attentis Sua Regia

<sup>1</sup> Von dem H. Friderich eigenhändig am Rande bemerkt: "Ist das alt Lied."

Maiestas tandem promissionem suam effectum iam dudum desideratum sequi faciat.

Quod si forte alii sint Principes iam ad eum Ordinem electi, quibus insignia illustrissimi ordinis nondum sint missa, eaque causa sit, quare hactenus Sua Celsitudo spe sua sit frustrata, speramus e contrario Suæ Celsitudinis Regiam promissionem uice electionis fore, et Suam Maiestatem tot humiles Illustrissimi Principis supplicationes gratiosissime respecturam. Et si non aliud, id saltem Illustrissimus Princeps nunc obtineat, ut ad hunc illustrissimum ordinem eligatur, et in numerum nobilissimorum Equitum recipiatur: quo Sua Celsitudo saltem uideat, non se incassum a Regia Maiestate promissionem accepisse, neque frustra tam ardenter et serio pro ea institisse. Quibus plura non addo, solum E. V. mea seruicia humiliter offerens eidem me causamque Illustrissimi Principis plane commendo.

Monsieur de Sydenay ist auch vmb diese zeytt wiedervmb von seinnen landtgüttern gen Londen khommen, welcher sich dan vff gebürlich begrüssen vnnd ansprechen gantz gutthertzigh vnnd freundtlich erzeygt, auch erbotten, nach eüsserstem seinem vermögen diß werckh bey dem Grauen von Essex zu solicitiren. Inmassen ehr dan noch denselbigen abent gegen dem Grauen von Essex vnnd anderen Herren mehr gethan, wie mir nachmalen durch den Fontaine anzeygt worden. Der mylord Cobhan, sobaldt ehr ankhommen, hab ich mich bey ihme anzeygen lassen; hatt aber begert, ich wollte nit zu ihme khommen, vß sonderen ihme bewusten vhrsachen, wölle aber ein wegh alß den anderen nit vnderlassen, sich dieser sachen mit allem vleyß vnnd ernst wegen E. F. G. zu vnderfangen.

Von dem Herren Spiellman wurde ich zeyttlich auertirt, wie das ehr von dem Mylord le grand Thresorier vnnd Mylord Rubert Cecill seinnem Shon beyleuffig verstanden, das ich vff das Fest S. Görgen von der Könniglichen Mt. wurde beruffen vnnd solenniter geladen werden. Weyll ich aber noch der zeytt meiner sachen ungewiß, noch vff mein werbung eintzige gewüsse vertröstung empfangen: so hab ich gleichwoll bedenckhen gehabt, ob ich bey solchem offentlichem Fest erscheinnen, oder aber mich wegen leibs

ohngelegenheyt oder anderem bestem glimpff entschuldigen wollte. Dan ihm fhaal ich erschien, vnnd nachmalen mein begeren bey der K. Mt. dannoch nit erhültte, besorgte ich, das durch solch mein erscheinnen bey solchem offentlichem Fest mäniglichen vhrsach gegeben, meiner verrichtung nachzufragen, vnnd das dieselbige hiedurch desto mher lautbar vnnd bekhant werden möchte. Ihm fhaal ich mich aber endtschuldigte, besorgte ich abermalen ihr K. Mt. zu offendieren, oder wie man sagt, für den kopff zu stossen. Ehe ich aber hieriennen etwas endtlich schlüssen wöllen, hab ich zuuor volgenter gestaltt an Herren Grauen von Essex geschrieben, vnnd mich bey ihme rhats erholen wöllen:

Illustris Comes, Domine gratiose, indicatum mihi est per fide dignos, Regiam Maiestatem, Dominam nostram clementissimam, gratiosissime iussisse, ut hisce diebus ad uidendam magnificentiam et splendorem conuentus Illustrissimi ordinis uocarer: pro qua tam clementissima Suæ Maiestatis ordinatione quam humillissimas ago nomine Illustrissimi mei Principis et Domini gratias. Quia autem ego ualde dubito et metuo, si forte Suæ Celsitudinis hæc tertia humillissima supplicatio pro complemento Regiæ benignissimæ promissionis nunc etiam frustranea esse deberet, neque in numerum Illustrissimorum Equitum eadem nunc eligeretur: (quod tamen Sua Celsitado apud Regiam Maiestatem humillissime deprecatur et minime se meritam sperat) hoc, non exspectato, casu eueniente per meam præsentiam hæc res magis apud omnes innotescat, ac inde Illustrissimo Principi meo maior contemptus et despectus oriatur, ideo Excellentiam uestram quam diligentissime et humiliter rogo, eidem placeat, per Secretarium suum scriptoue mihi hac in re consilium suum gratiosissime impartire, et quid mihi faciendum hic sit beneuole significare. Id quod Excellentiam uestram Illustrissimi mei Principis et clementissimi Domini causa facturam firmiter confido. Cuius Celsitudo hæc et omnia E. V. ergo eandem beneficia omni re recompensare non intermittet. Eidem me quam humiliter commendans hanc summe necessariam interpellationem apud eandem deprecans.

Dan ich hültte gäntzlich darfür, weyll dem herren Grauen von Essex der vßschlagh meiner sachen albereit bewusst sein möchte, so würde ich vß seinner antwortt vff ein oder den anderen wegh viell abzunemmen vnnd zu coniecturiren haben. Aber das schreiben

wurde mit stüllschweigen vmbgangen, allein das ich von wolgedachts Herrn Grauen Secretario Signor Wotton mündtlich verstunde, es bette kein sonder bedenckhen, sollte mich also unfheelbar vff der K. Mt. begeren einstellen. Weyll ich aber hieran nit vernügt, so hab ich noch zum überfluß (nach dem mir albereit, ein tagh vor Georgij wurde von hoff angezeygt, das ich den volgenten tagh solenniter durch ein myLord mit gutschen abgeholet werden soltte) an den herren Ministre de la Fontaine gleiches inhalts auch geschrieben. Der beantworttet mich wie volgt:

Monsieur vous aues faict bien et prudemment, d'accepter l'honneur que vous presente sa Maieste notamment apres l'aduertissement, que vous aues donne a l'un de ses principaux conseillers sans avoir eu responce. Vous euiteres d'offencer sa Maieste et aurois demain, quand vous soliciteres vostre affaire, vn argument nouveau pour presser dauantage. Joinctque ie fus hier a quatre heures auec Monsieur de Sydenay, auec le quel ie traictay amplement de vostre affaire, et que ie laissay bien affectionne en vostre affaire et resolu au soupper de parler et persuader de son pouvoir Monsieur le Conte d'Essex. — Monsieur le Conte de Solms a eu son audience, vous pouves presumer, quil sera la appelle. Ce que ie vous touche, pour penser d'heure a la seance selon la dignite de son Altezza.

Vff den tagh S. Görgen, welcher war der 23. Aprilis vmb neun whren vor mittagh, wurde ein fürnemmer Englischer vom adell Monsieur de Niuell genannt, (welcher iharlich 1800 % vermögen soll) von der K. Mt. zu mir in das losament mit zweyen gutschen wind sher vielen dienern geschückth, der mich ihn Frantzösischer sprach angesprochen vind zu solchem Ritterlichem actu in nammen wind von wegen der K. Mt. geladen. Den beantworttet ich, ob woll whar, das ich ein zeyttlangh nit zum besten vff, sondern das trittäglich fieber gehabt, so woltte ich mich doch fortzieren, damit ich nach ihr K. Mt. aller gnädigstem begheren gebürlich compariren möchte, thette mich auch derselbigen angebottenen ehren vinderthänigst gegen ihr Mt. bedanckhen.

Weyll ich nun hieuor verstanden, das der Graff von Solms, landtgraue Moritzen Gesantter, sich auch bey solchem Fest fienden wurde, vand under zwölff Personnen nit bey ihme haben sollte: so hab ich mir auch zu underhalttung E. F. G. reputation ein grösseren anhangh gemacht, unnd noch trey Personnen in mein com-

paignie genommen, als nämblich obgemeltten Hormoltt von Bittigheimb, Rüttell von Stuttgardh, vnnd einen Pfältzieschen, Krebs genannt, nit weitt von Meckhmhüll wonhafft, also das ich selbtsiebent gewesen.

Mit gedachten gutschen oder Englischen wägen sein wier biß an das wasser die Thamasim gefharen. Dahien war der Könningin schäfflin eins mit 8 remi geordnet, ihn welchen zu öberst ein pfullen oder küssin von proccotol oder guldenem stückh gelegt, daruff ich von gedachtem Monsieur de Niuell allein zu sitzen gefürtt; die überigen sassen abgesöndert zu beden seitten. Es war auch dieser theill des schüfflins mit zweyen thierlin neben einnander gespert, oben mit rottem attlas bedeckth, ihnwendigh aber mit wappen vnnd anderem mhallwerkh geziert, vf den benckhen vnnd boden mit lieblichen wollriechenten blumen bestreiet. Alß wier nun ghen hoff khammen, wurden wier durch mhergedachten Monsieur de Niuell, (welcher vnnß dan bey gantzem volgentem actu vffgewarttet vnnd nit entwichen) hienuff en la chambre de presence gefürtt, dariennen sich die Ritter de la chartiere versamlen, vnnd ihn compaignie der K. Mt. vogheen soltten. Die Ritter aber versamletten sich nach vnnd nach, biß derselbigen in die treyzehen zusammen khamen. Deren nammen sein; wie sie nachmalen in der Ordtnung gangen vnnd auch zur taffel gesetzt worden:

- 1. Mylord Cobhan.
- 2. Mylord Honsdong, le grand Chambellan.
- 3. Baron de Burgley, le grand Thresorier d'Angleterre.
- 4. Baron d'Effinghan, l'Admiral.
- 5. Conte d'Essex.
- 6. Hauß Thresorier, des Grauen von Essex auus.
- 7. Conte de Nordhomberland.
- 8. Baron de Burros.
- 9. Baron Chefel.
- 10. Conte de Wurstel.
- 11. Conte de Chomberland.
- 12. Baron de Schrosbry.
- 13. Mylord de Bouckhorst.

Die Ritter, so nit zugegen gewesen, wharen K. Mt. ihn Hispanien, Conde d'Ormonde ein Ihrländer, Conte de Hontingthon, Conte de Penebrock, bede Englische, welche sich doch wegen erheblichen

vhrsachen bey der K. Mt. ihres vßbleibens entschuldiget, auch theils ihre Shön oder yemandt anderes von ihret wegen abgeordtnet haben.

Es versamletten sich auch allhie sonsten viell Grauen, Herren, vand vom adell. Bei denen allen güldin vand silberin stückh gantz gemein wharen, zu dem das die kleidungh von edelgestein vnnd beerlin gestückth. Dan grösseren bracht vnnd stattlichere kleidung ich ihn gemein bey keiner hoffhalttungh yemals gesehen, so woll was Manß Personnen alß das Gräffliche vnnd adeliche Frawenzimmer belangt, welches vbbündigh vnnd über die massen schön vnnd gemeintlich ihn Italienischem habitu giengh mit entblösten brüsten, trugen ihn händen grosse schwartze federbüsch oder auch andere uentilini, ihnnen damit frieschen lufft zu machen. Die Ritter aber de la Jartiere giengen ihn folgentem habitu: Erstlich wharen ihre gewhonliche kleidungh von hosen wammes zum mhereren theill weyß, von silber stückh vnnd anderen gezeygen, darüber ein rotten sammetten rockh, so ihnnen biß vff die waden hienab giengh, welcher mit einem breitten vergultten gürttell gegurtt, daran vornen quasten von goldt vnnd seyden hienab hiengen. Über diesen Leibrockh hatten sie ahn noch ein sher langen überschlagenten talar von segelbraunem sammett, welcher ihnnen vsf der erden etwas nach-Bede röckh aber wharen ihnwendigh mit weyssen daffet oder seyden attlas gefüttert. Über den feyelbraunen talar hatten sie oben von gleicher materi vnnd farb vff den schulttern ein sondern überschlagh vff alttfränckisch manier, dariennen vff der seitten ein rondt loch ihnwendigh weyß gefüttert, darvmb Buchstaben bestäckth: Hony soit qui mal y pense. Diese überschlägh sein gleich den ihennigen, so die Gentilhuomini Venetiani, oder zu Senis i Signori del Conseillio oder aber i Rettori di Padoua zu tragen pflegen, Liripipium genantt. Über solchen sher langen feyelbraunen talar tragen sie ein zimlich breitt güldin, geschmeltzt vnnd mit edelgesteinnen versetzt halßbandt, welches ihnnen vff den schulttern bervmb liegt, mit grossen ringen, gleich wie das güldin flüß. Daran benckth vnden die Bildtnüß S. Görgen, ziemlich groß, vnnd darvmb such diese wortt geschmeltzt: Hony soit qui mal y pense. Vff dem haupt tragen sie schwartze sammette kleine Paret oder Spanniger, vand van denselbigen ein weyssen federbusch. An dem linckhen schenckell aber hatten sie La Jartiere oder den hosenbandt, gleich

einem gürttell, darein auch die mheergemeltt wortt von beerlin vnnd edelgesteinen gestückth waren, vnnd trugh ein yedtlicher sein vergultt seitten wheer oder rappier. In den händen trugen etliche weysse stäblin. Es wharen auch zugegen noch andere trey, die vhast gleiche lange kleidung trugen, allein waren solche von rottem attlas; die zwen trugen schwartze stäb oder Cepter, welche dan des Ordens Cantzler vnnd Secretarius waren; der tritt trugh ein groß buch in rott sammett gebunden, mit silber beschlagen vnnd vergultt, dariennen die Leges des Ordens beschrieben. Alß es nun an dem, das man in der procession sollte in die Capellen gheen, da giengh zuuor derihenige mit dem buch, vf den die zwen mit den schwartzen Ceptern, alß dan die Ritter, ye zwen vnnd zwen miteinander. Nach den Rittern giengen zwen MyLord in langen schwartzen talar, deren yedtlicher ein gulden Cepter trugh, vf diese ein anderer, so ein schwerdt mit rotter sammetter scheiden mit vergulttem beschlägh ihr Mt. vortrugh. Alßdan kham ihr K. Mt. auß der chambre priuee, ihn weyssem silberem stückh bekleidet, vmb vnnd vmb ye mit zweyen obeliscis übereinander geschrenckth, (vf deren yedtlichem oben an statt eines knöpflins ein schön groß Orientalisch beerlin) gestückth, auch anderem ohnsäglichem cöstlichem Könniglichem geschmuckh vnnd Cleinotten gezirt. Vff dem haupt trugh sie ein sher cöstliche beerlinnen Könnigliche Kron. Zu beden seitten wharen Herren vnnd Grauen, so ihr Mt. beleittett. Der schweyff wurde ihr von einner Junckfrawen nachgetragen. Es begrüst auch ihm heraußglieen ihr Mt. den gantzen vmbstandt. Derselbigen volgte alß dan das gantze Gräueliche vnnd adentliche FrawenZimmer in grosser annzhaall, so zuuor wie gemeltt en la chambre de presence vffgewarttet. Vmb die K. Mt. aber wharen viell ihrer pensionieri, so vom adell sein, mit ihren vergultten spießlin oder schefflin, gleich den hetschieren bey Kayserlicher Mt. Von der Chammer de presence khame man in die Capell: alda waren die Geystliche alle gleich ihm Papsthumb ihn meßgewantten vnnd Leuiten röckhen von güldenem stückh bekleidet, die hieltten ihr ampt, welches in gegenwerttigkeytt der K. Mt. vnnd der Ritter ein gutte weyll gewheret hatt. In der Capellen war ein groß geträngh von viele des gemeinen volckhs, so sich zuschlugh. Nach verrichtem ampt vnnd gebett giengen die Ritter vorspecificirter massen ihn den hoff des schloß, denselben volgette die K. Mt. vnder einnem hiemmell von guldenem stückh mit rotem boden, welcher von ihren vieren an stangen getragen; den schweyff aber trugh ihr Mt. ihm hoff ein stattlicher herr nach. Alßdan volgette das FrawenZimmer, vnnd gieng man in solcher procession treymall vmb den hoff, damit mäniglichen solchen actum woll sehen mögen. Die K. Mt. sprach yederman, auch dem gemeinen peuel vfs gnädigst zhu, welcher sich vor ihr vff die knie begab.

Alß solche procession ein endt, gieng ihr Mt. wieder en la chambre prince, vnnd die Ritter en la chambre de presence. Alda sie vff das allerstattlichste vnnd herrlichste von allen speysen, so zu erdenckhen vnnd in dieser zeytt ihm ihar hie vnnd ihenseit des mheeres zu bekhommen, an welchem allem kein cost gespart württ. Es waren aber hierinnen trey sher lange vnderschiedtliche taffeln gedeckth vnnd zugericht. Die öberste ihm saall, so vnder einem herrlichen hiemmell von guldenem stück, war dieihenige, da sonsten auch für die K. Mt. ihn ihrem abwesen anderst nit alß wen sie gegenwerttigh vfgetragen, fürgeschnitten, vffgewartt vnnd gedienet württ, ob woll nit einige person daran sitzt, oder daselbsten der tractation geneüst. An dieser taffell saß dießmall eintzigh vnnd allein my Lord Cobhan, alß der ihn diesem actu die Person der K. Mt. representiren muste. Demselbigen wurde auch anderer gestaltt nit gedient vnnd vfgewarttet, alß wen ihr Mt. selbst gegenwerttigh. Der Könningin guardi (so yederzeytt in rotte röckhlin mit schwartzem sammett etlich mall belegt gekleidet, hienden vf dem rückhen vnnd vornen vff der brust mit messingen rosen vnnd ihr Mt. nammen) die trugen die essen in vergultten silbern vff, vand begaben sich yederzeytt vor der taffell vff das knie, biß das die ihenigen, so vffwarttetten, die silber von ihnnen empfiengen. Dieihenigen grauen, so vor vnnd nach der malizeytt das wasser gegebeu, die begaben sich ebenmässigh gantz vff die knie. — An der nechsten langen taffell sassen der Ritter acht, doch nit gegeneinnander herüber, sondern alle gegen der wandt vff einner seitten, Je zwen vnnd zwen zimlich nhae bey einnander, es wurde aber geraummer platz gelassen zwischen vieren vnnd vieren. taffell saß zu öberst myLord Honsdong, le grand Chambellan, alßdan Baron de Burgley, le grand Thresorier d'Angleterre, vnnd also vortahn, wie dan aller Ritter nammen hioben der ordtnung nach specificirt. An der vndersten taffell sassen die übrigen vier Ritter.

Die Ritter aber khamen zur taffell erst vmb ein vhr, vmd stunden wiedervmb vff zwieschen vier vnnd fünffen, nach dem zwen Englische ministre in mitten des saals ihr gebürent dieffe reuereutz vnnd volgents ein kurtz gebett gesprochen, welches dan vor essens auch geschehen. Es präsentirten sich auch alle Ritter zuuor mit gebürenter ehrentbiettungh vor dem myLord Cobhan, ehe dan sie vB dem saall giengen. Die vom adell, so vff die Ritter gewarttet, die musten alle blawe Leibröckhlin von duch tragen, vnnd vff den ermeln ihrer herren wappen, über solche röckhlin güldene ketten schlimbs durch den arm, sonst warens theils in silbern vnnd gulden stückh oder vfs wönigst sammet vnnd seyden bekleidet. E<sub>8</sub> sein auch viell vß der Burgerschafft, so in gleichen blawen röckblin ettlich mall des ihars zu hoff vffwartten müssen, dagegen sein sie aller beschwerdten, schatzung, steuer, vnnd anderer dienstbarkeytt befreyet. Diese kleiden sich auch nit wönniger in sammet vnnd seyden, ob sie woll handtwerckhsleüth, schuster vnnd schneider sein.

Zu diesem Fest ist auch Landtgraue Moritzen zu Hessen abgesantter, nämblich Graue Philipp von Solms, (so wegen der Jartiere, wie die reden gangen, abgeferttigt soll gewesen sein) von der K. Mt. beruffen worden. Weyll ich nun gäntzlich darfür gehaltten, wie noch, das die Session vnnd Præminentz Württembergh vor Hessen gehörigh, vß denen vhrsachen: das ein Hertzogh mher alß ein Fürst, item das der Landgraue von Leichtenbergh, so mit Hessen ihn'gleichem standt, weytt vnder anderen Fürsten, item das die Landtgrauen niederriger als Marggrauen, aber ein Hertzogh von Württembergh (meins wüssens) auch den Marggrauen vorgezogen, insonderheyt aber, weyll ich darfür gehaltten, das in zweyffellhafftigen fheelen, was die reputation vnnd eher der Fürsten belangt, besser vnnd veranttwortlicher sey, den sachen zu niell alß zu wönigh zu thun: so hab ich mich ihm stheen vnnd gheen yederzeytt vff die rechte handt gehaltten, souiell mir dasselbige ihmmer müghlich gewesen, es habe dan in dem geträngh anderst nit sein können, vnnd das der Graue etlich mall zu seinnem vorttheill die wandt oder mauren eingenommen. Es whar aber nit ohn, das wier Württembergiesche nit souiell von den Englieschen respectirt noch herfür gezogen worden, alß gemeltter Landtgräuiescher Gesantte. Wie ich erachten kan, vß denen vhrsachen: Weyll vor dieser zeytt die Landtgräuieschen mher alß die Württembergieschen ihn Engellandt zu

thun gehabt vnnd also ihnnen bekantter worden, sonderlich auch wegen der kriegh zu Caroli Quinti zeytten, also das die Engelländer in dem falschen whon, der Landtgraue von Hessen sey ein viell grösserer vnnd mächtiger Herr, als der Hertzogh von Württembergh, derhalben ihme auch standts vnnd eheren halber weitt vorzuziehen. Weyll nun zu dem allem auch der Gesantte Herrenstandts vnnd ein Graue, so haltten die Engelländter desto wönniger zweiffel, ihme gehörte in allwegh vor mir die eher vnnd präminentz. War also niemandt alß Monsieur le Conte, so überall vornen dran sein soltte. Alß es aber dahien kham, das wier bede Gesantten von denihenigen Herren vnnd vom adell, so vnß von der K. Mt. zugegeben, zu hoff in des Herrn Grauen von Essex losament, (alß an welchem orth wier die mallzeytt einnemmen sollten,) gefürt wurden: da bedunckhet mich die rechte zeytt zu sein, E. F. G. eher vnnd reputation an diesem Englieschen Könniglichen Hoff am wönigsten schwächen zu lassen, noch eintzigen bösen eingangh zu machen, (in ansehen, was einmall verschütt in solchen fheelen, nit baldt wieder vffzuheben ist) alles dahien angesehen, damit die Englieschen verstünden, das ein Hertzogh von Württembergh einem Landtgrauen hoheyt vnnd standts halben mit nichten zu weichen, noch sich geringer zu geben. nun mhergedachter Landtgräuiescher Gesantte von des myLord cheualliers Bouckhorst Shon an ein lange taffell zu öberst vff einnen Sessell eintzigh vnnd allein gesetzt wurde, ehr auch solche session gleich guttwülligh vnnd für bekant angenommen, vnnd mich alß dan Monsieur de Neuill beseits an die taffell auch zu setzen gedachte: hab ich solches keins wegs einuerwälligen wöllen, sondern protestirt vor gedachtem Grauen, auch allen Englieschen herren vnnd vom adell, deren ein gutte anzhaall zugegen gewesen: Weyll E. F. G. als einnen Hertzoghen von Württembergh ich für dismall zu repräsentiren, E.F.G. aber vor dem Landgrauen von Hessen die session gebürte, so were mir keins wegs zuueranttworten, vnder dem Landtgräuieschen gesantten zu sitzen, sondern wollte mir zu erhalttungh E. F. G. reputation der obere orth, oder aber gar zu weichen ge-In masssen ich dan auch vorhabens war, an die taffell nit Der Graue zeygte an, ehr hette nunmher den orth m khommen. occupirt, woltte ihme also schwerlich fallen zu weichen, ehr hette auch nit vermeint, das man alhero brangens halben kommen oder das man solcher sachen disseits mheers gedenckhen sollte. Da ehr

I

aber sahe, das ich der thieren begerte, richtet ehr sich ein gutte weyll ihm sessell vff, stundt ihm zweiffell, was ihme zu thun oder Wurde aber endtlich dahien getheidiget, das der Graue zu lassen. gewichen, vnnd denselbigen orth ein Engliescher herr ihn nammen ihr Mt. occupirt, mit dem vermelden, ehr woltte kein newerung anfangen, dessen ehr auch nit beuelch hatte. Alß dan setzte ich mich vf die eine seitten öberst der taffell, also das ich die rechte handt frey gehabt, der Graue aber wurde vff die ander seitt gegenüber gesetzt, vnnd nachmals die taffell von denihenigen Personnen, so wier bede bey vnnß gehabt, eingenommen. Dazu schlugen sich auch noch sonsten zwen teutsche, als Bilaw, ein Pommer, vnnd Öllhafen, ein Nürnberger. — Der Graue vermeint, weyll es in des Conte d'Essex losament, vnnd nit in einnem offentlichen saall were, so hette solch sitzen desto wönniger zu bedeütten gehabt; dem begegnet ich volgenter gestalt: Nämblich es hette sich der herr Graue zu erinnern, das wier bede von der K. Mt. zu diesem offentlichen Fest in nammen vnnd von wegen vnserer gnädigen Fürsten vnnd Herren solenniter weren geladen vand beruffen worden. Weyll es dan in solenni vnnd publico festo, auch ihn ihr Mt. Könniglichen Residentz gescheehen: so sey es eben souiell, ob es in diesem oder einnem anderen gemach, in einer Chammer oder einem saall sich zugetragen, mit begeren, wölle mich meiner Person halben entschuldigen, dan ich solches, wie hieuor gemeltt, zu erhalttungh E. F. G. reputation nit können vnderlassen. In ander wegh wüste ich mich gegen einnem Grauen woll der gebür zuuerhaltten. Sobaldt solches gescheehen, ehe wier von der taffell noch nit vfgestanden, so würts (wie ich glaubwürdigh nachmalen berichtet) ihr Mt. wie gleichfals all den Rittern angezeygt, alsobaldt am gantzen hoff lauttbar worden 1. Die Engelländieschen vom adell, so vnnß vfwarttetten, steckten die köpff zusammen vnnd wusten sich in diesen handell nit zu richten. Welche aber hierummen besser wüssenschafft, sonderlich von den fürnämbsten my Lorden, Herren vnnd Rittern, so gutt Württembergiesch, die gaben mir (wie ich von vnderschiedtlichen Personnen glaubwürdig verstanden) gewonnen, mit dem vermelden, das ich durch diesen eintzigen actum meins gnädigen Fürsten vnnd Herren reputation an diesem Englieschen hoff mher ehrhaltten, als

<sup>1</sup> Von H. Friderich am Rande bemerkt: "Ist recht gewesen."

da ein anderer gesantter seinem herren zu eheren ein lange zeytt viell vffgheen lassen vand etlich tausent Kronnen spendirt hette. Waren also die fürnämbsten MyLord vand Ritter der meinungh, da ihr Mt. gesantter einner solches in frembdten Landen gethan, das ihr K. Mt. daran ein gar gnädigs gefallen gescheehen were.

Nach der malzeytt wurden wier bede gesanten in der Könningin Lustgartten 1, so gleich hieran, gefürt. Dieser gartten aber ist dem m Stutgartten bey weittem nit zuuergleichen. Das fürnämbst waren die hüpsche gleiche haagh. Hienden dran ist auch ein abgesonderter baumgartten zu sehen. Alß wier nun ein kleine weyll hieriennen spatzieren gangen, auch der Graue vermeinte, ich soltte ihme solches muor angezeygt haben, sagte ich ihme: es were vermutlich, das ein yeder Gesante selbst wüssen soll, wessen ehr sich zuuerhaltten; also hab mir nit gebürt, ihme (ehe vnnd zuuor ich zu klagen gehabt) maß oder ordtnung fürzuschreiben, welches ehr mir auch ohne zweyffell für gutt nit vffgenommen hette. Hiezwieschen wurde zu hoff fürsehung gethan, das ich vß dem gartten neben denihennigen, so mir zugehörigh, wieder in die Chammer de presence gefürt wurde, damit ich den actum, so hioben albereit vßfhürlich beschrieben, volgents sehen möchte. MyLord le grand Chambellan, so (wie hieuor gemeltt) an der anderen taffell zu öberst saß, der bracht mir ein glaß mit wein, vnnd ließe mir solches durch einnen vom adell lüffern. Über ein gutte weyll erst wurde der Graue von Solms vB dem gartten auch hienuff gefürtt; hatte also von dem tagh an von den Englieschen mher vffsehens als zuuor nhie, dan nit allein die hoffhalttungh, sondern auch gantz Londen diß geschreyes voll whar.

Ehe ich mich aber für dißmall wieder von hoff begab, giengh ich wiederumb in des herren Conte d'Essex losament, desselbigen ankompfft daselbsten zu erwartten. Wie ich ihnne dan angesprochen, auch vmb gnädige befürderung meiner sachen, damit ich baldt audientz haben vnnd abgeferttigt werden möchte, gebetten, der zeygte an, es were vmb ein tagh oder zwen zu thun, so werde man wüssen khönnen, was beschlossen, für sein Person sollen E. F. G. ihme zutrawen, hab ehr an seinem vleyß bißanhere nichts erwinden lassen. Alß sich aber der Graue von Essex ein zeyttlangh absentirte

<sup>1</sup> Von H. Friderich am Rande bemerkt: "Ich hab ihn wol gesehen."

vnnd in ein ander gemach den Ritterlichen habitum abzulegen gangen, kamen in diß Losament der Ritter noch trey, dannenhero ich vhrsach genommen, sie ohngefharlich volgenter gestaltt anzusprechen:

Illustres Comites et Barones, Equites Strenuissimi, Domini gratiosi. Quin litteræ Illustrissimi mei Principis ac Domini, Domini Friderici Ducis Wirtembergici et Teckensis, Comitis Montis Belgardi etc., ab Illustrissimo Ordine acceptæ, perlectæ et satis intellectæ sint, non dubito. Præterea autem ego a Sua Celsitudine in mandatis habeo, etiam coram vniuerso Illustrissimo Ordini suam amicissimam salutem indicare suaque promptissima seruitia offerre. Illustrissimus enim Princeps meus omnium beneficiorum et honorum, quibus hic præsens ante triennium affectus fuit, memor ea firmissima confidentia est, etiam nunc Suæ Celsitudini Illustrissimum Ordinem et Proceres Regni non defuturos, sed pro uirili sua ope et auxilio adiuturos, ut olim a Regia Maiestate promissi Ordinis particeps fieri et numero Illustrissimorum Equitum per electionem ascribi possit.

Diese bedanckthen sich E. F. G. gutten affection gegen ihnnen, zeygten daneben an, das fürnämblich, was die völändieschen Ritter betreffe, die election bei ihr K. Mt. sthee. Souiell aber an ihnnen, wöllen sie sich alles gutten hiemit erbotten haben, dan ihr F. G. zu diennen erkhennen sie sich schuldigh. Nach diesem hab ich mein abschiedt genommen. Es wharen aber gutschen vnnd ein schüff für mich besteltt, also das mir freygesteltt, zu landt oder zu wasser wieder heimbzufharen. Aber ich hab mich wieder vff das vorige der K. Mt. schüff begeben.

Des anderen tags, alß den 24. Aprilis, wurde von mir an Conte d'Essex volgents inhalts geschrieben, damit ehr desto wönniger in vergeß stellte, vnnser werbung zu befürderen:

Illustris Comes, Domine gratiose. Quod heri, uti debebam et summopere cupiebam, Excellentiæ uestræ ante discessum meum non ualedixerim ac pro hactenus Illustrissimo Principi præstitis beneficiis et erga me beneuolentia gratias non egerim, eius causa fuit aduersa ualetudo mea, quæ me recedere cogebat, uti per suos me apud eandem iam excusatum esse spero. Nunc autem denuo Excellentiam uestram extreme rogo, quia in eo est, ut iam Illustrissimi Principis confidentissimam spem, uotum, exspectationem et existimationem

sibi cordi esse patiatur, ne Sua Celsitudo frustra clementissima Regia promissione honorata sit, ne incassum toties tam humilliter supplicauerit. Cuius maiorem mihi spem facio, quod a Regia Maiestate ad uidendas eiusdem Illustrissimi Ordinis ceremonias celeberrimas et inclitam magnificentiam clementissime uocatus sum. Cui uocationi omnino obediendum statui, ubi a V. E. dubitationis causa, quam per missas ad eandem literas heri moui, aliter non mihi consuli sensi. Sic igitur, Illustris Comes, E. V. censeat, me firmiter mihi polliceri eandem fore, quæ, et quid uelit et quid possit Illustrissimo Principi meo præstare, hic monstratura sit.

Desgleichen schrieb ich auch dis tags an myLord le grand Thresorier:

Illustris Baro, Domine gratiose. Quod neque antehac neque nunc ipse præsens, uti maxime desiderabam, E. Vestræ pro suo, quo Illustrissimo Principi meo adesse est pollicita, quo etiam eum nunc adfuisse sensi fauore, debitas gratias egerim, neque eandem ulterius causæ Illustrissimi mei Principis iuuandæ gratia interpellarim, causa fuit, quod uererer, ne plus iusto ipsi molestus essem. Nunc autem, dum uideo, in ipso esse puncto, quo de Illustrissimi Principis mei petitione peragi debebit, eandem nomine Illustrissimi Principis obnixe et diligentissime rogo, attenta Regia clementissima promissione, qua suæ Maiestati iam ante triennium Illustrissimum meum Principem honorare gratiosissime placuit, attentis tot humilibus pro eiusdem complemento Illustrissimi Principis et Domini mei dementissimi legationibus, ita hanc electionem Illustrissimi Principis promouere et iuuare benigne uelit, ut Sua Celsitudo cognoscat, a uestra E. se adiutam ac eidem omnibusque suis obligatam uicissim esse et manere debere. Plura non addens me hancque causam E. uestræ totam commendo eidemque mea omnia et perpetua præsento seruitia.

Wie nit wönniger auch zu mherer befürderung vnsers intents an Herrn Robert Cecill geschrieben worden volgents inhalts:

Monsieur, Je n'œusse failli de venir moy mesme a baiser les mains de V. S., comme estoit mon debuoir et ie desiroye fort, mais comme par ma maladie ie suis empesche iusques yci, ainsi n'estant ausse de son vouloir, j'ay ayme plustost enuoyer la presente, auec la quelle primierement ie remmercie infinement V. S. pour le bon aduis et conseil, qu'elle m'a faict dire par le Spielman, mon amy,

lettre a Monsieur vostre pere, et un' autre a myLord d'Essex. Hor ie prie V. S. diligemment, que l'affaire de son Altezze priemierement apres sa Maieste, puis encor apres Monseigneur son pere, en telle maniere aider et conduyre le playse, comme ie confie que V. S. ne laissera point. En me racommendant a Vostre bonne grace, Monsieur, je reste vostre tres affectionne.

Alß ich vff diese meine vnderschiedtliche trey schreiben an Herren Grauen von Essex, myLord le grand Thresorier vnnd Monsieur Robert Cecill, einner antwortt, damit ich baldt wieder gnädigh audientz bei ihr K. Mt. haben möchte, mit verlangen erwarttet vnnd doch nit beantworttet wurde: So kompt vff sambstagh den 26. Aprilis ohnuersehener sachen von der K. Mt. mir botschafft, solle mich bey derselbigen vmb zwo vhren nach mittemtagh zu hoff einstellen. Welchem gnädigen zuentbietten ich dan ohnfheelbarlichen nachgesetzt, mich vff die Thamasim sambt siebent (nämblich all denihenigen Personnen, so vff den tagh S. Görgen mir vffgewarttet) begeben vand vff bestiembten termin zu hoff erschienen. Da ich dan alßbaldt vnder dem thor von obgemelttem Monsieur de Neuill vnnd noch anderen zweyen vom adell vß gnädiger anordtnungh K. Mt. gebürlich empfangen, alßbaldt a la sale de presence gefürt vnnd von ettlichen Rittern, Herren vnnd vom adell (deren daselbst eine große anzaall versamlet gewesen) ein zeyttlang mit freundtlichem gesprech vnderhaltten worden. Der Graue von Comberland, des Ordens de la Jartiere Ritter, begrüste mich, wie nit wönniger der Graue von Essex, freundtlich, mit vermelden, woltte mir die weyll nit langh sein laßen vnnd noch ein kleines gedult tragen. Alß ich nhun ohngesharlich ein halbe stundt vffgewarttet, wurde ich von myLord le grand Chambellan (der mich auch die vorige audientz hienein gefürt) ihr Mt. a la chambre prinee präsentirt. Von den meinigen aber wurde mit mir niemandt dan der von Büwinckhausen eingelaßen, die überigen fünff sein in der Presentz Chammer geblieben. Alß ich nhun gleich ihm eingangh wie auch in mitten des gemaches die gebürente reuerentz gethan, ist mir ihr Mt. etlich schritt entgegen gaugen, alß ich mich aber vor derselbigen vff das knie begeben wöllen, wurde mir solches gleich in demselbigen augenblückh von ihr Mt. (in maßen auch nheermale) nit zugelaßen, sondern mit beden händen vffzustheen anzeygen gegeben. Ihr Mt. aber Regina: Que nuper coram me Italico Idiomate nomine Illustrissimi tui Principis protulisti et que postea me iubente eiusdem argumenti latino sermone in scriptis exhibuisti, ea omnia intellexi optime. Nunc autem eam ab causam te accersiui, ut tibi, que ex me Illustrissimo Principi tuo indicare deberes, dicerem, et si aliquid amplius mihi dicendum haberes, (quod nuper ob multitudinem assistentium forte proloqui detrectaueris) id iam referas libere. Familiariter enim nunc tecum loqui uolo.

Bûr

EE!

٠. ١٠

Dε

迎-

14

·I-

P)

ᆂ

-11

d

K

K

1

Daruff ich mit vorgheenter gebürlicher reuerentz geantworttet ohngesharlich wie volgt:

Ego: Serenissima et Potentissima Regina, Domina clementissina. Quod nunc denuo uestra Maiestas Serenissima hanc clementissimam audientiam mihi concedere dignata fuerit, pro ea re humillimas ago gratias. Legationem Illustrissimi mei Principis et hamilissimam Suse Celsitudinis petitionem pro impetrando illustrissimo Ordine de la Jartiere uestram Maiestatem clementissime intellexisse maxime gaudeo, et firmiter spero, eandem Regii sui promissi memorem iam in eum finem gratiosissime conclusisse, ut Illustrissimo meo Principi et Domino tantopere a S. C. desideratam et exspectatam uestræ Maiestatis resolutionem adferre possim. Quippe cum iam triennium sit elapsum, quod Regio illo promisso a V. M. Sua Celsitudo honorata fuit, cuius implementum tertia iam legatione, neglectis et posthabitis maximis sumtibus et expensis, 8. Celsitudo humillime et diligentissime sollicitauit, non certe ob aliquam aliam causam quam ob eum honorem et dignitatem, qua Sua Celsitudo se auctam censet, si reuera gloriari possit, se a V. Maiestate Serenissima, ut Monarcha Christianissima, et Regina prudentissima et potentissima, nulli totius orbis Regum secunda, quæ præ omnibus ob eximias Regins suas uirtutes per uniuersum laudatur et celebratur, hac illustrissima dignitate Regia clementissime exornatam esse, atque in numerum suorum Equitum receptam. Et hæc, Serenissima Regina, sola est causa, quare ad uestram Maiestatem Serenissimam ego ablegatus fui. Nam nihil ulterius in medium ferendum et proponendum ab Illustrissimo meo Principe in mandatis habeo.

Alß ich nun erstangeregter gestaltt mein werbung vis kurtste wiederholet, haben ihr Mt. mir ohngesharlich mit volgenten wortten gentworttet:

Regina: Ego erga Illustrissimum tuum Principem, uti ante hac semper fui, ita et nunc sum clementissime et amicissime affectionata: quacunque enim gratia et beneuolentia eundem prosequi potero, nihil a me intermittetur, nec ipse quicquam in me desiderabit. Quod ut Princeps tuus pro certo habeat, ab eo postulo. Quod uero ad petitum Ordinem attinet, ego tibi enarrabo omnia obstacula et impedimenta, ob quæ Illustrissimo Principi tuo, prout lubentissime uellem, morem gerere non possim. Ordinis nostri de la Jartiere certæ et firmæ sunt leges, conditiones et perpetua statuta. Eæ uolunt, ut in eligendis eiusdem Equitibus Imperatores Romani omnibus præcedant; his succedunt Reges, Regibus Electores, et sic deinceps. Quod si aliqui tales electi fuerint, ante omnia insignia Ordinis eisdem tradi et mitti debent, nec interim quisquam alius eligi unquam potest. Scies igitur, ante hac et iam dudum Reges aliquos communibus totius Ordinis uotis electos ac Ordini annumeratos esse, quorum nulli Ordinis eiusdem insignia hactenus transmissa fuere. Quæ cum ita sint, omnino necesse est, ut ante omnia id fiat, neque alii ulli denuo eligantur. Ita utc uilibet facile liqueat, mihi non licere ullo modo retractare ea, quæ semel a fundatoribus Ordinis sancita et constituta sunt. Illustrissimus ergo tuus Princeps me excusatam habebit, si huius sui uoti eum compotem facere nequeam: tum et ideo quod interea Rex Hispaniæ interuenerit, uariisque iniuriis ultra merita et exspectationem meam me affecerit. Ego tamen contra eum non gladio, sed clypeo usa sum.

Alß hieruff ihr Mt. mit der rädt etwas stüll gehaltten, hab ich mit gebürenter reuerentz weitter also replicirt:

Ego: Serenissima Regina, quas Maiestas uestra clementissime protulit, relevantes et solidas rationes esse humiliter agnosco. Id tamen spero, Maiestatis uestræ clementissimam Regiam promissionem hic loco electionis esse Illustrissimo meo Principi, ac æque, ut prædicti Reges electione, ita Suam Celsitudinem promissione uestræ Maiestatis iam ad eum Ordinem quasi receptam esse.

Daruff ihr Mt. alßbaldt angefangen:

Regina: Quod toties et nunc et nuper promissi mei mentionem facis, id ego ualde miror, et dubito illustrem illum Dominum, qui superiori anno hic fuit, omnia non retulisse, prout ego ipsi præsenti tunc temporis dicebam et commemorabam. Quod si fecisset, non dubito, quin hæc legatio intermissa fuisset. Ego primo intuitu

quando intellexi, hic esse Legatum Ducis Wirtembergici, putabam, illum ob alia negotia huc ablegatum fuisse. Vnde euenit, ut iam quæsiuerim, num aliud nihil apud me expediendum haberes. Nam ut uera loquar, ego non recordor me absolute unquam tale aliquid promisisse, quod etiam illi Legato tum expresse dixi. Nam nec ratione prædictarum nostrarum legum absque maxima mea ignominia et præiuditio prædictorum Regum id facere unquam potuissem.

Alß ich das gehört, bin ich nit wönig erschrockhen, dan mir solches ohnuerhofft vnnd gantz frembt fürkhommen: yedoch weyll mir nit hatt wöllen gebüren, über dieser verheyßungh, wie vnnd welcher gestalt vnnd mit was vmbständen dieselbige gescheehen, mit ihr Mt. zu streitten, hab ich allein vff volgente weyß geantworttet:

Ego: Potentissima Regina, Illustrissimus Princeps hanc Regiam gratiam et Ordinem a uestra Maiestate præsenti sibi promissam credit. Quod autem ad Legatum illum attinet, is Illustrissimo Principi ita humilliter retulit, nestram Maiestatem, promissi sui memorem, utraque uice Suæ Celsitudini ulteriorem certam et indubitatam spem secisse, videlicet Suam Celsitudinem quam primum tantopere desiderati et exspectati Ordinis participem sacturam.

So baldt ich ihmmer vßgerädt, fiengen ihr Mt. ahn:

Regina: Si ita retulit tuo Principi Legatus, certe male egit, et est, ut me non intellexerit. Illud quidem fateor, me Illustrissimum tuum Principem omni beneuolentia amplecti et amore debito prosequi. Quacunque enim in re Suam Celsitudinem ope et auxilio meo iuuare potero, illud non sum intermissura. Ut uero pro certo iam affirmare debeam, me Illustrissimum tuum Principem illa dignitate honoraturam, id non penes me est. Omnes enim sumus mortales, egoque re infecta crastino etiam die mori possem. Illud uero iterum dico, pro certo sciat Princeps tuus, me eum omni gratia et amore prosequi ac ei donec uixero in nulla re defuturam.

1 In einem, noch im Originale erhaltenen, Schreiben vom 8 November 1604 befragt Erhardus Cellius, aus Anlass der Veröffentlichung des oben Seite 3 erwähnten Eques auratus Anglo-Wirtembergieus, den Herzog Friderich "de causis itineris Anglici" und insbesondere, ob er "ob hunc ordinem petendum" nach England gereist sei. Der Herzog erwiederte hierauf am Rande eigenhändig: "Wir seindt deßwegen und anderer Sachen halber expresse dahin "stugen; auch die verstorbene Königin Vns solchen Orden dazumhalen "versprechen."

Vnnd haben ihr Mt. alhie von wortt zu wortt die obangezogene vhrsachen, warumb sie für dißmall E. F. G. nit wiellfharen khönnen, wiederholet. Daruff ich dan geantworttet wie volgt:

Ego: Clementissima Regina, uestræ Maiestatis mortem Omnipotens DEVS ad totius Reipublicæ Christianæ et omnium bonorum commodum et conservationem div clementissime avertat. Quia autem hac uice Illustrissimi Principis humillimæ petitioni quoad Illustrissimum Ordinem uestræ Maiestati consentire non placuit, eandem humillime rogo, saltem per litteras suas clementissimas Illustrissimo Principi meo prædictas causas denegationis, quidue Sua Celsitudo in posterum sperare debeat, ipsa exponere gratiosissime dignetur. Ego autem pro hac Maiestatis uestræ gratiosissima resolutione, oblatione et declaratione promptissimæ ac benignissimæ suæ uoluntatis ac animi affectionatissimi eidem, nomine Illustrissimi Principis mei, humillimas ago gratias. Suæ Celsitudinis uero nomine promitto, eandem omnem nauaturam operam omnesque neruos intensuram, ut Regiam illam gratiam et clementissimam uestræ Maiestatis affectionem quam gratissimo animo quacunque oblata occasione suis humillissimis seruitiis recompensare, sibi conseruare ac commercri possit, utque uestra Maiestas uideat, Suam Celsitudinem non indignam, quam eadem non solum hoc petito ordine ornet, sed etiam amore et gratia sua Regia, qua nihil maius Sua Celsitudo desiderat, prosequatur. Hoc uere etiam dicere possum, uix ullum esse sub sole diem, quo Sua Celsitudo non faciat honorificentissimam et magnificentissimam mentionem tum uestræ Maiestatis Serenissimæ, tum totius huius florentissimi Regni, commemorans cum maxima reuerentia et affectione uestræ Maiestatis Serenissimæ egregias uirtutes et actiones Regias et eiusdem erga Suam Celsitudinem clementissimam uoluntatem totque beneficia et honores, quot eadem a uestra Maiestate et omnibus Regni Proceribus hic præsens receperit. omnium quam gratissimo animo Sua Celsitudo recordetur, ego certe uerbis exprimere satis non possum, sed, ut uno uerbo omnia dicam, hoc uestra Maiestas pro certo habeat, Suam Celsitudinem maiori honore se affici non posse sibi persuadere, quam si dicatur humillissimus et promptissimus seruus uestræ Maiestatis, talemque uestra Maiestas Suam Celsitudinem agnoscat et habeat.

Solches haben ihr Mt. gern gehördt, wie solches vß derselbigen wortt vnnd gebertten augenscheinlich abzunemmen gewesen, ant-

wortteten also mit sonderlicher affection volgenter massen:

Regina: Ego quas petis litteras tibi lubentissime communicabo a ficiam, ut sine ulla mora ese tibi reddantur: tum etiam in eum finem, ut ex me Illustrissimus tuus Princeps satis intelligat, te officio et munere tuo hic optime functum fuisse. Quod autem Illustrissimus tuus Princeps me ita honoret, id ego non mereor nec eo me dignam 1900000. Propensum autem et amicum eius erga me meosque animum inde colligere cogor: quo fit, ut et ego alia erga eundem esse non possim quam propensissima.

Diese formalia hab ich behaltten; dabey aber noch viell andere dackhsagungen vnnd höffliche erbiettungen gewesen. Daruff ihr Mt. weiter gerädt:

Velim autem, ut Illustrissimo tuo Principi meo nomine sequentia exponas ac diligenter in memoriam reuoces ea, que ipsi præsenti ante triennium ipsa dixi. Primo: Ne Principes Germani se immiscant externis bellis rebusque et negotiis alienis, sed quisque sua caret. Secundo: Ne permittant illas calumnias et iniurias, quibus Theologi se invicem cum omnium christianorum scandalo et detrimento maximo afficiunt, sed faciant, ut discordia illa, quoad fieri potest, e medio tollatur. Tertio: Vt Illustrissimus Princeps tuus mes mercatores tuto ire, redire et commercia sua exercere permittat, sibique omnes Anglos commendatos habeat. ne nequaquam lateat, esse quosdam calumniatores, qui de me meaque persona odiose et male loquantur, et omnis generis iniurias mihi inferant, uaria mendacia et sinistras opiniones de me spargentes, tuum Principem rogo, ut causam meam agat, me pro virili desendat, et ubique locorum a maledictis et iniuriis semper me tueatur et purget.

Solches alles haben ihr Mt. mit sonderem ernst geredt. Daruff ich volgenter gestaltt (souiell ich vermeint ohne E. F. G. nachtheill gescheehen können) geantworttet:

Ego: Clementissima Regina, quæ uestra Maiestas iussit, ea promitto omnia et singula me sedulo et fideliter Illustrissimo meo Principi relaturum. Quod uero ad bella et negotia externa attinet, Maiestati uestræ certo affirmare possum, Illustrissimum meum Principem ita quiete et tranquille, cum omnium suorum subditorum maximo gadio et totius Sacri Romani Imperii consensu, suis Ducatibus et Comitatibus Deo propicio perfrui, atque forte nullus alius Germania.

Princeps. Quæ causa est, ut alienis rebus se immiscendi ansam et occasionem ullam Sua Celsitudo non habeat, cui nemo suarum rerum controuersiam mouet. Præterea maledictis et iniuriis Theologorum Sua Celsitudo minime delectatur. Mercatoribus uero Anglis, quoad mihi innotuit, impedimento nusquam fuit, sed potius et saluo conductu eis dato et adiunctis, qui eos deducerent, semper promouit, omnique ope et auxilio adfuit. Omnes enim, qui se Anglos esse profitentur, et infimum quemque, maximo amore et beneuolentia Sua Celsitudo non potest non prosequi. Cæterum quoad personam uestræ Maiestatis, itidem nomine Illustrissimi mei Principis et Domini eidem gratias ago humillimas, quod uestra Maiestas se suamque famam inclytam Suæ Celsitudini defendendam commendet. Sna Celsitudo enim nihil magis desiderat, quam ut occasio ipsi offeratur uestræ Maiestati gratificandi et inseruiendi. Quare certo sibi persuadeat uestra Maiestas, Illustrissimum meum Principem nequaquam unquam permissurum, ut uel minimum uerbum a quocunque in præiuditium uestræ Serenissimæ Maiestatis proferatur impune, sed Suam Celsitudinem usque adeo in eiusmodi sceleratos homines (nam tantum crimen in bonum uirum non cadet), qui uestræ Maiestatis inclytum nomen suis detrectationibus obscurare audeant, grauissima et dignissima pæna animaduersuram, Suamque Celsitudinem etiam eandem uestram Maiestatem eiusque Regiam reputationem ubicunque locorum contra quosuis omnibus fortunis, bonis, uita et sanguine suo defendendam tuendamque iamdudum suscepisse. Hoc enim sui officii esse Sua Celsitudo scit et agnoscit.

Solches haben ihr Mt. mit frölichem angesicht angehördt vnnd daruff kurtzlich geantworttet:

Regina: Ego igitur uicissim iterum, ut antea promitto, gratia et amore meo Illustrissimum tuum Principem me semper prosecuturam. Et licet de eiusdem animo erga me non dubitem, tamen, ut omnia et singula hæc Principi tuo, prout petii, in memoriam reuoces ac proponas, neque quicquam eorum prætereas, omnino uolo.

Als ich solches trewlich zuuerrichten vnderthänigst mich erbotten, sein mir ihr Mt. in die rädt gefallen vnnd gefragt: Wie mir derselbigen hoffhalttung, insonderheyt aber die Cerimoniæ an S. Görgen tagh, geuallen? Daruff hab ich vnderthänigst geantworttet:

Ego: Serenissima Regina, ego non solum Germaniam, patriam meam, uerum etiam Galliam, Italiam, Græciam, Turciam, Aegyptum,

Arabiam, Syriam et Palestinam perlustraui, sed tantæ Magnificentiæ Regiam aulam, tanta maiestate ineffabili et splendore Regio ornatam, tanto ordine et modestia compositam, nullam unquam me uidisse ingenue fateor, nec credo aliquam esse, quæ eidem comparari, minus unteferri possit; quod quidem licet alias incredibile, tamen ei, qui caput eiusdem, uestram Maiestatem, uiderit, mirum non uidebitur. Nec hoc auribus do uestræ Maiestati, sed serio dico, et me tacente ipsa loquitur ueritas.

Solches haben ihr Mt. woll vfigenommen vnnd mir deren eheren gedanckth, auch daruff angezeygt, so baldt mir gefiell, mein vnderthinigsten abschiedt von ihr Mt. zunemmen, dessen weren dieselbigen guidigst zufrieden; were ihr Mt. auch nit zuwieder, wan es ytzo geschee. Daruff ich solches alßbaldt gethan, vf volgente weiß ohngesharlich:

Ego: Clementissima Regina. Si pro tam clementissima non solum audientia, uerum etiam expeditione et resolutione uestræ Maiestatis, pro tam benignissima eiusdem erga meum Illustrissimum Principem et Dominum affectione, proque tam gratiosissimis erga Suam Celsitudinem amoris et beneuolentiæ suæ Regiæ testimoniis debitas gratias agere uellem, id non possem, et si possem, uestram Maiestatem plus iusto detinerem. Aliud igitur non, quam quæ supra dixi, humillime et subiectissime repeto, Illustrissimum meum Principem totum esse et fore, usque dum uixerit, uestræ Maiestatis humillissimum et promptissimum seruum, pro eadem uitam et sanguinem exponere paratum: in cuius recompensationem Sua Celsitudo aliud nil desiderat, quam uestræ Maiestatis gratiam, fauorem et clementissimam uoluntatem, uti eam firmiter se habere confidit, et tunc firmius, cum tam auide a se expetito Regio beneficio et Ordine se tandem aliquando ornatam uiderit. Quod ut mox fiat, omnibus votis et subiectissime uestram Maiestatem rogo et obsecro 1. Ac ita eidem uitam longissimam et omnem fælicitatem exopto, desidero et precor.

Daruff alß ich mit gebürenter reuerentz die händt ihr Mt. geküst, bin ich von obgemelttem vom adell wieder vß dem gemach biß ans schüff beleittet worden.

Disorths soll ich mit stüllschweygen nit vmbgheen, als ich diese

l Ven H. Friderich am Rande bemerkt: "Das ist recht gewesen."

letzte audientz gehabt, vnnd wie obgemeltt Ihr Mt. mir etlich schritt entgegen khommen, das sich dieselbige nit wieder gesetzt, sondern länger als eine gantze glockhenstundt ständtlich (welches von einner so fürnämmen Könningin, so hohes alters vnnd vff künfftigh Michaeli das vier vnnd sechtzigste ihar erreicht, woll zuuerwundern) mit mir gerädt haben. Auch von anderen nit können verstheen, das ihr Mt. solches offt zu thun pflegen.

Ihr Mt. waren dißmall bekleidet in ein guldin stückh mit rottem boden, vnnd hetten vf dem haupt die gewhonliche Könnigliche beerlin Kron, hetten an ein halßbandt vhast vff die manier, wie solche die Ritter an S. Görgen tagh getragen, alles mit gar großen Diemanten vnnd anderen edelen gesteinnen versetzt. Vornen vff der brust waren ihr Mt. bloß, vnnd hetten vmb ein gar langh durchgearbeittet oder durchsichtig kreeß, daruff vornen ein abscheuliche große schwartze spinnen gesetzt, anderst nit alß wen sie natürlich vnnd das leben gehabt, welche woll manchen betrügen mögen.

Sonsten aber wharen alhie en la chambre priuee nit so ein große anzhaall von Herren vnnd FrawenZimmern, wie in der ersten audientz, sondern allein volgente Personnen: Nämblich ein altte betagte, vand noch andere vier junge Gräuinnen, die sonst gemeintlich vmb ihr Mt. sein, Item der Herr Grand Thresorier vnnd sein Shon, Herr Robert Cecill, der Herr Admiral, item der Herr grand chambellan, vnnd der Secretarius ihn Lateinniescher sprach, Herr Wulle. Doch sein solche Personnen alle so weitt von ihr Mt. gestanden, das sie das wönigste wortt, so in solcher audientz geredt worden, vernemmen oder verstheen können. Alß ich nhun ihm hienußgheen, rüffte ihr Mt. dem Herren Robert Cecill zu sich, dem dan wegen meines Credentzschreiben befelch gegeben worden. Welches Ihr Mt. Credentzschreiben mir dan ettlich taghlangh hernach der Herr Spiellman überantworttet hatt, mit vermelden, das ihme Herr Robert Cecill angezeygt, solch schreiben where ihr Mt. mändtlichen resolution ihn allwegh gemeß vnnd in meliori forma gestellt, also das verhoffentlich E. F. G. nach ytziger beschaffenheyt der sachen würden gnädigh damit zufrieden sein können.

Hiezwieschen hatt obgemeltter Graue von Solms bey dem Herren Grauen von Essex angehaltten, ihme yemandt von seinnen leuthen zuzugeben, damit ehr ihr K. Mt. heüser besehen möchte, welches ihme dan verwülliget worden. Hatt der von Solms ihme also ein ngh gemacht vnnd bei zwäntzigh pferdten starkh hienuß gen. Daruff alßbaldt durch wollgedachten Herren Grauen von ex mir solches angezeygt vnnd vs eygner beweghnüs offerirt den, da ich neben den meinnigen auch ihr Mt. heüser vnnd was sten ihm landt denckwürdigh vnnd sehens werth zu sehen bete, das ehr mir entweder yemandt bekhanntten zugeben, oder r fürschrifften an die Beampten vnnd Officier ertheilen wolltte. ewoll ich nhun für meine Person solche heüser vor siebentzehen ren gesehen, also meins theils zeytt vand uncosten woll sparen onnen: yedoch weyll des Grauen von Essex abgeordtneter secrerius Signor Wotton mit vielen vmbständen zuuerstheen gab, das iche sachen woll werth zu besehen, vnnd ich nit woll thun würde, ich vor meinem verreysen dieselbige nit besuchte, auch weyll ich sonderheytt die gutte affection des Herren Grauen spürette, hab hs mit fügen nit woll voschlagen dürffen, darmit man nit verleinen möchte, das ich solche heüser geringh hieltte vnnd verachette, auch darmit sich meine geselschafft, so theils sehens halben Bgezogen, sich etwas zuerlustigen, inansehen wier die gantze zeytt iber ihn Londen gespannen vnnd verbunden, also allein E. F. G. sichen, wie sich in allwegh gebürt, vnnd gar nit vnserem gefallen vmd begeren abzuwartten, muß vnnd weyll haben khönnen. also den 6. May, nachdem ich litteras recommenditias vom Herren von Essex genommen, mit meinen beyhabenten, wie auch den andern treyen, als nämblich Hormoldt, Rittell vnnd Krebssen, welche E. F. G. zu vnderthännigen eheren, so offt wier gen hoff kommen, oder sonsten in derselbigen geschefften zu den fürnämbsten Herren zi gheen gehabt, das gleitt geben vnnd vffgewarttet. Vnnd solches desto mheer, weyll sich der Hessiesch gesantte breitt gemacht vnnd gern groß visheens haben wöllen. Zogen erstlich vif Richmondt, von dannen nach Nanschitz, Hanticourt, Otlandt vnnd Windtsor. la welchen ihr Mt. Könniglichen heüseren allen, so woll auch zu Witthall in London wie gleichergestaltt zu Grinowitz (dahien vor vanserem verreysen sich ihr Mt. begeben) ist vnnß alles eröffnet and nichts verhaltten, also große eher erzeygt worden. Welches diß orths zu specificiren viell zu langh sein würde.

Den 8. May spatt bin ich wiederumb zu Londen ankhommen, und weyll ein schüff, der Engell Gabriell genant, enthalben, so uch Hamburgh absharen wöllen, hab ich mit dem Patron desselbigen, Peter Pont, des schüfflons halben vmb acht pfundt steerling accordirt. Vertröstet mich gleichwoll in kürtze abzufharen, bin aber theils durch ihnne, mhertheils aber durch wiederwerttigen wiendt, wie nit wönniger durch einnen anderen zustandt (dessen baldt meldung gescheehen soll) vffgehaltten worden. Die wharheyt anzuzeygen, were ich durch Franckreich (welches auch mit wönnigerer uncosten gescheehen können) lieber zurückh gereyset, aber solche wegen der gefharr nit wagen dürffen, fürnämblich auch, weyl E. F. G. diesen wegh vff Hamburgh für rhattsam angesehen, dabej ich billich vnderthännigh bleiben sollen.

Der gutschen halben bin ich gantz Londen durchgangen, keinnen wäghner überhuiptst, der gutschen oder wägen gleichwoll allerhandt gattungh, ein grosse anzhaall gefunden, aber keinen, so mich vermögh meinner instruction bedunckth besser, alß dieser gegenwerttiger, für E. F. G. zu sein. Vnderthänniger vertröstungh, sol E. F. G. gefallen.

Was die blutthundt anlangt, hab ich nichts vßbündigs, ohnangesehen ich zeyttlich nachfragh gehabt, bekhommen können. Monsieur Robert Sydenay, guberneur de Flüssingen, aber hatt mir zuge sagt, wölle E. F. G. ein Paar vßgheen, daruff man sich zuuerlassen Solche sollen E. F. G. von ihmme bey nechster gelegenheytt, alleit das ihme derenthalben ein blein zettelin geschrieben, zu empfangen haben

Die pferdt sein so werth vnnd theuer gewesen, das mir de Monsieur Sydenay vand andere angezeygt, wie auch ich selber er fharen, man müste alles mit doppelttem geltt bezalen, vnnd wärd dannoch zubesorgen sein, das man damit nit bestheen würde; hal doch letztlich zwey funden, deren eins ein rottschiemmell, aber nhee nit alß vmb 36 pfundt sterling hatt wöllen gelassen werden, da ander whar ein schiemmell (so bede gutte zeltt giengen). Diese wurde mir vmb 23 pfundt endtlich erlaubt: welches ich der gestalt eingangen, da es anderst gliedtgantz, vnnd keinen mangell so z scheuen. Wie ehr mir aber von Grinowitz biß ghen Londen für losament geritten, vnnd ich ein erfharnen huffschmiedt darübe fhüren vnnd selbsten besehen wöllen, wollte solches des verkeuffer dienner nit zulassen, sondern hatte grosse eyll vnnd trangh vff di bezhalungh. Welches mir allerhandt nachdenckhens machte, befand endtlich, das ehr vornen am linckhen fuß spatten, auch ihm stall (o ehr woll von Grinowitz biß alhero kein arbeit gehabt) anderst ni geschwitzt, als wen er mit eim schaff wasser were überschüttet worden. War derhalben fro, das ich dessen quit, vnnd stellet das pierdikaussen stür dißmall ein. Es hatte Landtgraue Moritz von Hassen pierdt halben einnen Lacqueien lange zeytt zu Londen liegen gehabt, aber hette vß angezognen vhrsachen noch zu vnserem abreysen diß orths nichts verrichten können. Vnnd weyll es in der wharbeyt diese beschaffenheyt, verhoffe ich, E. F. G. werden mich hiemit für entschuldigt haltten.

Die zwölff paar stimpff hab nach E. F. G. begeren ich allerhadt farben, veserhalb schwartz vand grün, nach bestem meinnem vleys vand so nhae ich kontt einkaufft. Ist ein vsbundt, so veser grosser anzhaall erlesen worden. Verhoffe derhalben, sollen E. F. G. gefallen.

Wie gleichsals auch die händtschuch, hette die trey paar gern mit silber gehabt; so aber vf dasselbige manier gemacht, wharen zu klein vand nit für Ewer gnaden.

Desgleichen haben hiemit E. F. G. ettliche abrüss der Cammin zu empfangen.

Item den Englieschen bogen von dem Mompelgartieschen büxenschmiedt, welcher solchen lieber E. F. G. ohnne bezalungh zu vnderthännigen gefallen woltte zugeschückth haben; weyll er aber des winigen dürftigh, auch ettlich gesellen in seinnem costen (damit ehr vor vnserem verreysen mögen verferttiget werden) müssen anstellen: hatt ihme solches wöllen beschwerlich fallen, vermeint also nit mer empfangen zu haben, dan das ehr den blossen vncosten mögen abtragen.

Alß ich nhun von Könniglicher Mt. ein PaßPort erlangt, hab ich getracht, ohne längern verzugh von allen denen Herren, an die ich schreiben gehabt vnnd von E. F. G. adressirt worden, meisen gebürenten abschiedt zu nemmen, also den 10. May gen Grünnewitz, da ihr Mt. dazumalen hofhieltte, gesharen vnnd mich zuworderst bey dem Herren Grauen von Essex anmelden lassen. Welchem ich ohngesharlich volgenter gestaltt ualedicirt:

Illustris Comes, Domine gratiose. Impetrata iamdudum uenia gratiosissima a Sua Serenissima Maiestate Regia omnino ante discessum meum Excellentize uestrze humiliter ualedicendum et pro innumeris beneficiis et summa beneuolentia, qua in tractanda et promouenda Illustrissimi Principis mei causa mihi serio adfuit, de-

bitas gratias agendas esse necessarium duxi. Licet enim eum ad quem sedulo, dum hic morarer, tendebam, non assecutus, Sua Celsitudo sui voti (quoad Illustrissimum Ordinem de la Ja: etiam hac tertia legatione compos factus fuerit: tamen spero, Celsitudinem remotis relevantibus et solidis illis causis, qua Regia Maiestas prætendebat, tandem prima qualibet meliori occasione eundem semel promissum ac tantopere desiderat expectatum Ordinem adepturam et assecuturam fore. Quod u lius fiat, uestram Excellentiam (quæ apud Regiam suam Maie plurimum potest) etiam nunc subnixe rogo, ut Suam Celsitu sibi recommendatam habeat, suamque causam etiam in posteri hactenus pro uirili sua ope, consilio et auxilio iuuare uelit. erga Illustrissimum meum Principem Excellentiæ uestræ bene tiam et fauorem Sua Celsitudo uicissim quouis officii genere. libet loco et tempore, quoties occasio se obtulerit, erga Excelle uestram totamque suam illustrem familiam recompensare r intermittet, uerum eidem suisque omnibus parem gratiam 1 semper studebit.

Cæterum quoad illum Stamlerum, qui pannis hactenus i Illustrissimi mei Principis solicitauit, humilliter uelim, ne illi u fides habeatur, neque aliquid concedatur, donec Sua Celsitudo sui uoluntatem litteris quam primum declaret.

Ne autem plus iusto Excellentiam uestram detinçam: iterum atque iterum humilliter ualedico, longissimam uitam et or rerum fœlicissimum successum ex animo præcor..

Hieruff antworttet der Graue: Es were ihme leydt, das E für dißmall bey der K. Mt. ihr begeren nit erlangen möge weren aber die vhrsachen ihn der wharheytt also beschaffen ich von ihr Mt. selbsten mündtlich gnugsam verstanden. Wa Person anlange, könne ehr mit Gott bezeygen, das es an se müglichen vleyß nit ermangeltt, welches ehr dan auch hienst thun sich erbotten haben wölle. Darein E. F. G. keinnen z setzen sollen, dan solches zu thun erkhenne ehr sich schi Hatt auch E. F. G. seinnen vnderthännigen dienst zunermeld besholen, vnnd darneben angezeygt, wölle mir des kün tags auch sein schrifftliche antwortt an E. F. G. wiedersharen Was aber den Stamler betreffe, wölle ehr gebetten haben, das ehest alß müghlich E. F. G. ihme zu wüssen machen, w

selbigen sachen beschaffen, vnnd wessen man sich gegen ihme zunerhaltten 1.

Ob Ich nun woll den Herren grand Thresorier vand seinnen Shon, Herren Robert Cecill, auch allhie zu hoff anzutreffen; vnnd von ihnnen mein abschiedt zu nemmen vermeint, so wurde mir doch durch den Herren Spiellman angezeygt, das der altte Herr grand Thresorier zu Londen übell vff were, vnnd das ich mein abschiedt von ihme füghlicher würde schrifftlich nemmen khönnen, so wölle ehr sich ihn solchem fhaall selbsten zum botten gebrauchen lassen, vand daneben mündtlich gegen beden Herren mit mher vmbständen vermelden, welcher gestaltt ich sie zu hoff gesucht vand selbsten verhofft anzureden. Welchem rhatt ich dan geuolgt, vnnd yedem insonderheytt mutatis mutandis vff die manier, wie auch dem Grauen von Essex, ualedicirt, allein das ich von dem Herren grand Thresorier vff des Ritterlichen Ordens gemein schreiben ein schrifftliche antwortt begert. Es wurde mir aber wieder kieruff durch den Herren Spiellman angezeygt, das bede Herren gegen E. F. G. sich alles gutten erbotten, vnnd ihre dienst offerrirt hetten. Was aber die antwortt des Ordens betreffe, so berhue es für dißmall bei ihr Mt. resolution, vnnd weyll die Ritter nit an einnem orth anzutreffen, sondern einer da, der andere anderstwho, so sey solche antwortt (die dan die nottorfft ohne das nit erfordere) auch desto minder ins werckh zu richten.

Von Monsieur Sydenay, Gouverneur de Flüssingen, hab ich such mein abschiedt genommen, vnnd weyll ehr bey dem Grauen von Essex (dem ehr etlicher massen verschwägert) viell vermagh, such ich gegenwerttigh die zeyt über, alß ich zu Londen gewesen, gungsam spüren können, das ehr gegen E. F. G. trewlich vnnd ohnderthännigh affectionirt, so hab ich ihnne auch zum abschiedt ihn mammen E. F. G. höchlich gebetten, wölle ihn künfftigem nit wönniger ihme dieselbigen bescholen sein lassen, vnnd was zu besürderung solcher sachen yedesmals die notturst erheischen würt, nit vnderlassen. Welches ehr mir dan bey der handt zugesagt, dan ehr in diesem vnnd mhererem nach bestem seinnem vermögen vnnd souiell an ihmme sthee E. F. G. zu diennen sich schuldigh erkhenne. Wölle auch der blutthundt ihngedenckh sein, vnnd vs absorderen

<sup>1</sup> Von H. Friderich am Rande bemerkt: "Factum est."

## E. F. G. mit ehestem gern lassen zukhommen.

Monsieur de Staffort vand Monsieur de la Fontaine Ministre wharen von Londen verreyset. Derhalben an Monsieur de la Fontaine ein schreiben hienderlassen, ihn welchem ich ihme seinner gehabten mhüe halben gedanckth vand gebetten, auch hienfüro das beste zu thun; solches werden E. F. G. gegen ihmme mit gnaden erkhennen. Mit weitterem anhangh, das ehr meinnetwegen von Monsieur Staffort (weyll ich ihnne vor meinem verruckhen personlich nit antreffen können) auch ein abschiedt nemmen, vand mich diß orths gebürlich entschuldigen wölle.

Ferner nachdem ich mich zeyttlich in Londen befragt, was für teütsche oder andere Kauffleüth da wheren, bey welchen ich ihm fhaall der noth vermögh meinner Instruction ihn nammen E. F. G. geltt vfbringen könnte, wurde mir durch den Hormoldt von einnem gesagt, Sebastian Speydell von Weyll der statt, so sich ohnangeredt erbotten, woltte sich, als ein halber Württemberger, bei mir einstellen, vund E. F. G. zuworderst seine dienst offerriren. Welches dan baldt daruff auch gescheehen. Dannenhero ich vhrsach genommen, ihnne in omnem euentum geltts halben, dessen summam ich doch derselbigen zeytt nit specificiren können, anzureden. welche darleyhung ehr dan allerdings verwülliget, mit vermelden, soltte mich daruff verlassen. Alß es nun zum endt lauffen wöllen, vnnd ich beyleüffigh gewüst, was mir fheelen möchte, hab ich ihme Speydell solches angezeygt, der woltte erst viell difficulteten machen vnnd fürgeben, ehr wüste sich zu erinnern, das ihn Teütschen Fürstenhöfen der brauch, wan man geltt empfangen, das man nachmalen erst supplicieren vnnd langh wegen der bezhalungh nachlauffen müste. Da ehr nun wüste, das es dieses orths auch die meinungh sein soltte, woltte er sein geltt lieber ins mheer, oder in die Thems Nachdem ich ihme aber solches gnugsam wiederlegt, werffen. nämlich das es bei Württembergh nit heerkhommen, sondern das ihme gewüßlich dasihenige, dagegen ich mich verschreiben würde, ohne allen costen vff zeytt vnnd ziell gebürlich soltte bezaltt werden, war ehr solches zufrieden vnnd versprach 400 Kronnen, welche Paulo Schermer ihn Vlm inwendigh zweyer Monat wiedervmb soltten er-Des anderen tags lest ehr mir durch seinen shon legt werden. anzeygen, ehr hab das geltt in andere wegh verwenden müssen, wölle ihnne derenthalben entschuldigen. Daruff ich ihme alß einnem

altten leichtferttigen man souiell zuentbotten, das ehr mich woll verstheen mögen. Ehr hatt aber hiezwischen, wie ich in erfharung bracht, gegen ander leuthen vogestossen, als wen mein Person ihme verdechtlich were, vnnd das nit vermutlich, da E. F. G. in Londen geltt bedürffte, das mir deßwegen nit soltte ein schein oder wexelbriefflin sein ertheilet worden. Als aber Herr Spiellman solches alles verständigt, ist ehr vo eygner beweghnüß zu solchem Speydell gangen, ihnne seines versprechens erinnert, vnnd über solches alles vff gutten wegh gebracht, also das ehr vfs newe solch geltt zuerlegen zugesagt. Des anderen tags war es abermals das vorige, vnnd ließ mirs wiedervmb absagen. Wan ich dan augenscheinlich sehen kontte, was hiervß zuervolgen, da es zu hoff vnnd auch vnder den Kauffleathen vnder der Bürst lautbar wurde, hab ich den Herren Spiellman vnnd andere ehrliche leuth mheer, vnder denen auch die Wurttembergiesche, als nämblich Hormoldt, Rüttell vnnd Krebs gewesen, ihn mein losament bemhüet, vorhabens, allda dem Speydell in derselbigen aller gegenwerttigkeytt sein vnthatten also zuuerweysen, das er nit vhrsach soltte haben, einnem anderen Gesantten die tagh seins lebens ein dergleichen böß stückh zu beweysen, auch damit ich bey mäniglichen ihn Londen sonderlich zu hoff vnd vnder der Bürst (in ansehen ehr mein Person wöllen verdächtig machen) desto mer purgirt vnnd entschuldiget, auch solches in ander wegh nit zuentgeltten hette. Aber weyll ehr vff erforderen bey mir nit erschiennen, hab ich nichts desto wönniger Büwinckhausen vnnd Brendell zu ihme ins hauß geschückth, vnnd den Herren Spiellman, wie auch die andere gegenwerttige, mitzugheen vermöcht, alda ihme sein leichtferttigkeytt vnnd böse stückh durch Büwinckhausen erheischenter notturfft nach gnugsam verwiesen worden. Wie ehr dan ihn aller gegenwerttigkeytt sein vnrecht erkhant vnnd höchlich vmb verzeyhung gebetten hatt. Nichts desto wönniger ist es durch solche seinne begangne fheel mir daruff gestanden, das ich nit allein gar an meinner reyß gehiendert, sondern gegen mäniglichen mit spott bestheen müssen, da ich nit zu allem glückh andere gelegenheytt angetroffen. Ist mir also durch ein Kauffman, Wilhelm Watton, (der dem Büwinckhausen auch ettlich geltt gegeben hatt) 200 Kronnen, welche in Hamburgh den 12. July wieder erlegt werden sollen, geliehen worden. Vnnd dan durch Johan Philip Gwandtschneider auch 200 Kronnen, welche ihn Nürnbergh auch vf beseinem vettern, sollen bezaltt werden. Bin also vff die letzte durch solchen ohnuerhofften zustandt an meiner reyß nit wönnigh gehiendert worden. Dan, die wharheyt zu reden, hetten wier ettlich tagh vor vnserem verruckhen gutten wiendt vortzukhommen gehabt, wie dan vnser schüffman länger nit wartten wöllen, da ehr nit durch den Herren Admiral vnsert wegen were angehaltten worden. Dessen allen, wie gemeltt, dem Speydell zu danckhen.

Ehe ich aber von Londen verruckhe vnud weitter mein reys continuire, ist von nötthen, E. F. G. vnderthännige relation zu thun, was sich mit dem Stamler, dessen auch oben meldungh gescheehen, begeben vnud zugetragen.

So baldt ich gen Londen khommen vnnd, wie obgemeltt, mich alda ettlich tagh nit zuerkhennen geben, hörtte ich über diesch vnnd sonsten von vnderschiedtlichen personnen einnes Württembergieschen Gesantten, welcher vmb viell hundert stückh duch ohne zoll in nammen E. F. G. vs Engellandt zu fhüren anhaltten sollte, viellfalttigh gedenckhen. Der eine woltte, es wher ein schimpflich dingh, das ein Hertzogh von Württembergh vmb ein solches, so Kauffleüthen zustünde, anhaltten soltte, der ander gab für, es würde ein falsch vnnd betrugh darhiender sein, vnnd vieleicht durch Kauffleuth vnder solchem schein sein ehr practicirt worden. summa es wurde täghlich über diesch, vnder der Bürst, vnnd zu hoff (wie ich nachmalen in gewüsse erfharung kommen), so schmeelich, schimpfflich vnnd verrächtlich dauon gerädt, das es mir ihm hertzen whee gethan, vnnd mich ohngeschlaffen gelegt. Hab also kein rhue gehabt, biß ich vff besseren grundt kheme. neben Büwinckhausen in einfelttiger kleidungh ohnbekanter weyß in sein losament zum weyssen schwannen neben dem Hormoldt, so die gelegenheytt gewäst, khommen, in meinung, alß wen wier sonsten durchreyseten, vand ein trunckh daselbsten thun woltten. An welchem orth ehr sich dan dazumalen gefunden, vnnd ohngefragt selbsten angezeygt, wie das ehr ihn E. F. G. geschefften nhunmher in das elffte monat alda gewesen, allein das ehr hiezwieschen ein reyß ihn Franckreich, auch auß Commission E. F. G., gethan. Ferner zeygt ehr ahn, das es diese Fasnacht verschiennen ein jhar gewesen, das ehr erstlich von Augsburgh neben einnem Scherttell an Württembergieschen hoff kommen, vnnd zum dienner angenommen

mien sey. Were aber daselbsten länger nit alß acht wochen geson, vand gleich vff Pfingsten von E. F. G. gnädigh alhero abgertigt worden. Welche abserttigungh durch den Herren Secretarium iegler gescheehen sei, der ihme dan die gewüsse hoffnung vand ertrictung gemacht, ehr würde zum längsten in treyen wochen bie können expedirt werden. Ferner zeygte ehr ahn, ehr were m Augspurgh, vand sein vatter were Oberuogt zu Stettensels geresen. Vor diesem hatte ehr sich ein Secretarium scheltten lassen, Is ich ihne aber fraget, sagte ehr, hette zwar noch keinen dienst, L.F. G. aber würden ihnne durch diese Commission probieren, and albdan erst schen, in was sattell ehr recht sein möchte 1. Alb ch ihnne weitter ettlicher Württembergieschen diener halben zu tidt gesteltt, wuste ehr gar keinen bescheidt zu geben, woltte Christoph von Degenfeldt etc. nit kennen, Jacob Rhatgeb, sagte ehr, were Hoffgericht Secretarins zu Thüwingen, Capitain Edellknecht ey vor ihme von Londen hienwegh gezogen, hab bey ihr Mt. vmb Kriegshülff angehaltten, aber derselbigen hab nachmals E. F. G. nit Item als ehr dem grand Thresorier E. F. G. schreiben therantworttet, hab derselbige kein wüssens haben wöllen, wer der Hertzogh von Württembergh sey, also mit schlechtem bescheidt ihme abgewiesen. Diese vnnd dergleichen viell ohngereumbte sachen gab ehr fhür, ihn gegenwerttigkeytt vnud beysein zweyer Hässieschen, als N. von Bernstein vand einem Lacqueyen. Als wier souiell vervonnen, sein wier daruon zogen, vand die zherung vim diesch liegen lassen, weyll ehr nit haben woltte, das vnser einner heller oder plennigh vageben soltte, dan ehr zeygte an, der Hertzogh von Württembergh were woll so reich, das er einnem gutten gesellen ein Collation zhalen köntte. Alß wier nun zu hauß kommen vund diesen allem nachgedacht, haben wier anderst nit befinden können, das sein fürgeben falsch vnnd ohne grundt sey. Weyll nit vermuttlich, das E. F. G. gegen mir solches anwesenten Gesantten, welf Monat alhie gelegen sein soltte, mit dem wönigsten wortt pedacht hetten, da ich doch durch einnen solchen in ein vnnd den udern wegh gutte anleittung ihn Londen haben khönnen. Zum anden hatt mich der warheit gleich zu sein nit bedunckhen wöllen, L. F. G. eben an einnem orth vnnd zu einner zeytt solche ge-

<sup>1</sup> Ven H. Friderich am Rande bemerkt; "Einen Strikh an Hals."

ringe sachen würden solicitiren lassen, da sie doch viell ein mherers vnnd höhers begertten. Zum tritten hab ich mir selber persuadirt, da an solcher Legation etwas soltte gewesen sein, ich woltte bey E. F. G. hoffhalttungh vfs wönigst etwan von einnem dauon gehört haben, da ich doch auch das geringste wortt vernemmen können. Zum vierten hatt ehr sich über solches alles durch sein ohngleich vnnd ohnwharhafft vssagen bey vnnß noch desto mher verdächtigh gemacht. Zum fünfften, weyll zumall bey mäniglichen schimpfflich vnnd spöttlich, das eines Fürsten Gesantten an einnem orth vnnd bey einem Potentaten vf eine zeytt sein soltten, vnnd nit allein einner des anderen geschefft nit wüssen, sondern auch einer des anderen Person nit kennen, noch einer vmb des anderen anwesen wüssen sollen. Vnnd letztlich, ihm fhall gesetzt, seine sachen (welches wier doch bey vnnß nit befinden können) richtig sein soltten, yedoch weyll man in gemein, bey hohe vnnd nieders standts, so verächtigh vnnd spöttlich hieuon geredt, ehr vnnß auch vast alle fürnemme Herren durch dieses begeren abwendigh gemacht, hatt mich für guth vnnd rhattsam angesehen, da wier anderst gedechten, etwas fruchtbarlichs ihn vnserer Commission vszurichten, das zuwer diese überzwerche sach abgeschafft vnnd vß dem wegh geraumbt werden müste. Dan gewüßlich solch anhaltten yederman so gar ihm maull gewesen, das auch fürnemme Herren schimpfflicher weyl gefragt, ob ich auch der dücher halben abgeferttiget sey, wie mir dan der Monsieur de la Fontaine vnnd andere nachmalen angezeygt haben. Vß solchen angezoghenen meinnen motiuen vnnd erhäblichen vhrsachen hab ich zum ersten mall, alß ich bey dem Herren Grauen von Essex audientz gehabt, des Stamlers vff volgente manier gedacht: Præterea, Illustris Comes, defertur ad me, esse hic, qui at Illustrissimo Principe et Domino meo clementissimo non solum ad Excellentiam uestram et Regium consilium, sed etiam apud ipsam Regiam Maiestatem nescio quæ mandata se habere prætendat. Cuius rei cum ego plane sim iguarus, neque mihi persuadere queam, Illustrissimi Principis mandato hæc illum facere, Excellentiam uestram rogo, huic homini ulterior fides non habeatur, priusquam eum se esse, pro quo se uenditat, probet, ac insuper prouideat, ne ille him excedere possit, antequam huius facti sui rationem dederit.

So baldt nun solcher Stamler dieses erfharen, ist ehr det andern tags ins losament zu mir khommen, vnnd angezeygt: Ehr hette zwar gesterigs tags vnnß nit kennet, weyll ehr aber ytzo vernommen, das ich F. Württembergiescher abgesantter were, vnnd ehr auch ihn E. F. G. geschefften, hab ehr sich einstellen wöllen, nit begeren, wölle ihme verhülfflich sein, damit ehr desto bälder win begeren moge erlangen. Als ich nhun sein Instruction von ime erfordert, sagte ehr: Wie das ehr keine hett, dan es sey ihme alein ein verschlossen schreiben gegeben worden, welches ehr längst tberluffert, vnnd nit mer bey handen. Sonst aber hette ihn der Secretarius Ziegler abgeferttigt, das ehr soll vmb 1000 stückh duch udzushuren anhaltten. Dieselbige aber soltte der Psenningmeister m Embden in ihrer F. G. nammen bezalen. Wan ich dan besorgt, so chr merckhen wurde, das ich ab seinnem thun zweyffeltte, ehr nochte voreissen, hab ich weitter nit geantworttet, dan allein, weyll mir nichts vmb seinne sachen bewust, köntte ich ihme dariennen nit verhälflich sein, woltte derhalben mich dessen, so mir nit besholen, asch mit annemmen; so fern er alhie etwas zuuerrichten, möchte chr seinnem befelch nachkhommen. Daruff ehr daruon gangen. Nichts desto wönniger aber, weyll ich bedenckhens gehabt, ihnne gleich gestangekblich anzunemmen, hab ich an Herren Grauen von Essex volgenter gestaltt geschrieben:

Illustris Comes, Domine gratiose. Post oblata V. E. mea humilia officia breuiter eidem significare necessarium duxi, hominem Mam, cuius heri apud Excellentiam uestram mentionem feci, modo ad me ex improuiso uenisse simulque his fere uerbis mihi locutum: Cum ipsi relatum sit, me Illustrissimi Principis et Domini mei, Ducis Wirtembergensis, Legatum huc aduenisse, ideo quia etiam ipsius Celsitudinis negotia ipse hic tractaret, sui officii esse duxisse, sese apud me indicare, qui communis Principis et Domini nostri regotium sibi commissum, et ipse apud Regiam Maiestatem iuuarem. ld si non fieret, et ipsum expeditum hinc non iri, et in suspicione bre, quasi a Sua Celsitudine missus non esset. Cui ego pro præenti rei statu aliud non respondi, nec instanti aliud respondere wii. quam quod, quæ mihi ab Illustrissimo meo Principe mandata essent, ea sola et nulla præterea humillime expedire studerem, ipsius sutem personse eiusve rei, ob quam ipse se missum diceret, cum co prorsus sim ignarus, nec de ea quicquam in mandatis habeam, eidem me omnino miscere nolle. Ipsum scire, an quicquam illi ab Illustrissimo Principe mandatum foret, in cuius expeditione, si quid

sit, me illi impedimento nullo modo fore, credentiæ autem litteris et instructione sua ipsum facile suam personam defendere posse. Plura addere nolui, ne homini suspicionem augerem, nec hæc tacere, ne uera negarem. Nunc igitur Excellentiam uestram rogo, pro sua sapientia et prudentia ita huic rei prouidere uelit, ne, si falsus sit, ille et Regiam Maiestatem et Illustrissimum Dominum meum illuserit, hancque causam omnem Principisque mei negotia et meipsum suo benignissimo fauori commendans.

Daruff hatt ihnne der Graue von Essex etlich tagh hernacher fürgenommen vnnd examinirt, bey dem ehr sich dan höchlich entschuldigt vnnd souiell vorzubringen wüssen, das derselbige mir sagen lassen: weyll ich selber zugegen, woltte ehr mich mit ihme thun lassen, anderst nit, alß wenn E. F. G. selbsten in der Person gegenwerttigh alhie. Vnnd ist gleich hernach mhergemeltter Stamler wieder zu mir kommen vnnd mir volgente Copeyen seinner schreiben überantworttet:

1.

## A La Royne d'Angleterre.

Madame. J'ay donne charge et commission a Joachim Jhering, Thresorier a Embden, de m'achepter 1000 pieces de draps en vostre renomme Royaume d'Angleterre pour la prouision et vsage particuliere de ma court. C'est pourquoy ie prie vostre Maieste Serenissime tres humblement, me faire ceste faueur d'ordonner a ces Officiers et aultres ayants charge et commendement de Vostre Maieste librement et sans empeschement laisser passer le dist Jhering sans luy faire payer payage ou aultre tribut pour le dist 1000 pieces de draps, ensemble ceux que seront commis a cest effect, com' aussi leur prester tout faueur et assistence necessaire, selon la bonne confidence que j'ay de vostre Serenissime Maieste, la quelle m'obligera de tant plus luy demeurer tres humble et tres affectionne seruiteur, ce que sur toute chose ie desire, comme Dies Et en ceste bonne deuotion ie baise tres humblement les mains de vostre Serenissime Maieste, priant le protecteur universel Vous maintenir, Madame, en saincte et longue vie, et donner a Vostre Serenissime Maieste heureux succes et prosperite en toutes ses entreprises.

De Montbeliart.

### A La Serenissime Royne d'Angleterre.

Madame. Ces jours passes j'ai escript a Vostre Maieste et prie icelle de vouloir laisser passer enuiron 1000 pieces de draps, que j'ay intention de faire achepter par mon commis, Jehan Henry Studer, hors Vostre renomme Royaume d'Angleterre librement et sur aulcun payage. Et surquoy ie n'ay receu responce. Et pour ce que ie doubte, que la dicte lettre ne soit este dellure a Vostre Maieste que fort tard, je me suis auise de supplier Vostre Maieste par ceste bien humblement, de me vouloir gratifier en ceste mesme demande, come ie m'asseure, que Vostre Maieste ne seruiteur s'icelle, vostre Maieste, a la quelle je baise tres affectieusement les maies, me recommandent humblement a icelle. Et prie Dieu de douber, Madame, a Vostre Serenissime Maieste perfaicte saincte et bureuse longue vie. De Stutgart ce 12. de Decembre 1594.

De Vostre Maieste

Tres humble affectionne seruiteur.

3.

## A Monsieur le grand Thresorier.

Monsieur. Je ne doute, que Vous ne soyez aduerti de ce que j'ay par ci deuant come mesmement pour ce coup escript et demande humblement a la Serenissime Royne d'Angleterre, de me laisser passer enuiron 1000 pieces de draps hors ce renomme Royaume d'icelle librement et sans aulcun peaige. Et pource que it scay, que vous pouues beaucoup en cest affaire, ie vous prie bien fort, vous y employer a fin que ie puisse auoir vne bonne et briefe responce, telle comme ie desire. Dont mon commis, le present porteur, ha charge vous faire present de ma part vne chaine d'or pour vos peines, la quelle accepteres, s'il vous plaist, de bon cœur, et en tous lieux, ou j'aurey moyen de recognoistre cela en Vostre undroict, ie suis content de vous gratifier a Vostre contentement de telle volonte, comme apres me affectionnes raccommendations prie Dies vous auoir, Monsieur, en sa saincte garde. De Stutgard ce 12. de Decembre 1594.

Zeygte dabey an, chr were zwar nit selber von E. F. G. ab-

geferttiget, sondern es hette ihn der Pfennigmeister zu Embden substituirt. Derselbige aber were principaliter von E. F. G. hiem abgeferttiget worden, hette aber seinner geschefft halben die sach selber nit verrichten können. Es were nit vmb des nutzen willen zu thun, sondern das E. F. G. ihnnen solches für ein eher hieltt, wan sies erlangen möchten, sonderlich weyll man yetz so langt angehaltten hette. Es were auch ein Cleinnot wie ein schüff formist enthalben, das 400 % sterling werth were, solches woltt ehr ihr M. in nammen E. F. G. präsentieren, hoffte daruff sein begeren zuer-langen. Dadurch ehr vnnß dan seine sach noch mher suspect gemacht.

Es wurde mir aber vom Grauen von Essex zugesagt, wolte mir die originalia seinner schreiben zu wegen bringen. In mittler weyll hab ich ihnne Stamler (weyll mir angezeygt, ehr woltte ein pferdt kauffen) auß rhatt des Monsieur Fontaine heimlich verhütten lassen, mit befelch, da man spüren würde, das ehr flüchtigen fest setzen woltte, ihnne gefengcklich anzunemmen. Ist mir also über ein zeyttlangh das Original des ersten schreibens zukhommen, die andern aber hab ich nit haben können. Welches datirt den 20. Februarii Anno 94, vand war vanderschrieben:

De Vostre Serenissime Maieste

Tres humble et tres affectionne Seruiteur

Friderich Duc de Wirtemberg Montbeliard. m. p.

Weyll nun dieses schreiben Sigil nit vnrecht, auch E. F. G. handt bey mir etwas glaublich gewesen, hab ich ihn weitter nit dürffen angreyffen lassen, aber weyll ich gleichwoll gäntzlich darfür hieltte, das die sach nit durchvß richtigh, sondern solch schreiben vieleicht vff andere wegh ehrpracticirt sein möchte, welches ich das vß obangezogenen vhrsachen nothwendigh also schlüssen müssen, sonderlich auch, weyll das datum diß brieffs falsch, vnnd vß 98 94 gemacht worden, auch E. F. G. vmb dieselbige zeytt nit zu Mümppelgardt gewesen, wie mir dan auch das ander Datum vß Stutgartten verdächtigh, weyll vmb dieselbige zeytt E. F. G. nit daselbsten, sondern wegen sterbsleüffen anderst wo ihm landt gewesen. Derhalben hab ich solchen Stamler für mich kommen lassen, vnnd ihme alle sachen mit ernst fürgehaltten. Nämblich, wie ehr zum erstenmall viell ohnwharheitten fürgeben, auch nachmalen in seinnen

gnen reden ihme wiederwerttigh gewesen, auch das ich das datum rfälscht gefunden. Daruff ehr angefangen vnnd bekant, es gienge var solche sach E.F.G. nit ahn, sondern es hette der Secretarius iegler solche gnadt von derselbigen vßgebetten, giengen also yetzo lle costen auff ihnne, vnnd so ich ihme nit verhülfflich sein würde, on gescheehen, das solche gnad ihme mber zu schaden alß nutzen ereichen möchte; das ehr aber hieuor anderst fürgeben, solches rere alles zum schein gescheehen. Dan weyll seine sach bey miniglichen für verdächtigh vnnd suspect gehaltten, hab ehr solche voll müssen verblümmen, so gutt ehr gekontt; die datum aber der letzten brieff weren wegen weitte des weghs ihn December gesetzt, damit sie nit zu altt würden, ob sie woll langh zuuor von der F. Warttembergieschen Cautzley abgangen; so were der erst brieff amo 93 datirt, weyll ehr aber verlegen, hette man vß 93 94 verendert. Alß ich mich nun hieruff bedacht, vnnd gäntzlich befunden, das diese sachen E. F. G. nit angheen würden, hab ich für hoch nothwendigh gehaltten, das zunerhüttung vieler nachtheiligen reden, so vom hoffgesiendt vand kauffleäthen weitter möchten getrieben werden, auch zuerhalttungh E. F. G. hohen Fürstlichen reputation, diese sach verbleibe, vand für dißmal hienthan gesetzt werde. Doch weyll E. F. G. handt vnnd sigill verhanden, hab ich nichts thättiges oder schwerers wieder ihnne fürnemmen khönnen, sondern ihnne abermalen beschückth vnnd diesen endtlichen bescheidt geben: Es weren seinne fürgeben so wiederwerttigh, das ich weder dem einnen, with dem anderen weitter glauben köntte, sonderlich, ohnangesehen des ehr gewüst, das ich E. F. G. Gesantter, dannoch die gantze zytt bishero vff dem verharret, als wenn es E. F. G. selbsten antreffe; so kontte ich auch seinnem letzten fürgeben nit glauben Dan E. F. G. so gutte mittell, derselbigen verdiente zestellen. diener selbsten mit gnaden zu ergetzen, das sie gar nit von nötthen, dieselbige vff andere Potentaten zuuerweysen. Befhale ihme also, er soltte sich weitteres solicitierens gäntzlich enthaltten, biß so lang vand viell E. F. G. ich dieser sachen halben vnderthännig berichtet hette. Welches ehr mir verheyssen vnnd angezeygt, ehr volle sich wieder nach Embden begeben vnnd daselbsten E. F. G. pridige resolution erwartten. — Alß ich aber yetzo baldt verreysen sollen, wart mir durch des Herren Grauen von Essex Secretarium, Wotton, angezeygt, es where gemeltter Stamler noch vorhanden vand würde ohne zweyssell nach meinnem verruckhen wiederundt vis newe ihn E. F. G. nammen zu sollicitieren ansangen. Weyst ich dan, wie mheermalen gemeltt, lautter befunden, das solche sach zuuorderst E. F. G., dann auch mir schädtlich, spöttlich vand nachtheiligh sein würde, vand gantz vand gar zu befürderung E. F. G. intent nit diennen, so hab ich zu meinnem abschiedt, wie hierben gemeldet, ihme Stamler alle Löcher verloffen, so woll bey den Herren Grauen von Essex, alß dem grand Thresorier, damit der letzt betrugh nit erger alß der erste.

Welches alles ich darumb E. F. G. also nach längs referrires wöllen, damit dieselbige gnädigst hieruß zu sehen, vnnd gewäßlich darfür zu haltten, das dieser nit wönnigh E. F. G. begeren gehickdert, vnnd auch noch hiendern möchte, auch damit E. F. G. de anordtnungh vffs ehest thun, das dem Grauen von Essex hierunder zugeschrieben, vnnd dieser Stamler vom Englieschen hoff hienwegt geschafft werde.

Den 15. May bin ich in nammen Gottes wiederumb von Londen selbs 16 weggereyset. Dan sich nit allein die trey Württembergiesche, sondern andere teutsche mheer zu mir geschlagen, fürnändlich weyll sie verhofften, durch solch mittell in der Könniglichen Mt Kriegsschüffe zu Rochester (welche man sonsten leichtlich nit sehen bekhommen khan) zu khommen, vnnd desselbigen orths mein-Vff den mittagh khamen wier vff des Herres ner zu genüssen. Spiellmans gutth bey dem Stättlin Derfferth, welches vff halber wegh zwieschen Londen vund Grauesenda. Dahien ehr mich den hieuor geladen, auch sambt dem gantzen anhangh stattlich tractiri vand wegen E. F. G. viell eher erzeygt hatt, auch seine hieuor ge thanne vnderthännige anerbietten gegen E. F. G. wiederholet, namb lich, wofern ehr derselbigen vnderthännige dienst erzeygen könnt das ehr so tags, so nachts, an seinnem müglichen vleyß sonderlie aber diese meine werbung belangent nichts wölle erwienden lassen Weyll aber der Herr Spiellmann die gantze zeytt über, alß ich 1 Londen gewesen, viell mhue vnnd arbeit gehabt, auch verhoffentlik dieser man E. F. G. weitter zu gebrauchen sein württ, werde solches E. F. G. gegen ihme, wie nit wönniger gegen Monsieur & la Fontaine, so gewüßlich auch sein bestes gethan zu glückliche vßgang der sachen, ihn gnaden zu erkhennen haben. Welches ve sprechen ich dan ihnnen beden, so woll auch des Herren Graue we Essex Secretario, vermögh meinner Instruction gethan, wie hiesten weittleuffiger vermeldet worden.

Den 16. weyll vanß ohne das der wint zugegen, vand wier shie liegen müssen, haben wier lheenpferdt genommen, vand gen Rochester fünff Engliesch meill wegs von Grauesenda der K. Mt. Kriegeschäff zu besichtigen geritten.

Den 17. May begaben wier vnnß zu Grauesenda ihn nammen Gettes zu schüff, mit Sudwest, einnem zimlich gutten wiendt für vnnß.

Den 18. weret auch noch dieser wiendt.

Den 19. als sonntags war Ost, welcher wiendt vnns zugegen, also das wier in einnem Stättlin Harwitsch in Engellandt wiederumb einlaussen, alda wier gelegen zinstagh, mitwoch, donnerstag, bis freittagh nach mittagh.

Den 23. begaben wier vnnß wieder vff vnnser schüff, weyll sich der wiendt etwas zu vnserem vortheill geendert.

Den 24. hatten wier zimlichen wiendt.

Den 25. weret derselbige wint noch vor mittagh, war alßdan bozanza oder calma, gegen abent musten wier lauiren.

Den 26. erhub sich vor tags vff dem mheer ein grosser sturmwiendt vnnd schweres wetter mit dunner vnnd blitz, welches, nach dem es etlich stundt gewheret, mit einnem regen Gott lob woll abgiengh, hetten daruff uento in puppe. Gegen dem abendt aber, alß wier vermeinten, dem wetter nhunmher entgangen zu sein, erhub sich wieder ein fortuna, dabey vnnseren schüffleüthen vnnd vnnß nit allerdings woll war, dan sie sich deren nicht versehen, noch die . vela bey zeytt colieren lassen, derhalben auch die gefhar desto grösser; musten also in der eyll ettlich seyll entzwey hauen, insonderheyt aber bonette, dasihenige segell, so vnden an die mezzana gehefft, abschneiden. Es whar aber das am gefharlichsten, weyll vnaser schüff nit gnugsamme vnnd völlige ladungh. Zu dem befandt uch an etlichen orthen durch das scandaio oder bleu, das wier nit überige dieffe hetten, also das wier besorgten, vf ein sant oder felsen getrieben zu werden. Als nun solche fortuna etlich standt in die nacht angehaltten, auch vnnsere schüffleüth souiell magich ihr bestes gethan, ließ die ohngestümme nach, vnnd hetten volgents gutten wiendt.

Den 27. continuirte solcher wiendt; sahen vif die linckhe handt

das Heylige Landt vff einnem hohen bergh, ist ein Insell, dariennen viell fiescher whonnen, gehört dem Hertzogh von Holstein, vand ist 6 meill wegs von der Elb gelegen. Ferner sahen wier vff der rechten handt ein vhestung vornen an der Elb, das Newewerkh genant, vnnd volgents vff dieser seitten ein Schloß Rützebüttel. 路 gehören aber bede vhestungen den Hamburgern zhu. Von Grauesends biß an die Elb werden hundert meilen gerechnet. Von dem ostio Albis, oder dem orth ahn, da die Elb ins mheer fleüst, vhast biß gen Hamburgh sein bey 24 thonnen von den Hamburgern, so az grossen eysernen ketten schweben, ins mheer geordtnet, den schüffleuthen zum besten, danach sie sich zu richten haben, vnnd also wüssen können, vff welche seitten sie sich halten sollen, damit sie nit in gefhar khommen. Vff der rechten seitten hetten wier ferner das landt zu Holen, gehört Hertzogh Frantzen von Sachssen zhu, dariennen wier sahen ein schloß, Aterndorff genant. Vff der linckhen aber hetten wier das landt Dietmarß, Brunßbüttell. Volgents 🕶 der rechten seitten das landt des Bischoffs von Bremen, biß gen Hamburgh: würt genant das landt zu Kedem, in welchem eyttel Edelleüt vnnd keine bauern sein sollen. Nachmals vff der linckhen des Hertzoghs von Holstein landt. Ferner vff dieser seitten hatt Graff Adolph von Schauenburgh sein landt, alßdan ist es wieder holsteinniesch. Vff der rechten seitten hetten wier alßdan Stada, ein Kauffstättlin, da die Engliesche anfhardt ist.

Den 28. hetten wier früe gegen tagh Alttorff vff der linckhen, welches dorff dem Grauen von Schauenburgh zugehörigh, alda ehr auch müntzen lest, vnnd allerhandt werckhleüth sitzen hat, ist allernechst bey Hamburgh gelegen. Vff der rechten aber sahen wier das schloß Horburgh, da Hertzogh Otho von Braunschweigh vnnd Lünenburgh hoff heltt. Kamen also umb sechs vhren zu früer taghzeytt gen Hamburgh. Vnnd ob wier woll vermeinten, alda vnserem schüffman die 8 % sterling nit für gantz zu bezalen, weyll wier keine pferdt gehabt, so beschweret ehr sich doch sheer des arrests, vß welcher vhrsach ehr viell verzert, vnnd vnsert wegen der verseümnüß halben ihn schaden khommen.

Was aber den wexel vff Hamburgh anlangt, sein wier alhie etlich tagh vffgehaltten worden, biß wier den Kauffman Geylenkurchen dahien vermöcht, das er solchen wexel acceptirt. Doch weyll der termin vff den 12. July kurtz, vnnd wier albereit langh zwieschen

vnad Londen vnder wegen gewesen, hab ich souiell zu wegen cht, das E. F. G. solch geltt vff bestiembten termin nach Nürnigh an Görgh Gwandtschneider mögen verschaffen.

Was nun den Englieschen wagen sambt anderen vnseren Vellisn und zugehörungen betrifft, weyll wier solchen zugleich mit na m fhuren gelegenheyt nit gehabt, vnnd deßwegen mit grossen wosten hetten mögen gehiendert werden: hab ich mit einnem schüffan gehandelt, solchen vff der Elb biß gen Magdenburgh zu lüffern. 'md damit solches desto sicherer geschee, vnnd ich desto minder orgh haben dürffte: hab ich des Spiellmans vetter Renatum Angelerger bey solchen sachen gelassen, sonderlich weyll ich von ermelttem Spiellman angesprochen vnnd gebetten, solchem seinem rettern verhülfflich zu sein, damit ehr mit vnnß in Teütschland berans khommen möchte.

Den letzten May sein wier zu Hamburgh, nachdem alles mit dem wexel richtig gemacht, auch die anordtnung des wagens halben gescheehen, vff gewesen, vnnd sein über nacht geblieben zu Altisloe.

Den ersten Juny sein wir gen Lübeckh kommen, von Hamburgh albero werden zehen meill wegs gerechnet.

Den anderen Juny zu mittagh zu Mhülen, einnem Stättlin, sein vier meill wegs, alda der Eylenspiegell begraben. Zu nacht zu Atlenburgh, sein auch vier meill, sein alhie über die Elb gesharen. the wier aber alhero kamen, sahen wier nhae hiebey Lauenburgh, da Hertzogh Frantz hoff heltt. .

- Den 3. Juny über die Metz, zu mittagh zu Lünenburgh, sein 7 meill. Zu nacht zu Alendorp, 3 meill, ist ein baurenhoff.
- Den 4. gen Saurborckh zu mittagh. Zu nacht in ein fleckhen Cambshem, zogen diesen tagh 8 meill wegs.
- Den 5. gen Braunschweigh, 4 meill. Zu nacht zu Wolffenbüttell, ein meill.
- Den 6. khamen wier an das dorff, da Eylenspiegell geboren, Kretlingen genant. Zu mittagh zerbrach vnnß ein radt zu Langthen, einem schloßlin im waldt gelegen, einem von adell, Heinrich Schenckh genant, zugehörigh. Welcher vnnß ferner vortgeholffen vad die suppen mittgetheilt hatt. Zu nacht khamen wier gen Helnstatt; sein von Wolffenbüttell 6 meill wegs.
- Den 7. zu Erckhsleben zu mittagh, zu nacht zu Magdenburgh, ten 6 meill, blieben alhie sontags den 8. Juny. Weyll van Baber Brownings Relation.

angezeygt wurde, das für dißmall die Elb nit überigh wasser, a die vergangne tagh der wiendt von Hamburgh nit guth gewe also das zu besorgen, das der wagen sambt anderer zugehör baldt nit ankhommen möchte, so hab ich alhie mit grossem vncc desselbigen nit erwartten wöllen, sondern mit dem würth zum denen arm hienderlassen, das ehr mir solches alles biß gen Leipt (sobaldt es immer ankomme) an Adrian Freündt verschaffen w

Den 9. gen Zerbst, zu mittagh, 5 meill, vnnd weyll wier tags kein fernere fhur haben können, sein wier alhie verharret.

Den 10. zu Coßwickh, einnem fleckhen, 4 meill wegs. Zu nazu Wittembergh, 2 meill. Den 11. sein wier zu Wittembergh blieben, vnnd Doctor Hunium, Pfarherren daselbsten, (welcher Winniden bürttigh) wegen der landtsmanschafft zu gast gehabt.

Den 12. wieder vff zu mittagh zu Dieben, 4 meill. Zu man Leipttzig, auch 4 meill. Alda hab ich abermal bei Adrian Frei hienderlassen, ehr wölle den wagen vfs ehest als müglich, so behr ankhomme, nach Nürnbergh verschaffen, vnnd des fhurlonsben accordieren, so nhae ehr khönne; so wölle ich dessen in Nibergh bey Herren Görgh Gwandtschneider erwartten, weyll ich c das daselbsten zu thun hette.

Den 13. biß gen Litzen, ein Stättlin, gehört dem Bistumb Moburgh, sein 3 meill.

Den 14. zu mittagh zu Nawenburgh, 4 meill, vnnd zu nacht Gena, 3 meill.

Den 15. zu mittagh zu Rudelstatt, da Graue Albrecht Schwartzburgh hoffheltt, 4 meill. Zu nacht zu Greuenthall, einer von Bappenheimb sich heltt, liegt ihm Thüringer waldt, 3 meill.

Den 16. wieder durch den Thüringer waldt, zu mittag zu N stettle an der Heydt, 4 meill. Zu nacht zu Koburgh, 2 meill.

Den 17. zu mittagh zu Radelßdorff, 4 meill, alßdan durch Meyn. Zu nacht zu Bambergh, 2 meill.

Den 18. zu Beyersdorff, 5 meill, zu mittagh, vand zu nach Nürnbergh, 4 meill. Alda haben wier erstlich einkeret bey Bitterholdt, vand nachdem ich daselbsten wegen des Engliese vand Hamburgieschen wexels die sach vff gutte wegh bracht, nit erachten können, das innerhalb wönnig tagen der Engliese wagen vand anders ankommen möchte, welches ich doch

a wöllen, so bin ich zuuerhüttung grössers vncostens mit ngethannen vnder dessen zu meinem Brudern Carll Bretining iblitz ihn die Öbere Pfaltz den 21. Juny verreyset, ihn Nürnaber hienderlassen, so baldt der wagen vnnd anders anne, mich bey eygnem botten zu auisiren, damit ich alß dan adtschafft an meine reys machen könne. Den 29. Juny aber h wieder gen Nürnbergh kommen, vnnd alles durch gemeltten um woll gelüffert befunden. Zu Nürnbergh aber wurde wegen . G. vnnß alle eher erzeygt, das zeughauß gewiesen, wein ins sest verehrt, vand vom Rhatt ein gastung vff der stuben gem. Vnnd weyll ich meine geschwistrige ihn der Obern Pfaltz l Narnbergh ihnnerhalb 12 iharen nit gesehen noch besucht, de ich von ihnnen etwas vfigehaltten. Alda hab ich die anordtg gethan, das durch Görgh Gwandtschneidern, burgern daselbsten, zwen wexel der 400 Kronnen, welche zu sambt dem viwexel 2 670 gulden 11 groschen, vff den 12. July sollen bezalt wer-L Darüber mir gemeltter Gwandtschneider noch ein hundert den, welche mir an der zherung abgeloffen, zugestellt. Also das che gantze summa der 770 gulden 11 Bhömischen groschen von F. G. mit ehestem wiederumb sollen mhergemelttem Gwandtmeider gnadigst zugeordnet werden. Wie ich mich dan hiemit derthännigh anerbiette, solcher summa, wie auch des zu eingang imer Reys empfangenen geltts halben ordentliche vnnd gebürhe Rechnung E. F. G. mit ehestem zu übergeben.

Den 3. July nach mittagh zu Nürnbergh wieder vff. Zu nacht Winsbach, 4 meill.

Den 4. zu mittagh zu Wückmansmhüll, 4 meill. Zu nacht zu wangen, 3 meill.

Den 5. zu mittagh zu Vnterbebingen, 3 meill. Zu nacht zu borndorff, 3 meill.

Den 6. hab ich vß allerhandt vhrsachen die gutschen zu sambt Englieschen wäghlin nach Buochenbach volgents khommen lasz, ist ein meill. Alda ich diß tags mit meinen zugeordtneten zhlieben.

Den 7. gen Stuttgartten, zwo meill.

Haben also E. F. G. vsser dieser meinner underthännigen the son vishurlich und nach längs gnädigh zwaernemmen: Ob E. F. G. durch mein mittel für diesmall dasihenige endt und

ziell, dahien ich mich vnderthännigs vleyß gestreckth vnnd gearbeit tet, nit erlangen mögen, das dannoch der fheell an mir keins weg gewesen, sondern das ich nach ettsserstem meinem vermögen, souiel mir menschlich vnnd müglich, an meinem getrewen ohnuertrossene dienst vnnd embssigen vleyß nichts erwinden lassen. In massen ich dan E. F. G. hierinnen vnderthännigh die obstacula vnnd impediment für augen gestellt, vmb welcher wüllen E. F. G. werbung für dißmal nit statt haben können.

Alß nämblich vnnd zum ersten, vermögh ihr K. Mt. Credentz schreiben vnnd dieser meinner Relation, weyll beden Könnigen ihr Franckhreich vnnd ihn Schotten die Jartiere, ohnangesehen sie eligirt, noch nit überschückth worden. Welches doch, souiell ich verstanden, ihn kurtzer zeytt gescheehen soll, in massen albereit die ihennigen Personnen, so solche insignia zu präsentieren, dazu deputirt sein sollen.

Fürs ander: ob schon die sach an ihr selbst richtigh, vand solch impedimentum nit ihm wegh gestanden, so hatt doch der Stamler wegen seinner Kauffmanschafft die fürnämbsten Herren mit seinnem vertrüßlichen solicitieren vunß abalienirt, welches dan gleich zu meinner ankompfit zu befürderung der sachen ohntauglich gewesen, also das man zu thun gehabt, biß man ein vand den andern wieder vff gutte bhan gebracht.

Zum tritten: weyll alles durch den grand Thresorier gheen muß, ist nit ein geringer fheell begangen worden, das ihme in specie hierunder kein schreiben zukhommen.

So hat es auch zum viertten nit wönnigh an besserer relation vnnd gründtlichem bericht des vorigen abgesantten, nämblich des Edellknecht ermangeltt, also das desselbigen orths ein grosser mißuerstandt mit vndergeloffen. Wie E. F. G. abermals sonder allen zweyffell vß ihr Mt. Credentzschreiben vnnd meinner anderen audientz werden gnädigh zuuernemmen haben.

Vnnd dan zum fünsten hab ich souiell gespürt vnnd ihn gewüsse ersharung gebracht: Ob E. F. G. schon noch trey jhar nacheinander oder noch länger yedes ihars einmall mit grossem vnnd schwerem costen ein bottschafft abordtnetten vnnd dazwieschen die sachen erleschen liessen, oder durch schreiben nit embssigh, ehe die zeyt vnnd tagh S. Görgen wieder herzu kheme, stettigs solicitirten, das durch solche bottschafften E. F. G. nit geholffen, sondern

alles verspieltt were, also das mit stettigen schreiben correspondentz dieß orths zu haltten.

Derhalben, gnädiger Fürst vnnd Herr, weyll für dißmall bey ihr K. Mt. vnnd allen den fürnämbsten Herren diese sach gewüßlich mheer alß hieuor nhie getrieben, embssigh solicitirt, vnnd ihn gangh bracht worden, so hab ich nottwendigh vor meinnem verruckhen in Londen vleyssigh nachforschung gehabt, vff was mittell mad wegh E. F. G. in künfftigen möchte diß orths vnderthännigh geholffen vnnd gerhatten werden. Daruff ich volgenten vnderthännigen meinnen bericht thue:

Nämblich vnnd zum ersten: Weyll ohne das, wie oben angeregt, die notturfft erheischen wüll, das ohne eingesteltt vnnd allen verzugh des Stamlers halben dem Grauen von Essex, wessen ehr sich zuverhaltten, geschrieben werde, so ist des Monsieur de la Fontaine (der sonsten ein geschwinder vnnd anschlägiger kopff) gutterachten, das E. F. G. sich gegen demselbigen Grauen seiner gehabten mhüe vnnd gutter affection, damit ehr E. F. G. zugethan, alsobaldt gnädigh bedanckhen, solch zuschreiben aber nachmalen continuirten, vnnd vmb befürderung der sachen mit yeder besten gelegenheyt anhieltten; die brieff aber soltten ahn ihnne Fontaine adressirt werden, dannenhero ehr wölle vhrsach nemmen, das seinnige auch dabey zu thun, vnnd nichts vnderlassen, so an ihme stheen vand ehr vermögen werde. Vnnd weyll Monsieur Sydenay mit dem Graven von Essex in guttem vertrawen vnnd correspondentz, khönne nit schaden, das yedesmals an denselbigen ein klein briefflin gleiches inhalts abgienge, damit auch ehr zugleich den Grauen von Essex n eysen lege vnnd ohne vnderlaß anhieltte. Vnnd vermeint Monsieur Fontaine, da man diesen wegh vor diesem gebraucht, das viell vhncosten erspart, die sach heimblicher gehaltten, vnnd mher rigericht werden khönnen. Weyll aber mhergedachter Monsieur Fontaine des Grauen von Essex humores (alß mit dem ehr viell zu than vand zu conversiren hatt) bekant, hab ich mich bey ihme erihmdiget, ob es statt haben vnnd zu befürderungh der sachen dienich sein würde, da E. F. G. dem Grauen ein verehrung mitlauffen liesen. Der zeygt mir an, das dieser Graue mheer ehren als geltt guth nachfrage, damit ehr seinnen nammen auch bey den lettschen Fürsten bekant zu machen beghere; doch da vnderweylens tie sein pserdt oder etwas seltzams vnnd ohngewonts, so zu der

rüstung vnnd der where dienlich, geschückth würde, soltte solche vieleicht nit ohnangenem sein. Vnnd wie ich vernommen, möchte nichts angenemmers verehrt werden, alß ein schönne wollgemachte gantze rüstungh, so zu sein des Grauen von Essex leib accomodirt Wie ich mich dan versehe, das in kürtze mir das maß der grösse vnnd weitte solle zugeschückth werden. Was dan des Grauen von Essex Secretarium, Signor Wotton, (mit welchem ich auch kundtschafft gemacht) belangt, mit dem hab ich hienderlassen, yedesmak ihme in specie derenthalben zuzuschreiben, dagegen hatt ehr mit versprochen, allen vleyß bei seinnem Herren anzuwenden, solche sach zu solicitiren.

Zum anderen war Herrn Johan Spiellman (welcher bey der K. Mt. in sondern gnaden, von ihr nobilitirt vnnd mit landtgütter: begabt) meinung vnnd guttbedunckhen nit wönniger: Weyll durch mich ytzo vfs new an ihr Mt. hoff diese sach in gangh bracht, auch daneben zu bedenckhen, das ihr K. Mt. hohes altters vnnd über nächtigh, das mans nit hiebey versitzen, noch also erleschen lasser soll, sondern mit vleyssigem solicitieren vand anhaltten ohnuerzugent lich daruff truckhen. Welches seines erachtens also am füghlichster gescheehen kontte: Nämblich das bey demihennigen, den E. F. G des Stamlers halben notwendiglichen abordtnen würden, ehr für seil Person von E. F. G. heruß beschrieben. Doch weyll ehr ihr K. Mt mit diensten verhafft, würde die notturft erfordern, das E. F. G ihme durch ein abgesondert schreiben bey ihr Mt. erlaubnüß vß brechten, ohnuermert vB was vhrsachen solches geschee, wie eh dan nit zweiffele, das vf solchen wegh ihr Mt. ihme leichtlich er lauben würden. So wölle ehr sich dan ohnuerzugentlichen zu E.F. G vnderthännig verfügen, vnnd wie den sachen zu thun, selbsten vmb ständlich derselbigen referriren vnnd gutte anleittung zu befürde rung der sachen zu geben wüssen. Köntte auch bey demselbige abgeordneten botten nit schaden, ob schon ein klein dancksagun der gehabten mhüe an den grand Thresorier vnnd Robert Ceci auch mitgiengh, mit begeren, das sie ihnnen diese sach auch i kunfftigem woltten befholen sein lassen. Damit aber solches mi besserer occasion gescheehen möchte, köntten ebenmässigh E. F. 6 des Stamlers sach an die handt nemmen, vnnd das überige alß ei appendicem anhänckhen. Alles dahien angesehen, damit man ihan Thresorier zum freundt behültte, vand ehr in kunfftigem mbe

vhrsich, E. F. G. werbungh zu befürderen als zu hiendern. Solche schreiben wölle ehr alßdan selbsten an gebürente orth verschaffen, vand was zur sachen dienet, daneben weittleüffiger mündtlich E. F. G. un besten vermelden. Ihme Spiellman hab ich auch der sachen halben bey angedetitter gelegenheyt selbsten zu schreiben versprechen müssen. Vnderwegen aber felt mir zhu, das E. F. G. durch keinnen besser, erwünschter, vand geheimmer, auch mit mindem vncosten solche botschafft vornemmen vnnd enden möchten, all durch obgemeltten Renatum, des Spiellmans vettern. ich ich deßwegen angeredt, auch E. F. G. vnderthännigh zu wüllsharen bewegt habe, ob ehr woll sein datum für dißmall anderstwohin gesetzt, also ihnne volgents von Nürnbergh vß zu E. F. G. vi solchen vhrsachen bringen wöllen. Ist der Englieschen sprach effharen vnnd hatt sich bey 3 iharen bey seinnem vettern Spiellman vfigehaltten, nüchtern, vnnd ihn anbefholenen sachen geulüssen. Derhalben ihme besser alß einnem andern zu trawen.

Diß alles hab E. F. G. ich in aller vnderthännigkeytt nit verhalten, sondern mein gantze reyß vnnd mir anbesholene werbung vnd verrichtungh E. F. G. schrifftlich übergeben wöllen vnnd sollen, wie nit wönniger mein einsalttigh gutbedünckhen trewlich vnnd vnderthännigh anzeygen, vnderthänniger hossnungh, E. F. G. werden wickes alles in gnaden vernemmen vnnd verstheen. Vnnd da über solche meine vnderthännige Relation E. F. G. in ein oder mheer proten weitters berichts begheren würden, wüll ich mich dazu yederzytt vnderthännigh erbotten haben. Vnnd thue E. F. G. mich bienit neben anerbiettung meiner yederzeytt vnderthännigen, ohnseparten vnnd geultüssenen diensten zu gnaden beshelen, derselbigen stekliche langhwürige Regierungh wünschent.

E. F. G.

Vnderthänniger Gehorsammer

H. J. Breuning von vnnd zu Buochenbach m. p.

## Rechnung

Mein Hans Jacob Bretining etc. alles Einnemens vnnd V bey der Englieschen Reyß, so woll an zherungh alß was i gnädigen Fürsten vnnd Herren ich vnderthännig einkaufft.

#### Einnam.

Item vom Herren Jacob Rhatgeben, Chammer-Secretario, hab ich zu Kürchen vnder Teckh empfangen 149 doppelt Kronnen, darunder 70 Italieniesche, vnnd die anderen 79 Spanniesch; hab aber die Italienieschen zu Londen höher nit vßbringen konnen, alß vmb 11 schilling 4 denare, thut hiegiltiger wherung 3 gulden 34 bazen; die Spannieschen vmb 11 sch. 9 d., thutt 3 gld. 2 bz. Also das diese 149 doppeltte Kronnen thun 459 gld. 1 bz. 1 Item dazumalen an Franckhen empfangen 100 thaler 120 gld. Item 400 Kronnen, so ich zu Londen vffgenommen, thun mit dem vffwechsell 670 gld. 8 bz. 1 Item weitter zu Nürnbergh empfangen 100 gld. Welche 770 gld. 8 bz. 1 cr. den 12. verschiennen July durch Herren Görgh Gwandtschneider ihn Nürnbergh wegen E. F. G. sein bezalt worden, darumb von E. F. G. oder derselbigen factor ehestem wieder zu befriedigen.

Summa alles Einnemens:

1349 gld. 9 bz. 2

#### Außgab.

#### 

| Den 7. zu mittagh zu Reinhausen              | 4  | gld. |    |     |       |
|----------------------------------------------|----|------|----|-----|-------|
| Alda den treyen bauren von Bleydelsa, welche |    |      |    |     |       |
| allzeit mittgeloffen, für ihre trey pferdt   | 1  | gld. | 7  | bz. | 2 cr. |
| Über Rein zu fhüren                          | 1  | gld. | 2  | bz. |       |
| Zu Speyr verzert sambt der prouision vff     |    |      |    |     |       |
| den nachen                                   | 12 | gld. |    |     |       |
| Dem schüffman vff die handt                  | 1  | gld. | 5  | bz. |       |
| Den 9. zu Ladenburgh verzert                 | 2  | gld. | 3  | bz. |       |
| Dem botten                                   |    |      | 4  | bz. |       |
| Dem Kercher von Ladenburgh biß gen           |    |      |    |     |       |
| Lambarten                                    | 2  | gld. |    |     |       |
| Zu Lambarten über nacht verzert .            | 3  | gld. | 6  | bz. |       |
| Den 10. dem schüffmann von Lambarten biß     |    |      |    |     |       |
| gen Wormbs                                   |    |      | 8  | bz. |       |
| Za mittagh zu Hülsen                         | 2  | gld. |    |     |       |
| Dem gutscher von Wormbs biß gen Mäntz        | 6  | gld. |    |     |       |
| Item zu Hülsen einnem, so vnnß mit zwey      |    |      |    |     |       |
| pserdten ein stückh wegs fürgespant .        | 1  | gld. | 3  | bz. |       |
| So hatt der Hans Eplin, so bey der gut-      |    |      |    |     |       |
| schen blieben, alß sie besteckth, verzert    |    |      | 10 | bz. |       |
| Vf den abent gen Mäntz, vnnd sein alda       |    |      |    |     |       |
| geblieben den 11. Martii vnnd den 12. biß    |    |      |    |     |       |
| vii den mittagh, haben alda verzert sambt    |    |      |    |     |       |
| der provision vff das schüff                 | 10 | gld. | 10 | bz. |       |
| Den 12. vff die nacht gen Poppart verzert    | 4  | gld. | 5  | bz. |       |
| Den 13. zu nacht zu Bonn                     | 3  | gld. | 12 | bz. |       |
| Dem schüffman von Mäntz biß gen Cöln         |    | gld. |    |     |       |
| Den Soldaten, so vnnß früe das thor eröffnet |    |      | 8  | bz. |       |
| Den 14. sein wier gen Cöln zeytlich kommen,  |    |      |    |     |       |
| ein alda geblieben trey gantzer tagh vß      |    |      |    |     |       |
| vhrsachen, wie in der Relation gemeldet,     |    |      |    |     |       |
| alda verzert sambt der prouision, so wier    |    |      |    |     |       |
| m vnnß vff das schüff genommen, damit        |    |      |    |     |       |
| vier volgents zu mittagh nit anländen,       |    |      |    |     |       |
| coch etwas verzheren dürfften                | 17 | gld. | 3  | bz. |       |
| Den 17. zu nacht zu Rurorth                  | 3  | gld. | •  |     |       |
| Den 18. zu nacht zu Schenckhenschantz .      | 5  | gld. | 8  | bz. |       |

| Den Soldaten verehrt                        |     |      | 5 b: |
|---------------------------------------------|-----|------|------|
| Den 19. zu Wückh                            | 4   | gld. | 3 bi |
| Den 20. zu Külenburgh                       | 1   | gld. |      |
| Vff die Nacht gen Dortbrecht                | 4   | gld. | 2 bi |
| Item dem schäffman von Cöln biß gen         |     |      |      |
| Dortbrecht                                  | 20  | gld. |      |
| Dan wier ein eygen schüff genommen zu       |     |      |      |
| Dortbrecht für prouiant biß gen Mittell-    |     |      |      |
| burgh                                       | 5   | gld. |      |
| Dem schüffman von Dortbrecht biß gen        |     |      |      |
| Mittelburgh                                 | • 4 | gld. |      |
| Den schüffknechten trinckgeltt              |     |      | 6 b: |
| Den 22. zu Mittellburgh verzert             | 3   | gld. | 10 b |
| Dem botten, so die vellins getragen diesen  |     |      |      |
| abent gen Flüssingen                        |     |      | 8 b  |
| Item zu Flüssingen der wescherin .          |     |      | 8 b  |
| Vnnd seindt ohne diesen abent alda ge-      | •   |      |      |
| blieben, vnnd einnes gutten wiendts er-     |     |      |      |
| warttet 3 tagh vnnd haben alda selb viert   |     |      |      |
| verzert sambt der prouision, so wier vff    |     |      |      |
| das schüff einkaufft                        | 16  | gld. | 10 b |
| Den 26. kamen wier gen Grauesenda in Engel- |     |      |      |
| landt.                                      |     |      |      |
| Dem schüffman von Flüssingen biß in         |     |      |      |
| Engellandt bezalt                           | 10  | gld. |      |
| Über nacht zu Grauesenda verzert 8 sch.     |     |      |      |
| thut                                        | 2   | gld. | 2 b  |
| Dem schüffman, so vnnß gen landt gesetzt    |     |      | 4 b  |
| Den 27. von Grauesenda bis gen Londen zu    |     |      |      |
| fh <b>ü</b> ren                             |     |      | 1 b  |
| Beim weyssen Beeren verzert                 | 8   | gld. | 8 b  |
| Item Hans Heinrich Stamler 9 tagh zuner-    |     |      |      |
| wachen, den tagh 1 Kronnen, weyll ich       |     |      |      |
| besorgt, das ehr möchte vareissen; thut     |     |      |      |
| 9 Kronnen                                   | 14  | gld. | 6 h  |
| Item den 28. Martii bin ich selb viert bey  |     |      |      |
| dem Priart, einem Frantzosen, an diesch     |     |      |      |

| angestanden, alda gelegen 7 wochen, in       |     | •        |    |     |
|----------------------------------------------|-----|----------|----|-----|
| welcher zeyt wier vermögh beygelegtes        |     |          |    |     |
| zettell verzert haben 116 frantzösiesche     |     |          |    |     |
| Kronnen vnnd 10 schillingh, die Kronne       |     |          |    |     |
| m 6 schilling gerechnet                      | 188 | gld.     | 4  | bz. |
| Item so wurde noch zum abschiedt, nach-      |     | <b>6</b> | _  |     |
| dem allerdings abgerechnet, verzert 26 sch., |     |          |    |     |
| that                                         | 6   | gld.     | 14 | bz. |
| Item in die küchen vand dem knecht ihm       |     |          |    |     |
| hans zur Letze verehrt 12 sch                | 8   | gld.     | 8  | bz. |
| Item der K. Mt. Trommettern, so vnnß         |     |          |    |     |
| empfangen, alß wier erstlich ankommen,       |     |          |    |     |
| 2 Kronnen, thut                              | 8   | gld.     | 3  | bz. |
| Item ihr Mt. Heroldt vnnd acht Trommet-      |     |          |    |     |
| tern, so nach St. Görgen Fest zu vnnß        |     |          |    |     |
| kommen, auch 2 Kronnen                       | 8   | gld.     | 3  | bz. |
| Item die gantze zeyt, so wier ihn Londen     |     |          |    |     |
| gewesen, vif der Teims gen hoff vnnd         |     |          |    |     |
| Grinewitz, oder auch den anderen Herren      |     |          |    |     |
| msbaren, welches vhast täglich gescheehen    |     |          |    |     |
| musen, dan vnnser losament weitt ent-        |     |          |    |     |
| legen gewesen, 8 Kronnen, thutt              | 12  | gld.     | 12 | bą. |
| ltem der K. Mt. schüffleüthen an dem tagh    |     |          |    |     |
| 8. Görgen, welche vnnß gen hoff gefürt,      |     |          |    |     |
| 2 Kronnen verehrt                            | 3   | gld.     | 8  | bz. |
| Item ihr Mt. vnnd des Grauen von Essex       |     |          |    |     |
| guischern, so vnnß zu vnderschiedtlichen     |     |          |    |     |
| malen gen hoff gefürt, 3 Kronnen .           | 4   | gld.     | 12 | bz. |
| llem dem vertriebenen Bischoff von Philo-    |     |          |    |     |
| Popoli vs Græcia, so mich als E. F. G.       |     |          |    | _   |
| gesanten angesprochen, 3 sch                 |     |          | 12 | bz. |
| ltem für das Sigell an dem K. Paßport        |     |          | _  | •   |
| dem Secretario 2 Kronnen                     | 3   | gld.     | 8  | DZ. |
| ltem alß ich die Copia des Credentzschrei-   | -   |          | _  | 1   |
| bens begert, verehrt 1 Kronnen               | 1   | gld.     | 8  | D2. |
| liem einnem anderen des Grauen von Essex     |     |          |    |     |
| Secretario für ein einlassbrieff in ihr Mt.  |     |          |    |     |

| hetisser 1 Kronnen                           | 1 | gld. | 9  | bz. |
|----------------------------------------------|---|------|----|-----|
| Item des Admirals Secretario für das schrei- |   |      |    |     |
| ben, in dem vnnser schüffman arrestirt       |   |      |    |     |
| worden, 3 sch                                | • |      | 12 | bz. |
| Item einnem Frantzosen capitani Comber       |   |      |    |     |
| genant, den wier zu allerhandt verrich-      | • |      |    |     |
| tung vnnd hien vnnd hero schückhen zu den    |   |      |    |     |
| fürnämbsten Herren gebraucht, zu vnnse-      |   |      |    |     |
| rem abreisen verehrt 6 Kronnen               | 9 | gld. | 9  | bz. |
| Alß man vnnß der Könningin kleider           |   |      |    |     |
| vnnd cleinotter gezeygt, verehrt 1 Engel-    |   |      |    |     |
| lotten, thut                                 | 2 | gld. | 10 | bz. |
| Item alß wier die silbern häfen in der       |   |      |    |     |
| küchen zu Wittehall gesehen, verehrt .       | 1 | gld. | 9  | bz. |
| Wie ich die erste audientz gehabt, den       |   |      |    |     |
| Portnern am thor verehrt 1 Kronnen .         | 1 | gld. | 9  | bz. |
| Item die gantze zeyt, alß wier ihn Lon-      |   |      |    |     |
| den gewesen, der wescherin nach vnnd         |   |      |    | •   |
| nach für vnnß vier bezalt 4 Kronnen          |   |      |    | •   |
| 3 sch. thut                                  | 7 | gld. | 3  | bz. |
| Item alß ich vermögh meinner Relation        |   |      |    |     |
| selb siebent vff ihr K. Mt. heüsser ver-     |   |      |    |     |
| reyset, die erste mallzeyt zu Küngsthon      |   |      |    |     |
| 14 sch., thut                                | 3 | gld. | 11 | bz. |
| Zu Hantecourt verehrt dem Gentilman 2        |   | •    |    |     |
| Kronnen                                      | 3 | gld. | 3  | bz. |
| Im gartten 7 sch                             | 1 | gld. | 13 | bz. |
| Dem thorhütter 3 sch                         |   |      | 12 | bz. |
| Zu nacht zu Otlandt, ist ein Jhaghauß in     |   |      |    |     |
| einnem thiergarten gelegen, verzert 14 sch., |   |      |    |     |
| thut                                         | 3 | gld. | 11 | bz. |
| Das hauß zu besehen dem Burghvogt 4 sch.,    |   |      |    |     |
| thut                                         | 1 | gld. | 1  | bz. |
| Zu Winsor verzert zu mittagh 15 sch., thut   | 4 | gld. |    |     |
| Dem Burghvogt 1 Kronnen                      | 1 | gld. | 9  | bz. |
| Der Frawen, so die Tapetzerei, Paradiß-      |   |      |    |     |
| vogell vnnd Einhorn gezeygt, 1 Kronnen       | 1 | gld. | 9  | bg. |

| In der Kürchen 3 sch                         | 12 b                                    | Z.         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Zu nacht zu Stein verzert 15 sch             | 4 gld.                                  |            |
| ltem zu Nanschwitz verehrt 2 Kronnen         | 3 gld. 3 b                              | Z.         |
| ltem zu Küngsthon zu mittagh verzert 21 sch. | 5 gld. 9 b                              | z.         |
| hem zu Richmond verehrt 1 Kronnen .          | 1 gld. 9 b                              | Z.         |
| ltem dem schüffman, welcher vnnß vff die     | ·                                       |            |
| beusser hien vnnd hero gefürt, 4 Kronnen,    |                                         |            |
| das thut                                     | 6 gld. 6 b                              | Z.         |
| ltem für pferdt von Küngsthon nach Nan-      |                                         |            |
| schwitz, 1 Kronnen 1 sch., thut              | 1 gld. 13 b                             | Z.         |
| Item für das muster der Cammin 3 sch.        | 12 b                                    | Z.         |
| Item die gutschen vff das schüff zu Graue-   |                                         |            |
| senda zu lüffern, von einander zu legen,     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            |
| auch vonser vellisen dahien zu fhüren        |                                         |            |
| sambt der zherungh 3 Kronnen, thut .         | 4 gld. 12 b                             | Z.         |
| Item des Spiellmanß gutscher, so das         | •                                       |            |
| wigelin kauffen helffen, vnnd den wier       |                                         |            |
| sonst viell mit hien vnnd hero schückhen     |                                         |            |
| bembuet, verehrt 2 Kronnen, thut             | 3 gld. 3 t                              | Z.         |
| Den 15. May wieder von Londen hienwegh       |                                         |            |
| mm Spiellman vff der Tems 6 sch              | 1 gld. 9 l                              | YZ.        |
| ltem bey dem Spieliman, weyll ehr gar        | _                                       |            |
| ein stattliche gastung gehaltten vnnd vnn-   | •                                       |            |
| ser 16 Personnen gewesen, so mich be-        |                                         |            |
| leittet, verehrt 4 Kronnen, thut             | 6 gld. · 6 l                            | OZ.        |
| Item von den pferdten von Spiellmanß         | •                                       |            |
| mhall biß gen Grauesenda 1 Kronnen .         | 1 gld. 9 l                              | oz.        |
| Item von Grauesenda biß gen Rochester        | •                                       | •          |
| die schäff zu besehen für pferdt 18 sch.,    |                                         | _          |
| das thut                                     | 4 gld. 12                               | bz,        |
| Rochester vf vier vnderschiedtlichen         |                                         |            |
| grossen schüffen: Il Triumpho, L'orso, La    |                                         |            |
| Victoria, L'honneur de la mer, verehrt 4     |                                         | •          |
| Kronnen                                      | 6 gld. 6                                | DZ.        |
| 4 Grauesenda haben wier verzert 8            | .0 .13 4                                | <b>L</b> – |
| Kronnen vnnd 1 sch., das thut                | 13 gld. 1                               | bz.        |
| Fir provision vff das schuff sambt Span-     |                                         |            |

| nieschen Wein 26 sch., thut                    | 6  | gld.      | 14 | bz.        |
|------------------------------------------------|----|-----------|----|------------|
| Dem Sucher 4 sch                               |    | gld.      |    |            |
| Sein also den 17. May von Grauesenda           | _  | <b>0-</b> | -  | <b></b>    |
| abgeschüfft.                                   |    |           |    |            |
| Den 19. aber wegen wiederwerttigen wiendts     |    |           |    |            |
| zu Harwitz 24 meill von Londen wieder          |    |           |    |            |
| einlauffen müssen, daselbsten gelegen fünff    |    |           |    |            |
| gantzer tagh, verzert 12 Kronnen 4 sch.        | 20 | gld.      | A  | ħz         |
| Item sein wier zu Londen mit dem schüff-       |    | <b>8.</b> | -  | ~2.        |
| man, Peter Pont, für 5 Personnen vand          |    |           |    |            |
| aller anderer vnnserer zugehör biß gen         |    |           |    |            |
| Hamburgh zu fhüren eins worden zu geben        |    |           |    |            |
| 8 % sterling, darunder ehr nit nemen           |    |           |    |            |
| wöllen, die thun 26 Kronnen 4 sch. oder        | AO | gld.      | 10 | hø         |
| Den schüffleüthen verehrt                      |    |           | _  | _          |
|                                                | 1  | gid.      | ð  | UZ.        |
| Den 28. zu Hamburgh ankhommen, vnnser          | 1  | ~14       |    |            |
| gezeugh vß dem schüff zu tragen                | 1  | gld.      |    |            |
| Bei dem Württ zum güldenen Falckhen,           |    |           |    |            |
| welcher vnnß onbillich gerechnet, vnnd         |    |           |    |            |
| doch allein mit bier gespeist, sein ihm        |    |           |    |            |
| vierten tagh wieder vf gewesen, verzert        | 00 | -14       | 4  | <b>L</b>   |
| 76 sch., thut                                  | 20 | gld.      | 4  | DZ.        |
| wiewoll ehr noch bey 3 Kronnen darüber         |    |           |    |            |
| in sein rechnung gesetzt, welche ihm           |    |           |    |            |
| abgebrochen worden.                            | •  | .4.5      | _  | <b>1</b> _ |
| Den letzten May zu Altisloe übernacht, verzert | 3  | gld.      | Đ  | DZ.        |
| Item dem gutscher von Hamburgh biß gen         | 4  | . 9 9     |    |            |
| Lübeckh                                        | 4  | gld.      |    |            |
| Den ersten Juny gen Lübeckh, alda sein wier    | _  |           | 4  | <b>4</b>   |
| gelegen ein tagh, verzert                      |    | gld.      | 6  | DZ.        |
| Den 2. zu mittagh zu Mhülen verzert .          |    | gld.      |    |            |
| Zu nacht zu Atlemburgh                         | 3  | gld.      |    |            |
| Den 3. zu Lünenburgh.                          |    |           |    | <b>N</b>   |
| Vf dem thurn verehrt                           |    |           |    | Dz.        |
| Saltzpfannen zu sehen                          | 4  |           | 10 | _          |
| Für die gutschen von Lübeckh                   | 4  | gld.      | _  | bz.        |
| Vif dem Rhatthauß verehrt                      |    |           | 9  | bz.        |

| Zu Lünenburgh verzert                      | 2 gld.  |             |
|--------------------------------------------|---------|-------------|
| Zu Alendorp verzert                        | 1 gld.  | 5 bz.       |
| Den 4. zu Saurborckh                       | 1 gld.  | 8 bz.       |
| Zu nacht zu Cambßhem                       | 3 gld.  | 2 bz.       |
| Trinckgeltt                                |         | 1 bz. 2 cr. |
| Den 5. zu Braunschweigh verzert            | 2 gld.  |             |
| Zu nachts zu Wolffenbüttell                | 3 gld.  | 5 bz.       |
| Den 6. zu mittagh zu Langleben bey Hein-   |         |             |
| rich Schenckhen nichts verzert.            |         |             |
| Dem weghweyser                             |         | 3 bz.       |
| Zu Helmstatt zu nacht verzert              | 3 gld.  | 2 bz.       |
| Den 7. zu Erckhsleben                      | 1 gld.  | 9 bz.       |
| Abents gen Magdenburgh, alda der wescherin |         | 5 bz.       |
| Item dem gutscher von Länenburgh biß       |         |             |
| gen Magdenburgh                            | 10 gld. |             |
| Zu Magdenburgh sein wier den sontag ge-    |         |             |
| blieben, verzert                           | 5 gld.  |             |
| Dem schüffman von Hamburgh biß gen         |         |             |
| Magdenburgh das wägelin vnnd ander         |         |             |
| vnnser zugehör zu füren                    | 18 gld. |             |
| Trinckgeltt                                |         | 10 bs.      |
| Den 9. zu mittagh zu Zerbst, blieben alda  |         |             |
| und waren des andern tagh nach der         |         |             |
| suppen vsf, weil wier ehe nit fürhaben     |         |             |
| können, verzert                            | 8 gld.  | 5 bz.       |
| Dem gutscher biß gen Zerbst                | 1 gld.  | 5 bz.       |
| Den 10. dem bauren, so vans gefürt         | 1 gld.  | 5 bz.       |
| Zu Coßwickh zu mittagh                     | 2 gld.  |             |
| Von dannen dem botten, so vnnß zu fuß      |         |             |
| gestirt biß gen Wittenbergh                |         | 3 bz.       |
| Den 11. sein wier da geblieben, haben D.   |         |             |
| Egidium Hunium zu gast gehabt, verzert     | 7 gld.  |             |
| Den 12. zu Dieben zu mittagh               | 1 gld.  | 13 bz.      |
| Vi den abent gen Leiptzigh, sein da blie-  |         |             |
| ben ein halben tagh, verzert               | 5 gld.  |             |
| Verehrt                                    |         | 3 br.       |
| Den gutscher von Wittembergh biß gen       |         |             |

| Leiptzigh                                  | 4  | gld. | 6 bz.  |
|--------------------------------------------|----|------|--------|
| Item von Leiptzigh biß gen Nürnbergh       |    |      |        |
| einnem gutscher vnnß zu fhüren             | 22 | gld. |        |
| Vnnd ist zu wüssen, das wier yederzeytt    |    |      |        |
| vff dieser reyb das mall für den gutscher  |    | •    |        |
| zu bezalen.                                |    |      |        |
| Item dem gutscher von Magdenburgh biß      |    |      | •      |
| gen Leiptzigh das wägelin zu fhüren .      | 9  | gld. |        |
| Den 13. zu Litzen über nacht               | 2  | gld. | 4 bz.  |
| Den 14. zu Newenburgh zu mittag            | 1  | gld. | 11 bz. |
| Zu nacht zu Gena                           | 3  | gld. | 7 bz.  |
| Den 15. zu mittagh zu Rudelstatt verzert . | 2  | gld. |        |
| Zu nacht zu Greuenthall                    | 3  | gld. | 10 bz. |
| Den 16. Newstettle an der Heydt zu mittagh |    |      |        |
| verzert                                    | 2  | gld. | 5 bz.  |
| Zu nacht zu Koburgh                        | 3  | gld. | 4 bz.  |
| Den 17. zu mittagh zu Radelßdorff          | 2  | gld. | 5 bz.  |
| Zu nacht zu Bambergh                       | 3  | gld. | 2 bz.  |
| Den 18. zu Beyersdorff verzert             | 2  | gld. | 8 bz.  |
| Zu nacht zu Nürnbergh beim Bitterholdt     |    |      |        |
| einkert                                    | 4  | gld. | 8 bz.  |
| Das Zeüghauß zu besehen 1 thaler .         | 1  | gld. | 3 bz.  |
| Item der wescherin                         |    |      | 5 bz.  |
| Denen, so wegen E. F. G. vnnß 10 staff     |    |      |        |
| oder grosse kanten mit malwasier vnnd      |    |      |        |
| anderen süssen weinnen verehrt, geben      | 1  | gld. |        |
| Weyll der Engliesch wagen noch dahin-      |    |      |        |
| den, vnnd ich besorgt, der costen würde-   |    |      | •      |
| sich vf solchem heyssen pflaster mit dem   |    |      |        |
| erwartten zu weitt einreissen, bin ich mit |    | •    |        |
| meinner geselschafft den 21. hiezwieschen  |    |      |        |
| zu meinnem bruder gen Kröblitz 11 meill    |    |      |        |
| wegs von Nürnbergh gefharen, vß gewesen    |    |      |        |
| 8 tagh, vnnd hab dem gutscher geben vf     |    |      | •      |
| 4 pferdt täglich 1 thaler, thut            |    |      | 9 bz.  |
| Vnder wegen verzert zu Amberg              |    | gld. |        |
| Item zu Hirschaw                           | 3  | gld. |        |

## Anggab.

| Item das Engliesch wägelin von Leiptzigh       |      |            |     |          |
|------------------------------------------------|------|------------|-----|----------|
| biß gen Nürnbergh zu fhüren                    | 20   | gld.       |     |          |
| ltem farben zur gutschen                       | -    | <b>0</b> " | 12  | bz.      |
| Die therige zeyt bin ich bey meiner            |      |            |     |          |
| schwester in Nürnbergh bis vff den 3.          |      |            |     |          |
| July geblieben, ohn E. F. G. coeten.           |      |            |     | •        |
| Den 3. July bin ich zu Närnbergh vf gewesen,   |      |            |     |          |
| alda ein gutschen für vnnß vnnd zwei           |      |            |     |          |
| pferdt zum Englieschen wägelin besteltt,       |      |            |     |          |
| dafür bezaltt susambt der zherungh biß         |      |            |     |          |
| gen Stuttgartten 18 thaler, thut               | 21   | gld.       | 9   | bz.      |
| Zu nacht zu Winßbach verzert                   | _    | gld.       | _   | _        |
| Trinckgeltt                                    |      |            | 2   | bs.      |
| Botten                                         |      |            | 2   | bz.      |
| Den 4. zu mittagh zu Wückhmansenhüll verzert   | .4   | gld.       | 13  | bs.      |
| Zu nacht zu Elwangen                           | 6    | gld.       | .5  | bs.      |
| Zar jetze                                      |      |            | 2   | bz.      |
| Den 5. zu mittagh zu Vnder-Bebingen .          | 4    | gld.       | .8  | bz.      |
| Zu meht zu Schorndorff                         | 7    | gld.       | 2   | bz.      |
| Den 6. gen Buochenbach                         |      |            |     |          |
| Den 7. gen Stuttgartten, einnem so das wägelin |      |            |     |          |
| vbgebutzt . , , ,                              |      |            | 3   | bz.      |
| Dem gutscher selbander mit 6 pferdten          |      |            |     |          |
| wieder nach Nürnbergh, die rückhzherung        | 8    | gld.       |     |          |
| Item so hatt des Spiellmans vetter mit         |      |            |     |          |
| dem Englieschen wägelin von Hamburgh           |      |            |     |          |
| biß gen Nürpbergh yerzert                      | 16   | gld.       |     |          |
| Summa Summarum aller Zhernagaco                | step | YDD        | d s | ulgebens |
| bis higher, thut:                              |      |            |     |          |
| . 909 gld. 3 bz.                               |      |            |     |          |

## 909 gld. 3 bz.

## Volgt mein Eherkleidt:

| lien für sammet zu hosen wand wammes    |         |        |
|-----------------------------------------|---------|--------|
| 6 girtten vnnd 3 virtell, die gärtten B |         |        |
| Kronnen that 20 Kronnen 14 sch.         | 32 gld. | 6 bz.  |
| Vier gärtten barchent 4 ach.            | 1 gld.  | 1 bz.  |
| Ein halb elen doppeldesset 1 Kronnen .  | 1 gld.  | :9 hz. |
| Bremings Relation.                      | 6       |        |

| Item für duch zum mantell 3 gärtten            |    |      |    |     |
|------------------------------------------------|----|------|----|-----|
| vnnd ein viertell; die gärtten 13 sch., das    |    |      |    |     |
| thut 42 sch. 3 d                               | 11 | gld. | 4  | bz. |
| Item ein gärtt futterduch 2 sch. 9 d.          |    |      | 11 | bz. |
| Der güldenen gallonen zum mantell sein         |    |      |    |     |
| 41 lot wönniger ein sechzehenteill, der        |    |      |    |     |
| güldenen spurschnierlin zum kleidt 2½ lot      | •  |      |    |     |
| wönniger ein sechzehentheill, das lot 5 sch.,  |    |      |    |     |
| thut 33 sch. 9 d. Das weren 5½ Kron-           |    |      |    |     |
| nen 9 d                                        | 9  | gld. |    |     |
| Für seiden 2½ sch                              |    |      | 10 | bz. |
| Mher für futterduch 9 sch. 3 d                 | 2  | gld. | 7  | bz. |
| Für ein paar seiden stimpff 6 Kronnen,         |    |      |    |     |
| das thut                                       | 9  | gld. | 9  | bz. |
| Für knöpff zum wammes 3 duzet, thut 2          |    |      |    |     |
| Kronnen                                        | 3  | gld. | 3  | bz. |
| Item den mantell zu machen 6 sch               | 1  | gld. | 9  | bz. |
| Item hosen vnnd wammes vnnd den leib           |    |      |    |     |
| darunder zu machen 8 sch                       | 2  | gld. | 2  | bz. |
| Item hab ich dem Hans Eplin von Güg-           |    |      |    |     |
| lingen, als zugegebnem diener, zur not-        |    |      |    |     |
| turfft ein düchin kleidtlin machen lassen,     |    |      |    |     |
| weyll ehr vf die reys sein kleidtlin hien-     |    |      |    |     |
| gericht:                                       |    |      |    |     |
| Item für duch zu hosen vnnd wammes 2           |    |      |    |     |
| gärtten ein viertell, die gärtten 7 sch. 8 d., |    |      |    |     |
| thut 17 sch. 3 d                               | 4  | gld. | 9  | bz. |
| Item für futterduch 9 sch                      | 2  | gld. | 6  | bz. |
| Dann zu machen 6 sch                           | 1  | gld. | 9  | bz. |
| Demselbigen vff der reyß 2 paar schue          | 1  | gld. | 5  | bz. |
| Volgt was für E. F. G. von mir vnder-          |    |      |    |     |
| thännig einkaufft worden:                      |    |      |    |     |
| Item 6 paar Engliesch händtschuch, ein         |    |      |    |     |
| paar ins ander vmb 8 sch., thut 48 sch.,       |    |      |    |     |
| die thun                                       | 12 | gld. | 12 | bz. |
| Item zwölff paar schönner seidener stimpff,    |    |      |    |     |
| ye ein paar ins ander vmb 6 Frantzösiesche     |    |      |    |     |

| Kronnen, thut 72 Kronnen                   | 115 gld. | 3 bz.       |
|--------------------------------------------|----------|-------------|
| ltem für den Englieschen wagen zusambt     |          |             |
| den zeügen zu den rossen 34 % sterlingh,   |          |             |
| die thun 113 Kronnen 2 sch., oder .        | 181 gld. | 5 bz.       |
| ltem ein deckh über das wägelin, dafür     |          |             |
| bezaltt 12 sch                             | 3 gld.   | 3 bz.       |
| Item für ein armbrust 15 Kronnen, thun     | 24 gld.  |             |
| N. B. Was vff den wexel gangen vnnd        |          |             |
| an den letzten 400 Kronnen, welche zum     |          |             |
| theill in Teutschland höher nit als 23 bz. |          |             |
| vßgeben worden                             | 36 gld.  | 8 bz. 1 cr. |

Summa Summarum aller vßgaben: 1367 gulden, 14 bazen, 1 crettzer.

Wan nun Innahm vnnd Vßgab gegen einander abzogen werden, bleibt Hochgedacht Vnnser gnediger Fürst vnnd Herr (über in der Innahm vermeldte 770 guld. 8 bz. 1 cr., so Sie Georg Gwandtschneidern in Nürnberg widererstatten lassen müssen) ime Breüning hinaus schuldig:

## 18 guld. 4 baz. 3 cr. 1.

1 Am Schlusse der Rechnung hat Herzog Friderich als Zeichen seiner Billigung eigenhändig seinen Namen unterzeichnet.

## ANHANG.

Unter den in dem Geh. K. Haus- und Staats-Archive vorl den Documenten über die im Jahre 1603 erfolgte Verleihun Hosenbandordens an Herzog Friderich von Württemberg (s. S. 2) befinden sich nachstehende zwei, hier anhangsweise druckte, Actenstücke von allgemeinerem Interesse, nämlich:

L

Kurtze vnd Summarische erzelung der Ceremo so am 25. Julii alten Calenders, Anno 1603, bei der nung vnd salbung des Königs vnd der Königin in 1 landt sich zugetragen <sup>1</sup>.

des Königs vnnd der Königin Namen seind, vnd am 25. vl Julii stylo veteri, genahet, vnd I. M. die Crönung vnd gewi salbung in der Kirchen zu Westmünster bei Londen, an wo ort solche Ceremonia von alters her alle zeit verrichtet zu v pfleget, welchs I. M. nit endern wollen, vnangesehen des g eingefallenen sterbens vieler vrsachen halben fortgehen lasse len, haben Sie zuvorderst durch offene Patent das Volck auch bei angesetzten Pönen verbieten lassen, daß sich keiner hin begeben wolle, der seines ampts vnd gebür halb nit d

1 Auf diesem Archivaldocumente findet sich, wie es scheint, z Hand Benjamin Bouwinghausen's, nachstehende Bemerkung: "Dieses Speyr allso getrucktt vnd offentlich verkaufft, von meym bruderen gevnd erkaufft worden: bedünckt mich, seye auß meyner Relation, wel nitt weiß wie sie mocht seyn divulgirt worden. Ist gleichwoll nicht gelegen, wan andere sachen nitt außkhommen." sein müste. Hatt auch gegen der Statt Londen, desto mehr die contagion zuverhütten, barricades machen vnd wacht halten lassen, damit das Volck auß derselben nit hin zu tringen mögte.

Wiewoll nit desto weniger nit allein die Kirchen (welche der grösesten vnd schönesten eine in Europa) sondern auch alle plätz vnd gassen drumher, so voller Leutt, vnd das wasser so voller Schiff gewesen, das man sich fürm Volck nit regen mögen.

Zween tag für der Crönung hatt sich der König von Hamptconcourt zu wasser biß in sein Pallatium bey Londen, Wittehall
genant, allernegst bey vorgenanter Kirchen gelegen, begeben, vnd
alle anwesende Königliche, Chur- vnd Fürstliche Gesandten dieser
solenniter beyzuwohnen geladen. Welches als am 25. Julii zu früer
tagzeit von denen so dazu deputirt gewesen an ihr behörliche ortt
in der Capell, da die Ceremonia verricht werden solte, gebracht:
sein der König vnd die Königin vngefehr vmb 10 vhren Vormittag
von Witthall auß zu fuß biß in gerürte Kirchen, gegangen, welche
zugericht gewesen wie folgt:

Von des Königs Hoff oder Pallast biß in die Kirch war der boden vff der gassen mit weißen wüllen thuch, die beide seiten aber mit violfarben behenckt vnd bedeckt: welchs der gemein Pöffel, sobaldt der König fürüber gewesen, zerrissen vnd vnder sich getheilt: gleicher gestalt ware der boden in der Kirchen mit weißem, in der Capell aber mit rotem, scharlach wie auch die steigen vnd wende vnd in Summa alles bedeckt. Die Wapen vnd Panier der Königreich vnd Provintzen waren nach einander gantz zierlich auffgesteckt.

Sobaldt der König zur Kirchen genahet, haben alle Trommeten, so in der Kirchen hin vnd wider gestellet gewesen, anfangen zu blasen, aber sobaldt Er zu der Capell kommen, hatt die Musica, so zu beiden seiten derselben gewesen, angefangen.

Für dem König her giengen erstlich zwölff Herolden mit ihren Sceptern in gulden stück gekleidet, dieselben trugen vff ihren Rucken sonnen vnd hinden die Königliche Wapen. Vff dieselbe folgten die Rechtsgelerten, hernacher die vom Parlament; die Rathsherren vnd Amptleutt auß den Provintzen vnd Stätten. Nach diesen 100 Ritter, so man Bainritter nennet, welche der König alle erst den vorigen tag zu Rittern gemacht, hatten alle violfarben lange Röck oder Talar an: sonst durchauß weiß gekleidet, mit weißen feddern auff den hütten.

Nach diesen kam die Guardia, dern 50 vom adell alle mit besondern Hellebartten vnd langen seiden rott Carmosinen damasten Röcken, (die ordinari Guardia wartete bei den Thoren auff) vnd nach diesen alle Ritter des Ordens de la Jartiere oder vom Hosenbendel, Graffen, Herrn, Fürstmeßige, zween vnd zween in langen scharlachen röcken mit Hermelin gefüttert vnd mit rutten Hütten, darumb Cronen gemacht, vnd das bort gleicher gestalt mit Hermelin gefüttert.

Nach diesen giengen etliche Bischoff violfarb gekleidet, vnd vfl dieselbe giengen 4 Herolden, die trugen 4 Scepter. Nach denen zween Grauen, die trugen bloße Schwerter. Darauff einer, der trug das Königlich Schwerdt in der scheidt. Darauff ein ander die Cron, vnd endlich zween andere, vnder denen der eine den Orden der Hosenbendels, der ander ein trinckgeschier vnd ein gulden schüssel.

Darnach kam der König vnder einem Baldequin oder Himmel in gleicher kleidung, Rock vnd Hutt, wie die vorige Lords oder Herrn, zu seiner seiten gingen die zween Ertzbischoff von York vnd Cantarbary, an dem Baldekin oder Himmel, welcher von gulder stuck, hiengen 4 glöcklin. Vnd folgte auff den König der Capitan des guardes mit einem vnsäglichen Hauffen adels vnd anderer Per sonen, vnder welchen kein ordnung.

Sobald der König vff die höhe der Capellen kommen, setzt Er sich auf ein stuell, so an der rechten hand mit etlichen staffell vffgerichtet, vnnd die Lords oder Herrn vmb Ihm, dan den ander ward nit gestattet vff die höhe der Capel zu gehen (sondern muste im Eingang verbleiben) biß die Königin herzukam.

Für derselben her giengen Ihr Cämmerer vnd etlich weni officierer. Sie ward vnder einem gleichen Himmel geführt, wie de König, hatte zu jeder seiten einen Bischoff, eine große schwer Cron mit vielen edlen Steinen vffm Haubt, mit langen fliegende haaren, truge die brust vffen, wie in Engeland der brauch, vn ware sonst mit ein rotem scharlacken mit Hermelin gefutertem Rocangethan.

Negst nach Ihr vndern Himmel gienge Madame Arbela, di negste Fürstin des geblutts nach dem König. Vnd hernacher di Gräffin Laidin vnd andere Furstmeßige Frawen, alle in rot schal lach gekleidet, mit Hermelin gefuttert, vnd weiten Ermelen gar all frenckisch, zwo vnd zwo, trugen Ihre Cronen an dem lincken arm. Die Königin setzte sich gleich vff den andern stuel, so auff der lincken seiten neben den König vffgerichtet, hernacher fürt man den König näher zu dem altar, kleidet ihn anderst, führet ihn herfür wider zu dem vorigen stull, doch etwas hoher. Daselbst zeigt man Ihn dem Volck, in die vier Eck der Kirchen, dahin Er sich wendete, mit vermelden, ob sie ihn für ihren König erkennen wolten, vnd keiner were, der dawider zu reden hette. Darauff das Volck samptlich mit heller stim vnd frolocken ja geschrien, die händ vnd hüt über sich geworffen, also daß man für dem getummel vnd geschrei der Trummeten vnd Posunen keiner hören oder sehen mögen.

Nach diesem fürt man den König fürn Altar, daselbst offert Er, hernacher zeigt man Ihn auß, salbet ihn mit einem Oel auffm Haupt, vnd vff die lincke achsel, da man Ihm das Wambis vffgeschnitten. Darauff hält der Ertzbischoff von Cantarbery eine Predigt. Vnd nach diesem alß der König wieder angezogen mit einem langen Königlichen Talar, setzte man Ihn vff ein stull vorm altar. Vnder welchem liegt der stein, auf dem der Patriarch Jacob geruhet soll haben, als Er die Engell in Himmel steigen sehen (diesen hat ein König in Engeland hiebeuor in Schotland, als Ers erkriegt, genommen); daselbst ward Ihm das Schwerdt angegürtet vnd die Sporen, hernacher die Cron vffgesetzt, vnd ein Scepter in eine hand, ein ander Scepter in die ander, darauff ein Crucefix. Mit diesem Habit führt man Ihn wider vff den hohen stuell, zeigt ihn abermall dem Volck vnd schreiet auß in die 4 Eck der kirchen durch ein Herolden, daß nunmehr menniglich Jacob, den sechsten deß Namens König in Schottland, für ein König in Engeland, Franckreich vnd Irland, den ersten dieses Namens, erkennen solten, ihm trew vnd hold sein, mit andern dergleichen worten, darauff das volck abermal ein großmechtig geschrei vnd plaudern angefangen, deßen der König woll lachen mögen. Deßen Cron so schwer gewesen von großen edlen Steinen, daß zween Bischoff dieselbe Ihm vim haupt erhalten musten.

Wie das geschrei fürüber, bringen Ihm die Ertzbischoff ein Buch, darauff must Er schweren, den Geistlichen, adell, Stätt vnd gemeinen Man ihre Freiheiten zu erhalten, dieselbe nit zu supprimiren vnd wie ein gutter König vnd ein Vatter seines Volcks zu regieren; darauff schwuren Ihm hingegen alle Ständ, vnd insonderheit

alle Grauen vnd Herrn, so fürhanden, gehen hinauff zu seim si vnd leisten Ihm den Eid. Sobald solches fürüber, lüße man Bullen ab, darin der König alle gefangne loß ließe, vnd alle M thaten verziehe, außerhalb dern, so crimen læsæ Maiestatis in begriffen, darüber das Volck abermalh gefrolocket. Wie auch gantze zeit über die Orgelen, Stimmen vnd andere Musica per in valla erschallet.

Und hat man hiezwischen die Königin auch gleicher ges wie vor den König, gesalbet vnd gekrönet, vnd endlich ihnen bei fürm altar zutrinken gegeben.

Vand dieweil es überauß warm, vand etliche stund gewälseind sie in die Sacristey gangen, vand daselbst Collation gehaldeßgleichen man auch den König- Chur- vand Fürstlichen Gesamin ihre Stende gebracht, also daß sie alle in der kirchen tagehalten, vand sich anderst angezogen, aber nit in Pontifficall-, dern gemeinen kleidern. In welchen gleichwoll fliegendem I der König hernach mit unzalbarn Schiffen begleitet mit der Kön viffm wasser biß zur brucken vand wieder nach seinem Palatic Withal gefahren, und sein darauff etlich tausent frewdenschuß dem Tour und andern ortten beschehen.

Verzeichnuß aller Ritter deß Ordens de la Jartic wie sie der jetzige König bald nach dem I. M. zur Cakommen, über die so schon zuuorn gewest, benent damit die zahl der 26, über welche man nit steigen ka ergentzt.

Auß dem Original, so mit I. M. eigener hand geschrieben wesen, vnd vnderschrieben verzeichnet.

Der Obriste dieses Ordens ist der König selbst.

Der Printz von Valles, sein eltester Sohn.

Der König von Franckreich.

Der König von Dennemarck.

Der Hertzog von Wirtenberg.

Der Graff von Nottingham, Admiral.

Der Graff von Ormondt.

Der Graff von Schrasbery.

Der Graff von Northumberlandt.

Der Herr Schiefeldt.

Der Herr von Hunsdon.

Herr Heinrich Les.

Herr Cobhamb.

Der Graff von Derby.

Der Hertzog von Lenox.

Der Graff von Mar.

Der Herr Buckhorst, Grand Thresorier.

Der Graff von Comberlandt.

Der Graff von Worcester, Groß Marschalck.

Der Graff von Suffolck, Cämmerer.

Der Graff von Vonshere.

Der Herr Montioy.

Der Graff von Susex.

Der Herr Strope.

Der Herr Burghley.

Der Graff von Southampten.

Der Graff von Pembrock.

Zu Winsor in der Capellen hencken auch die fahnen vnd wapffen der Ritter in dieser Ordnung zu beiden seiten, allein die Stellen für Dennemarck vnd Wirttenberg sein lähr plieben.

Verzeichnuß der Gesandten, so am Königl. Englischen Hoff gewesen, mit der anzall Ihrer Personen, vnd wo sie gelegen, auß dem Furierzettul gezogen.

Der Herr Marggraff von Rhosny ist wegen Königl. Mayst. in Franckreich mit 120 vom adell, vnd in allem mit 250 Personen mor drinnen gewesen, hat zein losament gehabt in der Statt Londen, weil damals daß sterben noch nit so starck eingerissen.

Der Herr Graff von Beaumont, höchsg. Königl. Mayst. Gesandter, folgt jederzeit dem Hoff ordinarie mit seiner haußfrawen vnd gesindt, ist starck etlich vnd sechzig Personen.

Herr Christian Frieß, der Cron Dennemarck Cantzler, vnd Heinrich von Bulaw, beide Königliche Dennemarckische Gesandten, waren logiert zu Richmond mit 34 vom Adell vnd in allem 120 Personen.

Der Herr Graff von Arenberg, der Hertzogen von Brabandt Gesandter, logiert zu Steens, wird dem Hoff folgen mit etlich vnd <sup>50</sup> Personen, hatt zu anfang in die 200 bei Ihm gehabt, welche er darnach zurück geschickt.

Die Churf. Pfaltzgräuische Gesandten, Herr Otto Graff von

Solms vnd Wolradt von Pleßen, wharen vorm großen sterben logizu Londen mit 40 Personen.

Herr N. von Löuen, Churf. Brandenburgiescher Gesandter, wa logirt zu Rinsthon in ein Wirtshauß mit vieren vom adell vnd i allem 17 Personen.

Monsieur de Baurbonne, Fürstl. Lottringscher Gesandter vn Großhoffmeister, war logirt zu Mort lac mit 20 vom adel, vnd i allem vff die 60 Personen.

Herr Adam Crause, F. Braunschweigischer Gesandter, walogirt zu Tvvicknam, mit 10 vom adell vnd in allem bey 30 Personel

Herr Beniamin Buwinckhausen von Walmeradt, F. Wirtigen gischer Gesandter, war logirt mit 8 vom adell, vnd in allem be 30 Personen, zu Richmond.

Der Ordinari Venetianischer Gesandter war logirt zu Medenhimit etlich vnd 30 Personen.

Herr Heinrich Printz zu Oranien vnd Graff von Nassaw, Her Johan von Olden Barneuelt, Herr von Tempel, Aduocat vnd Bwahrer des Siegels von Hollandt, Herr Jacob Falck, Thresorier von Seelandt (so daselbst gestorben), der General Staten Gesandte waren logirt anfänglich zu Londen, mit etlich vnd 100 Personen.

Der jetzo residirender Statischer Agent, der Herr Laron, folgdem Hoff mit 15 Personen.

Der Statt Genff-Gesandter folgt gleichfalß der Hoffhaltung, ha aber noch nit Audientz gehabt.

Gesandten, dern man noch täglich erwartet.

Don Juan Taxis, Generalpostmeister, Königl. Hispanischer G sandter, solle ankommen mit überauß großem Pracht.

Il Conte de Montecuculo, des GroßHertzogen von Floren Gesandter, solle ankommen mit 100 Personen.

Il Signor Duodo vnd Caualler Marino, extraordinari Veneti: nische Gesandten, sollen ankommen mit 200 Personen.

Desgleichen thätt man der Königl. Polandischen, Schwedische Moscowitischen vnd Churf. Sächsischen Gesandten auch daselbst er warten, dern Namen vnd anzall der Leut noch nit einkommen.

II.

#### Aufschrift.

3

Herrn Cammersecretario Joanni Sattler. M. Fölix Bidembach, Hoffprediger des Engelländischen Predicanten halb, was er mit ihme für ein Gesprech gehalten.

Insonders lieber Herr Cammersecretarie. Salutem in Domino. Mit dem Englieschen Predicanten ist es allso beschaffen, das wiewol mein Collega vnd ich über tisch ihne wie auch ich in meinem Louisent, dahin ich in geführet, der Religion halb mehrfeltig angesprechen, das er sich doch gantz vnd gar in kein Disputat einlassen wöllen. Ob er ime selbs nit getrawet oder wie es beschaffen, kann ich nicht wissen. Daneben aber, was Ich ime immermehr für propositiones nostræ sententiæ conformes fürgehalten, hatt er Ihme dieselben allwegen lassen gefallen vnd nichts widersprochen. Ich hab ihme auch brieff fürgewiesen, in welchen Brentius selig ist durch den Englischen gesanten anno 1551 zur Schul Cantebrigien in Engeland abgefordert worden, deren hat er Copias begert, so ich Dabei er sich verlautten laßen, das die opera ime zugestellet. Brentii in Engellandt wol bekantt: Et se multum legisse in scriptis Neminem sibi ita satisfecisse, vt Brentium. Das seyen seine Wort. Darauff hab ich ime klein vnd groß Catechismum Brentii zugestellet, Item compendium Theologiæ D. Herebrandi, Institutiones Theologiæ Osiandri, vnd eiusdem paraphrasin über die gantze Bibel etc. Dabei ihme angezeigt, das es ex mandato Illustrissimi Domini Ducis geschehe; hat es mit vnderthenigem Dank angenommen vnd angezeigt, sollen ime liebe Bücher sein. Es ist kein Exemplar confessionis Wirtembergensis fürhanden, latine, sondern nuhr eines Gallice. Nuhn versteth er nit Frantzösisch. Aber in obbemelten Büchern findet er die Confesion in allen articulis. All ich ihne in die kürchen gefühert vnd gefragt, wie ihme die Orgel and Music gefalle, and ob sein König dieselbigen auch leide (welches sonst nitt alle Caluinisten thun) hat er geanwurttet, vil in Engellandt, besonders aber die Schotten, halten nichts vff Orgel vnd Musik: aber er laß sie im wohl gefallen. Sein König halte es nitt mit den Puritanis, (das seien die rechte Caluinisten, die wöllen Puriores als andere sein) sondern sei einer anderen Meinung in ettlichen stücken. In articulo de Christi Descensu ad inferos ha es der König nicht mit dem Episcopo Vintoniensi, mit dem d König wölle laßen Disputation halten vnd er presidiren, dann d König glaub, quod Christus ratione loci weiter nicht kommen s alß ins grab. Weitern bericht von seinem König könne Er nit gebe alß der nit zu hofe ist. Dann er, Joannes Bousserius, ist nicht publico ministerio, sondern bishero ein canonicus oder Collegiat Collegio Oxoniensi ettlich Jar gewesen, da sie ir Wesen mit singe betten vnd dergleichen haben. Nachdem er nubn (alß ein jung lediger gesell) in Teutschland zu reisen Lust gehapt, sei er w dem Legato Spencerio mitt vff diese Reise genommen worden. F sein person ist er sonst ein freundlicher, holdtseliger junger Man der alles gut heißet. Muß aber dannoch in articulo de Cœma m ihme nicht gar richtig stehn, dann er die libros Zanchii sehr con mendiret vnd die professores Oxonienses als Witacker vnd ander sehr rumet, die in hoc præsertim articulo gar caluinisch. Ne igita offenderetur, sed magis ædificaretur, haben wir ihme nit Polemic sondern Didactica scripta mit fleiß mitgeben wöllen 1.

13. November 1603.

Felix Bidembach.

1 Am Rande des Documents steht von Bidembach's Hand folgend Anmerkung: "Es ist ein Stipendiat, der predigt teutsch in Engelandt begeinem Bergwerck, so ettliche Augspurgische Kauffleut bestanden."

# BIBLIOTHEK

DE8

# LITTERARISCHEN VEREINS

IN STUTTGART.

LXXXII.

STUTTGART.

GEDRUCKT AUF KOSTEN DES LITTERARISCHEN VEREINS.

1865.

#### PROTECTOR

# DES LITTERARISCHEN VEREINS IN STUTTGART:

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.

#### **VERWALTUNG:**

#### Präsident:

Dr A. v. Keller, ordentlicher professor an der k. universität in Tübingen.

#### Kassier:

Professor Dr Kommerell, vorstand der realschule in Tübingen.

## Agent:

Fues, buchhändler in Tübingen.

#### GESELLSCHAFTSAUSSCHUSS:

Oberstudienrath Dr Haßler, conservator der vaterländischen kunst und alterthumsdenkmäler in Ulm.

Obersthofmeister W. freiherr v. Holtz in Alfdorf.

Dr G. v. Karajan, vicepräsident der k. akademie in Wien.

Dr E. v. Kausler, vicedirector des k. haus- und staatsarchivs is Stuttgart.

Dr Klüpfel, bibliothekar an der k. universität in Tübingen.

Dr O, v. Klumpp, director der k. privatbibliothek in Stuttgart.

Dr Maurer, ordentlicher professor an der k. universität in München

Dr Menzel in Stuttgart.

Dr Pauli, ordentlicher professor an der k. universität in Tübingen.

Dr Simrock, ordentlicher professor an der k. universität in Bonn.

Dr Wackernagel, ordentlicher professor an der universität in Basel

Dr. Waitz; ordentlicher professor an der k, universität in Göttingen.

# PAUL FLEMINGS

# DEUTS CHE GEDICHTE

#### **HERAUSGEGEREN**

VON

# J. M. LAPPENBERG.

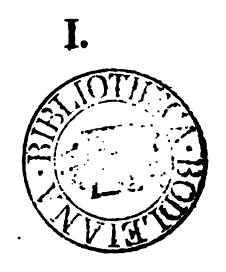

# STUTTGART.

GEDRUCKT AUF KOSTEN DES LITTERARISCHEN VEREINS NACH BESCHLUSS DES AUSSCHUSSES VON NOVEMBER 1859.

1865.

# PAUL FLEMINGS

# DEUTSCHE GEDICHTE.

Dem Durchläuchtigen, Hochgebornen Fürsten und Herrn, H. Friedrich, Erben zu Norwegen, Regierenden Herzogen zu Schleßwig, Holstein, Stormar und der Ditmarschen, Grafen zu Oldenburg und Delmenborst, a. s. w. Meinem gnädigsten Fürsten und Herrn diß ganze Werk und insonderheit das erste Buch der Poetischen Wälder

P. F.

# **ERSTES BUCH**

# POETISCHER WÄLDER,

IN WELCHEM GEISTLICHE SACHEN BEGRIFFEN SIND.

# VIDS DES HEBREISCHEN KÖNIGS UND PROPHETEN BUSZ-ALNE UND MANASSE DES KÖNIGS JUDA GEBET, ALS ER ZU BABEL GEFANGEN WAR.

1631.

die Wolgeborne Gräfin und Frau, Frau Katharinen, Frau a Schönburg, Frau zu Glaucha und Waldenburg, geborne Wildund Rheingräfin, u. s. w.

#### Sonnet

Was uns den Himmel sperrt, die Welt zu enge macht, die lasse Seele zwängt, den kranken Leib verzehret, was uns bei Freuden Lust, bei Lachen Lachen wehret, den langen Tag entfärbt, erschreckt bei Mitternacht, was mit uns geht zur Kost, steht, sitzt, entschläft, erwacht, das erste lange Leid, das Eva auf uns kehret, und was das arge Fleisch noch täglich üben lehret, auch wie wir armes Volk zu Rechte werden bracht: das klagt und lehrt diß Buch. Wenn ihr denn, Ruhmb der Frauen, das gnädige Gesicht' in diese Schrift laßt schauen, so hoffet euch nur nicht der Wörter schönen Schein! Denkt, Mutter, denkt viel mehr, daß keine böse Sache der angeschminkte Glanz der Reden besser mache! Der Richter siht hier nicht, was wir von außen sein.

P. F. V. H.

#### 1. DER VI. PSALM.

- 1 Ein Psalm Davids, vorzusingen auf acht Saiten.
- <sup>2</sup> Ach schone, großer Herr, ach schone mich zu strafen, wenn deine Huld und Gunst bei dir ist ganz entschlafen, und du für Zorne brennst! Herr, züchtige mich nicht, wenn dir die Grimmesglut aus Mund und Augen bricht,

# POETISCHER WÄLDER I.

3 die niemand tragen kan! Umb so viel mehr laß blicken dein Gnadenangesicht, indem mich unterdrücken viel tausent Schmerz und Angst! Herr, heile, heile mich,

4

10

20

25

1

- 4 weil ich voll Schwachheit bin! O Arzt, erweise dich! Die Seele zittert mir. Ach Herr, ach Herr, wie lange?
- Das Mark verschwindet aus, das Reißen macht mir bange,
  - 5 das meine Beine kreischt. Herr, wende dich einmal, und hilf mir, so du wilst, aus dieser Seelenqual!
  - 6 Wer wird dir, wenn du mich nun wirst getötet haben, für deine Hülf' und Treu' erlegen solche Gaben,
- wie ich bißher getan? wer wil dir danken doch und denken deiner Ehr' in jenem finstern Loch,
  - 7 in welches du mich wirfst? Das herzenswehe Seufzen macht mich so laß und matt, daß ich auch kaum kan geufzen. Der Angstschweiß schwemmet mir durch manche ganze Nacht mein müdes Lager aus. Das Qual der Thränen macht
  - 8 mein Bett' als eine Bach. Wo ist mein' erste Blüte, da ich so schöne war, das freudige Gemüte?

    Die Augen dunkeln mich, die ausgesleischte Haut wird schlaff und runzelt sich, daß mir selbst für mir graut. Ich bin bei Leben tot. Man drängt mich vorn und hinden. Hier ädert mich dein Grimm, den ich durch meine Sünden gehäuset hab' auf mich, dort ängstet mich ein Man
  - 9 Weg, ihr verruchtes Volk, ihr Übeltäter, weichet!

(ach war' es Einer nur!), dem ich kein Leid getan.

- so 10 Mein Jammerseufzen hat die blaue Burg erreichet und ihren Prinz bewegt zu müssen gnädig sein. Das Wetter ist vorbei, nun hab' ich Sonnenschein;
- 11 mein Flehen ist erhört, ich habe Gott zum Freunde.
  Wie ist euch nun zu Mut, ihr schlangenarge Feinde?
  Erschrecken müsset ihr für meinem Gott und mir
  und plötzlich kehren umb mit Schanden für und für.

### 2. DER XXXII. PSALM.

# Eine Unterweisung Davids.

Wie selig, selig ist ein Sterblicher zu schätzen, dem Gott den Sündenrest fern aus den Augen setzen, ja gänzlich schenken kan, dem seiner Gnaden Tuch den Wust der Fehler deckt, der Segen kriegt für Fluch!

- 2 Ich sage noch einmal, daß selig der zu preisen, dem Gott an Zorrens statt sich milde kan erweisen, erläßt ihm Straf und Schuld, der nur bekennet frei, von allem Heucheln weit, daß er ein Sünder sei.
- 3 Denn als ich meine Not auch dachte zu verschweigen, da wolte mir für Angst der Beine Mark verseigen. Durch die Gewissensqual entgieng mir meine Kraft,
- 4 von deiner schweren Hand verlor ich allen Saft.
  Wie wenn zu Sommerszeit die durstigen Gefilder
  der grimme Hundsstern brennt, der Auen schöne Bilder,
  die Blumen werden welk und hängen unter sich,
  Herr, also stund es auch umb meinen Schmuck und mich.
- 5 Ich wil nur meine Schuld geradezu bekennen und deinen Geisel mich ganz unverholen nennen. Ich spreche: Sihe Herr, das ist der Sünden Knecht! alsbald vergiebst du mir und machest mich gerecht,
- 6 streichst jene Handschrift durch. Umb dieses muß ein ieder, ja auch die Heiligen vor dir sich bücken nieder und einen Fußfall tun; drumb sind sie außer Not, wenn eine große Flut sie gar wil haben tot
- 7 und taucht sie unter sich. Herr, du bist mein Erretter, behüte mich für Angst, vertilge meine Spötter! Ich pfände dir mich ein zu sagen werthen Dank, zu rühmen deine Kraft durch einen Lobgesang.
- 8 Herr, sprich zu mir: Kom her, ich wil dich unterweisen! hier ist der wahre Steg, hier kanstu zu mir reisen, und meinen Himmel an. Kom, richte dich nach mir! mein klares Augenliecht sol stets dir gehen für
- 9 und eine Fackel sein. Seid nicht so unverständig, wie Gäul' und Mäuler sein, die eh' nicht werden bändig, als wenn ihr wildes Maul ein scharfer Zügel zwingt, daß ihnen Blut und Schaum durch beide Lefzen dringt;
- 10 da werden sie erst zahm. Der Böse hat viel Plagen; wer auf den Herren hofft, der kan von Gutem sagen.
- 11 Seid, ihr Gerechten, froh, und ihr, ihr Frommen, rühmt! Diß ist der rechte Preis, der unserm Herren ziemt.

80

#### 3. DER XXXVIII. PSALM.

# Ein Psalm Davids, zum Gedächtnüß.

- 2 Jehovah, straf mich nicht, wenn deines Zorrens Flammen verzehren alle Gunst, gehn über mir zusammen! Wenn deines Grimmes Loh in vollem Sturme fährt, die dieses alles auch in einem Nu verheert,
- 3 dann züchtige mich nicht! Du siehst ohn diß die Schmerzen, so deine grimme Pfeil' erregen meinem Herzen.
  - 4 Für deinem Dräuen, Herr, ist nichts an mir gesund, dein' Hand ist mir zu schwer, sie schlägt mich krank und wu mein Leib ist strimenvoll, ich habe keinen Friede,
- ich, wolgeplagter Mensch, in irgends einem Gliede.

  Der schwere Sündenschmerz greift auch die Knochen an, der übermachte Schmerz, und wütet was er kan.
  - 5 Die Größe meiner Schuld ist über mich gestiegen, hoch über dieses Haupt. Ich muß, ich muß erliegen.
- Sie drückt mich unter sich, wie von der schweren Bürd' ein schwacher Rücken gar in sich gequetschet wird.
  - 6 Die Haut ist voller Wust, die Torheitwunden stinken, die Schwere gehen auf. Ich muß für Schmerzen sinken.
  - 7 Ich gehe manchen Tag ganz traurig, krumb, gebückt,
- 8 die Lenden dorren aus. Da ist nichts, das erquickt den ungesunden Leib und lindert meine Beulen.
  - 9 Ich bin nicht itzo ich. Ich muß für Unruh heulen,
  - 10 die mir mein Leben frißt. Herr, du weists besser noch als ich dirs klagen kan, was mich drückt für ein Joch.
- 25 11 Diß Seufzen kennest du. Mein mattes Herze zittert, die erste Kraft ist hin, der ganze Leib erschüttert. Die Glieder werden welk, der blöden Augen Liecht
  - 12 ist wie ein dicker Dampf. Da ist kein Kläger nicht, der Beileid mit mir trägt. Ein Greuel ists zu sagen! Ja, auch die Freunde selbst, die scheuen meine Plagen
    - und stehen weit von mir. Der vor mein Nächster war, ist jetzt der Ferneste. Verstoßen bin ich gar.
  - 13 Was noch das Größest ist, die Feinde seh' ich stellen auf allen Seiten auf, wie sie nur mögen fällen

- mein abgeseelte Seel'. Hier lauren sie und dort und reden wider mich nur lauter Schadenswort
  - 14 und bergens listiglich. Ich aber muß nicht hören,
  - 15 muß wie ein Tauber sein, darf ihren Rat nicht stören, ganz einem Stummen gleich, der sich nicht schützen kan,
- wenn ihm zur Ungebühr ein Schimpf wird angetan.
  - 16 Auf dich, Herr, Herr, auf dich harr ich in diesen Nöten! du, mein Gott, wirst ja nicht mich gar so lassen töten. Erhör', erhöre mich, auf daß ich ihrer Bott', im Fall mirs übel geht, nicht gar muß sein ein Spott!
- 45 17 Wenn dein Verhängnüß mich ließ auf dem Glatten wanken, hilf Gott, was würden sie nicht haben für Gedanken, wie würden sie sich doch hoch rühmen wider mich!
  - 18 Es ist kein mühsamer, kein ärmer Mensch, als ich. Ich bin zu steter Angst und Leiden nur geboren.
- Mein Schmerz ist immer neu. Herr, nimb doch du zu Ohren
  - 19 mein heiser Notgeschrei! Dir beicht' ich meine Schuld, ich sorge stets für sie. Herr, habe doch Geduld,
  - 20 und töte mich nicht gar! Sie, meine Feinde, leben und trutzen auf die Macht. Sie seh' ich oben schweben
- 35 21 und größer sein als ich, die mich, weiß nicht, warumb aus selbstgefastem Haß und Gramsein rennen umb, die mir für Segen Fluch, für Gutes Böses gönnen.
  - 22 Herr, wirstu länger auch dem Übel zusehn können? Ach eile, weil die Not ietzt in dem Höchsten ist,
- weil du mein' ein'ge Hülf' und starker Beistand bist!

# 4. DER LI. PSALM.

- 1.2 Ein Psalm Davids, vorzusingen, da der Prophet Nathan zu ihm kam, als er war zu Bath Seba eingangen.
  - 3 Du Güt' und Gnade selbst, Gott, sei mir Sündern gnädig, und sprich mich meiner Schuld in Hulden quit und ledig!
  - 4 Herr, wasche du mich wol von meiner Missetat! du hast für meinen Kot bei dir das rechte Bad.
- 5 Ich sehe für und für vor mir mein Unrecht schweben, ich wil dir dessen nur ein klar Bekentnüß geben

#### POETISCHER WÄLDER I.

6 und sagen frei heraus, daß ich dein Sünder bin. Denn dieser Ausspruch sieht auf deine Gottheit hin, daß du bleibst ewig wahr und allzeit rein zu finden.

8

20

80

- 7 Ich kan es leugnen nicht, ich bin ein Mensch, in Sünden empfangen und geborn. Der Eltern schnöde Lust hat mir auch angekleckt den bösen Kot und Wust.
  - 8 Dir aber, Herr, gefällt die Wahrheit, die verborgen in deinem Herzen liegt. Du kanst, Herr, für mich sorgen.
- Du zeigest mir den Weg, der zu der Weisheit führt, der auch sonst heimlich ist, den nie kein Heide spürt.
  - 9 Nimb einen Ysoppusch, entsündige mein Leben!
    Du kanst alleine mir die rechte Lauge geben,
    die Seel' und Leib beglänzt, gleich als der Sehen Liecht,
    die truckne Flut, der Schnee, mit seinem Schein hinsticht.
  - 10 Laß mich von lautrer Lust und Wonne hören sagen, daß der Gebeine Mark, die du so sehr zuschlagen,
  - 11 einst wieder werde froh! Vertilge meine Schuld, verbirge dich vor ihr und sei mir wieder huld!
- 25 12 Gott, schaffe du in mir ein neues reines Herze und gib mir einen Geist, der nicht im Glauben scherze
  - 13 und wanke hin und her! Verwirf mich nicht von dir und nimb, o Vater, nicht den werthen Geist von mir! Laß deine Hülfe mich zu aller Zeit erquicken, und dein beherzter Geist laß in mir nicht ersticken
  - 14 des Glaubens schwache Frucht! Herr, tröste, tröste mich! Enthalte du mich, Herr, so bin enthalten ich!
  - 15 Drumb wil ich deinen Weg die Übeltäter lehren, daß sich die Sünderzunft zu dir sol müssen kehren.
- on mir gepriesen sein durch dieser Zungen Früchte.

  16 Gott, der du stets mein Gott und frischer Heiland bist, nimb meine Blutschuld hin, die mir das Leben frißt, errette mich von ihr, so sol dein recht Gerichte von mir gepriesen sein durch dieser Zungen Früchte.
- 17 Herr, öffne mir den Mund, brich meiner Lippen Schloß, so sol dein Ruhmb und Lob auf Erden werden groß,
  - 18 so weit man Menschen kent. Könt' Opfer dir gefallen, so brächte selbtes dir ich wol für andern allen. Könt' ein gebrantes Vieh vor dir sein angenehm, so wär ich fornen vor, wenn man zum Brennen käm'.

- 43 19 Herr, dieses wilstu nicht. Ein leidzerknirschtes Herze, ein reugeängster Geist, ein Sinn voll wahrem Schmerze, der von der Sünden rührt, das ist, Herr, deine Lust! Kein Räucherwerk verdunst der Sünden Stank und Wust,
- 20 kein Bocksblut söhnt Gott aus. Tue wol nach deiner Gnade
- uns und der Zionsburg! Jerusalems ihr Schade müß einst erbarmen dich! Bau ihre Mauren auf, die so zerschellet sind durch manchen Sturmeslauf,
  - 21 wenn sie bekrieget ward! Alsdenn wird man dir können ein rechtes Opfer tun nach deinem Wundsch und Sinnen,
- und bluten manches Tier von deines Priesters Hand.

#### 5. DER CII. PSALM.

# 1 Ein Gebet des Elenden, so er betrübt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet.

- 2 Herr, höre mein Gebet, und laß mein sehnlichs Schreien
- 3 zu dir und vor dich ein! Verbirge nicht vom Neuen dein Antlitz erst für mir! Neig', Herr, dein leises Ohr, vernimb, was in der Not ich dir ietzt bringe vor!
- 5 4 Denn meine Tage sind als wie ein Rauch vergangen, der eh zerfleucht, als kömpt. Die dürren Beine hangen
  - 5 und sind ganz ausgebrant. Mein Herz ist wund und matt wie ein verschmachter Halm, der nicht mehr Nahrung hat. Ich bin verduttet ganz, daß ich auch kan vergessen
- das grauerliche Brot und ekle Kost zu essen.
  - 6 Die Backen trucknen aus, die Schläfe fallen ein, ich bin durch steten Harm nur worden Haut und Bein.
  - 7 Gleich als der Pelikan im wüsten Rohre schreiet und wie ein wilder Kauz, der sich zu machen scheuet
- 8 aus seiner öden Statt, gleich wie ein Vogel girrt, wenn ihm sein Ehgemahl vom Garn' erhaschet wird, der stets sein Einsamsein ruft aus auf allen Bäuen:
  - 9 so bin anietzo ich. Man schmäht mich stets vom Neuen. So oft es taget nur, so tritt mein Feind vor mich,
- \* kühlt seinen Mut an mir und lästert trotziglich.

30

40

- 10 Ich bin sein Spott und Schwur. Wo ist mein erstes Tischen? Asch' eß ich ietzt für Brot. Mit Thränen muß ich mischen
- 11 den ungeschmacken Trank, weil du so zornig bist und deine Dräuung mir das Mark und Seele frißt.
- Du hubest mich empor hoch über alle Großen. Wie hastu mich denn ietzt zu Boden so gestoßen?
  - 12 Mein ganzer Lebenslauf gleicht einem Schatten nur, der, wenn der Körper weicht, verlässet keine Spur. Bei Zusehn schwind' ich ab, der Lenden Mark verrinnet, und ich dorr aus, wie Gras, das man am Warmen sönnet.
  - 13 Was bin ich gegen dir, du starker Zebaoth?

    Du bleibest ewig Herr und ohne Wandel Gott,
    dich ändert keine Zeit, du Herrscher aller Zeiten.
    Dein ist die Ewigkeit, du Prinz der Ewigkeiten.
- Wenn dieses Ganze denn die Glut wird äschern ein, so wird doch für und für noch dein Gedächtnüß sein.
  - 14 Ach! mache dich doch auf und hilf mir ärmsten Armen, wenn deines ZionsDraugs du dich noch kanst erbarmen, so mache dich doch auf! Ietzt ist es hohe Zeit, daß du ihr gnädig seist und werfest ab ihr Leid.
  - 15 Die reife Stund' ist da. Denn wir, wir deine Knechte, sehn gerne, daß einmal sie käme doch zu Rechte, daß ihre Stein' und Kalk nur würden zugericht,
- 16 daß man sie führet' auf, damit in deiner Pflicht das unbekehrte Wild, die Heiden möchten leben und alle Könige dem Namen Ehre geben,
  - 17 der aller Ehren wert, daß Zion sei erbaut, und daß man Gott allda in seiner Hoheit schaut.
- 18 Der Unterdrückten Wundsch, das auserpreßte Flehen hört er, läßt keinen Man nicht hülflos von ihm gehen, der ihm nur trauen kan. Er wendet sich zu dir, verschmäht nicht, was du ihm in deiner Not trägst für.
  - 19 Das werd' in ewige Demanten eingegraben, was wir für einen Gott an unserm Gotte haben!
- In Bücher müsse diß geschrieben werden ein, die keine Zeit befrißt, daß auch, die nach uns sein, das ungeborne Volk, den Herren loben mügen und sich vor dessen Macht und Ehre willig schmiegen,

- 20 der von der heilgen Höh' auf dieses Tiefe schaut,
- 21 daß er das arme Volk, das seiner Gnade traut, und hart umbfesselt ist, aus seinen Ketten reiße, und den geschwornen Tod der Seufzenden zerschmeiße;
  - 22 daß Zion predige, wie man Gott ehren soll', und ganz Jerusalem sei seines Ruhmbes voll
- so dieser Boden hält, beisammen sein zugleiche, und einen solchen Dienst dir werden stellen an, den nur das werthe Volk, das du liebst, leisten kan.
  - 24 Er, dieser große Herr, erschöpfet meine Kräfte,
- und treibet oft im Tun zurücke mein Geschäfte,
  - 25 verkurzet meine Tag'. Ich flehe stets an ihn: nimb, mein Gott, mich doch nicht in besten Jahren hin,
  - 26 und wenn ich halbalt bin! Du bist der Zeit Verwalter, doch außer aller Zeit. Du weißt von keinem Alter,
- bleibst immer, wer du bist. Du gründetest vorhin der Erden großen Punct. Dein weisheitreicher Sinn
  - 27 gab alle Himmel an. Jedoch die festen Werke und was zusammenzwingt der Elementen Stärke, daß nichts nicht leer muß sein, die werden untergehn,
- und du wirst unbewegt in deinen Kräften stehn. Sie werden allesampt durch letzten Sturm zerreißen und wie ein alt Gewand und böses Kleid verschleißen;
  - 28 Jehovah, aber du bleibst immer, wie du bist, umbschreibest dich durch dich. Die Ewigkeit, Herr, ist
- b) 29 bloß deines Endes Ziel. Laß deiner Knechte Kinder auch bleiben stets vor dir! Ihr Same sei nichts minder, als unsrer Väter war, von dir gebenedeit, und breche, wie vor sie, durch alle böse Zeit.

#### 6. DER CXXX. PSALM.

#### Ein Lied im höhern Chor.

Aus diesem tiefen Schlund', aus dieser schwarzen Gruft, hab' ich so oft und oft, o Herr, zu dir geruft:

2 Ach Vater, höre mich! ach laß dein' Ohren merken

1

3 auf meines Flehens Stimm'. Herr, so du nach den Werken

10

15

20

1

5

10

- mit uns verfahren wilst, uns unsre Missetat und Sünde rechnen zu, so man verübet hat, Herr, Herr, wer wird vor dir in seinem Tun bestehen? Wir müssen allesampt auf eins zu scheitern gehen.
  - 4 Du aber, Gott, vergiebst, daß man dich fürchten sol, und so kan mancher noch vor dir bestehen wol, der nur frisch aus bekennt und Gnad' umb Recht begehret, das ihm denn, milder Herr, von dir stracks wird gewehret.
    - 5 So kan man selig sein. Ich harre meines Herrn, und meine Seele harrt. Der frische Saft und Kern, den sein Wort in sich hat, heißt so mich auf ihn hoffen.
    - 6 Diß Wohnhaus meiner Seel' halt' ich dem Herren offen nicht an dem Tage nur. Wenn noch die dicke Nacht umb mein Gemach ist her und eh die Sonn' erwacht, so denk ich schon an ihn und warte mit Verlangen
    - 7 auf ihn und seinen Trost. Ganz Israel sol hangen mit seinen Hoffnungen und Seufzen, Herr, an dir, denn blos bei dir allein ist Gnade für und für.
    - 8 Du bist die Gnade selbst. Wol! hoffet all' ihr Frommen, wir wollen doch durch ihn zur alten Freiheit kommen! Erlösung hat er gnung. Und er, der treue Gott, wird Jacob machen los von aller Schuld und Not.

# 7. DER CXLIII. PSALM.

#### Ein Psalm Davids.

Herr, Herr, erhöre mich und nimb mein Flehen an. So was vor dir dein Recht und Wahrheit gelten kan,

- 2 so schaffe mir auch Recht. Doch führ nicht ins Gerichte mich, deinen Sündiger. Was hält wol das Gewichte für Unschuld deinem Satz? Und wenn die große Welt auf einen blachen Platz dir vor die Augen stellt' ihr ungezähltes Volk, so würd' in solchen allen ja nicht auf einen nur dein rechtes Urteil fallen,
- 3 daß er sei ohne Schuld. Diß bitt' ich nur allein, daß ich des Feindes Spiel so gar nicht möge sein. Denn er verfolget mir aufs äußerste mein Leben, ich muß in steter Furcht für seinem Trutzen schweben.

Für ihm verkriech' ich mich, ich bin sein ewger Raub. Ereilet er mich denn, so wirft er mich in Staub und in ein finster Loch, da mich kein Liecht bestralet, ich bin den Todten gleich. Wenn er so hoch herpralet, so ängstet sich mein Geist. Mein Herze wird verzehrt, daß er ohn' Unterlaß so grimmig an mich fährt, daß ich so hülflos bin. Denk ich denn an die Werke die du vorhin getan durch deiner Hände Stärke, so tret' ich auch vor dich und bringe sie dir für, and bitte, daß du auch so wollest helfen mir. Ich strecke Nacht und Tag zu dir die lassen Arme, nach dir, Herr, durstet mich in diesem dürren Harme, wie ein entsaftet Land, das sich zum Himmel neigt, und der erzürnten Burg die tiefen Risse zeigt, gleich einem Seufzenden. Merk auf, Herr, Herr, erhöre! erschein', erscheine bald in deiner großen Ehre, eh mir der Geist entwischt, der nicht herwiederzeucht, wenn er uns einmal nur durch unsre Lippen fleucht! Verbirg dein Antlitz nicht, du Sonne meiner Seelen! sonst werd' ich denen gleich, so in die schwarze Hölen des Todes fahren ab, als wie in einen Schacht, ohn' alle Wiederkunft, und sind in langer Nacht. Herr, saume dich doch nicht! Las deine frühe Gnade mir bald zu wissen tun, und daß ich auf dem Pfade, den du wilst, geh' herein, so mache mir ihn kund! Nach dir Herr, Herr, nach dir seufz' ich mit Seel und Mund'. Ich hoffe bloß auf dich. Gott, du bist mein Erretter, und meiner Zuflucht Schutz entgegen alle Spötter, die mir den Tod gedräut. Ich steife mich auf dich, und achte sie für nichts. Hinwieder, lehre mich nach deinem Willen tun, denn du bist mein Regierer! Dein guter werther Geist sei allezeit mein Führer auf wolgebahnter Bahn! Verhänge, Herr, doch nicht, daß der, so dir dein Lob des hohen Namens spricht, fahr' unerquicket hin! Führ' aus den großen Nöten mein' halberlegne Seel' und laß sie nicht gar töten! Gott, weil du bist gerecht, so sihe doch darein and less mich Armen nicht in steter Unruh sein!

5

10

15

20

12 Verstöre meinen Feind von deiner Güte wegen!
Setz' ihnen dich für mich zur rechten Rach' entgegen!
Du wirst, Herr, richten wol die Seelenängster hin,
wenn du nur denken wilst, daß ich dein Knecht noch bin.

# 8. Das Gebet Manasse, des Königs Juda, da er zu Babel gefangen war.

- 1 O Herr, du starker Gott, du Vater unsrer Väter, und ihres Samens auch, der ein gerechter Täter
- 2 in deinen Satzen ist, der du das Firmament, der tiefen Erde Schoß und was sich drinnen wendt, auch was steht unverwandt, aus Nichts doch hast erfunden! Du hast das hohe Meer durch dein Gebot erfunden,
- 3 du, Gott, verschleußst die See, als siegeltst du sie zu, sie bricht nicht dein Pitschier. Du Herr, allein Herr du bist schrecklich und doch gut. Dein herrlich Lob zu mehren
- 4 erschufst du diesen Bau. Dich, dich muß alles ehren. Diß Ganz' erschrickt für dir. Wir fürchten uns erblaßt für deiner großen Macht, die du dir geben hast.
  - 5 Unträglich ist dein Zorn, den du den Sündern dräuest. Doch deine Mildigkeit, die du hierbei verleihest, ist mäßig ohne Maß, und zu erforschen nicht, wie deinen grimmen Ernst die linde Gnade bricht.
  - 6 Der Allerhöheste bist du allein zu nennen, so weit die Sonne kan mit ihren Gäulen rennen umb die gecirkte Welt! Jedoch, wie groß du bist, so lind' und gnädig auch dein Herz, o Vater, ist. Die Strafe trübt dich selbst, mit der du uns belegen,
  - 7 uns harte Sünder, must. Drumb hastu auch hingegen ein Vorteil auserdacht, wie du der offnen Schuld kanst einen Durchstrich tun und wieder werden huld.
- Das ist die ernste Buß', in der du uns quittirest
  8 von aller Missetat. Weil aber du, Herr, führest
  den Namen, daß du bist der Frommen Gott allein,
  so kan die Buße nicht den Frommen geben sein,
  wie Abram, Isaak und Jacob für dir waren,
  als denen wider dich kein Feil nie widerfahren.

- 9 Ich aber habe, Herr, vor dir gesündigt sehr, mein Unrecht überwiegt den kleinen Sand am Meer. Ich muß gekrümmet gehn in schweren eisern Banden
- orn, da ich vor dir getan groß' übermachte Schuld, indem ich böser Mann, viel schweres Ergernüß und solche Greuelsünden vorhin hab' ausgeübt. Doch so noch Heil zu finden,
- 11 so sieh, ich beuge, Herr, die Knie des Gemüts,
  mein Herze neigt sich dir. Erteil mich des Beschieds,
  daß ich Gnad' haben sol! Ach Herr, ich bin gefallen!
  Gefallen bin ich, Herr. Nun aber, wie dem Allen,
  ich kan und wil und sol es leugnen nicht für dir,
- 12 ich beichte meine Schand'. Ich bitte, steh bei mir!
  vergib mir, fleh' ich, Herr! Herr, wehre dem Verderben!
  Laß mich doch trostlos nicht in meinen Sünden sterben!
  Herr, mildre mir die Straf', und laß sie träglich sein!
  - 13 Hilf mir Unwürdigen und brich zu mir herein mit deinem Gnädigsein! So wil ich dein Erbarmen
- beloben, weil ich bin. Dich rühmet, was umbarmen der Himmel starke Heer'. Herr, preisen sol man dich, dich Grundbarmherzigen, wie ietzt, so ewiglich.

#### 9. KLAGEGEDICHTE

# der das unschuldigste Leiden und Tod unsers Erlösers Jesu Christi.

1632 Märs.

An diesem öden Ort, dahin kein Tier auch kömmet, den Sonn' und Mon nicht weiß, da nie kein Stern nicht glimmet: da nichts als flüchtige Narcissen gegend sind, da stets gebücket geht der matte Hyacinth, an diser stillen Bach, da kein Silvanus springet, da keine Nachtigal sich in die Luft erschwinget und singt ihr liebes Lied, da stete Demmerung mit Nebel ist vermengt, doch stille Luft genung:

- kom, kom, Melpomene, mit deiner schwarzen Schaube,
  bekränzet umb das Haupt mit frischem Myrtenlaube,
  bring' Harf' und Saiten mitt', und setze dich zu mir
  an den Cypressenstock, der für uns stehet hier!
  Du, meiner Thränen Lust, die mir noch bleibt alleine,
  weil ich alleine bin, du weist, von wem ichs meine.
- zu guter Letzte noch begert von dir und meine Zier als sie gab gute Nacht. Und selbte zu betauren gebührt uns ewig zwar. Doch laß uns mitte trauren umb den, umb den so tut der größre Teil der Welt,
- der ihm gleich ietzt das Grab und letzten Dienst bestellt! Hier sind wir aus der Welt, hier ist der Ort zu klagen den, den die tolle Welt nach so viel tausent Plagen zum Kreuze hat verdampt, den, den die grimme Welt vom höchsten Himmel aus bis in das Grab gefällt,
- den Zahler aller Schuld, den treuen Himmelschließer.

  Das breite Trauerfeld, die ganze wüste Statt

  klagt mit uns dessen Tod, der sie erschaffen hat.

  Er war zugegen schon, eh' als die Himmel waren
- so und aller Zeiten Zeit. Er kam herab gefahren aus seines Vaters Schoß und ward der Mutter Pfand, der Mutter, der er selbst der Vater wird genant. Er ist des Vaters Wort, dadurch er erstlich machte, was er von Ewigkeit zu machen ihm gedachte.
- Die Last, die gab er an, so Atlas auf sich trägt, das grosse Weltgebäu und was sich drinnen regt. Der Vater war in ihm, er war sein Bild und Wesen, der ganzen Gottheit Glanz, von Gott ein Gott erlesen. Er war der Söhnungsrat, als Evens Apfelbiß
- uns umb den Eden bracht' und in diß Elend stieß'.
  Er bote sich für uns das Lösegeld zu werden,
  das niemand zahlen kunt' auf dieser breiten Erden.
  Der muste selbst Gott sein, der Gott vergnügen wolt',
  und in das erste Reich uns Arme setzen solt'.
- 45 Auf ihn hofft' alle Welt. Er macht' es ziemlich lange, eh er diß Werk fieng an. Es ward den Alten bange,

es war ihr höchster Wundsch, daß der doch käm' einmal, der ihre Seelen hielt' in steter Hoffnungsqual. Und endlich kam er auch nach vorbestimmten Zeiten

- batt' unser ganzes Rund, hieß' er sich melden an, ohn welchen nichts, was ist, in Friede leben kan. Die Botschaft Gabriel der Jungfrau muste bringen, die Sohn ihn heißen solt' und ihm das Sause singen;
- die keinen Man erkant, die stets gelebt in Zucht, die Frucht, die Frucht, die für das Gift der ersten Frucht wird gessen. Er kam und ward ein Kind, als iederman vermessen sich seiner nicht versah; ob man gleich gabe für,
- oman warte stets auf ihn, ietzt war zu Tor und Tür. Er ward in einen Stall verwiesen zu den Tieren, der über alles ist. Den Wiegen solten zieren, der ward der Krippen Last; der must in Kält' und Frost geworfen werden hin und sein an schlechter Kost,
- was Speise nur bedarf. Doch wird er noch gepreiset von Tityrus Schalmei, im Fall kein Musicant' Herodes hören wolt'. Als er kam in sein Land und zu den Seinigen, die ihn doch nie erkanten,
- no ob sie Messias stets in ihren Schulen nanten, ietzt sieht man ihn nicht an. Der muß geschätzet sein, der vor Augustus hatt' ins Reich gesetzet ein, der ewig freie Prinz. Er fing schon an zu leiden, als er geboren kaum; er ließe sich beschneiden.
- Des Vaters Zimmeraxt, der Mutter Näterei erwurben ihm mit Not den halbgemachten Brei.

  Am Mangel mangelts nicht: noch blieb er nicht zu Frieden in seiner Kindheit Lenz. Er muste sein geschieden von Freund und Vaterland. Ägyptus Hausgenoß
- wist der, der alle Welt behaust in seiner Schoß.

  Herodes tobte sehr, er furchte seiner Krone,
  beginge Kindermord. Die List ward doch zu Hohne.

  Gott fällt durch Säbel nicht. Das Kind fleucht bei der Nacht.

  Tyrannen sind doch nichts vor Gott mit ihrer Macht.

- so ward der Kinder Tod dem rechten Tode geben.

  Das Kind läßt Nilus stehn, kehrt umb nach Nazareth: wird weiser Tag für Tag, folgt Joseph früh und spät'.

  Es war sein höchste Lust, daß er zu Tempel gienge,
- gab zu verstehen schon, was er an künftig fienge; die Ceremonien hielt' er in allem mitt', und hörte gerne zu, wenn etwa fiel ein Strit in Glaubenssachen für. Ihr blinden Pharisäer, und du verstocktes Volk, ihr dummen Sadducäer!
- weil ihr erkantet nicht den wahren Lebenshort?

  Er war euch untertan, doch mustet ihr ihn neiden.

  Er war zwar euer Sohn, doch auch das Liecht der Heiden, weil ihr ihn stießet aus. Was hilft euch Abraham?
- Wie ofte kam er doch in eure Synagogen,
  alda ihr seiner Lehr' und Unterrichts gepflogen!
  Wie war euch da zu Mut', als er, doch noch ein Kind,
  mit euch befragte sich? Ihr waret sehend blind.
- 105 Der Jordan täufet' ihn, der Geist fuhr sichtbar nieder und satzte sich auf ihn: das Zeugnüß hört' ein ieder, das ihm sein Vater gab. Johannes weiste frei, daß er das Gotteslamb für unsre Sünde sei. Er trat ins Predigampt, beglaubte mit viel Zeichen
- den Blinden gab er Liecht, den Tauben das Gehör',
  er speiste wunderlich die Folger seiner Lehr'.
  Er kostete kein Brot in zweimal zwanzig Tagen,
  das Wasser war ihm Land, die See, die must' ihn tragen;
- Neptunus wildes Feld für ihm erstummen muß.

  Er weckt den Jüngling auf, Jairus Tochter schnäubet, und Lazarus, sein Freund, wird wieder neu beleibet, ob er schon riechend ist, nur durch ein einzig Wort:
- 120 hier trieb er Teufel aus, den Krüppeln half er dort. Er stieß die Wechsler aus und die des Tempels Ehren durch Krämerei verletzt. Er kunte kräftig lehren,

er nam kein Blat fürs Maul, die Jüden schalt er frei, und meldete sich selbst, daß er Messias sei.

- Noch half es alles nichts. Ihr kuntet ihn nicht hören, an Geistes Ohren taub, doch gleichwol auch nicht wehren. Was wart ihr gegen Gott? Das Volk beschämet euch, verschtet euren Bann, wird seelenfrei und reich. letzt trugt ihr Steine zu und woltet ihn entleben,
- Doch stricht ihr in die Luft. Wer streitet wider Gott, der schlägt sich selbst aufs Maul und wird des Pöbels Spott. Ihr brauchtet manchen Fund, erdachtet glatte Fragen, was aber ihr für Ruhm mit euch anheim getragen,
- der Menschen Klugheit ist für Gott nur Narrerei, biß daß die Zeit kam an, daß er, umb wessen willen er kommen, führt' hinaus. Der Esel und das Füllen bracht' ihn zu Jebus ein, daß zweierlei Geschlecht'
- er zu dem Testament und neuen Rechte brächt'.

  Hosanna singt man ihm, es spreitet mancher Jüde die Palmen auf den Weg, weil kömpt der rechte Friede.

  Als er zu Tische saß, erfeuchtet Haupt und Bart das Nardenwasser dem, der vor gesalbet ward
- 145 zu dem gedritten Ampt'. Er ließ uns noch zur Letzte, als er zum letzten sich mit seinen Jüngern setzte und aß das Osterlamb, ein hohes Liebespfand, ein rechtes Ostermahl, das er selbst wird genant, das große Sacrament, da wir Gott selbsten essen
- in und mit Brot und Wein. Ob schon der Feind besessen Ischarioth, den Dieb, so würdigt' er ihn doch, daß er ihm reichte zu den letzten Bissen noch. Drauf wird er teuflisch ganz, steht auf bei Nacht und übet das rechte Werk der Nacht, betrübt den, der ihn liebet,
- macht, daß der Geizhals hier gibt Seel' und Herren hin.

  Jetzt geht die Marter an, jetzt muß der Heiland schwitzen,
  bei frischer Lenzenluft. Er glüt für Grimmeshitzen,
  darmit sein Vater brennt und wir stets schüren zu.
- 160 Die schwere Höllenangst läst ihm nicht so viel Ruh.

Der Schweiß ist nicht ein Schweiß, Blut sehn wir von ihm rinnen, der Puls schlägt nährlich an. Wie ist ihm doch zu Sinnen! Er betet brünstiger das Abba in der Loh, das Abba, welches uns in letzter Angst macht froh.

- Der herbe Sündenkelch, den er ietzt aus muß trinken, der machet ihn so schwach, daß auch im letzten Sinken ihm Kraft ein Engel gibt. Der starke Zebaoth, der vor die Engel schuf, ist ietzt in solcher Not. Jacobus, schläfestu? Johannes, kanstu rasten?
- Auf Simon, denke doch an deines Meisters Lasten!
  Auf Schläfer! Schläfer auf! Ietzt kömpt der Capitain
  auf das Getsemane, ietzt läst man ihn gleich ein.
  Du mörderischer Schelm, in Plutos Gruft erzogen,
  du hast beim Phlegeton Erynnis Brust gesogen,
- ietzt vom Avernus her, gerüstet mit der Macht der tollen Furien. Was sind die Spieß' und Stangen, als der Tisiphone giftaufgelaufne Schlangen?

  Alekto brennend Pech und Schwefel umb sich schwingt,
- wenn man die Fackeln sicht. Jetzt ist der Herr umbringt. Ihr frischen Krieger ihr, fallt ihr von einem Worte, das doch kein Donner war? Wie kriecht ihr nach der Pforte! Ich bins, das hat die Kraft, daß ihr frei lassen müßt, die der wil, der doch ietzt von euch gefangen ist.
- und raffet euch doch auf, ihr nichts als Übeltäter!
  Was säumstu, Juda, dich? Laß hören deinen Gruß,
  und gieb, du falscher Hund, das Zeichen, einen Kuß!
  Diß ist der Augenblick, der dich zur Höllen stürzet,
- oin dein recht Vaterland. Der Strick, der dir verkürzet dein Leben hat hernach, wird dir ein Leben sein, das nichts als Tod doch ist in ungeendter Pein.

  Und wär' es nur ein Tod. Wo wird doch Minos finden gnung Strafen nur für dich? Man wird dich müssen binden,
- 195 wo Tityus muß sein und wo sein Geier ist, der dir die falsche Zung' und ihm die Leber frißt. Ixion freuet sich, daß du wirst sein Geselle an seinem Schlangenrad'. Es muß die ganze Helle

dir eine Helle sein. Styx speiet Pech auf dich, M Cocytus brennend Harz und Schwefel grimmiglich. Nun greift man Jesus an; ietzt führt man ihn gefangen für Caiphas Gericht', allda die zarten Wangen den Backenstreich gefühlt. Der wird des Hannas Spiel, der uns vom ewigen Gespötte freien wil.

Die königliche Hand muß Rohr für Scepter führen, die Kron' ist Dornenreis, der Purpur muß ihn zieren, doch nur zu Spott und Schmach. Man beugt für dem die Knie, man grüßet König den, den man geehret nie.

Er wird der Knechte Spott, der uns zu Herren machet, 210 der ietzt in höchster Angst wird noch darzu verlachet.

Von Kot und Speichel fleust das heilig' Angesicht, von Dornen schmerzt das Haupt, die Haut von Geißeln bricht. Seht, welch ein Mensch ist das! geht, fragt, ob man auch finde ein' Angst, die dieser gleicht. Er ist, als für uns stünde

- der Wust und Schmerzenschweiß? Seht welch ein Mensch ist das! Seht, welch ein Mensch ist das! so ihr noch könt erkennen, daß er nicht sei vielmehr ein Wurm als Mensch zu nennen. Wie elend ist er doch, wie krank! wie mat! wie blaß!
- Wie wund! wie zugericht! Seht, welch ein Mensch ist das! Der Leib ist Beulen voll, gelifert Blut und Eiter rinnt häufig von ihm weg, die Wunden brechen weiter, die Strimen laufen auf in ungezählter Zahl.

Da ist kein Plätzlein nicht, das habe nicht ein Mal.

- Wir, wir sind Streiche werth, denn unser sind die Schulden. Wie kanst du so den Sohn, o Vater, richten zu? Halt inne, schlag auf uns und gib dem Bürgen Ruh! O Qual, o höchste Qual! O Marter aller Plagen,
- Du bist Immanuel, von unsern Wunden wund, durch welche Wunden du die unsern machst gesund. Die Schmerzenstöchter dich, die Thränen, scheußlich machen, sie fließen als ein Strom, auf daß wir möchten lachen.
- Doch schweigstu, wahres Lamb, und sagst kein Wörtlein nicht, auf daß wir künftig nicht erstummen für Gericht.

O wahrer Menschenfreund, die doch sind deine Feinde, was tustu nicht für sie? Ein Freund, der seinem Freunde durch sich den Tod versöhnt, das ist die höchste Treu:

- hier sieht man wie ein Freund für Feind' ermordet sei. Diß muß jo sein ein Freund, diß muß jo lieben heißen! Er schonet seiner nicht, läst weidlich auf sich schmeißen, daß uns in Plutos Gruft Alekto peitsche nicht und Rhadamantus wir nicht kommen für Gesicht.
- Hie hilft kein Helfen nicht, ihn kan ietzt niemand retten, die Strafe liegt auf ihm, auf daß wir Friede hätten.

  Des Vaters Zornesflut fährt über ihn mit Graus und wil ihn aus dem Land' und Leben rotten aus.

  Man wil ihn haben tot, und wird doch nichts erwiesen.
- vom Pfleger Pontius. Noch sol und muß er dran, ob man gleich keine Schuld auf ihn erzwingen kan. Herodes lacht ihn aus, Pilatus, fast erzwungen, spricht ihn dem Tode zu. Die Alten mit den Jungen
- für dem, der doch für sich das wahre Leben ist.
  O Urteil ohne Recht! O Strafen ohne Sünden!
  Messias muß nun fort. Er muß sich lassen binden.
  Zum Kreuz ist er verdampt. Der wahre Todes Tod,
- des Lebens Leben selbst kömpt ietzt in solchen Spott.

  Der Segen wird ein Fluch, auf daß wir Segen hätten,
  vom Fluche frank und quit: die Freiheit geht in Ketten,
  auf daß wir würden frei. Sein Blut durchstreicht den Brief,
  der wider unser Blut zu Gott stets schrie und rief.
- 265 Er mus auf Golgatha das Kreuz ihm selber tragen, der unser Kreuze trägt. Er wird daran geschlagen, streckt Händ' und Füsse weg, der doch in seiner Macht, was Auf- und Niedergang, was Mitter-Tag und Nacht in sich bearmet, hält. Der hänget zwischen Dieben,
- ero der ohne Sünde war. Denkt, denkt, was ihr könnt üben, ihr Herzen ohne Herz', ihr nichts als Ottergift!

  Die Sonne trübt der Fall, der ihren Schöpfer trifft, sie macht den Tag zur Nacht. Das blaue Schloß des Himmels entfärbt sich ob der Tat. Von Stürmen des Getümmels

rbiaste Cynthia sampt ihrer güldnen Schar nd eilet' an die Wacht, als es noch hoch Tag war. iocturnus wuste nicht, welch Pferd er satteln solte. luch Atlas bebete, gleich ob er fallen wolte. Die Wolken drungen sich und flogen schneller fort. Neptunus kunte selbst für Sturme nicht zu Port. Es zittert die Natur, weil ietzt ihr Vater zaget. Gott reißet sich von Gott. Vor Durst der Schöpfer klaget, das gallgefüllte Rohr, der essigvolle Schwamm mms mehren seinen Schmerz. An dem verfluchten Stamm' hängt unser Lebensbaum. Die hier vorüber giengen, die klatschten mit der Hand. Auch selbst die mit ihm hiengen, die schalten auf ihn zu. Es bliebe mancher stehn und las die Überschrift mit spöttlichem Gehön'. Hier hänget unser Ruhm, hier leidet unser Prangen, hier kranket unser Arzt, durch den wir Heil erlangen! Ist das der Wunderbaum? ist diß das werthe Holz, darauf wir Christen sein so prächtig und so stolz? Der Even erster Wundsch, des Abrahams Verlangen, die Hoffnung Isaaks, den Jacob hat umbfangen, die Himmelsleiter die, der Trost der Köninge, hängt hier in Schmach, in Angst, in Schmerz, in Ach, in Weh. Es kunte niemand nicht ein Beileid mit ihm haben, das war die doppelt' Angst. Maria sampt dem Knaben beweinten Freund und Sohn. Da ist kein Jünger nicht, kein Petrus ist nicht da mit seiner hohen Pflicht, der für ihn sterben wil. Ach! wie ist dir zu Herzen, du nie erkantes Weib, wenn du in solchen Schmerzen hörst winseln deinen Sohn? Wie ofte zeuchstu hin in Ohnmacht, stimmelos, erstarret, ohne Sinn.' Hier hängt dein Wunderkind in so viel hundert Wunden, in Ängsten über Angst, gebissen von den Hunden, die ärger sind, als Hund'. O Weib, o armes Weib, ietzt dringet dir das Schwert durch deine Seel und Leib? Du niemand gleiche Frau, du must von fernen heulen. Ach dürstestn doch nur verbinden seine Beulen! Ach ware dir vergunt, daß du zu guter Letzt hm kustest seinen Mund, mit Thränen eingenetzt!

Was hilfts? es kan nicht sein. Du must in Jammer stehe und zusehn, wie man spielt. Jetzt mustu gar vergehen, 315 weil dir dein Trost vergeht, weil er wird sinnenlos, weil ihm die Todesangst gibt manchen harten Stoß. O Alles, schaue zu, Jehova muß ietzt sterben, der uns durch seinen Tod das Leben kan erwerben; Gott röchelt, Gott erblaßt, der Herr der Herrlichkeit 320 muß so elendiglich ietzt enden seine Zeit. Und nun, nun ist er hin! Das Firmament erzittert, der Felsen Stärke springt, der große Punct erschüttert. Nord, Osten, Süd und West, die rissen aus der Kluft, bestürmten See und Land. Dreimal mehr in die Luft 325 spie Etna Feuer aus. Die Elementen dachten, es wär ihr Ende da, des Tempels Sparren krachten, der Teppich riß entzwei, die Gräber brachen auf. Auf dich, o Solyme, war vieler Toten Lauf. Ach Leben, bistu tot? ie kan denn Gott sich enden, 330 der Anfang anfangslos, das End' ohn' End' und Wenden Wie? mangelt der ihm selbst, der nichts als Alles hieß? Ist denn die Seele hin, die uns die Seel' einblies? O Höchster, neigst du dich? Die krausen Locken hanger der rosenliebe Mund, die wollustvolle Wangen 385 verlieren ihren Glanz, die Augen brechen ein, die Augen, die der Welt sind mehr als Sonnenschein. Die Hände werden welk, der Beine Mark erkaltet, blutrünstig ist die Haut, gelifert und veraltet; hier hängst du ausgespannt, geädert, abgefleischt, s40 zerstochen, strimenvoll, entleibet, ausgekreischt. O wahrer Pelican, der seine toten Jungen durch sein selbst Blut belebt. Uns ists durch dich gelung du ehrne Schlange du, du edle Medicin, die Leviathans Gift und Bisse nimmet bin. 845 O mehr als Jonathan, o treuer als Orestes, Treu über alle Treu', hier suchstu unser Bestes und tust dir höchstes Leid. O Priester, o Levit, der uns, wie Aaron, beim Vater stets vertrit. Du stirbest als ein Mensch, auf daß du überwindest

sso den Tod, als wahrer Gott, und daß du, Schiloh, bindest

den starken Cerberus, so steigstu in die Gruft und stürmest kecklich zu auf Plutos schwarze Kluft. Du starker Simson du, du Löw' aus Juda kommen, wie hat doch deine Kraft so gar bald abgenommen?

- 0 Stern, wo ist dein Glanz? O Schatz, wo ist dein Gold?
  0 Herr, ist das dein Ehr'? O Arzt, ist das dein Sold?
  Kein Tiger ist so grimm, so grausam ist kein Drache,
  der einem seiner Art ein solches Quälen mache.
  Der Löwe liebt den Arzt; wir Menschen sein so toll
- Ihr ganz vergälltes Volk, ihr gar verstockter Sinnen, noch tierischer als Tier, ie werdet ihr nur künnen erkennen eure Schuld? In Gottes Sones Blut' habt ihr den Speer genetzt, das er auch euch zu gut'
- Doch ihr seid Eisenart, euch kan doch nichts erweichen.
  Den Demant zwinget Blut, den Stal zerschmelzt die Glut, kein Demant und kein Stal gleicht eurem harten Mut?

  letzt gebt ihr Gott den Dank, wie eure Väter taten,
- der dich, o Israel, erlöst' aus Pharus Hand, der dir das Rote Meer in blaches Feld gewandt und Jordans wilde Flut, der inner vierzig Jahren dich wie ein Adler trug. Da keine Wege waren,
- hielt er dich, hartes Volk, in Speis und Kleidern frei. Die Winde musten Fleisch, die Klippen Wasser geben, das Manna stunk euch an. Er selbst Gott, euer Leben, stund allzeit über euch, noch fürchtet ihr ihn nicht.
- Das Kalb, das war euch mehr als Gottes Wolk' und Liecht, bis daß euch Josua in Idumeen brachte und alles Canaan euch untertänig machte, das Milch- und Honigland. Es war euch Niemand gleich. Gott macht' ein großes Volk und Königreich aus euch.
- Er stieß euch vielmal aus und holt' euch vielmal wieder, so oft ihr kehrtet umb und fielet für ihm nieder. Ihr seid der Väter Har; ihr häuft noch ihre Schuld; ihr teufelisches Volk, solt' euch denn Gott sein huld?

So viel Prophetenblut ist noch für euch zu wenig, see ietzt tötet ihr Gott selbst, Gott selbst, Gott euren König! O du verdamptes Volk, der euch von Anbeginn zu seinem Reich erwählt, dem ihr stets lagt im Sinn, und diß noch was ihr seid, seid ihr durch seine Gnade, ietzt gebt ihr ihm den Lohn. Ach daß doch euer Schade ses euch noch zu Herzen gieng'! iedoch ihr habt kein Herz! Es ist euch eine Mähr, es ist euch nur ein Scherz. Du Volk von Hagar her, du nicht der Freien Same, du bist nicht mehr ein Volk, dein Nam' ist mehr kein Name, du iedermannes Greul, so weit schwebt eine Wolk' 400 hastu kein stetes Haus, du ganz zerstörtes Volk! Luft, Feuer, Erd' und Meer die ruf' ich an zu Zeugen, daß ihr, Halsstarrigen, mit nichts nicht seid zu beugen, wie Gott selbst von euch sagt. Weil ihr denn starrt so sehr, so beug' euch dermaleins Luft, Feuer, Erd und Meer. 405 O Kreuz, uns nicht ein Kreuz, an dem wir können haben für Kreuz Ergötzlichkeit, für Armut reiche Gaben, für Bande freien Pass, für Schrecken Sicherheit, für Helle Himmelsgunst, für Tod Unsterblichkeit. Diß heist ja wol getauscht. Ietzt stehn des Himmels Türen 410 geöffnet angelweit. Gott wil uns mit sich führen in sich und durch sich selbst. Wir sind den Engeln gleich, ja mehr als Engel noch in unsers Heilands Reich'. O Kreuze sei gegrüßt. Dich muß ein jeder ehren in allem, was er tut. Du kanst den Teufeln wehren, 415 durch den der dich geweiht. O heilige Figur, an der wir haben stets noch unsers Elends Cur. Weg, Moses, mit dem Fluch! Hier hat Gesetz ein Ende, der Decke darf man nicht, daß uns der Herr nicht blende. Hier ist des Lebens Buch, das neue Testament; 420 Jehova selbst ist hier, den noch kein Jüde nennt. Hin ist nun alles Leid, Gott hat nun ausgestanden, was auszustehen war. Gebt Linderung den Banden und zieht die Nägel aus, nehmt Gottes Körper ab, tut ihm das letzte Recht, versenkt ihn in ein Grab.

425 Und Joseph, du tust wohl, daß du wilst den begraben,

durch dessen Wundergrab wir keine Gräber haben.

Weil der gestorben ist, so stirbet nun kein Christ,
weil uns der Tod ein Schlaf, das Grab ein Ruhbett ist.
Ach hätt' ich auch gelebt zu Nikodemus Zeiten,
ich hätte wollen wol des Herren Grab bespreiten
mit blauen Veiligen, das grüne Lorberlaub
hätt' ich hieher gestreut! Für Erde, Sand und Staub
hätt' ich die Rosmari und Amaranthen geben,
mit Tolpen untermengt, dir, aller Blumen Leben.
Das fremde Benzoe hätt' ich gezündet an,
und wormit sonsten man die Toten ehren kan.
Das Wündschen hilft mich nichts. Jehova, nim vor Willen,
weil ich doch meinen Wundsch kan ietzund nicht erfüllen,
nim an diß Sterbelied, nim an den Grabgesang,

Lilöser, habe Dank, Blutbürge, sei gelobet!
Ruhstifter, ruhe sanft; obgleich umb dein Grab tobet der Wächter ohne Wacht. Schlaf ein, bis weder Tag, noch Wacht, noch Siegel dich im Grabe halten mag!

# 10. Am Himmelfahrtstage.

1634. Mai 25.

Fahr auf, du Siegesfürst, in aller Himmel Himmel, und laß dich holen ein mit prächtigem Getümmel, wie dein Triumph erheischt! Zehntausent Engel stehn, zehnmal zehntausent stehn, bis daß du ein wirst gehn in dein gestirntes Reich. Die lauten Cherubinen und der gelehrte Chor der hellen Serafinen erhöhen ihren Ton und schreien dich so an: Triumph, Triumph, Triumph, dir, dir, dir, starker Mann, Mensch, Gott, Immanuel! So wirstu aufgenommen, so wartet man dir auf. Umher stehn alle Frommen, die du hast frei gemacht, und jauchzen für der Lust, für Lust, die keinem noch von Menschen ist bewust. Erlöser, setze dich zu deines Vatern Rechten, und sei hinfort, wie vor, auch gnädig deinen Knechten.

5

10

15

# 11. Über ein Kleines.

Herr, es ist lange satt, daß ich dich nicht gesehen. Was mir für Kümmernüß darüber ist geschehen, wie Angst mir itzt noch ist, das weiß nur ich und du, wir beide wissens nur. Ach, mein Herr, siehe zu, daß mir dein Absein nicht die halbverzehrte Seele, die so nach dir verlangt, bis auf das Sterben quale! Erzeige dich, mein Arzt! Der wenigste Verzug versäumt den Kranken oft; ist sie schon auf den Flug die Seele, so ists aus. Wie ist doch dieses Kleine wie ach! wie groß bei ihr! sie sieht nach dir, die deine, läßt keinen Blick vorbei, schickt Sinn und Geist nach dir Itzt fleugt sie selbst dir nach. Ach was verbleibt nur mir Ich bin nun nicht mehr ich. Kömt sie nicht balde wieder und brieft dich, ihren Freund und meinen Trost, hernie wie? wo? was werd' ich sein? der ich schon itzt vorhin ein lebendiger Tod und totes Leben bin.

# 12. Ich bin ein guter Hirte.

Ja freilich, freilich ja, du bist der gute Hirte, ich bin ein böses Schaf, das in der Wüsten irrte, von dir weit, weit von dir. Ich gieng der Weide nach, die mich zur Hellen stieß und dir das Leben brach. Mein Leben war dein Tod, dein Hunger mein Vermügen 5 mein Überfluß dein Durst. Ich wäre blieben liegen. Der Mietling flohe weg, der wilde Wolf brach ein und ließ mich schwaches Vieh kaum, kaum noch übrig s Du, Jesu, suchtest mich, du fundest mich, mich Armei und trugst mich wieder heim; es ist bloß ein Erbarmen, 10 daß ich bin, der ich bin. Herr, weide ferner mich! Herr, speise mich mit dir! ich dürst', ich hunger, dich. Du bist das Himmelbrot; wer dich ißt, der wird leben. O Brunnen Israel, du, du kanst Wasser geben, das aus dem Himmel quillt und wieder rinnt hinein. 15 Wer dich ist, wer dich trinkt, wird stets gesättigt sein.

# 13. Gütiger Jesu, dein Verdienst.

Aus dem Scaliger.

O Großer, denke nicht an meinen faulen Sinn, der nichts als Unrecht tut und von dir fället hin, der dich verläßt und irrt! Du bist der Sonnen Zier, die auf- und niedergeht. Verwundre dich in dir! 5 Schau unsre Finsternüß und dunkels nur nicht an, als die man sehen nicht für deinem Glanze kan!

# 14. Der holdselige Name Jesus.

Aus eben desselbigen Lateinischem.

Was ists, das mich bestrahlt, daß ich so rede frei?
Wer gehet mir denn vor, dem ich so folg' ohn' Scheu?
Und wer, wer folget mir? Welch' eine laute Rede,
so hellen Glanzes voll, die mich so machet blöde?

Wer ist der neue Nam', als den der Herr selbst nennt?
Kom, meine Seel', und schau, schau den an, der dich kennt,
den du liebst und er dich! Er ist herfür geschossen,
gleich wie am Libanon ein ungekrümmter Sprossen,
der mit der Wurzel recht bis in den Abgrund reicht
und einen Gipfel hat, der sich dem Himmel gleicht.

#### 15. Andacht.

Ich lebe, doch nicht ich; derselbe lebt in mir,
der mir durch seinen Tod das Leben bringt herfür.
Mein Leben war sein Tod, sein Tod war mir mein Leben,
nur geb' ich wieder ihm, was er mir hat gegeben.
Er lebt durch meinen Tod, mir sterb' ich täglich ab.
Der Leib, mein irdnes Teil, der ist der Seelen Grab,
er lebt nur auf den Schein. Wer ewig nicht wil sterben,
der muß hier in der Zeit verwesen und verderben,
weil er noch sterben kan. Der Tod, der geistlich heißt,
der ist alsdann zu spat, wann uns sein Freund hinreißt,
der unsern Leib bringt um. Herr, gieb mir die Genade,
daß dieses Leibes Brauch nicht meiner Seelen schade.

Mein Alles und mein Nichts, mein Leben, meinen Tod, das hab' ich bei mir selbst. Hilfst du, so hats nicht Not.

15 Ich wil, ich mag, ich sol, ich kan mir selbst nicht raten, dich wil ichs lassen tun, du hast bei dir die Taten.

Die Wündsche tu ich nur, ich lasse mich ganz dir.

Ich wil nicht meine sein. Nim mich nur, gieb dich mir!

### 16. Gedanken über der Zeit.

Ihr lebet in der Zeit und kennt doch keine Zeit; so wißt, ihr Menschen, nicht von und in was ihr seid. Diß wißt ihr, daß ihr seid in einer Zeit geboren und daß ihr werdet auch in einer Zeit verloren.

- Und was wird diese sein, die euch in sich gebracht?
  Und was wird diese sein, die euch zu nichts mehr macht?
  Die Zeit ist was und nichts, der Mensch in gleichem Falle, doch was dasselbe was und nichts sei, zweifeln alle.
  Die Zeit, die stirbt in sich und zeugt sich auch aus sich.
- Diß kömmt aus mir und dir, von dem du bist und ich.

  Der Mensch ist in der Zeit; sie ist in ihm ingleichen,
  doch aber muß der Mensch, wenn sie noch bleibet, weichen.

  Die Zeit ist, was ihr seid, und ihr seid, was die Zeit,
  nur daß ihr wenger noch, als was die Zeit ist, seid.
- 15 Ach daß doch jene Zeit, die ohne Zeit ist, käme und uns aus dieser Zeit in ihre Zeiten nähme, und aus uns selbsten uns, daß wir gleich könten sein, wie der itzt jener Zeit, die keine Zeit geht ein!

# 17. Aus eines Andern seiner Erfindung.

Setz' einen, der doch itzt nicht lebt auf dieser Erden, noch ie gefunden ist, noch wird gefunden werden, der alles hab' an sich, was einen rühmblich macht, des Crösi Geld und Gut, des Cäsars Glück und Pracht, die Schönheit Absolons, die Weisheit Salomonis, Homers Beredsamkeit, den Eifer Ciceronis, das Leben des Augusts, des Simsons starke Kraft, des redlichen Traians gerechte Bürgerschaft,

des schnellen Azahels behende Hurtigkeiten,
10 des Hectors kühnen Mut, im Fall es kömpt zum Streiten:
10 so ist er doch so hoch mit Gaben nicht geschmückt,
11 als von der Neider Schaar verfolget und gedrückt.

#### 18. Christum lieben ist beßer denn Alles wißen.

Ohn Eins ist alles nichts, was etwas ist und heißt, so viel der Sternenzelt in seinem Zirk' umschleust. Diß Eins ist über All, in allem doch beschlossen; stets seine, ganz und frei, in alles doch gegossen, sein lebensvoller Geist; sein Absein ist der Tod. Wer ohne dieses ist, ist niemals ohne Not. Was bin ich doch bemüht um alles zu erlernen, was nahe bei uns ist und was uns kömpt von fernen, was nier und da und dort und überall geschieht, darnach ein geizigs Aug' aus Herzenshunger sieht? Könt' ich ein' iede Kunst, wär' aller Reichtum meine, hätt' ich der Ehren Thron zu eigen ganz alleine; gieng' alles mir nach Lust und wüst' ich keine Zeit.

- hātt' ich der Ehren Thron zu eigen ganz alleine; gieng' alles mir nach Lust und wüst' ich keine Zeit, die mich von Jugend auf nicht herzlich hätt' erfreut, 15 ja wüst ich, (welches doch noch Keinem ist gegeben,) daß ich auch keinen Tod auf Erden solt' erleben,
  - mein Name reichte hin bis in die neue Welt, an mir wär' alles das, was man für Alles hält, ganz alles hätt' ich ganz: was wäre dieses Alles?
- Ein Alles auf den Schein, ein Conterfet des Schalles, des Schatten leiblichs Bild, Verblendung des Gesichts, ein Schlauch an Leere voll, mit einem Worte Nichts. 0 Alles über All! O mehr als alles Alles, vor Allem allzeit da, ein Aufstand alles Falles,
- 25 nach Allem stets wie vor, ein Einzler an der Zahl, doch über alle Zahl und Zeiten allzumal, für dem der schärfste Witz ist Aberwitz zu nennen, du aller Schätze Schatz, den nur die Seelen kennen, für dem die Ehre Schmach, die Wollust Unlust heißt,
- wein geistgestalter Mensch, ein menschgestalter Geist,
  Menschgott, Heiland, Heil! dem alle Dinge geben
  in Allem allen Preis, du alles Lebens Leben

# 32 POETISCHER WÄLDER I. VON GEISTLICHEN SACHEN.

und alles Todes Tod! du bist es, Jesu, du, ohn dem Nichts Alles ist und minder noch darzu.

ss Ach Alles, laß mein Nichts dir darumb doch gefallen, dieweil es nichts wil ein in andern Sachen allen, gieb, Alles, mir, dem Nichts, in allem Rat und Tat, so hab' und kan ich mehr, als Alles kan und hat!

#### ZWEITES BUCH

# POETISCHER WÄLDER,

#### VON LEICHENGEDICHTEN.

Dem Wolgebornen, Hochedeln Herrn Philipp Scheiding auf Schedwy, Arno und Kegel, des Königreichs Schweden Rat und Gubernatoren des Fürstentum Ehsten auf Reval und des Königl. Hof-Gerichts zu Dorpt hochansehentlichen Präsidenten, meinem hochgeehrten Herrn.

# 1. Auf das Ableben der Fräulein Maria Juliane von Sc burg-Waldenburg.

1630.

#### Sonnet.

a) An das hochedle Haus Schönburg.

Schönburg, du schönes Haus, wie tustu ietzund klagen, indem ein großes Teil von deiner Schönheit fällt und wird gerissen hin, darvon die Meißner Welt und Ieder, wer dich kennt, mit Trauren weiß zu sagen!

- 5 Wie solte diesen Fall denn unbetrauret tragen ich, der ich ohne dich in lauter Trauren bin und gleichsam lebe tot? ich, den du mich vorhin mit Gnade dir erkauft? Drumb weil mir deine Plagen und übergroßes Leid durch Herz und Seele geht,
- wolan, so nimb von dem, der dir zu eigen steht mit Allem, was er ist, die Schrift zu einem Pfande der reinen Dankbarkeit, die Schrift, die Trauerschrift, die mit dir weinen soll! Was förder dich betrifft, so scheine, schönes Haus, dem lieben Vaterlande!

# b) Elegie an das traurige Hartenstein.

War es denn noch nicht gnug, daß Mamers seine Plagen, du liebes Hartenstein, dir greulich schickte zu, der, wie man sagen tut, bei Nachten und bei Tagen mit seiner Grausamkeit dir lässet wenig Ruh'?

- Es muste noch Fortun sich besser an dir rächen, wiewol ohn' deine Schuld, und führen über dich Den, welcher grimmer ist denn jenes Hauen, Stechen, den Tod, den rauhen Tod. Mars lässet weisen sich, wann man ihm, was er will, ohn Wegerung erleget,
- 10 und gibt ihm seinen Sold: so bistu nicht, o Tod!

Dich weder Geld, noch Gold, noch Ranzion beweget, sie wäre noch so groß, für Eines Sterbensnot.

Mars ändert seinen Rat, — oft gibt er Gnad' umb Bitten, auch mitten in dem Zorn. O Tod, so bistu nicht!

- Du änderst keinen Rat, du bleibst bei deinen Sitten; erzürnestu dich denn, da hilfet keine Pflicht. Mars, ob er gleich will sein der stärkste Gott der Erden und solcher nur allein, oft werden ihrer mehr; der steckt ihn in den Sack, der jenes Herr kan werden:
- wer ist, wer ist der Herr, der dich mög' überwinden?
  Und wär' er noch so stark, so bistu stärker noch;
  und wolten Tausent dich und aber Tausent binden,
  du bindest alle sie, sie zwingstu unters Joch.
- Nun kom und frag' ich dich von dieser beider Wesen,
  o traurigs Hartenstein, du liebes Vaterland:
  wann du aus Mars und Tod den Einen solst erlesen,
  wen nämbstu dieser beid'? O streckstu deine Hand
  zu Mars? Ja freilich wol. Er war gar leicht zu wählen
- hingegen dieser fromm, er hört noch auf zu quälen, da jener garausmacht und würgt ohn Unterlaß.
  Es ist nicht ohne zwar, daß mancher oft begehret zu sein viel lieber tot, als wenn ihn Mamers zwingt,
- bingegen jener ihn zum guten Ende bringt.

  Diß aber, weiß ich wol, dir würde nicht gefallen,

  von Liebe, die du trägst zu deiner Obrigkeit;

  Mars wüte noch so sehr, hingäbstu was euch allen,
- Wenn du dein und ihr Leid köntst wenden dieser Zeit. Mars nimmermehr so sehr die Tränen dir auszwunge, als diese Leiche tut, die man ietzt führt zur Gruft und setzt sie traurig bei. Ietzt weinen Alt' und Junge, daß dieses Klag-Geschrei erschallet in die Luft.
- 45 Ich auch dein duppelt Leid muß überlaut beweinen, wiewol du weit von mir, doch aber nah dein Leid. Ach! ach! wenn wird einmal der Gnaden-Phöbus scheinen und einst abtauschen dir dein großes Leid mit Freud'?

#### c) Epigramma.

Die, die da war allhier ein Spiegel aller Tugend, ist mit der Frülingszeit im Früling ihrer Jugend von uns gerissen hin, wie wann von zarter Hand ein blaues Veiligen dem Garten wird entwandt, wie wenn auf Phöbus Schein erfolget Regenwetter, wie wenn ein schöner Baum verleust die grünen Blätter. Doch Früling, Veiligen, Schein, Blätter finden sich mit Zeit: o welche Zeit wird wiederbringen dich?

#### d) Der klagende Bräutigam. I.

Du, die du warest mein, mein Leben, meine Zier, wie liegstu hier so blaß, so ganz unähnlich dir? Die Fenster sind entzwei, der Mund, die Zung' erstarret, die Hände hangen dir, der Leib will sein verscharret.

- Wo ist, o meine Sonn', ietzt deiner Liechter Schein?
  Wo ist, o meine Braut, die schöne Schönheit dein?
  Die Schmerzens-Töchter mir, die Tränen, tun ausbrechen,
  Herzquälen, Augenangst, Hauptschmerzen, Seitenstechen,
  die stürmen alle bald einmütig zu mir ein,
- Dein denk' ich aber stets, drumb hab ich steten Schmerzen in Augen, in dem Häupt', in Seiten und im Herzen; doch kan ichs lassen nicht, ich muß dich sehen an und denken dein, solt' ich gleich noch mehr Schmerzen han:

  15 diß tu' ich nur darumb, daß durch solch stetes Quälen die Seele mir vergeh' und folge deiner Seelen.

#### e) Der klagende Bräutigam. II.

Phöbus mit sehr großem Zagen, weil die schöne Dafnis ward in den Lorberbaum verkahrt, täte Tag und Nacht sich plagen:

doch zagt Phöbus nicht so sehr, weil ich zage noch viel mehr.

Orpheus hochgerühmbter Gaben gosse manchen Tränenbach,

weil er (diß sein Ungemach!) 10 seine Liebste nicht kunt haben: doch weint Orpheus nicht so sehr, weil ich weine noch viel mehr. Arcas seufzet über Maßen, als er Juliana nicht 15 kont' bekommen zu Gesicht', auf die er sich ganz verlassen: doch seufzt Arcas nicht so sehr, weil ich senfze noch viel mehr. Bleibet Phöbus gleich im Zagen, 10 Orpheus in dem Weinen lebt, Arcas in dem Seufzen schwebt: Phöbus, Orpheus, Arcas klagen alle drei doch nicht so sehr, weil ich klage noch viel mehr.

#### 2. Auf eines von Grünental Leichbestattung.

Die Zeit, in der der Mensch sein Leben pflegt zu führen, ist wie ein grüner Tal, den frische Blätter zieren, da Blumen aller Art im kühlen Grunde stehn und um den lautren Quell und stillen Bach aufgehn <sup>5 in ungezählter</sup> Zahl. Itzt, wenn die Schoß der Erden von einer manbarn Luft geschwängert pflegt zu werden, gebiert manch schönes Kind; wenn das verlebte Jahr ein Jüngling wieder wird, da schlägt das junge Haar den Lindenbäumen aus. Der angenäme Reif 10 macht bei gesunder Nacht die schwachen Gräser steif, die Sonne wirkt die Frucht: stets wird was Neues funden, das Jahr ist niemals leer, es tauschet alle Stunden. Eins kan nicht allzeit sein, wie denn auch Alles nicht. Wenn sich der Hyacinth mit seiner Zier entbricht, 15 da sind die Tulpen dar. Wenn diese sind vergangen, da stehn Paconien und Rosen in dem Prangen. Itzt schosset diß herfür, itzt fället jenes ab; was Eines wieder war, das ist des Andern Grab.

Bald kömpt der fröde Herbst mit seinen kranken Läften, 20 mit den er alle Zier weiß tötlich zu vergiften. Die Schwind- und Gelbesucht greift Bäum' und Blätter an, der Saft vertrucknet aus, der matten Erden Man, der müde Himmel greist. Die Mutter, die veraltet, wird runzlicht an der Haut, die Fruchtbarkeit erkaltet. 25 Der halb erfrorne Nord weht durch das schwache Tal, macht das Gefelde bloß, die kranken Bäume kahl, reißt alles mit sich hin, verbläst dem stillen Quelle den sonst gewohnten Paß, daß er nicht von der Stelle, nicht vor sich rinnen kan. Wo ist alsdenn die Zeit, so die Zier, die schöne Lust mit aller Fröligkeit? So ist es auch bewandt um aller Menschen Sachen; ihr Leben ist der Tal, der uns itzt Freude machen, itzt Unlust geben kan. Die Blumen sind selbst sie mit aller Zier und Pracht, da diese balde früh' ss und jene spat verfällt. Hier gilt es nicht zu bauen auf seiner Jugend Zeit. Die Jungen, wie die Grauen sind stets dem Tode reif. Die Veilge, die schlug aus vor sieben Tagen schon, und die kaum halb ist raus, meit eine Sichel ab. Die flüchtigen Narcissen 40 sind drum geringer nicht, ob sie schon bald hin müssen, als etwan Roßmarin, die zwar sehr lange steht, doch, wenn der Frost beißt an, zugleich auch untergeht. Wir haben nur ein Ziel, wie auch die Blumen haben: es sei früh oder spat, wir werden doch vergraben 45 in unser Mutter Schoß. Diß fehlet uns allein, daß wir geringer noch als alle Blumen sein. Die Zeit, die itzt verschleißt, kan sich an sich erholen, das Laub schlägt wieder aus, die sterbenden Violen bekommen ihren Geist, die Wasser tauen auf. 50 Sind wir nur einmal hin, da gilt kein Wiederlauf, wir bleiben, wo wir sein. Diß haben wir zu hoffen, daß noch ein grüner Tal uns allen stehet offen, da zwar auch Blumen sein, nicht aber die vergehn; daselbsten sollen wir auch unvergänglich stehn,

55 den Amaranthen gleich. In diesen ist versetzet

auch unser Grünental; er ists, der sich ergetzet,

der fromme Gottes-Freund, in einer solchen Lust, die er zwar oft genant, doch aber nie gewust.

Da grünt der Grünental, da wird er nicht verwelken, gibt einen Ruch von sich, wie die gesunden Nelken, an die Gott täglich reucht, nach welcher schönen Blum' auch reucht des Edelen gelobter Nam' und Ruhm.

#### 3. Über eine Leiche.

Wer jung stirbt, der stirbt wol. Wen Gott zu lieben pflegt, der wird in seiner Blüt' in frischen Sand gelegt.

Der Tod hält gleiches Recht. Wer hundertjährig stirbet, verweset ja so bald, als der, so jung verdirbet sund besser stirbt als er. Ist der schon nicht so alt, so hat er ja auch nicht so viel und mannigfalt verletzet seinen Gott. Diß ists, das uns das Ende zu machen sauer pflegt, daß man nicht reine Hände und ein Gewissen hat, daß ihm nichts ist bewust 10 als treue Redligkeit. Ein Junger stirbt mit Lust, weiß nicht, was Seelenangst und Herzensstöße heißen,

- weiß nicht, was Seelenangst und Herzensstöße heißen die ärger als der Krebs nach frischer Seelen beißen und töten, eh' der Tod uns noch die Sense beut und auf das kranke Fleisch aus vollen Kräften häut.
- In Sterben findet sichs: wie Einer hat gelebet,
  so krankt, so stirbt er auch. Ein furchtsam Herze bebet
  und steht in steter Angst. Wer Gott zum Freunde weiß,
  dem macht kein Schrecken kalt, kein Trübsalsfeuer heiß.
  So stirbt ein junger Mensch. Was ists noch zu erzählen,
- mit was wir Alten sonst uns pflegen stets zu quälen, das uns bei Tage blaß, bei Nachte bange macht? Ein Ieder weiß für sich, wie, wo, was er verbracht, das jener große Tag soll an die Sonne bringen, dafür sich mancher scheut. Vor so dergleichen Dingen
- sind Kinder noch befreit. Drum, blasse Mutter, denkt, ob euch der harte Fall auch denn so billich kränkt, als wie ihr wol vermeint! Wem fromme Kinder sterben, der weiß, was er der Welt und Himmel läßt zu erben: der Erden zwar den Leib, als der sie Mutter heißt,
  - mund als sein Vaterrecht dem Himmel seinen Geist.

#### 4. Auf einer Jungfrauen Absterben.

Was soll man ferner tun? Sie ist nunmehr vorbei, das liebe schöne Kind. Die Augen sind entzwei; diß ist der letzte Hauch, in dem die fromme Seele aus ihrem Miethause, des keuschen Leibes Höhle, 5 in ihr recht' Vaterland, den hohen Himmel, reist. Diß, was hier hinterbleibt und auf die Erde weist, ihr wolgeschmückter Leib, will hin, woher er kommen, in seiner Mutter Schoß. Es hat zu sich genommen ein iedes seinen Teil. Ihr bleichen Eltern ihr, 10 ihr klagt nun gar zu spat! Vor war sie noch allhier, vor war man noch in Furcht, sie würde nicht genesen; itzt steht sie nicht mehr auf. Er ist nun da gewesen, der Leibes Gast, der Geist. Itzt hilft kein Weinen nicht, kein Bitten, keine Buß', und was man sonst verspricht 15 in einer solchen Angst. Sie hat den Wundsch erfüllet, der doch auch eure war. Ihr Leid ist ganz gestillet und eures hebt sich an. Stillt aber eures auch, daß sie recht ruhen mag! Beweist der Christen Brauch, der zwar den frühen Tod der Seinen heißt betauren, 20 nicht aber trostlos läßt auch mitten in dem Trauren! Sie unterscheiden wol, was ihr und Gottes ist, der mehr als Seines nichts hinwieder ihm erkiest, zur Unzeit und zur Zeit. Was er zuvor verborget, das fodert er mit Recht'. Ein heidnisch Herze sorget, 25 spricht: Einem, der jung stirbt, dem ist der Himmel Feil Nicht so! Wer zeitlich fält, mit dem ist Gott mehr Freun Die Liebe haßt Verzug: ie bälder Einer stirbet, ie lieber ist er Gott. Was aber hier verdirbet, der Leib, die Zier, die Kunst und was man sonsten liebt so (darinnen euer Kind euch billich mehr betrübt, dieweil sie fertig war), das folgt der Flut der Zeiten. Gott aber wird den Leib hinwieder zubereiten, daß er soll ewig sein, da denn die Kunst und Zier, die nicht kan untergehn, wenn wir sind nicht mehr wir, ss in den verklärten Leib wird wieder eingegossen, daß sie gleich ewig sein. Indeß habt ihr genossen

der war wol kurzen Zeit, da eure Tochter euch von Hersen hat erfreut. Sie war an Schönheit reich, an vielen Gaben hold, der Rehen zu vergleichen, der weisen Künstlerin, ein ausgestecktes Zeichen der angewandten Zucht. Vollkommen war sie schon, ob sie gleich war ein Kind. Drum muß sie jung davon. Ein Obst, das balde reift, wird zeitlich abgenommen. Wir sind von wilder Art. Gönnt ihr, zu was sie kommen, und wisset, daß die Zeit, die sie, als wie man schätzt, allhier zu kurz gelebt, die Ewigkeit ersetzt!

#### 5. Auf eines Kindes Ableben.

Wo ist der Gärten Pracht, der Blumen Königin, der Augen liebe Lust, die Anemone hin, die so nur gestern noch in ihrem Purpur-Munde and kenschem Angesicht' allhier zugegen stunde? 5 Wo ist denn heut' ihr Schmuck, ihr wollustvolles Häupt und mit einander sie? Sie-ist schon abgeleibt. Hier steht ihr grüner Fuß, der Stengel, noch zu schauen, der schon auch matt und welk. Hier siehst du, was zu trauen, Mensch, auf dein Leben ist! Der, den man itzt begräbt, 10 das herzeliebe Kind, hat neulich noch gelebt, und itzt, itzt starb es hin! Es war wie eine Blume, Wo nur nicht leichter noch, mit seiner Schönheit Ruhme. Hier liegt sein leerer Leib; ihr Stengel steht noch hier. Bald wird der Keins mehr sein. Beklagt es doch mit mir! 15 Was hilft es Menschen sein, was liebe Blumen küssen, wann sie sind schöne zwar, doch balde nichts sein müssen!

#### 6. Anagramm.

1630 November 19.

Johan Herman Schein

(pro a. pon. e.)

Schein ein hoher Man.

Johan Herman Schein

(pro a. it. pon. e.)

Schein ein hoher Nam.

Vor sprach ein Iederman, als du noch hier kuntst sein:
Schein ist ein hoher Man, Schein ist ein hoher Name;
ietzt spricht man, weil dich Gott zu sich zu nehmen kame:
Schein war ein hoher Nam, ein hoher Man war Schein.

5 Ich aber spreche drauf: War Schein ein hoher Man, war Schein ein hoher Nam', als Schein nur schien auf E wie viel ein höhrer Man und Name wird Schein werde nun Erd' und Himmel er zugleich bescheinen kan!

#### 7. Auf H. Georg Glogers Med. Cand. seliges Ableh

1631 October 16.

O Liebster, was bedeut das ungewohnte Röcheln, die Furcht der heißen Brust, der matten Lungen Fecheln, das so geschwinde keicht? Ach! wo, wo läßt du dich, dein' Augen, deinen Mund, und was noch mehr, wo mich? 5 mich, deinen andern Dich? So bistu nun geflogen, du schöne Seele du, und läßt unnachgezogen den Leib, dein schönes Kleid, das mit so schöner Pracht der Tugend war gestückt und sauber ausgemacht! Du Mund, den Venus selbst in ihre Nectar tauchet, 10 und dem die Gratien ihr Holdsein eingehauchet, ihr Augen, die ihr mich durch euer freundlich Sehn

- zur Gegenliebe zwingt, nun ists um euch geschehn und auch um euren mich! Vor hab' ich finden können noch meinen Landsman, dich, du Labsal meiner Sinnen!
- 15 Ein Freund zwar, hoff ich wol, mir anzutreffen ist: so einer nimmermehr, wie du gewesen bist. An dir hab' ich gehabt, ach! gehabt den Zeugen von meiner Poesie, wie sehr sie umzubeugen der hagre Neid erkühnt, wie schlim er auf sie sieht!
- 20 Durch dich verlacht' ich ihn: du hubst mir das Gemüt' ie mehr zum Ewigsein. Apollo war mir günstig, der Musicant' und Arzt, weil du mich machtest brünstig zu seiner doppeln Kunst. Die freie Meditrin verweiste mich durch dich zu ihrem Tempel hin
- 25 und hieß mich ihren Freund. Wo werd' ich nun gelassen, weil du mich so verläßt? Wie auf den rauhen Gassen des bösen Oceans ein schwacher Nachen wankt, der keinen Bootsknecht hat, daß er den Port erlangt, schöpft Wasser, tauchet ein: also gehts meinem Kahne,
- se der nun Kunst holen soll. Ich bin auf wilder Bahne,

mein Ruder ist entzwei, mein Anker bleibt im Stich', im bodenlosen Grund'. O du mein selber Ich!

Mein Alles und mein Nichts, ach Liebster! war dein Name, der's wol auch bleiben wird, so lang' ein Körnlein Same is der Seelen in mir bleibt! Die Faust erstarret mir, die Tränen schwemmen aus die Dinte vom Papier'.

Ich kan, ich kan nicht mehr! So nim doch hin, mein Leben, den Kuß, den letzten Kuß, den ohne Wiedergeben (ach wärs auch vor geschehn!) ich setz' auf deinen Mund, auf deinen kalten Mund! Diß ist der letzte Bund: so bleib' ich dir vermählt! So ewig Flemings Buhlen, die zarte Poesie, wird sein in Phöbus Schulen, so soll dein herzer Nam' an allen Wänden stehn, und mit der Ewigkeit mein Gloger untergehn!

#### 8. Auf eben selbiges unter eines Andern Namen.

1631 October 16.

Und ich auch, wertster Freund, wie muß ich doch beweinen mein allzufrühes Leid! Du Nützlichster der Meinen, stehst mir zu zeitlich ab; dein Fleming und dein Ich, wie seufzen wir doch gnung und trauren recht um dich, s du brüderlicher noch, als Brüder sind zu nennen! Hat uns denn also bald ein Stiefblick können trennen, ein Stiefblick, den der Tod auf dich und uns gebracht, der dich zu einer Leich', uns Waisen hat gemacht? Wer wird uns ferner nun mit stiller Griffe Weisen, 10 gelehrtem Unterricht, erfahrner Weisheit speisen and unser Lehrer sein? Wer wird uns nun forthin auf Asculapens Hain' und grüne Hügel ziehn und uns der Parzen Haß, die guten Kräuter zeigen, was außer ihnen steht und innerlichen eigen? 15 Diß hast du vor getan, fort wird es nicht geschehn, nun wir dich ohne Seel' und Leben vor uns sehn auf deiner Bahre stehn. Wer hätte sollen denken, daß wir dich so geschwind' ins Schwere müsten senken und zusehn, daß so bald dein freundliches Gesicht' » us micht mehr sehen solt' und geben Nacht vor Liecht?

Vor Alles ist nun Nichts. Wags einer nun und traue auf seinen frischen Leib! Wenn ich dich noch beschaue, zwar in Gedanken nur, so gläub' ich kaum gar bald, daß dich hätt' also schnell die äußerste Gewalt befallen und ins Grab zu Vielen stoßen können. Was fangen wir nun an, was sollen wir beginnen, wir, Deine noch wie vor, wir ewig Deine wir? Wer aber stellt sich uns, wie du getan hast, für?

#### 9. Auf ihrer Königl. Majestät in Schweden christseli Gedächtnüß Todesfall.

1682 November 6.

Wenn unsrer Zeiten Lauf der alten sich noch gliche, und mit der Jahre Flucht nicht auch die Tugend wiche, die Tugend, welche sich der Dankbarkeit besleißt und gar ein seltner Gast in diesem Alter heißt:

- s was wolte Karien von seiner Treue melden, so sie hat angetan dem hochgeliebten Helden, mit dem es gleiche lebt? Was wolt Ägypten sein mit aller seiner Pracht, die nunmehr gangen ein? Man würd' ein größer Werk bis in die Wolken führen,
- für welchem Babels Bau sich nie nicht durste rühren, als solt' es prächtig sein. Es wird ein Turn erbaut, desgleichen unser Rom noch nie nicht hat geschaut, wie alt es worden ist. Die Säulen, Bäder, Gänge, Gemälde, Grabschriften und was mehr solch Gepränge,
- daran man heute noch den blöden Sinn erlabt im Lesen oder Sehn, die würden niedrig heißen, wie hoch sie wären auch. Das zwier erlöste Meißen, das würd' ein Wunderwerk so prächtig richten auf,
- das weder Frost, nach Glut, noch trüber Zeiten Lauf nicht könte reißen hin. Denn so die frommen Alten dem Fürsten, der sich wol fürs Vaterland gehalten, den Feinden widersetzt, beherzt und frisch gekämpft und seine Widerpart mit ernster Faust gedämpft,
- 25 zum Zeichen seiner Treu' ein Denkmal aufgerichtet, wie viel, o wie viel mehr sind wir anietzt verpflichtet,

dem Helden, der nächst Gott uns ledig hat gemacht und nach so strengem Dienst in erste Freiheit bracht, ein Werk zu seiner Ehr' und unsrer Liebe Zeichen

- was wird sein Denkmal sein? Der Brauch geht bei uns ein, wir können sonst mit Nichts als Worten dankbar sein.

  Daß aber gleichwol auch die Feder etwas treibe und dieses Helden Ruhm in etwas nur beschreibe
- womit in jener Welt sich mancher Gott ergetzt,
  da man sein Grabmal hielt. Und es ist wol zu gläuben,
  ob wir die ganze Pracht schon können nicht beschreiben,
  die frommen Tugenden, des Helden Preis und Zier,
- dadurch er leben wird von ietzt bis für und für, die hielten diß Gepräng'. An einem schönen Orte ist prächtig ausgeführt ein' aufgetane Pforte in der Unsterbligkeit. Der Grund ist Helfenbein, die Säulen dichtes Gold, darein manch edler Stein
- unach Künstlers Art versetzt; der Sieg, der Lohn der Stärke, sitzt mitten innen, gleich zu oberst an dem Werke. Die Ehr' und Majestät hat sie zur Seiten stehn, dieweil sie dieser Frau stets pflegen nachzugehn.

  Auf Sieg folgt Ruhm und Macht. Sonst sind darauf zu schauen
- viel' Fahnen, Beut' und Raub, so zwischen diesen Frauen und hinter ihnen liegt. Der blasse Menschenfraß steht unten, hält den Pfeil und unsers Lebens Glas. Frau Fama gehet vor und bläst des Helden Sachen, die Taten, die für sich ihn herrlig können machen,
- in ganzer Gegend aus. Der ungewohnte Ton macht, daß das breite Land wie zittrend wird davon. Hierauf folgt eine Zunft von süßen Musicanten, verhüllet um das Häupt. Die edlen Kunstverwanten sind die neun Klarien: Kalliope stimmt an,
- Polymnie singt vor, Thalia, was sie kan, chebt den lauten Ton, wie denn die andern alle: sie loben seinen Preis mit ihrem guten Schalle.

  Apollo hat das Lied selb selbsten aufgesetzt, das auch das Himmel-Volk fürs allerbeste schätzt.

- 65 Die gute Sache folgt mit Unschuld und dem Glücke, so ihr zur Seiten gehn. Sie tragen schöne Stücke, die Wappen und die Zier, so unser dapfre Held dem rechten Herren hat hinwieder zugestellt. Der Glaube trägt das Gold, des Könige sich freuen, 70 die Gottesfurcht die Frucht, die Freiheit hält den Leuen: diß war des Heldens Zier. Stark, mächtig und mit Frucht hat er die Weiterung des Regiments gesucht. Den Apfel trägt die Macht, die Adelheit die Krone, den Zepter Würdigkeit. Diß hat der Held zu Lohne, 75 daß er durch seinen Sieg die Welt zu sich gebracht und das, was Fremder war, ihm untertan gemacht. Die ernste Gravität läßt seine Fahne fliegen. Die Stärke sitzt zu Roß, als wie man kämpft im Siegen, hat seinen Küriß an. Die neigende Gedult so führt dieses hinter sich, was er noch nicht verschuldt und uns zu zeitig war, die schwarze Totenfahne. Das Roß, das diesem gleicht, das ihn im freien Plane von sich sah sinken ab, das führt die Frömmigkeit, die Demut geht bei her. Die Weisheit ist nicht weit, 85 wie denn die Klugheit auch mit Einigkeit umgeben. Der Friede trägt den Schild, die Redligkeit darneben die ritterliche Sporn, den Helm die Wachsamkeit, darauf Gerechtigkeit den bloßen Degen beut und wiegt das Recht wol ab. Den schwerbeladnen Wagen, 90 auf dem viel Raub und Zeug, dem Feind entnommen, lagen, begleiten Dapferkeit und unerschrockner Mut, Geschwindigkeit und Kraft; das adeliche Blut noch einen anderen, darauf war abgerissen ein wolverschanzter Ort, worauf sich hören ließen 95 der Trompterleute Chor und Pauken, so man braucht, wenn es in offner Schlacht von frischem Pulver raucht. Nach diesem kompt ein Heer, der Ausschuß dapfrer Helden, von welchen man so viel itzt überall hört melden, die der gelobte Fürst stets um sich hatte gehn, 100 und die ihm itzo noch zu seinen Diensten stehn,
- ob er schon nicht mehr da. Was soll ich ferner sagen, mit was für Harm und Angst, mit was für heißen Klagen

erscheint ein guter Teil von Frauen, so für sich die Länder, die der Held erfreuet ritterlich,

- ist mehr als andren weh, weil ihren dreien Ständen ihr Schutz, ihr Trost, ihr Heil, ihr König kommen um. Chur-Sachsen, Thüringen und Meissen trauren drum. Chur-Brandenburg klagt laut, ihr Bluts-Freund sei gefallen,
- Das Böhmen ist nicht froh, Kron' Frankreich geht betrübt, weil der liegt, den sie ehrt, und der sie billig liebt.

  Die Pfalz und Elsaß gehn mit traurigen Gebärden, Westphalen scheint, als könt' es nicht getröstet werden.
- Der Rheinstrom schleißt die Brust, und Holland trücknet ab die Tränen, als darzu der Fall ihm Ursach gab.

  Das Franken, Würtenberg, das hochbetrübte Schwaben ziehn als bekümmerte, die keinen Trost mehr haben.

  Wie wol hat er verdient, daß sein zu früher Tod
- Sie wollen auch tot sein. Die königliche Leiche, die Leiche, die Leiche, die der Tod fast ist dem ganzen Reiche, das nunmehr nicht mehr ganz, wird fürstlich hergeführt; die Kühnheit und Vernunft, mit der er war geziert,
- L'fahrung, Wissenschaft und Sanftmut in den Siegen gehn um den Wagen her und klagen ohne Ziel des Helden Untergang, der alzu zeitlich fiel.

  Der Bote Gottes fleugt und setzt die grünen Blätter
- der Mehrer, dem diß Laub von Rechte zugehört,
  und daß er nun auch tot darmitte wird geehrt.
  Zwo starke Ketten gehn von hinten aus dem Wagen,
  darinnen zeucht ein Heer, das man hört heftig klagen.
- Das erst' ist Frauenvolk. Die Laster, die der Held so gänzlich abgeschafft aus der verneuten Welt, der Neid, der Haß, der Zorn, die Rachgir, Sünde, Schande, Begierd' und Übermut ziehn all' an einem Bande. Betrug, Gottlosigkeit, Verzweiflung, Heuchelei,
- 140 Gift, Abfall, Meineid, Not, Verwegung, Meuterei,

#### POETISCHER WÄLDER II.

Pracht, Hoffart, Übermut und andre viel' dergleichen gehn traurig hinten nach und folgen dieser Leichen. Die andern, die zugleich in einer Ketten stehn und dick in großer Zahl in keiner Ordnung geha, das ist gefangen Volk, das sind bezwungne Krieger, die unser Josua, der allzeit werte Sieger, hat zu Geborsam bracht, und aus gewohnter Gunet das Leben bloß verehrt. Was ferner folget sonst, das sind teils Frembdlinge, teils weggetriebne Leute, die mehr als traurig sein. Was ferner in der Weite noch mehr gesehen wird und doch nicht übersehn, das ist das Kriegesheer, dem überweh geschehn, daß es nun häuptlos ist. Diß ist das Leichgepränge, das auf diß schmale Blat gebracht ist in das Enge, das ihm die Tugenden zu Ehren angestelt and wirklich auch vollbracht in einer andern Welt, als wo wir Menschen sind. Wir, die wir hie noch leben, vermögen nichts zu tun, als daß wir Ehre geben dem, der sie recht verdient. Des Helden hoher Preis wird ewig bleiben stehn. Sein Ruhm, der wird nicht gre sproßt immer jung herfür. Die Zeit, die noch wird kom so anders noch in ihr wird leben was von Frommen. die wird auch dankbar sein. Er hat es recht verdient, daß seines Namens Lob zu allen Zeiten grant.

### Auf des Edlen Georg Seidels von Breßlau bestattung.

1632 December.

Dis ist es, werter Freund, wie wenig es auch ist,

du nun, nicht wie vor mit irdnen Augen, nichst
einer höhern Burg; dis ist es, was ich schriebe
Zeichen deiner Treu' und Male deiner Liebe,
nicht gemeine war. Du hast tot obgesiegt,
nicht gemeine war. Du hast tot obgesiegt,
war abermacht! Wer, wie du, unten liegt,
war frei aufgericht. Die werte Heldenkrone
w dein Verti.

Wer ritterlich hier fällt,
ud Preis in jener Welt.

#### VON LEICHENGEDICHTEN.

Kein dapfrer Kriegsman stirbt. Das Leben, das er setzet auf Eisen, Blei und Stahl, wird leichtlich zwar verletzet. Wer viel wagt, kömmt um viel. Doch auch gewinnt man viel, wer seine Schanze setzt auf ein berühmtes Spiel,

- um eine Hand voll Blut und was darinnen webet,
  das hier gefühlet wird? Wie bald ist es geschehn,
  daß wir den schwachen Geist durch schwache Zähne sehn
  verhauchen in die Luft, wenn uns ein schlechtes Fieber
- an einen sichtbarn Feind, für dem er stehen kan, und auf gut ritterlich es mit ihm nehmen an, als einen matten Tod im faulen Bette leiden, den man zwar schelten kan, doch aber nicht vermeiden?
- In Felde stirbt sichs baß. Nicht wie ein Feiger tut,
  der seine Tage nicht gesehn ein Tröpflein Blut,
  trutzt auf der Mutter Geld, des Vatern Rittergüter.
  Hat er sie so? weiß Gott, nein! nein! Nicht die Gemüter,
  so ohne Mute sind, doch ihnen bilden ein,
- wals solten sie wol mehr als Hector selber sein, gehören in den Krieg. Er taug ja auch zu kriegen; er solte, mein' ich wol, doch auch nicht unten liegen, wo Frauenzimmer Feind', die Küsse Kugeln sein und was man sonsten da mit Sturme nimmet ein:
- der solte zu dem Tun nicht sehen allzusauer;
  wie selten er sonst lacht, wenn man ihm solchen Streit
  böt' an, er näm' nichts zu. Ein Solcher schmäht die Zeit,
  schont seiner zarten Haut, bläst in die weichen Finger,
- wenn er kaum nichts rührt an, hält sich doch nicht geringer, als der, so viel gesehn; hängt seine Fochtel an, die er zu tragen weiß, als wol kein Edelman; vom Brauchen weiß ich nicht. Ein Andrer muß sich schmiegen, den er für schlechter hält; weiß prächtig her zu lügen
- in seiner ganzen Kunst nicht anders meint und weiß, die Welt sei größer nicht, als seines Nachbarn Garten, der doch so groß nicht ist; verschleißt die Zeit mit Karten;

7

dieweil ein Ander' sich des Vaterlandes wehrt,

steht Not und Hunger aus, liegt er zu Haus' und zehrt:
das mag ein Ritter sein! Du hast durch deine Tugend
dich recht geadelt selbst, mehr in der ersten Jugend
als Andre, die schon grau, mit deiner Faust verbracht:
drum wird nun deiner auch mit Ruhme stets gedacht.

#### 11. Auf Herrn Ilgens Leichbestattung.

1632 - 1633.

Wer sagts, geehrter Man, itzt neuer Himmelsbürger, daß euch sei Leid geschehn, indem der wilde Würger, dem euch Gott zahm hieß sein, sich auch an euch gemach und durch sein scharfes Recht, wie Alles, umgebracht?

- Wer sagts, euch sei nicht wol, als etwan eure Lieben, die über euren Fall sich billich hoch betrüben und ernstlich traurig sein? Wir Andern, die wir euch am Blute nicht verwandt, doch nach der Liebe gleich, die uns gesampt verknüpft, erkennen euer Glücke
- und höchste Seligkeit. Ihr habt die Welt zurücke und Alles, was sie ist. Die Erde laßt ihr stehn und könnt mit sicherm Fuß itzt auf den Wolken gehn, die sich euch unterstreun. Ihr selbsten würdet sagen, wenn eine solche Wahl euch würde fürgeschlagen,
- ibr soltet kehren um: Bewahre mich mein Gott, daß ich aus Freud' in Leid, aus Leben in den Tod, aus Ruh' in Stürme zög'! ach! allzuwahr, in Stürme. Was ist es seit der Zeit, daß schädliche Geschwürme, die Krieger, unser Land mit sich auch angesteckt,
- und hat sich wol besaamt? Was ist es, soll ich sprechen, wol anders seit der Zeit, als wenn die Klippen brechen, die Äolus verwahrt, die Winde reißen aus und brausen durch die Welt? Da krachet manches Haus.
- ach leider! allzusehr, wie uns bisher geschehen, wie uns der Kriegessturm hat hin und her verweht, die Städte durchgesaust, die Dörfer umgedreht,

daß Nichts ihm ähnlich ist. Zumitten in dem Wesen,
da es am ärgsten war, seid, Vater, ihr genesen;
genesen seid ihr nun und denkt nicht einmal dran,
was euch der arge Feind für Dampf hat angetan,
darüber ihr erlagt. Der Eidam ist erfreuet,
den ihr euch schicktet vor. Die Tochter springt und schreiet:
komt Vater, Vater komt! Das liebe junge Paar
empfängt euch, wie es soll, sampt aller Geister Schaar,
die Gott stets um sich hat. Wir wündschen uns ingleichen,
daß wir doch an den Ort auch mögen bald gereichen,
da keine Furcht mehr ist, da wir in Wahrheit sehn,
de es sei auch uns, wie euch, in Allem wol geschehn.

# 12. Auf Ableben des Woledlen Hansen von Löser, des Jüngern.

1633.

So zeucht er denn dahin, der liebe fromme Sohn? Ach ja, der fromme Sohn, der liebe, zeucht davon, und itzt, itzt ist er hin. Soll ich die frische Jugend erst klagen oder vor die nicht gemeine Tugend, der blassen Eltern Not, des armen Brudern Leid? Wo ich mich wende hin, da ist an Traurigkeit ein reicher Überschuß. Den Hyacinth, den frommen, der Gärten frühe Zier, hab' ich so um sehn kommen. Sein blaues Haupt hängt ab, wenn etwan ihm der Nord in mit Sturme zugeweht ein scharfes Morgenwort, darvon er ganz erstarrt. Du wirst, du schöner Knabe, im Lenzen deiner Zeit geführt zu deinem Grabe, gerissen wirstu hin! O unversehne Not! Soll denn das frische Kind zugleich sein stark und tot? 15 Sind Tod und Leben eins? Wen schmerzt des Sohnes Sterben mehr als die Mutter selbst? Ach soll sie ihren Erben so sehen tragen hin? Gleich so tat Hecuba, als sie ihr letztes Kind zum Opfer führen sah', und weinte mehr als das. In gleicher Angst und Peine 10 stund Niobe und ward gemählich zu dem Steine,

der noch so heißt wie sie. Die Angst tritt häufig aus und bricht für heißer Not zu Mund' und Augen raus. Sie denkt der ersten Zeit, da sie das liebe Herze sah' um sich springen her mit lauter Lust und Scherze.

- Itzt bildet sie ihr ab die liebliche Gestalt, der frischen Augen Schein, der Tugend Aufenthalt, der weisen Sinnen Zier, mit der er, noch ein Knabe, viel' Männer übertraf. Sein kluges Wesen gabe was Großes zu verstehn. Das ewige Latein
- Da war ihm fast mit der Milch der Mutter gangen ein.

  Da war Gemeines nichts. Der fromme Jüngling lachte,
  wenn man an ein frembd Land und Reisen ihm gedachte,
  darzu er schon war reif. Sein aufgeweckter Sinn,
  der stund von Wiegen an schon allbereit dahin,
- wo mehr von Künsten ist, wo man gepreiste Sitten und Höfligkeit holt her. Er lief mit vollen Schritten auf die Vollkommenheit, er sparte keinen Fleiß, kein Winter war zu kalt, kein Sommer-Tag zu heiß, er war ihm allzeit gleich, versuchte was er kunte,
- vor Jahren alt zu sein. Itzt da er nun begunte zu brechen recht herfür, da er den nahen Zweck fast wie ergreifen will, rückt ihn der Tod hinweg und stellet ihm ein Bein. Wie etwan es geschiehet, daß, wenn der Läufer itzt den nahen Preis ersiehet,
- indem er eilt und denkt, wie er erhaschen will den aufgesteckten Dank, sich stößet vor dem Ziel und fällt und kömmt nicht auf in so behender Eile; dem Andern wird der Preis ganz unverhofft zu Teile. Er fällt, der schöne Sohn; des großen Vatern Zier,
- der frommen Mutter Lust, liegt tot vor ihnen hier.
  Ihr Hoffen stirbt mit ihm. Diß ist es, was wir Schwachen mit unsrer Stärke sein! Gott kan bald häßlich machen, was vor so schöne war. Und was man liebt voraus, das muß um so viel eh' aus unsrer Welt hinaus.
- Dir aber, jüngrer Sohn, du einziger der Deinen, in dem sie schauen an, nicht aber ohne Weinen, des selgen Brudern Geist, erlängre Gott dein Ziel und setz' an deine Zeit, was der zu frühe fiel!

#### 13. Ein Anders. Nach dem Lateinischen.

1683.

Hans Löser liegt allhier, ein Knab' ohn' allen Tadel, ein hochbelobter Preis der Meißnischen vom Adel. Er starb ein junges Kind, gleich wie ein Kraut entsteht, das mit der Sonnen kommt und mit ihr untergeht.

5 Die Gratien stehn tief betrübt auf diesem Falle.

Die Musen, Venus auch und ihre Kinder alle, die sprechen Weinens voll: Hier liegst du, großes Kind, dem wenig Männer itzt an Gaben gleiche sind!

Auf des Edlen und Hochgelahrten Herrn Philipp Kru
18, der Rechten Licent. und der Zeit Fürstl. Holstein. Ab
sandten nach Moskow und Persien u. s. w. geliebten

Hausfrauen Ableben.

1634.

Wenn, Edler, unser Geist auch mit dem Leibe stürbe, und, wenn er sich verschleißt, die Seele mit verdürbe, so war' es zweimal recht, daß ihr und wer euch ehrt, als den auch billich kränkt was Leid euch wiederfährt, 5 von dieser bösen Post euch zweimal mehr betrübtet. Sie, ach! sie ist vorbei, die ihr so innig liebtet, das treue fromme Weib! Sie, ach! sie ist vorbei! Was ist es, das man hat, das mehr zu klagen sei? Sie, euer halb Ihr, liegt. Wer hier nicht wolte weinen, 10 des Adern müsten sein aus harten Kieselsteinen, sein Herze von Demant. So groß ist keine Not, als wenn das Ehband reißt durch einen frühen Tod. Gott weiß, wie laß ich bin, daß ich die Feder netzen and ihr ein Grabe-Lied und Denkschrift auf soll setzen, 15 der ich gesonnen war ein Lied zu stimmen an, da ihres Herren Preis ihr würde kund getan. Sie war wie schon bedacht, auf was vor Art und Weisen sie wolte heben an, wenn er das lange Reisen, das Reisen, das die Ehr' auf ihren Flügeln trägt " and aller Welt sagt an, würd' haben abgelegt

mit Ruhm, als wie geschicht, wie sie ihn wolt' empfangen, umarmen, Ehre tun. Diß war ihr bloß Verlangen. Ihr Sinn war stets auf ihn, wenn itzt der Morgen kaum, wenn itzt die Nacht brach an. Ihr Wachen, Schlaf und Traum 25 war er, der liebe Man. Penelope vor Zeiten war eben so gesinnt, gieng wenig zu den Leuten, war zweimal fünf Jahr' arm, wie Leden Tochter auch, des Atreus Sohnes Weib. Die Liebe hält den Brauch, teilt Herz und Sinn mit dem, an den sie ist verbunden, 30 will nie alleine sein. Nun aber ist verschwunden ihr Hoffen und sie auch. Was lieb war und nun kränkt, das hat das letzte Recht in eine Gruft versenkt. Wer weiß nicht, wie sie war geschickt zu allem Handel im Lassen und im Tun, im Leben ohne Wandel, 35 vor ihrem Himmel rein und redlich vor der Welt, in allem Glücke gleich? Wer sich also verhält, der fällt nicht, wenn er fällt. Wie Veilgen unter Nelken, Pol unter Rosen reucht, auch wenn sie schon verwelken, wie süßer Benzoe und feister Weirauch drein 40 mit Mastix untermischt, indem sie glühend sein, die schöne Luft von sich in nah' und weit verhauchen, so ist ihr edles Lob. Ihr Preis kan nicht verrauchen, ihr Ruhm, der stirbet nicht. Was aus der Tugend kömmt, das überlebt den Tod, bleibt, wenn ein Ende nimmt 45 was ist und noch nicht ist. Lucretie verbliche, ihr keusch Lob ist noch frisch, fragt nichts nach ihrem Stiche, den nur der Leib gefühlt. Polyxene lebt tot. Mausolus treues Weib ist noch gesund und rot: hat Karien ihr Grab, so hat die Welt die Treue, so die vielmal größer ist. Wer wol lebt, lebt aufs Neue, auch wenn er längst verwest. Preis ist der Seelen Teil, dem, wie dem Ganzen auch, mit keiner List und Pfeil', ihr Parcen, könnet zu. Ein Iedes greift nach Seinen. Der große Himmel nimt sein Stücke von dem Keinen. 55 Was von der Erden ist, das heißt und bleibt doch sie, wird wieder, was es war. Was gilt mir Spat und Früh'? Ich muß doch einmal fort, Machaon kan uns fristen,

nicht freien vor dem Tod'. Als wenn wir einst nicht müsten,

wolln wir schon itzund nicht. Und ist uns diß noch frei,
daß wir itzt sind wolauf, so fürchten wir dabei:
wer weiß, wie lang' es steht? Das Auge dieser Erden
schläft nun bei Gades ein, vergönnt den müden Pferden
des Atlas kühles Bad; die ungestalte Nacht
hüllt in ihr schwarzes Tuch, was noch auf Erden wacht.

- 63 Wie vielmal können wir indessen schlasen gehen, eh' Titan wieder komt? Zehn Todesarten stehen und zehnmal zehne noch. Die Bogen sind gespannt, der Pseil zielt auf uns zu aus der gewissen Hand, die sehlen nicht gelernt. Es ist bloß deine Gnade,
- Jehova, Elohim, daß stündlich uns kein Schade, kein Unfall reißet hin. Kein Blick, der geht vorbei, kein Atem wird geholt, der Tod der hat uns frei; nicht aber mehr als Gott: wenn der gebeut zu würgen, da mag sich Keiner los von seinem Tode bürgen.
- 15 Kein Gold, kein Fußfall hilft. Man muß nur stille stehn, 211 Vielen mitte hin ins schwarze Beinhaus gehn. Kein Mensch, sei wer er sei, der kan ihm das verheißen, daß er auf seinen Tod sich so viel woll' entreißen. Mein Leben, meinen Tod hat der in seiner Hand,
- der selbst das Leben ist, bei dem kein Tod bekant.

  Gott stirbt nicht, wie ein Mensch. Weil sie denn ihm beliebte, so tät' er, was sie wolt', hingegen uns betrübte; wo das betrüben soll, daß ein Gefangner frei, ein Toter lebend wird. Mein! sag' mir, was es sei,
- si diß Leben, wie mans nennt! Ein Rauch ists, der verschwindet, ein Nebel, der nicht steht, ein Strick, der Seelen bindet, ein Kerker der Vernunft, ein Zuchthaus voller Not, ein Süßes auf den Schein, ein halb belebter Tod.
  Wie mahlen wir uns denn den Tod so scheußlich abe,
- sind Unmuts und betrübt, wenn man uns sagt vom Grabe, das man zwar hassen wol, doch nicht vermeiden kan! Der Tod ist nicht so arg, als wir ihn sehen an. Tod ist das Leben selbst: er führt uns zu dem Leben, schleußt unsern Himmel auf, nimt, was uns ward gegeben,
- \* giebt, was uns recht kömt zu. Der Tausch ist wol vergnügt: wenn man für Menschen Gott, für Tod das Leben kriegt,

#### 56 POETISCHER WÄLDER II. VON LEICHENGEDICHTE

was ist hier eingebüßt? Gott tut wie Gärtner pflegen, pfropft, reutet aus, versetzt. Es heißt doch alles Segen, hat er uns schon betrübt. Es ist ihr wol geschehn:

- sie sieht, was kein Mensch kan mit irdnen Augen sehn, geht über dem Gestirn' in reinem Gold' und Seiden, darein die Engel sich und Auserwählten kleiden, schaut den dreieinen Gott, nimmt ganz den Himmel ein, und wundert sich, daß wir so weit ab von ihr sein.
- des Witwers willig an! Gott selbst steht hier im Mittel.
  Er tut es, was geschicht, nimmt, das er geben kan, giebt, daß es heiße doch: der Herr hat wol getan.
  Wir hoffen, was sie hat, und schicken uns beineben,
- in langer Seligkeit. Wol dem, der so verdirbt!

  Wer eh' stirbt, als er stirbt, der stirbt nicht, wenn er stirl

#### DRITTES BUCH

## POETIS CHER WÄLDER,

#### WORINNEN HOCHZEITGEDICHTE.

Dem Edeln, Wol-Ehrnvesten, Groß-Achtbarn und Hochweisen Herrn Johanni Brandt, J. U. L. Bürgermeistern der Löbl. Stadt Hamburg, meinem Hochgeehrten Herrn Schwager.

# 1. Auf derer Wolgebornen, Herrn, Herrn Christianer Fräulein, Fräulein Agnesen, beider von Schönburg, liches Beilager zu Hartenstein.

1681.

Zuschrift an die wolgeborne Braut und Bräutigamb

Das süße Tun, das wir die Liebe nennen, den freien Dienst, den wundenlosen Streit, den besten Schmack, die Zuckerung der Zeit, den lieben Tod, das angenehme Brennen, und was wir sonst noch Bessers können kennen: das leset hier, ihr Haß der Einsamkeit, ihr edles Paar, die ihr gesonnen seid zu gehen ein, was auch kein Tod kan trennen! Glück zu! Glück zu! schreit meine Poesie,

wie schlecht sie ist. Zwar was ihr leset hie,
das ist nur Schrift und bloßes Wörterscherzen;
doch soll sie auch sein eine Zeigerin,
daß ich bereit euch aufzuwarten bin.
Den höchsten Wundsch, den trag' ich noch im Herzen.

E. E. Gn. Gn.

gehorsamber

Paull Flemm von Hartenst

#### 2. Früelings - Hochzeitgedichte.

1631 Mai.

Der Winter ist fürbei, der Feind der bunten Auen und aller Blumen Tod; was Juno kan beschauen auf diesem breiten Rund', ist alles Jammers frei. der von der Kälte war. Der Winter ist fürbei.

s Der angenehme Lenz ist itzt schon angekommen, hat jenem alle Macht und Leidsein abgenommen and gar von uns verweist. Der liebe Freund der Lust hat von der Erden Not und Übel wol gewust, drumb bricht er so herein. Die beste Zeit der Zeiten, des Jahres Mark und Saft, die Gunst der Fruchtbarkeiten, das Wohnhaus aller Pracht, das nichts als Lustigsein, hat sich nun widerumb bei uns gestellet ein und machet alles froh. Seht, wie so grüne werden die Glieder überall der breitgebrüsten Erden, 15 Feld, Wiesen, Berge, Tal! Ietzt regt sich die Natur,

- 15 Feld, Wiesen, Berge, Tal! Ietzt regt sich die Natur, sie bildet ihre Zier, wo man hin siehet nur.
  Wie prangt sie mit der Saat, wenn mit gesunden Reifen die fromme Cynthia bei Nachte sie muß täufen, darvon das Gras und Korn früh' aller trunken sind
- und taumeln hin und her, wenn sie ein Westenwind mit sanftem Odem schwenkt! Wenn es beginnt zu tagen, und furchtsam tritt herfür der Rötin bunter Wagen und zeigt ihr braunes Liecht der aufgeweckten Welt, da geht die Wollust an, die mir und dir gefällt.
- Das leichte Federvieh verläßt die warmen Nester, begibt sich ihrer Burg, der halbbegrünten Äster, spaziert durch freie Luft, singt Schaf' und Schäfer an: denn auch diß gute Volk nicht lange schlafen kan, geht für der Sonnen aus. Die Taue sinken nieder,
- beperlen Laub und Gras. Der Philli laute Lieder, die in dem Pusche grast, die wecken Echo auf, daß manchen hellen Schrei sie durch das Tal tut drauf. Die lautere Fontein, entsprungen aus der Erden, mit der Kristallen nicht verglichen mögen werden,
- darinnen mancher Hirsch benetzt den dürren Mund und schlürft ihn nüchtern nein. Der Wälder Raub, die Hinden, gehn ungescheucht zur Kost. Der Has' ist noch zu finden in jenem Stücke Korn', in das er gestern lief,
- Indessen steigen auf des muntern Phöbus Pferde, die nichts als Feuer sein; da wird das Punct der Erde von Neuem ganz belebt. Diß ist die liebe Zeit; was gött- und menschlich ist, das wird durch sie erfreut.

- Die geilen Satyren, die springen aus den Wäldern und lassen sich ersehn auf allen grünen Feldern, wo Schäferinnen sind. Pan kömpt zu seiner Schar. Empanda nimpt für sich des Ackerbaues wahr. Pomona giebet umb den saftgefüllten Bäumen
- bo den grünen weißen Flor, läßt ihre Gärten räumen. Die weichen Najaden stehn auf von ihrer Ruhe und gehen schön geputzt auf ihre Bäder zue, die marmorsteinern sind. Diana stellt die Netze, daß sie den langen Tag mit Hetzen sich ergetze.
- Der ganze Helikon ist schon umb diese Zeit umb seine Bücher her und dichtet allbereit das, was man rühmen muß. Die schönen Pierinnen, die nun durch Opitzs Gunst auch hochteutsch redei und lieber sein als vor, die sagten mir auch für
- bei früher Tageszeit diß, was ich schreibe hier, wie schlecht es immer ist. Die stillen Morgenstunder sind den Poeten recht, was Hohes zu erkunden und es zu setzen auf. Was lange bleiben soll, das will bei früher Zeit bedacht sein oft und wol
- os und weil man nüchtern ist. Frau Flora schläft nicht nimmt dieser Zeiten wahr, kömpt mit geschwindem auf ihre Wiesen zu, beblumet Feld und Wald und machet Berg und Tal mit Farben wolgestalt. Sie braucht nach ihrer Lust die warmen Sonnenstra
- der Gärten frühe Zier. Sie streicht so artlich an den schönen Rittersporn, als wol kein Mahler kan. Auf liebe Nägelein, auf gönstige Narcissen, auf schönen Hiacynth ist sie schon ietzt beslissen.
- 75 Der Veilgen süße Gunst, der Anemonen Pracht macht, daß die kluge Frau oft' in sich selbsten lacht und denkt: ist das nicht Lust? Des Himmels Anges ist blau und wolkenfrei, die Luft ist hell' und lichte Kein Nebel zeucht sich auf, kein Regen und kein W
- o bei dieser Stetigkeit itzt zu befahren sind.
  O wunderschöne Zeit! Ja freilich ist sie schöne;
  Cupido weiß es wol, zeucht schon an seine Fröne,

schreibt ihm zu eigen zu die ganze Frühlingszeit,
läuft, wie er pfleget stets, in seinen alten Streit,
sin den Streit, da er ihm kan untertänig machen,
was ihm will widrig sein, in den Streit, da er Lachen
anstatt des Schießens braucht. Der Kugeln darf er nicht.
Man hat ihm Pfeile zwar und Bogen angedicht't,
jedoch nur angedicht't. Er selbst ist ein Gedichte

- on diesem Wundergott' ist der Poeten Spiel, die minstes gläuben selbst, von dem sie melden viel. Doch sei ihm, wie ihm sei! Er mag ein Gott verbleiben, ich will das gute Kind nicht aus dem Himmel treiben.
- <sup>95</sup> Lieb' ist ein großes Ding. Diß wil mir nur nicht ein, daß er ein kleiner Knab' und blind darzu soll sein: ist er ein schwaches Kind, wie, daß er denn kan zwingen den stärksten Ritter, Mars, ihn zu der Mutter bringen und zusehn, wie Vulcan ein groß Paar Hörner kriegt,
- Und ist der Knabe blind? Er muß mir ja vor zielen, im Fall' er wolle denn nur mit den Pfeilen spielen und einen Fehlschuß tun. Er spannet in der Welt und scheust, daß Jupiter auch selbst vom Himmel fällt.
- Ein Gott muß er wol sein, weil auch in denen Sachen, die unbeseelet sind, er übet seine Kraft.

  Die Steine lieben sich und halten Schwägerschaft, der Forst besaamet sich, ein Zweig buhlt mit dem andern.
- lit Liebe nur ein Feur? Wie, daß in Flüssen wandern die Fische Paar und Paar und treiben, was der Mut und Lust zu mehren sich im Wasser raten tut?

  Ist Liebe denn ein Frost? Wie kömpt es, daß das Lieben auch mitten in dem Schnee von Allem wird getrieben,
- es muß ein selzem Ding umb Lieb' und Lieben sein.

  Ist es der Geist der Welt, von dem man viel will sagen,
  und kennt doch niemand ihn? Man nennt es süße Plagen,
  die Sinnenmeisterin, die wollustvolle Not,
- 120 der Freiheit Untergang, den angenehmen Tod,

und was der Namen mehr die ewigen Poeten sehr weislich dichten an den sauersüßen Nöten. Was Lieb' ist, weiß ich nicht, und schreibe doch darvon. Was hilfts? Unwissenheit ist meiner Einfalt Lohn.

- Diß ist der schöne Zweck, darauf wir alle denken, dahin wir Tag und Nacht die leichten Sinnen lenken, wenn wir erwachsen sind. Es muß geliebet sein, soll dieses Alles nicht in Kürzen gehen ein. Der hohe Himmel liebt die tiefe Schoß der Erden,
- mit ihr und mit der See muß Luft vermählet werden, die beide schwängert itzt. Diß macht der Liebe Band, daß allzeit Tag und Nacht so bleiben im Bestand und wechseln friedlich umb. Die Zeiten tauschen abe mit höchster Einigkeit. Die Sonne steigt herabe,
- nacht, daß sich Alles liebt. Der Widder und der Stier, darinnen sie ietzt läuft, die sind verbuhlte Tier', als wol ein Ieder weiß. Die Zwillinge, die wollen, daß wir umb diese Zeit uns auch umbfangen sollen und gehen Paar und Paar. Der silberblasse Mond
- heißt uns dem folgen nach, was sie noch nicht gewohnt, weil sie stets Jungfer bleibt. Der lieben Sterne Blinken, das lehrt uns, wie auch wir der Liebsten sollen winken. In Summa, was in sich Luft, See und Erde hält, das heißt uns lieben itzt und mitte sein gesellt.
- ringsumb den Rüstbaum her und ihn zu Liebe zwingen!
  Seht, was die Wicke tut, das buhlerische Kraut,
  wie sie ihr brünstiglich dem Stengel anvertraut
  und hängt sich fest an ihn! Die stummen Wasserschaaren,
- die reißen durch den Strand und tun sich freundlich paaren, wie denn das Luftvolk auch, da manche Frau und Man sich schnäbeln züchtiglich umb süße Hochzeit an. Diß ist die süße Lust, die aus dem Himmel brachte den heißen Jupiter, die ihn zum Stiere machte.
- 155 Der hochverliebte Gott ließ seinen Donner stehn, im Fall' er muste fort nach andrer Weide gehn. Man kennet keinen Gott, der nicht geliebet hätte. Diß ist der Nymphen Kunst, sie lieben in die Wette.

Der geile Schäfergott hält seine Syrinx fest'.

- 160 Eh' wird Neptun ein Pferd, eh' er die Ceres läßt. Die kugelrunde Welt muß unbestrahlet liegen, wenn Phöbus listig meint die Dafne zu betriegen, wiewol vergebens nur. Die Winde reißen los, weil Äolus sich legt in seiner Liebsten Schoß.
- Da meint ein Ieder schon ein Himmelreich zu haben, der fest und stete liebt, wenn die ihm, die er liebt, ein treues Unterpfand der Gegenliebe giebt. Das liebliche Geschlecht, das wir die Jungfern nennen,
- was kan es nicht bei uns? Was kan man sonst wol kennen, das einem Manne mehr die strengen Sinnen bricht und macht sie ihme zahm? An diß Volk denkt man nicht ohn' innerliche Lust. Ihr Name machet rege, was in und an uns ist. Wär' einer noch so träge,
- durch Lieben wird er frisch und krieget einen Mut.
  Cupido ist fürwahr der Faulheit gar nicht gut.
  Da kan ein Buhler nicht die Schönheit gnung beschreiben, die an der Liebsten ist, muß manchen Tag vertreiben mit ihrer Gaben Lob'. Er fängt von oben an
- Des irdischen Gestirns, der liechten Augen Blicke sein ihre große Kunst, damit sie ihm entzücke der matten Sinnen Rest. Der glatten Stirnen Zier ist Amors sein Magnet, der ihn stets rückt zu ihr.
- Die Wangen sind Beryll, die Lippen ein Rubin, die ihn zu ihrer Gunst auch wider Willen ziehn.

  Das Kinn ist Perlen voll, der Hals von Alabaster,
- die Kehle Chrysolith, der Brust erhabnes Pflaster der reinste Marmorstein, die Arme Helfenbein, die Finger pures Gold, und was sonst mehr mag sein. Er ist aus sich verzückt, er weiß nicht, was er saget, bald ist er gutes Muts, bald hebt er an und klaget,
- 195 er heißt sie in der Angst wol gar die Zauberin, die ihm durch scharfen Gift verlähme Kräft' und Sinn'.

Und es ist ohne nicht: die stärksten Kriegeshelden kan zwingen eine Frau. Die wahren Schriften melden, daß Alexandern nie entherzet eine Schlacht,

- Persepolis, die hat durch Thais brennen können.

  Der Liebe zogen nach auch die Amazoninnen,
  wie frei sie waren sonst. Achilles war nicht stark,
  wenn seine Briseis ihm nahm aller Kräfte Mark.
- 205 Der Paris wurde blind durch Zierat einer Frauen, er muste mehr auf Schön' als auf die Tugend schauen. Ja auch die Götter selbst, wie mehrmals ist gesagt, hat öfter Weiberlust aus ihrer Burg gejagt, daß sie ihr giengen nach. Wer wolte denn nicht lieben?
- Wo wir nur sehen hin, da werden wir getrieben an dieses süße Werk. Wer will denn nun ein Stein, ein Stiefkind der Natur, ein Sichselbsthasser sein? Vergebens ist uns nicht die Leber einverleibet: sie, sie ist unser Gott, der uns zum Lieben treibet.
- wolt zeitlich gehen ein! Die gönstige Natur,
- des Höchsten treue Magd, weist euch auf diese Spur, und leitet euch hierzu. Der großen Ahnen Fälle ersetzet sie durch euch, daß ihr an jener Stelle solt andre pfropfen ein, die nachmals durch die Zeit auch reisen, wie vor sie, durch frische Dapferkeit.
- Ach solte, solte doch der werte Hugo sehen, was ietzt noch sein Gemahl! O könt' es doch geschehen, daß nun der selige Herr Wolf herwieder käm' und dieses liebe Paar zu beiden Armen nähm' und drückt' an seine Brust! Die große Freude machet,
- daß itzt die fromme Frau, die Mutter, weinend lachet. Sie trauet Kind und Freund, gibt ihrer Liebe Pfand und schlägt mit eigner Faust durch die gepaarte Hand und spricht: Es sei also! Die schönen Schwestern lachen, die Brüder wündschen Glück an diesen hohen Sachen

- ench, ihr Verliebten, euch. Wo ihr nur schauet hin, da seht ihr auf euch zu beschenkte Wündsche ziehn. Ists aber ietzo Zeit durch Heirat sich zu binden, ietzt, da der tolle Mars uns dreuet vorn' und hinden, ietzt, da das teutsche Volk ihm selbst die Degen wetzt
- Ihr wolt auch in den Krieg. Ach, wär' in jenem Kriegen so leichte, wie in dem, das ungewisse Siegen, wär' unsre Feindschaft nur nicht größer als bei euch, so könt' ein Winken nur die Sache machen gleich.
- Doch fahret immer fort, laßt Ander' ietzt sich schlagen!

  Ihr kriegt mit guter Ruh', dürft euren Leib nicht wagen
  in das verlogne Glück, in einen glatten Streit.

  Der Streit, in dem ihr seid, ist lauter Einigkeit

  mit Freundlichkeit vermählt. Man spricht auch sonst, im Maien

  250 da sei es gar nicht gut zu stellen an ein Freien.

Nichts minder tut ihrs doch? Doch kümmert euch nicht drum!

Ich habe nachgesucht, ich finde nicht, warum.

Wir sein die Römer nicht, daß wir diß solten halten.

Wir richten uns nach uns. Was schaffen uns die Alten?

- Fis ist nicht balde wahr, was der und jener spricht:
  gewisser Tage Wahl will Gott zum Freien nicht.
  Ihr habt der besten Zeit der Zeiten wahr genommen,
  der Lenz heißt euren Lenz der Jugend ietzt willkommen.
  Diß alles, was ietzt liebt, das wündscht euch Heil zu dem,
- Das Wind- und Wasservolk, die ausgeschlagnen Wälder, der schöne Maienschein, die neubegrünten Felder sind fröhlicher als vor. Die Flora gibt euch Lust, Cytheris drucket schön eins an des andern Brust.
- Das ganze Hartenstein erschallt von dem Geschrei und jauchzet mitte drein: Glück zu, ihr Liebten zwei! Glück zu, ihr Liebten zwei! Glück zu, ihr Liebten zwei! schreit auch mein Phöbus mitte zwei stellt sich bei euch ein. Er hat auf meine Bitte
  - diß Brautlied euch gemacht. Ietzt stimmts der werte Man mit seiner Schwestern Schar für eurer Tafel an:

275

280

285

290

295

Halbgöttinne, Fräulein Braut, der Kassandra müste weichen, Helena nicht könte gleichen, Rom noch Schöners nie geschaut, zehnte bei der Musen Schar, vierte Charis dieser Jahr',

Andre Venus! Sihstu nicht, wie Cupido stetig winket, wie das Liecht der Fackeln blinket, wie der linde Zephyr bricht Tulpen, Nelken, Rosmarin, wirft sie auf den Tanzplatz hin?

Auf, o werte schöne Braut!
Auf, an Tanz ist Zeit zu gehen!
Siehstu schon den Liebsten stehen,
den dir Amor hat vertraut,
den dir hat in keuscher Brunst
zugetan des Himmels Gunst?

Wertes Paar, so tanzet nun, liebt und küsset, küßt und liebet, was ein Lieb dem andern giebet! Gott, der wird das Seine tun, daß euch Phöbus balde schau' immer fruchtbar, langsam grau!

Und nun, nun ist es Nacht, der Renner ist entwichen, der Alles liechte macht. Frau Luna kömpt geschlichen und steckt ihr Silber auf, der schöne Nachtstern kömpt, die angelegte Glut der blanken Sterne glimmt.

Hört auf, ihr gar ein Sinn, hört auf mit euren Tänzen, ermüdet euch nicht gar! Die Lust könt ihr ergänzen auf einen andern Tag. Ietzt seht, was Hymen dort in jener Kammer zeigt! Geht, Liebte, geht nur fort und gebet gute Nacht! Die Venus steht von ferne, lacht eurer Wegerung. Cupido sähe gerne, daß ihr nur machtet fort. Er trägt die Fackeln für und wartet sehnlich auf vor jenes Zimmers Tür', in dem ihr schlafen solt. Geht, geht, ihr herze Herzen, vereinigt mehr den Sinn, beflammt die Liebeskerzen,

geht, geht zu eurer Rast, nach der ihr einigst steht, und merket, wie es euch in dieser Ruh' ergeht!

#### An den Lustgarten zur Wechselburg.

Bisher hat dich bestrahlt die allgemeine Sonne, noch hastu Blumen bracht nach Herzens Lust und Wonne: was wirstu förderhin für Blumen bringen mir, 360 wenn mein herzeigne Sonn' auch sein wird eigen dir?

#### An die Nacht.

Ob du schon wickelst ein das halbe Rund der Erden in dein berustes Tuch, du schwarze, finstre Nacht, so mag ich doch von dir gar nicht bedunkelt werden, dich nur ein Auge mir der Liebsten liechte macht.

#### Vom Amor.

#### Der Bräutigamb redet.

orgestern sah' ich ihn von hinden zu spazieren, ich schlich ihm leise nach, vermeint', er merk' es nicht, daß lemand wär' umb ihn, da zog der Bösewicht den Bogen über Häupt und tät mein Herze rühren.
Wie? Ist denn Amor blind? Es will mir gar nicht ein, er muß ja warlich Nichts als lauter Auge sein.

#### Wechselgedichte.

#### Der Bräutigamb.

So viel dein langer Strom, du Fichtelbergerinne, Inwohner Fische hat, so viel mich früh' und spat ergötze meine Braut, die schöne Menschgöttinne!

#### Die Braut.

So viel der dicke Wald, das grüne Haus der Tiere, der Zweig' ietzt bringen mag, so viel mich Nacht und Tag

\*\* mein allerliebstes Lieb in seinem Herzen führe!

So manches Federvolk durch freier Lüste Gassen bald hin, bald her sich schwingt und Buhlerlieder singt, so ofte mich mein Schatz doch möchte nur umbfassen!

Der Bräutigamb.

so manches Bienelein der bunten Auen Säfte zu Stocke führt mit sich, so ofte herze mich mein herzes Herz und geb' hinfort mir neue Kräfte!

Die Nymphen.

O Glück! Ihr liebtes Paar, woran ihr euch wolt laben,
dasselbe woln auch wir,
dasselbe sollet ihr
und tausentmal noch mehr der Freude von uns haben.

#### 3. Auf eine Hochzeit.

Was kan und soll ich euch zu diesem neuen Leben,
das ihr mit aller Treu' itzt wollet wol anheben,
vor ein Geschenke tun, das Gott und euch und mir
recht angenähme sei? Mir ist nichts übrig hier

5 als ein beherzter Wundsch, den Gott für allen Gaben,
für allen Reichtümern ihm will geschenket haben,
und ihr seid auch vergnügt. Gott helfe, daß der Bund,
den ihr, ihr liebes Paar, durch Wundsch, durch Hand, durch Mu
bekräftigt und vollbracht, euch ewig möge nützen,

10 ein Schild für Unfall sein, für allem Übel schützen,
das sonst den Einsamen zu Handen stoßen pflegt
und sie zu vieler Angst und Kümmernüß bewegt!
Lebt frisch, lebt fruchtbarlich, lebt selig, wie ihr lebet!
Diß ist mein höchster Wundsch, den ihr euch selbsten gebet.

# 4. Auf Herrn Christof Bierauens mit Jungfrau Elisabe Stangens Hochzeit.

Die Sonne wolte gleich ietzt aus den Fischen schreiten, der Himmel stund erstarrt, die weißen Wolken speiten die dürre Flut, den Schnee; die Erde war ganz greis und runzlicht an der Haut; die Fluten hatten Eis,

die Felder Flocken um; zur Zeit, wenn Mars nicht kriegen, wie er gern wolte, kan, muß in Quartieren liegen, da ihm denn auch ist wol. — Wiewol man itzt gewohnt, daß man bei Winters auch des Feindes nicht verschont, wie das mein Teutsches Land gelernet hat von Norden, der kriegerischen Welt. Wir sind Soldaten worden und gehn den Ahnen gleich. So lange kriegen wir und kriegen minder doch als so viel nichts dafür, verkriegen Gut und Geist. — Nun, eben dieser Tage begab sichs, daß Gott Mars auch in der Ruhe lage, sein Hauptquartier war hier. Frau Venus, wie man weiß, pflegt nicht fern' ab zu sein. Es friere noch solch Eis, es drehe wie es will, sie läßt sich nichts erhalten, reist ihren Buhlen nach, versperrt den lahmen Alten und läßt ihn hämmern wol. Wie denn der gute Man itzt so viel hat zu tun, daß er nicht schlafen kan: er soll, weiß nicht wie viel der Harnsche fertig haben bald auf den ersten Mai. Indessen kan sich laben die Venus, wie sie will. So viel Zeit hat er nicht, daß er seh' eins darnach, ob sie noch brenne Liecht, ob sie entschlummert sei, ob sie sei extra gangen. Zu dem so hat er auch nicht so ein groß Verlangen mit ihr verliebt zu tun. Sie hält ihn auch nicht groß, im Fall' sie liegen kan in eines Andern Schoß, und der es besser kan. Gleich als sie nun vernommen, daß ihr geliebter Freund allhier sei angekommen, der eben auch nach ihr ein solch Verlangen trug, als wie sie wol nach ihm, sprach sie: Nun hab' ich Fug; mein Sohn, du solst mit mir! Lauf, spanne vor die Tauben! Ihr andern bringt mir Schmuck, Geschmeide, Röcke, Schauben und was mein Schönstes ist! Die Göttin setzt sich auf und fährt also davon: die helle Zunft folgt drauf.

## Auf Herrn Garlef Lüders und Jungfrau Margarethen Brauns Hochzeit in Moßkow.

1634 November 27.

Ihr, die ihr Nacht und Tag auf Lieben zu gedenken und euren matten Sinn mit Sehnen pflegt zu kränken

nach jener schönen Zeit, bis daß die süße Lust, von der ihr mir erzählt, als das euch ist bewust, 5 auch euch einst stehe frei: setzt, ihr verwirrten Leute, diß, was ihr doch nicht habt, ein wenig auf die Seite, vergnügt euch selbsten euch! Laßt euren eiteln Wahn, und seht um so viel mehr die beiden Lieben an! Schaut an diß fromme Paar, diß Paar, so zwei an Namen 10 und eins an Herzen ist, das wahrer Liebe Samen aus seinen Augen streut und in zwei Herzen säet, darin es allezeit in voller Blüte steht und tausent Früchte trägt! Die Furcht, die Qual der Sinnen, das angstgefüllte Kind der bösen Erebinnen, 15 hat ihren Tod erlebt. Die seufzende Begier, die Tochter des Averns, die hat ein Ende hier. Die müde Hoffnung stirbt, das reizende Verlangen, das hat auf diesen Tag ganz seinen Rest empfangen. Kein Harren harret mehr. Das matte Sehnen liegt 20 und tut den letzten Zug. Sie haben obgesiegt, die Beide, wie ihr seht. Lauft aus, ihr kleinen Götter, ihr Eivolk, Paphos Ruhm, bringt frische Myrtenblätter! Du Amathunta, flecht in ihr würdiges Haar die Krone, die du machst für deiner Fechter Schar! 25 Der Ruhm folgt auf den Sieg. Ihr weichen Najadinnen, eilt, was ihr eilen könnt, zu euren kühlen Brünnen, holt frische Schmergel her, pflockt Quendel, Pol und Klee! Ihr, Napäinnen, bringt, was her komt über See, gebt fremde Tulpen her! Geh, Klio, mit Melposen, so reuft Hiazynthen aus, brecht volle Zuckerrosen und keusche Lilgen ab! Lest, was nach Pestum reucht und was Alcinous und Flora Schönes zeugt! Pflockt alle Körbe voll! Eilt, laufet um die Wette, komt, bringt und schüttet aus! Hier wollen wir ein Bette 35 von Farben bauen auf. Sie, aller Blumen Schein, die sollen ganz und gar verdeckt mit Blumen sein. Diß ist des Bräutgams Lohn für seine hohe Gaben, er will sonst keinen Dank, als von der Liebsten haben. Sein ausgelehrter Mund, der redet, was er will,

40 vermischt Athen mit Rom, Französisch ist sein Spiel,

Toscanisch seine Lust. Der Jüde steht betöret, spricht: Landsman, fahre fort! wenn er ihn reden höret, und daß man wissen mag, daß er mehr Sprachen kan, so redet er sein Lieb itzt auch auf Russisch an.

- das Lineal geirrt, das Augenmaß getrogen.
  Er maß, er übermaß, es wolte doch nicht sein,
  Quadrant und Transporteur, die trafen ganz nicht ein,
  der Fleiß, der war umsonst. Nun hat er endlich troffen
- den viel gesuchten Zweck. Sein Mittelpunct steht offen. Er spannt sein Instrument, so weit es gehn will, aus: so kommt ihm, was er sucht, auch auf ein Härlin raus. Er wundert sich selbselbst. Die Tiefe, Breite, Länge, das rechte Gegenmaß, die Weite samt der Enge,
- und was man sonst so mißt, das weiß er ungefähr und rechnets ohne Maß auf einem Nagel her. Die Künstler irren nicht. Prometheus, wem du grübest ein Herze güldner Art, und wen du, Phöbus, liebest, Der lernet, was du lehrst, wird deiner Künste voll.
- W Unähnlich ist ihm nichts, als daß er fehlen soll.
  So ist sein Drechselwerk bisher fast mißgelungen,
  kein Ansatz, der war recht, die spröden Eisen sprungen,
  die Hand ging vor den Fuß, als der verstieß die Hand,
  es wurde nichts nicht drauß, als was da wird genant
- Ists aber dieses nur, darüber man so klaget?
  Wird nirgends sonst geirrt? Geht ihre kluge Hand
  durch alle Länder nicht? Ja, ja, so ists bewandt!

  Irrt einer etwan grob, so ist er stracks bemühet,
- bis er denselben Fehl an großen Leuten siehet:
  denn, meint er, seis schon gut, wenn er nur sagen kan:
  Gott weiß, wie recht und wahr! das hat der auch getan!
  Wer haßt sein Laster itzt? Forthin so will er machen
  sonst nichts nicht als oval und kugelrunde Sachen.
- Weil auch die Kupferstich' ihm mißgeraten sein, will er seinen Zeug gewisser setzen ein.
  Nun kan er besser auch nach dem Gestirne gucken:
  sein Himmel steht vor ihm. Er schauet nach der Glucken,

besieht den Angelstern, merkt, wo der Milchweg geht 80 und wo das helle Liecht der Jungferähre steht. Wol dem, den so wie ihn sein Himmel würdig achtet, daß er zu Tag und Nacht die schöne Zier betrachtet, die um und in ihm ist! Er ist den Göttern gleich und hat schon, weil er lebt, ein sterblichs Himmelreich. 85 Er läßt die kleine Welt in seinen Armen rasten, er unterstützet sie, ein Atlas ihren Lasten, hebt sie, daß sie ihn trägt. Sein Leben, seinen Sinn, sein Alles, was er ist und hat, das legt er hin in seiner Liebsten Schoß. Er hat das beste Leben, 90 das iemals Jupiter den Sterblichen gegeben. Kein Sinn, der ist an ihm, der unvergnüget blieb'. Er sieht, er hört, er reucht, er schmäckt, er fühlt sein Lieb nicht wie ein Ander tut, der Tag und Nacht sich grämet um etwas, das Nichts ist, doch sichs zu sagen schämet; 95 ist elend auf den Schein, hat Alles und doch Nichts, wird oft um Mittagszeit beraubet des Gesichts, blind sehend, hörend taub. Er denkt nicht, was er denket, besinnet keinen Sinn, weiß gar wol, was ihn lenket, und weiß es gleichwol nicht, lobt, was er schon verspricht. 100 Das Wündschen hat er frei, das Haben hat er nicht. Seid selig, wie ihr seid, ihr wolgetrauten Beide! Und wenn ihr denn nun schmäckt die angenehme Freude, so denkt auch derer Not, die ihr vor kurzer Zeit noch waret, was sie sein, nun, was sie nicht sein, seid!

6. Auf des ehrnvesten und wolgelahrten Herrn Reine Brockmans, der griechischen Sprache Professorn am Gymnasio zu Reval, und der erbarn viel ehren- und tugend reichen Jungfrauen Dorotheen Temme Hochzeit.

1635 April.

Zuschrift an Braut und Bräutigamb.

Laßt diß ein Zeichen sein, ihr wolgetrauten Beide, daß euch mein Phöbus liebt, der niemals Feind sein kan dem Volke, wie ihr seid! Die Braut gehört ihm an, der Bräutgamb ist sein Freund. Er freut sich eurer Freude,

- daß er nichts Hohes schenkt. Doch weiß der gute Man, daß wenn er Wündsche giebt, so hab' er satt getan, und ihr seid auch vergnügt. Sie spinnen Gold für Seide, die Parzen über euch. Des Jupiters Gemahl
- mit liechten Fackeln voll und läßt den Brauttanz machen, den mein Apollo singt. Freit, tanzet, schlafet wol!

  Der Schluß der Götter steht; was drauf geschehen soll, das ist des Vatern Lust, der jungen Mutter Lachen.

M. P. F. V. H.

Den Nächten gieng das Liecht der halben Phöben auf, ihr Bruder hatte gleich im Stiere seinen Lauf. Die Wälder schlugen aus, das Wild war bei Gefährten, das Dorf gieng auf das Feld, die Stadt in ihre Gärten.

Mit Kurzem, es war zu Mitten des Aprils, als ich einst nach gehaltenem Mittagsmahl, umb mich ein wenig zu ergehen, aus Reval, da wir die Zeit stille lagen, in den anmutigen Koppel spazierte, von dessen Gegend ein lustiges Absehen in einen Meerbusen der Ostsee und umbliegendes Gepüsch war, zwar von niemande als einem der Knaben vergleitet, aber, wie jener sagte, niemaln weniger alleine, als da ich so alleine war. Und bedünkte mich der Ort bequem zu sein, allda ich meine Gedanken auslassen und ihnen desto mehr und freier nachhängen konte. Wie lange, sagte ich zu mir selbsten, wirds noch zur Zeit sein, daß ich in mein süßes Vaterland und zu den lieben Meinigen, welche ich voller Kriegsunruhe und Betrübnüß vor zweien Jahren verlassen muste, wieder gelangen werde? Zwar wie die Sage gehet, so hat der versöhnte Gott mein Meißen mit Friedensaugen gnädiglich wieder angesehen, aber die Meinen mussen noch ungläckselig sein, indem daß sie solch sein groß Glücke leiblich nicht anschauen mögen. Die Beschaffenheit unserer Reise wird mir solches so balde nicht verstatten. Was aber håtte wol für ein geneigter Verhängnüß aus damaliger Gefahr mich entreißen können als eben die wunderliche Versehung zu dieser löblichen und der ganzen Christenheit ersprießlichen Reise? Unsere Gesandten, die tapfern und vornehmen Leute, was haben sie an geneigtem Willen and allem Vorschube ermangeln lassen? Wahrlich, nicht alleine bishero nichts, sondern haben auch aufs Künftige günstigen Verspruch getan. Und du, Undankbarer, bist am wenigsten bekümmert, auf was Maßen du die hohen Guttaten bedanken wollest. Zwar daß du angefangen bevon ihrem Lobe und Verrichtungen aufzusetzen, ist ihr billicher Versicher und deine rechte Schuldigkeit, aber was berufest du dich solche Sachen, die zukünftig sein, und von denen du weder sie noch der versichern kanst? Ihr stündliches und stets gegenwärtiges Woltun heischet eine gleichmäßige Dankbarkeit. Hierüber fiel mir ein, der wie neulich der Geburtstag des Herrn Brüghemans, also der bekommende des Herrn Licentiaten Crusii mir Anlaß und Fug gewürde, mein Gemüte in etwas auszulassen. Hub derowegen für wis schen an:

Kom, schöner Tag, und du, o süßer Schein,
wie lange wilst du denn noch außen sein?
Kom, brich doch an! Die Laute liegt schon fertig,
die Saiten stehn. Bist du nur gegenwärtig,
so soll ein Lied dir werden ausgeführt,
das dich erhebt und deinen Herren ziert.

25 Ach, daß du itzt, daß du noch heute kämest und mir diß Leid, diß müde Warten nähmest! Kom, schöner Tag, und du, o süßer Schein, wie lange wilst du denn noch außen sein?

Mir war noch nicht ausgefallen das Gedichte, so gemeltem (sandten, Herrn Brüghemanne, in Moskau auf seinen Geburtstag (macht wurde, und weil ich mit solchen Gedanken umbgienge, sa ichs vom Anfange bis zu Ende her:

Herr, wer er auch wird sein, der etwas auf wird schreiben,
so das bis zum Ende hin der grauen Zeit kan bleiben,
das seinen Tod verlacht, der wird auch zeigen an,
was diß sei für ein Werk, das itzo wird getan,
und wie, und wer es tut. Er wird voraus vermelden
den unverzagten Mut, das Glücke zweier Helden,
so die alle Furcht und Neid geschlagen unter sich,
vor keiner Müh' erblaßt, bis daß sie ritterlich
den teuren Dank verdient. Er wird den Lauf der Sachen
durch sein berühmbtes Buch gleich als wie schöner machen,
ein Barclay seiner Welt. Ietzt tun wir was sich ziembt,

und was der alte Brauch noch heute löblich rühmbt, auch nicht zu schelten ist. Der Brunnquell aller Tage, der Gott, den Delos ehrt, tritt auf der Sternenwage mit seiner Pracht herfür, sagt von der hohen Bahn den Namen, den ihr führt, der runden Erden an.

- orumb kommen wir auch ietzt. Dem Himmel will gedanket, euch Glück gewündschet sein. Euch hat noch nie gewanket die Göttin, die ein Rad und leichte Flügel führt, weil Vorsicht und Verstand in eurem Tun regiert. Der teure Friedrich liebt den Witz der klugen Räte,
- wermehrt sein reiches Land, läßt einer andern Welt durch euch sein Herze sehn, hat alles heimgestellt in euer weises Tun. So hoher Häupter Häuser verbinden sich durch euch; der Reußen große Kaiser,
- si der heißt euch seinen Freund. Der edle Saphian wird bald erfahren auch, was eure Treue kan, die seinen Nutzen sucht und unser Land vermehret. Ihr seid der Länder Heil, macht, daß der Morgen kehret in unsern Abend ein, daß sich die Mitternacht
- mit beiden wie vermählt und eine Freundschaft macht, die mit der Welt gleich lebt. Ihr öffnet uns die Länder, die noch verschlossen sind, zieht der Verbündnüß Bänder umb ferne Gränzen her, setzt sichern Glauben ein und lehrt ein frembdes Volk, wie es uns treu muß sein.
- die wir vor euer Heil den Sternen vorbracht haben, der Höchste gnädig an! Er sei euch förder gut und segne, was ihr treibt, als wie er täglich tut! So binden wir euch an, die ihr euch habt verbunden
- mit Woltun längst vorhin. Seht diese süßen Stunden noch tausentmal wie ietzt! Ein Wundsch ist unser Band, das nicht wird aufgelöst, als durch der Günste Hand. Du aber, altes Jahr, verjüngre deine Glieder, zeuch deinen Zierrat an, nim neue Kräfte wieder,
- mach, daß für weißen Schnee es weiße Lilgen schnei', heiß da sein Lust für Frost! Ihr armen Etesinnen haucht unsern Winter an, und ihr, ihr Najadinnen, sprengt laulicht Wasser aus, daß aller Blumen Zier
- waus der verlebten Welt vom Neuen komm' herfür!

85

90

95

100

105

110

Und darmit ich mich ein wenig ermunterte, sang ich die eber bigem Herren auf dessen neulichen Geburtstag übersendete welche mir noch in frischer Gedächtnüß hienge:

> Ist er itzo schon von hinnen, mein und euer großer Freund, ihr berühmbten Castalinnen tut drumb nicht, als wie ihr meint, daß der schönste seiner Tage unbeschenkt sich von uns trage!

Nicht so, Meine! Stimmt die Saiten und mischt euren Ton darein! Laßt uns heut umb Freude streiten! Diß soll unser Reichtumb sein, daß wir ihm zu Dienst und Ehren ein kurz Liedlein lassen hören.

Hier rinnt unsre Hippocrene,
Pindus und sein Volk ist hier,
das ein hohes Lobgetone
ausschreit ihm und uns zur Zier,
und die bloßen Charitinnen
tanzen uns nach unsern Sinnen.

Euch, o Edler, euch zur Freude sieht Apollo güldner aus, Luna hängt all ihr Geschmeide an ihr vollgestirntes Haus, daß der schöne Tag dem Zeichen der noch schönern Nacht muß weichen.

Der beschneite Hornung stehet und streicht seinen Eisbart aus. Äolus, der alte, gehet, hemmet seiner Knechte Lauf und läßt keinen von so vielen als den linden Westwind spielen.

Das Verhängnüß drückt sein Siegel in das blaue Himmelsfeld. Fama schwingt die Augenflügel und ruft durch die Sternenwelt, daß forthin auf unsrer Erden galdne Zeit durch euch soll werden.

anmutige Einstimmung der umbher schweifenden Lerchen mein lüsternes Gemüte so sehr ein, daß ich mehr auf ihr Tirineine Wort Achtung hatte. Mit diesem so scheust eine hinaf, daß sie im Fluge meinen Hut berührete. Diese Lust erinh meiner alten Gedanken, welche mir doch, halte ich dafür, außer dem gewesen, nicht in den Sinn kommen wären. Ist te ich wider mich selber, auch eine von den Buhlerinnen, welche silen ihren Verliebten so nahe darstellen und doch endlichen inte gewisse Umbfassung sich ihnen wieder entreißen? Rechte nd diese des Tantalus, welcher, ob er wol die schönsten Äpfel n Munde hat, auch selbst mitten im Flusse stehet, doch die liehende Kost nicht erlangen mag, und also

Stets ist am Durste voll und an dem Hunger satt. hrlich dieser und kein andrer Vogel übereilet derer Leute Wanit seiner Geschwindigkeit im Fliegen, und mag wol nichts Unein, als in solcher Liebe zu leben. Mitlerweile kam ich zu eiten Steine, der mit seiner Bequemigkeit vorüber Spazierende erzusetzen einlude. Auf dem nahm ich ein wenig Ruhe, und h nicht gar Nichts täte, so sange ich, als gut ich konte, folle:

Laß es sein, mein Sinn, und schweige, stelle deine Seufzer ein!
Schlechte Seelen, die sind feige, die nur von der Erden sein.
Denke, denke, was du denkst, daß du dich so abekränkst!

Ein beherzetes Gemüte weichet keinem Glücke nicht, es erfrischet sein Geblüte wenn den andern ihres bricht, lacht und weinet nicht zu viel, will stets was sein Glücke will.

Wenn der Stahl den Stein bestreichet, so wird er erst rein und scharf. Du, mein Sinn, bists, der ihm gleichet, der anch Glanz und Schärfe darf. 135

140

145

150

155

160

165

Unfall ists, der auf uns wacht und die Männer mänlich macht.

Ein bewehreter Soldate, der vor keinem Tode zagt, suchet ihm zu früh und spate einen Feind, mit dem ers wagt. Ein groß Herze bricht heraus, fordert stets sein Unglück aus.

Mein! was nützet doch das Klagen, daß die Liebste nicht ist hier? Mißtreu ists, so wir verzagen, sie ist allzeit ähnlich ihr. Wahrer Liebe treue Pflicht mindert sich durch Absein nicht.

Dennoch ist sie in dem Herzen, ist sie aus den Augen schon.
Dieses, was du nennest Schmerzen, ist der rechte Liebe Lohn, die sie fühlet gleich wie du und noch duppelt mehr darzu.

Philyrena, die du liebest, liebet dich noch wie vorhin.
Umb die du dich so betrübest, wirst du wieder sehn, mein Sinn, und das wird dir lieber sein als auf Regen Sonnenschein!

Kommet bald, ihr schönen Tage, komme bald, du süße Zeit, daß ich frei und fröhlich sage:
Weg, erblaßte Traurigkeit!
Philyrena, meine Zier, ist und bleibet stets bei mir.

Ich hatte die letzten Worte noch nicht recht ausgesungen, so hinterschleicht und umbfällt mich Polus: Ja, mein, ja, sprach er, wie vielmal hab' ichs erraten, was deine Krankheit sei! itzt hast du, wider dein so vielmaliges Verleugnen, ohne Peiniger mir Alles selbst bekant. Das Erschrecken über seiner gählingen Ankunft hatte mich blässer gemacht, und diß gab ihm Anlaß mich mehr zu verlachen. Eben diese, fuhr er

rt, ist die rechte Farbe, darbei man die fleißigen Liebhaber erkennet. adlich fang' ich an: Es ist mir besonders lieb, mein Polus, daß ich ch itzt bei mir befinde, der ich sonst die Zeit mit eiteln und vergebhen Gedanken verschlissen hätte. Daß du dir aber etwas solches von ir einbildest, weiß ich nicht, ob diß arme Lied, welches du vielleicht ch nicht recht gehöret hast, dir ein genugsamer Zeuge sein könne. h bin gewiß, daß dergleichen etwas von mir Niemand wird haben ertragen und nachreden können; zudem, so wird mich die Beschaffenit meines ietzigen Zustandes dessentwegen bei dir und andern leichth entschuldigen. Zwei widerwärtige Dinge sind, sagt Venator recht Herr Opitzens seiner Hercinie, Reisen und Lieben: und nur in esem einander gleich und verwandt, daß sie beide in ihrem Unbestand ständig sind. Überdiß kennestu die Poeten, unter welche man mich, ziß nicht aus was für Verdienste, mit Gewalt rechnet, die zuweilen rer Mutter, der Natur, nicht allein nichts nachgeben, sondern auch sie 3 Fruchtbarkeit übertreffen wollen, indem sie Sachen erdenken, welche iemals gewesen sind, noch sein werden.

Wie schwerlich er dessen zu bereden war, sagte er doch endlich: hanß dirs zu gefallen gläuben. Und du tust wol, fuhr er fort, mein Pleming, daß du dich wider Anderer Meinung derer Sachen entschlässt, welcher Wurzeln zwar süße, die Früchte aber bittrer als Erduch und Galle sein. Die widerwärtigen Vorstellungen ungleicher Peronen machen dich klüger, derer Gemüter durch Kraft dieser Sonnen eils wie Wachs zerschmolzen, teils wie Leimen ausgesogen und verrocknet sind. Haben dir Etliche hierinnen etwas aufgedacht, so ist es loch, wie ich von dir verstehe, nur ihr bloßes Einbilden gewesen, und ust du recht getan, daß du dich unterweilen gleich krank mit ihnen ungestellet, damit sie sich auf den Schein einer Gesellschaft ihres Aniegens trösten könten. Du kennest ja Einen, der hiervon also singet:

Wer ihnen traut, pflügt in die Winde und säet auf die wilde See, mißt des verborgnen Meeres Gründe, schreibt sein Gedächtnüß in den Schnee, schöpft wie die Schwestern ohne Liebe das Wasser mit durchbohrtem Siebe.

Der schnelle Wind fährt ohne Zügel, ein leichter Pfeil eilt auf Gewin,

170

der starke Blitz hat frische Flügel,
ein strenger Fall scheust plötzlich hin:
für ihren Sinnen sind nicht schnelle
Wind', Pfeile, Blitz' und Wasserfälle.

Sonsten heists: Weit darvon ist gut für den Schuß! Der schädliche Arsenik mag wol ohne Gefahr in den Mund genommen, aber nicht ohne selbige eingeschluckt werden. So sticht auch der giftige Scorpion nur den Anrührenden. Napellus, ein Kraut, tötet die Leute, wenn es nur is der Hand oder auf dem Häupte erwarmet. Soll dir der Jebenbaum nich schaden, so fleug seinen vergifteten Schatten! Die Liebe ist das sardinische Gewächse, welches den Leuten mit Lachen heim hilft. Im Widrigen, geschichts gleich, daß dir hierinnen etwas Menschliches wider fähret, so weist du doch, wie weit du den Zügel schießen lassen solst.

Was du bishero geredet, sagte ich, das laß ich dich bei ihnen ver Mich aber solstu ganz sicher von solchen Händeln wisse und dannenhero aller Qual und Mißgunst entfreiet. Wolte Gott, sagt er weiter, wir wären alle dieser letzten frei! Ich merkte wol, worauf e dieses redete, und war mir lieb, daß wir auf etwas anders gerieter Darumb fragte ich: Was klagst du über Misgunst, der du des Deinige wartest und sonder Zweifel reiche Belohnung für deinen Fleiß einstrei chest? Das werden wir an unserm Teile allhier wol gewahr, antwortet er, da des Neides und übel Nachredens fast kein Ende ist. ich darauf, das sind Scheltworte, die gehen euch nicht an! Du weiße besser, als ich dirs sagen kan, was unser Seneca hiervon so viel rede Kans doch Jupiter nicht allen Leuten recht machen! Auch der Mu lichkeit selbsten ist es unmüglich, Allen gefallen. Muste nicht der kuns lichste Mahler sein unsträfliches Werk von einem Schueknechte durch ziehen lassen? Aller ehrlichen Sachen Beginnen ist lobenswert, d Vollführen stehet bei dem Unsterblichen. Was wird wol zugleich ang fangen und vollendet? Die Natur auch hält ihre gewisse Zeit, welch ihren Geschöpfen die Vollkommenheit geben muß. Wie lange muß e Kind haben, ehe es gehen, ehe es reden lernet? Ein Baum, der heu gepflanzet wird, blühet nicht also balde, trägt nicht so geschwinde sei Früchte. Ie näher ein Strom seinem Häupte, dem Quelle ist, ie klein ist er auch. Leget nicht der Baumeister erst den Grund, hernach fo ret er seine Werk in die Höhe auf? So ist auch das große Rom einen Tag nicht gebauet. Euer Gymnasium, welches itzo noch in d ersten Jahren ist, wird dermaleins auch zu seiner Manheit komme

sind sie, die euch und euren Fleiß verkleinern? Unverständige, Löwenshäuten verkapte Midasbrüder. Und was hinderts, daß ich, ich mich billich hierüber bewege, dir und deinen andern Mitgesellen, meinen lieben Freunden, zur Aufmunterung, wo anders euer Fleiß ahnens bedarf, etwas hersinge? Fieng derowegen auf sein Gutachten achgesetzte Ode:

Ich bin froh, daß ich was habe, das man dennoch hassen kan, und was geht mir daran abe, daß mich jener schel sicht an? Leid' ich von der Tugend wegen, so wird mir sein Fluch zu Segen.

80

185

190

195

Neid ist nur bei hohen Sachen und die nicht gemeine sind, hierein setzt er seinen Rachen; des Gelücks Gefährt' und Kind steigt und fällt mit seinem Rade, wenn es Zorn braucht oder Gnade.

Große Dannen, hohe Fichten, die bestürmt des Nordwinds Zorn, der doch nichts dran aus kan richten: keine hat kein Haar verlorn. Wer der Tugend an will siegen, pfleget allzeit zu erliegen.

Kaphareus verlacht die Wellen, die sich an ihm lehnen auf.
Scylla läßt die Wogen bellen, auch nicht so viel giebt sie drauf.
Laß das Unglück' auf sie gehen,
Tugend steht, wie Klippen stehen.

Rost verzehrt den stillen Degen; stehnde Sümpfe werden faul, Lüft' auch, die sich nicht bewegen; unberitten dient kein Gaul; Müssiggang verderbt die Jugend; ungeübt verschält die Tugend.

Tugend, die ist niemals müssig, sucht ihr allzeit einen Feind,

215

220

225

230

235

240

345

nie der Arbeit überdrüssig, aller Mühe steter Freund. Ihre Sinnen und Gedanken sind: stets laufen in dem Schranken.

> Die berühmbten Dattelstämme heben ihre Last empor, und tun zwischen solcher Klemme reicher ihre Zier hervor. Ein stark Herze wird erblicket, wenn es sein Verhängnüß drücket.

Aus den ausgequetschten Trauben kömpt Lyäus süßer Saft. Eine Rose hat, bei Glauben, ungerieben schwächre Kraft. Tugend schmeckt und reucht gepresset, welche Kost ihr Weisen esset.

Bellet, ihr erzürnten Hunde, bellt die stille Phöben an: sie bleibt wol, wo sie vor stunde, und hält ihre hohe Bahn. Weisheit ist zu hoch gestiegen, da kein Haß ihr nach kan sliegen.

Jene, die ich sie sein lasse, die nicht mehr sind als nur sein, sind nicht wert, daß ich sie hasse, reich an Nichts, klug auf den Schein. Wahn ists, des ein Weiser lachet, der sie so voll Hoffart machet.

Unser Pöfel hat die Sitten:
schilt, was er nicht haben kan,
tadelt, warumb er muß bitten,
sieht den Nachbar hart drumb an,
und an dem er muß verzweifeln,
das vergönnt er allen Teufeln.

Bessern soll michs, nicht betrüben, daß mich der zu tadeln pflag. Wer nicht etwas hat zu lieben, hat nicht, was man hassen mag. Und umb was mich dieser neidet, ist, an dem er Mangel leidet.

Ich kan Einem ja vergönnen, daß er seines Maules braucht, redet er mir nicht zu Sinnen; wie bald ist ein Wort verhaucht! Hüte dich nur für den Taten! Gott, der wird den Lügen raten.

Steht denn meine Schand' und Ehre so in Eines Lob und Schmach?
Weit gefehlt! Wenn dieses wäre, so gäb' auch kein Weiser nach.
In die Zeit sich schicken künnen, künnen nur geübte Sinnen.

Diß mein redliches Gewissen ist mir Zeuge gnug für mich. Wes ich allzeit mich beslissen, wissen zwene: Gott und ich. Welcher Alles will versechten, der muß heut' und allzeit rechten.

Jupiter, wie hoch er sitzet, ist nicht von den Lästrern frei. Wenn er allzeit würd' erhitzet, wenn man ihn schilt ohne Scheu, so würd' er in kurzen Weilen werden arm an Blitz und Keilen.

Will dich Einer nicht begrüßen, so behältst du deinen Dank. Setzt er dich schon nicht auf Küssen, sei vergnügt mit bloßer Bank! Er und alle, die dich hassen, müssen doch dich dich sein lassen.

Laß sie sein, die Theons-Brüder, die Geschwister Zoilus', und laß deine guten Lieder, die der Haß auch lieben muß, die die Unehr' auch muß ehren, umb die Flüß und Püscher hören!

290

295

Ich wolte noch mehr gesungen haben, aber die gleiche Entgege kunft Zweier, welche der Bekleidung nach von fernen uns Befehlich haber zu sein schienen, unternahm es. Wer sind diese? fragte Polu Ich gab zur Antwert: Dafern ich anders mit meinem halb ganzen Au nicht noch doppelt sehe, so däucht mich, der Eine ist unser Oleariu Wie? antwortete er, wo soll er itzt hieher kommen? Wir bestunden e wenig, umb ihre Herzunäherung zu erwarten. In der Warheit, hub wieder an, er ists! Und der Andre, sagte ich, ist Pöhmer. Hiern giengen wir auf sie zu. Und da wir noch eine gute Strecke von ihn waren, schrie uns Olearius an: Ich vermeine ja, sprach er, ihr seids, i lieben zwei Freunde? Wir eben auch also von euch, sagte Polus, o i ganz unversehene Gäste! Hierüber empfiengen wir einander mit Fre den. Und nun erfahre ich, fuhr Olearius fort, daß sich gleich und glei gerne gesellet. Ich ward hierüber ein wenig lachend. Wer uns beid sprach ich, gleich heißet, der muß fürwahr ungleicher Augen sein. 1 aber, sagte er zu mir auf dieses, kanst deine alten Einfalle nicht lasse Und weil sie beide mit einander redeten, führete mich Pöhmer ( wenig bei der Hand ab und sprach: Mein! wie hastu so gar unterlass können, in so geraumer Zeit an mich zu schreiben? Beschuldige mi nicht, antwortete ich, mein Bruder! Es ist unterschiedener Malen g schehen, und eben den Tag hernach, als ihr von Moskau abgereis waret, da ich denn deiner in einer Ode, so Einem unsrer besten Freun gemacht wurde, auch gedachte. Du weist, fuhr er fort, daß ich ein Lie haber deiner Poesis bin. Kan ich bittselig sein, so laß mich selbig hören! Gerne, antwortete ich, aber sie ist mir meistens aus dem Ge dächtnüß entgangen. Ohnegefahr war sie so gesetzt:

> Er, der liebste deiner Tage, den der güldne Titan trägt auf der hohen Sternenwage und in diese Stunden legt, er, der liebste, heißt uns lachen und mit dir uns lustig machen.

Wol! Damit du seist gebunden, so sei dieser Eppichstrauß in dein weißes Haar gewunden! Freund, es geht auf Lösen aus! Du wirst nicht ohn' deinen Schaden uns darfür ein müssen laden. Wir sind da, wir treuen Dreie, die du mehr als vor nun kennst, die du dir verknüpfst aufs Neue, daß du sie mehr deine nennst. Wir sind da mit dem Verlangen, was du denn nun an wirst fangen.

Folge, Bruder, was zu üben wir und Zeit und Himmel heißt! Mein! wer wolte Den doch lieben, der sich stets der Lust entreißt? Denn ists Zeit, daß wir uns grämen, wenn wir unsers Glücks uns schämen?

Brauch' der Zeit! Die leichten Stunden schießen schneller als kein Fluß.

Zeit hat Flügel angebunden,
Glücke steht auf glattem Fuß,
und die hat nur vornen Haare,
die nicht allzeit kömpt im Jahre.

Gott weiß was wir morgen machen; heute laß uns lustig sein! Trauren, Frohsein, Weinen, Lachen, ziehn bald bei uns aus, bald ein. Wol dem, welcher ist vergnüget, wie sich sein Verhängnüß füget!

Bringt uns Lauten, Geigen, Flöten!
Junger, hole das Regal!
Die Musik kan Trauren töten,
sie zertreibt der Sinnen Qual.
Auch die Götter sind betrübet,
wo nicht sie die Freude giebet.

15

130

146

Wenn wir edlen Menschen sitzen umb den Ofen und ein Glas, und an Seel' und Leibern hitzen, so ist besser Nichts als das, daß man bei so süßen Dingen anch läßt süße Lieder klingen.

Her die Schalen! Frisch, ihr Brüder! Wir sind heut' und morgen hier. Daß ich warlich komme wieder, so gilt, Herr Martinus, dir der Trunk dieses weiten Römers auf Gesundheit unsers Pöhmers!

Er drückte mir die Hand und sprach: Du solst bedankt sein, Bruder! Was aber bringet ihr uns itzo? fragte Polus, als wir w zusammen getreten waren. Wir hätten uns eher eines Himmelfalle sehen, als dieser eurer lieben Gegenwart. Olearius wolte gleich Frage beantworten, als wir vor uns in dem Püschlein ein lieb Getöne allerhand süßen Instrumenten, doch uns fernen, erhör welches uns der Orten ein Ungewöhntes bedünkte zu sein. nicht, hub ich zu meinen Gesellen an, ob wir einerlei Ohren ha Nicht einerlei Ohren, gab Polus zur Antwort, aber vielleicht ei Gehör. Es ist nahe dahin kein Vorwerk, auch nach Art unsers lidischen Winters noch der Zeit nicht, daß man sich auf den Landg mit dergleichen belüstige. Wenn euer Land, fuhr Olearius fort, so nahe mit der Barbarei gränzete, so gläubte ich, daß die 1 ihren Parnaß verlassen und in diese Gegend sich verfügt k Sei doch nicht so höhnisch, antwortete Polus, auf das gute ] land, welches, ware es ohne die fast in die hundert Jahre mit Nachbarn geführte unerhörte Kriege, unserm Teutschlande an Kü Reichtumb und Gerüchte nicht weichen solte. Doch meine ich, unser Vaterland durch so langwierige Kriegsläufte etlicher Orten ziemblich kahl gemachet worden. Und warumb zeuchst denn du fer die Wüstenei, die es warlich ist? Wie ich höre, soll Reußen ein z lich holdselig Land sein, von Casan bis Astracan abwärts in die hundert deutscher Meilen so gebauet, daß man fast kein Dörfle Augen bekömpt. Ferner, was hat Lustigs und Nützlichs zu besch

aus dem kein Strom nicht fleust und der doch viel schlurft so daß die Erde sie schlingt oder Sonnenschein.

Wie fruchtbar und bewohnet Meden sei, in dessen Hauptstauris oder Casmin, einer ihr itzt regierenden Schach Saphian antreffen sollet, machen Herodotus und Tacitus genugsam offenbar scherze nur, gab Olearius zur Antwort. Doch wisse, fuhr er fort,

daß auch in der Barbarei Alles nicht barbarisch sei.

845

Was seltsam ist, das ist mehr angenehm. Zudem reisen wir mit ten, derer Gesellschaft uns ietze Trost, Lust und Zeitverkürzung, naleins Beförderung und Freude geben kan. Wie mag der von gkeit urteilen, der nie zuvor bittere und herbe Sachen gekostet Ans Gegeneinanderhaltung werden widerwärtige und ungleiche ge mehr offenbar und kentlich. Unser Vaterland, welches mit Wareine der schönsten Landschaften in der ganzen Welt ist, wird uns naleins noch schöner fürkommen, wenn wir dasselbige gegen solche reetzen und darvon Unterredung anstellen werden.

Unter solchen Reden waren wir dem Getone ein gut Teil Weges gegangen, welches ie mehr wir folgeten, ie weiter es uns aus den Ohzu rücken bedünkte. Wir waren nun vor den Pusch ankommen, da l Pohmer einer Tafel ansichtig, welche an eine mittelmäßige Danne chenkt war. Wir giengen etwas geschwinder drauf zu und besahen An ihr selber schiene die Tafel von Pflaumenbäumenholze gemacht ein, und waren umb sie, wie sie denn achteckigt war, zwei Lorbeerer, einem gespitzten Kranze nicht ungleich, hergelegt. Die Schrift galdin, allerdings so sauber, daß man abnehmen konte, sie müste keiner sterblichen Hand geschrieben sein. Polus nam die Tafel ab, wir andern traten mit Verlangen umb ihn her. Eine seltsame Gechte! hub er an. Fürwar unser Olearius hat mit Scherzen ernstlich utmaßet. Und diß hat uns die Musik bedeutet, die nun aus unsern en verschwunden ist. Die neun Musen haben unserm Brokmanne : Hochzeitwündsche verehret. Und lase sie folgendergestalt nacheiner ber:

#### Clio.

Die schöne Temmin freit und Brokman wird ihr Man. Ihr Götter, seht diß Werk mit Gnadenaugen an!

# Melpomene.

Er liebe sie, wie Orpheus seine liebte, doch ohne das, was ihn so sehr betrübte!

#### Thalia.

Hirsche werden langsam alt, keine Krahe stirbt nicht bald. Ihren Jahren müß imgleichen Hirsch- und Krahen-Alter weichen.

# Euterpe.

Die Braut ist durch den Schein der schönen Sitten klar, s55 wie die Sulpicia Paterculana war.

# Terpsichore.

Ist er von Jahren jung und grüne von Gestalt, so ist der Bräutgam doch an grauer Weisheit alt.

#### Erato.

Niemand weiß der Sternen Zahl umb des Himmels blauen Saal: ihres Glückes reiche Gaben können keinen Zähler haben.

# Calliope.

Mein! was vermählt diß Paar der süßen Jugend? Was ist ihr Schatz, ihr ganzes Alles? Tugend.

#### Urania.

So einig, so getreu, so fruchtbar und so rein ses sei dieses neue Paar, wie Turteltauben sein!

# Polyhymnia.

Seid tausentmal gegrüst und tausentmal gesegnet, ihr Beide, denen Nichts als Glück und Heil begegnet!

Wir sahen einander an und verwunderten uns des Verlaufs Sachen. So kommen wir, fieng Olearius an, so gestalter Dinge zu zeit? Ich freue mich des Glückes und wündsche meinem Brokman seiner Liebsten allen Segen. Aber was halten wir uns hier läng Der heranrückende Abend gebeut uns von hinnen zu gehen. Sauch unbillich, daß wir diese Freude unsern guten Freunden Stadt etwas länger mißgönnen und verhalten sollen. Hieran wer Materie gnug haben uns den Rückweg zu verkürzen. Wir ließe sämptlich gefallen, grüßeten die Oreaden und Hamadryaden als mische Nymfen des Orts, täten auch unsere Ehrerbietung geg Baum, an dem wir der Musen Hochzeitwündsche gefunden hatt wendeten uns nach der Stat zu. Ich liebe, redete Olearius weite Bräutigam als meinen Bruder. Ich nichts weniger, sagte ich. Er Erste von den Gelehrten, der bei unserer Ankunft nach mir §

und mit dem ich Freundschaft gemacht. Zu dessen Zeugnüß ich ihm bei Überreichung seines Stammbuchs Nachfolgendes zu Latein drein chriebe:

So viel Athen und Rom an Weisheit Schönes hat, so viel hat Beides dir gegeben in der Tat, 370 o du der Musen Zier und Lust der Charitinnen, den jeder lieben muß, der Liebe kan beginnen! Ich ehre deinen Geist und wundre mich der Kunst, doch übertrifft sie zwei der Freundschaft werte Gunst. Ich weiß nicht, was ich vor und nach an dir soll lieben. 315 Diß weiß ich, du bist mir ganz in den Sinn geschrieben.

Er ist ihrer, sprach Polus, und sie seiner wol wert. Ist auch kein wifel, daß aus Vermählung so ähnlicher Gemüter eine gewündschte ie ersprießen wird. Sie meinen einander von Herzen. Er für seine rson gibts sonderlich zu vernehmen in einem Liede, welches er ihr isten an einem Freitage übergeben lassen, und nunmehr in vieler Hännist:

Ja, Leben, ich bin angezündet von deiner Liebe keuschen Brunst. Was meine freien Sinnen bindet, das sind die Ketten deiner Gunst.

180

385

Wie selten sind sie sonst beisammen ein Leib und Geist an Zier gleich reich! Diß duppelt meiner Liebe Flammen: bei dir ist Schmuck und Zucht zugleich.

Der Glanz, die Schönheit, das Gebärden war dich zu lieben übrig satt, doch muß diß vor gerühmet werden, daß deine Jugend Tugend hat.

So kom und laß mich werden innen der schönen Freuden süßen Frucht!
Schatz, dich allein besitzen können, ist einig, was mein Herze sucht!

Ich tue es nicht gerne, fieng ich hierauf an, daß ich Heimligkeiten tabare, doch gereicht ihm diß zu keinem Schaden. Unlängst geriet iber sein Buch, darein er viel Liebsgedichte geschrieben hatte. ter hunderten gefielen mir, teils der Kürze, teils des Verstandes hall, nachgesetzte Überschriften:

#### Auf der Liebsten Demant.

Was ists, das du mir sagst, du liechtester der Steine und härtester dazu, mit deiner Kraft und Scheine? Diß ists: mein Lieb und du trefft mit einander zu, ses ihr Herz und Augen sind so hart und hell als du.

#### Auf ihr Armband.

Fahr hin, du liebes Band, fahr hin an deinen Ort, dieweil du selbst so eilst und wilst mit Ernste fort, fahr hin und bind mir die, die mich mit dir gebunden! Bindst du sie, wie sie mich, so hab' ich überwunden.

Er redet der Liebsten Halsperlen an.

Was bildet ihr euch ein, ihr Muscheltöchter ihr?

Vermeint ihr, daß mein Lieb euch trägt zu ihrer Zier?

Nein, darumb trägt sie euch, darmit ihr selbsten schaut, wie viel ihr dunkler seid als ihre klare Haut!

Bei Übersendung eines Confects.

Cupido schickt euch diß, ihr Schönste der Jungfrauen,

aus seiner Mutter Schoß, umb fast nur anzuschauen.

Er weiß, daß euer Mund weit höher sich erstreckt,

für dem der Zucker auch wie bittrer Wermut schmeckt.

Als sie im Schnee sich erlustirete.

Spiel immer, wie du tust, doch denke diß darbei,
daß unter diesem Scherz auch etwas Ernstlichs sei!

10 Du übertriffst, mein Lieb, des liechten Schnees Brauch:
so viel du weißer bist, das bist du kälter auch.

#### Von deroselben Demant.

Was siehst du mich viel an, du liechtes Sternlein du? Ach zeuch nur wieder heim und tu dein Antlitz zu! Da bist du viel zu schlecht, zu sein ein Widerschein 415 der Augen, die mir mehr als Mon und Sonne sein.

Daß er unbillich getan, indem er ihm vorgesetzt, sie in zwe Tagen nicht zu besuchen.

Ich dachte, las doch sehn, was denn die Liebe kan, wiewol sie sich noch nie mir recht hat kund getan!

Dictynna soll ihr Häupt zu zweien Malen zeigen,
und zweimal soll von Ost Apollo wieder steigen,
420 eh' sie mich soll ersehn. Cupido war nicht weit.
Was aber, sprach er, ist denn diß vor ein Bescheid?
Mit diesem truckt er los. Ach Lieb, ich bin getroffen!
Diß hier, diß war der Pfeil. Die Wunde steht weit offen.
Giebst du mir einen Kuß, so hat es keine Not,
425 siehst du mich sauer an, so bin ich plötzlich tot.

Weiln du mich erinnerst, redete Polus weiter, so muß ich euch erählen, was sich mit mir begeben hat. Unlängst stunde er neben mir in la S. Olufs Kirche; weiß nicht, wie ers versahe, daß er im Abziehen eines linken Handschuchs ein Brieflein daraus fallen ließ, und, wo ich nicht irre, so habe ichs noch bei mir verwahret. Das werden geiß geistliche Sachen sein, fieng Olearius an, weil es an einem geistehen Orte von so einer geistlichen Person verschüttet und einer gleihen Standes aufgenommen worden. Wir lachten hierüber. Ja, ja, sagte olus, es ist nicht anders. Zog es darmit heraus und lase es uns vor, ebenst der Überschrift:

# Wie er wolle geküsset sein.

Es war fast gar zu deutsch. Derowegen sagte ich: Ich achte für stamb, daß dieses unter uns verbleibe, damit wir der Venus ihre Unust nicht auf uns erwecken. Nichts gefährlichers ist, als geheime schen ausbringen, bevorab dieser Göttin, welcher Werke mit heiligem tillschweigen wollen geehret sein.

Was könten wir wol billichers tun, sprach Olearius, als daß den eiden zu Ehren ein Ieder unter uns ein Hochzeitgedichte hören ließ? rembden gebühret die Ehre, sagte Polus. So fange denn an! wir woln erfahren, was dein Gedichte uns für Gedanken erwecken wird. berowegen sang Olearius an die vertrauten Zweie:

Was tun doch wir, daß wir die süßen Jahre, der Jugend Lenz, so lassen Fuß für Fuß vorüber gehn? Soll uns denn der Verdruß, die Einsamkeit noch bringen auf die Bahre?

Sie kehrt nicht umb, die Zeit, die teure Waare.
Bewegt uns nicht diß, was man lieben muß, die Höfligkeit, der Mut, die Gunst, der Kuß, die Brust, der Hals, die goldgeschmiedten Haare?

Nein, wir sind Fels und stählerner als Stahl,

435 bestürzt, verwirrt. Wir lieben unsre Qual,
sind lebend tot und wissen nicht, was frommet.

Diß Einige steht uns noch ganz und frei,
daß wir verstehn, was für ein gut Ding sei,
das uns stets fleucht und das ihr itzt bekommet.

Hiemit wandt' er sich zu Pöhmern. Und du, sprach er, Brud must auch dran! Ich gebe keinen Poeten, antwortet' er, bin auch everlobten Personen Bekanter nicht. Doch, weil ich höre, daß ihr ihr so gewogen seid, so will ich an meinem Teile meine Glückwündschr nicht hindan setzen. Zudem bin ich versichert von eurem geneig Willen, welcher Alles zum Besten deuten wird. Hub derowegen an:

- Seht, wie das güldne Liecht der Sonnen heller blicket!

  Der Felder schwangre Schoß ist zur Geburt geschicket;
  die grüne See geht auf, die Quelle springen gar
  aus ihren Adern auf; der Blumen bunte Schar
- die Täler aufgeputzt, die Auen ausgeschmücket, der Berge Zierat glänzt, den Wäldern wächst ihr Haar. Seh' ich diß Alles an, so acht' ich unvonnöten, daß auf diß Hochzeitsest die embsigen Poeten
- 450 so ernstlich sein bemüht. Ihr Baldefrau und Man, erkennt des Glückes Gunst! Luft, Himmel, Sonne, Felder, See, Quelle, Gärten, Fels, Tal, Auen, Berge, Wälder, die stimmen euch ietzund ein süßes Brautlied an!

Die Reie traf nun Polussen, welcher sprach: Weil ihr zwei Ers so glücklich in Sonnetten seid, so muß ich mein Heil auch versuch Diß waren aber seine Worte:

Wie? Ist die Liebe Nichts? Was liebt man denn im Lieben!

455 Was aber? Alles? Nein. Wer ist vergnügt mit ihr?

Nicht Wasser; sie erglüht die Herzen für und für.

Auch Feuer nicht. Warumb? Was ist für Flammen blieben?

Was denn? Gut? aber sagt! woher kömpt ihr Betrüben?

Denn Böse? Mich dünkts nicht; nichts Solches macht Begier

460 Denn Leben? Nein; wer liebt, der stirbt ab seiner Zier,

und wird bei Leben schon den Toten zugeschrieben.

So wird sie Tod denn sein? Nichts minder, als diß eben. Was tot ist, das bleibt tot. Aus Lieben kommet Leben. Ich weiß nicht, wer mir sagt, was, wie, wo oder wenn? 445 Ist nun die Liebe nicht Nichts, Alles, Wasser, Feuer, Gut, Böse, Leben, Tod: euch frag' ich, neue Freier, sagt ihr mirs, wenn ihrs wißt: Was ist die Liebe denn?

Ein gut Stücke, sagte Olearius, welches wol weiset, bei was vor sem Meister er in die Schule gangen. Du aber, sprachen sie beide dich wider mich, must beschließen. Zu Oden, antwortete ich, habe besser Glücke als zu anderer Art Versen, will derowegen, weil wir stadttor schon sehen können, meine sonst kurze Reime noch kürzer schen:

Wilst du denn vor untergehn und so wieder auferstehn, güldnes Auge dieser Welt, eh' sich dieses Paar gesellt?

470

475

480

485

490

Diß Paar, dem der Musen Chor seine Stimme hebt empor, dem die Venus und ihr Sohn zugesagt längst ihren Lohn?

Sieh doch, wie sie bittend stehn und vor deinem Wagen flehn, schau doch, wie sie kläglich tun, daß du sie nicht lässest ruhn!

Nein, du hörest, großes Liecht, itzt der Kranken Bitte nicht.
Dißmal rufen sie umbsunst,
Gott der Götter, deiner Gunst.

Liebstes Paar, seid unbetrübt, liebt doch, wie ihr habt geliebt, seid doch euer, wie ihr seid, und verschmerzt den Neid der Zeit!

Es ist umb ein Kleines noch, bis daß euch das süße Joch, das Joch, das euch ietzt noch drückt, beiderseits ohn End' erquickt.

Ietzund seh' ich schon den Tag, daß, eh' Phöbus aufstehn mag, 495

man euch Beide Frau und Man ganz mit Ehren nennen kan.

Hiermit giengen wir in die Stadt, und nötigte uns Polus, daß wil die Abendmahlzeit bei ihm nehmen musten. Darbei denn Olearius und Pöhmer ihrer Ankunft und anderer Sachen halben uns Bericht gaben Ward auch selbiger ganzer Abend mit gelehrten Unterredungen und höflicher Kurzweile bis an die Mitternacht vertrieben, umb welche Zei wir Abschied nahmen, und auf künftige Hochzeit zusammen zu komme einander gewisse Zusage täten.

# 7. Liefländische Schneegräfin, auf Herrn Andres Rütting und Jungfrau Annen von Holten Hochzeit. Reval, m. dc. XXXVI.

1636 Februar.

Es war ein schöner Tag im Himmel wie auf Erden, zur Zeit, wenn Delius mit seinen Feuerpferden steigt allgemach bergan, wenn uns bereift das Haar, und für den Hornung dient ein guter Februar,

5 zur Zeit, wenn Liefland sich im Schlittenfahren übet und auch den Schiffern fast zu Lande nichts nachgiebet, in dem ein munter Pferd mehr eine Stunde zeucht, als manches schnelles Schiff vor vollen Segeln fleucht: da trug sichs eben zu, daß etliche der Ritter,

10 die Solthein ausgesandt und hier das Ungewitter so lange Zeit hielt auf, sich machten auf das Land, um einmal froh zu sein, zu machen sich bekant.

So bald die Venus diß von ihrem Sohn' erfahren.

So bald die Venus diß von ihrem Sohn' erfahren, und sonst die Götter meist auch nicht zu Himmel waren, 15 hieß sie den Schwanenzeug alsbalde tragen für, der stracks ward angeschirrt. Kom, sprach sie, Kind, mit mir, und wer mir folgen will! Alsbald ward ein Getümmel von ihrer kleinen Schar durch den saphirnen Himmel. Voraus ihr ältster Sohn nahm umb sich seinen Rock; 20 das Pferd, darauf er saß, das war ein Haselstock. Sie nahmen ihren Weg durch Junons weite Klüfte und durch das leere Feld der ausgespanten Lüfte.

Sie fuhren in die Welt und sprachen auf den Schein, als kam' es unversehns, bei diesen Rittern ein.

- Das ganze Haus ward froh. Alsbalde ward gesessen und umb den langen Tisch getrunken und gegessen. Bei Scherz und süßer Lust und was sonst mehr steht frei war eben itze kaum der erste Gang vorbei, sieh, da kömmt Bachus her mit seinen zweien Pantern, sieh er ihm iagen läßt weit bei den Garamantern.
- so die er ihm jagen läßt weit bei den Garamantern. Er rückte für das Haus, stieg alsobalden ab und nahm in seine Hand den langen Traubenstab.

Wilkommen, liebster Freund, sprach Venus zu Osiren, geht ein, kommt alle her, helft unsre Freude zieren!

Im Fall ihr habet nur zu essen mitgebracht, so dörft ihr zahlen nichts, als was das Trinken macht.

Der Gäste waren viel, die mit Evasten kamen und ihren Abtritt hier bei diesen Rittern namen.

Nachdem die Höflichkeit und Alles war getan

- wind nun gesessen ward, hub Komus also an:
  Wie bin ich doch so froh, daß ich mich zu euch setzen
  und mich auf diesen Tag mit euch soll recht ergetzen!
  Wolan, da habt ihr mich, ihr rechten Deutschen ihr!
  Wer das nicht gläuben will, der setz' uns Wein und Bier
- und nasse Waare vor. Umb Kannen Lanzen brechen, turnieren umb ein Glas, und kalte Schalen stechen ist unser Ritterspiel. Wer hier am strengsten läuft, den andern übereilt, zu Gottes Boden säuft, Der ist der beste Man. Wir reiten in die Schwemme
- was on Gläsern vor uns auf. Wir spielen für und für.

  Das Kraut ist hier der Wein, das Lot ein frisches Bier,
  das man das beste heißt. Wir feuren aus den Stücken,
  die uns ein Glaser geust. Wir bauen gleichsam Brücken,
- bewachen allen Paß, wir rücken an den Feind,
  der feindlich ist in dem, daß er sich nennet Freund.
  Umb Freundschaft führt man Krieg. Wir machen Nacht zu Tage,
  zu Nachte manchen Tag. Man hört von keiner Klage,
  als wenn man nicht mehr kan. Wir fallen wie wir stehn,
- wir wollen keinen Schritt aus unsern Gliedern gebn,

das Kriegern schimpflich ist. Man sieht die Troupen schwing und machen Karakol. Wir lachen, jauchzen, singen, das Feldspiel dient für uns. Dort zeigt sich ein Squadron, hier eine Compagnie, und ist gefasset schon,

- Der Anbruch wird gemacht. Wir kommen, sehen, siegen, das Glücke will uns wol. Bald sind wir Freund, bald Feind; wenn wir am ärgsten tun, so ist es gut gemeint.
- Wir fechten ritterlich, vergießen das Geblüte, 70 wie wirs getrunken ein. Das durstige Gemüte
- erwündscht ihm stets den Feind, mit dem sichs raufen kan, daß beide fallen hin auf den besagten Plan.
  - Die Gläser loben wir, die einen Schimpf verstehen, und wider Tisch und Wand mit unsern Köpfen gehen,
- und fester sind, als sie. Wir schenken ehrlich ein und trinken redlich aus. Wenn denn der blanke Wein durch das berühmbte Glas in liechtem Golde blinket, da wächst uns erst der Mut, daß man beherzter trinket. Wir stiften Brüderschaft. Der Trunk macht alle gleich.
- bie Feigen werden frisch, die Armen werden reich durch das geliebte Glas. Es läßt sich Keiner scherzen, wenns der Gesundheit gilt, er hebt von ganzem Herzen und leert die Schale wol. Er macht es redlich aus, und dräng' ihm Schweiß und Bier und alles Andre raus,
- es muß geleeret sein. Wir trinken auf viel' Weisen, die nicht gemeine sind bei schlechter Leute Schmäusen. Bei Trinken ist auch Kunst. Und daß mans ja wol kan besehen, stecken wir für eins zehn Liechter an. Das Recht erfordert das. Wer sagt nicht, daß wir schießen
- o Der rauchende Tabak wird dieses zeugen müssen, der uns umbnebelt ganz. Der aufgefahrne Dampf, von vielen Orten her, macht, daß man diesen Kampf
- von fernen nicht erkennt. Der Feind will überlegen, der Freund ingleichen sein. Wir greifen nach den Degen,
- es die man sonst Röhren heißt. Ein gläsernes Pistol tanzt manchem umb den Mund, daß er hinsinken soll. Das ist ein schöner Tod, der bald nach sieben Stunden uns wieder leben läßt. Wir schlagen frische Wunden

und heilen uns durch sie. Kein Pflaster ist so gut,

als wenn man Hundeshaar' auf diese Schäden tut.

Wir meinens brüderlich. Ein Ieder gönnt dem andern

mehr als er selbsten hat. Die Gläser sind zum Wandern,

zum Stehen nicht gemacht. Wir wetten auf den Man,

der etwan, wie man meint, nicht mehr bestehen kan.

- Man singt, man pfeifts ihm ein. Das ist die rechte Katze.

  Man brauchet manchen Fund, wie man das Bier nein schwatze.

  Der bringet einen Schwank, der schneidet einen Fleck,

  den Polyphemus selbst nicht solte tragen weg,

  der saget neue Mähr': der Papst sei luthrisch worden;
- Der giebet Rätsel auf, worein wol Alles geht:
  Was lieget, wenn wir stehn, und wenn wir liegen, steht?
  Warumb man Käse schabt? Was eine bunte Ziege
  wol habe vor ein Fell? Vor was die Elster fliege?
- Was doch wol dieses sei, das nicht hat Haut, nicht Haar, und wenn es kömmt zur Welt, so brummt es wie ein Bar? Warum der Fuchs nicht fleugt? Was zwischen Beinen wächset? und was der Schnacken mehr. Man lachet, daß man lächset vom tiefsten Bauche rauf. Wir springen auf den Tisch,
- im Fall es Greifens gilt. Das Zehrlein macht uns kühne. Ein leder ist bemüht, zu haben eine Fine, der er zu Diensten steht. Der sonst so keck kaum war, daß er sie nüchtern grüßt, umbfänget sie itzt gar
- ermangelt keine Lust. Wir tönen nach dem Besten ein Waldlied aus dem Schein, und sein Studentenschmaus muß ganz von vornen an gesungen werden aus.

  Wir fignriren wol. Die schönen Künste steigen

Wir figuriren wol. Die schönen Künste steigen

sind unser täglichs Spiel. Und können wir mehr nicht, so muß das ABC auch kommen vor das Liecht.
Du schöne Compagnie, Dank habe deiner Ehre, daß du mich auch nimbst ein! Wenn was zu wündschen wäre,

136 80 wolt' ich, daß der Tag, da ich euch wohne bei, von tausent Jahren nur der allererste sei. Ei ja, das wäre frei! sprach Cyprie mit Lachen.
Wolauf, wir wollen uns recht heute fröhlich machen,
sprach Bacchus! Holla, ha! schenkt ein, schenkt hurtig ein
das nectarsüße Bier, den Ambrosiner Wein!

Ich weiß nicht, wie es kam, daß in die Badestuben von offner Tafel weg sich diese zwei erhuben, die heute sind getraut. Der Venus güldner Sohn schlich ihnen heimblich nach. Das war ihr rechter Lohn.

- Da ward der Kauf gemacht, da ward der Rat geschlossen. Cupido kam gelacht. Sind, sprach er, das nicht Possen? Ei, Mutter, seht doch her! und zog das gute Paar, das den Gesichtern nach fast ganz erstorben war, für alle Gäste vor. Was kanst doch du nicht riechen,
- weil auch ein solcher Ort nicht sicher ist vor dir, auf den man nie gedacht? Was saget aber ihr? Die Braut, bald rot, bald blaß, fieng endlich an zu reden: Wat schal ich arme Kind? Gott wet, wat sy my deden.
- Das ander Ycks Kacks Kol hub sie auf undeutsch an, das ich noch nicht versteh', und auch kein Gott nicht kan. Wolan, sprach Paphie, das geht nach meinem Sinne. Wie schickt sichs doch so wol! Itzt sei sie Schneegräfinn und übermorgen Braut! Da ward erst laut gelacht.
- Da ward die ganze Nacht mit Freuden hingebracht.

  Da gieng das Scherzen an. Die spielten der fünf Karten,
  die jagten Fuchs ins Loch in dem beschneiten Garten.

  Das Kalb ward ausgeteilt. Des Schuchs, der blinden Kuh,
  des Richters ward gespielt, des Königs auch darzu.
- Drauf ging das Tanzen an. Der Reien ward geschwungen auf sein gut Polnisch her. Da ward vollauf gesprungen nach der, nach jener Art. Das Trara war nicht schlecht. Der Staat- und Schäfertanz ward auch geführt, wie recht. Das Beste, das noch kam, das war die bunte Reie,
- 170 die Venus machen hieß auf einer weichen Streue.

  Ein Ieder schmiegte sich an seinen Nachbar an,
  die Türe ward gesperrt, die Liechter ausgetan.

  Da ging es recht bunt zu. Diß lob' ich hier zu Lande,
  daß mancher seinen Wundsch so bringen kan zu Stande.

Die er sonst in der Stadt nicht kühnlich sprechen darf, die legt er neben sich, und läßt die guten Alten zu Hause, wo sie sind, nach ihrem Willen walten. Er braucht der kurzen Zeit, die Alles bald vergißt.

180 Das Schlechtste, das er tut, ist, daß er herzt und küßt.

Die volle Morgenzeit begunte sich zu zeigen und Titans güldnes Rad allmälich vorzusteigen. Auf, auf! sprach Venus, auf! und bringt das Frühstück her! Es reist sich nüchtern nicht. Umb sieben ohngefähr 185 muß ich wo anders sein. Der Abschied ward genommen, sie wolten ingesamt heut' auf die Hochzeit kommen. Mit diesem schieden sie, des süßen Lebens satt, die Götter in die Luft, die Ritter in die Stadt.

Brant, dieses ist der Tag, den Venus angesetzet,

194 daß ihr die Jungfrauschaft zuletzte noch ergetzet.

Diß, Bräutgam, ist der Tag, der öffentlich euch giebt,
was ihr so lange Zeit und heimblich habt geliebt.

Auf heute kommen wir, wie wir euch denn versprochen.

Schließt Küch' und Keller auf, laßt backen, braten, kochen,
schont keiner Kosten nicht! Der Himmel hats versehn,
daß dieses, weil ihr lebt, nur einmal soll geschehn.

Versäumt nicht euch und uns! Der Sonnen güldner Wagen
hat auf die Hälfte schon den Tag von uns getragen.

Wir haben kurze Zeit. Tut die Versehung ja,

w daß uns sonst mangle nichts, als was da nicht ist da!

Eins ist es, daß mir hier an Kösten misgefället,
daß solche süße Zeit zu bald wird abgestellet.

Was macht doch ein Tag froh? Eh' man recht fänget an,
so ist es ganz und gar umb alle Lust getan.

Mein Deutschland hat in dem weit eine bessre Sitte, nimbt auf den andern Tag auch noch den dritten mitte. Der erste macht bekant, der andre stärkt den Mut, daß man den dritten oft wie Braut und Bräutgamb tut. Da wird manch neues Paar. Ist einer noch nicht müde,

der für die Braut gehört und die ihr aufgedient.
Wer denn noch nicht hat satt, der hat sich viel erkühnt.

#### 100 POETISCHER WÄLDER III. VON HOCHZEITGEDICHTE

Was aber soll ich tun in einer frembden Sachen? Man wird hier Neues nichts umb meinetwillen machen.

- zu frohsein ist der Tag, zu rechten nicht bestimpt.
  Wolan, ich mache mit. Ihr Jungfern und Gesellen
  und die ihr gerne sitzt vor, bei und in der Hellen,
  nehmt diesen Tag in Acht! Der Tag geht euch auch an.
- Der Tag zwar endet sich, nicht aber unsre Freude.

  Die Nacht ist auch für uns, ob gleich die neuen Beide uns lieber sehen gehn. Nein, Bräutgamb, nein, Braut, nein! Ihr müßt ein wenig noch bei euren Gästen sein!
- Was aber hilft es uns, daß wir euch sollen hindern und euch die süße Lust mit unserm Halten mindern? Geht, Liebste, wie ihr wolt, geht, fangt das Streiten an, ohn' welches zwischen euch kein Friede werden kan! Doch seid nur unverführt, o Braut, daß ich von Kriegen,
- Ich will euch Bürge sein auf Alles, was ihr wolt,
  daß ihr aus dieser Schlacht das Leben bringen solt.
  Es ist auf Nichts gemeint, als nur auf lauter Leben.
  Nichts als der Tod bleibt tot. Wolt ihr mir Glauben geben:
- der Feind, der euch so trutzt und fordert stolz herfür, der hat so dünne Haut, so weiches Fleisch, als ihr. Geht, Bräutgamb, leget euch in Gottes Namen nieder, und wenn ihr morgen denn steht auf, so sagt mirs wieder, ob nicht der Liebsten Mund noch zehnmal süßer schmeckt,
- 240 als euer bestes Tun und edelstes Confect!

  Zwar wißt ihrs doch vorhin. Das Andre muß ich schweigen das ihr gewißlich tun und keinem werdet zeigen.

  Geht, Bräutgamb, mit der Braut, geht, trefft die rechte Tür und, daß euch niemand irrt, so steckt den Plocken für!

#### Der Dichter.

Nehmt meine Schneegrafschaft, ihr frohen Hochzeitgäste und deutet selbe mir nicht anders als aufs Beste!

Laßt unterdessen euch die Zeit nicht werden lang!

Bald solt ihr kommen auch auf meinen Strömlingsfang.

# VIERTES BUCH

# POETISCHER WÄLDER,

# VON GLÜCKWÜNSCHUNGEN.

Dem Hochwürdigen, Durchleuchtigen, Hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Augusten, Postulirten Erzbischoffen zu Magdeburg, Primus in Germanien, Herzogen zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg, Landgrafen in Düringen, Markgrafen zu Meißen, auch Ober- und Niederlausitz, Grafen zu der Mark und Ravensberg, Herrn zu Ravenstein etc., meinem gnädigsten Landesfürsten und Herrn.

# 1. Schreiben vertriebener Frau Germanien an ihre S oder die Churfürsten, Fürsten und Stände in Deutschl

Fast nach dem Lateinischen. 1631.

Ihr meine Kinder, ihr! So ihr mich noch könnt kennen, so euch der Mutter Nam' erhitzet euren Sinn, ihr Söhne, so ihr noch mich könnet Mutter nennen, so nehmt von meiner Hand diß kurze Büchlein hin!

- s Nehmt hin den Mutterbrief, den ich, wo seine Wellen mit Sturme wirfet aus mein deutscher Ocean, so weit von eurer Stadt, in tiefsten Unglücksfällen, aus Zwange meiner Not und Harms an euch getan!

  Da seht mein Elend ab! Ich wolt' und solte schreiben,
- 10 doch hatt' ich gleichwol nicht, was Dint' und Feder ist.
  Ich must' ein schwarzes Kloß in meine Tränen reiben,
  die Feder war ein Rohr: diß ist mein Schreibgerüst'.
  Ich kunte kümmerlich von einer Buche schälen
  die zache Rinde weg, und diß ist mein Papir.
- 15 Ich satzte mich alsbald zu einer liechten Höhlen, mein Schreibpult war das Knie. Solch Armsein ist bei mir Hier muß ich arme Frau, von meinen schönen Sitzen, von meinem großen Reich' und Völkern ausgejagt, zu äußerst meines Lands bei kaltem Winde schwitzen.
- Hier muß ich klagen selbst, so ich will sein beklagt.
  Ich habe mir gebaut von ausgedorrtem Schilfe ein, ach! wie schlechtes Haus, in dem ich wohnend bin.
  Diß muß mir Armen sein für Regen eine Hülfe.
  Kömt denn ein schwacher Wind, der bläst es gar dahin.
- 25 Ich leb' in steter Furcht. Hier schläget mich das Schrecke dort ängstet mich ein Wild. Ich muß alleine sein, von Zofen unbedient. Ich kan mich nährlich decken mit dem geflickten Rock'. Hin ist mein erster Schein. Der Wald, der muß mich itzt mit rohen Wurzeln nähren, se mir ist der nasse Moos anstatt Citronensaft.

Ich schöpfe mit der Hand, dem Durste nur zu wehren, das trübe Wasser auf. Diß soll mir geben Kraft. Die Glieder werden welk, das Fleisch ist abgeschwunden, die Sorge macht mich alt, eh' es noch Zeit ist doch.

- verstellen meine Haut. Die Schwindsucht frißt mich noch, die Stirne schrumpelt aus, die tiefen Schläfe grauen, die Augen fallen ein, die Zähne stehen los.

  Ach! ach! ich Schöneste der allerschönsten Frauen,
- wie bin ich so verjagt, so ungestalt, so bloß!

  Ich, königliches Kind, wie bin ich so gefallen!

  Die ich die zärtste war in meiner Schwestern Schar, da ich die zwölfte bin, ich, die ich vor für allen der Mutter höchste Lust, die allerliebste war,
- die ich so mächtig war, die vor kein König zwunge, die manchen Kaiser ich von meinen Gränzen stieß! Ich ward ie mehr beherzt, ie mehr man auf mich drunge. Das war mir eine Lust, wenn man zu Felde blies. Ihr, Römer, wart mir nichts. Ich war mit Nichts zu beugen;
- So Geschenke schlug ich aus, die mir der Kaiser bot.

  Ihr Feind', ihr müsset selbst beständig von mir zeugen,

  daß ich durch Hinterlist bin nie gemachet rot.

  Ich zwar bin nur ein Weib, doch war ich so beherzet,

  als wol kein Man nicht ist. An mir als die Gestalt
- bielt' ich mich, wie man weiß. Ich siegte mannigfalt.

  Rom und ihr Julius, der doch zu Sclaven machte ihm alles Volk und Land, die musten büßen ein, als ich sie unter mich durch meine Manheit brachte.
- Och wolte Varus noch ein bessrer Ritter sein, und rächen Cajus Spott. Er zoge mit Verlangen auf meinen Boden zu. Ich furchte mich nicht sehr. Ich schickt' Arminius, der nahm den Prinz gefangen, und tribe für sich her sein dreigeduppelt Heer.
- das war mein steter Zweck, drauf zielt' ich ieder Frist.

  Drum hatt' ich solche Furcht. Das gilt auch mir zu Ehren, daß meine deutsche Treu' ein Sprichwort worden ist.

Was hilft michs aber nun, nun mich so hart gestürzet 70 durch einen jähen Fall das leichte Glückesrad? Mein himmelbreites Lob wird nunmehr so verkürzet, daß auch der Feinde Volk ein Beileid mit mir hat. Ich kunte länger nicht in meinen Schlössern bleiben. Wie kunt' ich fürderhin das Elend schauen an, 75 wie mir mein freies Volk die fremden Herrscher treiben, wie vor mir täglich weint mein armer Untertan? Itzt kam der Schlesier und wolte Hülfe haben. itzt mein vertriebner Sachs'. Itzt klagte mir ihr Leid die gar entmarkte Mark. Sie kamen sich zu laben so mit stiller Ruh' an mir, die mich doch frißt der Streit. Ach, wie viel Bäche sind so blutrot hingeschossen, wie manches Kriegers Blut färbt manchen großen Fluß! Wie hat ihr grünes Kleid die Erde so begossen, daß mancher Acker noch besudelt weinen muß! ss Die Erde war nicht gnung die Toten zu versenken, sie muste noch die Flut um Beistand sprechen an. Die Mulde weiß es wol, wenn sie es kan gedenken, wie viel sie ihr verschluckt. Wie manchen, manchen Man soff unsre Saale! nein! wie manchen gab sie wieder, 90 weil sie schon war zu satt! Diß ist noch Kinderspiel. Wie manche schöne Stadt, die reißt die Glut darnieder, es raucht noch mancher Ort, der erst ins Feuer fiel. Der scheue Bauersman darf sich nicht lassen blicken, verlässet Dorf und Haus und läufet gar darvon. 95 Es stehen ungehegt der Felder breite Rücken, die Äcker liegen brach, sind ganz verwimmert schon. Da vormals frische Lust, da grüne Gärten waren, da der und jener Ort vol bunter Rosen stund, ist itzt ein wilder Stock selbst von sich aufgefahren, 100 der Dörner scharfer Neid reißt alle Zier in Grund. So geht es meiner Welt. Ich bin zu diesem Ende, ich arme Königin, vom Himmel längst versehn. Wohin ich, müde Frau, die matten Augen wende, da seh' ich meinen Tod. Es ist um mich geschehn. 105 Das Zeichen ist nicht gut, in dem ich bin geboren,

weil Volk und Reich und ich auf Eins in Trümmern gehn.

Es hat die Götterzunst zusammen sich verschworen, daß ich in solcher Angst soll so verlassen stehn. Es war ein böser Fall, als von dem falschen Stiere 110 die Mutter ward geraubt. (Und, wie sie oft erzählt, war sie gleich mit mir schwer!) Daher ich, wie ich spüre, bin, eh' ich bin geborn, zum Räuberpreis erwählt. Hier stößt, dort hält man mich, bald werd' ich da gezupfet. Ich bin der Meinen Spiel. Gleich wie der Wolf das Schaf, 115 der Geier ein jung Huhn und Taube grimmig rupfet, so fleischet mich die Welt. Ich bin in steter Straf' und doch ohn' alle Schuld. Ich wuste nichts von Dienen, als ich noch meine war. Itzt bin ich mehr als Magd. Ich muß zu meinem Leid' auch Einen mir versühnen, 120 der mich nicht Mutter heißt, der mich ohn' Ende plagt. So vieler Herren Grim, so viel Uneinigkeiten, die töten vollends mich, die vor ich röchle schon. Es ist kein Trauen mehr. Mich schmerzt auf allen Seiten

Wie wird mich armes Weib man gnung beweinen können, mich, die so manches Kreuz und Not bestanden hat, mich, der so mancher Stoß die weiland frischen Sinnen so gar verzagt gemacht, mich, die ich bin so matt?

Wie ofte hab' ich nur verwaiset werden müssen

der dreigespaltne Riß in der Religion.

- durch Pest- und Sterbensnot, da vielmal eine Nacht der bösen Seuchen Gift von mir hat hingerissen gar manchen nützen Man und auf die Bahre bracht! So bin ich mir durch das, was Hungersnot genommen und eingeäschert hat, bei weitem mehr nicht gleich.
- 125 Ich bin um Hab' und Gut und allen Vorrat kommen, ich bin an nichtes mehr als nur am Mangel reich. Ich dacht', es wären nun all' Unglück' überstanden, ich hofft' auf Sonnenschein nach solcher rauhen Luft. So stößt mir, Gott erbarms! das größte noch zu Handen,
- 140 das mich in Harnisch jagt und zu den Waffen ruft.

  Da soll und muß ich dran, mich mit dem Feinde schlagen.

  Und wolte, wolte Gott, es wäre nur der Feind,
  den ich noch nie gescheut! So muß allein' ich klagen,
  daß ich an diese soll, die meine Kinder seind.

- 145 Ich muß mich arme Frau noch selbst zum Stabe bringen und mein Schergante sein, das nie kein Feind getan. Ich selbst und durch mich selbst muß mich an Eisen zwingen und mir an meinen Hals die Koppeln legen an. Nicht einig wollen sein, das tut mich so beschämen.
- und daß noch selbst die Welt so werd' ihr Ende nehmen, der komm' und sehe dich, du armes Rom, nur an!

  Das Glück ist mir so feind, daß mirs auch könte gönnen, daß ich bis ans Gewölk' und an die Sterne kam,
- auf daß es mich mit Fug' hat tief gnung stürzen können, und zusehn, wie ich da mein elend Ende nahm. Ich bin der Götter Spiel und Kurzweil, ihr Behagen und lustiger Ballon, den immer himmelan bald die, bald jene Faust, bald hin, bald her tut schlagen,
- so hat die hohe Rach' es über mich verhangen.
  Den Scepter giebet Gott und nimmt ihn, wenn er will.
  Ist nicht das groß' Athen auch endlich untergangen?
  Nach langer Kriegesnot das schöne Troja fiel.
- wie auch das Persien und stolze Griechenland, wie vielmal Kron' und Reich zu ihres Feindes Füßen sie haben hingelegt, der sie hat umgerant.
- Vielleicht wird nun die Reih' und das Verhängnüß kommen auf unser krankes Reich. Denn auch, was groß kan sein, wie ich bisher gesagt, wird allzeit abgenommen, und ist durch seine Last auf sich gefallen ein. Diß Unglück ahnt mir auch. Mein Scepter tut sich beugen, die Kräfte nehmen ab, das Mark ist alle hin.
- 175 Ich muß, ich muß mich schon zum Untergange neigen und trösten, daß ich auch vor hoch gewesen bin.

  Gewesen und nicht sein, das macht mich Speise lesen, mich reich erzogne Frau, wie sonst ein wildes Tier.

  Wär' ich so ewig auch als mächtig nur gewesen,
- 180 SO wäre mir noch wol, und läge nicht allhier. So muste Babels Herr auch seine Sitze meiden und in der Wüstenei zu Früh- und Abendszeit

wie ander' wildes Vieh im Wald' und Grase weiden, und war sein weites Reich dort in der Einsamkeit. 185 In dieser wüsten Welt muß ich auf tausent Weisen mein Weinen stimmen an, hier kan ich sein allein'. Hier muß ich auf und ab durch wild' Gestrüppe reisen, hier kan ich heulen gnung, hier kan ich elend sein. Ach, ich bin so veracht! Ja, auch dem leichten Hasen 190 sitz' ich zu Hohn' allhier, die Elster spottet mein. Will ich mich setzen denn auf einen dürren Rasen, so weicht der wilde Baum und zeucht den Schatten ein. Ja freilich ists ein Trost, wenn einer in dem Weinen Beweiner um sich hat! Ich lern' es itzt an mir. 195 Wer weinet aber doch um mich? Ich sebe keinen. Ach, ach! von aller Welt steh' ich verlassen hier, ja auch vom Himmel selbst! Doch läßt sich noch erweichen der Menschenfreund, Delphin, wenn ich am Ufer klag'; er schwimmet zu mir zu, gibt manches Trauerzeichen, 100 und wartet bei mir aus so manchen ganzen Tag, wie auch das Federvolk, das stets ist vorn und hinden um mich verlassnes Weib. Hier wird kein Vogel sein, der nicht singt, was ich wein'. Ich hab' an alle Linden mein Leid mit eigner Hand bisher geschnitten ein. Wie war ich freundereich, als ich noch stund im Glücke! Itzt will mir selbsten nicht die Mutter springen bei. Der Schwestern ganze Zunft tritt von mir ab zurücke, es jammert keine nicht mein kläglich Angstgeschrei. Ja, Böhmen, Böhmen selbst, die hat die ersten Funken 210 auf mich, die Nachbarin, unschwesterlich gespeit. Von so viel Jahren her bin ich in Brand gesunken, und niemand löscht ihn mir. Ich brenne noch zur Zeit. Ach, warum war ich reich! Ach, warum war ich schöne! Ach, warum buhite doch so mancher Fürst um mich! 215 Ich bin zu Falle bracht. Ob ich mich gleich nun sehne nach meiner Mutter Trost, so stößt sie mich von sich. Und warum gabstu mir, Europe, Königs Ehren, da mir mein Königreich nicht solte länger stehn?

Ach, ich, ich kranke Frau, wer wird mein Seufzen hören,

250 wer wird mir springen bei, eh' ich muß gar vergehn!

Hätt' ich die Friederich' und meinen Moritz wieder, die mich so wol geschützt! Ach, Hector, wärstu hier! Und mein Achilles du, und ihr, ihr andern Glieder, durch welche mir mein Lob wird jungen für und für! 225 Und ihr, was macht ihr denn, ihr herzgeliebten Erben, die ich mit solcher Müh' an dieses Liecht gebracht? Was tut, was macht ihr denn? Könnt ihr denn so sehn quälen die, die euch Söhne heißt? Was schlaft ihr Tag und Nacht? Durch den Gott bitt' ich euch, der mir mein Reich bescheret, 280 euch bitt' ich durch mein Reich, das stets gewesen frei, durch mein natürlich Recht, da ihr mich Mutter ehret, durch unsern Landesbrauch und alte deutsche Treu', an welcher niemals uns ein Fremdling falsch befunden: laßt mich, ein Landeskind, itzt spuren diese Treu! 285 Ach, springt der Mutter bei! Ich lieg' in letzten Stunden, ich rufe noch einmal: ach, springt der Mutter bei! Und warum wolt ihr nicht? Ich hab' euch ja gegeben nicht minder als vorhin ein wolbeherztes Herz. Aus Sachsen sind ihr Viel', die noch im Lobe schweben, 240 die mir so manches Mal erleichtert meinen Schmerz. Das hohe Brandenburg, das muß ich ewig preisen, wie auch die schöne Pfalz von wegen ihrer Treu'; an Hessen hab ich Trost; die dapfern Taten weisen, was Lüneburg verdient, was Anhalt würdig sei. 245 Das frische Mechelburg, das weitbelobte Baden, das teure Würtenberg sind alten Lobes voll. Ach, folgt den Ahnen nach, so euch der Mutter Schaden, so eurer Freiheit Tod euch leid sein kan und soll! Ach, Meine, seht doch an die starken Niederländer; 250 ihr obwol kleines Land beschämt die weite Welt. Sie führen Taten aus durch ihrer Bündnüß Bänder,

Sie führen Taten aus durch ihrer Bündnüß Bänder, die über Hoffen sind. Der Spanier, der fällt, muß lassen Schiff' und Schätz'. Es brechen solche Mauren, die manchen Feind verhönt, durch ihre kluge Macht.

265 Die Bürger freuen sich anstatt da Andre trauren,

daß sie ein solcher Prinz in sein Gebiete bracht.

Auf euch, allein' auf euch, muß sich mein' Hoffnung steifen, ihr, meine liebsten Söhn'! Ihr seid ihr Grund und Stein.

Ihr deutschen Herzen müßt der Deutschen Wolfart greifen 260 selbst unter ihren Arm, soll sie erhalten sein. Ja, soll für meinem End' ich noch zu Porte länden und meine Kinder sehn, so müßt ihr Alle stehn mit Räuch - und Opferwerk' und aufgehabnen Händen und eurer Seufzer Brunst von Herzen lassen gehn 265 zu Gott und himmelan. Klagt auch von meinetwegen mein großes Herzeleid dem hohen Ferdinand', als dem ich anvertraut mein liebes Volk zu pflegen, ja, der beschützen soll mich, Scepter, Kron und Land! Sagt'ihm, er wolle doch nur diß bei ihm gedenken, 270 wie ich ohn' alle Schuld ersterb' in solcher Pein, er woll' ihm doch durch euch das Herze lassen lenken und als ein treuer Sohn mir Mutter gnädig sein! Nun diese Klageschrift hab' ich zu eignen Händen euch, o ihr liebsten Söhn' und meiner Zierde Zier, 275 aus meiner Wüstenei und Drängnüß müssen senden; ihr wollet ja durchsehn, was ich begehre hier. Viel hundert Mutterküß auf dieser büchnen Rinden, mit Tranen wol genetzt, die werdt ihr als ein Pfand der mütterlichen Treu' und festen Hoffnung finden, 280 Ob euch schon meine Faust was deuchtet unbekannt. Die Zährenbach, die ich hierüber ausgegossen, die ließe mir nicht zu der Sätze Zierlichkeit. So ist die Schrift auch selbst zusammen ganz geflossen, daß man kein' Ordnung sieht. Wie mir mein Angst und Leid 285 es haben vorgesagt, so hab' ich nachgeschrieben, ohn' aller Worte Wahl, die billig sein sonst soll. Viel ist mir auch für Schmerz und Grämen außen blieben, daß ich es nicht gesetzt. Doch werdet ihr gar wol mein übermaßtes Leid und Not hieraus verstehen. 290 Drum bitt' ich, ihr wollt doch, so man noch helfen kan, euch mein' und eure Not zu Herzen lassen gehen und euch der Sachen selbst aufs Beste nehmen an. Helft, helft, und laßt mich ja nicht hier zu Tode hoffen!

Es muß kein Säumnüß sein, ihr müßt beisammen stehn,

und nieder hat gedrückt, zu Grund' und Scheitern gehn.

295 soll ich nicht in der Angst, so mich so sehr getroffen

Ich hoff hier unterdeß den Ausgang meiner Sachen; die Hoffnung ist mein Trost und Kummerwenderin, die wird mein Elend auch in etwas leichter machen, 200 die ich doch sonsten nichts als lauter Elend bin.

## 2. Auf Herrn Johann Casimir, Herzoge zu Sachsen, Namenstag.

1681 März 4.

Es ist noch unverspielt! Trau, Sachse, nur auf Den, der dich vom Ursprung' an zu seinem Volk' ersehn! Wer weiß von Sachsen nicht? wie ihre dapfer' Ahnen den Ländern stunden vor, wie mancher Feinde Fahnen 5 sie brachten unter sich, wie der für Volk und Land so kühne sich gewagt, nach dem sie sind genant und heißen Herzoge: ja auch, von dem sie Christen aus Heiden worden sind. Wie, wenn denn ietzt auch müsten dem Sachsen geben nach, die lang' auf ihn gezielt? 10 Trau, Sachse, nur auf Gott; es ist noch unverspielt! Hat uns des Himmels Macht für zweimal fünfzig Jahren, als gegen alle Welt nur ein Man wir doch waren, so wunderlich geschützt, solts ietzt denn nicht geschehn, nun so viel Land' und Leut' auf unsern Glauben sehn? 15 Wir stehen noch bei dem, was Kaiser Carl der Fünfte, was König Ferdinand, was vieler Völker Zünfte nicht kunten stoßen umb, wir stimmen einig ein und sagen, daß wir noch gut evangelisch sein und wollens bleiben auch. Des Sachsen Schwert und Raute 20 nahm sich des Wortes an, das Gott ihm anvertraute durch Luthers werten Dienst. Den Sachsen bleibt der Ruhml daß sie sich erst bemüht umb Gottes Eigentumb. Ihr dieses Stammes Zweig, der noch als in der Jugend bei hohem Alter grünt, voll Saft der frischen Tugend 25 und reinen Redligkeit, Herr Casimir, den euch an Würden und Vernunft der Himmel machet reich! Wie ener Coburg euch und eure Weisheit preiset, das ist hoch über uns, wo Phöbus täglich reiset, und höher noch bekant. Der Sternen Pöfel singt,

so wie ihr von Kindheit an bis noch nach Lobe ringt,

wie ihr so wol regiert. Diß sind die rechten Erben, die mit dem Leibe nicht den Namen lassen sterben. Recht leben, wol regieren, die machen, daß der Preis des Fürsten auch die Gruft hernach zu rühmen weiß.

- of Ihr eures Stammes Zier, ihr Tropfen des Geblütes, das erst recht fürstlich wird durch Hochheit des Gemütes, regt euren Sachsen-Mut, und ratet tröstlich zue, wie man der teutschen Welt doch wieder schaffe Ruhe!

  Der Schläfe frischen Reif, den Schnee der greisen Wangen,
- durch vieler Jahre Frost, durch schaler Sorgen Wind, uns eurer teutschen Treu ein wahres Zeichen sind.

  Das Wetter stehet iezt gleich über unserm Lande; der Blitz, der schimmert schon. Ach, wehret diesem Brande,
- eh' er nimmt überhand! Ach, wehret, werter Held, eh' uns die wilde Gluht in unsre Grenzen fält, das leider schon geschehn! Kern aller weisen Prinzen, macht euch noch mehr belobt bei aller Welt Provinzen durch des Verstandes Flug! Geliebter der Natur,
- o wolte, wolte Gott, daß man einst könte sagen:
  Gott Lob, wir haben iezt nicht über Krieg zu klagen!
  Doch Hoffen ist umbsonst, so lange Krieg und Streit verlegt den schönen Paß zu Fried' und Einigkeit.
- bild ihr, daß Lehr' und Fried', ihr Ältesten zu Sachsen, von Sachsen vorgepflanzt, bei Sachsen möge wachsen!

  Diß ist mein Anbinds Wundsch, den euch mein Phöbus schenkt anstatt Kleinodien. Ach frommer Herr, bedenkt, was uns zum Wolstand hilft! Alsdann wird sichs wol finden, wie ihr mit schönerm Wundsch und Gaben seid zu binden.
  - S. fürstl. Gnaden

#### untertänigster

Paull Flemming.

#### 3. Lob eines Soldaten zu Rosse.

Ein frischer Heldenmut ist über alle Schätze, ist über allen Neid. Er selbst ist sein Gesetze, sein Mal, sein Sold, sein Preis. Er reißet durch die Zeit, vergnüget sich durch sich, läßt bei sich Ruh' und Streit

- s in gleicher Wage stehn. Den adelichen Rittern wird dieses angeborn. Wenn Andre stehn und zittern, beseufzen ihren Tod und bitten um Quartier, so setzen sie den Ruhm auch tausent Leben für, die man erbitten muß, und doch nur Schande geben.
- 10 Sie sterben tugendhaft, wenn sie noch könten leben.
  Was ist das für ein Feind, der seinem Feinde fleht?
  Ist einer so gesinnt, wenn er zum Treffen geht,
  so bleib' er lieber da! Ein redlicher Soldate
  darf nicht in Zweifel stehn, ob auch der Sieg gerate.
- Den Sieg hat er bei sich, wenn er sich dapfer hält.
  Was kann ihm helfen wol das überwunden Geld?
  Das er zu geben beut, ist doch schon alles seine.
  Er richt' ihn lieber hin, so bleibt sein Eidschwur reine, und er versichert sich, schlägt er in heute tot,
- so darf er morgen nicht für ihm stehn in der Not, daß er sich rächen wird. Wann will der Krieg sich enden, wenn er verschonen will und sich zur Gnade wenden, wenn man soll ernsthaft sein? Vor Alters ging' es nicht. Es wurden Könige beim Treffen hingericht.
- wenn man ihn ab läßt ziehn. Und er gedenkt es doch, und pfiff' er einmal noch so auf ein lindes Loch. Es lehrt ihn diß die Not. Wenn er zur Freiheit kömmet,
- so so sieht und tichtet er, wie er ihm Vorteil nimmet, nimt aller Sachen wahr, im Fall' daß er vermerkt, daß sein Verschoner liegt; er sieht, wie er sich stärkt, vergißt der alten Treu' und seiner guten Worte, setzt unvermerkt an ihn und fällt ihn an dem Orte,
- ss da man es nicht gedacht. Alsdenn so ists zu spat, wenn man bereuen will, daß man geschonet hat und so barmherzig war. Ich hab' es wol erfahren. Dem Kriege zieh' ich nach nun bei so vielen Jahren, ich weiß des Krieges Brauch. Ich gebe kein Quartier,
- 40 und käm' ein General und König selbst mir für. Ich achte dessen nicht, daß er von höherm Stamme als ich geboren ist. Diß eben macht die Flamme,

daß ich mehr siegen will, indem er größer ist an Ahnen, nicht an Mut. Ein dapfrer Geist erkiest 45 ihm stets ein Höhers aus, mit dem er möge ringen. Der Ruhm der wächst mit ihm, daß er aus hohen Dingen vorhin entsprossen ist. Kein Adel dient vor mich, diß Schwert das adelt mich. Mein Rittersitz bin ich. Mein Leib ist mein Palast. Ein Krieger ist vergnüget, 50 daß er von einem Mahl' ans andre so viel krieget, als er benötigt ist. Was hilft ihm Land und Gut? Die Feigen sehn auf diß. Ich zahle bares Blut vor meine Güter aus. Wem ließ ichs wol zu erben, solt' etwan heute noch ich vor dem Feinde sterben. 55 den ich mir wündsche stets? Ich lobe meinen Sinn, mein Leben lieb' ich nicht. Ein Ander' ziehe hin und karge, wie er will. Wir kommen leicht zu Gelde und leichtlich wieder drum. Wir nehmens auf dem Felde und gebens in der Stadt. Uns ehret Iederman, 60 und wer nicht will, der muß. Es ist uns untertan nicht ein Land nur: die Welt, die muß uns Herren heißen, wenn Herren uneins sind. Wir können uns nicht beißen, wie alte Mütter tun. Man schlägt mit Fäusten drein, mit Degen und Pistol, wenn man nicht Freund will sein. 45 Und das heißt recht geherrscht. Wir sterben, wie wir leben, frisch, dapfer, ritterlich. Wir sind dem Tod ergeben, wir wuchern auf das Blut. Das teure Gut, der Tod, ist keines Ieden Kauf. Uns ist es täglich Brot, was Andern seltsam ist. Wer wündscht ihm doch zu siechen 10 und um die Ofenbank erbärmlich her zu kriechen, wie es zu Hause geht? Es ist um einen Blick, so fällt uns ein Pistol, ein Degen oder Stück. Man fühlt nicht, daß man stirbt. Das Feld ist unser Bette, der Gottesacker auch. Wir leben um die Wette 75 und sterben auch also. Wer härmet sich darum? Es sei Hieb oder Stich; wenn wir nur kommen um, so ist uns wol geschehn. Lob' Einer nun das Seine, sein Leben, wie es sei: ich lobe stets das Meine.

Du lebest nicht für mich: ich sterbe nicht für dich.

80 Ein Ander' bleibe sein': ich bleibe so für mich.

#### 4. Lob eines Soldaten zu Fuße.

Ich bin ein Man ins Feld: mein kühner Mut ist groß, ist größer als ich selbst. Ich fürchte keinen Stoß, ich scheue keinen Schuß. Die Liebe so zu leben hat mir in meinen Sinn von Jugend an gegeben,

- 5 daß ich mich was versuch'. Es wird nicht Iederman zum Kriege auserkorn. Wer Pulver riechen kan, auf Balg und Stoß besteht, nicht die Kartaunen scheuet, der ist ein Man wie ich. Ist Einer, der sich freuet, wenn itzt der laute Lärm mit vollen Spielen geht
- und uns der kühne Feind im blanken Felde steht, so bin auch warlich ichs. Wir treuen Kameraden stehn als für einen Man. Die schießen, jene laden, wir wechseln emsig um. Wir schrein einander zu, daß keiner etwan nicht, was ihm verfänglich, tu'.
- of the stark of kömmt, die Ordnung nicht kan spalten. Wir weichen keinen Schritt. Gleich wie ein Ieder steht, da fällt, da stirbt er auch. Was ist uns mehr zurücke um alles unser Tun, um Glück und Ungelücke,
- als wenn man stirbet wol? Wol aber sterben heißt, wenn man mit Lust, ohn' Schmerz und bald sein Blut vergeust, gleich wie es hier geschicht. Die ritterlichen Wunden empfängt man ins Gesicht'. An mir wird keine funden, die auf dem Rücken sei. Das Stürmen und die Schlacht,
- die gestern noch geschah, sind unser' Zier und Pracht; die Tugend sieht so aus. Wenn dann nach vielen Streichen, nach langer Fechtenszeit die müden Feinde weichen, da sind wir Herren erst, da wächset uns der Mut, der zwar nie kleine war. Da kriegt man Geld und Gut
- Das Vaterland wird froh. Wir retten Land und Leute und machen sie auch arm, nach dem das Glücke fällt. Die Herren sind uns gleich: wir stehen feil um Geld.

### 5. In ein Stambuch Herrn Kolbens von Mutschen.

Den xv. Merz M. Dc. XXXI. In Leipzig.

Der Himmel treibt die Luft, die Luft bewegt die Erde, das Wasser eilet fort, die Sonn- und Mondenpferde die steigen auf und ab, der Sternen Pöfel tanzt, die Glut reißt über sich und wird mit nichts umschanzt.

Wo Häuser sind, war Flut, wo Städte, sind nun Wälder; vor Hügel, itzund Tal, vor Klippen, itzund Felder.

Das Jahr ist niemals gleich, bald ist es kalt, bald heiß. Wir ändern uns mit ihm, itzt sind wir jung, bald greis. Schau an diß große Das, das Phöbus Gäul' umrennen!

Wie stark es immer ist, noch wird es müssen brennen.

Man lebe, wie man soll, und brauche seiner Zeit!

Hier ist beständig nichts als Unbeständigkeit.

## 6. Auf H. Görg Glogers seine Disputation von den Nachtwanderern.

1631.

Vermag denn diß ein Dampf, der uns bei Schlaf' und Nacht umnebelt Seel' und Sinn, der uns zu Schwärmern macht, im Schlafen ohne Schlaf', im Ruhen ohne Rasten?

Der klettert hin und her an Türen, in Palasten,

der will der Lunen nach in unbepfählter Luft,

steigt frisch dem Giebel zu. Der wagt in eine Kluft

und Brunnen seinen Leib. Der Schmied ergreift den Hammer

und läuft zum Ambos hin, der Zimmerman die Klammer.

Der schwimmet durch den Strom, erleget seinen Feind,

der macht sich auf den Weg, eh' Phosphorus noch scheint;

der setzt sich auf das Holz und meinet wegzureiten,

giebt frisch der Wand den Sporn. Der fänget an zu streiten

und brauchet seiner Faust, der zeucht sich auf das Haus

am Kloben kühnlich an und nimmt die Elstren aus.

was niemand wachend kan. Hier schärfet eure Sinnen, ihr, die ihr Weisen seid! Hier ist das schöne Ziel. Kunst muß der setzen auf, der hier gewinnen will.

Hier ist die güldne Frucht. Hier laufet um die Wette!

Sphinx muste doch einmal mit Blute gehn zu Bette,
weil man ihr Rätsel traf. Hier rate, wer da kan!
Hier löst den Knoten auf, das keiner noch getan,
ja, keiner noch getan! Da steht die teure Krone.
Die Krone, Siegesman, bekömmest du zu Lohne!

## 7. Als H. M. Elias Major Poëta Laureatus worden.

1631 Mai 8.

Die himmelische Kunst, durch die wir unsre Sinnen, die auch vom Himmel sind, zu Himmel schwingen künnen hoch über unsre Gruft; der wahre Widertod, der uns nach uns belebt und machet frisch und rot, 5 wenn wir vorlängst erblaßt: das sind die hohen Gaben, die von der Poësie ein reger Mut kan haben, der mehr als Erde liebt, der durch die Zeit sich reißt. Durch sie er schon ein Gott, weil er noch Mensch ist, heißt. Der klugen Geister Witz, der ist hierzu vonnöten; 10 der Fleiß kan nicht allein' uns machen zu Poëten. Hier muß das Beste tun die günstige Natur, die unsre Seelen weist auf eine bessre Spur, als wo der Pöbel kreucht. Und ihr seid auch von diesen, so sich die Himmelsgunst sehr freundlich hat erwiesen, 15 und sie mit Kunst erfüllt! Auch ihr glüht von der Glut, die der Poëten Sinn' allzeit beflammen tut! Wolan, so nehmt nun hin die immergrüne Krone, die euch, Herr Major, gibt für euren Fleiß zu Lohne der klugen Schwestern Zunft! Nehmt hin und setzt sie auf 20 und schwingt euch freudig hin, wo der Poëten Hauf umb ihren Pindus tanzt. Die frische Hippocrene fleust reicher als zuvor, der breite Platz ist schöne von Neuem ganz begrünt, auf dem ihr tichten solt. Das ganze Himmelsfeld ist blau und pures Gold. 25 Apollo gibt euch selbst von Hand zu Hand die Saiten, die er auf seiner Harf auch führete vor Zeiten.

Der ganze Helicon ist still' und höret an,

was dieser neue Gast für schöne Lieder kan,

wie er so wol besteht. Ich, der ich weit zurücke 30 von eurer Hochheit bin, wündsch' euch zu diesem Glücke, was mancher wündschet ihm. Tut, was ihr vor getan, daß man auch seh' an euch, was ein Poëte kan!

Von Leipzig übersendets

Paull Flemming.

### 8. Auf Herrn Johan Michels sein Doctorat.

1631 Mai 26.

Was ist Gewissers doch bei diesen wilden Zeiten, da sich die Pest der Welt, der Mars, pflegt auszubreiten so weit die Luft umarmt was Land und Wasser heißt, und, wie der böse Krebs, stets um sich frißt und beißt, 5 als wer sich, weil der Lenz der jungen Jahre blühet, mit Tugend, mit Verstand' und mancher Kunst versiehet, der sich getrost auf Gott und sich selbst steifen kan und sehen unverwandt den grimmen Eifer an, den an der losen Welt der böse Himmel übet? 10 Er hat diß schon verschmerzt, was Andere betrübet, eh' sie es noch betrifft. Kein Unglück ist so groß, das er nicht, wenn es kömmt, vorlängst gewesen loß, weil er sichs längst versehn; nicht wie die freien Sinnen, die gute Tage nur und kaum vertragen können, 15 und wenn der Glückswind sich aus West in Norden kehrt, da weiß man nicht, wo Blut und Mut zugleich hinfährt. Sie sind in ihrer Furcht noch weibischer als Weiber.

- der Mund ist blaß wie Blei, wie Aspen ihre Leiber, die eine linde Luft durchaus erschrecken kan;
- 20 so ists um dieses Volk bei dieser Zeit getan. Sie setzen ihren Trost nur einig auf die Sachen, die gegenwärtig sind. Was ihnen Mut kan machen, das ist Geld, Güter, Pracht und was des mehr mag sein, das sie, wenn es zergeht, auch mitte reißet ein
- 25 und machet lebend tot. Die rechte Kunst zu leben ist bei den Weisen nur, die nicht, wie jene, kleben an dem, was zeitlich ist. Was Welt ist, liebt die Welt. Ein Geist von eben her weiß, daß ihm mehr gefällt

als was die Erde kennt. Der himmelreiche Plato, so der frische Seneca, der weisheitvolle Cato, die haben ihn zuvor durch sich beherzt gemacht, daß er in dickster Angst, als höchster Wollust, lacht, wenn aller Pöfel weint. Er höret Andre klagen von vieler Städte Brunst, von mancher Länder Plagen, ss doch bleibt er unbewegt. Er weiß, daß keine Macht ihm nehmen wird und kan, was er hat vor sich bracht. Die Schätz' hat er an sich. Er lässet Andre reisen in beides Indien und bringen Gold für Eisen, für Tocken Specerei, für Nadeln Helfenbein. 40 Sein' höchste Wollust ist um schöne Bücher sein, vom Wagen ganz befreit. Wird er denn angewehet von einer höhern Luft, so zeucht er, wohin stehet sein wolkengleicher Sinn. Er machet ihm bekant ein unbekantes Volk, setzt über See und Land 45 und eilt der Weisheit nach. Die Sittenmeisterinne, das Frankreich, sucht er heim, sieht, was zu sehn ist drinne. Er lernet Landesbrauch da, wo die Tiber fleust, und was das ew'ge Rom für alte Sachen weist, läßt er nicht unbeschaut. Gleich wie weit über Felder 50 die kühne Biene fleugt, saugt sich der jungen Wälder und neuen Wiesen Raubs, der süßen Säfte voll und trägt sie mit anheim, so stehts um den auch wol, der viel gesehn und weiß. Er kan aus vielen Sachen, die er erfahren hat, ihm einen Auszug machen, 55 dardurch ein ganzes Land nicht schlechten Aufwachs nimmt, wenn es zugleich mit ihm bis ans Gestirne klimmt durch des Geschreies Flug. Er schläget aus mit Ehren; kein Neid, wie groß er ist, kan seinem Glücke wehren, weil ihn der Himmel liebt, der ihn zeucht Andern vor 60 und über allen Haß läßt steigen stets empor.

Was sag' ich wol von euch, ihr Ruhm der Pierinnen, von eurem schönen Geist' und reichbeseelten Sinnen? Auch ihr seid aus der Schar, die von der Wiegen an mit alter Weisheit sich zu Maßen Fleiß getan.

65 Euch hat die Medizin schon in den ersten Jahren, da noch die Glieder weich, die Beine Knorpel waren,

zu ihrem Dienst' ersehn. Sie fügt' euch, noch ein Kind, zu der Gelehrten Zunft, bei welchen Künste sind. Der Fleiß, der wuchs mit euch. Was Socrates geschrieben, 70 was Plato hiebevor in Schulen hat getrieben, das war euch wol bekant. Der künstliche Porphyr war ganz in euch belebt, wie der zuch von Stagyr. Des Donnerkeils Geburt, der Ursprung der Cometen, des Himmels runder Lauf, der Fortschreit der Planeten, 15 der Elementen Kraft, das war euch ganz bewust. Was Andren Arbeit ist, das ist euch eine Lust. Wie ihr denn auch den Lohn des Fleißes überkamet, als ihr den blauen Hut von Klio Händen nahmet. Bißher hat man gesehn, wie ihr so wol geübt so in Phöbus Künsten seid, wie euch sich untergiebt der Bücher Wissenschaft. Der Kräuter stille Kräfte sein euch ganz offenbar. Das muß euch geben Säfte, was keinen Saft nicht hat, durch eure Kunst und Glut. Die günstige Natur vertraut euch all' ihr Gut 85 und was sie heimlich hält. Die Lebens-Gönnerinne hat euch der Welt geschenkt. Itzt wird schon Charon inne, daß ihm sein Fährgeld nun wie vor nicht trägt so viel, weil ihr auch stecken könnt dem Tode selbst ein Ziel durch Gott und euren Witz. Von außen und von innen 50 erkennt ihr unsern Leib. Diß hat euch weisen können die wol geübte Hand, die ihr den Ruhm erbaut, daß nun der große Sachs' ihr seinen Leib vertraut und heißt sie seinen Arzt. Weil ihr denn oft erwiesen, daß ihr das wäret wert, vor was ihr nun gepriesen 95 von allen werdet hoch, so führt Apollo itzt, Apollo, der auch mir den regen Sinn erhitzt, weil er zwei Künste kan, umb eure Haar' die Reiser, die die Gelahrten nur bekommen und die Kaiser. Die sinds, als denen nur diß frische Laub gebührt, 100 dieweil durch Witz und Macht diß Ganze wird regiert. Der nun Gesunden Trost, ihr, Hoffnung aller Kranken, lauft, wie ihr vor getan, lauft fort in diesem Schranken, da man sich macht belobt! Setzt an, setzt ferner an und mehret diesen Preis durch euren Quercetan,

105 der nun fast brechen will! Die Fama steigt zu Wagen, will euer hohes Lob bis an die Sternen tragen, wo itzund Sennert steht, der sonnengleiche Man, den auch der bleiche Neid nicht gaug verloben kan.

## 9. Auf ibres Wirtes seinen Namenstag.

Hear, so hattet ihr verreiset

der behan schem Tag, der euch auf Freude weiset

der behan schem Tag, der euch auf Freude weiset

der behan schem Tag, der euch auch angetan,

wir bei der Dienst, die Ehr' auch angetan,

wirt nicht bei uns allhier gewesen!

Für euch ist diß zu lesen,

Trank und was ihr uns setzt für.

Trank und was ihr uns Bier

auf. Bei klarem Sonnenscheine

und besser nichts, als was man trinkt vom Rheine

pauien schickt. Doch denket diß hierbei:

haf es nicht! Das Fordern steht uns frei,

habet ihr. Löst aber euch aufs Beste!

Kaufmanschaft für eure feuchten Gäste.

## 🚵 🗚 eines guten Freundes Geburtstag.

nan, hoffen wir, uns nicht zum Argen wenden.

Namenstag, der schöne, hat gemacht,

ihm auf ein Band gewesen sein bedacht,

whr auf einen Wundsch. Wir lassen Audre binden

mancher Art. Nichts solches ist zu finden

meten, wie wir sein. Wer besser binden will,

auch und seh' ihm aus gar viel ein ander Ziel,

ar mit der Hand und Baude wolle scherzen,

mde, gleich als wir, das Herze mit dem Herzen!

#### Ein Anderes an der Freunde Einen.

deine sein, doch deine nicht alleine: Teil darvon, uns, die wir auch sind deine, als wie du unser bist! Verschleiß' die liebe Zeit mit angenehmer Lust und leichter Fröhlichkeit! Wir sind bereit darzu, in was wir nur vermügen, dich mit auch gleicher Gunst und Liebe zu vergnügen. Schon' keine Kosten nicht, und denke diß darbei, daß in dem ganzen Jahr' ein solcher Tag nur sei!

#### 12. Noch ein Anders.

Es ist noch eben Zeit. Wir hätten bald versäumet den lieben schönen Tag, weil uns zu süße träumet, und wir was spat erwacht; es ist noch eben Zeit.

Gebt euch, geliebter Freund, gefangen, wie ihr seid!

Das Binden steht bei uns, gleichwie bei euch das Lösen.

Und gläubt: diß, was wir tun, geschicht aus keinem Bösen.

Viel kosten darf es nicht, nur daß man sagt noch heut': ihr habt euch so gelöst, wie ihr gebunden seid.

## Neben dem Conterfet der Stadt Stralsund in Christeniussens seinem Stambuche.

1632.

Und dennoch stehst du noch, ob Mars, der Wüterich, noch zweimal mehr so arg gesetzet hätt' an dich, du unbezwungner Sund! Was wolt' er doch erlangen, wenn du in Ketten erst am Himmel wärst gehangen?

5 Diß schändet ihn vielmehr, daß deine Niedrigkeit den wilden Zorn zerbricht und dich von ihm befreit.

Wen nicht erschrecken soll das blutige Vermessen, der lerne Furcht und Trutz ein wenig hier vergessen!

### 14. Anbindebrief.

Was uns die Gottesfurcht und greiser Brauch befiehlt, das nehmet von mir an, ihr Spiegel aller Frauen, die nicht auf Schönheit mehr als auf die Tugend schauen, der Weiber besten Schmuck! Worauf diß Binden zielt, sist nichts als Ehrlichkeit. Wem Redlichkeit beliebt ist bösen Stücken feind. Was euch und mir gebühret, das wisset ihr und ich. Und daß ihr denn verspüret, daß ich des auch bin froh, was euch der Himmel giebt, so nehmet, werte Frau, von der euch guten Hand 10 diß, obwol schlechte, hin! Der Gaben leichte Schalen wiegt auf mein schwerer Wundsch: daß, weil der Sonnen Strahlen erwärmen diese Welt, euch treff kein Übelstand!

## 15. An Herrn Johan Klipstein.

Was Orpheus jener Zeit auf Venus Klippen sunge und wie er durch den Witz die starken Saiten zwunge in dem beseelten Ton, daß auch der Thracen Hain' und ungefüßte Klüft' ihm nachgegangen sein; 5 und daß der Linus auch die Thebischen Gefilder, das ungezahmte Land, gemachet hat viel milder durch seiner Harfen Kraft; wie auch Arions Kunst den liebenden Delfin zu einer solchen Gunst, die über Wundern ist, bei Lesbus hat bewogen; 10 und daß das wilde Wild Amphion nachgezogen, im Fall' er Stimm' und Spiel zugleiche tönen ließ, ist mancher Klügling noch zu gläuben ungewiß. Wie, spricht er, kan es sein, daß Felsen hören können? Und hat der dumme Forst auch die Vernunft der Sinnen, 15 daß er den Ton vernimmt? Drum weiß er nicht, wohin die hohen Schriften sich in ihrer Deutung ziehn. Das strenge Heidenvolk sind die bewegten Klippen, der Wald das wilde Tun der ungeschlachten Lippen und grober Sitten Wust, die durch die kluge Hand 20 und feurige Vernunft der Weisen sich erkannt und sich aus sich verjagt. Diß hat der Kastalinnen geneunte Schwesterzunft so glücklich enden können durch ihrer Musik Macht. Wer ist so taub und blind, daß er der Stimmen nicht ein Ohr und Auge gönnt? 25 Sie hat uns Menschen erst zu Menschen recht gemachet und durch ihr Lieblichsein uns freundlich zugelachet, als wir noch waren grob. Was nichts nicht zwingen kan, das bändigt ein Gesang. Wenn Hermes stimmet an,

so schläft auch Argus ein. Was kan man bessers finden,
wenn uns der Trauermut die lassen Geister binden
und ganz umnebeln will, als wenn bei guter Kost
man um sich haben kan der Musik süße Lust,
der Kummertöterin? Da können deine Gaben,
Licinta, dich und uns in voller Wollust laben
so und uns dir machen gleich, wenn dein bejahrter Wein
springt in der Schalen auf, und Einer spielet drein

- springt in der Schalen auf, und Einer spielet drein es sei auch was es sei. Die Sing- und Saiten-Schulen, die lernen uns bevor das wolvergunte Buhlen, und wie man sittsam wird. Cytheris und ihr Sohn
- sind, wo man singt und spielt, nicht gerne weit darvon.
  Saul raset ohne sie. Misenus muste singen,
  solt' Hector lustig sein. Wenn Schützens Lieder klingen,
  so wächst des Sachsens Lust. Wenn Nauwach das Pandor
  läßt hören und mit ihm den künstlichen Tenor,
- 45 da wacht mein Opitz auf, daß er des Künstlers Stimmen, so hoch, wo über uns der Leier Sternen klimmen, durch seinen ersten Preis, die deutschen Vers' empört, weil immer eine Kunst die ander' liebt und ehrt. Wo laß ich aber dich und deine schöne Laute,
- Herr Klipstein, welche dir von Hand zu Hand vertraute Apollo Phöbus selbst, der sie vorerst erdacht, der deine schnelle Faust ihr griffreich hat gemacht? Wo lass' ich dich und sie, sie, Fürstin aller Saiten, dich, ihrer Künstler Gott? Wenn du die Traurigkeiten
- sich weit, weit über uns ans Blaue schwingen können, wo man kein Leid nicht kennt. Der wollustvolle Klang
- werzäubert uns den Sinn und macht uns sehnend krank, doch durch ein süßes Weh. Wem soll ich dich vergleichen? Ich weiß, an Lieblichkeit muß dir Iopus weichen und Demodokus auch. Was Thamyras gespielt, das stichet du leichtlich hin. Wen dieses Lob vervielt,
- daß du mach deinem Tod' auch bleibest ungesterben.

Die Kunst verlacht das Grab. Du wirst sein hochgepreist, so lange Cynthius der Lauterfinder heißt.

#### 16. In Herrn Küchlers sein Stambuch.

1631 Juni 15.

Ja freilich ist es so: es will nicht nur gelacht zur Freundschaftstiftung sein; kein Mund-zu-Munde-kehre kein' Händeküplerei, kein Dienen vorn' und hinden befreundet uns mit uns. Wenn nicht das Herze wacht und saget Ja darzu, so hilft kein schläfrigs Ehren. Ein Herz' ist doch allein' im Herzen nur zu finden.

### 17. Lob der Druckerei an Gregorius Ritschen.

1633 März.

Warumb nicht, werter Freund, solt' ich euch nicht zu Wille auf euer Bitten sein? Ich will den Wundsch erfüllen, den Andere getan. Die edle Druckerei ist wol der Ehren wert, daß sie gelobet sei.

- 5 Wo kömpt sie aber her? Soll sie aus Catay kommen?
  Soll bei den Scythen sie sein erstlich vorgenommen?
  Es will mir gar nicht ein, daß in der Barbarei
  ein solches edles Kind erzeuget worden sei.
  Nein! was man auch hier sagt, uns Teutschen bleibt die E
- Wir haben es erdacht. Ihr Andern, gebt Gehöre und gönnt uns diesen Ruhm! Der gute Guttenberg hat bei uns aufgebracht ein rechtes gutes Werk und das sich selbst gut preist. Die Sequan und die Tiber, die Fürsten ihrer Flüss', erzürnen sich hierüber,
- of the state of th
- so als unser duppelt Lob? Diß sind dieselbten zwei, darmit wir Jupitern auch selbst wie furchtsam machen, wenn wir die Feurwerk' und Stücken lassen krachen

verdreusts, daß wir gelangt auf eine höhre Spur,
sind weiser noch als sie. Die freien Druckereien
sind reger Sinnen Trost, darüber sie sich freuen,
daß nun, was löblich ist, nicht unter könne gehn,
daß Kunst nun mit der Welt kan in die Wette stehn.
Du göttliches Geschöpf, ach, daß du nicht gewesen

- so manche schöne Schrift, die so kaum wird bedacht und uns nach ihrer Zier ein eitels Sehnen macht. Du bist dieselbe Kunst, durch die wir das erlangen, was wir vom Himmel selbst gedenken zu empfangen,
- und was sonst nach uns bleibt, wann wir von keiner Zeit, doch aber alle Zeit von uns wird können wissen. Wir sind in Absein da. Wir haben uns beslissen mit Nutz', o Kunst, auf dich. Was war es doch vorhin?
- (Daß wir die alte Zeit recht in Betrachtung ziehn!)
  Es war ein schweres Tun. Man schälete die Linden
  und schriebe, was man wolt', in die gewichsten Rinden
  mit großer Müh' und Kost. Tuch, Holz, Erz, Blei und Stein
  must' ihnen an der Statt, was uns Papir ist, sein.
- Wie seliger sind wir, die wir ein Ding ersinnen, das uns nicht viel gesteht, damit wir prangen können! Was keinen Nutz' mehr gibt, das kompt zu unserm Nutz'. Ein abgerissner Fleck beut Stahl und Eisen Trutz und nennt sich ewiger. Die taurenden Metallen
- be Sind durch das Ungemach des Himmels eingefallen!

  Des Cariens Beruf und Nilus Wunderbau

  sind mit der alten Zeit auch worden faul und grau,

  gewesen Sterbliche, wie ihre Meister waren

  und alle Sachen sein. Wir haben erst erfahren
- so für der Jahre Rost, Brand, Wasser, Schnee und Wind, und für das Sterben sein. Wir lassen Schriften gießen, wir setzen nach der Kunst, wir ordnen, klopfen, schließen, und lassen tragen auf. Ein Junge, der fast nicht,
- 60 was Schreiben ist, versteht, trutzt Boten ietzt und spricht,

er könn' auf einen Tag mehr, als er in zwei Jahren, verschaffen aufs Papir. Wir dürfen schlechter Waren. Die Feder ist hier Zeug, die Dinte Ruß und Ol, die Presse Schreiberin, der Drucker ihre Seel', 65 als der sie rege macht. Geh' Einer nun und schaue, wie er Gold, Eisen, Erz' und Marmeln das vertraue, was ewig bleiben soll! Wir nehmen das Papier. Was ihm an Stärke fehlt, ersetzt die Menge hier und bringt es redlich ein. Es ist umb ein Verderben, 70 so muß ein einzeln Ding, wie stark es ist, doch sterben. Kein Ort ist gut darfür, daß seiner Wunder Schein, den er alleine hat, bei ihm kan sicher sein. Wir setzen unsern Bau an tausent tausent Enden mit leichter Müh' und Kost. Wohin wir was versenden, 75 das mehret sich durch sich. Wir trauen uns der Welt, so gehn wir nicht eh' ein, biß sie zu Grunde fält. Ihr unbedachtes Volk, was wolt ihr viel verreisen in die gevierte Welt? Wir können Alles weisen, was ihr seht überall und doch wol kaum noch wißt, so wenn ihr herwieder kompt, darauf ihr wagen müßt Zeit, Kosten, Leib und mehr. Den Ruhm von solchen Sach pflegt die Anwesenheit geringer stets zu machen. Was der verbrante Mohr und Grieche lobt' so sehr, das ist nun meistenteils nichts als ein Name mehr, 85 der keinen Sinn vergnügt. Wir nehmens von den Steinen und bringens in ein Buch, das unser gutes Meinen gibt klärlich an den Tag. Wir dienen Iederman, und was uns nützlich ist, dem tun wir Würden an. Wer wird hier euren Fleiß, Herr Ritzsch, nicht preisen mü 90 daß ihr euch auf den Nutz' der Künftigen befliessen und hoch umb uns verdient? Wir schreiben auf Papir, und diß kömpt nicht weit aus. Ihr tragts der Sonnen für, und bringets in die Welt. So lange man wird schreiben und die gelobte Kunst der Druckereien treiben, es so lange wird diß Werk, das ihr habt aufgeführt, mit immer frischern Lob' und Ehren sein geziert. M. Paull Fleming von Hartenstei

# . Als die Fürstl. Holstein. Gesandten zu Rige in Lieflande waren angelanget, im November M. Dc. XXXIII.

Aus dem Lateinischen.

1633 November 14.

Was warf das böse Meer für freche Wellen auf, als Wind und Wasser uns bestürmeten zuhauf! Ein Schiff war tausent Angst und Nöten untergeben, doch führt' es so viel Glück' und Gutes auch beineben.

- Euch sah der grüne Greis, der Vater blauer Flut, euch, die das Glücke liebt und, was ihr wündschet, tut. Euch sah er und sprach: Wie? Soll ich hier die nicht schützen, ihr Götter, die auch mir inkünftig werden nützen? Nein, nein! Und nahm den Stab, schlug dreimal in das Meer
- und dreimal schalt er zu auf Äols wildes Heer.

  Die Winde legten sich, erkanten ihren Herren,
  das tolle Wasser stund, ließ nach sich so zu sperren.

  Nun leben wir durch euch, genießen eurer Treu';
  auch unser Schiff bekennt, daß sein Heil von euch sei.
- 15 Was sollen wir durch euch nun nicht zu Lande hoffen, dieweil auch Luft und See mit euch ein Bündnüß troffen!

## 9. Vor drei Jungfrauen Niehusen auf dero guten Ehrenfreundes Herrn O. Brüggeman Geburtstag.

1634 Februar 14.

Ist denn schon nicht mehr zu finden,
darmit wir euch können binden,
als diß eingelegte Band,
das von dreier Schwestern Hand
in einander ist gewunden,
so ist doch das Herze gut,
das euch diese Würde tut.
Seht die angenehmen Stunden,
diese Stunden, die uns allen
machen einen Wolgefallen,
tausent- und noch tausentmal!
Der gestirnte Himmelssaal

15

20

will sein Jawort auch drein geben,
daß ihr unbetrübt mögt leben.
Wie denn auch die drei Geschwister,
welche halten das Register
über Leben, über Tod,
die uns unser Glücke spinnen,
gönnen euch, was wir euch gönnen,
was euch gönnet selbsten Gott.
Wie viel schlechter ist das Band,
so viel besser ist der Rat
und der dreien Schwestern Hand,
die euch das geschrieben hat.

## 20. In Groß-Neugart der Reußen, M. Dc. XXXIV.

1634 März — Juli 31.

Indessen daß der Mars bei zweimal sieben Jahren annoch nicht grausam satt berennt und angefahren mein wertes Vaterland, vor aller Länder Kron', itzt ihr verdammter Haß und angepfiffner Hohn, s er geht noch täglich fort, Gradivus, der Verheerer, mit seiner bösen Schaar der geizigen Verzehrer, verderbt, was er nicht mag, äscht Städt' und Dörfer ein und läßt für seiner Macht nichts ungebrochen sein, wo anders was noch ganz, — so sei ein wenig deine, 10 mein Fleming, weil du kanst. Du hast noch dieses Eine von allem, was du hattst: dich, den dir niemand nimmt; wiewol noch mancher itzt auch um sich selbsten kömmt, des Andren mehr als sein'. Ist Alles denn verloren, so laß es, wo es ist! Es wird noch stets geboren, 15 das so geht wieder hin. Das blinde Glücke scherzt, verwechselt Gab' umb Raub. Was ist es, das dich schmerzt? Fürwar, ein großes Nichts! Du bist ja noch derselbe, lebst sichrer als zuvor! Kanst du nicht umb die Elbe und Mulde sicher sein, so such' ein' ander! Statt, 20 die mit geringrer Lust auch wenger Sorge hat! Die Welt ist groß genung. Stürmt Äol dieser Seiten, so laß dein kluges Schiff ihm nicht entgegen streiten!

## VON GLÜCKWÜNSCHUNGEN.

Fleuch dort naus, tobt er hier! Ein Weiser dient der Zeit, nimmt sein Verhängnüß auf, wie es die Hand ihm beut, 25 ist traurend dennoch froh. Ein himmlisches Gemüte ist irdnen Sachen feind, ermannet sein Geblüte, schätzt ihm kein Gut nit gleich, ist an sich selbst vergnügt, in höchster Armut reich. Du auch, machs, wie sichs fügt, und hülle dich in dich, bis daß sich Sturm und Regen, 30 nachdem sich Phöbus zeigt, hin wieder werden legen! Des alten Vatern Not, der frommen Mutter Leid, der lieben Schwester Angst, so vieler Freunde Neid setz' itzt ein wenig aus! Tu', was der Himmel heißet! Nimm der Bequemheit war, eh' sie sich dir entreißet! 35 Zeuch in die Mitternacht, in das entlegne Land, das mancher tadelt mehr, als das ihm ist bekant! Tu', was dir noch vergünnt der Früling deiner Jahre! Laß sagen, was man will! Erfahre du das Wahre! Dem traut man, was man sieht. Und hoffe diß darbei, 40 daß in der Barbarei auch was zu finden sei, das nicht barbarisch ist! Wolan, ich bin vergnüget. Es hat mich nicht gereut, daß ich mich her verfüget. Ich bin wol kommen an, hier, wo Kalisto steht und Arkas, der mir nun fast auf der Scheitel geht. 45 Der Belt, der war mir gut, die Düne floß mir linde, die Narve war mein Freund, ich gieng mit gutem Winde, wo Wind von Nöten war. Die Volgov seh' ich nun, die mich umb ihren Rand läßt nach Begehren ruhn. Wie kan ich doch vorbei? Ich muß die Leute preisen, 50 die so wie diese sind. Besteht es auf Erweisen, so hab' ich überrecht. Wer lobet nicht den Man, der sein' ist, weil er ist? der alles missen kan und alles haben auch? Er ist darzu geboren, daß er vergnügt kan sein. Man klaget nichts verloren, 55 wenn sich der Vater legt: seins gleichen, er, wächst auf, der wolgezogne Sohn. Erfolgt kein Erbgut drauf, so ist er selbst sein Teil. Kein Geld gehört zum Leben. Aus Golde wird kein Blut. Er sieht ihm, was ihm eben, ein trächtigs Plätzlein aus, das er nicht kaufen muß, 60 als wie man etwan tut. Da setzt er seinen Fuß,

macht Feld und Gärten draus, fragt nichts nach hohen Bäuen. Wenn er nur Hitz' und Frost und so was nicht darf scheuen, so ist er wol versorgt, geht selbst zu Wald' und haut die längsten Tannen aus, bewohnet, was er baut,

- des Nachbars Tochter will, ein Mensch, das schön am Leibe und gut vom Herzen ist; die, daß er sie mehr liebt, dem sonst nicht blassen Mund' ein liechters Färblein giebt. Wer suchte dieses hier? So leben sie in Stille.
- Kein Argwohn kömmt in sie. Sein Rat, der ist ihr Wille. Ehrt ihn, ie mehr er herrscht, und hält gewiß darfür, ie schärfer er sie hält, ie hulder sei er ihr. Das glaubt kein Weib bei uns. Indessen ist kein Mangel, ißt, wenn und was er will, speißt, was ihm fängt die Angel,
- 75 was Stall und Nest vermag und was sein Garten trägt. Sein Trinken führt der Bach; der wilde Forst, der hägt ihm was auf seinen Tisch. Gelüstet ihm zu jagen, es steht ihm alles frei, er darf es sicher wagen. Sein Wind- und Federspiel, das ist sein Flitz und Pfeil,
- so die er wol selbst gemacht. Ein Messer und ein Beil, das ist ihm Werkzeugs satt. Sein Vorrat ist auf heute, auf morgen hat ihn Gott. Er zeucht nicht aus auf Beute, wie seine Nachbarn tun, die um das schwarze Meer, die Ton' und Wolge sind. Sein Beutel ist nicht schwer,
- so doch auch nicht allzu leer. So darf er sich nicht grämen, wo er den Unterhalt von Kleidern her soll nehmen. Sein Schaf trägt ihm den Belz, sein Flachs und Hanf stehn widaraus er spinnt und wirkt, so viel er haben soll. Wird mit Gesundheit alt, weiß wenig von Gebrechen.
- Sein Knoblauch ist sein Arzt. Das übermachte Zechen, die allzu ofte Kost, das zeitigt uns den Tod.

  Man lebe, wie man soll, so hat es keine Not!

  Verbrechen nährt den Arzt. Bei sechsmal hundert Jahren hat Rom sich frisch und stark bei Kohle können sparen.
- 95 Muß nicht zu Hofe ziehn, darf keine Frone tun, in strengsten Diensten frei, kan unbesorglich ruhn, scheut keinen Aconit, streckt sich in seinen Rasen, läßt um und neben sich sein wenigs Viehlein grasen,

das ihm ist Reichtum satt. Die schöne Nachtigal

100 fleucht über seinen Kopf, verführt so manchen Schal

und schläft den Müden ein. Da liegt er bis zu morgen,

ihn plagt kein schwerer Traum, ist weit von allen Sorgen,

die uns den Schlaf zerreißt. Kein Dieb bricht bei ihm ein.

Frau Armut läßt ihn wol für diesen sicher sein.

- Gott muß ihm gütig sein. Er tut zu Mitternachte in Kirchen sein Gebet'. Er fastet mit Bedachte. Frommsein ist seine Kunst. Von mehrem weiß er nicht. Wenn er verstehen mag nur, was sein Nachbar spricht, so meint er, hab' er gnung. Und was ist ihm mehr nütze?
- So gibts vor Gott auch nichts. Wer den in Einfalt ehrt, nur ein rein Herze hat, der ist recht hochgelehrt.
  Es ist ein seltsams Tun, daß wir uns so bemühen um Ehre, Geld und Kunst, durch ferne Länder ziehen,
- der Man kömmt, weil er lebt, kaum übers dritte Haus.
  Was bin ich mehr als er? Ich will dirs besser weisen,
  wohin du sichrer solst und mit mehr Nutzen reisen.
  Geh, sieh dich selbsten durch! Du selbst bist dir die Welt!
- Verstehst du dich aus dir, so hast dus wol bestellt.

  Drei-, viermal mehr als wol dem Volke, das so lebet!

  Es kan nicht elend sein, weil nichts denn Ruhe schwebet um seine Häuser her. Die treue Sicherheit verwacht sie Nacht und Tag. Des Glückes Troß, der Neid,
- 125 kömmt nicht in dieses Land. Zu des Saturnus Zeiten, dem diß Volk noch kömmt zu und was ihm liegt zur Seiten, ward ebenso gelebt. Da war kein Mein und Dein, kein Vorteil, kein Betrug, der sich hernach schlich' ein. Krieg kömmt von Kriegen her. Hast du dich hier verhalten,
- o Einfalt, heilge Zier, von erster Zeit der Alten, bis auf die Hefen uns? Ist hier dasselbe Land, da Ehr' und Redlichkeit von uns sich hingewandt?

## 21. An Herrn Heinrich Nienborgen, Zar u. s. w. Main Rußlande u. s. w. Deutschen Oberdolmetscher in Gr Naugarod.

1634 im Sommer.

Solt' ich, geehrter Freund, zu wohnen mir erkiesen, und ware Wollen Tun, ich ließe meine Wiesen, mein feistes Osterland in seiner Wollust stehn, im Fall' ich könte nur um euer Reußen gehn, 5 um euer Moskow sein. Die ewigen Gepüscher, die wären meine Lust. Die Ströme solten frischer, die Bäche sänfter gehn, indem ich stimmet' an ein Lied, das ieder ehrt und kaum der dritte kan, das mich mein Opitz lehrt', der Preis der ersten Sänger, 10 die redlich Deutsch verstehn. Die Oder flosse strenger; der wilde Mayn schoß hin. Was war er als nicht zahm, der ungelehrte Rhein? Als nur mein Opitz kam und ließ den schönen Ton erst um den Bober schallen, so, sagt man, hab' es ihm so überwol gefallen, 15 daß er sein schilficht Haupt hat dreimal hoch empört und dreimal laut gejauchzt. Die nahe Neiße hört' und schrie es weiter aus. Der alte Necker lachte, die niederdeutsche Maas entsatzte sich und dachte: was ist diß für ein Lied, das höher wird geführt 20 als meine Künstler tun? Drum ist er auch geziert als keiner noch vor ihm. Der Tajo kan ihn neunen, die Seine lobet ihn, die Themse wird ihn kennen. So seh' ich selbsten itzt, daß eurer Wolgow auch er nicht ist unbekant. Das ist der Tugend Brauch, 25 sie dringt durch alle Welt. Nun gläub' ich, daß dem Tiger er unbewust nicht sei, ingleichen auch dem Niger, und wo Maragnon braust. Der edle Ferdinand, der Preis von Österreich, hat ihm mit eigner Hand in das gelehrte Haar die Blätter eingewunden, so die immer Jungfern sind und nie welk werden funden. Sein Preis der ist sein Lohn. Er und sein schönes Tun

wird über allen Neid und ewig sein, wie nun.

Ich, so es billich ist, daß man nach großen Helden auch einen schlechten Trost und schwachen Man darf melden, 35 wie nichts ich von der Kunst der neuen Saiten weiß, wolt' auch mein Höchstes tun. Das Lob erweckt den Fleiß. Ich wolt', als wie ich vor bei meiner Muld' und Saalen, um euren Obi tun, in den begrünten Talen der Neeper wohnhaft sein und eures Landes Zier 40 auf mein' und euer' Art den Wäldern singen für. Ich weiß, ich wär' euch lieb. Der römischen Poeten ohn' einen erster Preis hat dieses bei den Geten zu Tomis auch gethan, zu Tomis, die ihn hat verjagt und tot gesehn. Der Phasis und Orat. 45 der Tyras und Dyrasp vernahmen seine Lieder, Melanthus, Hypanus und Lykus, seine Brüder, verlernten Skytisch sein. Das ewige Latein brach Cynaps wilde Flut, hieß Sagarn zahmer sein, und die ich fast nicht weiß, wo vor Orestens Schwester 50 der Phöben Priestrin war, da seiner Freunde bester samt ihm nach Landes Art ein Opfer solten sein, wenn Iphigenie sich nicht geleget drein und ihren schönen Streit, von höchster Liebe kommen, nachdem sie sie erkant, erfreut hätt' unternommen. 55 Sein Welschland und sein Rom war ihm die Tartarei. Dort war er höchst verhaßt, hier war er lieb und frei, zog Kotys Gunst recht vor Augustus fauler Gnade. Kein Freund, kein Fußfall half. Das pontische Gestade war ihm als wo bei Ost die starke Tiber scheußt 60 und sich in Thetis Schoß mit vollen Krügen geußt. Kunst hat ihr Vaterland im Abend' und im Morgen. Ihr Haus ist Süd und Nord. Wer sie hat, darf nicht sorgen, ist, wo er ist, bei sich, weiß keinen Unterscheid, was Glück' und Unglück' heißt. Ihm gilt gleich Lieb' und Leid, 65 die Tugend bricht die Furcht. Was soll ich aber hoffen, was nicht zu haben ist? Doch hab' ich angetroffen hier einen solchen Geist, so liebet, was ich kan,

Das bist, Herr Nieborg, du! Die edlen Pimpleinnen, v Parnassens Landesvolk und Othrys Bürgerinnen,

der mit Verlangen hört, wenn ich die Faust schlag' an.

5

10

15

20

35

**30** 

sind dir vor andern wert, nachdem sie deutsche sind, Periere bene mu

## 22. Chor der moskawischen Nymphen auf eines guten l des Geburtstag.

1684.

Wol dir, aller Freunde Freund, dem itzt seine Sonne scheint, dem wir diese Blumen binden, dem wir diese Schlingen winden, dem wir diesen Tag begehn! Komm herfür, komm hieher stehn, hieher, da wir Nymphen scherzen, da sich Hirt' und Schäfrin herzen, da die buhlerischen Winde bald gelinde, bald geschwinde ihre leichten Flügel schwingen, da sich Schaf' um Schafe dringen, da die Erde, See und Luft laut in einem Rufen ruft: Lange lebe dieser Freund. dem itzt seine Sonne scheint! So viel Tropfen der Näglinen, so viel durch ganz Reußland Bienen, so viel Schritte Moskaw weit, so viel man da Glocken läut't, so viel man in Jahresfrist Lauch und Wein da trinkt und ißt: so viel hundert schöner Tage, so viel tausent Lust ohn' Klage, so viel hundert tausent Freuden ohne das geringste Leiden müsse der allzeit empfinden, dem wir diese Blumen binden, dem wir diese Schlingen winden, dem itzt seine Sonne scheint, der ist aller Freunde Freund!

## 23. Als H. Görg Wilhelm Pöhmer von ihm aus Moskaw nach Deutschland verreisete.

1634 November. Bis hieher war dein Ziel. Nun zeuchst du, süßer Freund, mit Ehren wieder heim, wo deine Sonne scheint und meine Hoffnung blüht. Zwar, wäre Wündschen Können, und wäre Wollen Tun, du soltest nicht von hinnen 5 und so den Rückzug tun. Ich läge dir stets an, damit mein langer Weg nicht würd' ohn' dich getan, o du mein Pylades! Mein Phöbus würde brünstig, sang' höher als zuvor, weil du ihm warest günstig, an dem es ihm sonst fehlt. Kein Ekel, kein Verdruß 10 des Reisens stieß' mich an, den ich sonst fürchten muß. Zeuch aber, wie du tust, weil ja der Rat der Sternen dich heißt zurücke gehn! Der muß mehr sehn und lernen, der noch nicht gnugsam kan. Du, dieser Jahre Pracht, hast die Vollkommenheit selbselbsten leer gemacht. 15 Dein weises Tun tut kund, worzu du bist geboren: zu nichts, als was dir gleicht. Hast keine Zeit verloren beim Spiel' und um ein Glas, nicht, wie wol mancher pflegt, der mehr Herz' in dem Mund', als Mund im Herzen trägt, der eh' nicht ist ein Man, als bis er kömmt zu Frauen.

- 20 Bist jung gegangen hin, um nicht nur anzuschauen, was Feind mit Feinden tut, bist selbst gebrochen raus, hast deinen Gegenteil voran gefordert aus, das Kriegern rühmlich ist. Der neulich große König war dir nach Würden hold. So zeugst du auch nicht wenig,
- 25 wie wol du deine Zeit bei dem hast angelegt, der unsers Landes Last auf seinen Achseln trägt, ein Atlas dieser Zeit. Die Blüte deiner Jugend streut von sich weit und breit den Ruch von aller Tugend. Kein schönes Buch geht aus, du weißt es, eh' es kömmt,
- 30 und kanst es, eh' es der kaum in die Hände nimmt. Thuanus lebt in dir, des Grotii Gemüte. des Heinsius sein Geist bewohnen dein Geblüte. Und solte gleich durch Neid Barclaius untergehn, so würd' er doch durch dich hinwieder ganz dastehn:

- so fertig bist du sein. Du liebst, was wert zu lieben, und setzest es in dich. Was Opitz hat geschrieben, was unser Werder singt, das kanst du ohn' Gefähr und sagst es ohne Buch auf einen Nagel her, das Keiner von uns kan. Ich wunder' mich der Gaben.
- Openn was wir Andern halb, ja kaum nur einzeln haben, Gedächtnüß, Wissenschaft, Beredsamkeit, Verstand, das hat der Himmel ganz allein auf dich gewandt.

  Das tut ein Geist wie du: er adelt seinen Adel, wie hoch er durch sich selbst, hält diß für einen Tadel,
- Den Stamm, das Rittergut, das erbt man ingemein, Kunst will gelernet sein. Der Helm, das Feld, die Fahnen sind der verdiente Lohn der ritterlichen Ahnen. Wird ihre Tugend nicht den Kindern eingesenkt,
- so so ist es wie ein Traum, an den man sehnlich denkt und sich mit Schmerzen freut. Die Ehre wird zur Schande, die ohne Würden ist. Der Hohn wächst mit dem Stande. Der ist gedoppelt groß, wo Adel und Verstand in gleicher Höhe stehn. Dein schönes Vaterland,
- und blicket schon nach dir. Die hocherfreuten Deinen sehn auf dich, wenn du kömst. Die schöne Pegnitz läuft, sie weiß nicht, was für Zier sie in der Eil' ergreift, reißt Pol und Aklei aus, bricht Rosen und Violen,
- omit Näglein untermengt. Des Glückes Schwestern holen die güldnen Fäden her, Apollo bricht ein Reis von seinem Lorber ab; der Ehren Kind, der Preis, versetzt dir einen Kranz, den trägt dir das Gerüchte auch itzt entgegen schon. Diß sind der Tugend Früchte.
- os Der Ruhm, der wird dein Lohn. Nun weise deiner Stadt, was dein geübter Sinn so viel erfahren hat!

  Dein Lob, das stirbet nicht. Ich werde weiter müssen.

  Mein Sinn ist unvergnügt an Moskau ihren Flüssen, will stärker Wasser sehn, ist wie schon auf der Rha,
- 70 in Amphitritens Schoß, der Göttin von Sala, und was er itzt nicht weiß. Gott gebe seinen Segen! Ich ziehe förder hin, Matuta, dir entgegen.

Sei Titan mir geneigt! Ich beuge mich vor dir, wann du aus Thetis Schoß zu Morgen tritst herfür.

24. Auf des Fürstl. Holstein. Rats und Gesandtens an den Groß-Fürsten in der Moskow und König in Persien etc. seinen Geburtstag.

1685 Februar 14.

Chor der Nymphen.

Arethuse, die Getreue.

Ist nicht diß der liebe Tag, den ich so zu wündschen pflag?

Herille, die Begehrte.

Ja, er ists.

10

Chlorelle, die Beständige.

O schöne Stunden!

Ach, wie wol habt ihr euch funden!

Arethuse.

Her, ihr Najadinnen, her, gebt uns, was kömmt über Meer!

Melinde, die Langmütige.

Gebt uns, was kömmt aus Idumen, gebt uns junge Märzenblumen, neue Tulpen, fremde Nelken, welche nimmermehr verwelken, die der Tau, das Kind der Nacht, voll von Küssen hat gemacht!

Arethuse.

Zuckerrosen und Narcissen, die kein Frost hat angebissen.

Herille.

. ونها

80 soll er, aller Blumen Schein, mit Blumen angebunden sein? 20

25

80

35

#### POETISCHER WÄLDER IV.

Chlorelle.

Nicht mit Blumen nur alleine, dieses Band soll auch sein seine, was wir haben aufgewunden: darmit sei er angebunden.

Carilene, die Hoffende.

Wo ist er, aller Freunde Freund, dem heute seine Sonne scheint?

Chor der gesamten Nymphen.
Flieget durch die Sternenwelt,
ihr geschwinden Lenzenwinde,
fliegt mit unserm Angebinde!
Schauet, wo er sich enthält,
unser aller Freunde Freund,
dem itzt seine Sonne scheint!
Ob er schläfet oder wachet,
ob er weinet oder lachet,
ob er reiset oder ruht,
oder was er immer tut,
so verehrt ihm unsre Grüße
und die frommen Ehrenküsse,
und ruft laut: Dem wir diß geben,
müsse lange, lange leben!

#### 25. Chor der Hirten.

Dametas, der Verständige.

Wo anders etwas kan ein guter Wundsch vermügen, und so der Himmel sich mit Wollen läßt vergnügen, so wündsch' ich, daß der Man, dem dieser Tag gefreit, ihn zehnmal tausentmal erleb' in Fröhlichkeit.

Pilarus, der Bestellte.

Recht, recht so, daß wir diesen binden, bei dem wir nichts als Treue finden.

Variolanus, der Edle.

So ein gesunder Wundsch von Kranken kommen kan, so sei der meine hier zu euren auch getan.

### Servilius, der Nutzbare.

Wahrlich, der hat wol getan, der uns diesen lieben Tag, dessen man sich freuen mag, hat zuvor gemeldet an.

10

15

20

25

15

#### Florian, der Heimliche.

Ist er itzund schon von hinnen,
mein und euer großer Freund,
o ihr edlen Castalinnen,
tut darum nicht, wie ihr meint,
daß der schönste seiner Tage
unbeschenkt sich von uns trage!

Nicht so, Meine. Stimmt die Saiten und mischt euren Ton darein! Laßt uns heut' um Freude streiten! Diß soll unser Reichtum sein, daß wir ihm zu Dienst' und Ehren ein kurz Liedlein lassen hören.

Hier rinnt unsre Hippocrene, Pindus und sein Volk ist hier, das ein lautes Lobgetöne schreiet aus zu unsrer Zier, und die bloßen Charitinnen tanzen alle, was sie können.

Euch, o Edler, euch zur Freude sieht Apollo güldner aus, Luna hängt all ihr Geschmeide an ihr vollgestirntes Haus, daß der schöne Tag dem Zeichen der noch schönern Nacht muß weichen.

Der beschneite Hornung stehet und streicht seinen Eisbart auf, Äolus, der Alte, gehet, hemmet seiner Knechte Lauf, und läßt keinen von so vielen als die linden Westen spielen. 45

50

55

60

65

Das Verhängnüß drückt sein Siegel in das blaue Himmels-Feld; Fama schwingt die Augen-Flügel und ruft durch die Sternen-Welt, daß hinfort auf unsrer Erden güldne Zeit durch euch soll werden.

Ivanus, der Vertrauliche.

So viel Stäublein in der Sonnen, so viel Tropfen in den Brunnen, so viel Wild im Walde geht, so manch Stern in Lüften steht, so viel Gutes woll' euch geben durch das liebe, lange Leben, der zu seinen Diensten ruft Sonne, Brunnen, Wald und Luft!

Lino, der Gewisse.

Seht ihr, wie die große Welt sich nach Art der kleinen hält? Weil der Teure heute lachet und sich herzlich frölich machet, so will auch der güldne Schein unsrer Sonnen güldner sein.

Philenus, der Werte.

Mein Wundsch läßt sich nicht beschreiben, den ich ihm, o Werter, tu'. Gott, der gebe Rat darzu, daß er mag gesund verbleiben, bis er spreche selbst zu sich: Leben, was beschwerst du mich?

Blasius, der Vermeinte.

Nehmt meinen Wundsch auch mit!

Gott gebe, was ich bitt'!

Gibt dieser, was ich bitten soll,

so gehts euch itzt und ewig wol.

### Calaredon, der Lustige.

Lustig will ich heute leben,
wie mein Name mir gebeut.
Heute, heute da ists Zeit,
daß wir Freud' um Freude geben.
Wer sich will darwider sperren,
der such' ihm ein ander Haus!
Drauf bring' ich den Becher aus
in Gesundheit unsers Herren.

75

80

## 26. Auf einer Jungfrauen in Lieflande ihren Namenstag.

1635 März 25.

Was, Schöne, sollen wir euch heute Schönes schenken, darbei ihr eures Tags und unser mögt gedenken, des schönen Tags, der euch mit Freuden hat begabt, and unser, die ihr euch mit Gunst verpflichtet habt? 5 Was Tajus Schönes führt in seinem gelben Strande, and was Bassora liest aus Ormus reichem Sande, was man wirkt zu Schiras, die künstlich ist und reich, das ist zwar schon' in sich, doch schone nicht für euch, ihr Schauplatz aller Zier! Die goldgemengten Haare 10 Sind güldner noch als Gold, die zarte Perlenware ist grob für eurer Zier; kein güldnes Stück ist rein', ihr gebt mit kluger Hand den Farben höhern Schein, wenn ihr die Nadel führt. Die brennenden Rubinen, die dürfen euren Mund zu sehn sich nicht erkühnen, 15 sind blaß und tot vor ihm. Kein heller Demant nicht, der wagt sich einen Blick in eurer Augen Licht. So dürfen wir auch nicht ein süßes Stündlein bringen und in manch Instrument die Knaben lassen singen, weil itzund Gottes Sohn für unsre Sünde büßt, 20 und ohn' diß euer Haus voll nassen Weinens ist, so daß nichts Schönes euch von uns itzt her kan kommen, weil aller Schönheit Gut uns gänzlich ist benommen. Diß ungeformte Band ist einig übrig noch, verächtlich, unwert, arm. Nehmt, Schöne, nehmt es doch seht tausentmal den Tag, doch mit erfreuten Stunden!
Er stelle sich fortan mit lauter Lachen ein
und lass' euch übers Jahr ein frölichs Bräutlein sein!
Kein schönrer Wundsch ist da. Doch wollet ihr gedenken:
so ihr habt Schuld und nicht wir, daß wir nichts können schenken,
was schöne heißt und ist! Ihr habts schon in der Tat,
als der die Schönheit sich selbselbst verehret hat.

#### 27. Aus H. Brokmans Stambuche.

Nach meinem Lateine.

S. oben R. Brokmans Hochzeit S. 89.

# 28. Der Musen Hochzeitwündsche auf Herrn Brokmans mit Jungfrau Dorotheen Temme Beilager zu Revel.

1635 April.

8. oben 8. 87.

# 29. Auf eines Verreiseten (Lic. Crusius) Namenstag, im Namen etlicher Jungfrauen.

1635 Mai 1.

Was sollen wir denn tun, was sollen wir ihm schenken, dem Freunde, der uns liebt, um unser zu gedenken? Der Mai, der ist zwar da mit seiner Blumenschaar, der Mai, der mit sich malt das ausgezierte Jahr.

- Vas aber sollen wir? Wie können wir ihm schicken von Blumen einen Kranz, sein Haupt damit zu schmücken? Er ist zu weit von uns. Kein Kraut kan haben Statt, die Nelken sterben hin, das Tausentschön wird matt, der Majoran verwelkt, die lieblichen Violen
- tun ihr Gesichte zu. Er kan nicht Atem holen, der Isop, er verreucht. Der schwachen Blumen Schein kan eine solche Zeit nicht unterwegens sein. Für Blumen wollen wir ein kleines Bändlein winden und unsern lieben Freund darmit an heute binden.
- 15 Wenn aller Blumen Volk wird sein gegangen ein, alsdann wird unser Band noch frisch im Leben sein.

#### 30. Auf ebenselbigen vor einen andern.

1635 Mai 1.

Herr, ich soll billig euch vor Andern heute binden und einen Maienkranz in euer' Haare winden, der ihr vor langer Zeit durch eurer Günste Band euch mich so hart verknüpft, daß diese schwache Hand s sich niemals lösen wird. Was aber werd' ich finden, darmit ich, Edler, euch wol billig solte binden? Kein Mittel ist nicht hier, als nur ein treuer Sinn, mit dem ich längst vorhin ganz euer eigen bin. Doch werdet ihr für Tat den guten Willen nehmen? 10 Pflegt doch der Jupiter den Man nicht zu beschämen, der Milch für Weirauch gibt: so weiß ich auch gewiß, daß ihr von mir mehr nicht erheischt als eben diß. So lang' ich werde sein in eurer Diener Reihe, so lange will ich sein bedacht auf neue Treue, 15 und nicht bedacht nur sein, auch weisen in der Tat, daß diß mein Herze sei, wie sichs erkläret hat.

l. An Herrn Hartman Grahmannen, Fürstl. Holstein. Geudten nacher Moskow und Persien u. s. w., Leibarzt, als
reelbe, nachdem er Großfürstl. Bestallung in Reußen
berkommen, sich nach Deutschland umb Doctor zu werden begabe.

1635 Mai 21.

Ich werde förderhin auf nichts nicht sein bedacht, als wie dein großes Lob werd' unter Leute bracht, du mehr als mein Achat! Ich will den Menschen weisen, die noch nicht Menschen sind, wie sie dich sollen preisen für deine weise Kunst, die dir noch nie gefehlt.

Erfahrung und Vernunft, die sind mit ihr vermählt, die Beine der Arznei. Ich habe wol erfahren, daß dein berühmtes Haus von mehr als hundert Jahren die Medizin geübt, die durch die Glieder dringt, eh' man sie hat gebraucht, die die Gesundheit bringt bald, sicher und mit Lust. Wir sind nun überhoben der alten Phantasei. Wer will den Arzt doch loben,

der einen Zettel schreibt fast einer Ellen lang, umb daß er nur verdient des Apothekers Dank, 15 der doch setzt diß vor das? Soll man die armen Schwachen durch einen starken Trunk noch duppelt schwächer machen, der oft, vom Schmacke nicht geredt, so lieblich reucht, daß sich der Arzt wol selbst für seiner Luft entzeucht und hält die Nase zu? Doch wer will jene Blöden, 20 die Klugen auf den Schein, ein Bessers überreden? Sie bleiben, wie sie sein. Ihr, Kinder der Natur, geht einen weisern Weg! Salz, Schwefel und Merkur sind euer fester Grund, die, wie sie alle Sachen zu diesem, was sie sein, und eignen Dingen machen, 25 und so ihr Ursprung sind, so auch ihr Ende sein. Aus was vor etwas kam, da geht es wieder nein. Die, wie sie dreie sind die Brunnen alles Bösen, so müssen sie auch uns hinwieder zu erlösen drei süße Ströme sein. Ein kluger Arzt, der nimpt so da seine Hülfe her, worvon der Schade kömpt, löst Salzsucht auf durch Salz, löscht Feuer aus mit Flammen, das mancher nicht begreift. Ihr zieht die Kunst zusammen, macht wenig aus so viel, lehrt gründlich, wahr und frei, wie daß die große Welt ganz in der kleinen sei, ss und was sie beide sein. Bald weist ihr auf die Sternen, wie man von dannen soll der Krankheit Ausschlag lernen. Bald zieht ihr auf das Feld und tragt die Kräuter ein, die für so manchen Gift der Schmerzen dienlich sein. Ihr laßt die Blüten ab, grabt zu gewissen Zeiten 40 die starken Wurzeln aus, wißt künstlich zu bereiten aus diesem das und das, erzwingt aus allerlei den Geist und Seele selbst, darmit es stärker sei. Bald lasset ihr euch ab in die verborgnen Schlünde, die Pluto selbst kaum weiß, durchsucht die finstern Gründe,

haut die Metallen aus, legt eure Kunst daran durch Handgriff und die Glut. Da wird erst kund getan, was die Natur vermag. Die Steine müssen schwitzen, das Erz entfärbet sich und schmelzt für euren Hitzen, das harte Gold wird Flut, der flüchtige Merkur so hält Fuß und führet euch auf eine schöne Spur,

die güldner ist als Gold. Kein Spießglas, kein Arsenik, das muß euch giftig sein. Ihr wirket viel durch wenig. Von euch tut ein Gran mehr als Jenes langer Trank, daran ein Frischer wol sich möchte heben krank.

- 55 Vom Trinken sag' ich nicht. Die ersten Wundertäter, die Säulen unsers Heils, der Arzeneien Väter kennst du so wol als dich. Der weise Podalir, der stirbt nicht, weil du lebst; Machaon wohnt in dir, und die man itzt kaum nennt. Was Hermes hat geschrieben,
- der dreimal große Man, Herophilus getrieben,
  Diokles ausgelegt, was Asklepiades
  die Prusier gelehrt, und was Archigenes
  von Guten aufgesetzt, das hast du wol durchlesen,
  bist umb Hippokrates zu Tag und Nacht gewesen.
- 65 Galenus ist dein Freund, wie denn der Celsus auch, der Ärzte Tullius. Du weißt den rechten Brauch von Beider Medizin, verstehst die dunkeln Sachen, die manchen in der Schrift der Weisen irre machen und lange halten auf. Der hohe Theophrast,
- der mehr als billig ist von vielen wird gehaßt, der ist dir ganz bekant. Was Lullius verstecket, was Crollius verbirgt, das ist dir ganz entdecket. Was Bruder Valentin für ein Geheimniß hält, das hast du an das Licht der Sonnen längst gestellt,
- <sup>75</sup> glückseliger als er. Die Elbe, Saal' und Pleiße, die schrein einander zu von deinem hohen Fleiße, den du sie ließest sehn. Was Wittenberg gelehrt, was Jena weitberühmt und Leipzig macht geehrt, das hast du ganz bei dir. Des Sachsens Zier, dein Halle,
- dein erstes Lob weit aus, wie du so glücklich hast dein Tun allda vollführt, zwar ihr gar kurzer Gast, doch langer Freund und Preis. Von dannen bist du gangen in ander' Länder aus, hast da auch angefangen
- 85 dein Lob zu machen groß. Hamburg, das kennt dich wol, gleich als wie Lübeck auch. Ganz Riga, das ist voll des Ruhmes, der dich ehrt. Dörpt und die Narve wissen, wie du dich auf ihr Heil so emsig hast beslissen.

Für diesen allen liebt das schöne Revel dich, 90 das nun ganz traurig steht, weil es beraubet sich soll wissen deines Trosts. Und was gedenk' ich dessen, das ohne mich für sich wol bleibet unvergessen? Doch kann ich nicht vorbei. Ich muß auch zeigen an, was du bei unsrer Schaar, den Reisenden, getan. 95 Wir zogen mit dir aus und kamen mit dir wieder, nichts fehlet an der Zahl. Es sind noch alle Glieder des langen Weges frisch. Und war schon der und der wie vor uns Andern tot, doch strichstu sein Beschwer als mit dem Finger weg. Die edlen Abgesandten, 100 die waren froh auf dich, die Fremden und Bekanten begehrten deines Rats. Das große Moskow lief und wartete dir auf, wenn etwan dich berief der oder jener Herr. Das Volk, zwar ohne Künste, doch keiner Kunst nicht feind, nahm dich in seine Günste 105 und ehrte deinen Witz. Der weise Knes Ivan, des Reichs Aug' und Pitschir, nahm Unterredung an, besprach sich viel mit dir. Nasari, der getreue, weiß, was du ihm gefrommt, wie du ihn wie aufs Neue

ins Leben wiederbracht. Der kluge Stresennov 110 war dir von Herzen hold, lud dich auf seinen Hof, nahm Arzenei von dir, die er vor dir genommen von keinem, wie man sagt. Dein großer Preis ist kommer bis vor den Kaiser selbst. Wie wenn bei schwarzer Nacht, wenn Phöbe sich verkehrt und ganz kein Stern nicht wach 115 ein lichter Strahl scheußt hin, der aus den finstern Klüfte sich nach und nach zog auf und in den warmen Lüften in sich entzündet wird, sein großer Schein bricht aus

mit seinem Lichte voll, — so hast du, Glanz der Ärzte, 120 ganz Moskow auch bestrahlt; du hießest der bewährtste. Die Krankheit, die zog aus, wo du nur gingest ein. Du ließest keinen nicht in Furcht des Elends sein. Des Todes Tod warst du. Nun schreibt man über Schreib daß du so lange doch nicht wollest außen bleiben.

und macht, gleich wie die Stadt, so auch des Königs Hau

125 Ein ieder denkt nach dir, begehret dich bei sich. Wie dich der Kranke hofft, so wündscht der Frische dich.

Der Zar, der große Herr, der Reußen Selbsterhalter, vertraut sein edles Haupt noch deinem jungen Alter, versichert sich durch dich. Tarassewitz sein' Hand 130 besiegelt schon den Brief, der dich ruft in ihr Land, der dein hier warten soll. Gott gebe seine Gnade, daß durch den langen Weg dich rühre ganz kein Schade! Er sei stets selbst umb dich, und seiner Wächter Hut! Wind, Wetter, See und Land, die sein dir fromm und gut! 135 Diß nimm mit auf den Weg und zeig' es deinen Freunden, wie denn den meinen auch, die ich mir fast zu Feinden durch den Verzug gemacht! Zeuch hin, zeig' ihnen an, daß ich auf dieses Jahr noch schwerlich kommen kan! Das wird ein Zeuge sein der angenehmen Stunden, 140 die durch drei halbe Jahr' ich hab' umb dich empfunden, o du mehr als mein Freund! Was förder wird geschehn, das hat der höchste Gott von uns schon ausersehn. Immittels zeuch wol hin und komme glücklich wieder und mache, daß alsdenn der Vorrat meiner Lieder, 145 den dir mein Amor singt und Venus schreibet ein, auf der Minerven Dank nicht mag vergeblich sein!

## 32. Auf H. Lyon Bernullis, Fürstl. Holstein. Gesandten Hofejunkern, Namenstag.

1635 Juni 28.

Was soll man anders tun an einem lieben Tage, als daß man ganz entfreit von aller Not und Klage von Herzen frölich sei? Setz' alles Leid seitab und denke bei der Lust dem Himmel, der sie gab! Guts kömmt vom Guten her, dem Einigen, dem Wahren, von dem uns Keinem noch was Böses widerfahren. Die Zeit, die fleugt vorbei, die Jahre warten nicht; die Stunden schießen fort. Ein ieder Blick, der spricht: Ergreif' mich, weil ich bin! Dich trifft nun deine Reihe, Freund, und gebeut auch uns, daß man sich mit dir freue! Bist du nur so bereit zur Frölichkeit als wir, wird den ganzen Tag getrunken ganz kein Bier.

Auf heut' ist diß zu schlecht. Wenn Phöbus uns läßt scheine den Tag, da uns zuerst die Mutter hörte weinen, 15 da wills nicht sein geweint. Wein will von Nöten sein, der gibt dem Herzen Herz' und stärket Mark und Bein. Das kan Lyäus tun, der Starke, der Bezwinger, der Lustfreund, Herzenstrost, Geistreger, Sinnendringer. Heut' ist sein und dein Fest. Es stünde Beiden kahl, 20 wenn du ihn lüdest nicht auf diß dein frölichs Mahl. Wer wolte lustig sein? So schicke denn nach Weine! Geh, Junger, hol uns her den wertesten vom Rheine und besten Lautertrank! Bring Zucker und Kanel, Succat und Ingwer auch, des schwachen Magens Seel'! 25 Eil, hole was du solst! Du andrer lauf zum Garten und putz das Lusthaus auf, leg auf das Bret und Karten, befiehl auch, daß straks wird der Schorstein angemacht, daß uns geglühter Wein nicht fehle durch die Nacht, und wenn man sein begehrt! Streu Blumen auf die Bänke so und ordne das Confect! Vor allen so gedenke der kalten Schalen wol, daß sie also, wie du sie selbsten gerne magst, uns wird gerichtet zu! Wenn dann das Saitenspiel nun wird sein angekommen, und du die meiste Zahl der Jungfern hast vernommen, ss die uns gebeten sind, so komm und sags uns an! Wer dann von uns nicht kömmt, der ist kein guter Man.

Den xxviij. Brachmonatstag MDCXXXV. in Reve

## 33. Im Namen sechs Schwestern auf ihres Vatern J(oh: M(üller) Geburtstag.

1635 Juni 24.

Mag auch ein schöner Tag gefunden werden können wol durch das ganze Jahr, der unsre Mut und Sinnen durch sich selbst mehr vergnügt und uns heißt frölich sein, als eben heute der, der seinen lieben Schein suf uns, auf unser Haus, auf unsern Vater senket, der ihm den seinen Tag, uns seine Freude schenket? Nein! Es ist keiner nicht, der uns mehr Freude macht, als dieser, der uns itzt so süß hat angelacht.

Drum ist es billig auch, daß wir ihn recht begehen
und mit Glückwündschungen vor unserm Vater stehen.
Komt, komt, ihr Schwestern, komt, laßt uns die werte Zeit
begehn mit süßer Lust und schöner Frölichkeit!
Diß Band, das wir selbselbst so haben aufgewunden
und auf den schönen Tag zu Ehren euch gebunden,
nehmt, Vater, wie es ist, von euren Töchtern an!
Den Wundsch hat iede schon vor euch zu Gott getan:
Lebt lange, lebt gesund, lebt selig, wie ihr lebet,
seht nichts als Glück und Heil, das allzeit um euch schwebet,
so daß noch lange Zeit bei gutem Sonnenschein'
ihr unser Vater mügt, wir eure Kinder sein!

## 34. Im Namen dreier Schwestern auf ihres Vatern (Heinrich Niehusen) Namenstag.

1635 Juli 12.

Zwar es gebührt die Zier der angenehmen Tage, daß man von lauter Lust und schönem Wesen sage, itzt, da das reiche Feld in voller Rose steht, und mit so mancher Frucht und Güte schwanger geht. 5 Der Feldman hat schon itzt die Scheuren ausgeräumet, davon ihm Nacht und Tag und alle Stunden träumet, wie er die Sense schon hab' an das Korn gelegt, wie ers schon eingeführt. Der treue Gärtner hegt, was Baum und Erde giebt. Der Meier geht zur Auen, 10 der Fischer in die See, die klugen Jäger schauen sich nach dem Wildwerk um. Das Dorf, das ist erfreut, die Stadt vertreibt mit Lust die angenehme Zeit. Diß alles gibt uns Fug und Anlaß gnung zu freuen: mehr aber eines noch, daß uns geliebten Dreien 15 der fromme Himmel diß zur Gunst hat angetan, daß er in Fröligkeit uns lässet schauen an des lieben Vatern Tag. Was kan uns doch geschehen mehr Liebers als diß eins, daß wir den können sehen itzt seinen Tag begehn, der unsers Lebens Quell w und Glückes Ursprung ist? Der Himmel ist ihm hell'

und legt die Wolken hin. Kein Sturm, kein Blitz, kein Regund was uns mehr betrübt, der ist ihm heut' entgegen. Der Höchste giebet selbst auch seinen Willen drein und heißet unsern Wundsch an ihm erfüllet sein.

Seht, Vater, diesen Tag zu zehnmal zehen Malen so frölich, als wir itzt! Gott gieße seine Strahlen des Glückes auf euch aus! Weil Wasser in der See, weil Sternen in der Luft, in Wiesen süßer Klee, in Wäldern Bäume sind, so lange lebt vergnüget und seht, wie alles sich zu unserm Besten füget! So viel zieh' förderhin des Glückes bei euch ein, so viel der Schlingen hier an unserm Bande sein!

#### 35. Auf des ehrnvesten und manhaften Herrn Hein Schwarzen, fürstl. holstein. Großgesandten bestalten Hemeistern seinen Namenstag.

1635 Juli 14.

Der Sonnen güldnes Rad begunte vor zu steigen und seinen Lebensglanz der muntern Welt zu zeigen, zu der Zeit, wenn das Dorf zu Felde pflegt zu gehn und die erwachte Stadt allmählich aufzustehn.

- Das rege Federvolk, das sang mit süßen Stimmen den jungen Tag laut an, der Fisch, der ging zu schwimmen aus seinen Ufern vor, der Frosch, der Wäscher, rief, es war schon alles auf; nur ich lag noch und schlief. Der angenehme Ton der trillenden Fonteinen
- o und der gesunde Klang, der in den kühlen Hainen sich von den Westen regt, und ander süßes Tun, das hielte meinen Sinn und hieß mich länger ruhn. Cupido wards gewar und sprach in seinen Sinnen: Soll mir der Schläfer denn so frei ausgehen können?
- Das muß fürwar nicht sein. Besann sich hin und her, erfunde diß und das, bis endlich ohngefähr aus seiner schwarzen Burg ihm Morpheus kam entgegen. Komm, sprach er, Traumgott, komm! ich will des Rates pfleden du mir geben kanst. Den, sprach er, als er mich so sah liegen, halte mir, so lange bis ich dich

ihn heiße lassen gehn! Er nahm den Kranz vom Mohne und setzte mir ihn auf, legt eine blühnde Bohne auf meinen stillen Mund und stieß mich dreimal an mit dem, das alles sonst zum Schlafe zwingen kan, ich meine seinen Stab. Cupido stund indessen und brachte mir diß vor, was ich nun meist vergessen, den hochbetrübten Traum. Die Zeit war kommen an, und war doch keinem nicht zuvor sie kund getan, daß wir, o Revel, dich geschwinde solten meiden.

- Es ging so schnelle zu. Wir solt- und musten scheiden. Und was das härtste war, so hatte Keiner nicht von uns so viel der Zeit, daß er das Augenlicht der Liebsten könte vor, wie sichs gebührt, gesegnen. Es war ein trüber Tag, begunte stark zu regnen;
- Wir zogen aus und ab, und keiner sprach ein Wort für Angst dem andern zu. Zudem nun Pferd' und Wagen mit starkem Ungestüm' hart auf einander jagen, so wach' ich Müder auf und werde bald gewar,
- daß es nur sei ein Traum, der mich in die Gefahr, in solches Leid gesetzt; hub drauf als neugeboren zu leben wieder an. Und weil wir uns erkoren vorlängsten hatten schon, den Freund zu binden an, der sonst die Jungfern auch noch wol vertragen kan,
- 45 und sie ihn wiederum, so wolte sichs gebühren, daß wir ihm diesen Traum zu Sinnen solten führen. Nun wirst du sein bedacht, daß nicht die gute Zeit, die wir noch leben hier, in bloßer Einsamkeit so werde hingebracht! Und daß wir nicht erleben,
- und dankbar sollen sein, so tu' auf heute diß und bitt' uns diese her, so kommen sonst gewiß. Wir wollen uns anitzt, dieweil wir können, letzen und, weils uns ist vergünt, mit ihrer Gunst ergetzen.
- Wer weiß, obs manchen noch mag werden einst so gut, daß er für Seiner kan erheben seinen Hut, im Fall' er eilen muß? Tut, was Cupido heißet! Nimm dieser Zeit recht war, eh' sie sich dir entreißet,

und sieh den lieben Tag so manches gutes Mal, 60 bis daß man einsten fängt im Feuer einen Al!

## 36. Auf einer Jungfrauen (Maria) ihren Tag, im Na ihres Brudern (Johan Müller).

1635 September 8.

Der heiße Gott des Lichts führt seine Feuerpferde nun wiederum bergab. Die ausgesogen' Erde kömmt wieder zu ihr selbst, der feuchte Herbst trit ein und läßt vor seiner Lust nichts arm und traurig sein.

- sieht man sich Lust mit Lust, mit Freude Freude jagen. Die Wonne springt vorn an. Scherz, Lachen, Fröligkeit, die jauchzen um ihn her auf der und jener Seit' und schreien in die Luft. Der gleicherfreute Himmel
- legt Stürm' und Wolken ab, zeugt Gold und Purpur an, kein Angst, kein Leid ist hier und was nicht froh sein kan. Der Sonnen Schwester hetzt durch alle hohle Wälder und jagt Pusch aus, Pusch ein die zugesäten Felder,
- 15 die duppeln alle Lust. Die frohe Bauerwelt läuft um die Ceres her, die einen Reihen hält um das berauschte Dorf. Der Weingott, der Erfreuer, der Herzen giebt und nimmt, sieht seine Berge heuer mit Trauben voller stehn, er lacht bei reicher Kost
- und giebt uns Deutschen schon zu kosten seinen Most.
  Itzt, wenn die Tage kurz, die Nächte länger werden,
  so wird das Leid verkürzt, so wächst die Lust der Erden.
  Da schickt sichs, daß man wol bis über Mitternacht
  bei zugelassner Lust und süßem Weine lacht.
- von jungen Speisen vor, der Gärtner neue Früchte. So setzt uns Flora auf den Winterrosen-Kranz und führt uns von der Kost an einen leichten Tanz. So lebt man, wie man soll: so leben auch die Götter,
- so die gleichsfalls lustig sein bei solchem schönen Wetter, bei dieser lieben Zeit. Der ewge Donnergott, der ließ auf diesen Tag ergehen diß Gebot,

daß kein Unsterblicher mit seinem Kind' und Weibe und allem, was er hat, bei Ungunst außen bleibe.

- Die schöne Hebe reicht den Sterne und Gemahl

  bis Das hyacinthne Haus der Schwester und Gemahl

  des großen Jupiters tut auf den Sternensaal,

  der ganz von Jaspis ist. Alsbalde wird gesessen

  und um den güldnen Tisch getrunken und gegessen.

  Die schöne Hebe reicht den süßen Nectar-Wein
  - Die schöne Hebe reicht den süßen Nectar-Wein
- und Ganymedes schenkt den Ambrosiner ein.

  Mars nur ist nun nicht hier, der, wie man hat erfahren, itzt aus dem Himmel ist bei zweimal sieben Jahren und was noch drüber lauft; seit solcher langen Zeit hat er die deutsche Welt durch Brennen, Mord und Streit
- doch war nicht einer da, der was gewisses sagte.

  Wolan, sprach er, Merkur, so mache dich denn auf, und such' ihn, wo er ist, und bring' ihn mit dir rauf!

  Der Majen Sohn flog aus vom ewigen Palaste,
- bo durchsuchte Luft und Welt, bis er den Mars erfaßte.

  Dich, sprach er, fordert ab durch mich des Vatern Rat.

  Komm mitt' und säume nicht! Es ist vorhin zu spat.

  Ja, sprach Mars, also bald. Ließ drauf die Feindschaft fangen; straks wurden neben sie an Eichen aufgehangen
- 25 Zank, Zwietracht, Mord, Betrug. Den Krieg trat er zu Kot', und stieß mit eigner Faust den Haß und Frevel tot.

  Der Himmel wurde klar. Es hub sich an zu freuen die Erde weit und breit. Das Volk fing an zu schreien, das schon war wie halb tot. Der güldne Friede zoh
- auf allen Straßen ein, das gute Glücke floh'
  um Städt' und Dörfer her. Sprach Mars, soll es verbleiben,
  bis daß man in der Welt den letzten Tag wird schreiben.
  Drauf faßt' er seine Post, verschwand mit ihr darvon
  und stellete sich ein vor seines Vatern Thron.
- Nun, hub der Kriegsgott an, nun hab ich recht vertauschet den Himmel für die Welt. Ich bleibe fort bei euch; der Friede führe nun ein irdnes Königreich! Ich mag nicht mehr binab. Wer gläubts, wie sie sich alle refreuten über dem? Sie jauchzeten mit Schalle.

Er selbst, Diespiter, ließ ihm das weitste Glas vom stärksten schenken ein. Und diß ist, sprach er, das für diese gute Post. Der Wolstand aller Erden must' also um den Tisch rund um getrunken werden, 75 und soll diß hohe Fest nicht gehn im Himmel ein, so lange Jupiter der höchste Gott wird sein. Ist das nicht gute Zeit? sind das nicht liebe Stunden, in dem sich mit der Welt der Himmel hat verbunden? Ein ieder such' ihm Lust und wie er frölich sei! 80 Das Übel ist dahin, das Trauren ist vorbei. Weil denn auf diese Zeit, wie ich noch sahe gestern, dein schöner Tag fällt ein, du Liebste meiner Schwestern, und diß der alte Brauch noch heißet wol getan, daß man die, so vom Blut' und sonst uns gehen an, 85 mit reichen Wündschen ehrt, so sei dir durch diß Schreiben viel tausent Guts gewündscht, das über dir soll bleiben, bis daß der starke Bau des Firmaments bricht ein,

### 37. Auf ebenselbigen im Namen etlicher ihrer Schwesters 1685 September 8.

und ganz nichts Ganzes mehr wird auf der Erden sein.

Dein süßer Namenstag, geliebte Schwester, will, daß du auf Lustigkeit und manches schönes Spiel auf heute seist bedacht. Laß alles Trauren fahren!

Zu Lande soll man sonst ganz keine Freude sparen.

5 Wir, ob wir leiblich gleich nicht können bei dir sein, das uns zwar hoch betrübt und nicht macht kleine Pein, wolln deinen lieben Tag auch hier mit Freuden ehren und auf dein gutes Glück' ein' Mandelnuß verzehren.

Und daß du gleichwol des von uns auch habst ein Pfand, so senden wir dir zu diß eingelegte Band.

### 38. Noch ein anders über eben denselben Tag. 1635 September 8.

Wer uns diß vor gesagt und auf die höchste Wette, die nimmer mag geschehn, mit uns gestritten hätte, daß uns die liebe Stadt, ich meine, Revel, dich, bis auf den schönen Tag solt' halten noch in sich,

- b da man euch, Edle, pflegt mit Wündschen anzubinden, wir hättens drauf gewagt. Wir sind noch hier zu finden, gedenken fast nicht weg, begehren nur allein, daß um euch, schönes Volk, wir lange mögen sein. Zu Jahre war es nichts, als wir euch halb kaum kanten.
- Und gleichwol auf Begehr des edlen Abgesandten, den ihr für Oheimb ehrt, so bunden wir euch an, der denn sein Lösegeld hat redlich gut getan. Der angenehme Tag ward ganz in Lust verschlissen bei gutem Trank' und Kost. Itzt, ob wir gleich sehn müssen,
- und daß euch Kegel mehr als wir in Ehren hält, iedennoch wollen wir nicht unterbleiben lassen, euch in dem Absein auch zu binden gleicher Maaßen, als wie vorhin beschehn. Und daß ihr ja nicht klagt,
- man hab' euch euren Tag nicht redlich angesagt, so seht: wir kommen selbst mit unserm Augebinde durch Weile und Verdreuß, durch Regen und durch Winde. Gebt her die zarte Hand! Sie muß gefangen sein. Nach diesem wollen wir auch führen einen Reihn
- euch wündschen, daß der Tag mit seinem Glück' und Glanze euch wündschen, daß der Tag mit seinem Glück' und Glanze euch vielmal so erfreu'. Es kan nicht müglich sein, daß nicht die Götter selbst den Willen gäben drein. Sie sind euch alle gut. Wolan! so laßt denn schauen,
- wie frölich ihr könnt sein und euer' zwei Jungfrauen!
  Vertauschet Gunst mit Lust! Viel Lösens darf es nicht,
  nur daß uns heute nichts an süßer Zier gebricht.
  Laßt den Tag euer sein und denket hierbeineben,
  was man ihm anderweit itzt wird für Ehre geben,
- 35 wie man ihn wird begehn! Werd't ihr sein Recht ihm tun, 80 sollt ihr allemal ihn sehen gleich wie nun.

# <sup>9</sup>. Auf eines Oheims (O. Brüggeman) Namenstag, unter dem Namen seines Neffen (Johan Müller).

1635 November 4.

Gleich wie zur Zeit des Herbsts, wenn starker Regen fällt, der Bäche, Ström' und See mit seiner Flut aufschwellt,

ein kleiner schwacher Fluß ganz plötzlich überschossen und mit der fremden Flut wird häufig übergossen, 5 weiß seine Ufer nicht, der reine Lauf verdirbt, das Trübe macht ihn krank, sein klares Wasser stirbt: so, Freund, so geht es auch itzt meiner Hippokrenen, der ob zwar kleinen Bach, doch lauteren und schönen, die vor so helle floß. Die Flut der Traurigkeit 10 hat sie ganz aufgeschwemmt nun eine lange Zeit. Ich solte billich zwar für andern mich erfreuen von wegen eurer Zier, die heute sich vom Neuen bei uns hat eingestellt, indem das schöne Licht, das euch den Namen giebt, euch an zu binden spricht. 15 Diß solt' ich billich tun und mit gelehrten Grüßen euch eure liebe Hand, Herr Oheimb, heute küssen, und nicht ein schlechtes Band euch legen nur hierein. Es solt' ein edles Lied mein Angebinde sein, das schmeckte nach der Kunst. Was soll ich aber stellen? 20 Mein Sinn ist ungestüm' und machet große Wellen, vom Trauren auf gereitzt, vom Trauren, das selbst ihr,

vom Trauren auf gereitzt, vom Trauren, das selbst ih dieweil ihr noch nicht kommt, verursacht habt in mir. Wie lange seid ihr doch? So nehmt nun diß immittels auf euren Namenstag, das keines großen Tittels des Lobes würdig ist! Kommt balde glücklich an! So solt ihr sehn, ob ich nichts bessers dichten kan.

### 40. Fürstl. Holstein. Rats und Abgesandten Namen

Wir hofften gänzlich zwar, diß eingelegte Band euch selbst zu binden hier um euer' edel' Hand, o wertester Patron! Wir waren schon gesonnen, was wir für Lustigkeit, für Freuden und für Wonnen auf diesen schönen Tag uns wolten nehmen für. Kein Trauren, kein Verdruß, der solte sein allhier. Die liebliche Musik, die war bei uns gesließen, euch und auch euren Tag mit Freuden zu begrüßen. Ein ieder unter uns, der hatte sich bedacht,

im Fall' ihr wäret da. Der wolt' euch Nestors Leben, der Krösus Gold und Gut in seinem Wundsche geben. der bat euch Cäsars Glück und Katons Weisheit aus, daß ihr das hohe Werk wol möchtet führn hinaus, 15 wie täglich denn geschieht. Nun geht es ganz zurücke. Wir haben mehr gehofft, als unsrer keines Glücke zu geben ist vermocht, so daß noch keiner kan auf euren lieben Tag euch mündlich reden an. Seid gleichwol tausentmal und tausentmal gegrüßet 20 von euern Treuen, uns, ob ihr gleich ab sein müsset! Daher wir denn annoch nicht ohne Sorgen stehn, ob es euch anders auch als möge wol ergehn. Gott geb' euch, was ihr wollt und was ihr werdet wollen, Gott geb' euch, was auch wir euch sämtlich wündschen sollen 25 auf heut' und allezeit! Itzt aber wündschen wir, daß ihr auf diesen Tag noch möget sein allhier. Itzt können wir mehr nicht, als mit Gedanken binden: kommt ihr, so sollt ihr noch mehr Wündsche vor euch finden!

## 41. Von sechs Schwestern auf deroselben Vettern Geburtstag.

1635 November 4.

So bald der vierte Tag des Wintermonats kommen, so hat man in der Welt auch andre Zeit vernommen. Der Sonnen güldnes Liecht, das nunmehr ganz und gar in so viel Wochen nicht gesehen worden war, goß seine Strahlen aus. Die trüben Wolken liefen, und ließen eilends nach mit Regen so zu triefen. Die Lüfte wurden klar. Anstatt daß Sturm und Wind zu Land und See erschreckt' so manches Mutterkind, da trat der Westwind ein mit seinem sanften Sausen.

10 Die Flut der grünen See ließ nach sich so zu krausen. Es fiel ein sanfter Schnee, und ein gesunder Frost macht' aus die weiche Zeit, uns eine frische Lust. Herr Vetter, diese Zier ist euch zur Zier geschehen, mit der ihr euren Tag gekrönet könnet sehen,

- Sonst ist hier Traurigs nichts, als daß ihr nicht seid hier.
  Der allerhöchste Gott, der woll' euch langes Leben
  in Glück und Unglück Heil und alle Wolfahrt geben!
  Und daß man rühmen mag, wie wol er euch getan,
  so bring' er euch allhier bald frisch und glücklich an!
  Und daß ihr gleichwol auch in Absein seid gebunden,
  so sei euch dieses Band zu Ehren aufgewunden,
  das keiner zwar von uns euch itzt anlegen kan;
  doch binden wir euch mehr mit unsern Herzen an.
  Soll diß dem Höchsten wol nicht gehn zu Herzen-Grunde?
  Sechs Schwestern sprechen es zugleich aus einem Munde.
- 42. Auf H. Johann Arpenbeks, fürstl. holstein. Gesan Dolmetschen im Reußischen, seinen Namenstag, in Mosl

1636 Juni 24.

Indessen, daß du bist der schönen Stadt entzogen, die deiner allzeit hat als ihres Sohns gepflogen, so, daß die Liebste dich nicht selbsten binden kan, so nimm an ihrer Statt von mir diß Brieflein an!

- Nimm dieses Brieflein an und meine hierbeineben, als hätte sie dirs selbst von Hand zu Hand gegeben, da doch das schöne Kind nun weit, weit von uns ist, nach dem du kaum halb froh mit feuchten Augen siehst! Zwar, sie wird tausentmal und tausentmal gedenken:
- dem sie vom Wert' und Kunst gab einen lieben Schein, mehr, daß ihr güldnes Haar steht mit geflochten ein.

  Diß aber hast du, Freund, inkünftig zu empfangen und sie auch selbst darzu; itzt maße dein Verlangen!
- Denk' nicht zu sehr an ihr und harre jener Zeit, die allzeit dich mit ihr und sie mit dir erfreut! Lös' heute dieses Band, mit dem wir heute binden das Herz' und nicht die Hand! Du weißt wol Rat zu finden, wir sorgen nicht darfür. Nur das sei alles klar,
- so wenn ich dir spreche zu und eine lange Schar,

die nicht kan traurig sein. Doch aber, ist es Sache, daß etwan jener Freund uns heut' ein Gastmahl mache, der auch heißt so wie du, so sei mit dem vergnügt, daß sich ein ieder denn auf Morgen zu dir fügt!

#### 43. Auf einer edlen Jungfrauen (Christine Müller) Namenstag.

In deroselben Abwesen an ihren Ohmen (Brüggeman) übergeben.
1636 Juli 24.

Christinen Tag ist hier. Wen sollen wir nun binden? Ihr Freunde, ratet zu, wo sollen wir sie finden, das fromme, liebe Kind? Sie, aller Jungfern Zier? Die so genennet wird, die ist zu weit von hier, 5 wir allzuweit von ihr. Doch soll der Tag der Lieben in süßer Frölichkeit noch werden hin vertrieben. Er muß geehret sein. So tretet doch heran! Er gibt sich selbsten an, der hochgeehrte Man, der lieben Freundin Freund. Was wollen wir mehr wollen? 10 Er ist der, dem wir mehr als dieses gut tun sollen. So ist es billig auch, daß Freunde vor sich stehn, zumal, wenn Absein sie nicht läßt zusammen gehn. Die Freundschaft teilet sich. Wolan, er ist gefunden, der dieses Tags ist wert. Er sei hiermit gebunden 15 an der Statt, die er meint, und halte diß darfür: ie besser er sich löst, ie lieber ist es ihr. Wir wündschen ihm und ihr viel tausent guter Stunden, viel tausent lieber Zeit. So sind sie wol gebunden, zwar er für sie allhier und sie in ihrer Statt: 20 80 wird ein iedes sehn, wo sichs zu lösen hat.

# 44. An Herrn Olearien vor Astrachan der Reußen in Nagaien.

1636 September.

Ob hier gleich Niemand fast auf dieses Wesen hält, so bist doch du noch da, der dem mein Fleiß gefällt! Du sprichst dein Urteil wol, ein rechtgesinnter Richter, als der du selbsten bist ein hochgeschickter Dichter!

- 5 Drum treibet mich mein Sinn, zu stellen eine Schrift, wo nur die Feder zu mit dem Gemüte trifft, die ihren Tod lacht aus, die wider Neid und Zeiten für deinen Ruhm und mich ohn' Ende möge streiten. Thalia, reiche mir ein taurendes Papier,
- Mein Denkmal soll ein Brief, ein Blat sein, voll mit Zeilen, das Trutz beut, Jupiter, auch deinen Donnerkeilen, das steifer als Demant und Gold im Feuer hält und endlich mit der Welt in einen Haufen falt.
- Wie wenig ihrer itzt noch namhaft sind zu machen, die etwas Düchtigs tun in dieser neuen Sachen, die etwas setzen auf, das sich erschwinge frei, das nach dem Himmel schmeck' und Lebens würdig sei: du hältst Olympen wert und seine Bürgerinnen,
- 20 die unser' Sprache nun auch zierlich reden können und lieber sind als vor, da Rom nur und Athen sich durch das schöne Volk so trefflich hört' erhöhn. Ihr Lob bleibt ewig stehn, ihr Fleiß ist unser worden, hat glücklich sich gewandt von Süden aus in Norden.
- Wir haben wol getauscht. Um unsern Unverstand gab sich und seine Kunst das kluge Griechenland, die neue Barbarei. Rom ist nun Rom gewesen.

  Das edle Latien wird hochdeutsch itzt gelesen.

  Das Volk, das mit der Faust sonst alle Völker trutzt,
- so sieht nun erst, wie viel mehr die Macht der Zungen nutzt. Wo würd' Ulyssens Witz, wo Hectors großes Herze, so vieler Völker Ernst, so mancher Länder Scherze und alles Alte sein? Wo würde Kunst und Fleiß und das, von dem man nun auch kaum den Namen weiß,
- worlangst geblieben sein, wenn nichts war' aufgeschrieben? Wer glaubts, daß wir erst itzt uns fangen an zu üben in Manheit und in Kunst? O nein! die alte Welt wust' eben das und mehr, als was nun uns gefällt. Diß ist es, das sie hat in tiefe Nacht verschlossen,
- daß ist es, das sie hat mit Lethen ganz begossen, daß sich kein Geist geregt, der durch der Feder Kraft der ritterlichen Faust recht hätte Rat geschafft,

wie du auch itzund tust. Die hohen Siegesfanen,
die du hast aufgesteckt dem Helden der Alanen,
die rühmen dich und ihn. Ich weiß nicht, wo ich bin:
es kömpt mir gar zu viel auf einmal in den Sin
von dir, du Sohn der Luft! Der wolgestirnte Himmel
erschallte durch und durch vom frölichen Getümmel
der ganzen Göttlichkeit, als deiner Mutter Mund
dir gab den ersten Kuß. Die fruchtbar' Elster stund
und drückte dich mit Lust an ihre feuchten Wangen.
Die blumichten Napeen, die kamen her gegangen
und satzten einen Kranz dir in das junge Haar,
das schon zu aller Kunst auch da vorsehen war.

- es wolt' ein ieder Gott am nächsten bei dir liegen. Sie drungen sich um dich. Apollo hauchte dir die Künste lieblich ein, der Maien Sohn die Zier der Wolberedsamkeit. Uranie, die neigte
- wie Luft und See und Erd' und alles sich vergleicht, bis daß ein Himmelssohn auf Erden wird gezeugt, als wie du einer bist. Die tausentmal dich küßte, die Suada, legte dich an ihre weichen Brüste.
- 45 Von Kind auf wurdest du mit süßer Kost gespeist, die Pindens Volk erhält und vom Parnassen fleußt. Du wuchsest lieblich auf. Der Witz kam vor den Jahren. Du gingest allen vor, die deinesgleichen waren, warst jung an Klugheit alt. Die gütige Natur
- vem Phöbus macht ein Herz' aus tüchtigem Geblüte, dem leibt er gleichsfals ein ein lebendes Gemüte, das Lust zur Weisheit hat, die uns der Himmel leiht, durch die es treten kan den Weg der Ewigkeit,
- und die der Parden zu von deinem hohen Fleiße, den du gewiesen hast der dreibeströmten Stadt, die nicht den letzten Preis von dreien schönsten hat, to unser Deutschland rühmt. Ach! daß ichs nun sol nennen,

n das liebe Vaterland, das kaum noch ist zu kennen,

von Wehmut ungestalt, von Wehmut aller Not, in der es ohne Tod nun ist so lange tot, sein eigen Schwert und Grab. Diß sahst du so geschehen, bis daß du länger nicht der Angst zu kontest sehen.

- by Du namest dir den Weg weit in den Aufgang für, den Weg, den viel' versucht, und keiner noch vor dir, du edles Holstein du, so weit hat können kommen. Da hast du, mehr als Freund, auch mich mit dir genommen, ein Zeuge meines Tuns, das, wie gering's auch ist,
- o iedoch mein Deutschland itzt nicht ohne Liebe liest.
  Ich weiß, wie hoch ich dir für dieses bin versessen,
  daß ich nach meinem Tod' auch werde nicht vergessen.
  Kein Dank, der stirbt mit uns. Bei solcher langen Zeit
  hab' ich mich neben dir betrübet und erfreut.
- Dreimal hat Sirius gebrant den Kreis der Erden, itzt wils das drittemal nun wieder Winter werden, seit wir zusammen tun den schweren, langen Zug, den Fama schon vorlängst bis ans Gestirne trug. Du bist die rechte Hand der edlen Abgesandten,
- 100 ihr Willen und ihr Sin, den sie in dir erkanten.

  Du hältst das hohe Werk, das auf zwo Schultern ruht,
  und sprichst der deutschen Welt ein einen sichern Mut,
  auf Alles gutes Heil. Inzwischen solcher Sachen,
  die dir den Tag zur Nacht, die Nacht zu Tage machen
- und dich erfordern ganz, so denkst du noch an mich und meinen Helikon. "Auf", sprichst du, "rege dich! Ich liebe deinen Fleiß." Dank habe deiner Ehren! Was soll ich aber dich hier Lieblichs lassen hören und des du würdig bist? Ich zwinge meinen Sin.
- zu Ruhme nicht gedacht. Auch ich hab' um Parnassen und sein gelehrtes Volk mich ofte finden lassen, hab' allen Fleiß getan um Phöbus seine Gunst, bin Nacht und Tag gerant nach seiner duppeln Kunst,
- und ihr verschlagnes Kind, den listigen Empusen.

  Das Kunstwerk kan auch ich, das Deutschland edel macht, das Schlesien bei uns zuerst hat aufgebracht,

das nun fleugt überweit. So hab' ich auch mit Ehren
120 um meiner Mulden Rand mich ofte lassen hören,
so daß Apollo selbst mir bote seine Hand
und mir der erste Kranz daselbst ward zuerkant,
der ander' an der Paar, auf der berühmten Schulen,
da alle Gratien mit allen Künsten buhlen.

Das war zu jener Zeit, da für mein würdigs Haar der dritte Lorbeerkranz schon halb geflochten war.

Ein Geist muß in der Lust der sichern Freiheit leben, der etwas Freies tun und an den Tag sol geben, muß still' und seine sein und dieses fassen wol,

130 was Zedern würdig sein und ewig bleiben sol.

Sol einer, der da schifft, sein Gut wol übertragen, so muß ein guter Wind die leichte Muschel jagen.

Sol die erstickte Glut recht geben einen Schein, so muß sie nach und nach recht aufgefechelt sein.

- 135 Es hätte Maro nicht sein ewigs Buch vollfüret,
  hätt' ihn Augustus nicht mit Ehren so gezieret.
  So hätte Flaccus auch es nicht so weit gebracht,
  wenn sein Mäcenas ihm nicht hätte Lust gemacht.
  Bei uns auch gehts noch so. Der Fürst der deutschen Lieder,
- der Bundslau Mutter heißt, legt seine Laute nieder, bis Hannibal ihm winkt, den er so hoch erhebt, daß er auch seinen Tod nun recht hat überlebt. Hier muß kein Zwang nicht sein. Die sansten Pierinnen sind Hartes nichts gewohnt, sie haben blöde Sinnen,
- der sie mit Ehren liebt, sie freundlich nur spricht an, so stehn sie fertig schon. Nun kanst du leicht ermessen, was ich seit jener Zeit von aller Lust vergessen.

  Mein Wundsch ist größer nicht, als ich bin und mein Stand.
- Von meines Glückes Hand, das sich noch schlecht erweiset, wie weit ich ihm nun bin, wie lange nachgereiset, nun meine Jugend mir in ihrer Blüte stirbt und mit der Ernte selbst die Hoffnung mir verdirbt.
- 155 Ich traue meinem Gott und lasse mich begnügen, der wird es alles wol nach seinem Willen fügen.

Sol denn das schlechte Tun, des ich zu dieser Zeit nicht denken darf noch wil, ja, das mich fast wie reut, daß ichs gefangen an, (ich meine Meditrinen,

- so wird er gnädig auch mir schaffen an die Hand,
  dardurch mir Rat geschieht und Tat wird zugewandt.
  Ich fürchte meinen Gott und ehre meinen Herren,
  der mir nächst ihm gebeut, gewohnt mich nicht zu sperren,
- was er mir auch befielt, auf seinen Dienst bereit, auch ehe was zu tun, als er mirs noch gebeut. Ich bin von Jugend an in Sanftmut auferzogen, von mir ist niemand noch belogen, noch betrogen. Viel Wesens mach' ich nicht. Läßt man mir meinen Glimpf,
- auf diesen oder den. Ich aber wil nur schweigen und mich auf allen Fall mir ähnlich stets erzeigen. Ich kehre mich nicht dran, was jener von mir zeugt, der mündlich mich hat lieb und herzlich doch betreugt,
- wird zeugen, wer ich bin, bei Jungen und bei Alten.
  Mein Sin ist ohne Falsch, in stiller Einfalt klug,
  kan dem auch nicht sein gram, zu dem er wol hat Fug.
  Immittelst will ich mich nur selbst zufrieden sprechen.
- Der Höchste, der es sieht, wird alle Unschuld rächen. Ich wil zufrieden sein, wil leben, wie ich sol. Was heute nicht ist da, das kommet morgen wol. Ich will mich unter mich mit allem Willen bücken, bis mein Verhängnüß mich hinwieder wird erquicken.
- 185 Wer weiß, was Honig ist, der Wermut nicht versucht? Ie bittrer ist der Stamm, ie süßer ist die Frucht.

Laß diß ein Zeugnüß sein der ungefärbten Treue, die ich dir schuldig bin, o Freund, des ich mich freue in dieser Traurigkeit! Es kömpt mit mir dahin,

an keinem Mangel arm. Du wirst vor Willen nemen, bis ich mich meines Glücks nicht mehr so werde schämen, von dem du schweigend sagst. So komm doch, schöner Tag, daß ich mich gegen ihn recht dankbar halten mag!

#### 45. Auf des Wohledlen Herrn Hieronymus Imhofs, Fürstl. Holstein. Gesandten u. s. w. Hofejunkern seinen Namenstag in Astrachan. MDCXXXVI.

1636 September 30 a. R. Oct. 10 n. R.

Gönnt Gott inkunftig uns das liebliche Gelücke, da unser Deutschland uns sieht kommen wol zurücke, das liebe Vaterland, das, wie man sagen will, des Leides und der Angst noch weiß, noch hat kein Ziel, 5 weil Mars noch drinnen rast: alsdenn so wird sichs schicken, daß wir bei deutscher Kost uns nach der Lust erquicken und unsrer Freunde Schar, die durch die lange Nacht in süßer Fröligkeit an unsrer Tafel wacht, erzählen, was wir hier nach langer Länge sehen, 10 was Ubels und was Guts uns hier und da geschehen. Denn wird uns eine Lust das zu erwähnen sein, was ohne Reu' und Leid uns itzt kaum fället ein. ltzt ist es keine Zeit, daß du dir machest Sorgen, wie du uns würdig wollst bewirten an dem Morgen 15 bis in die tiefe Nacht, nun wir um deine Hand, der Höhers was gebührt, dir knüpfen dieses Band, das reich an Armut ist. Laß diesen Kummer fahren! Wir wollen diese Lust bis auf die Rückkunft sparen. Doch daß dem Tage noch geschehe halb sein Recht, wolan, so halte dich auch hier nicht allzuschlecht! Sei gastfrei, wie du pflegst! Wir wolln dir gerne folgen in die berühmte Stadt der weitgepreisten Wolgen: sie mein' ich, Astrachan, die königliche Stadt, die viel an voller Lust, wie unser Deutschland, hat.

- 25 Zu Schiffe schickt sichs nicht, daß wir von ganzem Herzen nach unsrer schönen Art an solchen Festen scherzen. Wir wollen an das Land, in unser Lusthaus gehn; da laß die Tafel denn für uns gedecket stehn! Frei muß ein Herze sein, das recht sich will erfreuen.
- 36 Es ist sich nicht gut froh, wenn man schon was muß scheuen. Gönnst du uns volle Lust, so schaff' uns einen Plan, den man beschleichen nicht, auch nicht behorchen kan!

Der schöne Herbsttag selbst giebt Anlaß sich zu setzen und in der grünen Schoß des Gartens zu ergetzen.

- Der nahe Weinstock beut die braunen Trauben dar, mit weißen untersteckt. Das fruchtgefüllte Jahr reicht ganz sein Reichtum her, trägt Pfirschken auf und Quitt läßt Äpfel aller Art hin auf den Teppich schütten. Der Vater der Revier, gesteifet an sein Rohr,
- setzt frischen Kaffiar und gute Krebse vor.
  So heiße bringen auch Melonen und Arpusen,
  die angenehme Kost für Mutter Amathusen
  und ihr verbuhltes Volk, das nur den Zucker liebt,
  den Paphos Nachbar heißt und Kandien uns giebt!
- Diß ist genung Confect. Nun wirst du selber wissen, daß sich ein guter Trunk auf einen guten Bissen gehöre recht und wol. Doch da sei du darfür! Hier ist ein Überfluß an Weine, Meth und Bier' und was den Durst wol löscht; es sei denn, daß vielleichte
- oder Reußen ihr Getränk' dich gar zu schlecht sein deuchte für unsern deutschen Mund: so ist der beste Rat, sprich unser Schiff drum an, das gnung von Spanien hat, von Frankreich und vom Rhein'! Ich will vor Willen nemen und mich auf allen Fall und, was du giebst, bequemen.
- 55 So ekel bin ich nicht, ich bin auch nicht so stolz. Ein guter reiner Trunk schmeckt ja so wol aus Holz und gar aus bloßer Hand, als aus dem teuren Golde, des mancher mehr vertut, als er sein hat zu Solde.

Was aber denk' ich erst: ists heute Freitag nicht,
60 dein Fasttag, den ein Man nicht allzuleichtlich bricht,
der ein Gewissen hat? Wir haben uns zu frühe
auf diesen Tag gefreut. Tut weiter keine Mühe,
ihr Brüder, heut' ists nichts! Wer will sich legen drein?
Was man gelobet hat, das muß gehalten sein.

Freund, morgen wirst du dir ein weltlichs Herze fassen und, wie es billig ist, uns alle laden ein:

so woll'n wir einen Tag für zweie lustig sein.

46. Auf des Hochgelehrten Herrn Oleariens, Fürstl. Holstein. Großgesandten u.s. w. Rats und geheimen Secretariens u.s. w. seine Rede über deroselben erlittenem Schifbruche auf Hoheland im November des MDCXXXV. Jahrs.

1636 October 3.

Mich dünkt, ich höre noch den Zorn der tollen Wellen, den Grimm der wilden Flut, daß mir die Ohren gellen; mir ist, als seh' ich noch die angereihte Not, die augenblicklich euch gesamten schwur den Tod, in einer langen Qual durch zweimal sieben Tage.

Hilf Gott, was führtet ihr allda für eine Klage!

Was vor ein Angstgeschrei! Noch war bei aller Pein die härtste, daß ihr noch im Leben mustet sein.

Der Bauer hatte schon das Winterfeld bestellet,

der Gärtner für den Frost nach Notdurst Holz gefället;
die Sonne, die verließ nun gleich den Scorpion,
das unglückhafte Tier. Der abgewandte Mon
zog seine Hörner ein, wie furchtsam, anzusehen,
was bei der bösen Nacht euch würde bald geschehen.

- 15 Der Tag war ohne Tag. Die Nacht war mehr als Nacht, als die kein edler Stern durchaus nicht lichte macht'.

  Neptun kan keinem gut für seinen Schaden sagen, der sich in seiner Flut auf späten Herbst will wagen.

  Er selbst ist nicht sein Herr, wenn Äolus sich regt
- wund ihm der Wellen Schaum in seine Haare schlägt.
  Es war zur Abfahrt schon für euch ein böses Zeichen:
  zwei Schiffe kunten sich zu weichen nicht vergleichen.
  Der übergebne Baum lief fast wie taub und blind
  in sein Verderben hin. Das Wetter und der Wind
- versetzt' euch euren Lauf, daß er auf so viel Striche nach Norden, seinen Feind, ohn' Acht des Schiffers wiche. Der sichre Steuerman tät fast, als ob er schlief', bis das verirrte Schiff mit allen Segeln lief auf Ölands harten Grund. Die starken Planken krachten,
- der Kiel saß auf dem Fels, es schlug der Zorn der Wachten Kajüten hoch und mehr. Und was noch mehr erschreckt, die Luft war mit der Nacht und Wolken ganz bedeckt.

Ihr wustet in der Angst nicht, wie euch war geschehen. Ein Wort war Aller Wort: Ach, möchten wir nur sehen! 35 Der Eine fiel erblaßt auf sein Gesichte hin, der Ander ruffe laut: Hilf, Jesu, wo ich bin? Der Höchste ließe da so vieler Seelen Flehen, so mancher Herzen Angst ihm noch zu Herzen gehen, schuf wieder die Vernunft, daß bei so böser Fahrt 40 auch das verzihne Schiff noch ganz behalten ward. Ihr mustet weiter fort, Gott weiß mit was für Grauen, und euer furchtsams Heil der strengen See vertrauen,

die gleich auf diese Zeit in unerhörter Tat so manches kühnes Schiff in sich verschlucket hat.

45 Ihr wurdet vor gespart nach einem größern Glücke: was euch der Tag gab vor, das zog die Nacht zurücke. Der Sturm flog Klippen hoch; der Mast gieng über Bord; so must' auch der Meisan von Grund' aus mitte fort. So trieb das kranke Schiff mit Tiefen ganz beschlossen,

so mit Wassern unterschwemmt, mit Wellen übergossen, des Wetters leichter Ball. Der Grund war unbekant. Und täte sich denn auf ein nicht zu fernes Land, wer kant' es, was es war? Ihr, wie Verlorne pflegen, vergaßt der ganzen Welt, rieft blos nach Gottes Segen

55 auf euren nahen Tod. Die Focke war zu schwach das schwere Schiff zu ziehn aus diesem Ungemach'. Ihr ließet euch so bloß dem feindlichen Gewitter, triebt sicher in Gefahr. Kein Tod, der war euch bitter. Das Leben war euch leid. Es war in aller Pein

60 nur diß der ärgste Tod, nicht straks tot können sein.

Wir, die wir unser Heil noch ferner mit euch wagen, was traf auch uns vor Angst! Was führten wir für Klagen in Hargens lieber Stadt, die ofte nach euch sah' und ofte mir rief zu: Ach, sind sie noch nicht da?

65 Der Weg zum Strande zu ward ach! wie viel getreten! Die Kanzeln wündschten euch mit sehnlichen Gebeten. Das Rathaus und der Markt, ja, fast ein iedes Haus besprachte sich von euch und sah erbärmlich aus. Die Zeit war längst vorbei, in der ihr woltet kommen.

70 Kein Schiff von Holstein her kam durch den Belt geschwommen.

Wir schickten hin und her zu wissen, wie es sei. Die Post lief wunderlich, man sagte mancherlei: der hätt' euch auf der See gesehn, der gar gesprochen, der meinte, hier und da wär' euer Schiff gebrochen. Da wär' ein deutsches Pferd, ein solch und solcher Man, dort wieder diß und das ans Land getrieben an. Wie sicher anfangs wir auf euer Glücke waren, so kleinlaut wurden wir, als nichts nicht zu erfahren als Trauern von euch war. Die Furcht wuchs mit der Zeit, es dachte mancher schon gar auf ein Trauerkleid, der traurig schien' um euch. Es war so bald nicht Morgen, wir eilten auf den Wall. Wir freuten uns mit Sorgen, wenn auf verdachter See ein falsches Segel kam. So wurden wir zuletzt' auch unsrer Hofnung gram.

Es liegt ein hohes Land in Amphitritens Armen, die manches Schiffes sich hier pfleget zu erbarmen, das deinen Scheren zu, o Finnland, wird gejagt, da sein gewisser Tod weit von ihm nach ihm fragt. Das Land heißt, wie es liegt: hoch in die Luft gestrecket, dem stets sein kales Haupt mit Wolken ist bedecket, kalt, felsicht, trucken, leer, wild, doch ohn' alles Wild, kaum dreier Fischer Stall, ein wahres Ebenbild der reichen Armut selbst. Hier waret ihr gesonnen zu sehn, was Klotho euch würd' haben abgesponnen, Gold oder blasses Blei. Ihr liefet willig an. Das soll man gerne tun, was man nicht ändern kan. Das Schiff, das obenher von Winden war zerrissen, ward von der Fluten Macht nun unten auch geschmissen hart an den blinden Glind. Das Rohr sprang plötzlich ab. Hier saht ihr euren Tod, hier saht ihr euer Grab. Der Kiel ging mors entzwei mit Krachen und mit Schüttern, die Planken huben sich mit Zittern an zu splittern. Die See brach häufig ein. Das tote Schiff ertrank, das leichte Gut floß weg, das schwere, das versank. Da war es hohe Zeit sich an das Land zu machen, da saht für euer Heil ihr recht den Himmel wachen; ihr sprunget furchtsam aus, des nahen Landes froh. Das reiche Gut des Schiffs mag bleiben, wie und wo

und wem das Glücke will. Ein Man, der Schifbruch leidet, 110 schätzt nichts dem Leben gleich, tut, was er dennoch meidet, stürzt bloß sich in die See, faßt einen duppeln Mut. Bringt er nur sich darvon, so hat er alles Gut. Das arme Land erschrak für diesen neuen Gästen, halb furchtsam und halb froh. Es hatte nichts zum Besten, 115 an allem Mangel reich. So nahmet ihr vorlieb, was an den holen Strand aus eurem Schiffe trieb' an Früchten, Brot' und sonst: diß wärte ziemlich lange. Es war euch billig auch für nahem Winter bange, der euch den Tod auch schwur durch Hunger und durch Frost, 120 bis daß uns endlich kam von euch die edle Post. Ganz Liefland weinte froh, nachdem es euch vernommen; ganz Revel lief euch nach, da es euch sahe kommen. Die Kirchen dankten Gott, die Schulen wündschten Heil. Was vor nur Seufzen war, ward Jauchzen in der Eil'. Diß hat mein teurer Freund mit alles ausgestanden, 125 diß alles gibt er hier zu lesen allen Landen, sein wahrer Zeuge selbst. Hörts, wers nicht lesen kan! Schau, deutsche Christenheit, das wird für dich getan! Es hat Gewalt und Neid sich hart an uns gewaget, 130 wir haben sie getrost zu Felde doch gejaget. So hat der lange Weg beglaubt genung gemacht, was List und was Gefahr uns hatten zugedacht. Der Höchste hat uns nun erfreut auf allen Schaden, hat uns gesund gebracht nach seinen milden Gnaden, 135 hier, da die Wolge sich in so viel Ströme reißt und in die Kaspersee mit vollen Krügen geußt. Der spreche ferner ja zu unsern hohen Sachen, der wolle weiter so für unser' Häupter wachen, sie führen hin und her! Das edle Holstein lacht,

daß diß sein großes Werk so weit nun ist gebracht.

Was Kaisern ward versagt, was Päbsten abgeschlagen,
was Königen verwehrt, steht uns nun frei zu wagen.

Auf, Nordwind, lege dich in unser' Segel ein,
das wolgefaßte Werk wird bald volführet sein!

MDCXXXVI. vor Astrachan, den iii. Tag des Weimmonats.

### 47. Als die Holsteinische Gesellschaft von Astrachan abschiffte.

1686 October 10.

Gehabe dich itzt wol, du Grenzstadt der Nagaien, die hin und wieder sich in Horden hin zerstreuen, und deiner Reußen auch, die dich mit strenger Hand den Tartern abgejagt und ihnen zugewandt!

- s Gehabe dich itzt wol mit deinen schönen Mauren, die um den Tagmurlan noch itzund frölich trauren, nach dem ihr Steinwerk heißt! Du königliche Stadt, die durch drei Wochen uns gnung Lust verschaffet hat, gehabe dich itzt wol! Wir haben nun vernommen,
- was für ein güldnes Land du hier hast überkommen, das Ceres düngt und baut, Pomona liebt und hegt, das Bacchus um und um mit Reben überlegt. Der Himmel ist dir Freund, der dieses dein Gefilde mit reicher Fruchtbarkeit so hat gemachet milde.
- 15 Du machst, daß fast mein Sinn sein Vaterland vergißt, mit dem du liegst gleich hoch und gleiche fruchtbar bist, nur daß dus nicht auch bist. Ich danke deiner Floren, in welcher Kräuterschoß ich oftmals mich verloren und manchen langen Tag mir habe kurz gemacht,
- oft hast du an den Strand dein' edlen Archimacken, die frech von Schenkeln sind und tragen stolz die Nacken, uns lassen ziehen vor, bist mit uns ausspaziert, und hast uns an der Hand um und in dich geführt,
- \*s das Völklein lassen sehn, das anders keine Hilfe für Frost und Hitze hat als unter dürrem Schilfe, das strenge lebt und stirbt, und den nur arm sein dünkt, der Reichtum Reichtum heißt, und köstlich ißt und trinkt. Auch hast du uns erzählt, wie nah' an deinen Gränzen
- der Kainkover-Strand von Salze solle glänzen und die Westover-See, wie durch der Sonnen Glut zu Salze wird gekocht der Mozakovsker Flut, auch wie die Jaike fleußt, das Wohnhaus der Kalmücken, die manchen reichen Raub dir aus der Hand entrücken,

- und dieser deiner Rha fast wie zu Trutze fleußt.

  Du hast uns Lust geschafft mit Wind- und Federspielen,
  zu Land' und auf der Flut, auf Bergen und in Pfülen.

  Bald warest du bei uns, bald waren wir bei dir.
- 40 Du bist uns feindlich nie, stets freundlich kommen für. Gehabe dich itzt wol mit allen diesen Lüsten, mit aller deiner Zier! Das Heil der deutschen Christen und dein selbsteigner Nutz gebeut uns ferner auf; er will vollführet sein, der edle schöne Lauf
- des edlen schönen Tuns, das auf der Famen Wagen bis über den Saturn wird hin und her getragen; das der ersuchte Herr des Himmels selbsten treibt und in sein Sternenbuch mit güldner Dinte schreibt. Der günstige Nordost, der bläst aus vollen Backen
- die holen Segel auf, er jagt die hohen Flacken auf die Gualesker-See, auf die vor unsrer Zeit kein deutscher Dannenbaum zu schwimmen war befreit. Es fügt uns Wind und Stern auf Terky der Zirkassen; sein fürstlicher Mutschal reist vor, uns zu umfassen
- auf Derbent, auf Gilan und wo wir denken zu. Gehabe dich itzt wol, o Astrachan, du werte, die uns vor kurzer Zeit zu sehen so begehrte, die ganz an ihren Strand vor ihre Tore lief
- ound ihr Glück zu! Glück zu! in unsre Salven rief!

  Der Knall und das Geschrei von euch und unsern Stücken vermengten Furcht und Lust. Nun siehst du unserm Rücken mit stillem Sehnen nach, schickst manches feuchtes Ach uns bis auf deine See, bis gar in Persen nach.
- und mit gefreiter Flut sein Ufer überschießen!
  Für das, daß er uns dir so wol hat zugeführt,
  so soll er stets mit Dank und Ehren sein geziert,
  wie denn auch du mit ihm! So bleibe denn gewogen!
- vo Wir ziehen einen Weg, den Niemand ist gezogen, den der selbst mit uns tut, dem nichts nicht mißgelingt, der allem Glücke selbst sein rechtes Glücke bringt.

Kein Glück' ist Glück' ohn' ihm. Wir sind getroster Sinnen.
Was gilts, wir wollen noch der Ehren Lob gewinnen,

daß die Vergessenheit auch unser denken soll.

Du aber, edle Stadt, gehabe dich itzt wol!

#### 48. Elegie an sein Vaterland.

1636 November 9.

Ach! daß ich mich einmal doch wieder solt' erfrischen an deiner reichen Lust, du edler Muldenfluß, da du so sanfte gehst in bergichten Gepüschen, da, da mein Hartenstein mir bot den ersten Kuß!

- s Wie jung, wie klein ich auch ward jener Zeit genommen aus deiner süßen Schoß, so fällt mirs doch noch ein, wie oft ich lustig hab' in deiner Flut geschwommen. Mir träumet ofte noch, als solt' ich um dich sein. Itzt wolt' ich mir erst Lust und dir Ergötzung schaffen:
- indem ich nach der Kunst, die mich und dich erhebt, ein unerhörtes Lied, nicht von Gradivus Waffen, für dem du nun, Gottlob! itzund hast ausgebebt, ein Lied von stiller Ruh' und sanftem Leben spielte, wie unser Maro itzt bei seinem Bober tut,
- als ich denn pflag zu tun vor sieben halben Jahren, (wo ist sie itzund nur, die liebe schöne Zeit!)
  da ich so helle sang bei Philyrenens Paaren,
- Ich sang der Deutschen Ruhm und ihrer teuren Prinzen, bis Mars mich da treib' aus, der Unhold aller Kunst.

  Da macht' ich mich belobt bei vielerlei Provinzen, das Lief- und Rußland auch mir boten ihre Gunst.
- Rubelle, die ich pflag mehr als mich selbst zu lieben, Rubelle, von Gestalt und Sitten hochgenamt, dieselbe hatte mir die Pest auch aufgerieben, doch hat sich ihre Frucht in mir sehr reich besamt. Die weiße Balthie, um die zu einem Schwane
- 20 Zeus itzt auch würde noch, fing mich mit ihrer Zier.

Nach dieser wurd' mir hold die lange Roxolane.

Ach aber, ach! wie weit bin ich von beiden hier!

Zwar es verstattet mir das kaspische Gestade,
daß ich um seinen Strand mag ungehindert gehn;

st auch bittet mich zur Zeit zu ihrem schönen Bade
auf Urlaub des Hyrkans manch' Asische Siren'.

Ich bin den Nymphen lieb, den weichen Zirkassinnen,
dieweil ich ihnen fremd und nicht zu häßlich bin,
und ob einander wir schon nicht verstehen können,

40 so kan ihr Auge doch mich günstig nach ihr ziehn.

Was aber soll ich so und auf der Flucht nur lieben?

Kupido wird durch nichts, als Stätigkeit vergnügt.

Was den zu laben scheint, das macht ihm nur Betrüben,
der allzeit alles hat und niemals nichts doch kriegt.

45 Ich stürbe mirs denn ab, so hoff' ichs zu erleben,

daß, wenn ich diesen Lauf zu Ende habe bracht, ich dir den ersten Kuß, o Landsmannin, will geben. Was ferner kan geschehn, das laß ich ungedacht.

Vor Terkii der Zirkassen, MDCXXXVI. den ix. Noven

## 49. An einen seinen vertrautesten Freunde auf der seiner Buhlschaft ihren Namenstag.

1636 November 25.

Anstat, daß wir sie itzund könten küssen, du Wirien, dein auserwehltes Lieb, ich Balthien, die mich mehr nicht läßt grüßen, weil ich ihr nicht bei meinen Worten blieb, so stehn wir hier mit seufzenden Verlangen und füllen uns mit leerer Einsamkeit.

Wir wissen nichts vor Unmut anzufangen, als daß wir stets bereuen unser Leid.

Vergeblich ists um alles unser' Denken,
wie sehr wir auch um unser Freude tun.
Es kan mehr nicht, als die Erinnrer kränken.
So suß' es war, so sauer ist es nun.
Der eitle Wahn, der Kitzel fremder Sachen, die doch mehr nichts als Wind und Schatten sein,

- und gleichwol uns so viel zu schaffen machen, was bringen sie als eine lange Pein? Indessen scheußt die Flut der schnellen Stunden stets nach und nach, sie eilen für und für. Die strenge Zeit hat uns an sich gebunden,
- viel besser ists, nichts was gehabet haben, das unsern Geist mit seiner Lust nam ein, als können sich entsinnen solcher Gaben, die uns vor frei und nun verboten sein.
- Hier gehn wir oft und schauen mit Erblassen dein Rasen an, du schaumichter Hirkan! In was für Not hast du uns zappeln lassen, bis wir erlangt das Ufer von Schirvan! Dein falscher Grund der Seichten und der Tiefen
- bat uns ja oft angst, bleich und naß gemacht.

  Du ließest uns ja redlich wol vertriefen.

  Was wir geweint, das hast du ausgelacht.

  Nicht Wellen, nein, ja Berge sinds zu nennen, die du uns hast mit Sturme vorgeschützt.
- \* Auf deinen Zorn must' auch das Wasser brennen, bei welcher Glut hat mancher kalt geschwitzt. Kein Anker hielt, die starken Taue brachen, Mast und Maisan, die gingen über Bort. Der Schiffer stund. Was die Madrosen sprachen,
- das war für uns ein ach! wie furchtsams Wort.

  Das tote Schiff liegt nun vor uns ertrunken.

  Hilf Gott! Wie hat es sich mit uns gemüht!

  Ach! daß mit ihm nur wäre gleich versunken

  all Unglück auch, das nun schon wieder blüht!
- Worinnen hastu deine Göttlichkeit?
  Bestehest du in einem steten Wandel,
  Wenn werden wir denn einst auf Leid erfreut?
  Was ist dieß Not, Freund, alles zu erzälen,
- lch will forthin mich nur um nichts mehr quälen, will mich forthin bekümmern nur um mich.

Komm, laß uns itzt durch jene flachen Felder, so viel sichs schickt, nach Lust spaziren gehn! 55 Die Brombeersträuch' und Wein- und Apfelwälder, die werden um und neben uns stets stehn. Dem Steige hier, der nach dem Strande führet, dem bin ich nun von Herzen gram und feind. Freund, hier hinaus wird mehr von Lust gespüret, 60 da Phöbus her aus jungem Morgen scheint. Die Trefflichkeit der hohen Gordieen, auf denen auch der heiße Lowe schneit, die haben wir gerade vor uns stehen. Komm, laß uns sehn, wie hoch sie sind, wie weit! 65 Inzwischen sing' ein Lied auf deine Liebe und binde sie mit deiner Kunst heut' an! Sie bleibet die, wie sie dir letztens schriebe, und ich auch will versuchen, was ich kan. Und dieses wird viel besser uns gedeien, 70 als wenn wir uns stets klagen unsre Not, stets trübe sehn, stets nach Erlösung schreien, den Niemand doch nicht raten kan als Gott.

### 50. Nach seinem Traume an seinen vertrautesten Freu 1636 November — December.

In Nisoway der Meden, MDCXXXVI. xxv. I

Muß ich den langen Tag gleich nichts nicht tun als klagen und mich vom Morgen an bis an den Abend schlagen mit der und jener Angst, die mir auch manche Nacht durch Kummer, Furcht und Pein dem Tage gleiche macht in wachender Begier: so pfleget doch zuweilen die Sorgen meiner Qual der Schlaf zu übereilen, wie selten diß auch kömmt, und kehrt mir meinen Schmerz in ein gewolltes Spiel und lächerlichen Scherz, als wie mirs heute ging. Du weißt, um was ich traure, uwas auf die Tränen auch ich oft bei dir betaure, du weist es neben mir. Heut' ist der vierte Tag, daß ich für Leide nicht für Leute gehen mag. Ich zwinge mich in mir und kan mich doch nicht beugen, wie sehr ich wider mich mich führe selbst zum Zeugen.

- 15 Es ist kein ander Rat. Ich muß mich geben drein.

  Man fragt nicht, ob ich wil. Es muß vertragen sein.

  Diß weiß ich mehr als wol, und gleichwol führ' ich Klagen, als ob ich mich der Not des Glückes könt' entschlagen.

  Umsonst ists, was ich tu', und tu' ich noch so sehr,
- so lieg' ich stets mit mir und wider mich zu Felde, verkause mich mir selbst mit meinem eignen Gelde, bestreite mich durch mich. Der zweiselhaste Krieg spricht meinem Feinde bald, bald mir zu seinen Sieg.
- Ich bin mir Freund und Feind. So streitet Streit mit Friede, so schlagen sie sich selbst stets an einander müde, bis sich mein matter Leib nicht länger regen kan. Da fängt der muntre Geist erst seinen Lärmen an, wacht, wenn sein Gastwirt schläft. Und weil ich mich verwirre,
- so macht er selbsten sich in seinem Wesen irre, spielt oft das Widerspiel, und da er weinen soll, so läuft, so springet er und jauchzet Lachens voll. Und so auch ging mirs itzt. Es ist mir schon entfallen, aus was für Ursach' ich dieß Lachen ließ erschallen.
- Das ganz verkehrte Tun, das mich verzaubert hält, macht, daß mein eigen Werk mir wachend oft entfällt. Mein Frohsein ist ein Traum. Die Warheit zu bekennen, diß Leben, das ich führ', ist recht ein Traum zu nennen, der Gut und Böses nimmt und durch einander mengt
- wie Mænas etwan tut, die Laub und Kraft der Reben ganz um und in sich hat. Sie läuft und weiß nicht eben, woher und wohin aus, redt und weiß dennoch nicht, was in der Tollerei sie gegen sich selbst spricht.
- 45 Du hast wol ehemals ein Schauspiel halten sehen, bei dem du oft gewündscht: ach, wär' es schon geschehen! Uns schmerzet der Verzug, was noch wird werden drauß. Ich fürcht', es laufe noch auf was betrüblichs nauß. Gott mach' es alles wol! Das Glücke mag es karten!
- Tu' einst die Augen auf und lerne sehn mit mir, was man so lange Zeit beginnt mit mir und dir!

Was nutzet uns diß Tun als nur zu unserm Schaden?
Indeß dreht Klotho hart an unsrem schwachen Faden,
an dem diß Leben hängt. Die Jugend, die wird alt,
die Schönheit schwindet hin, wir werden ungestalt.
Wir sind an Mangel reich, vergessen das wir wissen.
Wer will wol dermaleins uns alte Jungen küssen,
uns kluge Toren ehrn? Freund, auf und laß uns gehn!
Auf! es ist hohe Zeit dem Übel zu entstehn.

- Versichre dich an mir! Und wolltestu gleich ziehen nach beiden Indien, in Nord und Osten fliehen durch Stürme, Hitz' und Frost, durch rauhes Land und Meer ich ziehe mit dir hin und komme mit dir her.
- Uir fangen hie doch nichts denn Wind mit vollen Händen.
  Laßt sehn, ob sich denn so wil unser Glücke wenden!
  Soll uns geraten sein, so muß ein ander Land,
  ein ander Stand forthin uns füllen unser' Hand.
  Wird denn der Himmel uns so wol inkünftig wollen,
- o daß wir nach aller Not von Glücke sagen sollen, so soll kein edler Tag ohn' dein Gedächtnüß sein.

  Mit deinem Tode soll mein Leben gehen ein.

  Freund, dieses lege bei und laß es mit dir sterben!

  Hast du dir schon allhie sonst können nichts erwerben,
- dein Eignes und dich selbst fast drüber eingebüßt, sei dennoch unbetrübt! Laß alles, wo es ist, sei herzig, wie du bist, und laß dich des vergnügen, daß unser' Geister sich so wol zusammenfügen! Ich schwör' es, es ist wahr: dein redlichs Herze macht,
- so daß ich mein Herzeleid oft habe wie verlacht.

  Ich tröste mich an dir und deinen treuen Sinnen,
  auf die die meinen nun gewißlich fußen können.

  Du bist mir ähnlich ganz. Mein Wollen ist dein Rat
  auf Nein als wie auf Ja, dein Wille meine Tat.
- Diß laß mir Freundschaft sein, die mit dem Freunde lachen und mit demselben auch sich gleich betrübt kan machen und nicht nur stellen wil! Wird Liebe so geliebt, so wird sie, weil sie währt, von Herzen nie betrübt, von Herzen stets erfreut. Ich mags mit Warheit sagen:
- 90 ein Solcher, der bist du. Mich hat zu dir getragen

die stille Neigung selbst, die die Gemüter lenkt und gleiche Regungen in gleiche Seelen senkt. Es ist was Himmlisches in unsrem irdnen Blute, das seine Göttlichkeit beweiset in dem Mute, der gleiches Wesens ist, das Lieb' und Haß erregte, das sie, wie von Natur, in etlich' Herzen legte. Ich werde durch die Kraft der Sternen angetrieben, sie regen mir das Blut. Ich muß beständig lieben. Nicht, wie itzt mancher tut, der sich zwar hoch vermißt und in der ersten Not der Treue schon vergißt. Zwar, es ist bald gesagt: du solt mein Bruder bleiben, der Ausgang aber zeugt, wie weit man dem darf gläuben. So leichtlich man itzund die Brüderschaften macht, so leichtlich läßt man sie auch wieder aus der Acht. Die meisten pflegen wir beim Trunke nur zu schließen, die, wie sie worden sind, so wieder auch zersließen. Nicht Solches ist bei uns, als die des Himmels Pracht durch sein geheimes Werk zu Freunden hat gemacht, die wir es ewig sein. Du kennst mein ganzes Herze, weist, wie ich mich stell' an, bei Ernst und auch bei Scherze, bist Zeuge meines Tuns, voraus der edlen Kunst, die mir zuerste hat erworben deine Gunst. Mein Bund soll mit dir sein, so lange man wird wissen, daß sich ein Fleming hab' auf solch ein Tun beflissen, das seine Deutschen rühmt und ihre Sprach' erhebt, das mit der Ewigkeit auch in die Wette lebt. Ich habe keine Lust zu ein'gen solchen Sachen, die einen leichten Schein bei gleichen Leuten machen, die mehr nicht als ein Wahn und bloßer Vorwitz sein und mit dem Künstler selbst zuletzte gehen ein. Thalia, meine Lust, die hat mich das gelehret, mit dem ein treuer Freund kan werden recht verehret. Was wundschet ihm wol mehr ein aufgeweilter Geist, der, wie dann wir auch tun, den Himmel Vater heißt, i als daß er, wenn er itzt sein Leben auf soll geben, von Neuem in der Welt soll fangen an zu leben durch ein berühmtes Lob, das kein Mensch geben kan, als dem es Cynthius zuvor hat eingetan.

Ich wil dich bei der Hand zu einem Brunnen führen, 130 der deinen Namen kan mit steter Jugend zieren. Trit unter meinen Baum, des Sturm und Alter schont! So wird dir dein Verlust recht reichlich sein belohnt.

### 51. An Herrn Hansen Arpenbeken, vertrauten Brud auf dessen seiner Liebsten ihren Namenstag in Gild begangen.

1638 Februar 1.

Hilft Gott dir dieses Jahr, mein Bruder, überleben, so wirstu zweiselssrei in größrer Freude schweben, wenn du auf diesen Tag dein Schönstes von der Welt mit dir selbst binden wirst um dein und ihren Belt.

- Denn wirstu alles Leid der langen dreien Jahre, die Persien uns verzehrt und Manchem graue Haare bei frischer Jugend macht, auf einmal werden los, wenn du gebunden liegst in deiner Liebsten Schoß und in der deinen sie. Wie frölich wird sichs denken
- wie sicher wirstu denn erzälen von Gefahr;
  es wird dir Zucker sein, was vormals Galle war.
  Ich zweisle sehr daran, daß ich dann werde leben
  und dir auch meinen Wundsch mit andern Freunden geben,
- und meinen stärksten Teil schon längst hat umgebracht.
  Tut uns die Reise nach und sagts uns dann, ihr Brüder,
  wie stark ihr zoget aus, wie schwach ihr kommet wieder!
  Wer reich und stark und alt zu werden ihm erkiest,
- Zu dem erschrecken mich die oft besorgten Posten, was sich mein Vaterland anitzt noch lasse kosten, um nur verderbt zu sein; es freue sich der Pein und wolle noch nicht tot in seinem Tode sein.
- 25 So große Lust ich vor mich hatte weg zu machen, um des Gradiven Zorn von fernen zu verlachen: Zeit, Eltern, Vaterland, Studiren, Ehr' und Gut, das schlug ich Alles aus für diese Handvoll Blut,

- die mir doch hier verdirbt; ich dachte: Laß es fahren,

  30 gib alles hin für dich! Kanst du dich nur ersparen,

  30 hastu satt an dir. Beschau indeß die Welt

  und denke, daß man viel von Vielgereisten hält!

  inzwischen wird es gut —, so groß und größer Grauen

  befällt mich itzund nun, da ich soll näher schauen

  35 mein durch fünf ganze Jahr' entschlagnes Meißner-Land,
- das von der Kriegesglut zu Pulver wird verbrant.

  Ach, hast du noch nicht satt vom Schaden deiner Feinde?

  Was, Landsman, schlägst du dich denn nun mit deinem Freunde?

  Verzeih mirs, hastu Recht! Ich aber kan mehr nicht
- die Mutter umgebracht; nun muß ich mich betrüben, in was vor Stande wol der alte Vater sei, den dieser mein Verlust mehr als sonst Alles reu'.
- 45 Ich war sein Einziger, an den er alles wandte, bis daß Apollo mich für seinen Freund erkante und nach zwei Kränzen mir den dritten flochte schon; nun aber ist mit mir ihm aller Trost darvon. So muß ich über das auch dieses mich befahren,
- be daß die bei jener Zeit die besten Freunde waren mich, weil ich nun so lang' und weit von ihnen bin, längst der Vergessenheit geopfert haben hin. Indem ich denn auch hier in so viel Toden lebe und zwischen Furcht und Lust in Trost' und Zweisel schwebe,
- doch gleichwol noch auf mich und Freunde bin bedacht:
  daß, wenn ich meine Schuld dem Schöpfer hab' entrichtet,
  und diß, was faulen kan, der Leib, längst ist vernichtet,
  ich dennoch könne frisch und unverweset sein
- ourch etwas, das mich schreibt den Ewigkeiten ein, so lasse Bruder denn zu mein und deinen Ehren um deinen Hochzeittisch diß kurze Liedlein hören und wisse, daß mein Geist, der um die Schatten irrt, auch in dem Dunkeln sich hierüber freuen wird!

### 52. An Herzogen Friederichs zu Schleswig-Holstein Fü Durchleuchtigkeit, aus Astrachan geschrieben.

1688 September.

Schau, edles Holstein, auf, erfreu' dich deiner Ehren und hilf dir deinen Ruhm auch selbst durch dich vermehren, indem dein Glück und Preis so hoch und schöne blüht, daß ganz Europa nun auf dich alleine sieht!

- 5 Nicht nur um dieses zwar, daß, seit der harte Himmel, von Sünden aufgereizt, ein blutiges Getümmel auf unser Vaterland, das arme, hat erregt, das achtzehn Jahre nun auf eine Stelle schlägt und noch nicht höret auf, — du einigs aller Landen
- 10 in Alemannien bist unverrückt bestanden, so ganz, daß, da die Glut die nächsten Nachbarn fraß und nun der wilde Brand dir auf der Achseln saß, dich doch kein Schade traf. Wie wenn das Wetter blitzet und auf den dicken Wald viel' Donnerkeile sprützet,
- 15 die steinern' Eiche spält, der Fichten Kraft zerbricht: blos an den Lorbeerbaum wagt sich kein Donner nicht. So steht ein hoher Fels, läßt die erbosten Wellen an seiner starken Brust umbsonst zurücke brällen; der Zorn der Flut kehrt umb, und, weil er mehr nicht kan,

20 so schäumt, so brennet er und fällt sich selbsten an.
Umb dieses zu voraus, daß Fama steigt zu Wagen,
dein unerhörtes Lob der Erden anzusagen;
sie schreit den Völkern zu: Wenn, ruft sie, ists geschehn,
daß man wol Persien in Holstein hat gesehn,

25 als wie es itzund kömt? Das seltzame Gerüchte erschallet durch und durch. Der deutschen Welt Gesichte folgt dieser Zeitung nach, schaut, wo denn wir noch sein, und zeucht auf einen Tag mit uns zu Gottorf ein.

Nichts Schlechtes geht hier vor. Kehrt hieher eure Sinnes und seid mit mir bemüht, ihr deutschen Kastalinnen!
Bist du nur, Vaterland, nicht gar so übel dran, daß du noch einen hast, der dich betauren kan, der mag den Schreibezeug in lauter Blute netzen und auf sein großes Buch die langen Kriege setzen,

- den wider sich noch führt die arme Christenheit, ihr eigner Feind und Tod. Ich will hingegen melden ein weit viel schöner Tun, die Vorsicht eines Helden, der, da Europe selbst ihr' eigne Brust durchstach,
- und itzt ihr schöner Leib gleich wie zu Stücken brach, so ernstlich war bedacht alleine von so Vielen, woher ein Mittel doch wol wäre zu erzielen, das für der Mutter Fall, die schon zu Boden sank und nun ihr eigen Blut als für ein Labsal trank,
- 25 recht wert und kräftig sei. Er sah' ins Nach' und Weite: zu Hause war kein Rat, kein Landsman war zur Seite. Ob, sprach er, unsre Welt nichts für die Wunden hat, so weist doch Asien der kranken Schwester Rat. Bald hieß er Boten gehn in Elams fremde Gränzen,
- Sie zohen glücklich hin und brachten wol zurück' ein gutes Konterfet von diesem Meisterstück'.

  Hat Thessalis so hoch des Äsons Sohn gezieret, daß er das güldne Schaf aus Kolchis nur gefüret,
- by was Ehre wird sein hier? Hier ist nicht Griechenland, das nur bis auf ein Schiff gränzt an den Kolcherstrand, kein Goldfell nur ist hier. Wir reisen dieser Ware mit so viel Mühen nach mehr als fünf ganzer Jahre. So manche große See, so manches langes Land
- wol, werter Friederich, dir ists durch uns gelungen, daß du wirst so erhöht durch vieler Völker Zungen, dahin dein Name dringt. Dein Vorsatz, der ist gut:
- Gott gebe, daß die Frucht uns balde sanfte tut,

  55 als wie sie lieblich reift! Und wenn dein fürstlichs Herze
  die Namen überdenkt, die so viel Ernst und Scherze
  des leichten Glücks versucht und nun durch Hitz' und Frost,
  durch List und Haß der Welt dir die gewolte Post
  zurücke bringen zu, so lasse dir belieben,
- <sup>70</sup> daß sie zu Gnaden dir stets stehen vorgeschrieben! Ihr Lohn ist deine Gunst. Und wisse, großer Fürst, daß du durch dieses Volk noch täglich größer wirst!

Dieselben, die sind wir, die dich geherzten Prinzen gefürcht't und groß gemacht bei mancherlei Provinzen. 75 Ganz Rußland stund dir auf, als wir dich trugen an, und, was es Königen und Kaisern nie getan, das ließ es dir geschehn. Die wilden Zeremissen, die liefen umb die Rha und stritten dich zu grüßen. Der greuliche Nagai und strenge Morduwin so warf Pfeil' und Bogen weg und ließ uns frei durchhin, wie die Zirkassen auch. Die grausamen Komücken, das ungemenschte Volk, sahn wir vor dir sich bücken. Das Wilde ward dir zahm. Und da der streng' Hyrkan, der Fremden barter Wirt, uns warf an sein Schirvan, 85 da lief uns Persien, das edle, stracks entgegen und tröstet' unser Leid mit seinem reichen Segen, blies Freudenfeuer auf und führt' uns an der Hand hin auf sein Hisfahan, allda wir denn dein Pfand wol haben vorgelegt. Hier ward dein hoch Gesinnen 90 nach Wundsche wol gehört. Man lobte dein Beginnen. Der trefliche Söfi nahm dich zum Bruder an und sendet' dir mit uns Imamculi Sultan, den Auszug seines Sinns; der wird dir mündlich sagen, was uns nicht müglich ist dir schriftlich anzutragen. 95 Drumb halte dich gefaßt auf diesen großen Gast, den du vom Morgen her durch uns geholet hast! Dein Dank, der folget dir bis in die Ewigkeiten und setzet, Herzog, dich den Rittern an die Seiten, die Manheit und Verstand einander zu vermält,

und für das Vaterland nie keinen Streich verfehlt.

Erheb, Germanie, dein sterbendes Gesichte!

Wir wissen, wo sie stehn, die nun fast reifen Früchte;
der Weg, der ist gebähnt; die Brück' hat man gemacht,
dardurch auch selbst dein Tod ins Leben wird gebracht.

105 Und, teure Christenheit, laß noch nur nach zu kämpfen, laß noch nur nach dich selbst so durch dich selbst zu dämpfen, ach, werde Freund mit dir! Schau, der Gewin steht hier, für welchem dein Verlust dir kömt wie keiner für.

An Herrn Hartman Grahman, Fürstl. Holstein. Gesandten barzt, geschrieben in Astrachan MDCXXXIIX. In Ichem der Verlauf der Reise nacher Moskaw und Persien meistenteils angefüret wird.

1638 September 6.

Gott, Bruder, und denn du, ihr beide habts getan, daß ich nun wieder wol zurücke ziehen kan.

Euch geb' ich allen Preis für meine ganze Habe, für Leben, Glück und Stand. Euch brech' ich Palmen abe, zünd' Öl und Weirauch an und sag' euch einen Dank, der mit der alten Welt fast anfängt einen Zank, wil länger stehn als sie. Bis hieher bin ich wilde zu klagen umb mein Leid. Hier wird mein Wehmut milde, der mich fast durch hat bracht, mein Wehmut umb die Zeit, 10 die ich hier richte hin ganz ohne Nutzbarkeit.

Fort werd' ich Alles mir aus meinem Sinne schlagen. Ich falle, wo ich mag, es muß mir doch behagen. Komm' ich denn da und da und dort nicht wieder hin, so weiß ich, daß ich da vorhin gewesen bin.

- Ein Weiser fraget nicht, wo, wie und wenn er stirbet. Er weiß, daß dieser Leib gleich überall verdirbet. Ein Tod, der ist es nur, der tausentfältig kömt und ihrer tausent wol auf tausent Arten nimt. So gilts ihm auch stets gleich; er hält sich allzeit fertig;
- weiß, daß so bald er hat zu leben hier erkiest, er auch schon alt genung zum Tode worden ist. Kein graues Haar macht alt. Vom Geiste muß es kommen, das von der Weisheit wird für Alter angenommen;
- so grob hat keiner noch der Rechenkunst gefehlt, als der sein Alter nur von seinen Jahren zält. Ich habe satt gelebt. Diß bleibt mir ungestorben, was ich durch Fleiß und Schweiß mir habe nun erworben, den Ruhm der Poesie, die Schlesiens Smaragd
- wzu allerersten hat in Hochdeutsch aufgebracht.
  Ich schwör' es, Vaterland, bei Kindespflicht und Treuen:
  dein Lob ists, welches mich heißt keine Mühe scheuen.

Ich könte ja so wol, als etwan jener tut, auch umb die Ofenbank mir wärmen Blut und Mut, so nach Wundsche stehn geehrt, mich meines Wesens wehren

- und meiner Eltern Gut in stiller Lust verzehren, wie schlecht und klein es ist. So hast dus auch nicht Not, daß ich für Gott und dich mich lasse schlagen tot
- in einer tollen Schlacht. Ich habe nichts gelernet, 40 das groß von weitem sieht und nur alleine fernet,
- bin leichtem Scheine feind. Ich bin von Jugend her der Wissenschaften Freund, die ich nicht ohngefehr und obenhin nur weiß. Apollo hieß mich trinken
- aus seiner Kastalis. Sobald ich fühlte sinken

  45 in mich den milden Rausch, der voll an Nüchternheit
- und satt an Hunger macht, der nach der Weisheit schreit, da stank mir alle Lust, da haßt' ich alle Liebe, die außerhalb der Kunst mich so an etwas triebe,
- das gut scheint und nur scheint. Ich trug für manchen Sieg
- so schon manchen Lorberkranz. Als aber gleich der Krieg, erbarm' es Gott, der Krieg, mit welchem wir uns Deutschen von so viel Jahren her nun ganz zu Tode peitschen, mein Meißen drittens traf, so gab ich mich der Flucht,
  - die niemand schelten kan und ich mir oft gesucht.
- und gleichwol noch nicht traut, schaut, wenn er Luft kan krieg die Eltern, die sind aus, der Habicht ohngefehr setzt auf das bloße Nest aus freien Lüften her;
  - die Not erweckt den Mut: er reißt sich aus den Nöten,
- so fleugt hier und da umbher und traut sich sichern Stäten. Mein Bleiben war nicht mehr. Zudem war dieß mein Rat:
  - was gilt bei uns ein Man, der nicht gereiset hat? Ich gab mich in die Welt, da ich zur guten Stunde
  - dich, Bruder, und mit dir ein gutes Mittel funde,
- os in Aufgang einen Zug, auf den die ganze Welt nun Aug' und Ohren hat. Der Zimbern teurer Held, der Vorsicht werter Sohn, verschicket' Abgesandten in Elams fernes Reich, das zwar wir Deutschen nanten, doch aber kauten nicht. Die trauten dir ihr Heil,
- 70 das du nächst Gott erhältst, und ließen mich ein Teil

auch ihrer Sorgen sein. Wer priese dieses Stücke zur selben Zeit an uns nicht vor ein sonders Glücke? Wir schifften durch den Belt und brachten Moskau an, was unsers Fürsten Rat wolt' haben hier getan, 75 das damals zwar nicht nein zu unsrer Sachen sagte, doch, daß es sich mit uns hierüber mehr betagte, ganz ware mit uns eins, so wandten wir uns üm und holten über diß des Herzogs klare Stimm' und seinen ganzen Sinn. Da wär' es bald geschehen, 80 daß wir dich unter uns mehr hätten nicht gesehen: der große Fedrowiz rief dich durch seinen Brief, den dein Verhängnüß doch zu der Zeit widerrief; es gunt' uns länger dich. Kamst derowegen wieder, erfüllt mit Seelenangst, mit Furcht durch alle Glieder, 85 die dir die See gebar. Du kamst in Hargens Stadt, die nachmals dich und mich noch mehr verbunden hat. Wir ließen Liefland stehn, Gott weiß, mit was vor Herzen und übergaben uns dem wolgebähnten Merzen. Wir flogen gleichsam fort und zogen groß und klein

- on Rußlands größte Stadt noch selben Monat ein.
  Ganz Moskaw lief uns nach, das über Glauben weite.
  Sein Zaar verhört' uns bald, gab sicheres Geleite
  durch sein so langes Land und zeugte klar und frei,
  wie lieb ihm unser Fürst und dieser Handel sei.
- wir schrieben gute Nacht ein ieder an die Seinen und letzten uns vermischt mit Lachen und mit Weinen, halb furchtsam und halb froh. Wir traten in das Kahn und sungen Moskaw noch von seiner Moskaw an. So schwummen wir dahin mit Nymphen ganz umbsprungen.
- Die Schwester der Napeen, die Ocke, lief voraus, sagt' uns der Wolgen an, da unser föhrnes Haus, der kühne Friedrich lag. Das Wunderwerk vor Niesen, das durch ganz Reußen hoch und seltsam ward gepriesen,
- und wagte sich mit uns auf unsern weiten Lauf, der anfangs langsam fuhr, gehemmt von falschen Gründen. Wasiligrod befahl uns erstlich guten Winden.

Kusmodenisenof lief häufig umb den Strand,
110 das laute Sabaksar, das klatschet' in die Hand.
Kaksagoa erschrak für unser Stücke Sausen,
Suiasco lief bestürzt, als wir sie ließen brausen.
Das edele Kasan ließ Tor' und Mauren stehn,
wolt', als wie auch Detusch, mit uns zu Segel gehn.

- Samara tanzt' uns nach mit ihrem reinen Flusse.
  Saratof, etwas ab, das stund auf einem Fuße,
  sah' uns von fernen zu. Sariza sung uns an,
  das neue Nowogrod war freundlich mit uns dran.
  Der strenge Zeremiß und freche Morduine
- 120 lief umb die Ufer her nicht halb so wild und kühne, warf Pfeil' und Bogen hin und neigte seine Brust.
  So hatt' auch kein Kossak an uns zu setzen Lust.
  Wir kamen unversehrt an Astrachan, das schöne, das, alsobald es uns mit treflichem Getöne
- und überlaut »Glück zu« in unsre Salven rief.

  Der Flaggen hoher Flug, der Blitz der Falkenetten,
  der Stücken Donnerschlag, das Jauchzen der Trompetten,
  der Spiele voller Lärm vermengten Furcht und Lust,
- 180 so daß man Scherz und Ernst fast nicht zu scheiden wust'. Der flüchtige Nagai, der Kern auf Raub und Morden, erschrak und fiel zu Pferd' aus seinem Schilf und Horden, und, als er endlich sah' uns freundgesinnten Feind, erzürnt' er, daß es nicht zum Treffen war gemeint.
- 135 Von hieraus wiesen uns die Tartrischen Silenen, als welche Buhler sind der Kaspischen Sirenen, in das berühmte Meer. Sie, Amphitrite, stund, bot unserm Friedriche stracks ihren süßen Mund. So bald diß der Hirkan, ihr strenger Man, vernommen,
- reizt' auf sein grünes Salz, ruft Äoln aus der Kluft.

  Da stritten wider uns Grund, Wetter, See und Luft.

  Wir flogen Himmel an und Hellen ab mit Schrecken;
  die Seen kamen ganz das schwache Schiff zu decken
- 145 und spielten häufig ein. Die Schlupe, die gieng fort, das feste Rohr sprang ab, der Mast schlug über Bord.

Der ungetreue Grund ließ hier die Anker schlippen, von dort her schreckten uns, Derbent, dein' hohe Klippen. Kein Helfen half uns mehr, wir stürzten auf das Land.

- Da starb das edle Schiff an der Schirvaner Strand', am Sande Niesowats. O der betrübten Tritten, mit welchen erstlich wir das Persien beschritten! Die User über uns, der Furcht und Wunderns voll, empfiengen uns mit Trost und sprachen alles wol.
- die angenehme Lust der quellenden Najaden, da Pan zu Feld und Tal und Berge ruft und pfeift und nach der Dryas hier, dort nach der Syrinx läuft, wie prächtig nahms uns an, wie blies es die Posaunen,
- da uns Lyaus selbst, der Herzog einer Schaar, die umb die Häupter grün in vollem Winter war, gar weit entgegenkam! Bei diesem Ebenteuer war ganz der Tag voll Lust, die Nacht voll Freudenseuer.
- Latona macht ihr Licht zum vierten Male voll, es deucht uns kurze Zeit; wir waren allzeit wol, bald auf Dianens Jagd, bald bei Osiris Festen. Itzt waren sie bei uns, itzt waren wir bei Gästen. Nach diesem suchten wir das edel Ardefil,
- an Heiligtümern reich, erbaut in reichen Gründen, an Gartenlust geziert, durchweht von vielen Winden, das uns neun Wochen fast zu so viel Tagen macht'. In Einem aber uns wird ewig sein verdacht,
- daß, Bruder, dir dein Tod schon vor den Lippen lebte, und dein verhauchter Geist dir auf der Zungen schwebte und wolte nun hindurch. Dein Gott und deine Kunst und unsre Nötigkeit entriß dich dieser Brunst, die dich hier wieder kreischt. Gott aber sei gepriesen,
- der sich auch dißmal uns so gnädig hat erwiesen, dich dir und uns geschenkt! Und diß beweist nun viel, daß er den Deinen dich ganz wieder geben will.

  Von daraus stiegen wir hoch auf des Taurus Rücken, wiewol begleitet nicht von unsern schönen Stücken;

- hier ist kein Weg für sie. Da traf uns redlich ein, daß höchste Berge da, wo tiefste Täler sein.

  Der strenge rote Strom schoß zwischen seinen Klüsten hin, schnellen Pfeilen gleich und Blitzen in den Lüsten. Wir klommen Tag und Nacht die krummen Klippen an, halb furchtsam und halb froh. Worauf uns denn Sengan entgegen freundlich trug zur Labung seine Früchte.

  Bald trat uns Sultanie mit Ehren ins Gesichte, das ebne Sultanie, das viel der ewgen Stadt
- Drauf sahen wir Kaswin, Arsazien der Alten, in der der groß' Abaß so gerne sich enthalten, eh' denn er sein Tauris den Türken wieder nahm und mehr als er gehabt in seine Hand bekam; das treffliche Kaswin, die Herzogin der Flächen,

an alter Trefflichkeit der Bäue gleiches hat.

- und weit verschicken sieht, die große reiche Stadt, die Wein und Brot und Gold und Lust die Fülle hat. Hier sahn wir Indien uns selbst entgegen rennen; Cythera sung uns ein, ließ Schauspiel' uns ernennen,
- so wars ihr Lust mit uns zu haben Ungemach.
  Sawa, wo laß ich dich und deine schönen Trauben,
  darmit dein Bachus kan der Vorsicht Sinn berauben,
  die mich verführten auch? Und Kom, wo laß ich dich,
- 210 allda ich selbsten bald gelassen hätte mich, schon jenem auf der Spur? Auch, Bruder, dir zu Danke erwähn' ich dieses hier. Hier stunden fast im Zanke die Götter über uns, ob auch der Müglichkeit wol könte müglich sein uns alle selbter Zeit
- als Titan durch das Haus des starken Löwens rante.

  Die wilde Glut schlug aus, sie schlug in unser Blut,
  es war umb einen Schlag, da lag uns Blut und Mut.

  Die Häupter waren krank, die Glieder schwach und müde.
- inmitten Furcht und Trost, vergaßest fast dein Tun, erfuhrest, was es heißt: Arzt, hilf dir selbsten nun!

VON GLÜCKWÜNSCHUNGEN. Wir mußten gleichwol fort, wir ließen Kom zurücke, sein Sandfeld ausgeschwemt und seine schöne Brücke m und seinen Wunderberg. Wir kehrten Tag in Nacht und wieder Nacht in Tag. Du, eine halbe Tracht des lastbaren Kamels, hast damals satt empfunden, wie wol euch Kranken war, wie übel uns Gesunden. Kaschan drauf nahm uns ein, der fast kein' andre gleicht, 230 die zwar viel Gift gebiert, doch auch viel Goldes zeugt. Das bergichte Nathans, wo, edler Adler, dir der Sperber obgesiegt, allda noch seine Zier und deine Schande steht, ließ seine Bäche gehen und die gekühlte Luft verstärkter auf uns wehen. 235 Das Ziel war nun vor uns, der Berg, der war erstiegen, wir sahen Hispahan vor unsern Augen liegen, die königliche die, die, wie man mir bringt ein, Von hundert Pforten soll genennet worden sein. Was aber trägt sich zu? Wir waren kaum empfangen, kaum von den Pferden ab in unser' Zimmer gangen, Als der Usbeghen Zorn und Bönianen Grimm Uns alle sich verschwur auf eins zu bringen um. Der Sturm stieß auf das Haus, in welchem wir verschlossen mit voller Raserei stets auf einander schossen. 18 Cns drungen Mord und Raub, und war die höchste Zeit, das durch des Königs Hand zerrissen ward der Streit. Nim meinen Dank auch hier, o Gott, für deine Gnade, das mich auf diese Zeit befallen hat kein Schade! Da mich Verlust und Tod in allen Winkeln sucht', so hast du mich geführt in einer sichern Flucht, Selbst in dein Haus versteckt. Ihr acht erschlagnen Brüder, Fult willig, wie ihr tut, legt Wehr und Leiber nieder! Mus ja denn euer Tod für unser Leben sein,

So nehmt das selge Feld mit andern Helden ein! Der treffliche Sösi, begierig uns zu sehen, macht' uns ein köstlichs Mahl und ließ uns wol geschehen, hm unsern Friederich zu seinem Bruder an; was er ihm legte vor, war alles wol getan.

Erinnre, Bruder, dich, wie manche süße Stunden • uns umb den Sanderut mit Freuden sind verschwunden, wenn jener von Schiras so in den Jaspis sprang und uns zugleich in Mund und Stirn' und Seele drang. Entsinn dich gleichfalls auch der Ursach' unsrer Freuden, die meistens traurig war! Gedachten wir an Leiden,

- so dachten warlich wir an dich auch, roter Wein, als der du einig uns nicht lässest mühsam sein.

  Wenn Sorgen stehen auf, und die und die Gedanken sich über dem und dem bald so, bald anders zanken, so ist Eleusius der beste Schiedeman,
- 270 wenn sonst nichts auf der Welt die Geister stillen kan.
  So hat uns auch das Haus der Herren Augustiner,
  der Karmeliten Trost, die Gunst der Kapuziner,
  der Englischen Gespräch und der Franzosen Scherz
  (Batavien war feind) befriedet oft das Herz.
- 275 Alexis gleichfalls auch, den wenig' seiner Reußen, trüg' er ein deutsches Kleid, für Landsman solten heißen, wie vielmal hat er uns die lange Zeit verkürzt und froh und frei mit uns die Schalen umbgestürzt!

  Bald stillten unsern Sinn die königlichen Jagden,
- bald der Armener Wein, die oftmals uns betagten; des großen Kanzlers Mahl, der Gärten teurer Preis, der Bäue Trefflichkeit, der Wasserkünste Fleiß, des Königs Schimpf und Ernst, die Weise zu regieren, des Adels hoher Stand, das Muster im Turnieren,
- 285 so vieler Völker Schar, so mancher Waren Wahl und so viel Anders mehr in ungezählter Zahl.

Ich war gesonnen zwar den Tiger zu beschauen und was Seleukus hier, dort Ctesiphon erbauen, Bagdad, ich meine dich, zu sehn den schönen Frat,

- 290 was er vor Altes weist von jener großen Stadt.

  Mir lag Arabien und Syrien im Sinne,

  Haleppo nahm mich ein, ich war wie schon darinne,

  mich deucht', ich liefe schon von Scanderien aus,

  die See um Zypern her und Kandien ward kraus.
- Bald war ich um den Po, bald an der heilgen Tiber, bald, strenger Rhon, um dich. Mir war das Minste drumb, daß ich solt' hinter mich und so mich kehren umb.

Mein Anschlag aber fiel, wie weislich ich ihn faßte; wie fleißig ich auf ihn zu Nacht und Tage paßte, so must' ich Andre sehn glückselger sein als mich; des Andern Schluß gieng vor, der meine hinter sich. Ein Weg muß sehr gut sein, den man soll zweimal machen. Den aber muß ich tun, wie wenig er von Lachen, wie viel er Weinens hat: doch spricht mich diß zur Ruh', daß ich ihn noch mit dir und meinesgleichen tu'. Sind iemals Freunde Not, so sind sie Not im Reisen; ihr Beisein ist vor Gold und Schätzen weit zu preisen. Sie mindern die Gefahr, halbiren den Verdruß und sind einander selbst für Wagen, Stab und Fuß.

Steh ewig, Hispahan, in deiner großen Weite und werde nimmermehr den Feinden eine Beute, reut alles Unkraut aus, geh über Korasan, das deinen Adel schimpst, mach alles wie Revan, das deine Stärke trutzt! Wir wollen dein Behagen und deine Trefflichkeit mit uns zu Hause tragen und streuen in die Welt. Habt itzt nun gute Nacht, ihr Freunde, die ihr uns oft habet froh gemacht!

Mit diesem kränzten wir Imaus weite Hörner,
der Taurus Bruder ist. Wir warfen Weirauchkörner
den Göttern in die Glut und wandten von Kaswin
uns in ein Nordenland, da ewig Blumen blühn,
da Sand und Dürre stirbt, da Frucht und Fülle lebet,
da stetigs ein Lenz nur umb Tal und Hügel schwebet:

- is in Persiens sein Mark, das treffliche Gilan,
  das Rom und Frankreich trutzt und Spanien schimpfen kan, —
  hier hat es die Natur mit Bergen rings verschlossen,
  hier mit der strengen See, die rühmlich heißt, umbgossen —,
  das lustige Rubar, das seidenreiche Rescht,
- Das reichdurchfloßne Tal, die stets besäten Felder, das immergrüne Haar der unverletzten Wälder folgt uns bis in Mogan, da selten Regen fält, und gleichwol Wild und Vieh und Menschen unterhält.
- Araxes, da wo er in Cyrus trübe Fluten sein leimicht Wasser wälzt und breit wird zwanzig Ruten,

floß unter unserm Fuß' als wie gezähmte hin. Schirvan, das ließ uns frei und sicher durch sich ziehn. Das ewige Derbent, das Werk des großen Griechen, 340 für dem die Skythen noch erschrocken sich verkriechen, das jung für Alter sieht und noch die Mauer zeigt, die hier von einer See bis an die ander' reicht, ließ sich uns wol durchsehn. Bis hieher ließ sichs trauen. Von hieraus hub uns an, zwar nicht umbsonst, zu grauen. 345 Wir rückten wachsam fort. Der Völker neue Tracht, ja selbst das neue Land, das machte sich verdacht. Wie der Komücken Grimm, die Frechheit der Usminen, der Poinacken Trutz und üppiges Erkühnen, der Tagostaner List und strenge Dieberei sso uns ofte blaß gemacht, das denke du hierbei! Wie lag sichs vor Terku, da hier Hirkanus brauste, hier des Prometheus Berg mit often Donnern sauste! Da schwur der Kurder uns, der Tarter da den Tod; vor, umb und hinter uns war nichts als eitel Not, 355 von innen Qual und Angst, von außen Furcht und Zagen. Da hörte man von nichts als Blut und Raube sagen; es muste sein gewagt. Was der verhasset' Ort mit Pferden nicht versieht, das muß zu Fuße fort. Koisu habe Dank, Jaksai sei gepriesen 360 und Chiselar gelobt! Ihr habt euch gut erwiesen, uns freundlich überbracht und du auch, o Schafkall, mehr durch des Vatern Schuld als deinen eignen Fall den Nachbarn hoch verdacht; behersche dein Gebürge, nim deiner Täler war, daß kein Feind drinnen würge! ses Ihr Heiden, gute Nacht! Erkennt einst, wer ihr seid! Wir setzen nun den Fuß in unsre Christenheit.

Mit diesem grüßten wir die manlichen Zirkassen, die sich, zwar Christen nicht, doch christlich herschen lassen. Ihr Terki, welches doch nichts minder Reußisch heißt, sto hat unsre Wiederkunft von Herzen sehr gepreist.

Das Sandfeld, das die Flucht der schnellen Tartern kennet und von der Sonnen Glut oft lichter Lohe brennet, war ietzt nun noch vor uns, der Reise strengster Teil, da nichts als Staub und Salz umbsonst steht feil.

Zu mangeln zwar gewohnt, nicht aber gar zu darben, mußt' ich auch mitte fort; auch selbst die Tartern starben, des Landes eigen Volk. Die dritte Nacht brach an, ich hatte weder Mahl, noch Schlaf, noch nichts getan. Die Erde war mein Pfül, mein Überzug der Himmel, der Trunk zerschmolznes Salz, das Essen fauler Schimmel. Wie nah' hatt' uns doch da nicht gänzlich umgebracht bei Tage Hitz' und Durst, die Mücken bei der Nacht!

Verzeih mirs, Evian, dem sich der Himmel neiget, ich habe mich noch nie so tief vor dir gebeuget als vor der Wolgen zwar, als ich ihr Ufer sah' und einen langen Zug tät aus der Hand der Rha, aus ihrer süßen Hand. Ich schwere bei den Schalen, daraus ihr Götter trinkt auf euren besten Mahlen: der schlechte trübe Trunk durchginge mir das Blut mehr als Diespitern sein bester Nectar tut.

Verzeihs uns, Vaterland, daß wir nicht ehe kommen! Es ist kein schlechter Sprung, den wir uns vorgenommen, wir tun kein schwaches Werk. Sechs Jahre gehn uns hin. Diß, was uns ist Verlust, ist, Mutter, dein Gewin! Durch uns kömpt Persien in Holstein eingezogen, von welchem nun die Post ist überweit geflogen; die Völker drängen sich in ungezälter Zahl umb Gottorf und in ihm um seines Fürsten Saal.

Was wird diß, Bruder, dir für Ruhm inkünftig geben,
daß wir auf wenge noch noch alle frölich leben,
auf wenge noch, die teils der Feind warf in das Gras,
den wir uns reizten selbst, teils ihr Bedrängnüß fraß.

Der große Rudolf sah' von Achten Einen wieder.

Zur guten Zeit gesagt, noch Keiner liegt darnieder,
den unser Fürst betraut. Des Dankes guter Teil
wächst dir hierüber zu, du unsers Lebens Heil,
du unsrer Krankheit Tod! Ists auch erhöret worden?
So lange reisen wir von Westen aus in Norden,
von Nord in Ost und Süd, durch Regen, Hitz' und Schnee,
durch Mangel und Gefahr, durch Wald, durch Sand und See,
to mancher Krankheit Ziel, so vieler Fälle Scherze;
Gott Lob und dir auch Dank, uns kränket noch kein Schmerze,

t

uns frißt noch keine Sucht. Wir trutzen Neid und Not und sind bis hieher noch nichts weniger als tot.

- Ich habe satt gelebt, wirst du mich nur versichern, mein Bruder, diese Gunst zu tun an meinen Büchern: sie führen an den Ort, da mein' und ihre Zier den Kranz der Ewigkeit auch auf wird setzen dir. Dein Lohn wird dieser sein: sie werden nicht vergehen,
- die Namen, die allhier mit angezeichnet stehen.

  Sonst alles Ander' stirbt: was eine Feder schreibt,
  die Glut und Seele hat, das glaube, daß es bleibt,
  wenn nichts mehr etwas ist! Ich kan nicht ganz verwesen;
  mein bester Teil bleibt frisch, wenn dieses mit dem Besen
- doch will ich, was ich hab' und habe, was ich will.

  Und ob auch dieses hier wird schlecht genung gehalten und minder oft als nichts, so laß die Zeiten walten!

  Du weist es doch mit mir, daß tausent Andre sein
- und tausent Andre noch, die allen andern Schein dem Lichte setzen nach. Wer eine Kunst will treiben, der muß bei ihrer Schul' und seinesgleichen bleiben. Wer fremde Herren sucht, der findet fremden Sinn; nicht nur der Leib allein, auch sein Gemüt ist hin.
- da Kunst und Tugend gilt, da Niemand uns darf meistern.

  Ists Wunder, daß ein Land und Volk die Künste haßt,
  das, weil es hat gewährt, nicht eine hat gefaßt?

  Fehlt mir denn gleich der Wundsch und ich soll hier noch faller
- Diß nimb nur mit anheim, die Finger voll Papier!
  Da leb' ich ohne Tod, da bleib' ich ähnlich mir.
  Diß ist mein Ebenbild. Was, Bild? Mein ganzes Wesen, das du zwar hier noch siehst, dort weit wirst besser lesen.
- Laß sehen, ob ich dich recht frölich machen kan!
  Lauf, Junger, hol uns her Melonen aus Bucharen,
  Arpusen von der Rha und andre solche Waren!
  Du, Ander, eile bald und bring uns auf der Post
  kalt Bier, gewürzten Meth und jungen roten Most,

der Zucker leiden mag! Das Erste, das ich leere, ist, Bruder, daß du lebst, aus diesem weiten Meere, das, wie hier der Hyrkan, viel Flüsse schlingt in sich und keinen Auslauf hat, als welcher fällt in mich.

455 Das Ander' laß ich sein auf dein und meiner Lieben, die sich vielleicht um uns nicht sehr mehr nun betrüben.

Das Dritte tu mir nach durch diesen engen Ring, den ich zu guter Letzt von lieber Hand empfing,

Gott weiß, worauf und wo! Doch dir ist Nichts nicht fremde,

460 was mir verborgen liegt hier unter diesem Hemde.

So, Bruder, trink noch Eins, auf Treue zu bestehen, denn morgen werden wir, wills Gott, zu Segel gehen!

1. Auf Herzogen Friedrichs zu Schleswig-Holstein etc. urstl. Durchlaucht Hochbetrauten Rates und nach Moskau und ersien Wolfürnehmen Abgesandten seinen Namenstag, ner währender Rückreise auf der Wolgen unter Detuscha den vierten Wintermonatstag des 1638. Jahres begangen.

Wenn werte Helden auch, wie sonst gemeine Leute, durch ihren Todesfall ganz kämen auf die Seite und würden nichts, wie sie, so sagt' ich wahr und frei, daß es um ihren Stand ein großes Elend sei, —

s voraus wenn Einer mir das Urteil hülfe sprechen, der lange Gläser mehr als Lanzen pflegt zu brechen, nichts minder auch geherzt, der manlich seinen Feind bei Tafel schläget tot und auch darzu nicht weint. letzt dessen ungedacht, daß die, so rühmlich leben und hier tun wol und recht, auch dorte sollen schweben hoch über jenes Volk, das seinen Glauben schminkt und ganz vor Heuchelei in Gottes Nase stinkt: der lange Name machts, der ihren schönen Mühen bis in die Ewigkeit pflegt immer nachzuziehen.

Sobald ein großer Geist wird in die Luft gehaucht.

Sobald ein großer Geist wird in die Luft gehaucht, und seines Schreibers Kiel ihm in die Dinte daucht, so bald gebiert sein Tod ein Leben, das nicht stirbet, stets jung und frisch besteht und nimmermehr verdirbet:

wer so die Welt verläßt, der nimt sie völlig ein. 20 Wer liebet doch den Tod, um blos nur tot zu sein? Sie härten ihren Leib von Jugend auf mit Sachen, die Frost und Hitze gleich und Sauer Süße machen; Fleiß ist ihr Tockenwerk, ein ritterliches Schwert, ein kriegerischer Helm, ein wolgemachtes Pferd. 25 Sich Üben an der Not, Belustigen an Schmerzen, stets Spielen mit Gefahr, mit strengem Ernste Scherzen ist ihr gebräuchlichs Tun; ihr Wachen, Schlaf und Traum sind Schlachten, Staub und Schweiß. Da jene sich denn kaum für Wollust an die Luft und auf die Gasse wagen, 30 an keinem Reichtum arm, vergnügen sich an Sagen und lassen diese tun, sehn blaß aus, weit von Not und fürchten sich oft eh', als die sich schlagen tot, wenn Feind an Feinde dringt. Den Tod verachten Können ist keines ieden Tun. Wer Ehre will gewinnen, 35 der muß Blut setzen auf. Blut ist das rote Gold, das ihr, ihr Götter, bar gezalet haben wolt für ein berühmtes Lob. Wer krank ist, stirbt zu Bette; der länger leben kan, der lebt und stirbt um Wette, sucht Raum und weites Feld. Was scheut man doch den Tod? 40 Er trinkt doch unsern Trank und ißt stets unser Brot, geht mit uns ein und aus. Soll er dann gehn zu Grunde, so will er, eh' er muß. Er fordert seine Stunde, schaut sein Verhängnüß an getrost und unverwandt und läuft dem Tode selbst beherzt in seine Hand. 45 Ein Geist vom Himmel her will stets am Himmel schweben, klimmt allzeit Wolken an, will niemals unten kleben, wo die gebückte Schaar der kleinen Seelen kreucht

klimmt allzeit Wolken an, will niemals unten kleben, wo die gebückte Schaar der kleinen Seelen kreucht und niemals über sich von dieser Erden steigt.

Für Weiber ist die Furcht, ein Feiger scheut das Wehe:

die tapfer' Seele schwingt sich selbsten in die Höhe zu Gott, vor dem sie steht, wenn Herd und sein Altar durch Unrecht und Gewalt geraten in Gefahr.

Nur unser Delius, kein Andrer kan es geben, daß Einer seinen Tod kan rühmlich überleben 55 und grünen, wenn er fault. Wen unser Cirrha tränkt, der wird vergessen nicht, hat Lethe ihm geschenkt für eins, zwei, drei Mal ein. Die trefflichen Poeten, die Rächer der Natur, die können, Tod, dich tödten, sind, Gift, dein Gegengift; sie können nicht vergehn

- ound machen Andere, so fallen, wieder stehn.

  Nicht solche, welche stets mit Reimen betteln laufen und große Lügnerei um kleines Geld verkaufen; daher wir redlichs Volk so kommen in Verdacht und oftmals mehr als arg auch werden ausgemacht,
- wenn sie den schandbarn Lohn in Völlerei verschwenden und also unser Reich und ganzen Orden schänden. Nein! schont der edlen Kunst und sparet euer Gold, ihr, die ihr Kluge sein, wie Reiche heißen wolt! Die sinds nicht, die man sucht. Was können doch die Sinnen,
- volle satt an Hunger sein, an Durste voll, beginnen?
  Was soll ein Kopf doch tun, der stets von Biere treuft
  und seinen dürren Sinn im Weinfaß hat ersäuft
  und ganz und gar verschwemmt? Was Tote soll erwecken,
  muß selbst auch lebend sein, nach Seel' und Himmel schmecken.
- Hier nützt kein Päon nicht, kein weiser Podalir; auch Trismegistus selbst ist ohne Kräfte hier.

  Der Tod, der geht gleich durch mit seinem Regimente; der Doctor, der wird selbst sein eigner Patiente.

  Für Alles kan ein Arzt; das Eine fehlt ihm nur,
- Apollo lehret uns aus den gesunden Saiten die rechte Panacee für Sterben zu bereiten.

  Diß, mein' ich, ist der Stein, den ihr so ofte preist, ihr Sophen, und der Welt doch gar zu selten weist.
- Wo wär' Ulyssens Witz, Äneas kluge Stärke, wo du selbst, Jupiter, und deine große Werke, die Rom rühmt und Athen? Ich wolte sagen fast, daß du den Himmel blos nur uns zu danken hast und deinen Obersitz. Durch uns scheint Titan heller,
- wir halten die Natur, den strengen Zeitstrom, auf und wenden mit der Hand der Elementen Lauf.

  Sonst Allem liegt an uns. Hat Iemand uns zu Freunden, so lebt, so stirbt er wol, so siegt er seinen Feinden

- noch zweimal dapfrer an. Wir machen Große klein und schwache Fäuste stark, nachdem es uns kommt ein und man es mit uns macht; wir stoßen zu der Höllen und heben Himmel an; wir bauen und wir fällen uns nichts nicht um und an. Wo ist Semiramis,
- 100 ihr Bauwerk, Fleiß und Kunst? Wo dein Coloß, Rhodis? Rom, Nilus, eure Pracht? Wo sind sie nun itzunder, die Trutze der Natur, die weltgepreiste Wunder? Stünd' ihr Gedächtnüß nicht auf unsern Blättern dort, so wär' es längst schon auch mit ihren Werken fort.
- Nichts steht, was fallen kan. Was Erde Mutter heißet und Zeit zum Vater hat, das fleucht, verschleißt und reißet. Gold reizt den Dieb und Feind, Stahl rostet und wird alt, Stein frißt das Wetter aus, Holz brennt und faulet bald. Was so kommt, geht so fort. Tus einer nur und traue
- sein Tun und was soll stehn in festes Eisen ein und schaue, wo es denn nach kurzer Frist wird sein! Sonst Alles folgt der Zeit. Nur unsre schönen Bücher sind für dem Untergang' am allerbesten sicher
- und trutzen ieden Tod. Verbrenn, ersäuf, zerreiß, vertilg sie, wie du wilt! Wenn eines nur sich weiß zu bergen, so ist nichts, wenn ander' alle fielen durch Wasser, Schwert und Glut. Laß ab den Mut zu külen! Der Feind ist klein und schwach. Wir schreiben auf Papier:
- Es ist ein Ilium, ein Troja nur gewesen,
  das itzt viel tausentfach wird überall gelesen.
  Ein Welschland hat allein nur ein Rom auferbaut,
  das nun die ganze Welt in unsern Schriften schaut
- ihr edlen Clarien, und helft sie weiter mehren!
  Wer Schreibenwürdigs tut, der hält die Schriften wert.
  Zwei Dinge sind gleich groß: die Feder und das Schwert, der Harnisch und das Buch. Eins muß das ander' schützen,
  und dieses, das muß dem für seinem Schaden nützen.
- Wer Herrschaft und Verstand schlecht von einander reißt, der nimt der Uhr ihr Pfund, dem Leibe seinen Geist.

Du, o Versehung, zierst die höchsten Monarchien mit höchsten Künsten auch, durch die sie ewig blühen! 135 Wer fragte vor zu Rom, was unser Deutschland sei, und was gilt itzt Athen, die raue Barbarei? Solt' Alexander ruhn und schlafen mit Vergnügen, so musten Buch und Dolch zu seinen Häupten liegen. Ich lobe Casars Faust, die, was sie Trefflichs tat, 140 auf ihr gut link und recht selbst wol beschrieben hat. Der weise Schöpfer hat die zweie so verbunden, alsbald er die Natur und diese Welt erfunden. Was man da, dort und hier in Lüft- und Klüften schaut, das ist nicht minder klug als stark genung erbaut. 145 Kunst ist der Menschen Schutz und selbst der Götter Stärke. Schau unsre Pallas an, geharnschter Mars, und merke, wie wol ein Kopf voll Witz und Leib mit Rüstung steht, wie schön ein Kaiser doch in unsern Lorbeern geht! Kunst ist die Tugend selbst, die Iederman zwar nennet, 150 fast Niemand hat und kan. Ein Unberittner rennet, stürzt, stirbt, fällt, wie er fällt; Der Vorteil' weiß und kan, der sitzet fester ein und hält den Zügel an. Ein wolversetzter Stein scheint in dem Golde größer. Das kostbarliche Glas, der Demant spielet besser 155 aus einer weißen Hand. Ie schöner ist das Haus, ie heller sieht der Wirt, der klar selbst ist, heraus. Glanz dunkelt keinen Schein. So laßt denn die Zirkassen, die Flecken der Natur, Kunst, Lob und Schriften hassen, las Türk- und Tartern stark an ihrer Schwäche sein, 160 die unter ihrer Last und Bürde selbst sinkt ein! Wir haben bessern Witz: sind den berühmten Griechen und großen Latiern mit Glücke nachgeschlichen in ihre Heimlichkeit, den Handgriff abgemerkt, der ihr Gedächtnüß stets bis hieher hat gestärkt 165 und kunftig stärken wird. Sie liegen nun gefangen, mit langer Nacht verstrickt, sind weg zu Vielen gangen, wo unser Ariovist, Tuiscon, Arimin und tausent Andere vorlängst gezogen hin und tausent Andre noch, die ja so edel waren,

170 die mit dem Namen nun auch sind dahin gefahren

und minder sind als nichts. Die Helden unsrer Zeit, die können nicht vergehn. Man liest nun weit und breit Pelasger, Romuler und Deutsche deutsch beisammen in gleicher Trefflichkeit, die nichts nicht als die Flammen 175 der letzten Weltbrunst zwingt. Wer dennoch bleiben will, wenn Alles wird zu Nichts, der wündscht ihm gar zu viel.

Herr, euer Leben stirbt, nicht aber auch die Gaben, die euch in diesen Stand so hoch erhoben haben, daß eurer Sorgen sich die werte Christenheit

180 in ihrer höchsten Angst und letzten Zügen freut.

Ich wolte Meldung tun, zu was für großen Dingen ihr nur geboren seid, durch List und Neid zu dringen, der Zeit zu siegen an durch Urteil und Verstand, hielt euer' Gegenwart mir hier nicht Mund und Hand.

185 Wer hat von Jugend an so viel und weit gereiset, so Könige gelehrt, so Fürsten unterweiset, so einen Weg gebähnt, auf dem Nord, Süd und Ost in unsern Westen nun wie eilen auf der Post? Ich kan es leugnen nicht, ich bin auch ja so Einer,

und höher redt und schreibt, seit unser Kallimach, der Schlesische Virgil, uns hat gemachet wach.
Wie unwert ich wol hier in manchen Augen scheine, so bin ich gleichwol oft auf Pindus hohem Haine

und Sulmo ihren Kranz auf Hochdeutsch bote drauf.
So bin ich noch beglaubt, so können was zu schreiben,
das für die späte Welt zur Nachricht soll verbleiben,
will emsig sein bemüht zu rühmen einen Held,

200 der so ein großes Werk durch euren Fleiß bestelt.

Ein Andrer mag den Krieg der Deutschen lang' erzählen, ich mag mein Vaterland nicht auf das Neue quälen mit wiederholter Angst. Mein Buch wird lieber sein, so weit viel schöner ist der güldne Friedenschein

sos als Mord und roter Streit. Nicht der nur, der sein Leben für seine Freunde stürzt, ist rühmlich zu erheben. Wer tot ist, nützt nicht mehr. Auch der, der ist ein Man, der Vaterland und sich zugleich erhalten kan, der Taten tut durch Rat. Indes, daß jener kämpfet
mit ritterlicher Faust, so wachet er und dämpfet
den Feind mit weiter Kraft, macht erst den Landsman frei,
weiß nachmals, wie sein Stand inkünftig sichrer sei.
Im Fall' mir denn mein Tun sonst nichts erweckt als Grollen,
wolan! mir ists genug, gefallen haben wollen.

- was kan der Man dafür, der sich zum Opfer stellt und doch den Göttern nicht, wie from er ist, gefällt. Ich sage, was ich mein', ich rede, was ich denke, und leiste, was ich kan, behalte, was ich schenke, ein mündlichs Herze stets. Wer hier sucht Kunst und Zier und Schein und Außenwerk, für diesem seht euch für! Mein Sin steht an der Stirn, ich habe nichts gelernet, das wol von Weitem steht und nur alleine fernet.

  Mein Weg ist schlecht und recht und gleich geradezu.
- Wem Einfalt nicht gefällt, dem mißfällt, was ich tu'
  und nicht tu'. Man kennt stracks (und hätten sies verschworen)
  die Elster durchs Geschrei, den Esel an den Ohren.
  Die Jungfern schminken sich, die arm an Schönheit sein.
  Ie besser ist der Kranz, ie ärger ist der Wein.
  Ich weiß, wie hoch ich euch zum Schuldner bin versessen;
- Itzt fängt der Winter an um Felder, Wald und See gleich nun das sechste Mal zu werfen Reif und Schnee, seit ihr gewürdigt mich, daß ich mich euer freuen und künftig rühmen kan. Soll anders mich nicht reuen der teuren Zeit Verlust, so laßt mir ferner frei
- 235 der teuren Zeit Verlust, so laßt mir ferner frei zu sagen, wie ihr tut, daß ich der eure sei! Es ist zwar schlecht genung mit Briefen zalen wollen, für hartes Gold Papier und solche Sachen zollen, die schwer an Leichte sein, doch wer die Ehre liebt,
- der gibt ihr, was sie darf, und darf auch, was sie giebt.

  Beschenkt sein wolt ihr nicht, könt' ich gleich so was geben.

  So Leute, wie ihr seid, die kommen in diß Leben

  zu geben viel und oft. Daß wir stets nehmen nur

  und niemals geben was, das kömmt uns von Natur.
- 145 Itzt wolln wir alles das, was uns bedünkt zu kränken, versenken in den Wein und drinnen ganz ertränken.

Mit der Bedingung sei's! Was Strafe, der es bricht? Der soll nicht redlich sein, wer anders denkt als spricht. Löst diesen Tag mit Lust, doch eben nicht auf heute! 250 Last erst den Wolgenstrom und Herbst stehn an der Seite! Wo anders Ehr' und Glück auch kommen soll und kan, so last Vertraulichkeit recht oben sitzen an! Der wilde Thracier, der zanket sich bei Weine, der Lust an Unlust hat. Sich rächen steht gemeine, 255 verzeihen königlich. Ein wolgeartet Blut führt schnelle Regungen in seinem edlen Mut, wird bald erhitzt und kalt. Zwar Zorn steht niemand besse als großen Leuten an, doch macht sie Sanftmut größer. So blitzt und donnert Zeus nicht durch das ganze Jahr, 260 reizt ihn gleich täglich auf der Menschen schnöde Schar. Er weiß ein freies Volk, will freie Zungen haben, das Ernst zwar frömmer macht, doch treuer stete Gaben. Wer wol zu herrschen weiß, drückt oft ein Auge zu und spricht zum Ohre viel: Tu nicht, als hörtest du! 265 Schließt Mund und Herzen auf, laßt Ehre von euch hören, ihr Brüder, sollen euch auch anders Ander' ehren! Ihr seid's, was ihr euch macht. Wer mir auf Schande stellt der wisse, daß er selbst in eigne Stricke fällt. Ich sei denn, wer ich sei, und könne, was ich wolle, 270 so weiß mein Phöbus doch, wie er sich halten solle zur Unzeit und zur Zeit. Wer ihn betrübt und irrt, der ist nicht wert, daß er von ihm gescholten wird. Ich will mit Gütigtun die Bösen überwinden, des Neides strengen Arm mit sanftem Glimpfe binden; 275 wer weiß, ob denn nicht der, der mich itzt schilt und plagt hernachmals wiederum das Beste von mir sagt? Die Tage nähern sich, da euch die ernsten Sachen, die ihr für Fürsten tut und wenig lassen lachen, das Liebste von der Welt und eurer Ehe Frucht sso vermischen wird mit Lust, die langer Jahre Flucht nicht mit sich reißen soll. Ihr möget langsam grauen, mögt nicht die Blüte nur der nutzbarn Räte schauen,

auch kosten ihre Frucht! Die Ernte bricht herein;

wer Korn hat ausgesät, der samle Mandeln ein!

wenn Gott den strengen Ernst auf Deutschland, zu verheeren, in Reu' und neue Gunst hinwieder wird verkehren, und ihr uns wol bringt heim, daß unser Land und Stadt an unser Wiederkunft Trost, Heil und Freude hat, und dann ein Iederman die weltberufnen Reisen für edel und berühmt an uns gesamt wird preisen, wo soll euch erst an mir recht werden kund getan, ob ein Poet denn nichts als blos nur lügen kan.



## FÜNFTES BUCH

## POETISCHER WÄLDER,

VON LIEBESSACHEN UND SCHERZGEDICHTEN.

Dem Woledlen, Gestrengen und Vesten Ludwig von der Asseburg stißchermicke, Fürstl. Schleswig-Holsteinischen Kammerjunkern zu Gottorf. Seinem vielgünstigen Junkern und hochwerten Gönner.

# 1. Aus H. Kaspar Barthen seinem Lateinischen Liebesscherze.

1631.

Du hast, o liebstes Lieb, mein Herz' in deinem Herzen! In dir, in dir es ist, nach dem ich wündsche sehr, das ich such' überall mit ach! wie großen Schmerzen, in dir, in dir es ist und sonsten nirgends mehr.

- tu doch die Lippen auf, auf daß ich sehe drein!
  Ach! ach! wie ängstet sichs! Itzt wird es gar verschmachten,
  weil es so mit Gewalt dir muß gefangen sein.

  Doch gieh mire wieder nicht behalt es in dem deinen!
- Doch gieb mirs wieder nicht, behalt es in dem deinen! .

  10 Mein Herze, bleibe drin, hinfort daraus nicht weich und ändre diesen Ort! Desgleichen findst du keinen.

Hier ist dein Vaterland, hier ist dein Königreich. Vor, da du warest noch an meinen Leib verbunden, da fehltestu der Tür', hier giengst du ein, dort aus.

15 Nun du verwichen bist von mir, so hast du funden das rechte Vaterland, das vielgewündschte Haus.

### 2. H. Dan. Heinsius sein Lateinischer Liebesscherz.

1631.

Mein Lieb das gabe mir, als sie mich gestern liebte, ein süßes Küsselein, noch süßer als der Wein, der sonst der süßste heißt. Ich, als sie diß verübte, entfärbte gänzlich mich. Ich nam ihr Hälselein s und hing mich sehnlich dran. Ich sah in einem Sehen ihr in ihr Angesicht'; ich sah ihr stetig drein und hing das Haupt nach ihr. Ach, sprach ich, kans geschehen, daß du, mein Leben, kanst mir Armen günstig sein? Worauf sie lachend was von ihrem schönen Munde 10 aus tießter Seelen raus, weiß noch nicht, was es war,

mir blies in meinen Mund. Sie bliese mehr zur Stunde, noch etwas, weiß nicht was, das feucht und laulecht gar. So bald ich dieses nur befund' in meinem Herzen, beraubt' es mich der Seel' und aller Sinnen Kraft.

- lauf' immer hin und her in einer frembden Haft.
  Ach Lieb, ich suche mich mit Weinen aller Enden!
  Ach! ach! verkäufstu denn so teuer einen Kuß?
  Ach! freilich tustu mir die Seel' und Herz entwenden,
- nun ich in deiner Seel' und Herzen leben muß.

  Ach! wein' ich oder nicht? Was soll ich doch beginnen?

  Mit Tränen sie doch nicht erweichet werden kan,

  sie nehret sich vielmehr von meinem Thränenrinnen.

  Ich will umb einen Kuß sie freundlich sprechen an.
- in ihrem Odem mich, sie in dem meinen sich.
  So werd' ich meine Seel' antreffen voller Freuden,
  so oft ich ihrer muß begeben gänzlich mich.

### 3. Aus dem Alziat über die Farben.

Die schwarze Farbe steht zu schwarzen Traurigkeiten; dieselbe brauchen wir, wenn wir den Sarg begleiten. Weiß zeigt die Sinnen an, die ohne Falschheit sein; drum sein die weißen Röck' euch Priestern so gemein.

- 5 Grün lehrt uns, daß man hofft; sonst pfleget man zu sagen, die Sache grüne noch, so oft es umgeschlagen.
  Gelb ist Begierde voll; sie ist der Bühler'n gut und denen Hoffnung stets, was sie begehren, tut.
  Rot ist Soldaten hold und zeuget frisch Geblüte,
- wie an den Knaben auch ein züchtiges Gemüte.
  Blau ist der Schiffer Art und die, der Andacht voll,
  gen Himmel stetigs sehn, daß sie Gott hören soll.
  Das Goldgelb' ist vor Schlecht' und Feuerrot imgleichen;
  die Kapuziner sicht man so hereinher schleichen.
- Wer Liebeseifer voll und tief in Angst muß gehn, dem soll das Dunkelrot am allerbesten stehn. Violbraun zieret den, der in Vergnügen lebet und, was das Glücke giebt, mit nichten widerstrebet.

Der Sinnen sind so viel', so viel' der Farben sein: 20 ein ieder liebet das, was er ihm bildet ein.

# 4. Aus Heinsius seinem Niederdeutschen Vilius est aurum. Auf den güldenen Zahnstocher.

Du liebes, köstlichs Pfand, genommen aus dem Munde der himmlischen Gestalt, kömst zu mir diese Stunde mit süßer Dieberei, zu mindern meine Qual, weil sie zuerste mir mein krankes Herze stahl, mein Herze, das sie mir verknüpft mit süßen Banden, mit dem sie spielt und das sie trägt in ihren Handen. Nun bin ich ohne mich. Doch um zu sein bei ihr, da ich doch nicht sein kan, so hab' ich dich bei mir. Itzt nehm' ich dich herfür, itzt leg' ich dich denn nieder; ich schaue dich bald an, bald nehm' ich dich hinwieder. O würdigs, köstlichs Pfand, dem ich bin herzlich hold, an dir befind' ich Nichts, das schlechter ist als Gold.

# 5. Heinsius sein Holländisches Solvi non possum, nisi magis constringar.

Wol dem, der in dem Feld' immitten unter Lanzen und Degen, die man blößt, den trüben Tanz mag tanzen, den Alle müssen tun, der sinkend in den Sand den letzten Fußfall tut für Gott und vor sein Land! 5 Ich aber armer Mensch hab' einen Krieg gewaget, da mir bei Furcht und Angst der Tod auch wird versaget. Mein Feind, der ist mein Lieb; die mir den Tod antut, die acht' ich Allem vor und bin ihr mehr als gut. Ihr Antlitz ist ihr Schwert, die Worte sind die Klingen, 10 darmit sie mich verletzt, die Arme starke Schlingen, darein sie mich verstrickt. Die Pfeile, mein Verdruß, das sind die Augen selbst, die ich doch lieben muß. O freundliche Gewalt, wie soll ich mich doch retten, der ich gebunden bin mit solchen süßen Ketten? 15 O Feind, den ich mir such', o Leiden ohne Pein, ich muß um los zu gehn noch mehr gebunden sein.

### 6. Eben desselbigen Imaginem ejus mecum gesto.

Das Bildnüß, der ich folg', ist mir in mich geschrieben.

Das Wesen, die Gestalt, das Lachen und fortan
steht stets in meinem Sinn' und ist darinnen blieben,
gebildet von der Zeit, da ich sie erst blickt' an.

Ich trag' es, wo ich geh'. Und hab' ich ein Verlangen
nach einer vollen Lust, so denk' ich, was sie tut.

Denn seh' ich sie vor mir. Will ich sie denn umfangen,
so giebt ihr rechtes Bild heraus mein treuer Mut.

### 7. Eben seins In pænam vivo.

Ach, Jungfrau, es ist satt! Der Pfeil von deinen Augen, der sich in mich verkroch, der wegert mir den Tod.

Mir wäre Sterben Lust; das will ja ganz nicht taugen; weil ich im Leben bin, so bin ich in der Not.

Dein Antlitz ist die Bank, darauf ich bin gestrecket, da werd' ich aufgedehnt. Dein, was man himlisch nennt, hat einmal in mein Herz' ein Feuer angestecket,

### 8. Aus dem Pastor Fido.

das mich entzündet stets und nimmermehr verbrennt.

Ihr blindes Volk, so euch denn dürstet so, viel Schätze, Geld und Gut zu haben, indem euch macht der liebe Geldsarg froh, darein ein güldnes Aas vergraben,

<sup>5</sup> welches schleicht um seine Gruft als ein Schatt' und blasse Luft, was könt ihr Lust an toter Schönheit haben? Reichtum, Schätz' und andre Güter haben keine Gegengunst,

<sup>10</sup> wahre, lebensvolle Brunst.

Die Gemüter sind Gemüter.

Alles andre, weils nicht wieder Liebe giebet, ist nicht wert, daß es die Liebe liebet.

Die Gegenbulerin, die Seele nur allein

<sup>16</sup> kan eines Bulern wert und Liebe würdig sein.

Es ist wohl ein stißes Wesen um den Kuß, den man gelesen von dem rosenroten Angesicht'; aber doch, wer nach der Warheit Pflicht 20 (wie die ihr, ihr Buler, pflegt, als die ihr es wisset, die ihrs versucht) bekennt, wird sagen müssen, es sei ein totes Küssen, das die geküßte Zier nicht wieder küsset. Der verliebten Lippen Schmätze 25 zweier herzvertrauten Schätze, wenn sich Mund mit Munde schlägt und der Streit zugleich erregt, wenn die Lieb' auf eins in Eil' einen und den andern Pfeil so mit versüßter Rache zücket und auf einen Feind lostrücket, diß laßt mir Küsse sein, da eins so viel bekömmt mit ebengleicher Lust, so viel das andre nimmt.

Es küsse nur ein wolverschlagner Mund
sie die Brust, die Hand, die Stirn' und merke gar genau,
so wird es ihm bald werden kund,
daß sonst kein einigs Glied an einer schönen Frau
als nur der Mund ihn wieder könne küssen,
da Seel' und Seel' in Lust zusammen fließen
und sich auch küssen müssen.
Durch die regen, fremde Geister
hauchen sie des Lebens Wind
in die küssenden Rubinen,
also daß die edlen Meister

doch in kleinem Halle machen, von den Händeln so nur ihnen kund, uns andern heimlich sind.

In einer solchen Lust, ja solchem Leben schwebt so ein liebesvoller Geist, der in dem andern lebt, und sind die wiederum so bald geküßten Küsse, als wenn zwei liebender geliebter Herzen Füße einander unversehns begegneten, so süße.

### 9. Drei Chore der Nymphen.

Der erste.

Daß du, Liebe, blind solst sein, will mir gar nicht gehen ein. Der dir gläubt, den machst du blind. So du wenig siehst, o Kind, desto minder hast du Glauben. Du wirst mich mir nicht berauben, du seist blind gleich oder nicht, und, damit mir nichts geschicht, sieh, so geh' ich weit von dir. Du hast satten Platz vor mir. Also blind auch siehst du mehr, als wol Argus. Also sehr hast du blind mich doch gefangen, blind hast du mich hintergangen. Itzund, da ich ledig lebe, wenn ich dir mehr Glauben gäbe, o, so wär' ich wol geschossen. Fleuch und treibe deine Possen! Nimmermehr machst du bei mir, daß ich mich vertraue dir; denn du kanst sonst gar nicht scherzen, du ermordest denn die Herzen.

### Der andere.

Aber, blinder Feind der Herzen, du rufst mich, mit dir zu scherzen. Sieh, ich scherze: mit der Hand schlag' ich dich auf dein Gewand, mit den Füßen rett' ich mich; laufe! dennoch schlag' ich dich, und du läufest mit Beschwer, doch vergeblich, hin und her. Sieh, ich will dich nicht verlassen, und du kanst mich doch nicht fassen, weil ich, o du blinder Knabe, ein gefreites Herze habe.

35

40

45

50

55

60

65

### Der dritte.

Ein gefreites Herze machet,
daß man flüchtig dich verlachet.
O du loser Schmeichler du,
reizest du mich noch darzu,
daß ich deine falsche Süße
ferner mich bezaubern ließe?
Und doch komm' ich wieder. Siehe,
wie ich jage, schlage, fliehe!
Und du, wenn ich schlag' und lauf',
hältst mich nur vergebens auf,
weil ich, o du blinder Knabe,
ein gefreites Herze habe.

#### Alle drei.

Seht ihn an, den Sieges-Gott, dem die Welt steht zu Gebot', und, im Fall' sie ist verliebt, gottlos ihm die Renten giebt, seht ihn itzt verlacht, geschlagen! Gleichwie, wenn an hellen Tagen glänzt der güldnen Stralen Schein, pflegt ein blinder Kauz zu sein, welchen tausent Vögel nagen und von vorn' und hinden plagen, denn, wie sehr er um sich häuet bald sich groß macht, bald kreucht ein, doch der Feinde keiner scheuet, weils vergebne Schläge sein: so must du dich lassen schänden, Liebe, hier von allen Enden. Dieser zwickt dich in den Rücken, jener, wie es will gelücken, schlägt dich in die roten Wangen, ob du gleich die Hände breitest und mit beiden Flügeln streitest. Unter einem stißen Schalle deckt die Leimrut' ihre Galle,

und der Vogel lehrts uns Allen, der betört ist drein gefallen. Amor kan von dem nicht bleiben, welcher mit ihm Scherz will treiben.

#### 10. Auch aus demselben.

Der Schall, das Licht, die Kraft, Bewegung, Schönheit, Zier, die machen so ein suß und liebliches Getone in deinem Antlitz, Schöne, daß ihm der Himmel nur mit nichtiger Begier und ganz vergebens bildet ein (so anders er so schön als Eden nicht kan sein), dich göttergleiches Ding mit ihme zu vergleichen. Und wol hat Ursach' mehr als groß' das adeliche Tier, so einen Man sich nennet, vor welchem williglich zu beugen sich bekennet was sterblich ist in Tethys weiter Schoß, dir billiglich zu weichen, wenn er das hohe Werk, das an dir ist, erweget. Daß aber er zu herschen pfleget, ist nicht, daß du des Siegs, des Zepters unwert seist: das tut er, daß er dir mehr Ehr' und Gunst beweist. Denn so weit höher ist der, so hier räumt das Feld, so weit ist rühmlicher der hier das Feld behält. Daß aber deine Zier zugleich auch übermag die Menschheit, als ein Mensch, das zeuget diesen Tag Myrtillus wunderlich. Er zeugets einem Herzen, das er nur hält für Schmerzen. Und diß nur, schöne Frau, fehlt eurer Kraft annoch, daß ihr verlieben könnt, und ohne Hoffnung doch.

## 11. Schäferei.

Sophia, Schäferin, an Tugend, Zier und Adel und aller Trefflichkeit erboren ohne Tadel, der Hirten schönster Preis, die um den grünen Belt ühr wolgepflegtes Vieh hier treiben in das Feld!

s Ob hier zwar vielerlei von schönen Blumen stehet und manch gefärbtes Kraut mit dir spaziren gehet, aus dem dir mancher Kranz auf heute wird gemacht und in dein güldnes Haar mit Jauchzen wird gebracht, so bringt Philemon doch, der treflichste der Hirten, 10 allein dir einen Strauß von Venus eignen Myrthen, Philemon, deine Lust und ganzer Aufenthalt, dem niemand gleiche geht an Adel und Gestalt. Heb' unsre Bänder auf, o Schwester, neben seinen und laß dir diesen Tag zu voller Freude scheinen, 15 der seinen Glanz streut aus in unverglichner Pracht und durch dein güldnes Licht noch heller wird gemacht! Itzt ist die schöne Zeit. Sophia, brauch der Freuden, laß Schaaf und alles Vieh nur unbesorget weiden! Wir wollen einen Tanz um diesen frischen Fluß 20 auf dein gut Glücke tun und wechseln Kuß für Kuß. Aurora sagt dir zu mit duppelt schönen Wangen dein klares Morgenlicht inkünftig zu empfangen, so daß dein ganzer Tag nichts als nur Sonnenschein und durch die ganze Nacht ganz sternenklar soll sein.

## 12. Als er zu Schaden am Auge kommen.

Ich fühl', ach gar zu spat, o Amor, deine Rach'. Halt' an, du großes Kind, halt' an und tu gemach! Ich muß bekennen itzt, ich triebe fast nur Possen aus deiner Bogen Kunst und tötenden Geschossen.

Da ich des Herzens Zweck getroffen haben will, da wendest du das Rohr, verletzest mein Gesichte. Ach, Rächer meiner Schuld, wie scharf ist dein Gerichte! Vor kunt' und wolt' ich nicht, itzt kan ich sie nicht sehn, wie gern' ich immer will. Ist mir nicht recht geschehn?

## 13. Von den Blumen.

Der Rosen Milch und Blut muß ihren Wangen weichen, kein rotes Negelein mag ihrem Munde gleichen. Die Saffranblume stirbt für ihrer Haare Zier, Vergißmeinnicht vergißt auch seiner selbst für ihr. larzissen sind wol weiß, doch nicht für ihren Händen, ie Veilgen werden blas, wenn sie sich nach ihr wenden. hr Hals ist heller noch als alle Lilgen sein, nd ihre Brust sticht hin der Anemonen Schein. hr süßer Odem reucht wie starke Bisemblumen, n ihr ist, was uns schickt Panchea und Idumen. Vas sag' ich? Müßt doch ihr, ihr Blumen, selbst gestehn, ie sei noch tausentmal so schön' als Tausentschön!

## abschrift eines jungen Bären, der gehetzet worden war.

ch, der ich klein und jung von meiner Mutter kam, on welcher mich die Macht der strengen Bauren nahm, ard in der Stadt verkauft, daselbsten mich zu üben as in der Dienstbarkeit für Freiheit wird getrieben. Tür wilde ward ich zahm, begriffe manche Kunst, och täte mir die Welt darfür gar kleine Gunst. Ich weiß von keiner Schuld, als daß ich allzukühner rhascht hab' und verzehrt so manche schöne Hüner. Iein ganzes Leben war ein steter langer Tanz. uletzte kriegt' ich noch darvon den Märtrer-Kranz. oll euch nicht sein, wie mir, ihr Brüder und ihr Schwestern beleibet, wie ihr solt, in euren wilden Nestern!

# aß er habe unbillig getan, indem er ihm vorgesetzt, sie in zweien Tagen nicht zu besuchen.

8. R. Brokmans Hochseit V. 416 — 425.

## 16. Über seinen Traum.

1685.

Vars noch nicht gnung, daß ich mich wachend nach ihr sehnen ad so bekümmern muß, im Fall' sie nicht ist hier? och sie ist außer Schuld. Du, Morpheu, machtest dir us mir ein leichtes Spiel! Der alte Schalk, der liefe, dem ich, gleich wie sie, frei aller Sorgen schliefe. 'r drückt' ihr schönes Bild in einen Schatten ab ad bracht' es mir so vor. Die liebe Schönheit gab

der Seelen ihren Geist. Sie fingen sich zu lieben,

zu sehn, zu küssen an. Die süßen Freunde trieben
ihr schönes Tun mit sich so herzlich und so viel,
bis daß, indem der Geist noch hat sein Liebesspiel
und in dem Schatten scherzt, mein matter Leib erwachet.

Das Bild, in dem er sich noch so ergetzlich machet,
fleugt ganz mit ihm darvon und kehrt an seinen Ort.

Was tu' ich Armer nun? Die Seele, die ist fort,
mein Leib lebt auf den Schein. Wie wird mirs doch noch gel
Sag' ichs ihr oder nicht? Sie wirds doch nicht gestehen.
Wer, o wer wird mich denn entnehmen dieser Last?

20 Ach, Schwester, fühlst du nicht, daß du zwo Seelen hast?

## 17. Geburtstags - Gedichte.

1636 November 19.

Wie glückhaft war ich doch zu jener Zeit zu schätzen, da ich in Gegenwart sie kunte binden an und mich auf diesen Tag in ihrer Huld ergetzen, da mir durchs ganze Jahr kein liebrer kommen kan! 5 War gleich der Blumen Zier durch blassen Frost erstorben und keine Farbe mehr zu sehen durch die Welt, so klagte dennoch sie hierinnen nichts verdorben. ... Ihr war mein fester Sinn ein weites Blumen-Feld. Ich bunde sie mit mir. So durft' ich auch nicht sagen, 10 daß ihr mein süßer Brief nicht käme recht zu Hand: mein Herze war die Post. Das reiste stets verborgen und brachte sich ihr selbst, sein Bote, Brief und Band. So bunden wir uns stets und lösten uns stets wieder. Das liebe lange Jahr war ein Geburtstag nur, 15 der mit der Sonnen selbst ging täglich auf und nieder und uns nie schreiten ließ aus seiner güldnen Spur. Was soll ich hier nun tun? Was soll ich doch beginnen? Ach! daß ich kommen bin in die betrübte Zeit! Seid ihr denn ratsarm ganz, ihr abgekrankten Sinnen? so Bind' oder bind' ich nicht? Es macht mir beides Leid. Daß ich doch solte nur kaum durch drei halbe Zeilen mein Tun ihr schreiben zu! Doch es ist müglich nicht.

Ich bin von ihr getrennt auf mehr als tausent Meilen.

Laß ich es ganz denn nach, wo bleibet meine Pflicht?

Dort ist Gefahr, hier Angst. Doch, daß nicht auch die Reue zu diesem Kummer stößt, so laß ichs ungewagt.

Ich habe Zuversicht in ihre starke Treue.

Das spricht mich bei ihr los, was mich bei ihr verklagt.

Licht, wenn du dermaleins in meinen schönen Büchern

auch dieses lesen wirst, so wirst du erstlich sehn,

wie hoch du meines Sinns hast können dich versichern

Was dich und mich itzt kränkt, das muß aus Not geschehn.

#### 18. Auf ihr Abwesen.

1639 Mai.

Ich irrte hin und her und suchte mich in mir,
und wuste dieses nicht, daß ich ganz war in dir.
Ach! tu dich mir doch auf, du Wohnhaus meiner Seelen!
Komm, Schöne, gieb mich mir, benim mir dieses Quälen!
Schau, wie er sich betrübt, mein Geist, der in dir lebt!
Tötst du den, der dich liebt? Itzt hat er ausgelebt.
Doch gieb mich nicht aus dir! Ich mag nicht in mich kehren.
Kein Tod hat Macht an mir, du kanst mich leben lehren.
Ich sei auch, wo ich sei, bin ich, Schatz, nicht bei dir,
10 50 bin ich nimmermehr selbest in und bei mir.

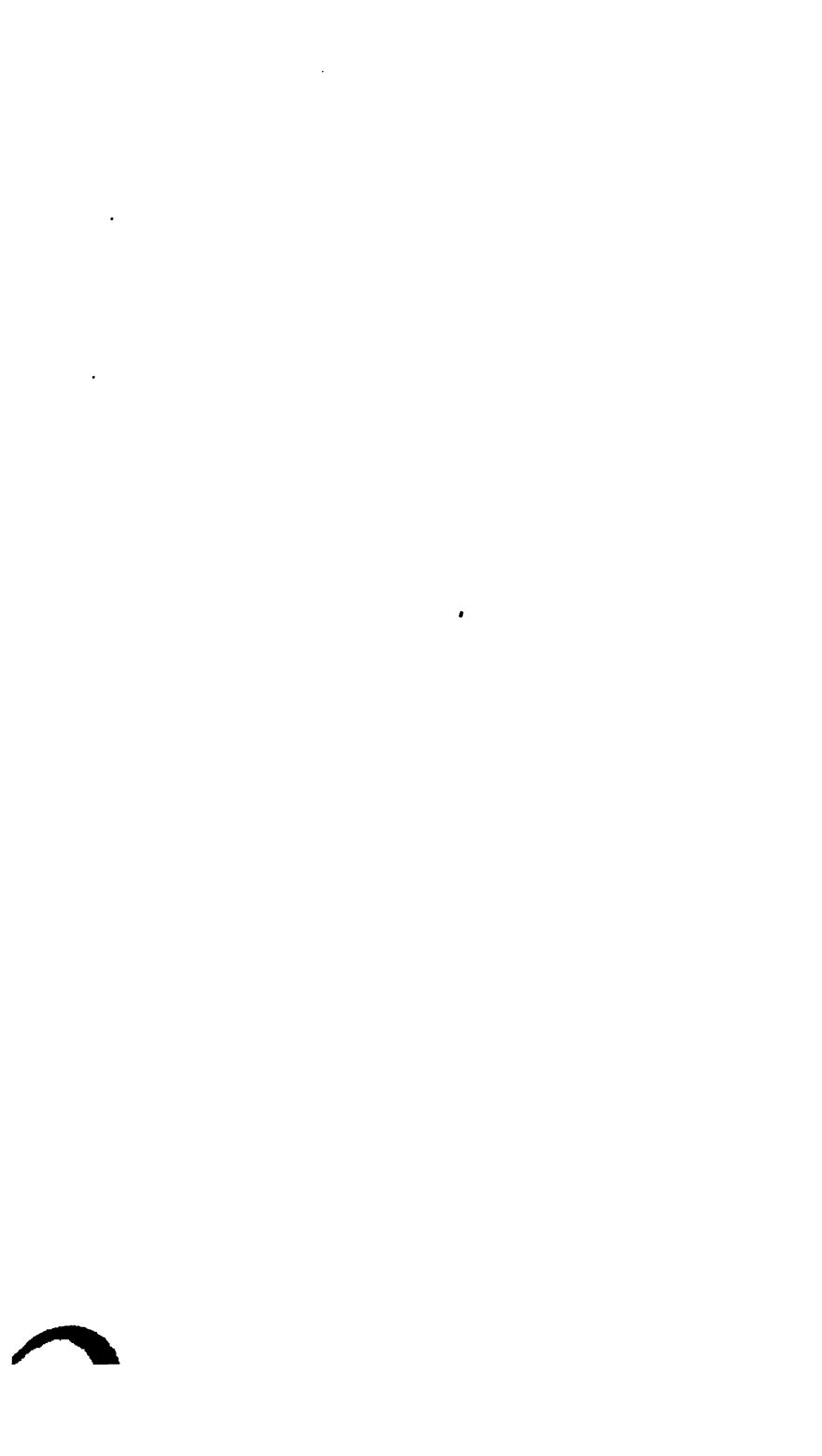

## BUCH

DEB

## ÜBERSCHRIFTEN.

Wol-Ehrnvesten, Vorachtbarn und Wolgelarten Herrn Echart ichten, fürstl. Holsteinischen Kanzelei-Secretario auf Gottorf. Meinem vielgünstigen Herrn und werten Freunde.

## 1. Soll ich mit dem Schwerte drein schlagen?

Und du bist Petrus Art, mein Sinn! Wenn man dich dränget, so fragst du zornig stracks: wie soll ich schlagen drein? Nein, nein! Das gehet nicht. Steh' aus, was Gott verhänget! Der hat sich wol gerächt, wer kan gedültig sein.

#### 2. Auf die Worte des Herren.

Du sagst: diß ist die Nacht der dicken Finsternüssen? Doch hat der wahre Tag aus der Nacht kommen müssen.

## 3. Abba, mein Vater.

Ach, Vater, kan es sein, so schone deines Sohnes!
wo nicht, so sei es nur! Mir ziemt zu folgen dir.
Mensch, wenn du hörest das, wie der des höchsten Thrones alleine weiser Rat so kläglich weinet hier
s aus Ängsten seiner Qual, so denke, was für Schmerzen du soltest stehen aus von wegen deiner Schuld!
Lern' auch die Betkunst hier und sprich, wie er, von Herzen:
Kans sein, so tu's! wo nicht, so leid' ich mit Geduld.

## 4. Er ist des Todes schuldig.

Was, Jude, schreist du viel: er hat den Tod verbrochen? Hat er doch noch kein Wort darwider ie gesprochen.

## 5. Solst du dem Hohenpriester also antworten?

Du aber, solst du so zum Hohenpriester sagen? Du aber, solst du so den höchsten Priester schlagen?

## 6. Mein Reich ist nicht von dannen.

Diß Reich ist in der Welt und doch nicht von der Welt. Schau', Weltkind, daß die Welt dir nicht zu sehr gefällt!

## 7. Was ist Warheit?

Was fragst du? Gläubtest du, daß er sei ohne Sünde, so wüstest du auch klar, worinnen Warheit stünde.

## 8. Des Herren Gänge.

Herr, erstlich führt man dich für Hannas sein Gerichte.
Hernach bekömmt sein Schwähr dich balde zu Gesichte,
worauf dich Pontius auf seinen Richtplatz rückt
und zu Herodes Burg von dannen ab verschickt,
s der dich ihm wieder giebt nach sattsamen Verspotten.
Drauf mustu mitte fort mit deinen Henkersrotten,
die dich so fleischen ab, bald auf die Schädelstät'
und an das Kreuze selbst, das dir den Tod antät',
und von dem Kreuz' ins Grab. O rechte Leidensstege,
10 0 Gänge voller Angst, o harte, schwere Wege!

#### 9. Ja nicht auf das Fest!

Du tötest Gott und trägst der Sünden gleichwol Scheu? Du scheingerechtes Volk, du bist voll Heuchelei.

10. Bist du auch dieses Menschen?
Du sagsts gleich oder nicht, so must du halten an.
Sprich, wenn du leben wilst: ich kenne diesen Man!

## 11. Meine Seele ist betrübt.

Sieh', also gut bin ich: ich strafe mich durch dich. Ich schone deiner so und hasse selbsten mich.

Bis hieher aus H. Verbesii seinem Lateine.

## 12. Herr, wenn ich nur dich habe.

Was acht' ich diesen Leib, die halbe Hand voll Blut, den Geist, den schwachen Wind, die Luft mit ihrem Glanze, die Welt mit ihrer Pracht, was dieses ganze Ganze? Hab' ich nur, Jesu, dich, so hab' ich alles Gut.

## 13. Aus dem Owen.

Die Liebe kömmt mit Lust, geht wieder weg mit Trauren. 806' ist ihr Anfang wol, das Ende doch der Sauren.

## 14. Michael Scholz: Ich mache stolz.

Dein Name sagt: Ich mache stolz den Man. Ja recht, weil er auf dich so trutzen kan!

#### 15. Michael Scholts: Ach solte michs.

Du sprichst, wenns übel geht: Ach, solte michs erblässen? Wenns wol: Ach, solte michs denn machen drum vermessen?

#### 16. Eben er: O stille Schmach!

Spricht man in Not zu dir: O stille diese Schmach! so lebst du, Pylades, Orestens Willen nach.

#### 17. Michael Scholts: Lächelt im Schoß.

Im Schoße des Gelücks und Liebsten lacht sichs wol. Drum weiß mein werter Freund, worin er lachen soll.

# 18. Drei unmügliche Dinge aus eines Andern seiner Erfindung.

Wenn Katzen, Hund' und Zank nur wären abzuschaffen, so wär' ein Stillestand bei Mäusen, Wild' und Pfaffen.

## 19. Aus dem Französischen.

Die Lieb' ist eine Gunst, die erstlich durch das Aug' ins Herze geht und fleust vom Herzen in den Bauch.

## 20. Aus eben denselbigen.

Wer Unbekante liebt, der ist ein großer Tor. Wer allzu Vielen traut, hat was Gefährlichs vor. Wer gar nicht liebt, der giebt sein' Einfalt an den Tag. Sehr keusch ist, der mehr nicht als Eine lieben mag.

## 21. Grabschrift eines Hundes.

Die Diebe fuhr ich an, die Buler ließ ich ein: so kunten Herr und Frau mit mir zufrieden sein.

## 22. In eines Arztes sein Stambuch.

Für Alles kan der Arzt, doch Eines fehlt ihm nur: daß er für seinen Tod weiß selbsten keine Kur.

## 3. Der Bräutigam redet seinen Lustgarten zur Wechselburg an.

1631.

S. P. W. III, 2. S. 67.

## 4. Auf das Frülings Hochzeit-Gedichte an die wolgeborne Braut und Bräutigamb.

8. P. W. III, 1. 8. 58.

## 25. Auf Eines seinen Geburtstag.

Ist tausentmal nicht gnug, daß euch Gott wolle geben Glück, Heil und was selbst ihr euch wündscht in eurem Leben, so wündsch' ich, daß euch Gott, von dem ihr bitten solt, zehnmalzehntausentmal mehr geb' als ihr selbst wolt.

#### 26. Grabschrift.

Freund, was du liesest hier von mir, hab' ich von Andern oft gelesen; so wird man lesen auch von dir: Was du bist, bin auch ich gewesen.

## 27. Eine Andere.

Vor kunt' ich stehen gleichwie du; nun lieg' ich in der langen Ruh'. Denk, Leser, der du itzt kanst stehn, daß du auch mußt so liegen gehn!

## 28. Auf eine Leiche am Neuenjahrstage, MDCXXXIII.

In dem wir Iederman, uns Iederman hinwieder ein gutes Jahr verehrt, so legest du dich nieder, gelobte Frau, und stirbst. Wie wol doch nimst dues für! Du tust den besten Wundsch, den Niemand wündschte dir.

## 29. Auf Herrn Opitzens lateinische Rede über Herr Ulrichen aus Dennemarken verräterisches Entleibe

1633 August.

Ich las, ich überlas, ich las es zehnmal wieder: es war ein gleicher Geist der Reden wie der Lieder. Streicht nur den Titul aus, wo seiner wird gedacht! Ein' iede Zeile sagt, daß Opitz sie gemacht.

## 30. Aus Sarbievs seinem Lateine über die Worte Mich dürstet.

Nach 1634.

"Ach, ach, wie dürstet mich!" schreist du, du schönster F Hier ist kein süßer Wein, daß du erlabet wirst. Dürst' immer! Aber ach, du schreist aus aller Kraft! Da hast du, Bräutgam; nim den gallgemischten Saft! 5 Nim Bräutgam, Bräutgam, trink! "Wem bring' ichs?" frage Trink mir-es auf der Welt Gesundheit, Jesu, zu!

## 31. Über seiner Freundin Augen.

Du Auszug aller Zier, du Bild der großen Welt, dich hat ihr die Natur zur Wollust vorgestelt! Zwei Sonnen hieß sie dir an deinem Häupte schweben, da sie der großen doch nur eine hat gegeben.

## 32. Bei ihrem Geschenke.

Zwar es ist mehr als reich, was du mir schenkst, o Zier, doch eins ist besser. Was? Verehre mich mit dir!

## 33. Bei Übersendung eines Ringes.

Sei, Schöne, nicht verletzt, daß dieser schlechte Ring so kühne zu dir kömt! Ihm deucht, es sei ein Ding, er sei arm oder reich, so heißts doch gleiches Falles: Mein Herr, der schenket dir sein Nichts, mich, für dein Al

## 34. Auf ihre drei Küsse.

War oder war ich nicht, da mich mein Lieb entzückte und ihren feuchten Mund auf meinen dreimal drückte?

War oder war ich nicht? Kupido, sag' es mir!
Wo nicht, so mache mich recht dankbar gegen ihr
und schaffe, daß ich sie noch heute zur Genüge
zehnmalzehntausentmal für einmal küssen müge!

## 35. Bei Übersendung seines Konterfets.

Mich hat der Künstler dir auf Erz tot fürgesetzet: dich hat Kupido mir ins Herze selbst geetzet. Da lebst du, wie bei dir. Wilst du noch zweifeln dran, so komm und schau dich da mit meinen Augen an!

#### 36. Auf ihr Present.

Lieb, du hast dessen Schuld, daß deine süßen Gaben ganz einen bittern Schmack in meinem Herzen haben: küßt mein Mund deinen nicht, so sagt er ohne Scheu, daß bester Zucker auch die ärgste Galle sei.

## 37. Bei Erbrechung ihres Briefes.

Worfür seht ihr diß an, ihr Mitgesellen, ihr?
Für eine bloße Schrift, für schlechte Wort' und Grüße?
Nein, nicht so, weit gefehlt: es ist ein Buch voll Süße.
So mancher Buchstab' ist, so mancher Kuß ist hier.

## 18. Über ihre Verehrung, an die dabei übersendeten Küsse.

Ihr wagt euch gar zu viel, ihr, ihrer Seelen Heil. Scheut ihr die Räuber nicht, ihr, meiner Seelen Heil? Wolt ihr sein außer Furcht und sicher mich ergetzen, so lasset ihren Mund euch auf den meinen setzen!

- 39. Er redet ihre Halsperlen an.
  - 40. Auf deroselben Demant.
    - 41. Auf ihr Armband.
- 42. Bei Übersendung eines Konfekts.

## 43. Als sie sich im Schnee erlüstirete.

## 44. Über deroselben Demantring.

Nro. 89 — 44, s. P. W. III, 6. S. 90.

#### 45. Auf ihr Anschauen.

Ob dieser helle Glanz, für dem auch selbsten sind die lichten Blitze blind, mein Augenlicht verblendet, so laß, Lieb, darum doch dein Antlitz unverwendet! Mein Herze sieht dich doch, sind schon die Augen blind.

## ERSTES BUCH

## DERODEN,

IN WELCHEM GEISTLICHE LIEDER BEGRIFFEN.

Wol-Edeln, Gestrengen und Vesten Johan Christof von Uchteuf Litschöne, Fürstl. Schleswig-Holstein. Kammer-Junkern zu f, zu angenehmer Entsinnung so lang gepflogener vertraulichen Reisegefärtschaft und allzeit guten Vernehmen.

5

10

15

20

25

#### 1. Danklied.

1682 November.

Billich ists, daß wir uns freuen und mit lautem Jauchzen schreien: Lob sei Gott und seiner Macht, der die stolzen Feinde beuget, und mit seiner Allmacht zeuget, daß er uns noch nimmt in Acht!

Zweimal kamen sie gezogen, zweimal sind sie auch geflogen, nicht ohn' mächtigen Verlust. Schreit, ihr Jungen, ruft ihr Alten: zweimal hat das Feld erhalten Gott und unser Held August!

Held August, du kühner Krieger, du gelückesvoller Sieger vor und in und nach dem Fall', auf was Arten, auf was Weisen soll man deine Taten preisen hier und dort und überall?

Held, du kamest her vom Weiten, daß du vor uns möchtest streiten; Held, du kamest, Held, du strittst, Held, du siegest auch im Sterben: Held, wie können wir verderben, weil du itzt noch für uns trittst?

Deine Räte, deine Werke,
deine ritterliche Stärke
ruft aus, was nur rufen kan.
Die bezwungnen Ströme brausen,
die verbundnen Lüfte sausen
was du, Helfer, hast getan.

Elbe, Fürstin unsrer Flüsse, mach dich auf die feuchten Füße, eile, laufe Nacht und Tag, meld es mit beredten Wellen, daß die Ufer widerschällen, wie der Feind vor dir erschrak!

35

40

45

Die erblasseten Illyrer wichen mitsampt ihrem Führer hinter sich und fielen hin, wie für Jovis Donnerkeilen, wie für Herkuls heilgen Säulen, die man nicht soll überziehn.

Schöne Stadt, der fromme Himmel, der verschuf ein solch Getümmel, ein solch Schrecken in dem Feind', daß der schändlich muste fliehen, der dich grimmig auszuziehen und zu plündern war gemeint.

Seid nun froh, ihr frommen Bürger!

Er ist tot, der wilde Würger,
er ist tot und ihr seid frei.
Ihr und wir und Alle sagen,
daß sich Gott für uns geschlagen,
daß die Ehre seine sei.

Ist schon unser Heiland blieben,
Gott hat Einen schon verschrieben,
der ihn rächen kan und soll,
ihn und uns und alle Frommen.
Kommt er? Ja, er ist schon kommen.

Luthrische, gehabt euch wol!

## 2. Auf die seligmachende Geburt unsers Erlösers Jesu Christi.

1632 Weihnacht.

Taue doch, o Himmel, taue! Brecht, ihr Wolken, regnet her,

10

15

20

25

**3**0

35

daß man den Gerechten schaue, dessen nun nicht ohn' Beschwer die betrübte Welt so lange sich versieht und ihr macht bange!

Ja, es treufelt, ja, es tauet, der gesunde Regen fallt. Schauet hin, ihr Menschen, schauet: dort, dort liegt das Heil der Welt. Diß Kind ist der Tau, der Regen, der die Erde soll bewegen.

Deucht michs oder ists im Wesen, wie das Land schon weit und breit von der Unart ist genesen durch die fromme Feuchtigkeit, wie daß Täler, Feld und Höhen schon in schönerm Schmucke gehen?

Sei, gewündschte Nacht, gegrüßet, da der keusche Jungfermund einen jungen Sohn geküsset, eh' sie ihn recht sehen kunt', einen Sohn, den sie mit Rechte doch wol Vater heißen möchte!

Unser Himmel ist im Stalle.
Recht so, Hirte Sybotus,
daß du mit der Pfeisen Schalle
ihm verehrest deinen Gruß!
Bei der Engel lauten Chören
lässest du dich billich hören.

Fleug, gemalter West, und streue aus dem Blumen-Himmel Klee! Daß die Luft Narzissen speie, Lilgen für den weißen Schnee, daß das Kind als in der Wiege und in hellen Windeln liege!

Ihr, ihr eingestallten Tiere, haucht ihm warmen Atem zu, daß es keine Kälte rühre! Stört es nicht aus seiner Ruh! Jungfran Mutter, denk indessen, daß du Amme bist, und wessen!

O ihr hochgelobten Krippen, unsers Heilands Schirm und Rast, und o Stall, daß du nicht Lippen, daß du doch nicht Zungen hast, daß du selbsten köntest singen von den wundersamen Dingen!

Kleiner Gast, doch auch zugleiche großer Wirt der weiten Welt, gib doch künftig unserm Reiche, daß es sich zufrieden stelt, daß doch mit dem alten Jahre hin auch alle Plage fahre!

Segne kunftig unsre Linden, unsre halbgestorbne Stadt, daß sich möge wieder finden was der Krieg verderbet hat! Reinige die faulen Lüfte, die so schwanger sein mit Gifte!

8. Neujahrsode MDCXXXIII,

ther zweimalige Verwüstung des Landes, denn er Königl. Majest. aus Schweden Todesfall geuget und der endliche Friede ersoufzet wird.

O du zweimal wüstes Land, von der Feinde bösen Hand, ach, du liebes Meißen, du, wie bist du gerichtet zu!

Deine Felder liegen bloß, deine Flüsse werden groß, groß von Tränen, die man geußt und als Ströme fließen heißt.

Deine Dörfer sind verbrant, deine Mauren umbgerant, deine Bürger sind verzagt, deine Bauren ausgejagt.



20

25

30

25

40

Aller Vorrat ist verzehrt, alle Kammern ausgeleert, alle Kasten sind besucht, unsre Schätze hat die Flucht.

Du, vor aller Güter reich, bist itzt einer Witben gleich; wir, die Waisen, sind erschreckt und mit Kummer ganz bedeckt.

Unser Heiland, unser Held, dem wir Alles heimgestellt, der uns zweimal frei gemacht, den reibt auf die wilde Schlacht.

Der erzürnte Himmel dreut wegen unsrer Sicherheit, daß er uns ganz stürzen will, weil uns unser Helfer fiel.

Zwar, wie zornig Gott auch war, doch bedacht' er die Gefahr; unsre Not erhielte dieß, daß er uns noch siegen ließ:

Aber, ach der teuren Lust, die uns unsern Schatz gekost! unsern Nutzen und Gewin reißet eine Kugel hin.

Unser Feind ist froh und lacht, daß er uns hat Schaden bracht; zweimal mehr wächst ihm der Mut durch des edlen Helden Blut.

Gläublich ists und fast schon wahr, daß er seiner Räuber Schar, wie er immer kan und weiß, über uns wird geben Preis.

Großes Kind, Emanuel, wende du diß Ungefäll, komme doch dem Schaden für, der schon wartet vor der Tür!

Um ein Lachen ists geschehn, um ein liebes Freundlichsehn, daß dein Vater sich bedenkt und uns unsre Strafen schenkt.

Lenke du der Feinde Mut, daß sie uns einst werden gut! Wo sie dieses wollen nicht, so nimm uns in deine Pflicht!

Zeuch vor unsern Rittern aus und beschütz des Sachsens Haus, der für deinen Ruhm und sich Alles waget williglich!

Kan es sein, so gib uns Rast, der du Alles kanst und hast! Friedefürst bist du genant; bring du uns doch Frieden-Stand.

Und, ihr Feinde, gebt es zu, setzet euch mit uns in Ruh', daß wir bei der letzten Zeit stehn in sichrer Einigkeit!

Denket, daß der Friede nährt, denket, daß der Krieg verzehrt, denket, daß man doch Nichts kriegt, ob man schon auch lange siegt!

Stelle deine Schlachten ein,
Mars, und lerne milder sein!
Tu die Waffen ab und sprich:
Hin, Schwert, was beschwerst du mich!

Dieser Helm wird nütze sein, daß die Schwalben nisten drein, daß man, wann der Früling kömmt, junge Vögel da vernimmt.

Und der prachen Erden Bauch darf der Spieß' und Degen auch, doch daß sie sehn anders aus: Pflug und Spaden werden draus.

Trit, was schädlich ist, beiseit! Hin, verdamte Pest und Streit! Weg ihr Sorgen, weg Gefahr: itzund komt ein neues Jahr!

10

15

20

25

25

#### 4. Nach des VI. Psalmens Weise.

1688 November.

In allen meinen Taten
laß ich den Höchsten raten,
der Alles kan und hat;
er muß zu allen Dingen,
solls anders wol gelingen,
selbst geben Rat und Tat.

Nichts ist es spat und frühe um alle meine Mühe, mein Sorgen ist umsonst: er mags mit meinen Sachen nach seinem Willen machen, ich stells in seine Gunst.

Es kan mir nichts geschehen, als was er hat versehen und was mir selig ist. Ich nehm' es, wie ers giebet; was ihm von mir geliebet, das hab' auch ich erkiest.

Ich traue seiner Gnaden, die mich für allem Schaden, für allem Übel schützt. Leb' ich nach seinen Sätzen, so wird mich nichts verletzen, nichts fehlen, was mir nützt.

Er wolle meiner Sünden in Gnaden mich entbinden, durchstreichen meine Schuld! Er wird auf mein Verbrechen nicht stracks das Urteil sprechen und haben noch Gedult.

Ich zieh' in ferne Lande, zu nützen einem Stande, an den er mich bestellt. Sein Segen wird mir lassen was gut und recht ist fassen zu dienen seiner Welt.

Bin ich in wilder Wüsten, so bin ich doch bei Christen und Christus ist bei mir. Der Helfer in Gefahren, der kan mich doch bewahren, wie dorte, so auch hier.

Er wird zu diesen Reisen gewündschten Fortgang weisen, wol helfen hin und her, Gesundheit, Heil und Leben, Zeit, Wind und Wetter geben und Alles nach Begehr.

Sein Engel, der getreue,
macht meine Feinde scheue,
trit zwischen mich und sie.
Durch seinen Zug, den frommen,
sind wir so weit nun kommen
und wissen fast nicht wie.

Leg' ich mich späte nieder, erwach' ich frühe wieder, lieg' oder zieh' ich fort, in Schwachheit und in Banden, und was mir stößt zu Handen, so tröstet mich sein Wort.

Hat er es denn beschlossen, so will ich unverdrossen an mein Verhängnüß gehn; kein Unfall unter allen wird mir zu harte fallen, ich will ihn überstehn.

Ihm hab' ich mich ergeben zu sterben und zu leben, so bald er mir gebeut. Es sei heut' oder morgen, dafür laß ich ihn sorgen, er weiß die rechte Zeit.

Gefällt es seiner Güte, und sagt mir mein Gemüte

80

85

90

10

15

30

nicht was Vergeblichs zu, so werd' ich Gott noch preisen mit manchen schönen Weisen daheim in meiner Ruh'.

Indeß wird er den Meinen mit Segen auch erscheinen, ihr Schutz, wie meiner, sein; wird beiderseits gewähren was unser Wundsch und Zähren ihn bitten überein.

So sei nun, Seele, deine und traue dem alleine, der dich geschaffen hat! Es gehe wie es gehe, dein Vater in der Höhe weiß allen Sachen Rat.

#### 5. Auf des VIII. Psalms Melodei.

Wilst du erst itzt, o Seele, dich beschweren, daß deinen Leib die Erde soll verzehren? Befällt dich erst die Furcht des Todes itzt, da er erblaßt den Todesschweiß schon schwitzt?

Sein Ende war ihm da schon auserkoren, eh' als ihm noch sein Anfang war geboren; das war der Bund: du soltest wieder fort, so balde dir dein Gott rief zu ein Wort.

Er hat ein Ziel gestecket allen Sachen, er wird in dem ihm nichts Besonders machen; spricht er, so muß die Welt auch untergehn: und er vermeint ihm ewig zu bestehn?

Wie kanst du dir, was unverweslich, hoffen? Dein schwacher Leib steht allen Toden offen: tuts einer nicht, so stehn hier zehen noch, die stark sind satt zu stoßen ihn ins Loch.

Schmerzt dieses dich, daß er so viel ertragen, daß er von nichts als Leide weiß zu sagen, so kehr in dich und frag dich selbst um Rat, ob sein Gericht' in dem denn Unrecht hat! Schau Alles an, worauf ein Herze schauet, das mehr auf Schein als wahre Schönheit trauet, Kunst, Ehre, Lust, Vermögen und fortan: ist alles diß auch mehr als nur ein Wahn?

Das solte dich was Höhers unterweisen? So überhoch war solches nicht zu preisen, daß leichter Wind sich scheuet des Gewichts, und selbst sich heißt noch weniger als nichts.

Ich bin gewiß, daß meine Seele lebet, wenn mir mehr nichts an diesem Leibe webet; kein Geist verwest, als den der Himmel gab; sein Überzug, der Leib, der muß ins Grab.

Auf diß sei froh, daß, da du warst verfluchet, dein Heiland dir den Segen hat gesuchet, daß, da du schon wie warst ein Hellenbrand, der Himmel dir durch Gott war zuerkant!

Ie mehr du hier vor Schmerzen must verbeißen, ie mehr du dort ein Freudenkind wirst heißen; weiß dir die Welt nichts anzutun als Leid, Gott hat Lust gnung für dich in jener Zeit.

Hab alle Welt, hab alle Macht zu Feinde, es schadet nichts, hastu nur ihn zum Freunde; es wird dein Fall dich dennoch sehen stehn, wenn er durch sich wird einst zu Grunde gehn.

Trit nur hervor und beichte deine Schulden! Ich weiß gewiß, er wird sich noch gedulden, wird gnädig sein, als der nicht anders kan; erkähne dich und sprich ihn nur drum an!

Laß, Herze, nun sich deinen Unmut stillen und richte dich nach deines Gottes Willen! Halt aus und sprich: Du bist ja doch mein Gott, und schlägst du mich mit tausent Toden tot.

#### 6. Auf die Weise des CI. Psalms.

Ich habe mich mit mir nun ganz besprochen. Der leichten Welt ihr Gutsein oder Pochen soll mich forthin nicht weder krank noch froh mehr machen so.

15

20

25

80

35

40

Was ist es mehr mit allen ihren Günsten, die, Nebeln gleich und leichten leeren Dünsten, so bald sie nur und eh' sie fast entstehn, so bald vergehn?

So kan mir auch ihr Zorn auf mehr nicht schade als daß er mir zerreißt des Lebens Faden. Not, Armut, Pein und was sie Tötlichs dreut scheint nur ein-Leid.

Sie mag mich denn gleich sieden oder braten, sie muß mich doch der Seelen lassen raten, die ihren Grimm, wie sauer sie ihn macht, doch nur verlacht.

Gott, der ist der, der nicht nur hie mit Nöten, der dort auch kan mit Höllenängsten töten, da Leib und Geist durch einen Tod verdirbt, der nimmer stirbt.

Laß keine Furcht, als deine, mich erschrecken, o der du uns vom Tode wirst erwecken!

Laß, Höchster, mich bewegen keine Lust, als die du tust!

Enthalte mich in diesen trüben Zeiten, da Gut und Bös in vollen Lärmen streiten, da falscher Schein mit wahrer Schönheit kriegt und fast wie siegt!

O wahre Zier, itzt lenke meine Sinnen,
daß sie nur dich alleine lieb gewinnen!
Itzt wend auf nichts als dich nur meinen Mut,
o höchstes Gut!

Ich will forthin mit streitenden Gebeten die böse Welt zu meinen Füßen treten, will blos auf den mein Herze stellen hin, von dem ich bin.

Er meint es gut und will mich nur versuchen, ob ich ihn wol will segnen oder fluchen; er ist gerecht, wird mehr nicht, als ich kan, mir muten an.

Was er legt auf, das hilft er selbsten tragen und macht es so mit allen unsern Plagen, daß endlich anders man nicht sagen kan als: wol getan!

#### 7. Hier ist Nichts denn finstre Nacht.

Hier ist Nichts denn finstre Nacht, blinde Schatten, schwarze Hölen, da die einversperrten Seelen kaum nicht werden umgebracht. O die dreimal armen Seelen, die sich also müssen quälen!

5

10

15

30

25

30

Wer ist jener, den du siehst?

Ists nicht der, der nächtlich sorgend,
täglich traurend, allzeit borgend,
arm bei großem Reichtum ist?

Mich erbarmt der armen Seelen,
die sich so in ihm muß quälen.

Dieser sucht sein höchstes Gut in der Kost und braunen Trauben, kreucht mitt' Rock' und mit der Schauben, tut, was Blut nimmt und den Mut. Es ist leichte zu gedenken, wie die Seele diß muß kränken.

Der, der hier so hoch trit her, der ists, den die Ehrendünste und die leichten Hofegünste machen auf den Schein so schwer. Solt' es stehn bei seiner Seelen, sie würd' ihr ein Bessers wählen.

Was ist Plato, was Porphyr, Kleobulus, Periander, Simonides, Aristander und der Große von Stagyr? Heiden sind sie, taub an Ohren, blind an Augen, große Toren.

Giebt mir nun die Nacht den Tag? Kein Stern kan sich selbst nicht malen, Phöbe selbst borgt ihre Stralen und verleiht sie, weil sie mag.

40

45

50

55

65

70

Sie und ihr Volk muß erblinden, steigt ihr Bruder von der Inden.

Eitel ists und ohne Frucht, was ihr Eiteln ohne Früchte von früh' an bis unter Lichte in den falschen Büchern sucht, nur daß ihr im Reden-Kriegen hinterlistig ob mögt siegen.

Mein Gott! Was verträgt man nicht, freuret, schwitzet, fastet, wachet, leidet, daß ein Andrer lachet, dem es an Vernunft gebricht, bis man etwas angewonet, das doch endlich wenig lonet.

Soll mir denn ein blasses Blat so verzaubern Farb' und Sinnen, soll ich Schönheit heißen können, was viel Runzeln macht und hat, und mir durch die Pest der Schriften lassen Seel' und Mark vergiften?

O ihr Weisen auf den Schein, wer bezahlt euch Leib und Leben, das ihr blicklich hin müßt geben, wenn ihr so wolt weise sein?

Weisheit ist nicht, wie ihr denkt, eine Kunst, die so zu lernen:
Weisheit kommt her aus den Sternen.
Sie ists, die der Himmel schenkt und in solche Seelen senket, die sich vor zu ihm gelenket.

Vater, der du Aller bist, doch um so viel mehr der Deinen, laß mir dein Licht, Selblicht, scheinen, scheide Warheit von der List! So wird aller Weisen Wissen meiner Einfalt weichen müssen.

## 8. Tugend ist mein Leben.

Tugend ist mein Leben, der hab' ich ergeben

den ganzen Mich.

Tugend will ich ehren,
Tugend wird mich lehren,
was sie selbst kan mehren:

5

sie wächst durch sich.

Nicht des Weges Länge, och des Pfades Enge

schreckt mich davon.

die Dornen stechen,

Tib' und Kleider brechen,

Si ← wird Alles rächen

durch ihren Lohn.

Weil die Andern karten, ust und Schlafes warten,

so säum' ich nicht.

zt ist Zeit zu eilen;

em wird alles feilen,

er sich wird verweilen

und itzt verbricht.

Alles Ander', alles

at die Art des Palles,

der steigt und fällt.

Schätze haben Flügel,

Ehre läßt den Zügel,

Lust kommt aus dem Bügel:

die Tugend hält.

Hab' ich Gott und Tugend,

so hat meine Jugend,

was sie macht wert.

Diese schönen Beide

wehren allem Leide,

lieben alle Freude,

so man begehrt.

#### 244 DER ODEN I. VON GEISTLICHEN LIEDERN.

#### 9. Laß dich nur Nichts nicht tauren.

Laß dich nur Nichts nicht tauren
mit Trauren!
Sei stille!
Wie Gott es fügt,
so sei vergnügt,
mein Wille!

Was wilst du heute sorgen

5

10

15

auf morgen?

Der Eine
steht Allem für;
der giebt auch dir
das Deine.

Sei nur in allem Handel

ohn' Wandel, steh feste! Was Gott beschleußt, das ist und heißt das Beste.

#### ANDERES BUCH

## DER ODEN,

#### VON LEICHENGESÄNGEN.

Edeln und Hochgelarten Herrn Philipp Krusen, der Rechten Lic., il. Holstein. hochbetrauten Rat und dero Zeit ansehnlichen Geben an den Großfürsten in Moskow und an den König in Persien, duldiger Bedankung für so vielfältige bezeigte Beförderung auf weschsjährigen Reise und angenehmer Erinnerung so mannigfälningehar, Gott sei Lob, überstandener Sorgen und Beschwerligbeiten, seuch fernerer Empfehlung zu beharrlichen Gunsten.

5

10

15

20

25

## 1. Auf des Wolgebornen Herrn, Herrn August Herrn von Schönburg, Herrn zu Glauchau und V Erbherrn zum Greßlaß u. s. w. Ableb

1682.

Trit, Melpomene, trit auf, laß die Trauersaiten tönen, als an die mich zu gewönen zwingt der trüben Zeiten Lauf! Ich will in den stillen Klang stimmen diesen Leidgesang.

Siegfried, du belebter Held, Zier des Stammes, Preis der Jugend, teurer Ausbund aller Tugend, du Gerühmter vor der Welt, o du wertester August, aller Menschen liebe Lust!

Bist denn du auch gangen hin, dannenher kein Rückweg gehet, da das Endmal Allen stehet, (Allen, so denkt unser Sinn), bist denn du auch alsobald vor dem Alter worden kalt?

Du, von dem man neulich nur rühmet' an der Helden Reie solche Tapferkeit und Treue, der du deiner Liebe Spur vor das traute Vaterland machtest durch die Faust bekant?

Ja, du namest dir auch für, vor die Deinen gar zu sterben und den werten Dank zu erben, der Erlösern ziemt und dir. Dein Wundsch war in selber Not: frei sein wollen oder tot.

#### VON LEICHENGESÄNGEN.

Und wir brachtens auch darzu, daß wir uns nun Sieger melden, durch so streitbeherzte Helden, die sich hielten gleich wie du, die ihr Blut um gleichen Kauf, gleichwie du auch, setzten auf.

15

40

45

H

55

60

65

Mars ersahe dein Gesicht', als du in den Waffen rungest, zornig durch die Feinde drungest; deiner wolt' er warten nicht. Mancher Man, der sonst war wert, ward erletzet durch dein Schwert.

Was du hast für uns gewagt, zeigen deine tiefen Wunden, so du vor der Faust empfunden. Rüchtig ist es und besagt, was dein kühner Arm getan auf dem Breitenfelder Plan'.

Ietzund, da du hast gesiegt und mit Ehren kömmest wieder, legest du dich, Werter, nieder und wirst durch den Tod bekriegt. Da nun Alles Friede war, kamst du erstlich in Gefahr.

Er, der Tod, floh selbst vor dir, als du ihm nicht woltest weichen, da er plötzlich sah' erbleichen manchen Man durch dein Rappier, wie von deiner kühnen Faust mancher Feind ward angestraußt.

Nun erschleicht er hämisch dich und verletzet dir dein Leben, das zuvor sich wolte geben keinem Schosse, keinem Stich. Ohne vorbesagte Zeit kömmst du um und außer Streit. Hättestu doch deine Kraft Andern auch bezeigen sollen!

75

80

5

10

15

Zwar dein Mut ist schon erschollen vieler Länder Bürgerschaft. Wer dich kennet und nicht kennt, nennt dich groß, wenn er dich nennt.

Nun, du bist zwar umgebracht; doch so kan man löblich sagen, daß dich kein Feind können jagen, übermögen keine Macht.
Was für Macht dich übermocht, die ist die, so Alles pocht.

Dein Gedächtnüß, werter Held, soll dort neben Phöbus stehen, auf und nieder mit ihm gehen und der Welt sein vorgestellt. Du wirst nicht vergessen sein, weil wir haben seinen Schein.

## 2. Auf des Wolgebornen Fräuleins, Fräulein Agnes von Schönburg u. s. w. Beisetzung.

1632.

Es ist ja zu beklagen:
auf eins in zweien Tagen
sind zwei Geschwister hin.
Zwei junge Stammessprossen
sind nun auf eins verschossen;
diß schmerzet unsren Sin.

Um was wir gestern weinten und nicht zu trösten scheinten, das machte Held August. Heut' ursachst du, du Liebe, das wir so sehen trübe und schlagen an die Brust.

Er war der Helden Herze, du aller Schönen Kerze, so ie gewesen sein. Dich preist man unter Deinen. Ihn rühmt man unter Seinen, weil keins nicht war gemein'. O Nymphe, deine Blüte,
dein himmlisches Gemüte,
dein tugendvoller Geist
macht, daß wir duppelt müssen
auf Tränen sein beflissen
und was uns Trauren heißt.

30

B

Was man an dir nur sahe,

war dem Himmel nahe,

er du warest auch.

Nichts mochte dir belieben,

dunkeln kan und trüben

Eitelkeiten Rauch.

stets dem Tod' ergeben
willig kunte sein,
n einst der Schöpfer käme
wieder zu sich näme
er dir vor blies ein.

du von deiner Stelle

uns gewichen bist.

h war es selbst dein Wille,

du Gott hieltest stille,

tut ein wahrer Christ.

hastu völlig inne,

nach du hier gestrebt.

orauf du bist gestorben,
hastu nun erworben

d tot uns überlebt.

Itzt müssen deine Stralen

Blane schöner malen,

uns rauben des Gesichts.

Du fünkelst in den Sternen

und blickest her von Fernen
auf dieses große Nichts.

Die güldnen Cherubinnen bemühn sich, was sie können,

65

70

75

80

und dienen stets dir auf. Der Engel edle Scharen zu hunderttausent Paren begleiten deinen Lauf.

Wenn wird es doch geschehen, daß wir auch können sehen, was du schon siehest itzt, wo jene drei Personen, die doch nur Eins sind, wonen, und wo Gott selber sitzt?

Sei, seelge Seele, seelig und zeuch auch uns allmälig dir nach und Himmel an! Was uns von dir verbleibet, mit dem du warst umleibet, sei ehrlich beigetan!

Diß, was wir hier verscharren, will deiner Ankunft harren auf jenen großen Tag.

Die Erde sei ihm leichte, so dar ein Ieder reichte, der ihn zu lieben pflag!

Dein Grab, das müsse blühen, mit Lilgen ganz verschnien und aller Blumen Zier! Kein Wind, kein Schnee, kein Regen soll deiner Gruft entgegen und sein beschwerlich dir.

# 3. Auf Jungfrau Marien Schürers Begrä

Die heiße Zährenbach rinnt nur umbsonst die roten Backen ab. Kein herzerzwungnes Ach füllt für uns aus das schon gemachte Grab. Man hat noch nie vernommen, daß auf die Klagewort' ein Geist sei rückwärts kommen, der einmal schon war fort. Die tugendvolle Lust

"der schönen vor, itzt totenfarbnen Stadt

hat auch an das gemußt, was kurzer Zeit so Viel' ermordet hat.

Was uns an ihr beliebet,

15

35

md

**b**m

مه

liegt vor une kalt und tot.

Sei, junge Welt, betrübet! Dich rührt die meiste Not.

Die neun Aonien,

der III Imphen Zunft, die ganze Götterschar

samt allen Chariten

m stellan tief betrübt umb die verhüllte Bahr'.

> Apollo kan nichts sagen, ist Leid und Achzens vell, hat mir es aufgetragen,

daß ich sie klagen soll.

Die Tugenden gehn aus

mblen ein Cypreß und Majoran;

sie winden manchen Stranß

Ziehen sie mit bunten Kränsen an.

Sie malen alle Plätze

und rufen aus vor ihr,

daß man in Blumen setze

sie, aller Blumen Zier.

Der deutsche Helikon

Schwarzen Flor und Binden vorgetan.

Cytheris und ihr Sohn,

liebe Kind, ziehn Trauerkleider an und folgen derer Leichen,

auf die sie dachten schon,

wie sie ihr wolten reichen

den Malschatz, ihren Lokn.

Der bleiche Würger steht,

reg' es ihn, was er an-ihr getan,

weil ihm zu Sinnen geht,

er verübt und nun nicht ändern kan.

Doch solt' ihn was gereuen? 45 Er würget Tag für Tag, für dem sich Alle scheuen, den Niemand scheuchen mag. Wie sollen wir ihm tun? so Wir heißen dich, Leib, unter deiner Gruft in sanfter Stille ruhn, bis dich einmal die Seele wieder ruft, die Seele, die schon höret, was sie vor nicht gewußt, bis sie auch dich verehret 55 mit jener langen Lust. Im Übrigen will ich, wie ich denn soll, durch meiner Verse Preis geschäftig sein umb dich, so will wenden an nicht ungelehrten Fleiß, daß die, so dieses lesen, auch melden meinen Sin, daß ich dir hold gewesen, du keusche Schürerin. Ihr Andern, zündet an 65 die teure Myrrh' und fremdes Benzoe, daß von dem Oliban und Aloë ein süßer Dampf entsteh'! Inmittelst will ich tönen die weise Melodei, 70 daß auch das Grab der Schönen nicht ohne Freude sei.

## 4. Auf Jungfrau Magdalena Weinmans Able 1682.

So bist du dennoch hin, du schöne Weinmannin, von welcher man so ofte den blassen Tod erfuhr, bald die gewündschte Kur und Leben hofte? Du Tugendsame, du, tust du die Augen zu, die mehr nicht wollen glimmen? Du wolberedter Mund, erstummen dir itzund die süßen Stimmen?

Wo ist der Stirnen Schein, die klaren Äugelein?
Die weißen Zähne blecken, der Wangen Milch und Blut verfärbt die schöne Flut mit toten Flecken.

Du lustigs Miethaus, du,
Leib, lege dich zur Ruh'!
Dein hat man satt gepflogen.
Dein Geist, dein werter Gast,
en du bewirtet hast,
let ausgezogen.

Er schiffte Himmel an;

ler Glaube war sein Kahn,

lie Wündsche Botsgesellen,

lie Ruder, Segel, Mast

lein Beten, er die Last,

lie Tränen Wellen.

Die Lieb' ist sein Kompaß,

lie Gegenliebe das,

vas Helene bei Nachte,

lie Seufzer guter Wind.

So segelt' er geschwind,

wohin er dachte.

Des Ankers darf er nicht, der ihm zwar nicht gebricht. Nichts macht den Himmel trübe. Der Bräutgam geht zum Furt' und wartet an dem Port' auf seine Liebe.

Steig aus, du herzer Gast, spricht er, und sei umfaßt

55

60

65

70

75

80

#### DER ODEN IL

von deines Buhlen Armen!
Komm, Seele, keusche Braut!
Dich hab ich mir vertraut
durch mein Erbarmen.

Dein Malschatz bin selbst ich, du meiner. Meine mich, wie ich dich herzlich meine! So solstu ewig sein was ich bin. Du bist mein', ich allzeit deine.

Dein Zierrat und Geschmeid' ist Zucht und Ehrligkeit, die Keuschheit deine Krone, die Scham dein Ehrenkranz: so gehst du an den Tanz mit Gottes Sohne.

Der Schauplatz ist ein Feld der güldnen Sternenwelt. Die lichten Cherubinen sind fertig zu den Rei'n; hingegenüber schrein die Seraphinen.

Das Brautmal ist bereit: die Speis' ist Ewigkeit, die Trachten lauter Leben, der Trank ein stetes Nun. Mit solchem lieben Tun bist du umgeben.

So laufen um den Saal die Engel ohne Zahl und rüsten auf ein Lager. Dein Vater nennt ihn schon, wie auch die Mutter, Sohn, die Schwester Schwager.

Wol, keusche Seele, dir! Wo bleiben aber wir? Furcht wacht an allen Enden, dortnaus ist Krieg und Not, hierinnen Pest und Tod.

Wer wird diß wenden?

Sprich deinen Bräutgam an!

Er ists, der retten kan,
er wird sich noch erbarmen,
er ists, der Hülfe hat.

Uns mangelt Rat und Tat,
uns armen Armen!

Tugendreichen dreien Jungfrauen Annen, Magd Juden, Herrn Johan von Wirths, Handelsipzig, geliebten Töchter Christliches Absterben
Trostlied an die hochbetrübten Eltern.

1632 Sommer.

"Ach Jammer! inner dreien Tagen sehn wir das dritte Kind hintragen!"

klagt ihr, ihr blassen Eltern, recht.

Und wer euch wolte diß verweisen,
der müßte härter sein als Eisen

und am Verstande sehr geschwächt.

Ein Kind verlieren stört die Freuden, zwei ist ein recht geduppelt Leiden, drei aber, das ist gar zu viel. Doch laßt uns schauen noch hingegen, ob denn bei diesen harten Schlägen so gar kein Trost sich zeigen will.

Ihr müsset erstlich euch besinnen und euer Heidnisch nicht beginnen. Ihr wißt, was hin ist und was kömmt. Auch wißt ihr, daß es der genommen, von dem es vormals her gekommen, der Allem seine Zeit bestimmt.

"Ach", sprecht ihr, "daß wir sie geboren, weil wir sie also jung verloren!" Wer sagts, daß sie verloren sein? Ists besser nicht gehabet haben

30

85

40

45

50

55

60

als gar nicht? Was jung wird vergraben, das blendet nicht der eitle Schein.

"Sie waren aber schon erzogen."
Was denn? Ihr habet des gepflogen,
was mit sich bringt der Eltern.Pflicht.
"Sie waren ferner from und züchtig."
Diß macht mehr euer' Aufsicht rüchtig:
seid froh, daß man diß von euch spricht!

Ihr klagt ja eurer Ehe Früchte.

Und diß ists eben, das mit Nichte
euch allzu hestig wimmern läßt.

Ihr wisset, daß ihr fruchtbar waret.

Wem habt ihr aber sürgesparet?

Nach euch bleibt eben diß auch Rest.

Die Kinder kommen wol von Herzen und gehn auch wieder hin mit Schmerzen; doch ist euch gleichfals auch bewußt, daß ihr habt Sterbliche gezeuget. Was die gemeine Mutter säuget, das folget ihr und ihrer Kost.

Soll man sich denn zu Tode grämen um das, was man nicht wieder nehmen und ihm auch selbst nicht wehren kan? Wir hören stets zu Grabe läuten: das meldet uns bei guten Zeiten, was nachmals wird mit uns getan.

So soll euch dieses auch nicht reuen, daß ihr sie nicht habt lassen freien. Verfreien ist der strengste Dienst. Ihr übernahmt sie kaum dem Klagen. Um was ihr itzt so sehr müßt zagen, sagt, ist nicht Alles diß Gewinst?

Sind große Kinder große Sorgen, so ists ja besser heut' als morgen, daß ihr euch ihrer habt gelost. Wo sind sie besser aufgehoben als eben in den Wolken droben? Und diß ist auch kein schlechter Trost. Zu dem, so habt ihr können gläuben, daß diß nicht ewig würde bleiben, was ohn' euch nicht kam an das Licht. Viel minder soll euch das betrüben, daß sie auf solche Weise blieben. Wer wol stirbt, fragt nach diesem nicht.

Hat das Verhängnüß haben wollen, daß sie auf einmal fallen sollen, so ist es eben wol so gut, daß wir auf einmal sie betauren, als daß wir dreimal solten trauren um dieses keusche Jungferblut.

Wer weiß, für welchen derben Strafen sie Gott hat heißen gehen schlafen?
Wir sind hier Furcht, sie Friede voll, zu schweigen, daß sie nunmehr wissen, nach dem wir uns nur sehnen müssen, bis uns, wie ihnen, auch wird wol.

Im Übrigen solt ihr die Plagen um so viel desto leichter tragen, weil eurer dennoch zweie sein. Teilt euren Harm, wie vor die Freuden und denket, daß mit eurem Leiden ganz Leipzig etwas hat gemein!

Überschrift auf die seligen drei Schwestern. Weil aus dem Himmel sich die Gratien verloren, o hat der Sternen Rat für jene Die erkoren.

## Herrn Peter Kuchens Ableben an die betrübte, auch kranke Witwe.

1682 Sommer.

Betrübte Frau, verzeihet mir, wo ich zu viel mir nehme für, indem ich eurem matten Sinne, der kaum für eigner Krankheit webt, mehr von des Liebsten Tode bebt, itzt zuzureden diß beginne!

16

20

25

80

35

40

Vielleichte wird die wilde Pein um etwas Lernen milder sein, wo nur geringster Zuspruch haftet, wo nur der kleinste Trostes Gran bei euch trifft guten Acker an und in dem wunden Herzen saftet.

Vor allen Dingen mein' ich wol, muß ich, so viel ich kan und soll, auf gute Vorsicht mich besleißen, daß nicht der unverharschte Schad' in einen schlimmern Stand gerat' und etwan möge weiter reißen.

Ihr, Schwache, klaget euren Man, um das euch niemand strafen kan. Was lieb ist, wird mit Ach verloren. Wer etwas, wes er sich erfreut, kan missen ohne Traurigkeit, der soll noch werden erst geboren.

Und wer auch euch verhübe diß, der müste sein kein Mensch gewiß. Kein böser Tiger ist so wilde, kein Leoparde so ergrimmt, daß, wenn er um den Gatten kömmt, er sich nicht trage zahm und milde.

Was einmal sich zusammenfügt, das wird durch Anders nichts vergnügt als wenn es seinen Freund kan sehen. Und wenn sein Liebes sich entbricht, so weiß es auch zu bleiben nicht, so ists mit seiner Lust geschehen.

Die bulerische Wicke prangt, wenn sie hat einen Halm erlangt, den sie darf brünstiglich umschlingen. Ingleichen seht den Rüstenbaum, wie daß der liebend' Eppich kaum von seinem Freunde sich läßt dringen!

Was sich einander herzlich giebt, das liebt das, was es gleiche liebt, and kan sich sonst an nichts erlaben.

Das Turteltäublein fleugt und girrt,

wenn sie nicht bald sieht ihren Wirt

und in gewählter Zeit kan haben.

So unbarmherzig bin ich nicht, daß, was euch heißet eure Pflicht, ich schlechter Dinge tadeln wolte. So bin ich auch nicht so betört, daß ich, was die Natur uns lehrt und fast gebeut, verdammen solte.

wenig Gift uns nicht verletzt,

das Euer brennt, das Wasser netzt,

so enig kan die Zähren halten

das der Ehe hinterbleibt,

ders Liebe Liebe treibt

15

Weinen ist zu wehren nicht.

daß auch Maße nicht gebricht,

das nicht gebricht,

onsten selten sich will finden!

ist das Pflaster eben diß,

it ein Herze seinen Riß

elbsten kan und soll verbinden.

ie sie zu allen Dingen gut,

cift und hält sie Sin und Mut,

sie nicht brechen aus den Schranken.

ihr auch sie nehmt nicht in Acht,

bt ihrs zu dem Stande bracht,

ihr so sehr nicht werdet wanken.

ihr für euren besten meint?

Wissen wir ohn' euer Klagen.

daß noch viel ein bessrer sei,

der euch noch mehr als der ist treu,

das heißt euch unser Glaube sagen.

Diß ist der wahren Liebe Sin, die Ohn' ihr Liebes nicht will leben.
Wie Sollet ihr ihm aber tun?

90

95

Ihr müßt in Gottes Willen ruhn. Er nimmt ja recht, was er hat geben.

Ihr nahmt ihn darum ja allein, daß ihr nicht woltet einsam sein. Nun kuntet ihr zuvor bedenken, daß eben seine Sterbenszeit euch in den Turn der Einsamkeit auch künftig wider könte senken.

Und eben diß war euer Pfand, als ihr vermähltet Hand mit Hand, daß euch nichts solt' als Sterben scheiden. "Es ist doch aber gar zu bald!" Euch dünkts; so ward er kaum nicht alt, das für sich ist ein liebes Leiden.

Hat er kein Kind nicht sollen sehn, so ist ihm ja so wol geschehn, daß ihn einst keines dürfte tauren. Es war ihm nicht um seinen Tod. Diß wars, daß ihr in solcher Not euch würdet allzusehr vertrauren.

Ihr kommt zu früh' in Witwenstand? Was mehr? Gott hat ein großes Land, er kan euch ferner noch beschenken. Hats ja so zeitlich sollen sein, so seis euch lieb, ihr seid allein, und dieses sollet ihr bedenken.

Gesetzt, ihr hättet lange Zeit gelebet eins und ohne Leid, bei großem Gut' und vielen Erben, wer hätt' euch wollen Bürge sein, daß ihr, des Weinens euch zu freun, auf einen Blick hin würdet sterben?

Wenn das Verhängnüß bricht herein so muß es doch geschieden sein, es komme gleich auch wie es wolle. Du seist verfreiet oder loß, von Gütern reich, von Ehren groß, geh'! heißt es, wenn dich liest die Rolle.

Ļ

100

105

1

115

110

120

#### VON LEICHENGESÄNGEN.

Es ist ein Wahn und eitler Schein zu sehr um Seelge traurig sein. Wer tot ist, wird nicht mehr gefähret. Wenn ihr ihn liebtet, wie ihr sagt, so ließt ihr etwas ungeklagt: er ist, wo ihr auch hin begehret.

Zu dem, so seid ihr unzerstückt. Ihr habt ihn nur voran geschickt, die Stätte droben zu bereiten. Er lebet, euer bester Teil, versetzt in jenes lange Heil, bis er euch holt an seine Seiten.

Der treuen Ehe festes Band wird auch im Tode nicht zertrant, es hält noch, wenn wir sein verstorben. Drum lasset dieses unbereut, daß ihr euch iemals habt befreit! Ihr habt euch einen Trost erworben.

Wie mancher hat auf wüster See durch Raub, durch Mord, in Hitz', in Schnee sein unverhofftes Teil bekommen, von dem sein armes Weib und Kind und die ihm sonst befreundet sind nicht das geringste Wort vernommen!

Ihr wart bis an den Tod um ihn.
Er zog euch in den Armen hin.
Ihr saht den schwachen Geist aufgeben.
Was nehmt ihr vor den letzten Kuß
und den zwar harten Abscheidsgruß:
"Zu tausent guter Nacht, mein Leben!?"

Beherzigt seine Glückligkeit, hingegen unser stetes Leid und stellet euch in Gottes Willen! Wer weiß, was er an euch noch tut, erkennt ers ratsamlich und gut, diß, was ihr wündschet, zu erfüllen!



10

15

20

25

30

# 7. Auf Frau Helenen Ilgens, Herrn Peter Kiseligen Ehegattens, Ableben.

1632 Herbst.

Dennoch ist der Wundsch erfüllet und das sehnlich Tun gestillet, dennoch ist ihr recht geschehn. Laßt, ihr Eltern, laßt die Zähren! Es ergeht ihr nach Begehren, sie hat ihren Zweck ersehn.

Wenn uns Gott gebeut zu gehen, so soll man nicht widerstehen. Eurer Tochter ist gar wol. Ihres Geists wird wol gepflogen; nur ihr Leib ist hingezogen, wohin Alles ist und soll.

Wir sind in den Lebensorden ohngefähr gesetzt nicht worden, daß wir, wenn wir alles Leid, alles Böses ausgestanden, nachmals blieben in den Banden ewiger Verstorbenheit.

Niemand kan zu Himmel kommen, es sei ihm denn das benommen, worvon er noch sterblich heißt. Was entlehnt ist von der Erden, das muß ihr hinwieder werden, eh' der Geist von hinnen reist.

Laßt uns ihren Glanz besinnen und das Himmlische beginnen, Anfangs nun, nun Endes bloß! Wer will ihre Lust beschreiben, die sie wird ohn' Ende treiben in des Allerliebsten Schoß'?

Sind wir hier im Leben lange, so ist uns auch lange bange, leben desto minder doch. Und wem solte fast gelüsten, mehr zu irren in der Wüsten,
mehr zu ziehen dieses Joch?
Phöbus kürzt nun ab die Tage,
doch darmit nicht unsre Plage,
die rings um uns schläget ein.
Nun der Sommer ist entwichen,
mömt der faule Herbst geschlichen,
agt, es werde Winter sein.

## frau Beaten Marien Möstels Begräbnüß an die betrübten Eltern.

1682 Herbst.

Freilich, freilich müßt ihr klagen,
hr betrübten Herzen ihr,
laß fast inner zweier Tagen
uch ein zweifach Leid stößt für,
la ein einzigs dieser beiden
nehr kränkt als sonst hundert Leiden.
Und ach! wär' es doch noch blieben
bei dem einen nur allein,
das euch hat von uns getrieben
und nicht ließe sicher sein,
das des schönen Leipzigs Mauren
nunmehr setzt in Furcht und Trauren.
Weil ihr großer Not entgehet,
so fallt ihr in größre Strick',
nun ihr seht, wie vor euch stehet

eurer Ehe süßer Segen.

Satten Fug habt ihr zu zagen
bevoraus um letzten Fall,
doch ihr müsset selbsten sagen,
daß es nichts hilft überall.
Blos auf den nur muß man sehen,
der diß Alles läßt geschehen.

lebend, frisch, krank und erlegen

nur auf einen Augenblick

Gott der pflegets so zu machen, reißt oft unser Liebstes hin

#### DER ODEN II.

und will sogestalter Sachen uns ihm nach und zu sich ziehn, weil wir stets die Sinnen haben da, wo unser Schatz vergraben.

30

35

40

45

50

55

60

Tauret mich die frische Jugend, ihrer Schönheit sondre Zier und die nicht gemeine Tugend, die so schöne schien herfür, so vergeßt auch nicht beineben, wie sie sind der Flucht ergeben!

Kaja wäre nicht verdorben, wehrte Tugend letzter Not. Helene lebt' ungestorben, hülfe Schönheit für den Tod. Und was soll hier Schönheit tügen? Sie sagt selbst ihr Unvergnügen.

Ie subtiler ausgeschmücket den beleibten Wind, sein Glas, uns Venedig überschicket, ie geschwinder bricht auch das; und ie zärter ist der Faden, ie behender nimmt er Schaden.

Wenn die keuschen Lilgen prangen und in höchstem Schmucke stehn, weil noch auf ihr' hellen Wangen die gelinden Westen wehn, sind sie frisch auch funden worden gegen einen strengen Norden.

Kränket euch ihr plötzlichs Ende, daß sie nicht gab gute Nacht, wer kan wider Gottes Hände, der ja alles gut sonst macht? Ohne Pein ist sie verschieden; das geschicht nicht einem Ieden.

Kein behender Tod ist böse als der auf die Bösen fält. Daß auch uns Gott bald erlöse, ist der höchste Wundsch der Welt.



So vielmehr ist sie genesen, weil sie niemals krank gewesen.

Oder schmerzt euch ihr Erliegen und die Art des Todes mehr? Seht doch, wie durch itzigs Kriegen manche Stadt liegt tot und leer! Und was ist ein Mensch zu nennen gegen dem, das einst soll brennen?

Als sie noch am Eiteln klebte,
war ihr Eitels nicht gemein.
Selig war sie, weil sie lebte;
solte sie es itzt nicht sein?
Itzt, da sie nun ewig bleibet,
wo man seligs Leben treibet,

wo die großen Möstel gehen neben greiser Ewigkeit und in jener Zeit bestehen, so doch kennet keine Zeit? In die Scharen aller Frommen ist sie herrlich eingenommen.

Last Gott euren Sinn sich geben und verwirrt euch nicht zu sehr! Gönnet ihr das ander' Leben und gedenkt um so viel mehr, weil Gott zweifach euch betrübet, daß er euch auch zweifach liebet!

### Auf Herren Johan Behrs Leichbestattung.

1682 November.

Daß doch der unverschämte Tod nichts lässet lange sein, was uns vor andern lieb und not und sonst nicht ist gemein'! Es ist bei ihm kein Unterscheid, er fordert Alles rauß und läßt vor andern seinen Neid an werten Sachen aus.

10

15

20

25

30

85

45

Die Welt, die ist ein Glückestopf, der stets herumher läuft; da gilt es einen ieden Kopf, wen das Verhängnüß greift. Es geht blind zu, es gilt kein Wort; nicht richtet, Niemand schreibt. Gelückt's, so muß der König fort, der Eseltreiber bleibt.

Wer sagt nicht, daß es Schade sei um diesen tapfern Man, der neulich solchen Nutz und Treu' an unsrer Stadt getan? Wer sich des Vaterlandes wehrt und fürchtet keinen Stoß, der ist im Leben wolgeehrt und nach dem Tode groß.

Der tolle Mars erboste sich und strengt' uns grimmig an; du stundest steif und wagtest dich, du teurer Bürgersman! Daß diese Stadt noch steht im Heil und fiel nicht allzusehr, des dankt sie billich dir ein Teil und klagt dich desto mehr.

Verlaßne Jungfrau, schützet diß
den starken Tränen für,
daß euer Vater ist gewiß,
wo ihr solt hin und wir!
Das Ander', das euch mehr betrübt,
das euch zur Waisen macht,
befehlt dem, der uns Eltern gibt
und nimt nach seiner Acht!

Was klagt ihr aber viel um euch?
Die ganze Christenheit
ist itzund einer Waisen gleich
und ächzet um ihr Leid.
Ihr Vater, Heiland, Schirm und Held,
ihr bester Trost nach Gott,

der strengste Ritter von der Welt, der liegt und ist nun tot!

### Auf Herrn Christof Schürers, Phil. et Theol. Stud., Leichbegängnüß.

1688.

Preis der Jugend, Lob der Stadt, Zier des Stammes und der Deinen, Wohnhaus mancher Wissenheit, Vieler Freude vor, nun Leid, odu Ursach unserm Weinen, ≪las kein Endmal weiß noch hat! War nun diß des Himmels Schluß, aß er dich mit Gaben schmückte, ie sonst nicht gemeine sind, and doch allzu gar geschwind' n den Ort der Stille schickte. velchem Alles werden muß? Phöbus sah dich günstig an, ie gelehrten Kastalinnen eigten dir den Helikon, Plato hieß dich deinen Sohn, and Porphyr wird zeugen können, was er schon an dir getan. Wer dich sahe, liebte dich hoch um Schönheit, mehr um Tugend, so vor billich Allem geht, b sie gleich zurücke steht bevorab bei unsrer Jugend, so für sie mehr liebet sich. Itzo war es fast nun Zeit. daß du deiner Reisen Zügel ließest schießen durch die Welt, da dir schon war fürgestellt durch der Sinnen schnelle Flügel was sich hoch hält weit und breit, als vor diesem denn getan

dein so weit gewes'ner Bruder.

40

45

50

55

60

65

70

#### DER ODEN IL

Keiner wird berühmt und groß, welcher liebt der Mutter Schoß für die Reisen, Pferd' und Ruder. Wer nichts wagt, der wird kein Man.

Dieses war dein Wundsch und Sin.

Dem nur war es nicht versehen,
der sein Ja zu Allem spricht,
wenn es uns soll fehlen nicht.
"Nein", sagt' er: "diß soll geschehen!"
und gab dich den Parzen hin.

Wie der kecke Rosenkopf seinen jungen Hals erhebet, weil der Blumen Wirt, der West, ihn noch mit sich bulen läßt, bald doch vor dem Nord erbebet und hängt ab den welken Knopf:

so war deines Lebens Zier,
junger Schürer! Deine Blüte
war ein kurzer Blumenschein,
der bald kömt und bald geht ein.
Nur dein feuriges Gemüte
funkelt noch bei uns nach dir.

Und was ist es Neues doch in der frischen Jugend sterben? Polyxene ward nicht alt; Alexander ginge bald; mancher Held muß zeitlich erben für den Dank ein finster Loch.

Wol dem, der nicht lang' ist hier!
Argie kunt' ihren Kindern
etwas Bessers bitten nicht.
Was dir hie zu kurz geschicht
und uns deucht dein Recht zu mindern,
das ersetzt der Himmel dir.

Neunmal hat nun Phöbe gleich ihre Hörner eingezogen und die Nächte blind gemacht, seit die gabe gute Nacht,

1.74

#### VON LEICHENGERÄNGEN.

der du itzt bist nachgeflogen in das lichte Sternenreich.

Wo der blanke Milchweg sich in den Himmelsfeldern zeiget, da eilt sie entgegen dir mit so sehnlicher Begier. Schaue, wie sie sich dir neiget, wie sie sieht so gerne dich!

Katharine, küss' ohn' Zahl, küsse die entfärbten Wangen und den halb noch toten Mund deines Bruders, der itzund dir gleich kömmt entgegen gangen in den hochgestirnten Saal!

Hier ist der, der dich so sucht und noch nirgends hat gefunden, bis er selbst verloren sich. Der so ist erbläst auf dich, kan genießen dieser Stunden seines Suchens süßen Frucht.

Selge zwei, ihr habet euch und schwebt in den heilgen Flammen! Wir gehn irre doch allhier, bis ein iedes, gleichwie ihr, mit den Seinen kömmt zusammen in das euch itzt eigne Reich.

# erren D. Polykarpus Leysers, Superintendentens in Leipzig, seliges Ableben.

1633 Juni 15.

Zwar, wie hoch wir auch betauren unsers großen Leysers Grab, doch so wäre diesem Trauren noch so bald zu helfen ab, wenn der Tod so hoher Leute nicht ein derbers Unheil dräute.

Gott, der geht mit sich zu Rate über eine Stadt und Land,

15

20

25

30

35

40

45

dem er alles Gutes tate, das doch nicht war angewandt, daß man aus den strengen Plagen muß von erster Güte sagen.

Er fängt an an seinem Hause, seiner Kirchen schont er nicht, und alsdenn ist keine Pause, bis er Alles fast zerbricht, bis er seinen Grimm vollzogen über dem, was ihn bewogen.

Er versorget die Gerechten und die er vor Andern kennt, daß sie uns zu Rechte brächten, wenn er sie nicht von uns trennt', auf daß er verbürter Maßen unverhindert uns kan fassen.

Gleich als wenn ein treuer Hirte in der wilden Wüstenei von der Heerde sich verirrte, das verlaßne Vieh wird scheu, die bestürzten Lämmer laufen ohne Weiser, ohne Haufen.

Wenn die teuren Männer fallen, die uns das gesunde Wort nach dem Himmel ließen schallen, da will es mit uns nicht fort; wir entbrechen aus den Schranken und sind steif in stetem Wanken.

Was für widriges Beginnen folget' auf des Moses Tod? Samuel war kaum von hinnen, Israel verließe Gott. Und man war dem Herrn ergeben, weil Jojada war im Leben.

Und was ist für Unrat kommen, seit der hohe Schmuck schlief ein, Schmuck, das Sehnen aller Frommen, unsrer Canzeln lichter Schein? Fünf Jahr ists, daß er in Frieden lebenssatt von uns geschieden.

Von der Zeit, fast selbtem Tage hebt sich unser Jammer an. Mangelts auch an einer Plage, die uns nicht ist angetan? Innerhalb so kurzen Jahren haben wir genung erfahren.

Gottes Hand, die böse Seuche hat uns dünne satt gemacht, die Zergliederung im Reiche nahe nur nicht umbgebracht, welche noch mit jungem Morgen uns gebären neue Sorgen.

Den verödeten Gefildern mangelt itzt ihr Pflug und Man; Gärt' und Matten, die verwildern, aller Vorrat ist vertan. Was wird uns inkünftig nähren? Hat man doch kaum itzt zu zehren.

Der mit feurigen Gebeten und mit glüender Begier vor den bösen Gott getreten und uns stets gesprochen für, den hat er drumb sterben heißen, daß er uns kan schärfer schmeißen.

So der Heilige so stirbet, was hofft ihm ein Eitler wol, der in dem stets mehr verdirbet, daß er nicht verderben soll? Soll der Sünder straflos wallen und ein frommer Priester fallen?

Vater, euer frühes Ende macht, daß wir uns fürchten mehr. Wir verkehren Haupt und Hände und tun kläglich mehr als sehr, sehr, daß ihr uns seid entnommen, mehr umb das, was drauf mag kommen.

10

15

20

25

30

## 12. An Herrn Martin Christenien über Ableben dessei Mutter und Schwester.

1688.

Liebster nach dem Liebsten du, o du meiner Freunde Seele, gieb doch, Bruder, gieb doch zu, daß ich mich mit dir auch quäle, der du in viel Toden stirbst und in keinem doch verdirbst!

Ach! was ist das Leben doch, in dem nichts als Sterben lebet? Ärger ist es, ärger noch als der Tod, der vor uns schwebet, der, wie sehr man nach ihm greift, stetigs weicht und von uns läuft.

Über das so große Leid,
das der ungestüme Würger
nun so eine lange Zeit
gegen dich und seine Bürger
ausgeübt und noch hält an,
war dein größtes nicht getan.

Dein Raub aus so mancher Not, dein Trost, deiner Jugend Freude, Alles ist auf einmal tot, ihm zur Ruh' und dir zu Leide. Deine Liebsten von der Welt hat das strenge Recht gefällt.

Drei auf einmal ist zu viel: Vater, Mutter, Schwester fallen. Was ist deiner Hoffnung Ziel, du Betrübtster unter Allen? Eine Gruft hat sie und dich und den andern Dich auch, mich.

Wie ist aber ihm zu tun? Was so hin ist, kömmt nicht wieder. Wol dem, der in sich kan ruhn, der läßt seine Segel nieder,

#### VON LEICHENGESÄNGEN.

wenn das Wetter hat sein Spiel und der Wind nicht fugen wil.

Laß den Zeiten ihren Lauf!
Was der Himmel heißt geschehen,
das hält man vergebens auf.
Auf den Höchsten muß man sehen,
der uns dreifach oft betrübt,
weil er uns auch dreifach liebt.

Tröste dich und schau auf mich!
Ich verzeihe mich der Meinen.
Heute trifft das Elend dich;
ich vielleicht muß morgen weinen,
bevoraus weil ich forthin
weit von euch, ihr Lieben, bin.

Mutter Deutschland und auch ihr, Vater, Mutter, Schwester, Freunde, mein! erlaubet diß doch mir, das ihr mehr wündscht eurem Feinde, daß ich ferner Länder Zier unserm Meißen setze für!

Ist mir Gott und Glücke gut, daß ich mit gelehrten Küssen, wie mein Opitz täglich tut, euch hinwieder soll begrüßen, denn soll meiner Verse Lust auch bei Fremden sein bewußt.

Meint nicht, wie der Pöfel spricht, Mitternacht sei ganz ohn' Ehren, Persien, das habe nicht, was uns könne Weisheit lehren! Denkt, daß in der Barbarei Alles nicht barbarisch sei!

Meine Poesie steht hier und verpflichtet sich bei Treuen: dermaleins soll ihre Zier nur zu eurer Lust gedeien; euer ists, was sie begehrt und in fremder Welt erfährt.

6

10

15

30

Du indessen denk an dich,
o du Herze voller Sorgen,
denk an dich und auch an mich
und an jenen lieben Morgen,
da dein Leid und meine Pein
erst soll recht betauret sein!

### 13. Auf des Hochedlen Herrn Peter Krußbiorn, Schwedischen Residenten in der Moskow u. s. w. erstgebornen Söhnleins Absterben.

1635.

Himmel auf und zu den Engeln, da man weiß von keinen Mängeln, Himmel auf und selbst zu Gott ist der reine Geist geflogen; da, da wird er aufgezogen, da, da ißt er Engelbrot.

Süße Seele, soll ich klagen und mit deinen Eltern sagen: "Allzu zeitlich, kurzer Gast!?" Nein! Selbst sie auch müssen sprechen, doch mit reichen Tränenbächen: "Wol dir, daß du Ruhe hast!"

Edel' Eltern, seids geständig, nichts ist unser eigenhändig, alles Unser' ist geborgt; bevoraus die süßen Erben heißt der Höchste zeitlich sterben, daß sie besser sein versorgt.

Gott, der wechselt stetigs abe, untermenget Raub und Gabe, schenket, daß er nehmen kan.
Klaget, was ihr könnet klagen!
Dennoch müßt ihr endlich sagen:
es ist Alles wol getan!

#### VON LEICHENGESÄNGEN.

Last den höchsten Vater walten!
Der so lang' hat Haus gehalten,
der wird nun verderben Nichts.
Christen lassen Christum handeln,
folgen, wie er vor will wandeln;
nur ein Heide der versprichts.

Vorgeschickt ist unverloren.
Er hat einen Ort erkoren,
da er bleibt und ihr solt hin.
Lasset denn nach eurem Schatze
und nach seinem edlen Platze
euren Mut und Herzen ziehn!

Tausent sind ihr, die dem Leben gerne wolten Urlaub geben; tausent Ander' stehn in Not, daß sie nicht zu bald verderben. Eurer Sohn hat sollen sterben, eh' er wündscht und scheut den Tod.

Übel uns betagten Sündern!

O wie wol geschicht den Kindern,
die bald sagen gute Nacht
und sind unbesorgt der Sachen,
die uns Alten bange machen
für des letzten Richters Macht!

Wenn das Wesen aller Sachen in der letzten Glut wird krachen, Alles tot und nichts mehr sein, denn so soll ein neues Leben in verjüngter Erden weben, da uns Gott will setzen ein.

Rücket zu, ihr lieben Sternen, zeigt es, zeigt es uns von fernen, zeigts uns stets das edle Bild! Sein Gebeinlein soll hienieden um sich haben eitel Frieden, ganz in Blumen eingehüllt.

10

15

30

25

30

## 14. Auf Herren Timothei Poli neugebornen Tochristinen ihr Absterben.

1635 Mai 3.

Ists denn wieder schon verloren?
War es doch kaum recht geboren,
das geliebte schöne Kind!
Ja! So bald es vor ist kommen,
so bald ist es auch genommen.
Schaut doch, was wir Menschen sind!

Etwan wie ein Tausentschönlein, das gemalte Lenzensöhnlein, mit dem frühen Tag' entsteht, welches, wie es mit ihm wachet, mit ihm scheinet, mit ihm lachet, so auch mit ihm untergeht:

also hastu dich verborgen,
Blümlein, um den sechsten Morgen,
liegest tot nun hingestreckt,
und hast durch das schnelle Scheiden
deinen frommen Eltern beiden
ein sehr langes Leid erweckt.

Klagt, Betrübte, wie ihr sollet!
Sie ist doch, wo ihr hin wollet.
Uns ist übel, ihr ist wol.
Ihr Geist, der ist voller Prangen;
nur ihr Leib ist hingegangen,
wohin Alles ist und soll.

Wo selbst die Natur hin stehet, wo die große Welt hin gehet, dem eilt auch die kleine zu. Sterben und geboren werden ist das stete Tun der Erden; nur ihr Tod ist ihre Ruh'.

Babels Mauren sind versunken, Rhodus sein Koloß ertrunken, Nilus Werke giengen ein. Sterblich waren alle Wunder wie die Meister, wie itzunder wir und künftig Alle sein.

**2**3

Assur wurde teil den Persen,
diß dem Griechen. Dessen Fersen
folgte nach die ewge Stadt.
Doch, wie ewig sie gewesen,
kan man hören, sehn und lesen:
Schein ists, was sie Ewigs hat.

Alles wird darum geboren,

Claß es wieder sei verloren.

Nichts bleibt allzeit, was so ist.

Alles, was sich angefangen,

ehet stets in dem Verlangen,

Clashen ist den Wennen Laß.

Sterben ist der Weg zum Leben;
Phönix wird es Zeugnüß geben,
elbst sein Vater, selbst sein Kind.
Soll es morgen wieder tagen,
wird Heute hin getragen,
vo viel' tausent' Gestern sind.

Es ist Alles Gottes Gabe.

Alles, was ich itzund habe,

ab' ich vormals nicht gehabt;

er irrt, der es ewig gläubet.

Wucher ists, so lang' es bleibet,

vas uns unsern Sin erlabt.

Als Gott sie euch überreichet,

abt ihr euch mit ihm vergleichet,

aß sie dennoch seine sei.

Daß er, wenn er auch nur wolte,

sie hinwieder nehmen solte,

mußtet ihr ihm stellen frei.

Und die Warheit rauß zu sagen:
Neid ists, daß wir sie beklagen.
Wol dir, o du kurzer Gast!
Wol dir, die du in sechs Tagen
eines ieden Alters Plagen
manzlich überstanden hast!

80

5

10

15

Kleine Tochter, sei nun seelig und zeuch uns auch stets allmälig nach dir auf und Himmel an, daß auch wir der Zahl der Frommen in die du bist aufgenommen, balde werden zugetan!

Diesen Korb voll Anemonen, der der Frost stets soll verschonen, streuen wir auf deine Gruft. Schlafe ruhsam in dem Kühlen! Um dich her soll ewig spielen die gesunde Maienluft.

### 15. Über Herrn Johan von Wangersheim erstgebo leins Kunradens Absterben an die Freund

1635.

O du wolgeplagtes Haus, wievielmal doch solt du weinen um die abgelebten Deinen, die man von dir träget aus, und mit ungegläubter Not mehr im Tode sein als tot?

Fünfmal hat nun, als ich weiß, Phöbe neue Hörner krieget, seit das dritte Kind erlieget und tut seinen Todesschweiß. Seit der Zeit fühlst du die Qual itzund nun das dritte Mal.

Tu betrübt und schlag die Brust, doch gedenk in solchem Zagen, das dich fast kein Wort läßt sagen, ob du denn so recht dran tust, daß du dich um das du liebst aus der Weise so betrübst!

Weine, was du kanst und wilst! Er wird, wo er ist, wol bleiben.

#### VON LEICHENGESÄNGEN.

Wilst denn du den Wehmut treiben, bis auch du die Erde füllst, dahin Alles Fuß für Fuß, wider Willen, eilen muß?

Was beseufzt man so ein Kind? So viel' tapfrer Helden sterben, ganze Länder die verderben, manche Stadt fleugt in den Wind, und wie soll ein Mensch bestehen, muß diß Ganze doch vergehen?

žã

30

35

40

45

Du klagst und bist doch ergetzt: wird schon Eines itzt verloren, so ist Eines schon geboren, das den bittern Fall ersetzt. So verzuckert diß dein Leid Gott mit einer Süßigkeit.

Kleiner Sohn, was schadets doch, daß die, so dir gab das Leben, dir nicht das Geleit' hilft geben bis hin an dein enges-Loch?

Ihrer Liebe Gegenwart wird doch mit dir eingescharrt.

Schlafe wol! Wir Armen, wir bleiben, was wir Anfangs waren, jung von Weisheit, alt von Jahren, unverständig für und für, stumm am Mund', an Augen blind, Kinder, wie wir kommen sind.

### 16. Auf Frau Elisabeth Paulsens in Rev

1635.

Soll ich trösten oder klagen?
Was denn tu' ich erstlich nun?
Hier ist Jammer, da Verzagen,
dort ein schmerzlichs Kläglichtun,
und wir sehn auf allen Seiten
Tod und Ohnmacht auf uns streiten.

15

20

25

80

35

40

Kind und Mutter sind erblichen, ihrer Jugend Glanz wird greis, sie sind todfarb' angestrichen, Händ' und Herzen werden Eis. Wir auch sterben hin mit ihnen, die wir itzt ihr Grab bedienen.

Hier stehn die verweinten Alten; beider Herzen sind zerstückt und durch einen Hieb gespalten: zwei der Liebsten sind entzückt, zwei der Liebsten aller Lieben, Kind und Kindskind, sind geblieben.

Wie des Atlas Töchter gehen um des Sternenochsens Häupt, wenn sie unumnebelt stehen und kein Südwind sie vertreibt, wie die sieben hellen Kerzen, die sich in dem Arkas herzen,

also stunds um uns noch gestern; heute streut sichs in die Luft. Zweimal drei erblaßte Schwestern gehn und ächzen um die Gruft; sie, voll Tränen, sehn von fernen ihren Teil stehn in den Sternen.

Der Betrübtste der Betrübten ist alleine nur nicht hier.
Die sich vor so einig liebten sind geteilt nun für und für, bis auch er wird hingelangen, wo die Liebste hin ist gangen,

Wahr ists, daß sein furchtsams Herze manch betrübter Traum erschreckt, wenn ihn der geheime Schmerze aus dem schweren Traum' erweckt, und das traurige Gesichte schwebt stets vor dem Augenlichte.

Ursach' ist vollauf zu weinen, wenn wir sehn, was vor uns liegt, doch so sollen wir nicht scheinen als mit Zagen unvergnügt und den Heiden uns vergleichen, die kein Trost nicht kan erweichen.

**\** 

Meine Freunde, klagt mit Maßen!
Sie sind, wo man ewig bleibt,
da wir sie doch müssen lassen.
Tut doch, was ihr feste gläubt:
welche selig sind gestorben
sein und bleiben unverdorben.

Sterben und geboren werden ist das alte Tun der Welt.
Dieses ist der Brauch der Erden, das sie Ewigs nichts nicht hält.
Was die Zeit vor hat geboren, wird mit ihr durch sie verloren.

Last dem Himmel seinen Willen, gebt ihm gütlich, was er gab!
Dis mus doch die Erde füllen, was nicht gerne will ins Grab.
Das ists, das wir einig wissen, das wir einmal sterben müssen.

Wie Viel' sind ihr hingefahren, wo auch diese zogen hin, in den sechsthalbtausent Jahren; Alle waren, was ich bin. Alle wurden so zu Erden, wie wir alle werden werden.

Zwar es ist ein großer Schmerze,
doch gedenkt des Schöpfers auch!
Er, das liebe Vaterherze,
hält stets diesen seinen Brauch,
daß er die auch herzlich liebet,
die er herzlich hat betrübet.

Feind der Welt, du kanst den Seelen ganz mit keiner Sichel zu! Für die Leiber sind die Hölen, aber, schöner Himmel, du

90

95

100

5

bist, alswie du heißest Meister, Herr und Wirt auch unsrer Geister!

Weil die frommen Leichen rasten und in ihren Kammern ruhn, abgetan von allen Lasten, die uns stets den Tod antun, unterdeß sind ihre Seelen, wo man weiß von keinem Quälen.

Die erfreuten Seraphinnen streichen ihre Zären ab, und ein Teil der Cherubinnen gehn als Wächter um das Grab, daß das schlummernde Gebeine ganz behalte was ist seine.

Was uns zeitlich wird genommen, soll einst ewig unser sein, wenn der große Tag wird kommen, der schon itzund bricht herein; denn so wollen wir stets küssen, das wir itzt stets mangeln müssen.

### 17. Auf Herrn Martin Münsterbergers seines geli Söhnleins sein Absterben, von Astrachan nach Mo gesandt.

1638 August.

Teurer Freund der ersten Zeit, die mich Rußland hieß durchziehen und auf Weiters was bemühen, das mich mehr als sehr nun reut, ist's so, wie mir kömmt zu Ohren, daß dein Söhnlein ist verloren?

Allzuwahr! Erbarm es Gott!
Er, des Vatern anders Herze und der Mutter süßer Schmerze,

und der Mutter süßer Schmerze, er, der traute Sohn, ist tot. Ihres Wundsches ganzes Hoffen hat des Würgers Pfeil getroffen. Billich tust du, daß du zagst, doch so tust du auch hingegen wie die frommen Priester pflegen, daß du auch von Troste sagst, den dir Gottes Buch verehret und nun seinen Lehrer lehret.

1

Alles ist mehr nichts als nichts, Leben, Ehre, Kunst, Vermügen; es entgeht uns, eh' wirs kriegen; eh' wirs fassen, so zerbrichts; es verschwindet, eh' wirs nützen, Winden gleich und schnellen Blitzen.

Muß es denn gestorben sein, ei, so ist es balde besser.

Der Verzug macht Strafe größer, vom Verschube wächst die Pein.

Der ist klug, der allen Fällen allzeit sich gefaßt kan stellen.

Tröste dich und deinen Trost, der dir in den Armen weinet! Sprich: Der Böses gut doch meinet, der hat über uns gelost. Unser Leben frei zu bürgen, läßt sich unser Liebstes würgen.

Iederman, der wirds gestehn:
Jahre häufen Schuld und Sünde.
Wol geschiehet einem Kinde,
das mit Mute hin kan gehn
und den Richter fein darf fragen:
Hast du was auf mich zu sagen?

Und woher entsteht der Graus?
Alten ist das Sterben bitter.
Kinder fallen wie die Ritter,
die den Tod nur spotten aus.
Wert ists, daß man das verlachet,
das nichts fühlt und fühlen machet.

Wen der Höchste herzlich meint, den versetzt er jung von Jahren

#### 284 DER ODEN II. VON LEICHENGESÄNGEN.

in der Engel reine Scharen.

Lachen ist es, das ihr weint,
denn auch ihr begehrt zu kommen,
wo er hin ist aufgenommen.

55

60

65

70

75

80

Weiß er schon nichts von der Welt und von Gottes Wundern drinnen, er hat itzt den Himmel innen, welcher Alles in sich hält, gegen den das Tun der Erden ganz für nichts geschätzt mag werden.

Gleichwol habt ihr ihn gehabt, ist er schon hinweg getragen.
Saget, was ihr habt zu sagen, euer bleibts, was ihr vergrabt.
Und was heißen doch wir Toren, was uns selbsten sucht, verloren?

Euer Sohn, der gieng voran, euch die Bahne nur zu brechen und die Stelle zu besprechen, da er stets bei euch sein kan.
In des Himmels hohen Thronen solt ihr ewig bei ihm wohnen.

Gott, der weiß, wenn, wo und wie wir dem Knaben folgen sollen und für unsren Wucher zollen. Die geliebte Seele, die hat in einem Augenblicke Welt und Not und Tod zurücke.

Wol dir, kleiner Freund, für dich!
Ich bin fertig dir zu folgen,
will es Gott, noch von der Wolgen,
die mich lange stößt von sich,
daß die Meinen mich empfangen,
wo sie vor mir hin sind gangen.

### DRITTES BUCH

DERODEN,

VON HOCHZEITLIEDERN.

m Woledeln und Hochgelarten Herrn Konrad von Wangersen auf Heckehof, meinem insonders günstigem Freunde.

ö

10

15

20

25

80

## 1. Auf Herrn D. Daniel Dörings und Jungfrau Rosinen Schwendendörfers Hochzeit.

1632 Februar 7.

Laß, edler Bräutgam, deiner Jugend, laß ihr doch ietzo ihren Zaum, und gieb der reifen Freude Raum, der Freude, die dir deine Tugend gebieret in gewündschter Ruh'! Durch Rechte Demut Steigest Du.

Die Demut, so mit Kunst vermählet, bricht durch des Glückes Mißgunst vor, erschwingt sich über Neid empor, vor dem sie bleibet ungeschmälet. Wer diese Tugend an sich hat, der achtet keines Pöfels Gnad'.

Er stellt sich vor dem Vaterlande und richtet das ihm liebe Volk; so hoch und weit schwebt eine Wolk', ist dieser frei von aller Schande, von Schande, so der leichte Hauf' in Ungebür ihm heftet auf.

Wie reich du sonsten bist an Gaben, so kaum bei Andern einzeln sein, iedoch muß Demut hier den Schein vor allen andern rühmlich haben. Gelehrte Demut ist die Pracht, die aus uns Menschen Götter macht.

Sie rühmte dich bei unserm Kaiser und trug dich vielen Völkern für. Sie machte dich, du Landes Zier, zur Säulen deiner Fürstenhäuser, daß Iederman nun sieht auf dich und trauet deiner Sorgen sich.

Der Himmel schenkt dir seine Schätze und rüstet dich mit Weisheit aus. Asträa, die bewohnt dein Haus, durch dich versteht sie ihre Sätze. Was göttlich und nur hoch kan sein, das ist bei dir, du Held, gemein.

Ietzt trauen dir zu treuen Händen Cytheris und ihr junger Sohn der süßen Liebe milden Lohn, indem sie dir diß Mensch verpfänden, diß Mensch, das auch Steigt und nimmt zu Durch Rechte Demut, gleich wie Du.

Kein stärker Bündnüß ist auf Erden, als wenn sich Gleich und Gleich gesellt. Diß Ganze, was wir nennen Welt, muß gleichsfals so beweget werden. Was außer solcher Brüderschaft, hat langen Taurens keine Kraft.

Du hast dir ein Gemahl erkoren, so dir gemäß in Allem ist, in der du dir recht ähnlich bist, in der du selbsten dich verloren. Ietzt wirst du, Werter, doppelt reich: du findest dich und was dir gleich.

Ihr wolgepaarten, trauten Flammen, du, großen Vatern großer Sohn, sie, ihres Namens Schmuck und Kron', ietzt tretet ihr getrost zusammen, ietzt folget ihr. Ihr endet itzt, worauf sich Amor längst gespitzt.

Viel tausent tausent feuchte Küsse betauen die vermählte Hand, damit der Liebe trächtigs Land zukünftig nicht vertrucknen müsse. Die Munde tun ihr Amen drein, was beide Händ' eins worden sein.

Was, Liebsten, mangelt euch vor Glücke? Ihr sitzt der Ehren in dem Schoß'

75

80

5

10

16

#### DER ODEN III.

und seid der Furcht und Hoffnung los, ihr habt die eitle Zeit zurücke, die Zeit, so manchen Buler kränkt, der viel bedenkt und doch nur denkt.

Geht, Liebe, geht, zerteilt die Kerzen, ergetzet durch euch selbsten euch und denket auch an das zugleich in jenem lieben, süßen Scherzen, was ihr dem Land, euch und der Zeit für hohe Schuldner worden seid!

Daß nemlich ihr aus euch uns gebet, was uns durch euch gegeben ist, daß ihr einst sagen könnt und müßt, ihr habet euch durch euch belebet.
Und so wird eurer Tugend Schein im höchsten Grad gestiegen sein.

# 2. Auf Herrn Martin Schörkels und Jungfrau Martin Putschers Hochzeit.

1632 Frühling.

Schöne Nacht, gewündschte Schatten, kommt doch, kommet doch von Statten, eilt doch, eilet doch anher!

Ja, ihr eilet, ja, ihr kommet!

Nun ist hier, was beiden frommet, nun ist hin, was war Beschwer.

Gebt uns, was kömmt aus Idumen, gebt uns junge Safranblumen, Himmelsschlüsseln, Roßmarin, daß wir sie den lieben Zweien, den geliebten zweien Treuen streuen auf ihr Lager hin!

Dieses, dieses sind die Stunden, da ihr Alles habt empfunden, trautes Paar, was ihr begehrt. Was in sechsmal vierzehn Tagen euch gewesen süße Plagen, hat euch eine Nacht gewährt. Nemlich itzund war zu freien, da man Alles sich verneuen und wie Hochzeit machen sicht, da nun in erwärmter Erden alle Sachen rege werden, wie bei Bulern auch geschicht.

Po

Die verlebte Welt wird jünger und streicht mit verliebtem Finger ihre Runzeln von der Haut. Seht, seht, wie sie aus den Feldern, aus den Auen, aus den Wäldern mit verbulten Augen schaut!

Sie schaut nach dem lieben Freier, der uns bringt ein neues Heuer, der sich ihr schon anvertraut und in ihre Glieder dringet.
Unser Bräutgam wird verjünget in der Schoß der schönen Braut.

Gleiches Paar, doch nicht an Jahren!
Ihr laßt uns an euch erfahren,
daß auch Ungleich gleiche sei.
Doch wer fraget nach den Jahren?
Was sich soll, das muß sich paaren.
Lieb' ist hier, wie allzeit, frei.

Wenn sich ein Paar Liebe küssen, und mit halbgemachten Bissen Mund mit Munde lieblich ringt, daß die küssenden Korallen etwas lassen widerschallen, das den Sternen gleiche klingt:

da verlaufen sich die Seelen in die unerforschten Hölen und verwirren sich in sich. In den zimmetsüßen Kehlen, da geschiehet das Vermählen, das uns wundert ewiglich.

Zwei vermengte Lüfte machen einen Geist, der große Sachen,

65

70

75

80

5

\$ A .

doch in kleinem Halle sagt, Sachen, die nur ihr besinnet und doch Keinem sagen könnet, der euch um dieselben fragt.

In demselben lieben Leben werdet ihr nicht wissen eben, bei euch stets, stets von euch weit, ob ihr schlafend oder wachend, ob ihr weinend oder lachend oder aus euch selbsten seid.

Die gestirnten Himmelsscheiben wollen gleich als stehen bleiben über euch und eurer Zier.
Tausent', tausent' kleiner Wächter treiben ein sehr laut Gelächter euch zu Ehren für und für.

Geht, Verliebte, teilt die Flammen!
Der euch itzund giebt zusammen,
fürder' eurer Liebe Lauf!
Des ersuchten Himmels Segen
wird sich mit euch niederlegen,
schlafen, wachen und stehn auf.

Wenn der weitgepreiste Garten keiner Blumen mehr wird warten, wenn das Pomeranzenhaus grau von Frost und Schnee wird stehen, denn soll eine Blum' aufgehen und mit Freuden blühen aus.

# 3. Auf Herrn Henrich Scherls mit Jungfrau Annel Sophien Grünewalds Hochzeit.

Freie, was vor nicht gefreit, was vor hat gefreiet, freie!
Itzund sagt die neue Zeit, daß man sich nun auch verneue.
Billich, daß die kleine Welt sich nach Art der großen hält.

Zwar es kan sich wol so gut ein Mal wie das ander' lieben; wenn es aber Alles tut, soll es denn der Mensch verschieben, der zu der vergünten Tat gleiches Recht und Anspruch hat?

Neulich war die Erde Braut.
Itzund liegt sie in den Wochen.
Laub und Blumen, Saat und Kraut haben die Geburt gebrochen, und die reiche Fruchtbarkeit wird noch täglich ausgestreut.

Freie, was sich nehmen kan!
Junge Leute sollen lieben;
alte geht es gleichsfals an,
die es ja so sehnlich üben.
Wer es hindert und verbeut,
der tut wider Billigkeit.

Unsre junge Manschaft kriegt, kömt um Jugend, Leib und Leben. Wie manch schönes Bild erliegt, seit wir in dem Jammer schweben, der uns halb hat umgebracht und noch täglich dünner macht!

Amor fleugt durch freie Luft mit der Mutter offnem Schreiben, ruft und schreiet, schreit und ruft, daß man nicht soll einsam bleiben. Wer mir, spricht er, itzt ist Feind, mit dem ist kein Gott nicht Freund.

O wie wol vermählt ihr euch, ihr zwei unbefleckten Münde!
Das erfreute Sternenreich unterschreibt die beiden Bünde.
Hymen, den es abgesandt, schlägt durch die gepaarte Hand.

Seid nun froh und braucht der Gunst, die der Himmel euch verstattet,

55

60

65

70

75

80

Teilt die fruchtgefüllte Brunst,
die ihr oft im Wundsche hattet!
Was inkünftig folget drauf,
das mengt schon der Sternen Lauf.

Mich bedünkt, als seh' ich schon, was der nächste Morgen giebet, wie der angenäme Hohn, der mit Fröligkeit betrübet und folgt auf die erste Nacht, unsre Braut halb zornig macht.

Die Verächterin der Zucht überfärbt die Milch der Wangen. Seht, seht, wie sie Ausflucht sucht, die sie doch nicht will erlangen! Sie verträgt mit halbem Glimpf ihrer Freunde süßen Schimpf.

Memnons Mutter, Tithons Frau kömt so schamrot auch geschlichen, wenn das Kind der Nacht, der Tau ihr den Purpurmund bestrichen, weil sie meint, die muntre Welt wisse, was sie heimlich hält.

Schöne, schämt euch nicht so gar, euer Blumwerk abzustatten und das goldgefärbte Haar mit dem Netze\_zu umschatten, in dem Amor, der es stellt, die zu kühnen Jungfern fällt!

Wald und Wild ist sie, die Braut. Sie weist den noch fremden Jäger auf die Spur, der er sich traut. Sie schlägt auf ihr grünes Läger, daß er für den heißen Tag Rast und Schatten nehmen mag.

Jaget wol! Wir warten drauf, was ihr werdet fangen balde.
Wahr ists, Wild hält sich nicht auf in so einem zahmen Walde.

#### VON HOCHZEITLIEDERN.

Nun wir warten, wie gesagt, bis ihr wol habt ausgejagt.

## 4. Auf eine Hochzeit zu Dresden.

Kleiner Gott der großen Glut, die uns Herz und Seelen zwinget, die durch Mark und Seele dringet und versenget Sin und Mut, sieh die zwei Verliebten an, schau an diese Frau und Man!

Sieh sie an, das heiße Paar, das vor diesem deine Stärke auch befunden in dem Werke! Das sonst auch verfreiet war, spricht dich, wie es vor getan, wiederum zu dienen an.

Sag mir, was dein Dienst doch sei! Es ist ein verkehrt Verlangen, da, ie mehr wir sind gefangen, ie mehr achten wir uns frei, und, ie mehr wir frei ausgehn, wollen wir in Diensten stehn.

Wie ein süßes Regiment
muß es doch sein um das deine!
Das beweist mit klarem Scheine
diß, so abermalig brennt,
dieses herzverliebte Paar
und macht's durch sich selbsten klar.

Was uns sonsten nur erfreut, es sei was es sei auf Erden, das mag nicht verglichen werden mit der güldnen Ledigkeit. Es sei was es auch nur sei, das ist froh, wenn es ist frei.

Wenn die schöne Nachtigal einmal aus der Wacht entsprungen, hat man ihr auch vorgesungen einen solchen süßen Schall,

45

60

55

60

65

daß sie wieder flög' herein und sich ließe sperren ein?

> Was uns einmal hat ergetzt, das verlockt uns das Gemüte immerdar durch seine Güte. Was uns einmal hat verletzt, das fliehn und verhüten wir, wie wir können, für und für.

Wäre das Verehlichtsein nichts als immer neue Plagen und, wie schlechte Leute sagen, eine liebe lange Pein, was hätt' euch denn angebracht, daß ihr wieder dran gedacht?

Ihr versichert uns durch euch, daß wir dem nun Glauben geben, Liebe müsse sein ein Leben, dem auch keins auf Erden gleich, daß der, so sich ihr ergiebt, Freiheit mehr als Dienste liebt.

Wol euch, die ihr dienstbar seid, die ihr euch so wol verbunden!
Ihr habt euer Glücke funden in der freien Dienstbarkeit.
Ihr seid, Liebe, ihr seid blos, mitten in dem Dienen los.

Wir, die wir noch müßig stehn, die wir dem gelobten Knaben uns noch nicht vermietet haben und in wüster Irre gehn, wündschen euch Heil und Gewinst, uns auch balde solchen Dienst.

# 5. Auf Herrn Peter Kuchens und Jungfrau Helei ihre Hochzeit.

1632 Mai.

Und was ist es fast von Nöten, daß sich mühen die Poeten,

#### VON HOCHZEITLIEDERN.



, ,

Bräutgam, um dein Hochzeitsest, da das junge Jahr in Allen dir und Deiner zu Gefallen einen Brauttanz hören läßt?

Der gesunde Mai kommt gangen in den ganz verblämten Wangen und verjüngt euch seinen Schein. Phöbus sendet seine Stralen, läßt den Platz mit Farben malen da der erste Reihn soll sein.

Zephyr fleugt mit offnem Munde und haucht aus dem Blumenschlunde mancher Blumen liebe Zier. Aklei, Tulpen und Narzissen sieht man aus dem Boden sprießen, den ihr tretet, für und für.

Die gelehrten Nachtigallen schrein euch zu mit lauten Schallen: Glück, Glück, Glück, du trautes Paar! Dir, dir, dir gilt unser Singen, dem die Täler widerklingen! ruft des Federpöfels Schaar.

Auf den Feldern, in den Auen habt ihr eure Lust zu schauen; Alles schicket sich in euch. Die verbulten Heerden scherzen, wenn sie euch sehn sehnlich herzen, und umfangen sich zugleich.

Daß die Elster heller rauschet, daß um Bulerinnen tauschet manches liebes Wasservolk, daß die Püscher sanster brausen, daß die Lüfte linder sausen und uns trübet keine Wolk':

Alles diß und anders Alles, was uns wol tut gleiches Falles, wen wol trifft und geht es an? Seid nicht ihr's, ihr Liebsten beide,

45

50

denen die und andre Freude blos zur Lust wird angetan?

Ja, ihr seid's! So braucht der Ehren, die euch Alles hilft vermehren, was sich freuet weit und breit! Eilt zur Lust, lauft zu den Tänzen, weil ihr noch seid in den Lenzen, euren und des Jahres Zeit.

Norden, Osten, Süd und Westen blasen den berauschten Gästen kühle, linde Lüfte zu. Ihr indessen, weil sie trinken, laßt die matten Augen sinken in die angenäme Ruh'!

Wol! Wer will euch das verwehren,
was wir Alle doch begehren?
Geht das sanste Rasten ein!
Was ihr schlaset, was ihr wachet,
was ihr lachet, was ihr machet,
werden lauter Scherze sein,
solche Scherze, so mit nichten
bloße Scherze sind zu richten,
daß hernach diß sage frei,
warum ihr euch itzt wollt herzen,
daß zugleich in euren Scherzen
Schimpf und Ernst gewesen sei.

# 6. Auf Herrn Johan Weinmans und Fräulein Magdale: Wasserführers, gebornen Plankin, Hochzeit.

1632 Mai.

Recht so, liebe, traute Beide!

Ihr bequemt euch nach der Zeit

und geht an die süße Freude,

welcher itzt sich Alles freut.

Alles freiet in dem Maien;

solte denn der Mensch nicht freien?

Der verliebte Himmel lächelt

in die gleicherwärmte Luft,



welche gleichsam Küsse fächelt auf der schwangern Erden-Kluft, die bald Beiden, so sie liebet, tausent' schöner Kinder giebet.

10

Die demantenen Gewässer fliegen durch den jungen Moß, und die Wellen flechten besser einen in den andern Stoß, daß es an den Ufern klinget, als wenn Mund mit Munde ringet.

Diese Tropfen, die wir schauen, wenn der Tag noch ist ein Kind, auf den aufgedeckten Auen, gläubt es, daß es Küsse sind, die die bulerischen Sternen lassen sinken her von fernen!

Und wer zweifelt an dem Bulen, das ihr Federvölker treibt in den grünen Wälderschulen? Niemand lebt nicht, der nicht gläubt, daß die süßen Melodeien nichts als Buler-Lieder seien.

Sei gegrüßt, du Fürst der Zeiten, du des Jahrs Apell, o Mai! Wer wird mich wol überstreiten, daß itzt nicht gut freien sei, da doch Alles, was sonst liebet, uns befugten Anlaß giebet?

Wenn die Tage länger werden, und der güldnen Sonnen Schein noch zur Zeit der muntern Erden nicht gelernt beschwert zu sein, wenn ihm Alles, was wir sehen, lässet billich wol geschehen:

das sind deine schönen Stunden, o du Herzog aller Zier! Alles hastu dir verbunden, und diß liebe Paar allhier

55

60

65

5

10

giebet dir den Preis der Ehren, daß du wol kanst freien lehren.

Schöne Braut, gedenkt zurücke und erwägt des Himmels Gunst, der euch, helfe Gott zu Glücke! einen Weinman, eure Brunst, einen Weinman, der euch liebet, für den Wasserführer giebet!

Gehet nun, umfangt den Lieben und tut, wie ihr vor getan, setzet fort, was vor verblieben, weiset euren Weinman an, daß er eurer Planken Netze wol um seinen Weinberg setze!

Ich verhoff' es zu erleben,
daß, wenn uns der warme Wein
pflegt am meisten Lust zu geben,
dort, wenn es noch kalt muß sein,
zu dem Trunk' ein süßes Lachen
euch das liebe Kind wird machen.

# 7. Auf Herrn Adam Zeidlers und Jungfrau Esther Wel Hochzeit.

Frühling.

Sieh sie an, die Weberin, fromme Zynthie, und höre!
Du auch, züchtige Zythere, unsrer Nächte Heroldin, trit herfür und gieb dein Zeichen, daß die kühlen Schatten streichen!

Ja, ihr tuts. Der schöne Tag
ist der schönen Nacht gewichen.
Was ists, das dort kommt geschlichen,
was ists, daß ich fragen mag,
das aus jenen Hörnern lachet
und der Braut solch Sehnen machet?

Lune ists, der Tag der Nacht, und die Herrscherin der Flammen,

#### VON HOCHZEITLIEDERN.

so die Lieben fügt zusammen, hat sich neben sie gemacht, neben sie, dieweil sie beide Gleiches tun bei solcher Freude.

Sie stehn nun und sehn mit Lust ihre güldnen Ritter ringen, daß die süßen Bahnen klingen einen Ton uns unbewußt.
Was sie mit dem Winken wollen, ist, daß wir nun schlasen sollen.

Die verjüngte Frülingswelt eilet, was sie kan, zu Bette. Alles eilet um die Wette und verbirgt sich in sein Zelt. Alles hat sich schon geleget, was Wald, Luft und Wasser heget.

Alles braucht sich seiner Ruh'. Sehet, wie die Saat sich bücket, die verwachte Rose nicket und tut wie ihr Auge zu, und die taumelnden Zypressen haben ihrer selbst vergessen!

Die gekühlte Luft schleicht aus und haucht auf die trucknen Matten tauende gesunde Schatten, und das frohe Sternenhaus geußt den schlummernden Gewächsen neue Kraft in ihre Flechsen.

Was ist mehr froh als die Braut,
daß der Lauf der hohen Sonnen
nun hat seinen Zweck gewonnen,
daß nun Alles, was sie schaut,
ist mit dicker Nacht begossen
und die Augen zugeschlossen?

Mahl und Tanz sind gleich nun aus. Die bezechten Gäste wandern immer einer nach dem andern; lederman der sucht sein Haus.

60

65

70

75

5

Nun vermeint sie sich zu laben, erst recht satten Fug zu haben.

Sie umfängt des Liebsten Leib. Wahr ists, daß in süßem Zagen sie einandern selbst verklagen, sie ihn Man und er sie Weib, daß mit halbgeweintem Lachen sie so neue Namen machen.

Lieben, redet nicht zu viel!
Denn die abgeführten Sternen,
die behorchen euch vom Fernen
und verraten dieses Spiel.
Alle Götter wissen morgen,
was ihr meintet ganz verborgen.

Was ihr sonsten tut, das tut!
Nehmt und gebet, gebt und nehmet,
dessen sich kein Herze schämet,
dem es wird wie euch so gut!
Schaffets, daß sich selbsten müssen
die geküßten Küsse küssen!

Dieser angenähme Streit, der aus Einigkeit entspringet, bringt euch, was er Allen bringet, die so sein, als wie ihr seid. Was durch Streiten wird verloren, wird durch Streiten auch geboren.

# 8. Auf Herrn Johan Friedrich Schröters und Marien Magdalenen Weinmans Hochzeit.

Spätsommer.

An das Frauenzimmer und Gesellschaft.

Heute sind der Götter Schaaren
ausspazieret allzumal,
haben sich verfügt bei Paaren
in den weiten Sternensal,
pflocken Blumen, winden Kränze,
führen liebe Lobetänze.

Venus herzet ihren Bulen, Mars vertauscht den roten Streit, Zynthius die blassen Schulen mit der süßen Müßigkeit, pflocken Blumen, winden Kränze, führen liebe Lobetänze.

10

Zeres springt auf allen Rainen mit der frohen Bauerwelt, um die Tennen, um die Scheunen, um das abgetane Feld, pflocket Blumen, windet Kränze, führet liebe Lobetänze.

Ihr auch, Götter und Göttinnen, nur nicht ohne Sterbligkeit, lebet nach des Himmels Sinnen, dem ihr sonst ganz ähnlich seid, pflocket Blumen, windet Kränze, führet liebe Lobetänze!

Hier steht riechender Lavendel, da gesunde Saturei, Eiswig, Polei, Narde, Quendel, Tausentschön und Allerlei. Pflocket Blumen, windet Kränze, führet liebe Lobetänze!

Münze, Roßmarin, Zypressen, Nelken, Scharlach, Amaranth bleiben gleichsfals unvergessen, und was noch nicht ist genannt. Pflocket Blumen, windet Kränze, führet liebe Lobetänze!

Pflocket, windet um die Wette! Alles soll von Farben sein.
Führet auf ein Blumen-Bette, legt die zwei Verliebten drein!
Pflocket Blumen, windet Kränze, führet liebe Lobetänze!

Legt sie drein! Pflockt, windet immer, streuet auf das liebe Paar,

50

55

60

65

70

75

tanzet um ihr buntes Zimmer und umschränkt sie ganz und gar! Pflocket Blumen, windet Kränze, führet liebe Lobetänze!

> Lobetänze, so die Werke der Weltmehrerin vermehrn und des großen Knabens Stärke, den die Zyprusbürger ehrn. Pflocket Blumen, windet Kränze, führet liebe Lobetänze!

Pflocket, windet, streuet, springet, tanzet, jauchzet, was ihr könnt!
Aller Himmel hats gedinget, alle Welt ist so gesinnt.
Pflocket Blumen, windet Kränze, führet liebe Lobetänze!

Bis der Gott der güldnen Gluten, der die braunen Mohren brennt, in die hesperischen Fluten freigelaßnes Zügels rennt, pflocket Blumen, windet Kränze, führet liebe Lobetänze!

Bis die silberne Diane zu dem lichten Wagen kehrt und am planken Himmelsplane ihr gestirntes Häupt empört, pflocket Blumen, windet Kränze, führet liebe Lobetänze!

Gleiches Glücke wartet eurer, geb' es Gott! noch dieses Jahr, da man wird um neue Freier, hier und da und dort ein Paar, Blumen pflocken, Kränze zieren und so Lobetänze führen.

## 9. Auf eine Hochzeit in Leipzig.

Ich weiß fast nicht, was ich dichten, Bräutgam, was ich setzen soll. Du bist Freud' und Leides voll. Soll ich mich nach dir denn richten, wie ich soll, so muß auch ich leid und froh geberden mich.

Neulich sahen wir zu Grabe deiner liebsten Schwester ziehn. Nun ist auch die Mutter hin. Heute setzt der große Knabe den Termin der Trauung auf und zahlt eurer Liebe Kauf.

Weinend müsset ihr nun lachen, lachend müsset weinen ihr, Liebe; Bräutgam, sie mit dir, du mit ihr, die diß kan machen, daß du seufzen bei der Lust und im Trauren froh sein mußt.

Wer sich in sein Glücke schicket, der tut was Gott selbsten wil, zagt in Nöten nicht zu viel, braucht der Zeit, so ihn erquicket; sein Verhängnüß nimmt er auf, wie es mengt der Sternen Lauf.

Zwar es läßt sich übel stellen, wann das Leid vom Herzen kömmt und bis an die Tränen glimmt. Also wenig Glut und Wellen können unvermieden sein, also wenig ernste Pein.

Doch so ist diß auch nichts Neues, daß die Sonn' im Regen scheint. Also lacht man, wenn man weint, wer nur auch hat etwas Treues, das mit ihm die Wage hält, wo die leichte Schal' hinfällt.

Ein vertrauter Freund im Leben, der halbirt uns unser Leid, duppelt gleichfals alle Freud' und versichert uns beineben,

50

55

60

65

70

75

daß die Not, so uns betrübt, ihm auch gleiche Stöße giebt.

Jene Tage sind zum Klagen, die zur Fröligkeit bestimmt. Selig ist, der mitte nimmt, was für Lust die Zeiten tragen! Gegenwärtigs ist Gewin; was schon hin ist, das ist hin.

Es ist ohne diß ein Schatten unser Leben, Lust und wir. Uns entkömmet für und für, was wir vor in Volmacht hatten. Letzlich, wenn denn alles port, muß sein Rest, wir selbst, auch fort.

Unser sauersüßes Leben
ist ein Apothekertrank,
da vermischte Ruh' und Stank,
herb' und süß', ein Grauen machen,
den man, was man auch fang' an,
scheiden nicht, nur trinken kan.

Mäßigt, schöne Braut, das Trauren und seht auf den Liebsten hin, der mit gleichbetrübtem Sinn' eure Freunde hilft betauren, eure Freunde, die gemein ihm mit euch in künftig sein!

Haht ihr ihn betrüben können, so macht ihn auch wieder froh! Sein Gesicht' ist rot und roh von der Zähren scharfen Rinnen. Eurer Küsse feuchter Schwamm streicht hin diese Flut und Flamm'.

Ob diß Leid verbeut zu schauen eurer Hochzeit offne Zier, hinterhält uns der Begier und läßt euch zu Hause trauen, so weiß doch ein Ieder wol, wie er für euch wündschen soll.

## VON HOCHZEITLIEDERN.



Euch will förderhin gebühren, liebstes Paar, bei Lieb' und Leid', als ihr schon gewohnet seid, gleiche Sinnen stets zu führen. Helfe Gott, daß diese Treu' alles Traurens Ende sei!

## 10. Hortulan und Lilie.

Seh' ich, sprach Hortulan
zu seiner Lilien,
die bunten Blumen an
in ihren Zieraten,
so will mich doch für allen
die Lilge nur gefallen:
so, Liebst', du, meine Zier,
für andern Jungfern mir.

Die keusche Lilie
hub so hingegen an:
So wahr ich vor dir steh',
herzliebster Hortulan,
wie Mancher mich beweget,
der so der Gärten pfleget,
doch kanst für Allen du
mich ziehen zu dir zu.

Er bot ihr einen Kuß; sie bot ihm einen drauf.
So, so, sprach Sylvius, das ist der rechte Kauf!
Er wird, wie vor den Garten, so seine Lilge warten!
Sie wurden beide rot.
Er sprach: So paar' euch Gott!

# Auf Herrn Damian Gläsers und Jungfrau Marien Reiminnen Hochzeit.

Will denn itzo nicht vergünnen meine zarte Poesie

15

20

25

35

eine Freude meinen Sinnen, die sie vor versaget nie.? Schlägt denn mir mein Phöbus abe eines schlechten Liedes Gabe?

Der ich itzt vor andern Allen solte mitte frölich sein und den Gästen zu Gefallen etwas Lustigs stimmen ein, bin, als wär' ich selbst nicht meine, muß hier sitzen so alleine.

Klio, Klio, laß erbitten, laß erbitten dich doch itzt, zeige dich einmal in Gütten, mache mir den Kopf erhitzt, daß ich nur auf Lustgedichte meine Faust und Feder richte!

Nein, es will mir nicht von Statten, nicht nach meinem Wundsche gehn. Ich muß hier im tiefen Schatten, weit von Pindus Glanze stehn. Nichts kan ich itzt lassen hören, was die bunten Jungfern ehren.

Mir zwar hat das Glück' erwehret, werter Bräutgam, werte Braut, daß ich nicht zu euch gekehret und die Freuden angeschaut; eure süße Hochzeitfreuden muß ich durch das Absein meiden.

Glücke, wehre! Doch dein Wehren kan mir Alles wehren nicht. Diß mein Hochzeitwundschverehren alle Glückes Mißgunst bricht. Dieses Lied, das soll den Willen meiner Gegenwart erfüllen.

Nehmt es an, gepaarte Herzen! Nehmt es als mich selbsten an, der ich eure Liebeskerzen

besser nicht beschenken kan! 40



Der Gesang soll von mir zeugen, daß ich euer bin zu eigen.

Braut, gedenket unterdessen, daß an euch was Gläserns ist!
Bräutgam, tut auch nicht vergessen, was ihr nun fort reimen müßt!
Daß ihr mögt nach kurzen Tagen neue Reim' und Gläser tragen!

## 12. Auf eine adeliche Hochzeit.

1633 Herbst.

Zwar ich muß von fernen schauen, wie man euch itzund wird trauen, wie man euch wird legen bei, und den Tag der süßen Freuden muß ich wider Willen meiden, weit von euch, ihr liebsten Zwei.

Gott und Glücke heißt mich reisen, dieses, was wir hier hör'n preisen, selbst zu sehen anderweit.

Euch heißt Gott und Glücke freien, die es lassen wol gedeien, was ihr Zwei Eins worden seid.

Doch soll dieses Liedlein gehen und vor eurer Tafel stehen und erheben seinen Ton, den Ton, den die Libethrinnen und die süßen Kastalinnen singen auf dem Helikon.

Hymen, Venus und der Knabe, der die Lieben führt zu Grabe, da nichts als der Tod bleibt tot, die begleiten sie, die Lieben, die sich freuen und betrüben über der nun nahen Not.

Seht, sie geht, die Braut, die schöne! Die so manche Ritters-Söhne

35

40

5

10

auserwählt, kriegt Einer nun. Einer, den der Himmel liebet, der sich ihr in Lust ergiebet, soll in ihren Armen ruhn.

Edles Paar an Blut und Gaben, nehmt nun, was ihr könnet haben, nehmt und gebet, gebt und nehmt! Edles Paar an gleicher Tugend, pfleget eurer frischen Jugend, der sich alle Lust bequemt!

Teilt, vermischt, vermehrt das Feuer, das der Himmel, euer Freier, in euch Beiden angesteckt, daß aus dieser Liebesflamme eurem hochgepreisten Stamme eine neue werd' erweckt!

# 13. Lied der Rhodope von der schönen Orithyjs

1634 October 5.

Als Hymen zusammen brachte den berühmten Aquilon, und die Orithyja schon, Jupiter gar lieblich lachte; alle Götter ingemein sah man wunderfrölich sein.

Phöbus sprach: Mein Licht ist nichtes gegen Orithyjä Glanz: ich bin überwunden ganz.

Ist doch ihres Angesichtes und der Augen heller Schein klärer als die Stralen mein.

. 1

Venus und die kleinen Buben, die da schürzen Liebesband',
wann man Orithyjam nannt',
bald zu springen sich erhuben,
und für Freuden tanzten all',
daß es weit und breit erschall.

Wann das Meer durch starke Winde an die Wolken wird gerückt, und die Schönste herfür blickt: in ein Lüftelein gelinde, in ein sanftes Sausen gut sich der Sturm verwandeln tut.

Charites, in eurem Orden seind zuvor gewesen drei; ietzo solt ihr wissen frei, eure Zunft ist größer worden: Orithyja dieses Mal ist die vierde in der Zahl.

#### 14. Auf eine Hochzeit in Lieflande.

8. R. Brokmans Hochzeit V. 468 — 495, oben S. 93.

### 5. Auf eine adeliche Hochzeit in Lieflande.

Diß ist das Licht, das euch den Lohn verspricht für eure Treu', ihr wolgepaarten Zwei, und dieses ist die Zeit, die euch mit Lust erfreut!

Zythere singt, ihr Sohn Kupido springt, der Götter Schaar tanzt um diß edle Paar, daß auch der nahe Wald von Jauchzen widerschallt.

Glück' zu, Glück' zu, du edle Doris du, und du Floran, du werter Rittersman! So singen für und für die Götter und auch wir.

.10

15

20

85

50

## 16. Auf Herrn Heinrich Arninks und Jungfrau van Schoten Hochzeit in Revel.

1636.

Venus sah' den Bräutgam sitzen auf den Spitzen des gehörnten Helikons, da man sich vermeint zu sichern

in den Büchern

für den Listen ihres Sohns.

Komm, Kind, sprach sie, laß die Stärke unsrer Werke

Allen heute werden klar!

Pindus ists, der mich nicht ehret;

dich versehret

der Gelehrten blasse Schaar.

Eilends nam das Kind zusammen
Pfeil' und Flammen,

eilends saß er auf zu ihr; eilends fuhr er durch die Wiesen der Odrysen,

edles Thessalis, zu dir.

Alle funden sich am Reien voller Schreien,

voller Jauchzen, wie man lacht;

Alle sahen sie sich spritzen

aus der Pfützen, die das Flügelpferd gemacht.

Eh' sich Iemand das versahe, traten nahe

Venus und ihr Zypripor.

Dürft ihr, sprachen sie, mehr Gäste zu dem Feste?

Nein! sprach Klio. Das darvor!

Amor bot ihr bald die Spitze mit dem Flitze, den er gleich auch schnellte los. Drauf fällt unser Bräutgam eben ohne Leben in der Kräuter grünen Schoß.

Da kam Zynthius, der schöne, mit Getone

durch den dicken Dannenwald.

Alle die gesamten Feinde

35

40

45

50

55

60

85

2.014

wurden Freunde,

und der Tote lebte bald.

Mir ists leide, sprach Zythere,
daß ich höre,
daß der Fremde ward verletzt.
Er ist würdig meiner Gnade.

Dieser Schade soll ihm reichlich sein ersetzt.

Bei den güldnen Karitinnen
ward sie innen
einer menschlichen Gestalt.
Diese, sprach sie, soll ihn herzen
für die Schmerzen,
für die schimpfliche Gewalt.

Erato lief mit Melposen
und brach Rosen
für das neuvermählte Paar,
und die Andern schrien aus Freuden:
Wol sei Beiden!,
daß die Luft voll Tönens war.

Seid erfreut, ihr Hochzeit-Gäste, auf das Beste!

Paphos und Olymp sind eins. Unser Bräutgam hat die Beute.

> Schont auf heute keiner Kost und keines Weins!

Die gestirnten Lüfte scherzen.

Tausent Kerzen,
tausent lichter Fackeln stehn.

80

5

10

Diß sind Hymens güldne Boten.

Die von Schoten

soll nun stracks zu Bette gehn!
Schöne Braut, seid ohne Sorgen
für dem Morgen,

der euch euren Namen nimmt!
Um was ihr euch halb betrübet
und doch liebet,

ist uns Allen so bestimmt.

Tröstet nun, dörft ihr euch trauen, ihr Jungfrauen, küßt die Braut zum Letzten nun! Und das Andre, was ihr lasset,

sie nicht hasset, das soll ihr der Liebste tun.

# 17. Hirtenlied auf eines Freundes in der Moskow geh tener Hochzeit.

1636 Mai,

Florian, der gute Pfeifer,
ging um Rußlands größte Stadt,
als von Kälte wurde steifer
Alles, was den Namen hat,
und so lang' er fingern kunte,
sang er, wie er stets begunte;
"Her, Palemon, her, Florelle,
her, Amynt, her, Sylvius!
Melibeus, her zur Stelle!
Singt mir Eins auf Tityrus!
Tityrus aus unsrem Orden,
der ist heute Bräutgam worden!
Tityrus, der fromme Man.

Tityrus, der fromme Man.
Osten, Westen, Süd und Norden,
blaset unsern Nachbarn an,
unser Nachbar, der sich heute
dir, Kupido, giebt zur Beute!

Mein! wer ist denn seine Liebe? Sie ists, unsre Dorile, die sein lieb Gedächtnüß schriebe oft zu Winters in den Schnee, die oft schnitt' an manchen Eichen ihres Liebsten Namenszeichen.

Er, der König unsrer Flüsse, hebt sein schilficht Häupt empor, tut für Freuden stärkre Güsse, als er nie getan zuvor, und, als man uns glauben machet, hat er dreimal laut gelachet.

Die erfreuten Heerden springen, das verlebte Jahr wird jung, die gelehrten Vögel singen, Wald und Feld ist auf dem Sprung', und die Schoß der alten Erden will aufs Neue schwanger werden.

Sie streicht mit verliebtem Finger ihre Runzeln von der Haut. Au' und Gärten werden jünger zu Gefallen unsrer Braut. Zu Gefallen beiden Lieben liebt was Liebe nur kan üben.

Ein Zweig bulet mit dem andern.
Die erhitzte Wasserschaar
sieht man an den Ufern wandern,
hier ein Pärlein, dort ein Paar.
Was tun anders Flüss' in Flüssen,
als daß sie uns lehren küssen?

Hier scheußt Münze, da Lavendel, dort berühmter Dorant auf; bunter Klee, gesunder Quendel kömmt gesprossen Hauf' auf Hauf'. Auf den Feldern, auf den Auen ist nichts als der Mai zu schauen.

Freiet wol, ihr neuen Freier! Last nichts nach als uneins sein!

65

70

75

80

5

Gott, der halte diß sein Feuer, eure Liebe, stets im Schein'! Unser Vorrat, Vieh und Weide soll auch stets sein vor euch beide.

Laßt den bleichen Neid nur treiben, wo sein leichter Wind hin will! Bauren können vor ihm bleiben, er hat viel ein höher Ziel. Einfalt ists, die Hirten nützet und sie vor der Mißgunst schützet.

Daß ihr unser mögt gedenken, so soll unser leder euch einen feisten Hammel schenken. Pan der mach' euch zeitlich reich! Ewig wird euch der versorgen, der uns stets bringt neue Morgen."

Und mit dem war ihm erstarret
Hand und Wind und Wort darzu.
"Ei", sprach Dorile, "so harret,
nehmt euch doch bei uns die Ruh'!
Ich will meinen lieben Gästen
heinte geben was zum Besten."

Wol! Sie waren des zufrieden, kunten sie was machen draus. Tityrus nam einen Ieden, und zoh' in sein neues Haus zu Erwärmung ihrer Glieder alle die gesammten Brüder.

# 18. Herrn Jacob Sperlingen und Jungfrauen An hammer in Hamburg.

1636 Juni 13.

Freund, ich bin dir für gewiß gut zu tun weit mehr als diß, daß ich deines Hymens Feier, der dir heut' ein Fest bestellt, das dem Himmel wol gefällt, zieren soll mit meiner Leier.

Dreimal hat dir, Wasserman, Zynthius Bescheid getan, dreimal will es Winter werden, seit ich dein Hamburg ließ stehn und mit dir fing an zu gehn gegen Reußlands kalten Norden.

Damals stund auch dir dein Sin weit mit mir zu fahren hin, wo der junge Tag erwachet, wo das teure Holstein nun etwas Solches hat zu tun, das uns Allen Freude machet.

Nach der Zeit so hastu dich ganz gesetzet gegen mich.
Ich bin ganz erpicht auf Züge:
du erwählest dir die Ruh',
und der Ruhe Rast darzu
giebt sich dir in voller Gnüge.

Diß gewündschte Hindernüß fördert dich, das ist gewiß.
Dein' Gedanken, Tun und Lassen, Alles, was du bist und hast, das giebst du in einer Last deiner Liebsten zu umfassen.

Gott, der weiß, wie mirs noch geht.
Nun, ihr wisset, daß ihr steht:
ich besteh' in Unbestande.
Dich verknüpft ein freies Band:
ich, wie los mir ist die Hand,
bin verstrickt auf weite Lande.

Wol euch, übel mir, daß ich so verwegen bin auf mich!
Gott, der mag uns beiderseiten,
Weil es ja muß sein getan,
dich mit Segen sehen an,
mich mit Hulden auch begleiten.

Komm' ich wieder wol zu dir, so gelingt es dir und mir,

10

15

20

25

80

dir, daß du mich kanst empfangen, mir, daß eine lange Schaar deiner Kinder, Paar und Paar, recht entgegen kömmt gegangen.

# 19. Auf Jungfrau Elsaben Niehuß mit Herren M. Sale Matthias ihre Hochzeit, 1637 Juni 12.

1638 Juni.

Teurer Bräutgam, mir mehr nicht als bekant nur vom Bericht', habt ihr das wol können wagen und die mittelste der Zahl dreier Schwestern nach der Wahl um die Ehe dürfen fragen?

Und getraute sies auch ihr, einer so zu greisen für, sie, das Herzblat unter dreien? Sie, der Eltern wahrer Ruhm und der Tugend Eigentum, will und soll alleine freien?

Frei ist Freien, wie es heißt; frei sein will ein freier Geist.
Freit denn, Freie, nach Belieben, sie nach Wundsch' und ihr nach Lust!
Freit und liebt, drückt Brust an Brust!
Liebe darf frei Alles üben.

Ich weiß wol, daß diese Schrift die gesolte Zeit nicht trifft. Mich hat die Begier zu reisen allzuweit von euch geführt, so daß, wie sichs wol gebührt', ich euch nichts von mir kan weisen.

Als ich nachzurechnen weiß, so zerfloß ich fast vor Schweiß in dem dürren Partherlande, da der hocherfreute Belt euch sah' euer Hochzeitzelt schlagen auf an seinem Strande.

Meden brachte mir die Post langsam zwar und doch mit Lust. Seit der Zeit ich das vernommen, reis' ich Jahr und Tag nach euch Clurch so manches Volk und Reich and kan noch nicht zu Ruh' kommen.

Wils Gott und hält Reußland mich

- muicht zu lange nur in sich,
- so verhoff ich, eh' den Flüssen
- in hr gestähltes Band entsteht
- and der späte Schnee zergeht,
- web mit Freuden zu begrüßen.

Mittels dessen, trautes Paar,

- iebt und freit euch Jahr für Jahr,
- Tag für Tag und alle Stunden!
- Freien und gefreiet sein,
  - Lieb- und Gegenliebesschein
  - Maben euch also verbunden.

Schwester Braut, tut, wie ihr wißt,

- daß sichs auf das Beste küßt!
- \_\_Juno schwerts euch zu bei Treuen:
  - euch soll der getröst'ten Not,
    - die euch macht bald blaß bald rot,

mun und nimmermehr gerenen.

In Zirkassen geschrieben.



5

Herrn M. Niklas von Höveln und Jungfrauen th Niehusens ihre Hochzeit, 1638 Januar 8.

Sagts nun öffentlich und frei, Liebe sei eine Sucht, die an kan stecken! Sagts, sie sei ein starker Gift!

Wen sie trifft,

der muß Ander' auch beflecken.

Zunder ist sie bei der Glut, bei der Flut

15

20

25

30

35

40

| Triebsand  | , der die Feuchte trinke |
|------------|--------------------------|
| Unsre Jun  | gfrau wird zur Braut,    |
|            | weil sie schaut,         |
| daß ihr ih | re Schwester winket.     |
| Wol der    | nn! Die gesunde Sucht    |
|            | bringt die Fruch         |

die für diese Krankheit dienet.

Ihr seid frisch itzt, die ihr doch
neulich noch
fast wie nicht zu heilen schienet.

Gott, der Liebstern eurer Brunst, gieße Gunst

in das wolbeflammte Feuer, und der Himmel, der euch paart, geb' auch Art

aus der schönen Glut noch heuer!

Wie der trefliche Smaragd
güldner macht
des berühmten Goldes Stralen,
wie der ungeschminkte Wein
seinen Schein

duppelt in Venedigs Schalen:

so vermählt sich Blüt' und Frucht,
Zier und Zucht,
so steht Scham bei schönen Jungen.
Gleiches Paar an beiderlei,

saget frei,

daß euch Freien ist gelungen!

Aller Erden Fruchtbarkeit
liegt verschneit,
Hornung, unter deinen Füßen:

ihr auch deckt euch in der Ruh' sanste zu und erwärmet euch mit Küssen.

See und Luft und Land wird bald mit Gewalt

zur Geburt und Mehrung eilen;

ihr wißt, wenn,
ihr wißt, wenn,
icht zu lange mögt verweilen!
Hövelt euer neues Haus,
Bräutgam, aus!
lalet, wie sie vor wird reißen,
aß die itzt noch Junge-Frau
hält für rau,
ald gar müsse Mutter heißen!

#### 21. Brautlied.

Amaryllis liebt Mirtyllen, nd Mirtyllus Amaryllen. ommt, ihr Schäfer, kommt heran, ommt heran, ihr Schäferinnen, Bt uns um den Biumenplan inen neuen Tanz beginnen! Amaryllis liebt Mirtyllen and Mirtyllus Amaryllen. das auserwählte Paar! die weitgepreisten Beide, ie der ganzen Hirtenschaar tzt gebären solche Freude! Amaryllis liebt Mirtyllen and Mirtyllus Amaryllen. Schlagt durch die gepaarte Hand, hr hierzu ersuchten Sternen, and gesegnet derer Stand, while von euch das Lieben lernen! Amaryllis liebt Mirtyllen und Mirtyllus Amaryllen. Paar an Treue, Paar an Zucht, Paar an Ehren gleich gehalten, kostet nun die süße Frucht, die euch nimmer läßt veralten! Amaryllis liebt Mirtyllen, and Mirtyllus Amaryllen.

5

10

15

20

25

Liebsten, euch hat diese Gunst euer Himmel zugeeignet; der erhalte diese Brunst, bis auch ihr zu Himmel steiget!

# 22. Auf des ehrenfesten und hochgelahrten Herrn Grahmans, Zarisch. Majestät in Moskaw bestalten Le und der viel ehr- und tugendreichen Jungfrauen Fonnens ihre Hochzeit.

1639 Juni 27.

Kanst du nun, Thalia, was, so verlaß Helikons gepüschte Höhen und laß durch das ebne Feld umb den Belt deine Saiten schärfer gehen! Deines Vatern liebster Sohn, den dein Tou oft und oft rühmbt' umb die Wette, unser Beider Lust und Gunst, Kuß und Brunst, wird selbander gehn zu Bette. Wol, und mehr als wol getan umb und an! Er, der Fürst der Arzeneien, sie, das Bild der Zucht und Zier

umb und an!

Er, der Fürst der Arzeneien,
sie, das Bild der Zucht und Zier
für und für,
mögen glück- und frölich freien!

Liebe, die sich redlich meint,
ist der Freund,
der uns Leid und Tod verjaget.

Lieben und Geliebetsein überein wird vom Himmel auch gesaget. Ist dir, Landsman, dieses Tun

endlich nun in dein treflichs Herze kommen,

das dir deinen alten Sin gänzlich hin aus der Seelen hat genommen?

30

35

40

45

50

Du durchkennst die große Welt,

was sie hält an und unter diesem Blauen.

Billich tust du deinen Brauch,

daß du auch

nun die kleine wilst durchschauen.

Dein gezweigter Wundsch steht hier.

Gunst umb Zier,

Zier umb Gunst vermählt euch beide, so daß Stadt und Land und Zeit weit und breit

froh sein über eurer Freude.

Deiner Arbeit Trösterin

und Gewin,

die Duplirung deiner Freuden, die verspricht sich fort für fort

in dein Wort,

nimmermehr von dir zu scheiden.

Lege nun dein ganzes Herz', Ernst und Scherz,

Angst und Mühe, Lust und Wonnen, was du kanst und bist und hast

zu der Rast

in die Schoß der schönen Fonnen!

Zeige Moskaw deinen Schatz

und gieb Platz

deinen schönen Treffligkeiten, auch in einer fremden Welt

ihr Gezelt

<sup>60</sup> aufzutun und auszubreiten!

Vaterland, du Liebstes du,

gieb es zu,

daß dein Kind sich hier beweibet!

## DER ODEN III. VON HOCHZEITLIEDERN.

Seine Treue, Lieb' und Pflicht,
wie er spricht,
ists, die dennoch deine bleibet.
Was zu deiner festen Pflicht,
dupples Licht,
der ersuchte Gott will geben,

ist in ungezählter Zahl

85

70

75

80

uberall:

Reichtum, Erben, Ehre, Leben.

Bruder Bräutgamb, Schwester Braut, schaut doch, schaut!

Luna lacht aus neuen Augen; Arcas, der die Nacht bewacht, spricht und lacht:

Wachen wolle mehr nicht taugen.

Geht denn, Liebste, macht es gut! Wie es tut,

ob es uns auch sei zu wagen, und was ihr sonst mehr in Zucht da versucht, wollen wir euch morgen fragen.

#### VIERTES BUCH

### DERODEN,

VON GLÜCKWÜNSCHUNGEN.

Edeln und Großschtbarn Herrn Johan Müllern dem Jüngern auf Kunda, meinem sehr werten lieben Freunde.

10

15

20

25

30

## 1. An Herrn Magnus Schuwarten, Churfürstl. Durchlaucht zu Sachsen u. s. w. Rent-Secretarien.

Freund der dreimal dreien Schwestern!
Kan es wol geschehen sein,
wie du mich berichtetst gestern,
als ich gienge zu dir ein,
daß der Sachse günstig sei
mir und meiner Feldschalmei?

Ist denn nun mein Dorfgeheule auch bis in die Stadt erschallt, der ich mich doch, wie ein' Eule, stets im Wald' und Finsterm halt'? Hat denn auch der Fürst erhört das, was Pan die Bauren lehrt?

Nun, ich muß es dir zwar gläuben, doch ich bin des Orts nicht wert, der ich billich solte bleiben stets um meine Hürd' und Herd'. Ich will gehen in die Stadt, da man mich gelobet hat.

Wär' ich doch nur schon zur Stätte,
da der kluge Seußius
spielet auf der güldnen Flöte
um der strengen Elben Fluß,
um den Ort, da er und du
euren Leiern nicht laßt Ruh'!

Ich zwar, der ich, recht zu sagen, eine Gans bei Schwänen bin, scheue mich zu euch zu wagen, doch verlangt mich sehr dahin.
Könt' ich gleich nicht stimmen drein, doch würd' ich halb selig sein.

Weg mit dem, der stets nur lieget bei der faulen Ofenbank! Wer sich zu Gelehrten füget, wird gelehrt, verdienet Dank. Diß ist meines Lobes Ziel, daß ich stets mehr lernen will.

# lie Wolgebornen Herrn Hans Heinrichen und Herrn Christianen, Herren von Schönburg. MDCXXX.

Trautes Paar der Pierinnen, das nicht nur ein Föbus liebt, dem sich iede Charis giebt, hohen Blutes, hoher Sinnen, Paar an Ehren, Paar an Tugend, Paar einander gleich an Jugend!

Soll denn meine Klio singen, Klio, meine Bauer-Magd, dich, von dem Apollo sagt, daß die Saiten nicht recht klingen, wenn er will zu deinen Ehren ein Getöne lassen hören?

Doch schallt es noch fein in Püschen, wenn die frische Fyllis tönt, frühe, wenn sich Titan sehnt aus den Wassern vorzuwischen, wenn sie singet von dem Herzen, das ihr Mopsus gab mit Scherzen.

Meine Klio, meine Liebe, lasse dich nichts fechten an, ob hier Föbus selbst nichts kan! Stell dein Antlitz nur nicht trübe,

Trautes Paar der Pierinnen, das nicht nur ein Föbus liebt, dem sich iede Charis giebt, hohen Blutes, hoher Sinnen, Paar an Ehren, Paar an Tugend, Paar einander gleich an Jugend!

40

45

50

5

Itzt hab' ich mir fürgenommen durch die Wälder, durch das Feld, durch die weite runde Welt, auch wo Föbus nie hinkommen, dich zu suchen, dich zu ehren, deines Lobes Lob zu mehren.

Wird den Erdenkreis bestralen
Föbus warmes Angesicht',
oder wird das Silber-Licht,
Zynthius die Nächte malen,
wirstu schlafen, wirstu wachen,
wirst du weinen, wirst du lachen,
wirst du Spiel' und Jagten halten,
wirst du zu der Tafel gehn,
wirst du vor der Liebsten stehn,
bis du letzlich wirst erkalten:
so soll dich zu allen Zeiten
meine Klio auch begleiten.

Trautes Paar der Pierinnen, das nicht nur ein Föbus liebt, dem sich iede Charis giebt, hohen Blutes, hoher Sinnen, Paar an Ehren, Paar an Tugend, Paar einander gleich an Jugend!

3. Auf der Durchläuchtigsten Frauen, Frauen Marien Enoren, der Schweden, Gothen und Wenden Königin u. Ihrer Majestät Ankunft in Leipzig. MDCXXXI.

1631 December 16.

Nymfe, welcher ich zu Ehren billich diese Faust setz' an, welcher ich ein Lied laß hören, das die Zeit bestehen kan, sei, Prinzessin, mir gewogen, bis ich den Gesang vollzogen! Was doch aber soll ich spielen, was doch soll ich heben an? Wie vor deinem Herren fielen so viel tausent tausent Man? Wie von Kriegern, wie von Rossen blutgefüllte Bäche flossen?

Wie der Elben breiter Rücken sich vor ihm gezogen ein? Wie sich vor ihm knechtlich bücken die bezwungnen Main und Rhein? Wie sich ihre stolzen Wellen ihm zu Dienste müssen stellen?

Nein! Die unerhörten Taten rühmen an sich selbsten sich. Was vor Siegen ihm geraten, ist gar viel zu hoch für mich. Eine Muse muß es singen, die sich gleichet solchen Dingen.

Hier hab' ich mir angesetzet,
Heldin, nur zu sehn auf dich,
nun uns dein Gesicht' ergetzet,
und von uns läßt sehen sich.
Dieses Liedes linde Weisen
sollen deine Zukunft preisen.

Bis willkommen, bis willkommen, hochgelobte Königin, nun auch hieher hat genommen seinen Pfad dein edler Sin!
Bis willkommen! rufen Alle, wer nur rufen kan mit Schalle.

Das verlebte Jahr wird jünger, Eurus hemmet seine Rach', Aquilo, der Wasserzwinger, bricht die Stürme, fährt gemach, Boreas weiß sanft im Wehen seiner Fürstin nachzugehen.

Föbus lächelt her von fernen, streckt sein Gold erfreuter aus. Luna winket aus den Sternen, und beglänzt ihr blaues Haus.

55

60

65

70

75

80

Tag' und Nächte sind uns helle, weil du bleiben wirst zur Stelle.

Leipzig rühmet sich der Ehren, die du ihm hast angetan, daß du ein hier wollen kehren und den Ort selbst sehen an, den Ort, da dein Held sich wagte und den Feind zu Felde jagte.

O ihr wertesten zwei Flammen, er der Helden, du der Zeit, helf' euch Gott gesund zusammen, wie ihr vor gewesen seid, daß aus diesem Abseins-Leide euch erwachse lange Freude!

Doch verzeuch noch, Königinne, bis er ganz den Feind zerschmeißt, bis die Donau ihm zu Sinne, bis die Tiber ihm recht fleußt! Das denn, hat es Gott versehen, eh' als balde wird geschehen.

Da ihr denn in stillem Frieden könnet bei einander sein, unverhindert, ungeschieden, auch nicht durch die letzte Pein, bis daß ihr mit greisem Haare euch mögt paaren auf der Bahre.

Halte, Heldin, dich indessen bei uns auf und wo dirs liebt! Niemand kan dir gleich ermessen, was dein König noch uns giebt. Meißen will und soll erlegen dir zu Dienste sein Vermögen.

Wo du sitzest, wo du gehest, müssen Rosen mit dir gehn!
Wo du liegest, wo du stehest, müssen bunte Tulpen stehn!
Blumen müssen dich bespreiten und an iedes Ort begleiten!

### 4. Auf eines guten Freundes Geburtstag.

Liebe hat die Pierinnen
erst auf meine Seite bracht,
Liebe hat mich lieb gemacht
bei den deutschen Kastalinnen,
Liebe kan mit leichter Sachen
uns zu Götter Freunde machen.

Dafnis, Dafnis, durch die Liebe ward ich anfangs dir vermählt!
Sie, sie hat uns so umpfählt,
daß uns nichts vonsammen triebe.
Was sich treu und standhaft nennet,
wird durchaus durch nichts getrennet.

Nun, du bist mir zwar genommen durch das Tun, so Alles nimmt; doch so lang' ein Auge glimmt, solst du mir wol nicht entkommen. Musen, ihr und du, o Liebe, fraget nichts nach jenem Diebe.

Weil ich athme, weil ich lebe,
Will ich schreiben, was ich kan,
nur daß dich der Bleckezahn
Tod ins Leben wieder gebe.
Wem sich Lieb' und Musen geben,
der muß auch gestorben leben.

Ach daß nun doch Einer käme, der mich so, wie Dafnis, meint! Her, wo ist ein solcher Freund, dem ich mich, wie ihm, bequeme? Liebe macht aus Fremden Brüder, Haß aus Brüdern Fremde wieder.

Bruder, meine mich mit Treuen, so du treu es meinen kanst! Zoilus sein falscher Wanst berste, wie er will, von neuen! Ehrlich, treulich, standhaft Lieben ist für Neide stets doch blieben.

45

in)

55

60

65

5

#### DER ODEN IV.

Deiner Tugend weise Gaben locken, Lieber, mich zu dir.
Nun so komm! Du solst an mir, was die Liebe wündschet, haben.
Wenn ein Herz ein Herze krieget, das ihm gleicht, so ists vergnüget.

Sonst hab' ich auch über Hoffen Einen, der sich mir und dir, der sich Dafnis gleicht, allhier durch die Götter angetroffen. Ach wie selten kan erreichen ein treu Herze seinesgleichen!

Er mein Leben, du mein Leben, euer beider Leben ich, ich durch euch und ihr durch mich, wollen bis ans Blaue schweben.
Unser' Namen schwingt die Liebe über Nebel durch das Trübe.

Komme, so du ihn zu sehen Lust und ein Verlangen hast! Doch er muß sein unser Gast, wenn die Lösung soll geschehen. Besser ist nicht treuen Flammen, als im Fall' sie sind beisammen.

Liebe hat mich erst geliebet,
Liebe hat mich wert gemacht,
Liebe hat mir wieder bracht
was der Tod mir abgediebet.
In der Liebe will ich bleiben,
bis er mich auch ab wird leiben.

#### 5. MDCXXXII.

Als einsmals Krieg und Tod die Pleiße hielt umschlossen, und für der großen Not die Schwestern zitternd flossen, auch nun der Hirten Schaar

fast ganz von dannen war aus Furchte der Gefahr: da sprach der Sylvius zu Tityrus, dem treuen: "Sind wir noch um den Fluß, den Hirt- und Heerden scheuen? Freund, höre doch mein Wort: Laß uns auch machen fort an einen sichern Ort!" Wer gläubts, wie Korydon sich über dem betrübte? Zieht", sprach er, "ihr darvon, ie ich so innig liebte, so muß ich trostlos hin wu meinem Tode ziehn, h' als ich unpaß bin. Tut diß, soll ja Eins sein: aßt mir alhier die Heerden, setzt sie zu Pfänden ein. Taß wir uns wieder werden! Was mein Verhängnüß hier, wart' ich bei der Revier und euer Gut mit mir." "Mit Willen"! sprachen sie. -, Wirstu uns nur erhalten, wer achtet dieses Vieh? Pan mag darüber walten!" So ließ ihm an dem Fluß ein Ieder samt dem Kuß Ade, den letzten Gruß.

#### 6. Zur Wechselburg.

1632.

Grüß' euch Gott, ihr Hamadryaden, Erüß' euch Gott, ihr Nymphen hier, ihr Napä'n und alle Gratien, die ihr wohnt in der Revier!

10

15

20

25

30

35

#### DER ODEN IV.

Grüß' dich Gott, du unerschöpfte Lust, Gott und Göttergleichen nur bewußt, die du uns so lieben Willen tust!

O wie wol verjaget mich der Tod in den Auszug aller Zier! Ich bin los der blassen Furcht und Not, weil ich nun kan leben hier. Grüß' dich Gott, du unerschöpfte Lust, Gott und Göttergleichen nur bewußt, die du uns so lieben Willen tust!

Komm herbei, geliebter Tityrus, mache fort und komm herbei, und verführ mit deinem Sylvius sein gewöhnliches Geschrei:
Grüß' dich Gott, du unerschöpfte Lust, Gott und Göttergleichen nur bewußt, die du uns so lieben Willen tust!

Höre zu, du hochgepreister Fluß, höre, Mulde, höre zu!
Sylvius und sein Freund Tityrus rufen immer ohne Ruh':
Grüß' dich Gott, du unerschöpfte Lust, Gott und Göttergleichen nur bewußt, die du uns so lieben Willen tust!

Streuet Pol, ihr weichen Najaden, um diß euer gläserns Haus, werfet Klee und bunte Tulipen, rufet sämtlich vor uns aus:
Grüß' dich Gott, du unerschöpfte Lust, Gott und Göttergleichen nur bewußt, die du uns so lieben Willen tust!

Grüß' dich Gott, du unerschöpfte Zier!, sag' ich tausentmal zu dir.
Grüß' dich Gott!, ruft Tityrus mit mir.
Wir erheben für und für:
Grüß' dich Gott, du unerschöpfte Lust,

Grüß' dich Gott, du unerschöpfte Lust Gott und Göttergleichen nur bewußt, die du uns so lieben Willen tust!

#### 7. Als etliche seiner Freunde von ihm zogen.

Du, öder Hain,
du, wilde Wüstenei,
sagt her, kans sein,
sagt her: wo sind sie drei?
Und, Zephyr, du,
Wie denn ihr Andern auch,
Weht mir noch einen Hauch
Von ihnen zu!

So kehrt ihr doch, eliebte, zu mir ein

wollet noch

n mir umfasset sein?

o aber hin,

nauß fliehn sie mit Fleiß?

h weiß nicht, was ich weiß,

ie ich dran bin.

Ich hört', ich sah',

h griffe sie ja hier.

r seid ja da,

r, meine Liebsten ihr?

ie ist mir denn?

e sinds und sinds auch nicht.

h weiß nicht, was geschicht,

ie oder wenn.

Steht doch! Ach! nein,

e sind es leibhaft nicht.

s ist ihr Schein,

er mir die Augen bricht.

ch ich, nur ich

eil, daß ich gegend bin;

och zweifelt noch mein Sin

n mir bei sich.

Ach! ach! ach! ach! Vein ist mehr weh' als mir?

Ver mißt die Bach,

ie ich verweine hier?

45

5

10

15

20

Wer zählt die Luft, die durch die Lippen dringt? Mein wundes Herze springt, es klopft, es pufft.

Sie, sie sind dort, ohn' die ich nicht bin ich.

Macht ihr euch fort, ihr Seufzer, nach für mich, daß, wenn sie sehn, daß sich die Oder hoch schwöllt' auf, es müss' annoch durch euch geschehn!

#### 8. An eine Jungfrau, auf dero Namenstag.

Schöne, schaut! Der Sonnenschein will heut' euer eigen sein.
Ihrer Strahlen güldnes Licht giebt sich heut' in eure Pflicht.

Sie ist froh, als wie sie war, da sie euch zur Welt gebar, wie sie noch in euch gebiert, was euch keuschen Jungfern ziert.

Euer schöner Name macht, daß sie mehr als frölich lacht. Lacht auch frölich, edle Zier! Ihres Glanzes Glanz seid ihr.

Unterdessen seht nicht an, daß ich euch nichts schenken kan! Gläubt, was euer Herze spricht: Liebe sieht auf Gaben nicht!

Diß Band setz' ich bei euch ein, daß es soll ein Pfand nur sein. Ich bin wol versichert mir:

Pfand und Band, das seid selbst ihr.

Unter eines Andern Namen.

### 9. Auf einer Jungfrauen ihren Geburtstag.

Der Tag, schöne Menschgöttinne, der Tag scheinet euch zu Sinne, euch und uns und aller Schaar, die euch heute Bänder bindet, die euch frische Kränze windet und setzt auf das güldne Haar.

3

5

daß der Lenz die Welt umarmet,
daß er Erden Schoß erwarmet,
daß er Nächte werden klein,
daß er Wind gelinder wehet,
daß er lucker' Schnee zergehet:

acht euer Sonnenschein.

Er Sonnenschein, der schöne,

muntern Venus-Söhne

in lauter Jauchzen stehn,

ie edlen Karitinnen

elehrten Pierinnen

in Fröligkeit begehn.

man sich nach Lust umschauen,
die Sich heut' auch schon stellt ein.
Mensch und Vieh und Fisch' und Vögel
halten heute diese Regel:

Niemand nicht soll traurig sein.

I auch, Schöne, braucht der Süße
und der lieben Sternen Küsse,
die des Firmament euch giebt,
das für euer Glücke wachet
und euch itzt schon das zulachet,
was ihr wie euch selbsten liebt!

du hiebster ihrer Tage,
nim hin alle Sorg' und Klage,
bringe neue Lust herfür,
daß du , wenn du kömmest wieder,
von hörest neue Lieder,
ihr and dir und uns zur Zier!

5

10

15

20

25

30

35

## 10. Auf Eines seiner besten Freunde Geburts 1632 Mai.

Sind wir itzt nicht in dem Maien, in der besten Jahreszeit, da man Alles sich sieht freuen, was sich reget weit und breit, da die stolze Welt sich putzt und in jungem Schmucke stutzt?

Du nur wilst dich nicht bequemen zu der süßen Liebligkeit und die Freude mitte nehmen, so sich giebet dieser Zeit? Du nur tust nicht, kleine Welt, was der großen so gefällt?

Gib den müden Büchern Feier!
Tu die matte Feder hin!
Was du hast erlebet heuer,
wird dirs übers Jahr nachziehn?
Was ists, dem du dich verbannst
und in ein solch Joch dich spannst?

Was der von Stagyr geschrieben, Plato, was du hast erdacht, das ist Alles nach euch blieben; ihr nur gabet gute Nacht. Ist denn diß die große Frucht, die man in dem Schreiben sucht?

Mein! Was hilft es doch dem Dichter, daß sein Fleiß ihn überlebt? Zwar ein Ieder ist hier Richter, daß er hat auf Ruhm gestrebt. Aber was geneußts der Man, der schon längst ist beigetan?

Eh' man etwas Tüchtigs schreibet, läuft fürwar viel Zeit vorbei. Und was ists, das nach uns bleibet? Ein vergebliches Geschrei, das derselbe doch nicht höret, der darmitte wird geehret.

Geben dir die Götter Gaben and verehren dich mit Kunst, daß du des kanst Ehre haben and verdienen Vieler Gunst. so gedenk doch auch darbei, wie ein eitel Ding das sei! Wo sind Perianders Schriften, Chilon, Thales, Pittakus? we il ihr Fleiß flog nach den Lüften, Sim die Namen auch Verdruß. viel hundert Andre sein mit dem Namen gangen ein! aben sie bei ihrer Mühe nic Ergetzligkeit gehabt Dan sich, wenns die Zeit verliehe, nic mit lieber Lust erlabt, Was denn wird wol ihre sein, auch nicht mehr ist ihr Schein? ebe, weil du bist im Leben, gebrauche deiner Lust; sei nicht zu sehr ergeben de, das du bald meiden mußt! ke, daß du auch einmal W berechnest deine Zahl! ott verwehrt uns keine Freuden, n sie Freuden bleiben nur, n wir hierbei nur vermeiden, lockt auf der Wollust Spur. wie kan diß Freude sein, sie nur ist auf den Schein? ₩as hilft das zu Tode-Saufen, Verleihen seinen Leib, um Wollust Reue-Kaufen, gen eines Andern Weib? du Schande haben mußt? das Freude, heißt das Lust,

Was für Freuden mir behagen,

von schnöden Lüsten weit.

Gedichte.

10

5

85

90

95

100

105

110

#### DER ODEN IV.

Worzu mich die Sinnen tragen, ist vergönnte Fröligkeit.
Was ist ehrbar, was gerühmt, was bedachte Weisen ziemt,

was die müde Seele speiset und den lassen Leib ergetzt, was zum höchsten Gut uns weiset und in sanften Wolstand setzt: ich, du, der und alle wir sind von dessen wegen hier.

Itzund laß dich von mir führen in der feuchten Rosen Tal, daß wir sehn die Flora zieren ihrer langen Wiesen Saal, wie sie um die Bäume tanzt und manch schönes Blümlein pflanzt!

Ist schon hier nichts aus Idumen und was her kömmt über See, ei, so sind doch Maienblumen, feister Schmergel, dicker Klee. Haben wir schon Fremdes nicht, doch an Lust drum nichts gebricht.

Der gesunde Tau sinkt nieder, das gezogne Kind der Nacht, der der matten Kräuter Glieder wieder steif und saftig macht, der die welken Blumen tränkt und in ihre Schoß sich senkt.

Zynthius streckt her von oben seines Goldes reinen Schein, wenn er itzt sein Häupt erhoben und fängt munter an zu sein, wenn er seine Glut aufsteckt und die faule Welt erweckt.

Vor ihm her kömt hergegangen die Zertreiberin der Nacht in den purpurbraunen Wangen, in der Anemonen Tracht,

die denn balde, wenn er kömmt, scha perot ihren Abschied nimmt. 115

Und itzt ist vor zweien Stunden. als es noch war tiefe Nacht, eh' es Iemand hat empfunden, schon die Nachtigal erwacht, welche denn verführet schon manne hen lieben süßen Ton.

Den begrüßen auch die Andern, die ein Nest mehr halten mag durch freie Lüfte wandern, ihr Lied den jungen Tag. Keimes will vom Andern ein in Kunst getrieben sein.

shst du, wie sich lieblich gatten ein Pärlein, dort ein Paar in r jungen Blätter Schatten? Wie die stumme Wasserschaar en sanften Ufern ringet

and sich um die Bulschaft dringet? and die ausverschämten Frösche

Hochzeit schon gemacht, en ihr Koaxgewäsche

VOR ₹rüh' an bis in die Nacht; TOD der Nacht bis wieder früh'

man sie schweigen nie.

ier laß uns ein wenig schauen, wie. der Fischer Reusen legt,

Wie er Feldman baut die Auen, Wie.

⊸der Gärtner Bäume hegt,

wie die dicke Saat hall

schon gleich vorschosset hat! orte stehen feiste Rinder

er Weide bis an Bauch.

sind Ziegen, so nichts minder

n um den fetten Strauch. gehn Lämmer, so für Lust

sch erzen bei gesunder Kost.

#### DER ODEN IV.

Hast du der Lust satt gepflogen, wol! so lege dich mit mir unter den gewölbten Bogen dieser hohen Linden hier, da denn solche sanfte Rast uns benimmt der Glieder Last!

Was die Vögel tiriliren, das hallt wider durch die Kluft; was wir hier für Reden führen, das verschweigt die stille Luft. Und da werd' ich melden viel, das ich itzt nur denken will.

Dafnis werd' ich erstlich klagen, Dafnis, meinen andern Mich, und was er mir macht für Plagen, seit er mir entrissen sich. Seit er sich von mir gewandt, bin ich selbst mir unbekant.

Achtmal hat nun, als ich zähle, Phöbe volle Hörner kriegt, daß zoh' hin die fromme Seele, daß der liebe Leib erliegt, und so lange sterb' ich hin, weil ich ohn' mein Leben bin.

Wer sich einmal in den Orden treuer Freundschaft hat gesetzt, und ist ihm das Herz entworden, das er über alles schätzt, der giebt sich zufrieden nicht, bis auch er aus sich entbricht.

Was ich sinne, was ich denke, das ist Dafnis für und für. Wo ich mein Gesicht' hin lenke, schwebt sein Geist noch stets vor mir. Wach' ich, schlaf' ich, was ich tu', so dünkt mich, er sieht mir zu.

Will mir Gott denn Keinen geben, der sich, Liebster, gleiche dir,

160

155

165

170

175

180

185

nun so muß ich einsam leben und mich immer halten mir, [muß auch große Klagewort' traurig führen fort und fort.]

190

195

ŻQU

**10**5

\$19

715

220

725

Dieses Alles wirstu hören und mich ansehn unverwandt, drauf dich sehnlich zu mir kehren, dar mir bieten deine Hand und mit feuriger Begier diese Worte sagen mir:

"Hastu etwas vor verloren, suche selbigs nur in mir!" Ich, als wär' ich neugeboren, werde wenden mich zu dir, sprechend: "Lieber, geh' es ein! Du, du solst mein Dafnis sein!"

Linde, du und ihr, ihr Wiesen, ihr, ihr sollet Zeugen sein, daß ich diesen Meinen, diesen gleich als meinen Dafnis mein'! Ich bin deine, meine du! Ganze Gegend, höre zu!

Denn so laß uns beide schreien:
"Glück zur neuen Brüderschaft,
Glück uns beiden, Glück uns zweien!
Dieses Bündnüß habe Kraft!"
Echo hallt: es habe Kraft!
Glück zur neuen Brüderschaft!

Was befreundet doch das Saufen? Es ist nur des Pöfels Brauch, da man Brüderschaft muß kaufen um das, was nur füllt den Bauch, die denn kaum so lange steht, bis der Soff vom Leibe geht.

Nüchtern soll man sein und seine, wenn man seinesgleichen sucht, weil noch sind die Sinnen reine, weil man Scham noch hat und Zucht.

**23**5

Was beständig bleiben soll, muß man vor bedenken wol.

Nachmals werden wir uns sehnen um einander stets zu sein, uns allmählich angewöhnen, daß wir Leipzig achten klein. Unser Sin wird höher stehn als wo nur die Feigen gehn.

Dein Verbündnüß, deine Treue macht, daß ich mein Vaterland zu verlassen ganz nicht scheue. Das verknüpfte Liebesband wird uns führen hin und her, über Trucken, über Meer.

Weg mit dem, der stets nur lieget bei der faulen Ofenbank! Wer sich in die Fremde füget, wird bekant, verdienet Dank. Diß ist meines Lebens Ziel, daß ich stets mehr lernen will.

Drauf so gehn wir neuen Brüder auf das nahe Golitz hin, da denn auch nichts mangelt wieder, was ergetzet unsern Sin.
Heint ist gleich die andre Nacht, daß man Hochzeit da gemacht.

Tityrus hat seine Doris
an die heiße Brust gedruckt;
Melibeus greift der Chloris,
was ihr wol tut, wie sies juckt;
Andre, die zugegen sein,
führen einen Bauerrei'n.

Phillis legt den weißen Schleier um ihr braunes Haar und steht, bis sie holet ab ihr Freier und mit ihr zu Platze geht, da sie denn um einen Tanz ihm vertauschet ihren Kranz.

240

245

255

250

260

20.;

370

Sind wir denn des Zusehns müde, gut! so machen wir uns fort, lachen über manchem Liede, bis wir kommen an den Ort, in den Hof, der uns wol kennt und oft seine Gäste nennt.

Zwar wir könten uns auch wenden auf des schöne Schönefeld und den Knaben vor uns senden, der Alles wol bestellt, dock vie schöne jenes heißt, Pfaf endorf bleibt vorgepreist.

Pf sffendorf hält uns in Ehren, hier ist Lust in gutem Kauf, hier an man dem Trauren wehren, hier tagt man vollauf uns auf. man wündscht nur und begehrt,

desse wird man hier gewährt. f dem schattenreichen Rasen dieses dicken Apfelbaums oder

dort; wo jene grasen, r Platz sehr gutes Raums.

liebt dieß Lusthaus baß, oft vor diesem saß?

und jene lieben Dreie,

Einer nun ist hin, itze ie überbliebnen Zweie

egnet von mir ziehn, —

ich Bleine bin noch hier,

ch weiß um die Revier. stet dich nach einem Fische,

⊸ie Pleiße geben kan,

l bald stehn auf dem Tische.

Liebet dir ein feister Hahn,  $de_{\mathbf{r}}$ 

In Hof' ist worden jung, hier giebts solches Viehs genung.

aben wir denn Lust zu Weine, Dzig ist bald an der Hand,

810

315

320

825

330

335

849

die den besten Trunk vom Rheine, die den süß'sten Alakant und was lieber noch kan sein auf der Post uns liefert ein.

Wündschest du nach einer Schüssel, so mit süßer Milch gefüllt?
Schau, dort ist der Kellerschlüssel!
Nim dir, so am meisten gilt!
Hier sind Semmeln, Löffel hier.
Iß, so viel beliebet dir!

Wollen wir zu Wasser fahren?

Dorte steht ein neuer Kahn.

Heute wird man nichts nicht sparen.

Knecht, greif frisch die Ruder an!

Enke, du solt auch herein,
mit der Dudei bei uns sein!

Gleichsfals mangelts nicht an Spielen.
Vor uns steht das Interim,
da die Peilke, hier sind Mühlen,
und wornach du dich siehst um.
Wol! es gilt auf gleichen Sieg,
einen Treppel, einen Pick!

Wilst du lortschen, wilst du dammen, wilst du ziehen in dem Schach'?
Her, wir wagen uns zusammen!
Laß uns sehn, wers beste mach'!
Oder solls im Brete sein?
Gut! es gilt ein Stiebchen Wein!

Dorte liegen auch die Kegel.
Liebt dirs, nim es an mit mir!
Indeß bringt der Knecht das Legel,
angefüllt mit kaltem Bier,
und das soll uns lieber sein
als Madrill, dein bester Wein.

Wenn die Sonn' am höchsten stehet, duppelt ihre wilde Glut und kein linder West nicht wehet, da verraucht uns Kraft und Mut, bis ein frischer Trunk ersetzt das, was in uns war verletzt.

Über, unter, um und neben, vor und hinter uns ist Lust. Da ist lauter liebes Leben, wo wir wenden hin die Brust. Wo wir liegen, wo wir stehn, sehn wir Freude mit uns gehn.

Doch was können wir alleine mit einander lustig sein? Laß hieher auch bitten Deine, die nichts minder auch sind mein, als die gleichsfals itzt, wie ich, so bemühet sein auf dich!

Hola, Junger, hole Jene,
Jene, die du kennest wol!
Heiß sie kommen und erwähne,
daß wir schon sind zimlich voll!
Heiß sie da sein ohn' Verzug,
weil noch währt der dritte Krug!

Und so wollen wir uns freuen, bis daß Phöbus Urlaub nimmt, bis mit ihren lichten Reien Luna an ihr Zimmer kömmt; bis der Tag bricht wieder ein, wollen wir so lustig sein!

#### uf Herrn Godfried Simmerlins seinen Geburtstag.

1632 Mai 5.

Werd' ich euch auch wieder grüßen, ihr vor lieben Bücher ihr, und auf euch so sein beslissen, Aristotel und Porphyr, als ich wol bevor gewesen, da ich über eurem Lesen manchen Tag und manche Nacht lustig habe durchgebracht?

15

20

25

30

85

40

45

Und du zweier Künst' Erfinder, des Arznei und Saiten sind, wo doch lass' ich deine Kinder, meine Brüder, so geschwind'? Hippokras, den ich so ehrte, der mich schöne Sachen lehrte, Sennert, meiner Seelen Freund, flieh' ich itzt als meinen Feind.

Auch die deutschen Kastalinnen, meine Zier und ander Preis, sind ein Ekel meiner Sinnen.
Pegasis wird mir zu Eis.
Hippokrene ist versogen, hat mir allen Saft entzogen.
Was mir sonsten Sehnen war, ist mir itzt ein Grauen gar.

Nein! Ich kan nicht mehr so sitzen, mich tun in den eiteln Bann und mit dem den Leib abnützen, das ihm doch nichts frommen kan. Soll ich fort und fort studiren und ein blasses Leben führen, da ich sterbe wie der Man, der wie ich stirbt und nichts kan?

Er indessen braucht der Freuden und giebt seinen Wundsch darein. Wir nur sind so unbescheiden, die wir weise wollen sein, daß wir da ein Ding erwählen, das doch nur beschwert die Seelen, das nur ist ein bloßer Wahn, der uns so verzäubern kan.

Soll ich mir solch Elend machen, mich ins Finstre sperren ein, wenig schlafen, lange wachen, halbsatt essen, durstig sein? Hätt' ich Lust zu diesem Orden, so wär' ich ein Mönch längst worden, die, ob man sie gleich sperrt ein, doch in ihrer Kreiheit sein.

Weg, ihr Klugen! Ich bin klüger.
Liberei, gehab dich wol!
Plato, du bist ein Betrieger!
Ich weiß, was ich wissen soll.
Ich will in das Grüne gehen,
wo die dicksten Blumen stehen,
wo des Jahrs Apell, der Mai
Alles malet mancherlei.

Meine Lust ist bei den Bächen um manch stummes Wasserkind, wo die tollen Frösche zechen und in stetem Jauchzen sind, wo die freierischen Westen bulen mit den schwanken Ästen und weh'n einen Hall darein, als es solten Küsse sein.

Hier sind Auen, hier sind Wälder, hier sind Ströme, hier Fontein, hier sind dickbewachsne Felder und was tausent Freuden sein.
Hier sind Hirten, da sind Heerden, so auf weicher, feuchter Erden nach dem Tone der Schalmei springen in gewündschter Rei'.

Und da werd' ich dich auch finden,
Freund, und eine dicke Schaar,
die dir bunte Kränze winden
in dein schwarzes, krauses Haar,
die mit Blumen auf dich streiten
und mit Grünem ganz bespreiten,
die in einem Schreien schrein:
Freund, du solst gebunden sein!

Ich, der Kleinest' unter Allen, an Person, an Freundschaft nicht, will dir auch tun zu Gefallen, was allda ein Ieder spricht.

10

15

5

10

Sei gebunden! Ich muß sorgen, daß, ie besser du dich morgen lösen wirst, ie mehr wirstu diese Schlingen ziehen zu!

#### 12. Auf Eines seinen Namenstag.

Juni 24.

Wie uns der Tag euch heißt binden, so heißt er euch lösen auch, bester Freund, den wir hier finden. Tut, was heißt der graue Brauch, und gebt euren lieben Gästen ein berühmt Gelack zum Besten!

Käuft uns Lust, die teure Ware, und erzeigt euch heute frei!

Denket, daß im ganzen Jahre ein Johannis-Tag nur sei, welcher so nicht wiederkehret, wenn er einmal von uns fähret!

Ists nicht heute, so ists morgen.

Löset euch nur, wie ihr solt!

Wir sind darum ohne Sorgen, wollen mitte, was ihr wollt.

Wir sind darum ohne Sorgen,
wollen mitte, was ihr wollt.
Nur daß dem Tag in der Nähe,
wie sichs ziemt, sein Recht geschehe!

#### 13. Auf Godfried Wilhelms seinen Namenst

1632 September 22.

Phöbus hatte seinen Wagen
kaum recht halb hervor geführt
und die muntre Welt geziert
in den warmen Sommertagen,
als der gute Tityrus
denen kaum erwachten Schläfern,
seinen treuen dreien Schäfern,
brachte seinen lieben Gruß.
Auf, auf, auf, sprach er, ihr Brüder!
Auf, auf, auf! Itzt ist es Zeit,

#### VON GLÜCKWÜNSCHUNGE

daß wir alle Sorg' und Leid
schlagen zu den Füßen nieder.
Heute, heute scheint der Schein,
des sich meine Mutter freute.
Mein Geburtstag, der ist heute.
Dieser Tag soll unser sein.
Was war Liebers diesen Dreien?
Sylvius und Koridon,
Koridon und Astyon
sprungen auf mit lauten Schreien:
Lange lebe Tityrus!
Und so ward mit Lust und Küssen

15

20

5

10

15

## An Herrn M. Christof Buhlen, von

Tag und halbe Nacht verschlissen

um der Pahren seichten Fluß.

Zwar ich hatte längst in Willen, Buhle, du gelehrter Man, dir und deiner Charitillen einen Ton zu stimmen an, daß man könt' auch künftig sagen, daß ich Lust zu euch getragen.

Seit mir aber meine Freuden mein Verhängnüß mißgegünt, und die von mir müssen scheiden, die mein Sin noch stets besint, ist mir etwas anzufangen alle Lieb' und Lust vergangen.

Und wo ist denn Charitille, Charitille, deine Zier, deine Hülle, deine Fülle und dein ganzes Du nach dir, Charitille, der zu Ehren ich ein Lied soll lassen hören?

Deine Lust, sie ist entwichen, deine Zier ist weit von dir.

20

25

30

35

40

45

Б0

#### DER ODEN IV.

Ihr Geist war ihr wiedergeben, welcher fast verhauchet gar. Komm, Sohn, sprach sie, komm herzu! Meines Todes Tod bist du!

Was ists not, daß, wie vorzeiten es Äagers Sohn gemacht, du mit Liedern, Spiel und Saiten fahrest in den finstern Schacht? Schütz, auf deinen Namen blos giebt der Tod die Toten los.

Du machst dir mit deinen Liedern Hell' und Himmel untertan, daß dir keines nichts verwiedern, keines nichts versagen kan, weil auch, wenn du schon nicht singst, du sie beide doch bezwingst.

Diß kan eine schöne Seele,
die den Himmel Vater heißt,
die aus der beleibten Höle
über sich und zu ihm reist
und ihm ein Gesetze schreibet
durch das, was doch seine, bleibet.

Hilft mir Gott und will mein Glücke, daß mirs auch noch wol soll gehn, daß ich nicht so stets zurücke und in schlechter Acht muß stehn, so ist deines Fürsten Gunst mir nicht, hoffe, gar umsonst.

So will ich einmal auch kommen, wo ihr schönen Leute seid.
Was ich mir schon vorgenommen, das eröffnet jene Zeit.
Diß ists, das ich sagen will; dort ist meiner Hoffnung Ziel.

Vater Mars, laß ab von Meißen und vergönn uns deine Ruh'!

Laß sich auch nun Fremde schmeißen, die uns lange satt sehn zu!

#### VON GLÜCKWÜNSCHUNGEN.



weise nun auch deine Macht dem, der sie noch itzt verlacht!

Denn so will ich dich erheben, wenn du weit von uns wirst sein; und mein Schütze wird beineben seine Saiten stimmen drein, daß die Gegend weit und breit froh sein wird bei solcher Zeit.

#### 16. An einen guten Freund.

1632 Spatherbet.

Laß der Zeit nur ihren Willen und vergönn ihr ihren Lauf! Sie wird sich selbst müssen stillen, wenn wir nichts nicht geben drauf. Meistes Elend wird verschmerzet, wenn mans nicht zu sehr beherzet.

Ist es heute trübes Wetter, morgen wird es heiter sein! Stimmen doch die großen Götter stets an Lust nicht überein. Und wer weiß, wie lang' er bleibet, der uns itzo so vertreibet?

Ob die Sonne gehet nieder und den Erdkreis traurig macht, doch so kömmt sie frölich wieder nach der überstandnen Nacht. Herrschen itzund Frost und Winde, balde wird es sein gelinde.

Unterdessen sei der Deine!
Brich nicht ab der ersten Kost,
labe dich mit altem Weine
und versuch den jungen Most!
Laß uns einen Rausch noch kaufen,
ehe denn wir müssen laufen!

The state of the MDCXXXII.

15

20

25

80

## 17. An Herrn Magnus Schuwarten. 1638 Marz — April.

Künftig will auch ich was melden von den Taten unsrer Zeit und die ritterlichen Helden, so man rühmet weit und breit, in ein solches Buch verleiben, daß sie sollen ewig bleiben.

Phöbus hat mir Dint' und Feder schon gegeben in die Hand, Klio solch Papyr und Leder, das nur denen ist bekant, die von solchen Sachen handeln, die sich nimmermehr verwandeln.

Erstlich werd' ich müssen singen von des stolzen Heboms Flucht, welcher ihm mit seinen Dingen selbst den Untergang gesucht, welcher sich und uns betrübte, als er fremde Bulschaft liebte.

Nachmals wird berichtet werden, wie der große Dannefried, Dannefried, die Furcht der Erden, auf ein neues Werk geriet, daß er, da er Fremde plagte, seine Liebste selbst verjagte.

Margenis, der Preis der Schönen, doch des Unglücks stetes Ziel, die so manchen Ritters-Söhnen wegen Schönheit wol gefiel, werd' ich auch erraten können aller deiner Buler Sinnen?

Wie beherzte deine Sache
der getreue Celetor,
wie auch mit gerechter Rache
schwanger gieng der Zanefor,
wie die ungetreue Gile

112. A. Adarch ihr eignes Urteil fiele?

or controlly chartural publication

Hier wird man vor Andern hören den berühmten Held Vagust,
der von wegen deiner Ehren mänlich wagte seine Brust,
der, da er dir Fried' erwurbe,
ritterlich zu Felde sturbe.

An der Seiten soll ihm stehen
Herbrand, der gelobte Man,
der den Stallwein wird bestehen,
wie er schon Beweis getan,
der demnach des Himmels Willen
lles Urteil ganz soll stillen.

Lasse mich nächst nach dir gehen,

Barklai, und verzeih mir diß!

Teine Margenis soll stehen

meben deiner Argenis,

rgenis, dem schönen Wesen,

wird mir Gott das Glücke geben

and mir Einen wecken auf,

er mich läßt in Ruhe leben

and der Sachen ihren Lauf

aurch die Westen milder Sinnen

and der Freiheit wird vergünnen.

#### Herr Görge Ernst Kademan Magister wurde.

1633 Mai 2.

Hylas saß im feuchten Rasen and ließ seiner Heerde Schaar am die aufgelaufne Paar' in dem jungen Klee grasen.
Sein gefreundter Sylvius war gleich auch um selben Fluß:
als der Chor der Kastalinnen eben da vorüber flog und auf seinen Pindus zog.
Hylas ward der Sachen innen

5

10

15

20

Zū

und schrie nach ohn' Unterlaß:
"Göttinnen, verehrt mir was!"
Klio ließ ein Kränzlein fallen
in des Hylas braunes Haar.
Sylvius, der rufte klar!
O du Seliger für Allen!
Und der Lämmer froher Hauf'
hüpfte dreimal frölich auf.

#### 19. Auf Verreisen Eines seiner guten Freunde.

1633.

Damon ging in tiefen Sinnen
um der sanften Pleißen Rand,
wo sie und der Elster Strand
holdreich in einander rinnen.
Die Gesellschaft sprach ihm zu:
"Damon, was besinnest du?"
"Seit ich," sprach er, "in den Orden
eurer Kundschaft kommen bin,
ist der Sommer fünfmal hin,
fünfmal ist es Winter worden:
und so lange bin ich hier.
Ich will weg aus der Revier.
Kein Leid stößt mir zwar zu Handen.

Die Gesellschaft halt' ich wert.
So ist baßlich meine Heerd'
hübsch bei feister Kost gestanden.
Mein geehrtes Vaterland,
das ists, das mir beut die Hand.

Grünet wol, ihr bunten Matten, seid, ihr Lüfte, seid geküßt,
Rosental, du sehr gegrüßt,
sehr ihr Bäche, sehr ihr Schatten,
und du dreibeströmte Stadt,
die mich wol bewirtet hat!

Gute Nacht, du liebes Vieh!

Seid gesegnet ie und ie!

€ott weiß, ob wir uns sehn wieder." —

Und so machet' er sich fort.

Niemand sprach vor Leid ein Wort.

Sylvius nur, und mit Weinen

schrie ihm nach: "Zeuch, Bruder, hin!

I ch verbleibe, wer ich bin;

u vergiß auch nicht der Deinen!"

\_\_\_\_lle sahn ihm sehnlich nach,

is er ihnen ganz entbrach.

#### einer Jungfrauen in Holstein ihren Tag.

1683 October.

Eben der Tag, der ist der,

a vor sechsmal dreien Jahren

le Götter um euch her

nd um eure Wiege waren,

ie mit ihrer Güter Pracht

uch so haben reich gemacht.

Jovis Schwester und Gemahl

ab euch Gut, Minerva Tugend,

haris aller Zierde Wahl,

enus Preis der frischen Jugend.

lles ward in euch gesetzt,

as der Himmel himmlisch schätzt.

Billich ists, daß wir mit euch

urer Trefligkeit uns freuen,

ie euch macht an Wolfart reich

and auch itzt erquickt vom neuen,

a sie den Tag wiederbringt,

n dem ihr zu sein anfingt.

Schönste, lebet, wie ihr tut!
Für uns Andern ist das Sterben.

Euer unverweslichs Blut

kan nichts minder als verderben.

Um den Himmel bitten wir:

euer Himmel seid selbst ihr.

15

20

25

30

35

## 21. An die Holsteinischen Herren Abgesandte

Nunmehr bricht die Zeit heran, daß du, Christ, dich einst solst rächen und dem seine Kräfte brechen, der dir alles Leid tut an, der so oft dein Blut gelecket und mit bloßem Namen schrecket.

Der versöhnte Himmel weist, wie er wieder wolle segnen, läßt uns seine Gunst begegnen, wo uns noch sein Eifer schmeißt. Was uns itzt noch denkt zu dämpfen, soll vor unser Leben kämpfen.

Diese Zwei, diß treue Paar, das die höchsten Häupter lieben und an ein solch Werk verschrieben, dem gleich keines wird noch war, dieses Paar hat Gott versehn zu dem, was soll bald geschehn.

Das Verhängnüß ist bedacht dieses lange Kriegeswetter, das der frommen Rauten Blätter kaum nicht ganz hat umgebracht, über ein solch Kraut zu treiben, das ihm ewig denkt zu bleiben.

Gnug, ihr Brüder, werdet Freund'!
Dortnaus, dort, wo Phöbus zäumet,
wenn uns hier noch süße träumet,
dortnaus, dort ist unser Feind.
Künftig laßt uns wieder holen,
was der Dieb uns abgestolen!

Was ernährn wir unsern Tod?

Laßt uns ihm den Vorteil nehmen
und die starken Nerven lähmen!

Her die Rüstung, Kraut und Lot!

Wachet, wie Soldaten ziemet!

Zeit und Ort wird itzt beniemet.

Deucht michs oder seh' ichs schon, wie die lauten Feld-Posaunen und die donnernden Kartaunen untermengen ihren Ton,

daß des Bosphors seine Wellen furchtbar sich als Steine stellen?

Der entfärbte Helles pont schlingt in sich die blassen Heiden. Fahnen, Spieße, Schwert und Scheiden

mührt der bebende Propont.

44

Sions Wurzeln, Jebus Spitzen

werden zitternd für uns schwitzen.

Unsre Donow fleußt uns vor,

eitet mit erfreuten Wellen

Insre dapfern Bundsgesellen

bis fast vor des Hundes Tor.

Bizanz, du solst unser heißen,

h' daß du dich denkst zu schmeißen!

Landsman, Deutscher, tu alsdan,

was du bist an dir gewohnet!

Es gilt hier nicht, daß man schonet.

Itzund hast du deinen Man!

Vor und itzt noch schlägst du, Blinder,

auf dich selbst und deine Kinder.

Diß Schwert, das du itzund schon
hast auf deinen Freund gezücket,

soll dem, der sich kaum drauf schicket,

zeben seinen wahren Lohn.

Das auf dich gegoßne Stücke

soll ihm brechen sein Genicke.

Tut indessen, was ihr tut,
o ihr zwei getreuen Wächter,
bähnt den Weg vor unsre Fechter!
Diß fängt an kein feiges Blut.
Was ihr großen Leute dichtet,
ist, als wär' es schon verrichtet.

Was ist eurem Ruhme gleich? Ihr seid unbesorgt, das Leben

80

85

90

95

100

5

in fast nahen Tod zu geben für das heilge Christenreich. Dieses Lob kan nicht verderben und läßt ewig euch nicht sterben.

Äol und Neptun stehn hier, schwören mit gebotnen Händen, daß sie Alles wellen wenden, was sich euch will schützen für. Belt und Bachu sind verbunden, euch zu liefern alle Stunden.

Das bewohnt' und öde Land will euch allen Vorschub schaffen.
Ganz kein Tarter soll die Waffen nehmen wider euch zur Hand.
Euch hat Gott, der vor euch wachet, auch das Wilde zahm gemachet.

Die gemeine Christenheit läßt nicht ab für euch zu bitten. Euch folgt nach auf allen Schritten, was ihr wollt und sie erfreut. Es wird euch auf allen Seiten manch beseufzter Wundsch begleiten.

Zieht, zieht hin, ihr Frommen, ihr? Gott und Fürsten, die euch schicken, lassen Alles wol gelücken! Und stellt euch diß stetig für: Was der Himmel heißt vollbringen, wird und soll und muß gelingen!

## 22. An eben Selbige. 1633 November.

Dieses, was ich euch itzt singe, denkt nicht, daß es meine sei! Dessen ists, der solche Dinge durch euch, ihr gelobten Zwei, ihm gedenket zu verbringen, die man weit und breit soll singen. Das erlöste Volk der Erden, so nach Gottes Sohne heißt und durch euch soll freier werden, das erhebet Stimm' und Geist und ruft wie aus einem Munde: Zieht zu einer guten Stunde!

Zieht zu einer guten Stunde!
rusen wir und wer euch liebt.
Wem es geht von Herzengrunde,
der ist mehr froh als betrübt:
diß, weil ihr ihm seid benommen;
jenes, was darauf soll kommen,

was ihr halb froh itzund schauen,
ja kaum noch besprechen könnt.
Eure selbst Ihr, eure Frauen,
wündschen euch, was ihr euch gönnt,
hoffend, dieses saure Scheiden
bring' einst desto süßre Freuden.

Das Geschrei so großer Sachen dringet durch die breite Welt. Die erfreuten Russen warten, bis ihr euch vor ihnen stellt. Tauris wartet mit Verlangen, wie es euch bald soll empfangen.

Euch soll treffen ganz kein Schade!
Wie Hamburg euch ausgesandt,
soll das Kaspische Gestade
euch sehn steigen auf sein Land!
Ihr sollt, wie ihr werdet spüren,
auch den Schwächsten nicht verlieren!

Gott, der Leitstern, ist nicht trübe, zeigt den Weg auf fremder See. Eurer hohen Fürsten Liebe sein die Brüder Helene. Wind und Flut fugt nach Begehren durch so manche Wündsch' und Zähren.

Nord und Osten, Süd und Westen, die verschwören sich zu euch.

50

55

60

65

70

75

SU

Euch ist gönstig nach dem Besten
das gemeine Sternen-Reich.
Wer mit Gott und Menschen reiset,
der ist billich hochgepreiset.

Ich bin froh, daß mir der Himmel solche Gunst hat angetan, daß ich unser Kriegsgetümmel kan von fernen sehen an und den Weg so hoher Sachen mit euch großen Leuten machen.

Was wol soll mich das bewegen,
was hiervon der Pövel spricht,
der sich Allem setzt entgegen,
was er selbst kan haben nicht?
Künftig will ich Einen fragen,
was er denn darzu wird sagen.

Mutter Teutschland, leg indessen deine langen Kriege hin, weil du nun kanst satt ermessen, was bei Zank ist für Gewin! So du bist des Schlagens müde, so ergreife doch den Friede!

Des Verhängnüß Schreiberinnen, die drei Parzen, gehn herein: was sie känftig werden spinnen, soll von Nichts als Gutem sein. Die verlebte Zeit der Erden soll der jungen ähnlich werden.

Hier hat Gottes Grimm ein Ende:
förderhin gilt Nichts als Gunst.

Samlet euch, ihr hohen Stände,
heget eine neue Brunst,
eine Brunst, so die noch Schwachen
froh und warm und stark kan machen!

Diß Land, das von neuem Zagen
itzt erzittert weit und breit,
wird alsdenn erfreuet sagen:
Es ist überhin mein Leid.

Ach, daß dieser Trost der Frommen doch noch heute solte kommen!
Gute Nacht, ihr de utschen Felder, du berühmtes ebnes Land!
Wasser, Berge, Wildniß, Wälder stoßen uns forthin zu Hand.
Denkt, daß eurer Ruhe wegen wir der Mühe ziehn entgegen!
Gott der geb' euch besser Glücke and gewündschtern Sonnenschein!
Kommen wir, will er, zurücke,
o soll alles Friede sein der, will es nicht gelingen,
o wolln wir euch einen bringen!

inter

-20

35

nach Moskaw und Persien u. s. w. Leibarzt.

1634 April 13.

Bester meiner besten Freunde, lie mir noch mein Glücke gönnt, as mir doch, als seinem Feinde tets in dem zuwider sinnt, laß es mich nach euch, ihr Lieben, ur nicht tötet vor Betrüben! Tantal lebt so ohne Leben, woll an Durst, an Hunger satt, sisyphus muß wieder heben, was er abgewälzet hat, and das Seufzen, das wir treiben, Inilft der leichte Wind verstäuben. Kommt doch, seht! Der Schnee verschwindet, and das Erd- und Wasserband, weil es kein Erhältnüß findet, das verlässet See und Land, und das Rad der güldnen Sonnen hat schon höhre Kraft gewonnen. Kommt! Der Lenz kömmt auch gegangen. Sie setzt neue Hörner auf,

10

15

Zynthie, und hat Verlangen schon auf einen schönern Lauf. Kommt zu uns, kommt, kommt, ihr Frommen, daß wir wieder zu uns kommen! Aus Groß-Naugardt nach der Narve, den xiij. April MDCXXXIV.

# 24. Auf Herrn Martin Münsterbergers, Pfarrerns der Evangelischen Gemeine in der Moskaw, seinen Namenstag. MDCXXXIV.

1684 November 11.

8. R. Brokmans Hochzeit V. 285 - 338, oben 8. 88 f.

## 25. Auf Herrn Hartman Grahmans Namenstag.

1685 April 8.

Du nur wilst die süßen Stunden stille lassen gehn vorbei? Denk, ob dieses billich sei, traurig sein und angebunden, da voraus diß große Ganze selbsten gehet wie zum Tanze!

Das erhöhte Rad der Sonnen

streut sein Licht erfreuter aus; Thetis ihr erfrornes Haus hat nun wieder Luft gewonnen; in den Gärten, in den Auen ist verjüngte Lust zu schauen.

Stadt und Dorf ist auf dem Sprunge, Reich und Arm ergetzt die Brust, Man und Weib braucht dieser Lust, gleich erfreut sind Alt' und Junge, denn die schönste Zeit der Zeiten lehret sie um Freude streiten.

Heuer nim darzu ingleichen
was du vor dem Jahr erspart,
da ihr lieben Leute wart,
wo ich nicht kunt' hin gereichen!
Wir wolln uns in solcher Sachen
zwiefach mit dir frölich machen.

Laß die schönsten Jungfern bitten, setz' uns vor Konfect und Wein! Heute wolln wir lustig sein nach der schönen Leute Sitten, die nur auf den hohen Schulen Trinken üben und das Bulen!

Lasse gleichsfals zu uns kommen das berühmte Saitenspiel, es mag kosten was es will! Alles dient zu deinem Frommen: daß man von dem schönen Tage durch das ganze Jahr durch sage!

Nicht, daß wir dir vorzuschreiben uns hiermitte nehmen für. Nein, Freund, es steht ganz bei dir! Du wirst dich wol selbst antreiben. Wir nur sprechen, daß wir wollen lustig sein, als wie wir sollen.

Begangen in Reval den viij. April MDCXXXV.

### 26. An Timoth. Polussen.

1635 April.

8. R. Brokmans Hochzeit V. 178—285, oben S. 81 f.

## uf seiner Magnificenz Herrn L. Philipp Krusens Namenstag in Revel MDCXXXV.

1635 Mai 1.

Ists der nicht, den wir so begehret, der oft gewündschte liebe Tag?

Ja, ja, er ists! Uns wird gewähret, was Ieder so zu hoffen pflag.

Ja, ja, er ists! Drum laßt uns freuen!

Er ists, der erste von dem Maien.

Der Zephyr bult noch mit der Floren. Die Venus sucht Anchisen itzt, der sich vorlängst von ihr verloren: schaut, wie die schöne Fran doch schwitzt!

20

10

15

So viel' der Tropfen von ihr fließen, so viel' sieht man der Blumen sprießen.

Herr, dieser Kranz wird nicht verwelken, den wir euch winden in das Haar. Kein Klee, kein Eiswig, keine Nelken, ganz keine von der Blumenschaar, die kaum so lange tauren können, die dienen euren grünen Sinnen.

Seid frisch am Geist' und auch am Leibe, seid glückhaft allzeit, wie ihr seid, daß man inkünftig von euch schreibe: der Man erfuhre ganz kein Leid!
Und was wir sonst mehr Gutes denken, das wird euch unser Himmel schenken.

## 28. Auf M. Heinrich Lütgens, revlischen Musikantens, Namenstag.

1635 Juli 13.

Melis hatte sich gestrecket
ohngefehr auf seinen Bauch
hinter einen Haselstrauch,
da so mancher Vogel hecket,
und ließ seiner Heerden Zahl
grasen durch das grüne Tal.

Eben war sein lieber Name gleich hinwieder kommen an, Arkas ward es kund getan; der auch alsobalden kame und sang: O der schönen Zeit! Meli, Meli, sei erfreut!

Die gelobten Nymphen alle durch das ausgestreckte Tal huben bierauf allzumal an mit lautem Lobeschalle: Melis lebe lange Zeit! Echo sprach: So lang' ihr seid!

## 29. Auf einer Jungfrauen in Hargen Namenstag.

1635 - 1636.

Liebe Stunden, süßes Licht, das uns schöne Lust verspricht, edler Tag, gewündschter Schein, du solst mir willkommen sein!

Sein solstu willkommen mir für die angenäme Zier, für die Freude, die du giebst, weil du, was ich liebe, liebst!

5

14

1 .

Diese Jungfrau, der du scheinst, meinet dich, wie du sie meinst; sie will mit dir, wie du tust, froh sein über deiner Lust.

Scheine, schöner Sonnenschein,

Lausentmal so klar und rein,

Dieibe schöne wie du bist,

Dis daß ganz kein Tag mehr ist!

So wird deiner Zierde Zier

cht gepriesen sein in ihr.

# Pflege sie, die Werte, die!

eines Glanzes Glanz ist sie.

## einer abwesenden Jungfrauen Namenstag, den 4. September (1635).

Seit daß die liebliche Korelle
cht hier gewesen ist zur Stelle,
it hat man ganz von keiner Lust,
n keiner Zier, von keinem Lachen
ad was uns sonst kan frölich machen
dieser Gegend nichts gewußt.
Er selbst, der Himmel, steht betrübet,
eil er nicht sieht, die er so liebet.
it Regnen weint die blasse Luft;

ie harten Seutzer, die sie führet, ie haben Land und See gerühret:

e hört es nicht, die wird geruft.

15

20

25

30

35

40

Die bleiche Sonne hat indessen ganz ihres Glanzes hier vergessen: sie, ihres Scheines Schein ist hin. Und daß die Nächte dieser Erden nun finsterer und länger werden, das kömmt von ihrem Abeziehn.

Den kranken Pol, die matten Nelken sieht man, wenn sie noch stehn, verwelken. Die Winter-Rosen schrumpeln ein. Kein Kraut ist frisch, kein Baum ist grüne. Die Sonne, die vor ihnen schiene, hat aufgehöret hier zu sein.

Was anders können Hirt und Heerden als leid' und traurig sich geberden?

Kein Lied erschallt, kein Tanz geschicht.

Im Feld', im Pusch', im Tal', in Auen ist nichts als stille Furcht zu schauen, weil man die Freude selbst nicht sicht.

Zwar, so wir haben recht vernommen, so soll ihr schöner Tag sein kommen. Was aber kan diß anders tun, als daß es duppelt mehr uns kränket? Die von uns werden soll beschenket, die hier soll sein, wo ist sie nun?

Ihr mehr als wir geehrten Wälder, ihr Wiesen, ihr besäten Felder, erkennt das Glücke, diese Gunst!

Pflegt ihr, weil ihr sie könnet haben, und bindet die für uns mit Gaben, nach der wir wündschen doch umsonst!

# 31. Als die Fürstl. Holsteinischen Gesandten nach tenem Schiffbruche auf Hoheland angekommen. MDCXXXV, den 9. November.

Chor der Sirenen.

O Himmel, dieser Dank ist dein, daß du hast mitten in den Nöten,



die Manchen nur mit Denken töten, bei Unglück' heißen Glücke sein, diß, obgleich ist das Schiff ertrunken, doch Gut und Seelen nicht versunken!

#### Chor der Satyren.

Wer sind diese? Wer kömmt her über das erzürnte Meer? Und was hören wir für Stimmen dort, wo Gut und Menschen schwimmen?

#### Chor der Sirenen.

Wir sinds, wir Schwestern auf der Flut.
Wir sind mit Recht erfreut auf heute
von wegen dieser großen Leute,
die noch behalten Geist und Gut.
Von Holstein her und ihnen kommet,
was euch und euren Nachbarn frommet.

## Chor der Satyren.

Sie sinds, die auch diese Last tragen wegen unsrer Rast. Wir mit unsern Satyrissen wollen gleichsfalls sie begrüßen.

#### Chor der Sirenen.

Ihr, die ihr unsre Schwestern seid auf Kaspis ihren fremden Wellen, laßt Alles sich zu Glücke stellen, verbietet allen Sturm und Leid, auf daß sie vom Bakuverstrande mit besserm Mute gehn zu Lande!

## Chor der Satyren.

Wol sei ihnen! wol allein, weil Pan unser Herr wird sein! Weil wir in den Püschen leben, soll sie Hochland hoch erheben!

15

211

32. Auf des Fürstl. Holstein. Rats und nach Rußland und Persien Abgesandtens Herrn Philippi Krusii, der Rechten Licentiatens, mit der edlen Jungfrau Marien Möllers Eheverlöbnüß in Revel den xxx. December MDCXXXV.

Laß sich nun dein Herzleid stillen, Thyrsi, fang an froh zu sein! Dein ist dieser Sonnenschein, dein und deiner Amaryllen. Gebt, ihr Götter, drein den Willen! Thyrsis freiet Amaryllen.

Was die weißen Wolken schneien, was der feuchte Zephyr weht, was in See und Wäldern geht, schreit euch zu in einem Schreien: Gebt, ihr Götter, drein den Willen! Thyrsis freiet Amaryllen.

Die gelehrten Nachtigallen rufen durch die hohle Luft, was sie selbst hat vorgeruft, daß die Täler widerschallen: Gebt, ihr Götter, drein den Willen! Thyrsis freiet Amaryllen.

Die gesamten Heerden springen, und die frohe Schäfer-Schaar jauchzet um diß edle Paar: Alles wolle wol gelingen! Thyrsis freiet Amaryllen mit der Götter gutem Willen.

## 33. Auf Herrn Timothei Poli Namenstag.

1636 Januar 24.

Ja, er hat es weit gebracht, unsrer Sprache werter Meister! Durch den Witz der klugen Geister hat er uns den Weg gemacht, daß wir nun die höchsten Sinnen vieler Völker trutzen können. Unser wird, was Andern war.
Tass' Torquat, Petrarca weichen.
Unsern Deutschen mag nicht gleichen
Bartas, Sidney, Sannazar.
Wenn Katz, Heins' und Opitz singen,
so will ganz nichts Fremdes klingen.

Auch das Alte wird verjüngt.

Der Pelasger schönes Wesen
und was Rom zuvor gelesen
hört man, wie mans bei uns singt.

Venus und ihr ganzer Orden
ist nun kurz auch hochdeutsch worden.

Du durchrennst des Lobes Bahn, Freund, mit abgeschoßnem Zügel! Ich auch setz' in vollem Bügel auf das schöne Wesen an, von dem Dafnes edle Sprossen um mein braunes Haar geschossen.

Kastalis, dein teurer Fluß
soll durch mich auch sich ergießen
und mit völlern Ufern fließen
um Cytherons grünen Fuß!
Cyrrha soll mir Anlaß geben,
was mein Meißen kan erheben.

Heute laß uns unser sein!
Der Tag, dein Tag, der so schöne,
ruft uns treue Musensöhne
von uns aus und zu dir ein.
Der Tag, dein Tag, den wir ehren,
soll uns neue Freude lehren.

Dann so laß uns alles Leid,
allen Kummer in die Gaben
des gesunden Evans graben!
Dann gedenk an keinen Neid,
der, indem er uns verletzet,
auf sich selbst sein Messer wetzet!

Was bekümmert dich ein Maul,
das nichts anders kan als klaffen

50

56

GO

65

70

7.5

30

und aus Gutem Böses schaffen, schnell' auf Schmach, auf Loben faul? Laß sie sagen, was sie wollen, wenn nur wir tun, was wir sollen!

Wenn der Reben güldner Saft in den lichten Römern springet, und uns in die Stirne dringet seiner Stärke heiße Kraft, da vergessen wir der Sachen, die die Herzen irdisch machen.

Das ist unser Pegasus, der uns von dem schweren Volke hoch setzt über eine Wolke, da uns Niemand schaden muß. Ehren uns Thymbräus Schwestern, so laß jene sicher lästern!

Recht so, Polus, rufe laut!
Her die Hand, dieweil ich trinke!
Doch von Herzen geht die Linke,
wie man itzt will sein getraut.
Wer uns heute wird betrüben,
den soll Phöbus nimmer lieben!

Grahman wird nicht ferne sein, Grahman, unser dritter Treuer, der ihm um das Schorsteinfeuer wol läßt schmecken deinen Wein. Was du schenkest deinen Gästen, das kömmt dennoch dir zum Besten!

Sind der Freunde mehr noch hier, wol! so laß sie alle kommen!
Keiner muß sein ausgenommen, der dich ehrt und liebt wie wir.
Du und er und ich und Alle wollen frölich sein mit Schalle.

Sa, ihr Freunde, machts wie ich! Leeret die gefüllten Schaalen! Polus mag das Mahl bezahlen! Sa, ihr Brüder, seht auf mich! Tut mirs nach, wie ichs euch weise: auf die Wolfart unsrer Reise!

'seiner Excellenz Fürstl. Holstein. Rats und nach nd und Persien Gesandtens u. s. w. Geburtstag, den xiv. Hornung MDCXXXVI, in Revel.

Komm, brich an, du liebstes Licht, komm, brich an für deinen Lieben, dem der Himmel Heil verspricht und hat in sein Buch geschrieben! Recht ists, daß du den itzt labst, dem du vor das Leben gabst.

Jupiters saphirner Saal öffnet seine güldnen Pforten. Der demantnen Lüfte Zahl bricht herfür aus allen Orten. Juno setzt ihr buntes Zelt in das güldne Sternenfeld.

Titan ist vor Morgen auf und heißt Memnons Mutter eilen, daß er halte seinen Lauf mit geschmücktern Feuer-Gäulen. Zynthie, die volle, steht, bis ihr ganzes Volk abgeht.

Die gefrorne Winterwelt treibt zu See und Lande Scherze. Kaspis rufet in den Belt, und der Hornung schreit zum Märze: Der sei ewig ohne Pein, dem wir heute frölich sein!

#### · Als Einer von seiner Liebsten verreisete.

1686 Mars 2.

Nein! Ich muß nunmehr von hinnen; es, es muß geschieden sein. Stellt das klägliche Beginnen, Liebste, stellt das Weinen ein!

15

20

25

30

35

40

Wol dem, wer beherzt nimmt an, was er doch nicht ändern kan!

Das Verhängnüß will ertragen, allzeit nicht gewendet sein.
Wollet ihr an dem verzagen, was doch Gott nur weiß allein?
Denkt, es könne nichts geschehn, was er nicht zuvor versehn!

Zwar ich muß es selbst bekennen, es ist ein sehr fernes Land, das mich seinen Gast wird nennen.

Doch, wie weit es abgewandt, so ist doch nur eine Welt, die uns Beiden doch behält.

Der, der euch kan unterhalten hier in unsrer süßen Stadt, eben der wird meiner walten, wo er auch zu herrschen hat. Ein Gott, der hilft ohne Wahl hier und da und überall.

Eine Gnad' ist schon ergangen, daß er euch mir wiedergab. Weil ich euch noch kan umfangen, desto lieber scheid' ich ab; desto freier zieh' ich hin, weil ich stets doch bei euch bin.

Dieses Pfand, mein treues Herze nehmet hin, wie eures ich! Was uns itzund zwingt zu Schmerze, soll ergetzen euch und mich! Freude folgt auf Angst und Pein, wie auf Regen Sonnenschein.

Gute Nacht, o liebe Seele,
o Gemüte voller Treu',
das ich durch mein Absein quäle
und durch Wiederkunft erfreu'!
Itzt schon nähert sich die Zeit,
die uns setzt in Fröligkeit.

## 36. Auf Abscheiden zweier Vertrauten.

1636 Marz 2. Mag auch ein größer Herzeleid gefunden können werden als dieses, das mich dieser Zeit zur Armsten macht auf Erden? Was soll ich nun beginnen? Itzt macht er sich von hinnen! Kein Wort, kein Kuß, kein Zähren kan seinem Willen wehren. Er soll, er muß sich scheiden. Ich muß, ich soll ihn meiden. Ach, ach des bittern Schmerzen in mein- und seinem Herzen! Der mich im Lieben übte, der mich liebt' und betrübte, den ich so innig liebte, der, ach! der soll von mir! Ach das ists, das mein Herze bricht! Hör' ich den Mund nicht klagen? Seh' ich die Augen weinen nicht, die mir die meinen plagen? O daß doch diese Stunden schon wären überwunden! Wol hab' ich können denken, wie sie diß würde kränken;

wol nab ich konnen denken, wie sie diß würde kränken; was aber soll man machen? Kein Rat hilft dieser Sachen. Wir wolln nicht oder wollen, wir müssen, wie wir sollen. Daß ich mich itzt soll scheiden,

daß ich sie nun soll meiden, das bringt mir gleiches Leiden.

Schatz, hörst du's oder nicht?

Recht, Liebster, hör' ich wol die Not, in welcher wir itzt schweben.

Daß aber aller Trost ist tot, das tötet mir mein Leben.

45

70

Solt ihr mir sein genommen, so bin ich um mich kommen; bin ich von euch verlassen, so muß ich mich selbst hassen, so werd' ich, Kranke, müssen mit steten Tränen fließen.
Soll ich euch fort nicht sehen, so ists um mich geschehen.
Ich kan, ich mag nicht leben, ich will den Geist aufgeben als stets in Ängsten schweben.
Und itzt, itzt fang' ich an.

Ich, Kranker, ich, was mach' ich nun? Er. Sie sinkt in Ohnmacht nieder. 50 Laß, Herze, laß dein kläglich Tun, wir sehn einander wieder! Ach Lieb, gieb dich zufrieden, wir bleiben ungeschieden! Ganz nichts nicht soll uns trennen, 55 ich will dich meine nennen, dein werd' ich unterdessen und nimmermehr vergessen. Mein Sinn wohnt in dem deinen und deiner in dem meinen. 60 Mein Herze bleibet deine, dein Herze bleibet meine. Du, Schatz, du bists alleine, die meine Seele liebt!

Sie. Ach, Thyrsi, nun so sei gegrüßt von deiner Amaryllen!

Er. Und, Amarylli, du geküßt von Thyrsi, deinem Willen! Das Wiederkommen machet, daß man des Scheidens lachet.

Sie. Auf tausent tausent Leiden kömmt tausent tausent Freuden. Gott schütz' dich in Gefahren!

Er. Der woll' auch dich bewahren!

Sie. Zeuch hin! machs wol! komm wieder!

Das wündscht mit mir ein Ieder.

Er. Ach, Lieb, laß ungeklaget!

Sie. Wolan! es sei gewaget!

Er. Wolan! es ist gesaget.

Beide. Wolan! so scheiden wir.

5

0

5

Auf der edlen Marien Möllers Namenstag, in dero esen seiner Magnificenz Herr L. Philipp Krusen, Fürstl. tein. Rat und Gesandten, ihrem Liebsten, den xxv. Merz DCXXXVI. zu Spasabulka in Reußen unterwegens übergeben.

1636 März 25.

Diß ist Amaryllens Licht, diß sind ihre süße Stunden. Säumt, ihr Hirten, säumt euch nicht! Sie, sie muß sein angebunden. Doch wo ist das schone Kind, um das wir bemühet sind? Dreimal siebenmal ist gleich heut' Apollo wieder kommen, seit daß wir von Trauren bleich haben Abschied dort genommen. In so einer kleinen Zeit sind wir nun von ihr so weit. Doch, ihr Hirten, unbetrübt! Last uns ihren Thyrsis fassen, ihren Thyrsis, der sie liebt! Thyrsis soll uns Federn lassen! Giebt uns Thyrsis Bier und Wein,

## 38. Auf Eines seiner Liebsten Namensgedächtnüß.

Gebt euch, Liebste, nur zufrieden! Ob ich leiblich von euch bin,

so soll Thyrsis ledig sein.

10

15

5

10

15

dennoch sind wir ungeschieden. Euch bewohnet stets mein Sin, und ich trag' in gleichem Schmerzen euer Herz' in meinem Herzen.

Gott, der helf' uns frisch zusammen!
Mittels dessen tut wie ich!
Duppelt eurer Liebe Flammen
allzeit mehr und mehr auf mich,
daß sich eure reiche Funken
in mein Meer der Tränen dunken!

Denkt und braucht der süßen Stunden, die sich heute geben euch! Sei hiermit von dem gebunden, der nur ist an Wündschen reich, bis daß einsten seine Gaben Tat und Nachdruck werden haben!

39. Auf Herrn L. Philip Krusens, Fürstl. Holstein. Rats und Gesandtens, seiner Magnificenz Geburts- und Namenstag, den j. Mai MDCXXXVI. in der Moskaw.

Wolan so brich herein,
du oft gewündschter Schein,
brich ein und mach' uns froh!
Brich an, du süßes Licht,
brich an und säume nicht,
nach dem wir wündschen so!
Brich an! Er sieht nach dir,
der Musen teure Zier,
der hochgepreiste Held,
der durch sein hohes Tun
ihm hat verbunden nun
den Himmel und die Welt.

Der Fürst der schönsten Zeit, der Lenz, schlägt weit und breit sein buntes Lager auf.
Der weichen Lüfte Schaar treibt das verjüngte Jahr an einen neuen Lauf.

Des Jahrs Apell, der Mai, farbt Alles mancherlei und schmückt die Auen aus. Der Floren feuchter Man haucht mit Gesundheit an Empandas grünes Haus. Der Mensch, das Vieh, das Meer, der Tier' und Blumen Heer and Alles, wie es heißt, was die gevierte Welt ihren Armen hält, Friegt einen neuen Geist. Wolan, so brich herein, u oft gewündschter Schein, rich ein und mach' uns froh! Brich an, du sußes Licht, rich an und süume nicht, ach dem wir wündschen so!

211

35

## 40. Für eine Jungfrau.

1636 Mai 1.

Der Mai, der kömmt gegangen

nit Blumen ausgemalt.

Das Leid der langen Fröste
wird durch die warmen Weste
nit Wollust reich bezahlt.

Auch euer Tag, der liebe,
will ganz nicht sehen trübe,
stellt sich erfreuter ein,
und Alles, was wir fragen,
das sagt in einem Sagen:
Ihr solt gebunden sein!

Drum wills auch mir gebüren,
daß ich euch helfe zieren.
Nehmt dieses schlechte Band!
Ihr Wündsche, die ich schicke,

5

10

15

20

habt mehr, als ich, Gelücke und schlingts ihm um die Hand!

Ich bitte seinetwegen von Gott ihm so viel Segen, als Stern' am Himmel stehn, als Zweige sind in Wäldern, als Kräuter auf den Feldern, als Fisch' im Meere gehn.

#### 41. An seinen Vertrautesten.

Der Wolken trüber Lauf hält meinen Ausgang auf, ich muß dir mein Versprechen, Freund, der du meiner bist bis Alles sich vergißt, auch wider Willen brechen.

Miß diß dem Himmel zu und sprich dich selbst zur Ruh', wie ich mit mir beginne! Sei deine, wie du solt, bis Lachesis uns Gold für dieses Blei abspinne!

Mach deinen Unmut froh und stelle dich also, wie du mir pflegst zu raten! Mein Bund wird mit dir sein auf Ja als wie auf Nein in allen deinen Taten.

Ha! Bruder, jauchz' einmal!

Der Berg zeigt seinen Tal.

Es hat nun ausgeschneiet.

Die Tage säumen nicht,
der nahe Mai, der spricht:

Ich bins, der euch befreiet!

# Auf M. Johan Albrecht von Mandelsloh, Fürstl. Holstein. esandten Stallmeistern, seinen Geburtstag, in der Moskaw MDCXXXVI.

1636 Mai 15.

Morgen gehn wir an die Reise, gestern war kein Sonnenschein. Heute laßt uns unser sein, edler Mansloh, dir zu Preise, dir zu Preise, weil dein Licht dir und uns viel Lust verspricht!

Schau, wir kommen ungeladen!
Lasse keinen Mangel sein!
Gieb uns Wein und Zucker drein,
aber tu dir keinen Schaden!
Es ist nicht so arg gemeint,
als es anfangs mit uns scheint.

Bringt ein Freund ein freundlichs Herze, o so nimt er wol vor gut, sättigt Magen und den Mut mit der Kost, doch mehr mit Scherze. Sein Vergnügen ist allein können recht vergnüget sein.

Kanstu uns hier nicht ergetzen mit des Frauenzimmers Gunst oder Trachten nach der Kunst auf die Tafel lassen setzen, nichts versehn! Es ist genung, schaff' uns einen guten Trunk!

Wilst du uns denn mehr bewirten, die Musik ist unverwehrt. Die ists, die den Himmel mehrt. Sie macht Götter auch aus Hirten. Kein Gelag kan treflich sein, wo nicht Saiten sind und Wein.

Denn so lachet sichs von Herzen, wenn der hellen Trompten Klang,

40

45

ð

scharfe Saiten und Gesang ernstlich durch einander scherzen, und inzwischen, weils so geht, keine Schale müßig steht.

Zweie sind es, so auf Erden schon dem Himmel ähnlich sein: die Musik und edler Wein. Durch sie kan man himmlisch werden. Und so lebt der Götter Schaar durch das liebe lange Jahr.

Tod der Angst, der Sorgen Haß.
Edle Saiten, edles Glas,
ihr erquicket unsre Geister!
Nimmermehr kan elend sein,
wer frisch singt und frisch schenkt ein.

Sie, sie sinds, des Alters Meister,

Aber mich beginnt zu dürsten.

Junger, schenke Span'schen ein!

Edler, das soll deine sein!

Auf Gesundheit unsres Fürsten!

Diß soll heute fort so gehn,
bis wir mehr nicht können stehn.

## 43. Als die Fürstl. Holstein. Gesandten mit dero Komitakt von Moskaw nacher Persien aufbrachen, MDCXXXVI. im Junio.

Steh' auf, steh' auf aus Thetis feuchten Armen,
o güldner Phaeton,
steh' auf und laß von deiner Glut erwarmen
Olympens ganzen Thron!
Verhalt uns nicht
dein Lebens-Licht!

Laß Sturm und Wind und Regen für dir fallen, indem wir dir, o unsre Zier,

ein Ehrenlied zu Lobe lassen schallen!

Diß ist der Tag nach so viel hundert Tagen,

die uns beschwerlich sind,

```
zu dem wir einst mit Jauchzen können sagen:
```

Willkommen, edles Kind!

Dein süßer Glanz

erfreut uns ganz.

Durch dich steht uns der Himmel offen;

15

20

25

30

85

45

50

das schöne Tun

gewährst du nun,

auf welches wir so manche Jahre hoffen.

Apollo, laß dein gnädigs Antlitz schauen

auf uns und unsern Pfad!

Erwäge wol, was für ein hoch Vertrauen

ganz Holstein in dich hat!

Diß edle Paar

und seine Schaar

hat deiner Gunst, o Kunst, sich ganz ergeben.

Kein Fall verrückts.

Wilst du, so glückts,

so hats nicht Not um unser kühnes Leben.

Lauf, Moskaw, lauf und sag' es deiner Wolgen

mit schnellen Wellen an,

daß wir alsbald ihr sind bereit zu folgen

bis über den Hyrkan!

Indessen sprich,

daß alles sich,

was Schaden bringt, von ihren Ufern mache!

Laß unsren Lauf

nichts halten auf!

Der alles sieht, hält über uns selbst Wache.

Und nun Ade, ihr Reußischen Najaden,

du wolbekante Schaar!

Kein trüber Quell soll euren Flüssen schaden

durch dieses lange Jahr!

Bleibt ihr uns Freund,

so wagts kein Feind.

Und du, o Stadt, o große, bleib bei Glücke!

Nun, gute Nacht!

Hats Gott bedacht,

so scheiden wir und kommen wol zurücke.

## 44. Auf der Kaspischen See, in Eines sein Stambuch.

1636 October 15.

Auf, Schönste von der Zahl der asischen Sirenen, auf Doris, Doris auf und zeig uns deinen Pfad! Auf, Kastor! Pollux, auf! ihr Brüder der Helenen, die noch kein deutsches Schiff hier angerufen hat! 5 Scheint unserm Laufe vor, ihr zweene schöne Sterne,

daß auch die blinde Nacht durch euch uns sehen lerne!

Hier habt ihr nun das Schiff, das edle, das gerühmte, von dem ihr nun so viel, so lange habt gehört, dem Mars die Ehre günnt, die ihm selbselbst geziemte,

10 dem Venus günstig ist, das Juno liebt und ehrt! das Schiff und auch das Volk, das beides euch zu Frommen aus seinem Abend' ist in euren Morgen kommen.

Geh', Amphitrite, geh' und sag' es deinem Manne, daß er die strenge Pracht der frechen Wellen schilt! 15 Sprich auch, daß Äol stracks sein leichtes Volk verbanne, darmit es nicht auf uns mit Sturm' und Wetter billt! Auf Doris, Doris auf mit tausent Najadinnen! Der günstige Nordwest wird unsers Aufbruchs innen.

## 45. Auf des edlen und vesten Herrn Gesandtens u. s. w. seiner Excellenz Namenstag vor Terky in Zirkassen der Reußen, den iv. Wintermonatstag MDCXXXVI. In die Music gesetzet.

Seid sehr gegrüßt, ihr Ufer der Zirkassen, ihr Pforten des Hyrkans, ihr Götter dieses Plans, die neben sich uns willig treten lassen! Die Doris rust mit tausent Najadinnen: 5 Auf, Chloris, auf mit tausent Napäinnen! Wir kommen fast aus Titans Schlafgemache durch manches Land und Meer zu eurem Frommen her.

daß euer Mund mit unserm herzlich lache. 10 Die Doris ruft mit tausent Najadinnen: Auf, Chloris, auf mit tausent Napäinnen!

#### VON GLÜCKWÜNSCHUNGEN.

385

Diß Lobgeschrei, mit Furcht und Lust vermischet, erheischet ihm ein Held, der seiner deutschen Welt ihr blasses Leid aus Herz und Augen wischet.

Die Doris ruft mit tausent Najadinnen:

Auf, Chloris, auf mit tausent Napäinnen!

Tau, Himmel, Heil und laß gut Glücke regnen auf dieses edle Häupt, das eine Sache treibt,

Clurch die der Welt dein Segen soll begegnen!

Die Doris ruft mit tausent Najadinnen:

Auf, Chloris, auf mit tausent Napäinnen!

Verneuert nun, ihr angeruften Sternen.

Verneuert nun, ihr angeruften Sternen, mit uns den schönen Bund! Bleibt dieser uns gesund,

so wollen wir euch schöner danken lernen.

Die Doris rust mit tausent Najadinnen:

Auf, Chloris, auf mit tausent Napäinnen!

Lebt wol vergnügt, ihr Höhen und ihr Tiefen

und die ihr drinnen lebt!

Der Geist, der auf euch schwebt,

Läßt Tau und Reif und Segen auf euch triefen.

Die Doris ruft mit tausent Najadinnen:

Auf, Chloris, auf mit tausent Napäinnen!

## Eines seiner Liebsten ihren Geburtstag, in Persien geschrieben.

1637 August.

Freund, der du es herzlich bist, laß dir etwas Liebes sagen und vernim es mit Behagen, daß, um was du wirst begrüßt, von der Allerliebsten wegen kömt dir dieser Gruß entgegen!

Sie zwar wird diß schöne Licht mehr beseufzen als belachen,

15

20

5

10

15

weil du, Schönstes ihrer Sachen, dich bei ihr wilst finden nicht, nun sie in drei halben Jahren nichts nicht hat von dir erfahren.

**م**ر

Sie mag hoffen, was sie kan!
Weil denn uns auch ist benommen
das, worzu du nicht kanst kommen,
wol, so binden wir dich an,
dich, in dem ihr Name lebet
und ihr ganzes Herze schwebet.

Löse dich für dich und sie und vergiß der blassen Sorgen! Schaff uns Lust bis an den Morgen! Du wirst wissen, wo und wie. Sprich nur stracks, daß man auf heute zu der großen Messe leute!

#### 47. Unter eines Andern seinem Namen.

1638.

Heran, gewündschter Tag, heran und dupple deinen Schein! Ob ich die gleich nicht küssen kan, so soll gebunden sein. Doch, geht ihr gleich frei aus die Hand, ihr Herze weiß sein rechtes Band.

Beständig hab' ich mich bedacht, sie bleibets, wie sies ist, die mich alleine frölich macht, die ihm mein Wundsch erkiest, der mehr nichts will auf aller Welt, als daß sich Treue bei ihm hält.

An ihr vergnüget sich mein Mut; mein Alles, das ist sie.
Sie einig ist mein höchstes Gut, die Herzgeliebte, die.
Wenn Liebe Gegenliebe weiß, das hat für allen Schätzen Preis.

Und muß ich noch einmal so weit durch wilde See und Land, mein Sin ist bei ihr allezeit, und ihrer ist mein Pfand. Doch, daß ihr Mund mich nicht lacht an, das macht, daß ich nicht froh sein kan.

20

25

30

35

10

Bleib' ewig so, als wie du bist!
Ich ändre nichts an mir.
Es ist um eine kurze Frist,
so bin ich stets bei dir.
Mein Tod, o Leben, wird allein
bei dir mir zuckersüße sein.

Aus diesem Becher schenk' ich dir, mein Herze; trink' es Schatz!
Dich einig setz' ich allen für, du hast der Liebsten Platz.
Und diß Wort laß den Bürgen sein, bis ich mich einsten selbst stell' ein!

18. Ode an Herrn Grahmannen, als derselbte in Astrachan les MDCXXXIIX. wie vorigen Jahres zu Ardefil in Persien, von einer hitzigen höchst gefährlichen Krankheit wieder genas.

1638 September.

Vertrauter meines Herzen!

Nun ist das fünfte Jahr
in Ernsten und in Scherzen,
in Freuden und Gefahr,
in Mangel und in Fülle
und wie's auf Reisen fällt,
mein Wundsch und ganzer Wille
durch, in und aus der Welt.

Ergänze dein Gemüte, das halb gestorben lebt und kühl dir das Geblüte, das so für Hitze klebt!

20

25

30

85

40

45

Auch diesen Stoß, den herben, verrückst du aus dem Ziel': es läßt sich nicht so sterben, alswie der Würger will.

Dem heißen Perserlande gefalle seine Glut, der Tartereien Sande sei seine Dürre gut! Ich lobe deine Felder, Europe, deine Luft, dein Wasser, deine Wälder, die wir so oft geruft.

Komm, laß uns alle Mühen und was uns hat gekränkt, mit Zucker überziehen, in Weine sein vertränkt! Kein Wermut ist so bitter, der nicht auch Honig hält. So steht sichs wie ein Ritter, so fällt sichs wie ein Held.

Da lebt, da stirbt sichs süße, wo Lust kein' Unlust hat.

Komm, mach dich auf die Füße!

Diß schafft dir deine Stat.

Behalt dich deinen Freuden und deinen Freunden vor und weise deinem Leiden das aufgesperrte Tor!

Komm, Bruder, laß uns eilen, wir haben hohe Zeit, zerreiße diß Verweilen und töte selbst dein Leid! Der Donner ist verschwunden, der Regen ist vorbei, Apollo wird empfunden, und du bist frisch und frei!

Durchlaucht Hochbetrauten Rates und nach Moschkaw rsien wolfürnehmen Abgesandtens Seinen Namenselcher den iv. Wintermonatstag des MDCXXXIIX. Or Deutuscha an der Wolgen auf der Rückreise aus Persien gefällig gewesen.

Sechsmal, zähl' ich anders recht, haben die verreiften Saaten an des Hundssterns Glut gebraten; sechsmal geußt der Wasserknecht seinen Krug nun auf die Erden und läßt Alles Winter werden,

seit wir meisten dieser Schaar Cuch, Herr, hin und her nun folgen Und itzt von der sichern Wolgen Überschauen die Gefahr, die uns neulich und vor längsten Oft besucht' mit tausent Ängsten.

Doch was nützt es um und an sich mit toten Sorgen quälen und ihm seinen Haß erzählen? Gott sei Dank, es ist getan! Laßt uns itzt mit neuen Freuden die befreiten Geister weiden!

Auch so bin ich nicht bedacht euren Ruhm hier zu vermelden, der von wegen eines Helden euch so weit so wert gemacht, daß euch ehret nach dem Besten Nord und Ost und Süd und Westen.

Solches nichts treibt itzt mein Sin. Was ihr Treflichs habt erwiesen, will nicht auf der Flucht gepriesen, nicht erwähnt sein obenhin.
Würdigs Lob in hohen Sachen, läßt sich nicht im Reisen machen.

- 35

40

45

50

įδ

60

65

#### DER ODEN IV.

Uns soll die gehoffte Zeit zwischen Scherz und Lust verfließen. Den Tag wollen wir beschließen in vertrauter Einigkeit und bei euren reichen Giften eine neue Freundschaft stiften.

Komus hat den Preis der Kraft, daß er auch den Zorn der Götter stilt und sterbt und freundlich Wetter in der Menschen Herzen schafft, die sich oft um etwas hassen und bald bessre Sinnen fassen.

Pfui! wie übel sieht sichs drein, wo die ungemenschten Tartern sich mit Zank und Schlägen martern und bei Unlust lustig sein, wenn sie in des Libers Gaben Sin und Witz ersäufet haben!

Jupiter, wie stets ihm auch die verdamte Welt macht Kummer, doch so blitzt er nur im Sommer, und der Löwe hat den Brauch, daß er leichtlich wird beweget und nur starke Feinde schläget.

Fördert Gott, so hindert nichts.
Große Zier hat große Feinde.
Doch wer Gott nur hat zu Freunde,
der ist sicher des Gerichts,
das der Rat der leichten Seelen
auf ihn pfleget zu erwählen.

Tugend ist das höchste Gut.
Mißgunst, deine tausent Rachen
sollen Niemand irre machen,
der was Redlichs denkt und tut!
Nichts steht ehrlicher auf Erden
als umsonst getadelt werden.

Blut, das regt und legt sich bald, welches wohnt in edlen Adern. Schlechtes Volk hat Lust zu hadern, Pöfel mißbraucht der Gewalt. Fürsten nur und großen Sinnen kömmt es zu verzeihenkönnen.

Bacchus zwar, der Fürst der Kost auf berühmten Gastereien, wird sich hier mit uns nicht freuen, weil er scheut des Nordens Frost; sein Fuß hat in diesen Landen nie als auf der Post gestanden.

5

5

5

Doch stellt Ceres sich uns ein, die noch hat des Grolles Zeichen, daß sie muste Bacchus weichen und ihn lassen Meister sein. Dein Rat, Achelous, machet, daß man ihn hier fast verlachet.

Reußland kocht sein reiches Feld und brennt eine Kraft aus Körnern, die, Osiris, deinen Hörnern Trutz beut und die Wage hält. Trauben haben große Kräfte, doch die Ähren stärkre Säfte.

Über diß steht Hybla hier, die der Blumen göttlichs Wesen durch die Bienen ein läßt lesen und uns vorsetzt eine Zier, die für Jupiters Getränken Ganymed pflegt einzuschenken.

Wenn der Eurische Nordost in die holen Dächer pfeifet, und es um die Türen reifet, wenn es dreht und Flocken schloßt, daß wir fast nicht ohne Grauen für das kalte Fenster schauen:

denn so ist es mehr als recht,
daß man sich zusammen setzet
und bei warmer Lust ergetzet,
daß man singet, tanzt und zecht

344 F

110

115

120

135

130

5

und mehr, wenn wir uns zu laben, wie anitzo, Ursach' haben.

Itzt zumal, da kein Gott fast außer Äoln auf der Erden leichtlich kan gespüret werden. Alle lieben ihre Rast. Selbst der Fürst des Tagelichtes würdigt uns kaum des Gesichtes.

Mars hat ihm Quartier gesucht,
Delie läst Püsch' und Höhen,
Mulciber den Ambos stehen,
Ceres zehrt von ihrer Frucht.
Sie sind Tag für Tag zu Gaste
in Diespiters Palaste.

Venus und ihr kleiner Sohn sind auf Erden eingefroren; haben Zeit und Weg verloren zu der Sternen ihrem Thronund stehn hier uns anzusinnen, wo sie mit uns wintern können.

Fangt denn an, Herr, aufzustehn und laßt Schalen, Schiff und Trauben recht auf Holsteins guten Glauben rund um unser' Tafel gehn, bis nicht Einen mehr wird dürsten! Auf Gesundheit unsers Fürsten!

## 50. Auf der Edlen J. Marien Möllers Namenstag.

1639 Mars 25.

Laßt uns haben ausgeweinet, Schönste, laßt uns frölich sein! Diß ist euer Sonnenschein, der mit Lachen euch erfreuet, der nach solcher Angst und Pein euch heißt heute lustig sein.

Neue Lust giebt neue Freude, was geschehn ist, ist geschehn. Eleute könnt ihr frölich sehn, bgewandt von allem Leide, daß das Glück euch doppelt liebt, weil es duppelt Freude giebt.

,5

Recht so, laßt kein Trauren spüren, seid erfreut, als wie ihr seid!
So schickt man sich in die Zeit, so soll man sein Leben führen!
Mehr Lust wird euch angetan, wann der Liebste selbst kömmt an.

w.

## FÜNFTES BUCH

DERODEN,

## VON LIEBESGESÄNGEN.

Dem Woledeln, Gestrengen und Vesten Johan Albrecht von Mandelsloh auf Evensen u. s. w. Als derselbe nach glücklich vollbrachter Muskovitischer, Persischer und Indianischer Reise über Engeland und Holland gesund wieder zurücke gelangete. Seinem vielgeehrten Junkern und gewesenen besonders vertrauten Reise-Gefährten nacher Moskow und Persien.

10

·` 15

10

### 1. Aus dem Pastor Fido.

Dieses feurige Beginnen, dieser seufzerheiße Dunst ist nicht, Lieb, nach deinen Sinnen ein' Erfrischung meiner Brunst. Ich muß sie, recht zu bekennen, ungestüme Stürme nennen.

Wenn sie auf die dicken Flammen meiner Liebe blasen zu, so schlägt über mich zusammen ihrer Wirbel ganze Loh'.
Also duppeln sie die Hitze, daß ich warme Tränen schwitze.

Denn auf diß seh' ich sich schwingen dicke schwarze Wolken auf, so uns armen Bulern bringen Leid und Pein und Schmerz vollauf, daß wir nichts als Angst begegnen und mit steten Tränen regnen.

## 2. Aus dem Italianischen.

Laßt uns tanzen, laßt uns springen, denn die wollustvolle Heerde tanzt zum Klange der Schalmeien! Hirt' und Heerde muß sich freuen, wenn im Tanz' auf grüner Erde Böck' und Lämmer lieblich ringen.

Laßt uns tanzen, laßt uns springen, denn die Sternen, gleich den Freiern, prangen in den lichten Schleiern! Was die lauten Zirkel klingen, nach dem tanzen sie am Himmel mit unsäglichem Getümmel. Laßt uns tanzen, laßt uns springen, denn der Wolken schneller Lauf steht mit dunkeln Morgen auf! Ob sie gleich sind schwarz und trübe, dennoch tanzen sie mit Liebe nach der Regenwinde Singen.

1 5

20

2:

35 ()

3.

Laßt uns tanzen, laßt uns springen, denn die Wellen, so die Winde lieblich in einander schlingen, die verwirren sich geschwinde! Wenn die bulerische Luft sie verschläget an die Kluft, tanzt der Fluten Fuß zu Sprunge, wie der Nymphen glatte Zunge.

Laßt uns tanzen, laßt uns springen, denn der bunten Blumen Schaar, wenn auf ihr betautes Haar die verlebten Weste dringen, geben einen lieben Schein, gleich als soltens Tänze sein!

Laßt uns tanzen, laßt uns springen, laßt uns laufen für und für, denn durch Tanzen lernen wir eine Kunst von schönen Dingen!

## Auf die Italianische Weise: O fronte serena.

O liebliche Wangen, ihr macht mir Verlangen, diß Rote, diß Weiße zu schauen mit Fleiße!
Und diß nur alleine ists nicht, das ich meine zu schauen, zu grüßen, zu rühren, zu küssen.
Ihr macht mir Verlangen, o liebliche Wangen!
O Sonne der Wonne, o Wonne der Sonne!

20

25

30

O Augen, sie saugen
das Licht meiner Augen!
O englische Sinnen,
o himmlisch Beginnen,
o Himmel auf Erden,
magst du mir nicht werden?

O Wonne der Sonne,

o Sonne der Wonne!

O Schönste der Schönen, benimm mir diß Sehnen! Komm, eile, komm, komme, du Süße, du Fromme! Ach, Schwester, ich sterbe, ich sterb', ich verderbe. Komm, komme, komm, eile, komm, tröste, komm, heile! Benimm mir diß Sehnen,

o Schönste der Schönen!

## 4. Heinsii sein holländisches Dominæ servitium libertatis summa est.

Alle, die ihr habet Neid und auf mich erzürnet seid, laßt nun blicken euren Mut über mein berühmtstes Gut!

Wisset, daß mein Glücke steht und euch Allen übergeht! Niemand ist so groß von Kraft, der mir was zu schaffen schafft.

Ganz kein König auf der Welt ist, der mir die Wage hält. Fürsten, Herren, den und dich stell' ich weit, weit unter mich.

Gestern späte bei der Nacht hab' ich den Stand an mich bracht, als ich ward der Schönsten Knecht, die den Namen führt mit Recht.

10

ħ

16

Alle meine Zier und Pracht ist kein Reichtum, keine Macht, ur daß sie eins günstiglich on der Seite sah auf mich, daß sie mir gab ihren Mund er mich tötlich machet wund; ■ mein' arme Seele webt, da sie wohnt und allzeit lebt. Mit den Türen von Koral, ≪la Kupido hat den Saal,
 spielte sie ein liebes Spiel. Meine Lippen war'n ihr Ziel. Drauf gab sie ein Lachen drein, das nicht könte sachter sein. Diß besinnet so mein Sin, daß ich tot bei Leben bin. Und die Worte, die für Pein mein Herz heißen sicher sein, und der göttliche Verstand, den der Himmel hat gesandt, das ist Honig, das ist Wein, das soll meine Zahlung sein! Hierfür, wie auch will mein Sin, ist nun meine Freiheit hin.

= "

53

## 5. Des Amyntas Charitille.

Muß Amyntas das nun hören,
Charitille, deinen Tod?
Ind hat kein Gott können wehren
Gieser dein- und unsrer Not?
Ach, Verhängnüß, was du bist!
Was reizt dich zu solcher List?
Amaryllis und Florelle,
tönet diese Seufzer an,

Die ich ihr zur letzte stelle, Weil ich selbst nicht da sein kan, Und auch, o Chrysille, du, Bieb dein Beileid auch darzu!

20

25

80

85

40

45

Ich, wie weit ich von euch stehe, bin doch euren Schmerzen nah. Wo ich sitze, wo ich gehe, da ist stets diß Herzleid da. Wo ich bin und werde sein, da will ich mit stimmen ein.

Ach! Die Schönste von den Schönen, Charitille, Zier der Zeit, was gebiert sie uns für Sehnen? Was ist übrig mehr als Leid? Die so lieblich singen kunt', hat verschlossen ihren Mund.

Solte sie denn uns nicht tauren, sie, der schönen Wälder Geist?
Alle Felder sehn wir trauren, der Gepüsche Pracht verschleißt, das verlebte Jahr wird alt: sie, sein Feuer, die ist kalt.

Ists nicht so, du Gott der Schafe? Früh' hab' ich dirs gleich erzählt, daß ich sie sah' in dem Schlafe und den Man, den sie erwählt. Und wir Andern, wie wir sein, stimmten ihr ein Brantlied ein.

O ihr ganz verlognen Träume, ist euch unser Leid denn Lust? Euch auch, ihr bewegten Bäume, soll diß Übel sein bewußt. Schreit mir nach, ihr Täler ihr: Sie ist weg, der Menschen Zier!

Ihr, ihr übrigen drei Lieben, weint! doch weinet, wie ihr solt! Sie bleibt, ist sie einmal blieben. Folgt, seid ihr Amynten hold, daß er an der Münde Stat nicht an euch rot' Augen hat!

## & .. Palinode.

Ich bin tot; mein Tod, der lebt, und ich leb' in meinem Tode.

Mein Tod, der ist Palinode, die mir so zuwider strebt.

Und sie, meine Palinode, lebt und ist doch auch im Tode.

5

Ü

5

5

5

O du süße Tochter du der auch süßen Pierinnen, du Bezwingerin der Sinnen, die sich gönnen keiner Ruh', Phöbus hat dir das gegeben, daß du Tote bringst ins Leben!

Musik, edler Götter Gast, gieb ihr Leben, doch ihr Leben! So wird sie mir wieder geben was du ihr geschenket hast. Diß, was ihr ist und auch meine, bleibt doch, Göttin, allzeit deine.

## 7. Madrigal.

Weil Eurus sich noch streubet, bestürmt die große Welt, so trauret Wald und Feld und was diß Rund umleibet. Nur ich bin außer Kummer: wenn meine Doris kömmt, mich in die Arme nimmt, ihr Häupt ist mir der Lenz, ihr Antlitz Sommer.

## 8. Sonnenschein im Regen.

Obschon durch des Himmels Zähren dieser ganze Tag wird naß, doch so kan mich diß beschweren, diese Not nicht machen blaß.
Lieb, ein steter Sonnenschein sind mir euer' Äugelein!

10

15

5

10

## 9. Philyrille.

Mein gestirntes Paradeis, mein Licht, mein Mon, meine Sonne, mein ganz Himmelreich voll Wonne und von was ein Gott sonst weiß, das ist Philyrille mir, mir, der Erden unter ihr.

Ich vergeßner Erdenkreis!

Heute tagts zum dritten Male,
daß ich ganz von keinem Strale
meiner lieben Sonnen weiß.

Das betrübte Land, das weint,
weil sein Himmel ihm nicht scheint.

Du, o aller Kunste Kunst!
Himmel wird durch dich zur Erden.
Daß wir Irdnen himmlisch werden,
das schafft, Laute, deine Gunst.
Gieb doch, daß mein Himmel sich
bald neig' auf sein' Erde, mich!

## 10. Philyrena.

8. P. W. III, 6. V. 118 ff., oben S. 77.

## 11. Pein der Liebe.

Ist dieses nun das suße Wesen, nach dem mich so verlanget hat? Ist dieses der gesunde Rat, ohn' den ich kunte nicht genesen? Und ist diß meines Wehmuts Frucht, die ich so emsig aufgesucht?

O Feind, o Falscher, o Tyranne, Kupido, das ist deine List! Der bist du, der du allzeit bist. Du hast mich nun in deinem Banne. Der Dienst der falschen Ledigkeit hat meiner Freiheit mich entfreit.

Wie unverwirrt ist doch ein Herze, das nicht mehr als sich selbsten kennt, von keiner fremden Flamme brennt, selbst seine Lust und selbst sein Schmerze! Seit daß ich nicht mehr meine bin, so ist mein ganzes Glücke hin.

15

20

25

30

35

40

45

Sie, diß Mensch, diese Halbgöttinne, sie, die ists, mein erfreutes Leid, die Kraft der starken Trefligkeit, treibt mich aus mir und meinem Sinne, so daß ich sonst nichts um und an als sie nur achten muß und kan.

Ich schlaf, ich träume bei dem Wachen, ich ruh' und habe keine Ruh', ich tu' und weiß nicht, was ich tu', ich weine mitten in dem Lachen, ich denk', ich mache diß und das, ich schweig', ich red' und weiß nicht was.

Die Sonne scheint für mich nicht helle, mich kühlt die Glut, mich brennt das Eis, ich weiß und weiß nicht, was ich weiß. Die Nacht tritt an des Tages Stelle. Itzt bin ich dort, itzt da, itzt hier, ich folg' und sliehe selbst für mir.

Bald billig' ich mir meinen Handel,
bald drauf verklag' ich mich bei mir.
Ich bin verändert für und für
und standhaft nur in stetem Wandel.
Ich selbst bin mit mir selbst nicht eins.
Bald will ich alles, bald gar keins.

Wie wird mirs doch noch endlich gehen?Ich wohne nunmehr nicht in mir.
Mein Schein nur ist es, den ihr hier
in meinem Bilde sehet stehen.
Ich bin nun nicht mehr selber Ich.
Ach Liebe, worzu bringst du mich!

5

10

15

20

25

30

35

" **\***\$

### 12. Amor.

Des kleinen Schützen heiße Polzen, die stecken allzu tief in mir; seither so ist mir für und für von ihnen Leib und Sin zerschmelzen. Wer zweifelt, sehe mich nur an, ob Amer sei ein bloßer Wahn!

Man hat mich oft bereden wollen, die Liebe sei nichts als ein Wahn.
Itzt wird mir an mir kund getan, was ich nicht hätte gläuben sollen.
Wer zweffelt, sehe mich nur an, ob Amor sei ein bloßer Wahn!

Ja, was noch mehr von diesem Knaben, obschon der Pövel anders spricht: er traf und dennoch zielt' er nicht. Er muß ja ein Gesichte haben. Wer zweifelt, sehe mich nur an, ob Amor sei ein bloßer Wahn!

So kan ichs auch in mich nicht bringen, daß er ein schwaches Kind soll sein. Ich Armer bins nicht nur allein', er kan die Götter auch bezwingen. Wer zweifelt, sehe mich nur an, ob er nicht mehr sei als ein Man!

Ein Teil der spricht, er soll wol hören.

O, das ist wol ein großer Schnitt!

Ich ruf, ich seufz', ich fieh', ich bitt':

umsonst ists, daß wir ihn so ehren.

Wer spricht, daß Amor hören kan,

und gläubts, der sehe mich nur an!

Wie schändlich hat auch der gelogen, der michs beredt' und schwur darbei, daß Amor nichts als Freude sei!
Itzt fühl' ichs, daß ich bin betregen.
Wer zweifelt, sehe mich nur an, ob Amor nicht betrüben kan!

Ein leder traue seinem Sinne, wer Amor sei und wie und was! Man sage diß, man sage das: ich bin es leider worden inne. Was Amor nicht kan oder kan, das zeiget mein Exempel an.

#### 13. Eile sum Lieben.

Liebste, die du's warlich bist, wilt du mehr sein als nur heißen, so laß sich dir nicht entreißen dieser Jahre kurze Frist, welche Flüssen gleich und Pfeilen unvermutet von uns eilen!

Jugend liebt und wird geliebt.
Wilst du mich und dich betrüben?
Es ist ja das süße Lieben
eine Tat, die Alles übt,
bevoraus wenn man noch grünet,
das uns Gegengunst verdienet.

Diß vermischte Milch und Blut, der Hals, diese weichen Hände schleißen hin. Es nimmt ein Ende, was uns itzt so süße tut.
Und von dem wir itzund leben, wird uns bald dem Tode geben.

Laß uns blühen, wie wir blühn, eh' der Winter welker Jahre dir die goldgemengten Haare wird mit Silber unterziehn, eh' mir dieser Mund erblasset, der denn haßt und wird gehasset!

Geb dich mir, wie ich mich dir, und versichre dich beineben, daß ich dir kan wiedergeben, was du hast gegeben mir! Was du hast, das bleibet deine; doch so ists nicht minder meine. \$5

10

t5

20

Stimmt ihr Götter ein mit mir!
Helft mir ihren Ruhm erheben!
Sie ist meines Lebens Leben,
sie ist aller Zierde Zier,
und allein der Preis der Schönen,
der gebührt nur Pamphilenen.

## R. Breckman on seine Borothea. P. W. IV, 6. V. 376—391. S. 39.

#### 15. Wie er wolle geküsset sein.

Nirgends hin als auf den Mund: da sinkts in des Herzen Grund; nicht zu frei, nicht zu gezwungen, nicht mit gar zu fauler Zungen.

Nicht zu wenig, nicht zu viel: beides wird sonst Kinderspiel. Nicht zu laut und nicht zu leise: bei der Maß' ist rechte Weise.

Nicht zu nahe, nicht zu weit: diß macht Kummer, jenes Leid. Nicht zu trucken, nicht zu feuchte, wie Adonis Venus reichte.

Nicht zu barte, nicht zu weich, bald zugleich, bald nicht zugleich. Nicht zu langsam, nicht zu schnelle, nicht ohn' Unterscheid der Stelle.

Halb gebissen, halb gehaucht, halb die Lippen eingetaucht, nicht ohn' Unterscheid der Zeiten, mehr alleine denn bei Leuten.

Küsse nun ein lederman, wie er weiß, will, soll und kan! Ich nur und die Liebste wissen, wie wir uns recht sollen küssen.

#### 16. Fleben der Liebe.

Wénn du mich köntest lieben, o du tilein Ich,



gleich wie ich dich, so wär' ich ohn' Beträben. Daß du mich aber nicht hältst wert, das ists, das mich so sehr beschwert.

Sonst Allen dich alleine setz' ich weit für: das schwer' ich dir bei Phöbus güldnem Scheine, bei Gott Kupidos süßer Glut. Dir nur alleine bin ich gut.

5

to

15

Du kanst mich ja nicht hassen, daß ich die Zier, so wohnt in dir, nicht denke zu verlassen, die einen Ieden ingemein beweget dir geneigt zu sein.

Siehst du nicht, wie ich weine und wegen dir, o meine Zier, fast nicht zu trösten scheine? Du siehst und nimet dichs doch nicht au, daß mir sonst Niemand raten kan.

Ach! laß dich doch erbitten, mein einige Ein, durch diese Pein, die ich so oft erlitten! Schaff, Herze, schaffe doch einmal, daß ich mich freue nach der Qual!

#### 17. Entsagung.

Und soil es nun nicht anders gehen, ich muß von ihr gehasset sem?
So laß die eiteln Sachen stehen, mein Sin, und gieb dich nur darein!
O wol dem, welcher ist vergnüget, wie sein Verhängnüß sich auch füget!
Kein beßrer Rat ist, als ertragen diß, was man doch nicht ändern kan.

15

20

25

30

35

40

45

#### DER ODEN V.

Ein feiger Mut hebt an zu zagen. Beständig sein, das tut ein Man, sieht Beides an, gleich in Geberden: erfreuet und betrübet werden.

Zwar ofte werd' ich seufzen müssen, wenn ich erwäge jene Zeit, da ich den schönen Mund zu küssen mit gutem Fuge war befreit, da ich des Lebens süßes Wesen von ihren Lippen durfte lesen.

Was aber? Soll mich etwas kränken, das nichts ist als ein bloßer Wahn? Ich will vielmehr mich dahin lenken, wohin mich Dapferkeit weist an und den vergällten Süßigkeiten mit großem Herzen widerstreiten.

Das hab' ich wol gedenken können. Wer klug ist, baut nicht auf den Sand. Wer suchet Trost bei leichten Sinnen, bei Unbeständigkeit Bestand, bei Schatten Licht, bei Tode Leben? Kan mir denn Nichts nicht Alles geben?

Die glatte Gunst der falschen Frauen ist ein zerbrüchig, schlipfrich Els, betreugt den Fuß, der drauf will trauen, an nichts mehr als an Kälte heiß, kan nichts nicht als die Augen blenden und wird zu Wasser unter Händen.

Wer ihnen traut, pflügt in die Winde und säet auf die wüste See, mißt des verborgnen Meeres Gründe, schreibt sein Gedächtnüß in den Schnee, schöpft, wie die Schwestern ohne Liebe, das Wasser mit durchbohrtem Siebe.

Der freie Wind fährt ohne Zügel, ein leichter Pfeil eilt auf Gewin, der starke Plitz hat schnelle Flügel, ein strenger Fall scheußt plötzlich hin:

für ihren Sinnen sind nicht schnelle Luft, Pfeile, Plitz und Wasserfälle.

Wer will dem Panther abewaschen was man auf seinem Räcken schaut? Sie weichet keiner Seif und Aschen, des braunen Mohren schwarze Haut. Der Wankelmut und leichte Zoren ist allen Weibern angeboren.

5

5

0

5

()

Was spielet güldner als die Flammen, was brennt auch mehr als eben sie? Wo Lust ist und Gefahr beisammen, da ist das Glück' ohn' Wandel nie. Schau zu, der du zu kühne liebest, daß du dich freuend nicht betrübest!

Wer weiß nicht, wie sich Venus stache, daß ihr das Antlitz lief voll Blut, als sie Adonis Rosen brache?

Dem Strauche vuchs daher der Mut.

Die Farbe hat er angenommen, darvon die Purpur-Rosen kommen.

Der suße Saft der gelben Bienen, Kupido, der verführte dich; da du dich woltst zu tief erkühnen, so kriegst du einen bittern Stich. Diß dein Exempel lehret Alle: wo Honig ist, da ist auch Galle.

Es ist ein Wechsel aller Sachen.

Auf Schein kommt Plitz, auf Tag folgt Nacht, ein nasses Leid auf trucknes Lachen, auf Wollust das, was Eckel macht.

Und diese; die dich gestern liebet, ists, die dich heute so betrübet.

Nicht, daß ich daher hoffen wolte (wo Hoffnung bei Verzweiflung ist), daß sie mich wieder lieben solte. Nein! Sie hat einen Sinn erkiest, dem fester Stahl nicht zu vergleichen und harte Diamanten weichen.

85

Sie darf sich darum nicht erheben, daß sie mich hat gegeben hin. Ich kan, Gott Lob! ohn' sie wol leben. Wer sie ist, weiß ich, daß ich bin. Was einem einmal wird genommen, um das kan er nicht zweimal kommen.

Will sie schon itzt von mir nicht wissen, — sie heißt mich weder Freund noch Feind, — noch dennoch wird sie sagen müssen, daß ich es habe gut gemeint.

95

100

105

5

10

90

Ihr Gift der Zeit, ihr Pest der Jugend,
weg Venus, Amor, weg von mir!
Forthin so dien' ich nur der Tugend.
Wenn ihr verwelkt, bleibt ihre Zier.
Wer sich der Weisheit ganz ergiebet,
der liebet recht und wird geliebet.

Komm, güldne Freiheit, komm, mein Leben, und setze mir dein Hütlein auf!
Ich habe gute Nacht gegeben der Eitelkeiten schnödem Lauf.
Sie sei nun, wie sie will, alleine!
Auch ich bin Niemands mehr als meine.

### 18. Die verletzte Charitinne.

Wol dem, der Gnad' um Recht kan finden bei der, die über ihn rust Weh'! Er giebt sein Leid den leichten Winden und läßt es tragen über See. O du, verletzte Charitinne, bist noch auf deinem harten Sinne.

Er spielet förder aufs Gewisse,
hört nicht, was dem und jenem träumt,
giebt seiner Liebsten Käss' um Kässe
und holet nach, was er versäumt.
O du, verletzte Charitinne,
bist noch auf deinem harten Sinne



Wie hastu mich so lassen fallen, Verhängnüß oder was du bist? Das schönste Mägdlein unter allen hast du betrübt durch deine List. O du, verletzte Charitinne, bist noch auf deinem harten Sinne.

Ich schwere bei den Flitz' und Pfeilen, darmit der kleine Gott uns zwingt, daß ich mich lassen übereilen diß, was mir nun den Tod fast bringt. O du, verletzte Charitinne, bist noch suf deinem harten Sinne.

Hab' ich seit der Zeit recht geschlasen,
hab' ich gepflogen ein'ger Lust,
so müsse mich der Knabe strasen,
dem du so stets zuwider tust!
Und du, verletzte Charitinne,
bist noch auf deinem harten Sinne.

Ist dieses auch erhöret worden, zugleiche schön und grausam sein? Kupido führt den frommen Orden, bei ihm reißt ganz-kein Zank nicht ein. Und du, verletzte Charitinne, bist noch auf deinem harten Sinne.

Ie höher Einer ist vom Stande,
ie weniger bewegt er sich.
Der Pövel braucht der Rach' und Schande,
verschonen, das steht königlich.
Und du, verletzte Charitinne,
bist noch auf deinem harten Sinne.

Wenn Jupiter stracks strafen selte,
so oft man ihn mit Worten schlägt,
ich weiß nicht, wo er nehmen wolte
stets was er in den Händen trägt.
Du nur, verletzte Charitinne,
bleibet stets auf deinem harten Sinne.

Soll denn ein Wort die Kraft nun haben, daß es dir brächte so viel Leid?

GO

65

70

75

80

85

Nein, Schönste, deiner Tugend Gaben, die übersteigen allen Neid. Und du, verletzte Charitinne, bist noch auf deinem harten Sinne.

Die starke Kraft der heißen Reben umnebelt unsern schwachen Mut; wer denn auf Reden Acht will geben, der tut nicht, wie ein Weiser tut. Und du, verletzte Charitinne, bist noch auf deinem harten Sinne.

Die Tränen, die du hast vergossen, die sind gefolgt der Flucht der Zeit. Schau, so viel Zeit ist hin verlossen, ich weine noch um diß dein Leid. .

Und du, verletzte Charitinne, bist noch auf deinem harten Sinne.

Hätt' ich ein Salamanderleben, so wär' es wol um mich bewandt. Dein Zornfeur hat mich ganz umgeben, es steckt mir Leib und Seel' in Brand. Und du, verletzte Charitinne, bist noch auf deinem harten Sinne.

Das böse Meer, das heute brauset, wird morgen still' und milder sein.
Wenn Boreas hat ausgesauset, so tritt ein linder Zephyr ein.
Du nur, verletzte Charitinne, bleibst stets auf deinem harten Sinne.

Auf dunkle Nacht folgt heller Morgen, auf Winter der gesunde Mai.
Ist Titan itzo schon verborgen, bald zeigt er sein Gold wieder frei.
Und du, verletzte Charitinne, bleibst stets auf deinem harten-Sinne.

Komm, Schönste, lasse dich versöhnen und schaffe meiner Seelen Rast! Ich bitte durch die Zier der Schönen, da du das Lob vor Allen hast.

Ach, nun, verletzte Charitinne, gebeut doch diesem harten Sinne!

90

5

10

15

20

25

30

### 19. Die verletzte Schäferin.

Bittre Freude, sußes Leid, was ists, das bleibt allezeit? Du nur bleibst auf deinem Sinne, o verletzte Schäferinne!

Hitze, Kälte, Tag und Nacht sind auf Wechsel stets bedacht; Früling, Sommer, Herbst und Winter stoßen stets einander hinter.

Bittre Freude, sußes Leid, was ists, das bleibt allezeit?

Du nur bleibst auf deinem Sinne, o verletzte Schäferinne!

Regen, Stürme, Schnee und Schein sagen, daß sie flüchtig sein; Glut und Luft und Flut und Erden sind stets nichts, daß sie was werden.

Bittre Freude, sußes Leid, was ists, das bleibt allezeft? Du nur bleibst auf deinem Sinne, o verletzte Schäferinne!

Unser Leib und was dran ist schleißt hin, wie du täglich siehst. Was du, Liebste, hast verloren, wars zur Ewigkeit geboren?

Bittre Freude, sußes Leid, was ists, das bleibt allezeit? Du nur bleibst auf deinem Sinne, o verletzte Schäferinne!

Geben, Schöne, kan ich dir, was du hast genommen mir. Was hab' ich dir können nehmen, daß du dich so müßtest schämen?

Bittre Freude, saßes Leid, nichts ist, das bleibt allereit.

45

50

55

60

65

Du nur bleibst auf deinem Sinne, o verletzte Schäferinne!

> Es ist nur ein bloßer Wahn, daß man uns drum schelten kan. Laß uns nehmen, laß uns geben, was uns giebt und nimmt das Leben!

Bittre Freude, subes Leid, was ists, das bleibt allezeit? Du nur bleibst auf deinem Sinne, o verletzte Schäferinne!

Zwar, was lieb-ist, das bringt Leid, wenn es folgt der Flucht der Zeit. Aber wir sind allen Schätzen, weil wir noch sein, vorzusetzen.

Bittre Freude, saßes Leid, was ists, das bleibt allezeit? Du nur bleibst auf deinem Sinne, o verletzte Schäferinne!

Was sich einmal von uns bricht, um das kömt man zweimal nicht. Komme, laß uns ferner lieben! Lieben steht stets frei zu üben.

Bittre Freude, saßes Leid, was ists, das bleibt allezeit? Du nur bleibst auf deinem Sinne, o verletzte Schäferinne!

Brauche deiner Schönheit Frucht! Sie und du sein aus der Flucht. Diß, um was du dich betrübest, ist doch, was du dennoch liebest.

Bittre Freude, süßes Leid, Nichts ist, das bleibt alleseit. So gebeut nun deinem Sinne, o versöhnte Schäferinne!

## 20. An die Stolze.

Und gleichwol kan ich anders nicht; die ich muß ihr gönstig sein,

obgleich der Augen stolzes Licht mir mißgönnt seinen Schein. Ich will, ich soll, ich muß dich lieben, dadurch wir beid' uns nur betrüben, weil mein Wundsch doch nicht gilt und du nicht hören wilt.

j

)

5

U

5

0

5

Wie manchen Tag, wie manche Nacht, wie manche liebe Zeit hab' ich mit Klagen durchgebracht, und du verlachst mein Leid!
Du weißt, du hörst, du siehst die Schmerzen und nimmst der keinen doch zu Herzen, so daß ich zweißte fast, ob du ein Herze hast.

Bist du denn harter Stein und Stahl, die man doch zwingen kan?
Feld, Wiesen, Wälder, Berg und Talseh'n meinen Wehmut an.
Die Vögel seufzen, was ich klage.
Der hole Pusch ruft, was ich sage.
Du nur, du Stolze du, hältst Ohr- und Augen zu.

Ach, denke, denke, was du tust!

Ich kan nicht anders sein.

Ich hab' an meinem Leiden Lust,
du hassest meine Pein.

Kan ich denn keine Huld' erlangen,
so laß mich die Gunst nur empfangen
und wolle doch mit mir,
daß ich stracks sterbe hier!

### 21. An seine Boten.

Geht, ihr meine Tranen, geht und erweichet der ihr Herze, die wie eine Klippe steht, unbewegt von meinem Schmerze, die das, was mein Herze bricht, sieht und wills doch sehen nicht!

10

15

5

10

15

30

Fliegt, ihr meine Seufzer ihr, nehmet eure Kraft zusammen!
Blaset, wie ihr tut bei mir, auf bei ihr die Liebesflammen, daß sie, wenn sie sieht auf mich, lichter Lohe brenn' als ich!

Meine Boten, so fahrt hin, schafft mir Rat, so viel ihr könnet, und vergnüget meinen Sin, der sich selbsten kaum besinnet! Bringt nicht ihr mir ihre Gunst, so ist alle Kunst umsunst.

#### 22. Salibene.

Wolte sie nur, wie sie solte, und solt' ich nur, wie ich wolte, so wär' ich und sie vergnügt.

Ach! wie wär' es wol gefügt, wenn wir nicht so widerstrebten, sondern itzt und für und für, ich bei ihr und sie bei mir, in verglichner Liebe lebten.

O wie würden unsre Heerden
so geschwinde feister werden!
Feld und Tal und Berg und Hain
würde mit uns frölich sein.
Alle Nymphen wärden lachen
und uns manchen schönen Tana,
manchen schönen lieben Kranz
in den bunten Wiesen machen.

Ich auch würd' auf meiner Pfeisen ein erfreutes Liedlein greisen, wenn ich in der Liebsten Schoß alles Kummers würde los.

Denn wolt' ich anstat des Klagen, das mich itzt für seiner Pein kaum läßt mich und meine sein, nur von lauter Wonne sagen.

## von liebegesängen.

O du schöne Salibene!
Salibene, o du schöne,
schau doch, wie sich Alles liebt
und in süßen Freuden übt.
Alles wird durch Lust gerüret.
Wir nur gönnen unsre Zeit
der verstoßnen Einsamkeit.
Denk', ob diß sich auch gebüret.

### 23. Die versönte Charitinne.

Das Herze von Demant hat sich in Fleisch gewant. Die unverwanten Sinnen der harten Charitinnen hab' ich in meiner Hand.

Bis hieher bin ich tot, nun hat es keine Not. Sie, meines Lebens Leben, hat mir diß wiedergeben, was uns den Mund macht rot.

Du schönes Zimmer du, daß du mich bringst in Ruh! Violen und Narzissen, die müssen aus dir sprießen und dich ganz decken zu.

Der Äuglein milder Plitz, Gott Amors sein Geschütz', und die Korallen Lippen sind meine feste Klippen und starker Rittersitz.

### 24. Basilene.

Rine hab' ich mir erwälet und die solls alleine sein, die mich frölich macht und quälet doch mit einer süßen Pein. Ihrer Tugend reine Pracht hat mir ihre Gunst gemacht.

15

20

25

80

35

## DER ODEN V.



Lobt der Seine von der Jugend, jener Seine von der Zier mich ergötzet ihre Tugend, die vor andern glänzt an ihr, wie des Monden voller Schein unter tausent Sternelein.

So erstreckt sich mein Begehren weiter als auf Treue nicht. Ihre Warheit kan gewären, was mir ihre Gunst verspricht. Hab' ich sie, so hab' ich mir aller Schätze Schätz' an ihr.

Auf sie bin ich ausgeschüttet.

Mein Licht borgt von ihr den Schein.

Was mein Mund, der nichts mehr bittet,
als von ihr geküßt zu sein,
Nachts und Tages, spat und früh
redt und singet, das ist sie.

Basilene, deine Liebe,
dein gewisser, fester Sinn,
der mich dir zu lieben triebe,
wird gerühmt sein, weil ich bin.
Deiner treuen Redlichkeit
wird vergessen keine Zeit.

Ein Gedächtnüß will ich stiften und von Jaspis führen auf, Amor soll mit güldnen Schriften diese Worte stechen drauf: Basilene, du allein und sonst keine soll es sein!

## 25. An die baltischen Sirenen. 1636 Mars 4.

Auf alle meine Lust und Freud', auf alle meine Wonne empfind' ich nun die trübe Zeit, daß mir scheint keine Sonne.



Blitz, Regen, Nebel, Sturm und Wind sind mich zu töten ganz gesinnt, das Wetter schlägt zusammen mit Güssen und mit Flammen.

Seit daß ich euer bin beraubt, ihr Schönsten auf der Erden, ist mir ganz keine Lust erlaubt, ich kan nicht frölich werden. Ich weiß es, wie und was es sei um ewige Melancholei, weil nichts in meinem Herzen regiert als bittre Schmerzen.

Leg' ich mich oder steh' ich auf, wach' oder schlaf ich wieder, so schläget Pein und Angst vollauf mein mattes Herze nieder.
Ich schaffe, was ich immer kan.
Bald greif' ich das, bald jenes an, doch kan ich meiner Plagen mich nimmermehr entschlagen.

Habt ihr mich auch recht froh gesehn, ihr baltischen Sirenen?
[st mir von Herzen wol geschehn bei eurer Lust, ihr Schönen?
Zwar eure Gottheit nahm mich ein, laß ich euch mußte günstig sein, loch war ich nie ohn' Schmerzen um meines Herzens Herzen.

Apollo, der du alles weißt, Apollo, sei mein Zeuge, laß mir mein hochbetrübter Geist eicht zuläßt, daß ich schweige. ch singe meiner Angst Begier len Wäldern und den Vögeln für. Die Vögel und die Wälder, lie schreiens durch die Felder.

Zythere, Mutter meiner Pein, ch sei doch einmal milde!



Soll allzeit ich entnommen sein so manchem schönen Bilde? Ich flehe deinen Wagen an. Will Jupiter, ich werd' ein Schwan, ich werd' ein güldner Regen von meiner Liebsten wegen.

å5

60

66

60

45

70

75

Und du, o Stifter dieser Not, Kupido, dem ich flehe, bist du des Himmels stärkster Gott, so webre diesem Wehe! O Kind, o Knabe, groß von Macht, nim deinen Diener doch in Acht, der sich erbeut, sein Leben in deinen Tod zu geben.

Reißt aus, ihr Ströme meiner Qual, reißt aus, ihr Tränenbäche, befeuchtet meiner Wangen Tal, weil ich fast mehr nicht spreche.
Brecht, meine Seufzer, durch die Luft, weil ich mich ganz hab' abgeruft, sagts, daß ich bin verloren,

in thre leise Ohren.

Leander war ein Glückeskind
für mir und meinesgleichen.
Ihn hat verschlungen See und Wind
vor seiner Liebe Zeichen.
Ich walle durch das wilde Meer
itzt hier, itzt da, bald hin, bald her.
Mein Leitstern, eure Liebe
verlöscht mir durch das Trübe.

Laß aber diese Klagen sein,
o mein Geist, o mein Wille.
Auf Regen folget Sonnenschein,
auf Sturmwind sanfte Stille.
Tritt unter dich, hüll' dich in dich,
bis daß das Wetter lege sich.
Was man nicht kan vermeiden,
das muß man tapfer leiden.



Ach, Schönste, die der Himmel liebt und was den Himmel kennet erfreut mich, wie ihr mich betrübt, löscht, wie ihr mich verbrennet. Ein einiges Gedenken macht, daß dieser Mund auch weinend lacht. Wollt ihr dem Schaden schaden, so laßt mich sein in Gnaden.

Merkt, was euch dieser Mund verspricht, das schwört sein Herze drinne.
Aus meinem Sinne kommt ihr nicht, weil ich mich selbst besinne.
Ihr Püsch', ihr Bäche, höret zu, du ungeneigter Himmel du, sag' ich es nicht von Herzen, so dupple mir die Schmerzen.

Klagt mit mir mein Verhängnüß an, ihr adelichen Damen, und weil ich selbst nicht kommen kan, so nehmet meinen Namen.

Vergießt ihr denn ein Tränlein nur um mich verlaßne Kreatur, ach wol mir, wol mir Schwachen, diß wird mich stärker machen!

Säumt nicht, ihr trüben Zeiten ihr, säumt nicht, verlauft geschwinde, daß ich der Erden schönste Zier in ihrer Schönheit finde.

O Menschentrost, o Götterzier, ach Föbus, scheine balde mir, laß mir nach diesen Plagen es frölich wieder tagen.

Seid tausent tausentmal gegrüßt, ihr Sonnen meiner Freuden!
Seid durch die hole Luft geküßt, ich muß und soll mich scheiden.
Ade, zu guter Nacht, Ade, mein Herze bricht mir vor dem Weh',

10

15

20

25

30

Ade, ihr Mensch-Göttinnen, darmit bin ich von hinnen.

## 26. Schmerz der Trennung.

Was saumst du dich, o Seele, zu zerspringen für Angst, für Qual, die dich und mich umringen. Und bist noch du, mein Herze, nicht entzwei? Tu's doch, tu's bald und mach' uns beide frei! O daß ich doch den Tag erleben müssen, der mir verbeut das schöne Kind zu küssen, der mir versagt das liebe Mensch zu sehn! Ach mir! was mehr? Es ist um mich geschehn. Anstat daß ich nicht eine Viertelstunde vor kunte sein von ihrem süßen Munde, da muß ich nun sein ewig ohne sie. Wo? Ach! wo ist sie nun, die werte, die? Sagts sicher nach, ihr stummen Wasserscharen, wie herzlich oft wir beide bei euch waren. Bringts kühnlich aus, ihr Lüfte, was ihr wißt, wie vielmal wir uns haben laß geküßt. Du blaßer Mund, was ists nunmehr gewesen, daß du so oft von ihrem bist genesen? Wo ist dein Geist, ihr säßer Atem hin, von dessen Kraft ich noch verzäubert bin. Ich ruf euch an, o Sonn, o Mon, o Sternen und was uns sonst das Glücke wirkt von Fernen, ich ruf' euch an, seid Zeugen über mir, was ich für Angst hier leide wegen ihr. Gehabt euch wol, ihr schönsten meiner Tage, der ich mit ihr so viel zu haben pflage! Gehab dich wol, du manche suße Nacht, die ich mit ihr in Liebe durchgebracht! Ade, o Platz, den Göttern selbst begehret, der du sie mir so vielmal hast gewäret. Sei tausentmal, sei tausent, tausentmal gegrüßt! Du bleibst in Lust, ich leb' in Qual. Ihr Bäch', ihr Püsch, ihr Gärten und Gefilder

und was ihr hegt, ihr schönen Lenzenbilder,

du Sommerlust, du Herbst, du Winterzier, zu guter Nacht, ich scheid', ihr bleibt bei ihr!

# An Basilenen, nachdem er von ihr gereiset war.

Ist mein Glücke gleich gesonnen mich zu führen weit von dir, o du Sonne meiner Wonnen, so verbleibst du doch in mir. Du in mir und ich in dir sind beisammen für und für.

Kunftig werd ich ganz nicht scheuen, Kaspis, deine fremde Flut und die öden Wüsteneien, da man nichts als fürchten tut. Auch das Wilde macht mir zahm, Liebste, dein gelobter Nam'.

Überstehe diese Stunden, Schwester, und sei unverwant. Ich verbleibe dir verbunden und du bist mein festes Band. Meines Herzens Trost bist du und mein Herze selbst darzu.

Ihr, ihr Träume, sollt indessen unter uns das Beste tun.

Kein Schlaf, der soll ihr vergessen, ohne mich soll sie nicht ruhn, daß die süße Nacht ersetzt, was der trübe Tag verletzt.

Lebe, meines Lebens Leben,
stirb nicht, meines Todes Tod,
daß wir uns uns wiedergeben,
abgetan von aller Not.
Sei gegrüßt, bald Trost, itzt Qual,
tausent, tausent, tausentmal!

10

15

20

25

35

## 28. Heimliches Einverständniß.

Muß sie gleich sich itzund stellen, als wär' ich ihr unbekant, meint drum nicht, ihr Mitgesellen, daß ihr Sinn sei umgewant. Ihre Treu' in unsrem Handel, die weiß ganz von keinem Wandel.

Amor liebet solche Herzen, die des Mundes Meister sein, die bei Trauren können scherzen und erfreuet sein in Pein. Wer will paßfrei sein im Lieben, der muß sich im Bergen üben.

Also wenig sie sich hassen und nicht selber sie sein mag, also wenig wird sie lassen den, der sie zu sein stets pflag. Eins, das sich dem andern giebet, liebt es, wie sichs selten liebet.

Dennoch hat sie mich im Sinne,
hat sie mich im Auge nicht.
Nicht ists außen, sondern drinne,
was mir ihre Gunst verspricht.
Müssen schon die Lippen schweigen,
sie denkt doch; der bleibt mein eigen.

Recht so, Schwester, laß nicht merken, was dich heimlich labt und kränkt.

Man verrät sich mit den Werken, der bleibt sicher, der viel denkt.

Laß sie sagen, was sie wollen, wir nur wissen, was wir sollen.

Sei dir ähnlich und verbleibe, die du vor warst und noch bist, und denk nicht, weil ich nichts schreibe, daß mein Denken dich vergißt. So gedenk' ich stetigs deiner, daß ich auch vergesse meiner.

## 29. Das getreue Elsgen:

Es ist unverwant mein Herze,
das ich trage gegen dir,
es ist unverwant in mir,
du mein Trost und auch mein Schmerze.
Was sich regt in meinem Blute
weiß von keinem Wankelmute.

5

Lasse dich diß nicht betrüben,
daß ich dir ohn' Unterlaß
von der Pein, die mich macht blaß,
seither habe nicht geschrieben.
Das Gemüte redt die Fülle,
schweigt gleich Mund und Feder stille.

Siehst du, wie die festen Eichen für den Stürmen sicher sind, wie der schwache Nordenwindvon den Felsen ab muß weichen? Mein stark Herze, das dich meint, bleibt, weil uns die Sonne scheint.

Geuß die Stralen deiner lieben, deiner süßen Treflichkeit in mein Herze, das sich freut, sich um dich auch zu betrüben. Deine keusche Schönheit macht, daß mein Mund auch weinend lacht.

Eben diß ist mir ein Zeichen deiner ungefärbten Gunst, wenn du mich in dieser Brunst nicht ganz hülflos läßt erbleichen, und weil du mich nicht kanst küssen, mich doch lässest noch begrüßen.

Nun, erfreue mich, o Schöne, daß ich, wie ich vor getan, so auch ferner sagen kan: Die getreue Basilene, Basilene, die getreue, tut stets, was ich mich stets freue.

10

15

20

25

35

## 30. Elsgens treues Herz.

Ein getreues Herze wissen hat des höchsten Schatzes Preis. Der ist selig zu begrüßen, der ein treues Herze weiß. Mir ist wol bei höchstem Schmerze, denn ich weiß ein treues Herze.

Läuft das Glücke gleich zu Zeiten anders, als man will und meint, ein getreues Herz' hilft streiten wider Alles, was ist Feind.

Mir ist wol bei höchstem Schmerze, denn ich weiß ein treues Herze.

Sein Vergnügen steht alleine in des andern Redligkeit, hält des Andern Not für seine, weicht nicht auch bei böser Zeit. Mir ist wol bei höchstem Schmerze, denn ich weiß ein treues Herze.

Gunst, die kehrt sich nach dem Glücke, Geld und Reichtum, das zerstäubt, Schönheit läßt uns bald zurücke, ein getreues Herze bleibt. Mir ist wol bei höchstem Schmerze, denn ich weiß ein treues Herze.

Eins ist da sein und geschieden.
Ein getreues Herze hält,
giebt sich allezeit zufrieden,
steht auf, wenn es niederfällt.
Ich bin froh bei höchstem Schmerze,
denn ich weiß ein treues Herze.

Nichts ist süßers, als zwei Treue, wenn sie eines worden sein.

Diß ists, das ich mich erfreue, und sie giebt ihr ja auch drein.

Mir ist wol bei höchstem Schmerze, denn ich weiß ein treues Herze.

#### 31. An Elsabe.

Es ist umsonst das Klagen, das du um mich und ich um dich,

wir umeinander tragen! Sie ist umsonst, die harte Pein, mit der wir itzt umfangen sein! Laß das Verhängnüß walten.

5

10

15

20

25

30

35

Was dich dort ziert und mich hier führt,

das wird uns doch erhalten.

Diß, was uns itzt so sehr betrübt, ists dennoch, das uns Freude giebt.

Sei unterdessen meine,

mein mehr als ich und schau' auf mich,

daß ich bin ewig deine.

Vertraute Liebe weichet nicht, hält allzeit, was sie einmal spricht.

Auf alle meine Treue

sag' ich dirs zu, du bist es, du,

der ich mich einig freue.

Mein Herze, das sich itzt so quält, hat dich und keine sonst erwält.

Bleib, wie ich dich verlassen, daß ich dich einst, die du itzt weinst,

mit Lachen mag umfassen. Diß soll für diese kurze Pein uns ewig unsre Freude sein.

Eilt, lauft, ihr trüben Tage, eilt, lauft, vorbei. Eilt, macht mich frei

von aller meiner Plage.

Eilt, kommt ihr hellen Stunden ihr, die mich gewären aller Zier.

5

15

20

25

## 32. Trene Pflicht.

Mein Unglück ist zu groß, zu schwer die Not, so mancher Herzensstoß dreut mir den Tod. Mein Schmerze weiß von keiner

Mein Schmerze weiß von keiner Zahl. Vor, nach und allemal häuft sich die Qual.

Ein Mensch hat alle Schuld, das mich doch liebt.

Das, weil es mir ist huld,
mich so betrübt.

Von Liebe kömmt mir alles Leid.
Ich weiß von keiner Zeit,
die mich erfreut.

Preist jemand ihre Pracht,
so wird mir weh.
Wer ihr gedenkt, der macht,
daß ich vergeh'.
Erinner' ich mich denn der Pflicht,
was Wunder ists, daß nicht
mein Herze bricht.

Licht ist ihr Augenglanz,
klar ihre Zier.

Das macht, daß ich mich ganz
verlier in ihr.

Sie hat es, was mein Herze sucht,
Scham, Schönheit, Jugend, Zucht,
der Tugend Frueht.

An ihr liegt Alles mir.

Was acht' ich mich?

Mein Sinn ist Freund mit ihr
und hasset sich.

Was ich beginne spat und früh,
Was ich gedenk, ist sie,
die Werthe, die.

Sie hat mich ganz bei sich,

Sie hat mich ganz bei sich, das schöne Kind;

ihr auch zu lassen mich bin ich gesinnt.

Die Treue, die sie mir verspricht, find' ich in solcher Pflicht, sonst nirgends nicht.

5

Und leb ich mich gleich tot in solcher Pein, noch hat es keine Not; sie, sie kans sein, die mir das Leben wiedergiebt, die mich so sehr betrübt, als sie mich liebt.

Ach! daß ich ihr mein Leid nicht klagen kan! Ich bin von ihr zu weit itzt-abgetan. Von Scheiden kömmt mir alle Not; diß macht mich blaß für rot, für lebend tot.

Läuft nun mein Glücke so?
Ach wehe mir!
O! warum ward ich froh
von ihrer Zier?
Für jene kurze Frölichkeit
hab' ich ein langes Leid
auf allezeit.

Bekenne selbst auf dich,
mein kranker Sinn,
hast du nicht Schuld, daß ich
so elend bin?
Warum bewegte dich die Gunst?
Es war ja gar umsonst
mit deiner Brunst.

Leid' ich für jene Lust, so geht mirs recht. Mir war nicht unbewußt, was Frucht sie brächt'. Und gleichwol kunt' ich ganz nicht ruhn;

80

85

90

95

110

was mich betrübet nun, das mußt' ich tun.

und dunkel sein.

Euch klag' ich erstlich an, ihr Augen, ihr.
Wie habt ihr doch getan, so falsch an mir!
Verräter wart ihr meiner Pein.
Drum müßt ihr ohne Schein

Fliest, (denn diß sollet ihr
zur Buße tun,)
hinfürder für und für,
wie vor und nun.
Quellt ewig, wie mein Schmerze quillt,
so wird mein Leid gestillt,
doch nie erfüllt.

Nicht aber läßt mein Mut sie eins aus sich.

Das junge treue Blut beherrschet mich, so daß ich ganz nicht anders kan, ich muß ihr um und an sein untertan.

Liebt einer so, wie ich,

der sage mir,

wie er gehabe sich

bei Liebsbegier.

Ich fühle wol, was mich versehrt;

noch gleichwol halt' ich wert,

was mich gefärt.

Itzt ist es Mitternacht,
da alles ruht.
Mein munter Herze wacht,
tut, was es tut.
Es denkt, von müden Thränen naß,
von ihr ohn' Unterlaß
und weiß nicht was.

Ein Kranker, der gewiß am Tode liegt, der tröstet sich auf diß, was er auch kriegt.

Das ist gewiß, ich muß dahin, doch bleib' ich, wie ich bin, frisch ohne Sinn.

115

120

125

130

145

150

Erbarmens bin ich wert.

Doch klagt mich nicht,
bis daß sie von mir kehrt
der Liebe Pflicht.

Doch wird Dianens Brudern Schein
eh' gehn am Himmel ein,
als dieses sein.

Mit Gott und mit der Zeit muß Alles sein. Ein Wechsel kehrt mein Leid und ganze Pein. Hat nichts als Unbestand Bestand, so wird mein Ach zuhand in Lust verwant.

Habt Achtung auf mein Leid,
auf meine Qual,
ihr, die ihr Wächter seid
in Amors Saal'.
Hebt alle meine Tränen auf
und schafft mir Freude drauf
für guten Kauf.

Ihr Sternen auch, die ihr vor habt geliebt und oftmals, wie itzt wir, auch wart betrübt, tut, wie man hat an euch getan, schreibt meine Seufzer an in Jovis Plan.

Vergess' ich meiner Pflicht, ja, säum ich nur und halt' ich dieses nicht,

155

160

165

10

was ich ihr schwur, so sei mir Venus nimmer gut, so quäle sich mein Mut, wie er itzt tut.

Nein! Ich will feste stehn.
Sie, wie sie mir verspricht,
wird auch mir gleiche gehn
und wanken nicht.

Des Herzens, das sich selbst nicht schont, mit Treue Treue lohnt,

bin ich gewohnt.

So steht mein fester Schluß
unwiderruft.

Drauf schick' ich diesen Kuß
ihr durch die Luft.

Diß Lied auch sei von meiner Hand
als meiner Liebe Pfand
ihr zugesant.

Glückt mirs und sagt nicht nein,
der Alles fügt,
so soll sies einig sein,
die mich vergnügt.
Mein letztes Wort ist: Treue Pflicht.
Treu' ist es: der es spricht
mehr kan er nicht.

## 33. Sehnsucht nach Elsgen.

Erbarme du dich meiner Qualen, du dicker wüster Hain, dem Titans allerhellste Strahlen doch geben keinen Schein. Wie dunkel hier ist deine schwarze Höle, so finster auch ist meine kranke Seele.

Laß unter deinem stillen Schatten mein Klagen sicher gehn und höre meinen Sinn, den matten, sein Leidlied recht erhöhn,

### VON LIEBESGESÄNGEN.

den armen Sinn, der seinen Haß auch liebet, den nichts erfreut, als daß er ist betrübet.

So muß ich Toter dennoch leben? Ach! kan diß müglich sein? Was meiner Seelen Trost soll geben,

das selbst ist ihre Pein.

15

20

25

80

85

5

10

Ach mir! was ists vor ein verkehrtes Wesen, das mich bringt um, von dem will ich genesen.

Glaubts, wo ihrs anders könnt verstehen, ihr Blätter ingesammt, der Pein muß eure Zahl nachgehen, in die ich bin verdammt.

Die Wolge hier hat nicht so viel der Tropfen als Ängste mir an meine Seele klopfen.

Es möchte müglich sein zu messen die Flut der Kasper-See, zu zählen wie viel Bienen essen von Hyblens süßem Klee, nur meine Pein, ein Ding auf aller Erden kan nicht gezählt, kan nicht gemessen werden.

Naturlich ists, daß stetigs Klagen uns endlich alle macht.
Ich werd' erquickt durch ewigs Plagen und will sein umgebracht.

Laß seh'n, ob ich durch Freude denn kan sterben, dieweil kein Leid mich doch nicht kan verderben.

### 34. Standhaftigkeit.

Mag denn kein Rat und Trost mir lindern meine Pein Sie muß erlitten sein, so will ich, wie sichs fügt, mit Allem sein vergnügt. Wer sich entsetzt, der liegt; ich wag es kühne drein.

Ein Herze, das sich frisch der Not entgegen stellt, behält gewiß das Feld. Muß ich, so will ich dran. Ihr Feinde, setzt nur an. 15

20

25

30

5

10

Hier habt ihr euren Man, der euch die Wage hält.

Pein, Trauren, Not und Qual und wie ihr andern heißt,

die ihr so auf mich reißt, seid noch so arg gesinnt, tut Alles, was ihr künnt, hier ist er, der gewinnt,

hier steht er, der euch schmeißt.

Nach aller meiner Angst, nach aller Müh' und Fleiß,

erhalt ich recht den Preis.

Mein Sieg der steht bei mir, drum wächst mir die Begier.

Denn mir bringt alle Zier was ich zur Beute weiß.

Flieht nun und kommt nicht mehr auf euren Schaden an,

ihr Feinde wie getan.
Her alle Frölichkeit
und was mein Herz erfreut!
Diß ist ein Teil der Zeit,

der ich mich rühmen kan.

### 35. An Maria Moller und Lic. Crusius.

1637 December.

Muß denn Amaryllens Weinen, Amaryllens schwere Pein ganz und gar verstoßen sein? Wil ihr ganz kein Trost erscheinen, kein Trost, den sie nun so oft und so lange hat gehofft?

Ach, Betrübtste der Betrübten, Amarylli, lebst du noch? Wo sind jene Stunden doch, da du hattest, die dich liebten? Seit der Zeit bist du in Not und bei deinem Leben tot.

Rate zu, was Rat kan geben. Alles fehlt, was Trost verspricht,

### VON LIEBESGESÄNGEN.

rät Eins Amaryllen nicht: so wird sie nicht wieder leben. Amaryllis, unser Preis, weiß, was ihr zu raten weiß.

15

20

25

**30** 

5

10

15

30

Ist es jemals Zeit gewesen,
o so ist es itzund Zeit.
Thyrsi, Thyrsi, sei nicht weit,
soll sie anders bald genesen.
Thyrsi, schaffst nicht du ihr Ruh,
so gehn ihr die Augen zu.

Aber Amarylli denke, daß, gleich wie sein Absein dich, so ihn deines ängstiglich und mit scharfen Schmerzen kränke. Kommt sie? Ja! Hier ist die Zeit, die euch Beide stets erfreut!

### 36. Frei und froh.

Wil sie nicht, so mag sies lassen, Zynthie, die stolze die.
Was betrüb' ich mich um sie?
Eins ist mir ihr Huld' und Hassen.
Zynthie sei, wer sie sei, ich bin froh, daß ich bin frei!

Vorhin tät' ich, wie sie täte.
Lieb' ist Gegenliebe wert.
Itzund, weil sie sich verkehrt,
bin auch ich auf andrer Stette.
Zynthie sei, wer sie sei,
ich bin froh, daß ich bin frei!

Meint sie wol mich zu betrüben mit dem, was nur ist ein Schein? Nein. Will sie mir gut nicht sein, so kan ich auch sie nicht lieben. Zynthie sei, wer sie sei, ich bin froh, daß ich bin frei!

Zahlt mir diß nur meine Treue, meinen unbewegten Sinn? 25

80

35

10

15

Doch wer achtets? Immerhin! Es kömmt doch noch wol zur Reue. Zynthie sei, wer sie sei, ich bin froh, daß ich bin frei!

Sie bekömmt wol meines gleichen und auch ihres gleichen ich. Weil sie ja verdringet mich, so will ich ihr gerne weichen. Zynthie sei, wer sie sei, ich bin froh, daß ich bin frei!

Sie mag lachen oder klagen oder etwas anders tun, mich vergnüget dieses nun, daß ich kan mit Warheit sagen: Zynthie sei, wer sie sei, ich bin froh, daß ich bin frei!

### 37. Anemone.

1639.

Auserwählte nach der einen, die mir gut war auf den Schein, wilst du mich getreue meinen, so will ich auch deine sein. Wahre Liebe steht vergnüget, wenn sie ihres gleichen krieget.

Neue Gunst ist nicht ohn' Sorgen, doch dein redlichs Herze macht, daß mir nichts nicht ist verborgen, was die Andern macht bedacht.
Andre mögen anders denken, laß uns uns einander schenken.

Neige deiner Liebe Feuer auf mich, der ich deine bin. Halt mich wert, wie ich dich teuer, diß ist steter Liebe Sinn. Was sich regt in meinem Blute, weiß von keinem Wankelmute.

### VON LIEBESGESÄNGEN.

Anemone, meine Treue sei hiermit dir zugesagt.
Tu stets, was ich mich stets freue, daß mein Herze nicht mehr klagt.
Was an jener ist verloren, das ist mir an dir geboren.

20

25

50

5

10

15

20

Nun, mein Herze, sei geschieden und gieb jener gute Nacht. Eine stellet dich zufrieden, die dich einig frölich macht. Anemone, die dir scheint, die ists, die dich ewig meint.

### 38. An Anna, die spröde.

1639 April.

Als Echo ward zu einem Schalle, zu einer unbeleibten Luft, die durch das Tal mit halbem Halle, die, so sie rufen, wieder ruft, da ward der hole Wald voll Klage, das feige Wild stund als betört, die Nymfen ruften Nacht und Tage, wo bist du, Lust, die man nur hört?

Narzissus, dir ist recht geschehen, vor sahst du sie und woltst sie nicht. Itzt wilt du, die du nicht kanst sehen, und hörst nur, was sie dir nachspricht. Der Brunnen, der dich dich ließ schauen, der strafte deinen stolzen Muth, daß nun nicht eine von den Frauen dir bis auf diesen Tag ist gut.

Nicht, nicht so ist mein Sinn gesinnet, bei mir ist alles umgewant. Ich liebe, die mir Böses gönnet, ich folge der, die nicht hält Stand. Ich lauf, ich ruf, ich bitt, ich weine; sie weicht und schweigt und stellt sich taub. 25

80

б

10

15

30

Sie läugnets und ists doch alleine, die mir mein Herze nimmt in Raub.

Ach, Freundin, scheu der Götter Rache, daß du dir nicht zu sehr gefällst, daß Amor nicht einst deiner lache, den du itzt höhnst und spöttlich hältst. Daß, weil du nichts von mir wilst wissen, ich nicht mit Echo lasse mich, und du denn müssest mit Narzissen selbst lieben und doch hassen dich.

### 39. Anemone und Neren.

1689 April.

Als Anemone
der Venus kleinem Sohne
zuwider war,
weil sie Nerenen,
des züchtigen, des schönen,
vergaß sogar,
indem er sie
durch Scheiden mußte lassen,
hub sie ihn an je mehr und mehr zu hassen,
die Falsche, die.

Neren, der schiede.
Sie ward des Liebsten müde
und ihrer Pflicht.
Auf bunte Kräuter,
auf Blumen und nichts weiter
war sie erpicht,
bis einer Zeit
Kupido ihr ward innen,
als sie allein um ihre Blumenbrünnen
spaziert erfreut.

Nach dir, du Harte, bin ich es, der ich warte! fuhr Amor auf. Stracks sank sie nieder,

### VON LIEBESGESÄNGEN.

kam auch zu sich nicht wieder,
so starb sie drauf.

Den toten Geist
streut Amor aus für Samen,
bald wuchs ein Kraut, das nach der Nymfen Namen
noch itzund heißt.

Ach, Anemone,
du aller Schönen Krone,
halt Ja und Nein.
Laß dir, o Blume,
für aller Blumen Ruhme
die Treue sein.
Neren ist tot
von Anemonens Schmerze:
ich werd' entfreit durch Anemonens Herze
von aller Not.

35

10

## 0. An Anemonen, nachdem er von ihr gereiset wa 1639.

Ach einig diß war übrig noch von allen meinen Plagen, daß ich das schwere Liebesjoch muß abgeschieden tragen. Die mir das größte Leiden tut, 5 die tröstet meine Sinnen. Ich brenn und meines Brandes Glut ist ach! wie weit von hinnen! Nicht gläub' ich, daß die letzte Not mir größre Qual kan machen. 10 An mir lebt nichts nicht als der Tod, der stark ist in mir Schwachen. Das kranke Herze windet sich, die matten Augen brechen. Nichts denk' ich, Liebste, denn an dich, 1.5 doch kan mein Mund nichts sprechen. Nach dir zu warten ist umsonst,

o Ärztin meiner Seelen.

440

30

35

80

5

10

15

30

Ich bin zu weit von dieser Gunst, ich muß mich nur so quälen. Doch freu' ich mich bei höchster Pein und setze diß entgegen, muß ich gleich der Betrübtste sein, es ist der Werten wegen.

Ach, Anemone, meine Lust, bleib unverwant im Herzen.
Ich tu dasselbe, wie du tust, und fühle gleiche Schmerzen.
Ists wahr, daß alle Frölichkeit wird süßer nach dem Leiden, so schicke, Schatz, dich in die Zeit.
Wir sehen uns mit Freuden!

### 41. An Anemonen, die Liebste.

Anemone, meine Wonne, meines Herzen stete Zier, meine Klarheit, meine Sonne, kanst du diß denn gläuben dir, daß, was dir mein Mund verspricht, meine mein Gemüte nicht?

Nicht so, Liebste. Laß dir sagen, es ist ein betrogner Wahn, der dich heißt um etwas klagen, das dir doch nicht fehlen kan.
Was betrübt dich Zeit und Ort?
Wahre Liebe hält ihr Wort.

Nacht und Tag und alle Blicke, gehn auf dein Gedächtnüß hin. Was von Seufzen ich verschicke, heiß' ich Alles zu dir ziehn. Und die Tränen meiner Pein send' ich, Schatz, zu dir allein.

Ach nun, Anemone, gläube,
was du dir selbselbst sagst zu,
der ich eigen bin und bleibe,
Anemone, das bist du.

Anemone, meine Zier, du nur bist die Liebste mir!

### 42. An Anna aus der Ferne.

Aurora, schlummre noch an deines Liebsten Brust, es ist der tiefen Nacht kein Morgen noch bewußt.

Diana führt die Sternen noch höher in die Luft, will weiter von mir lernen, was ich ihr vorgeruft.

5

10

Neun Stunden sind nun gleich von Nächten durchgebracht, Neun Stunden hab' ich nun an Korilen gedacht,

> an Korilen, die schöne, von der ich bin so weit, drum klinget mein Getöne nach Nichts denn Traurigkeit.

Nehmt Korilen in Acht, ihr Wächter aller Welt, für ihren treuen Sinn, den sie mir vorbehält.

Ich will nicht müde werden in ihrer festen Pflicht, bis daß der Feind der Erden auch mir mein Urtheil spricht.

Der junge Tag tut auf der Eos güldnes Thor.

Wirst du mein Lieb ersehen, so gieb ihr einen Wink, als mir von ihr geschehen, indem ich von ihr ging.

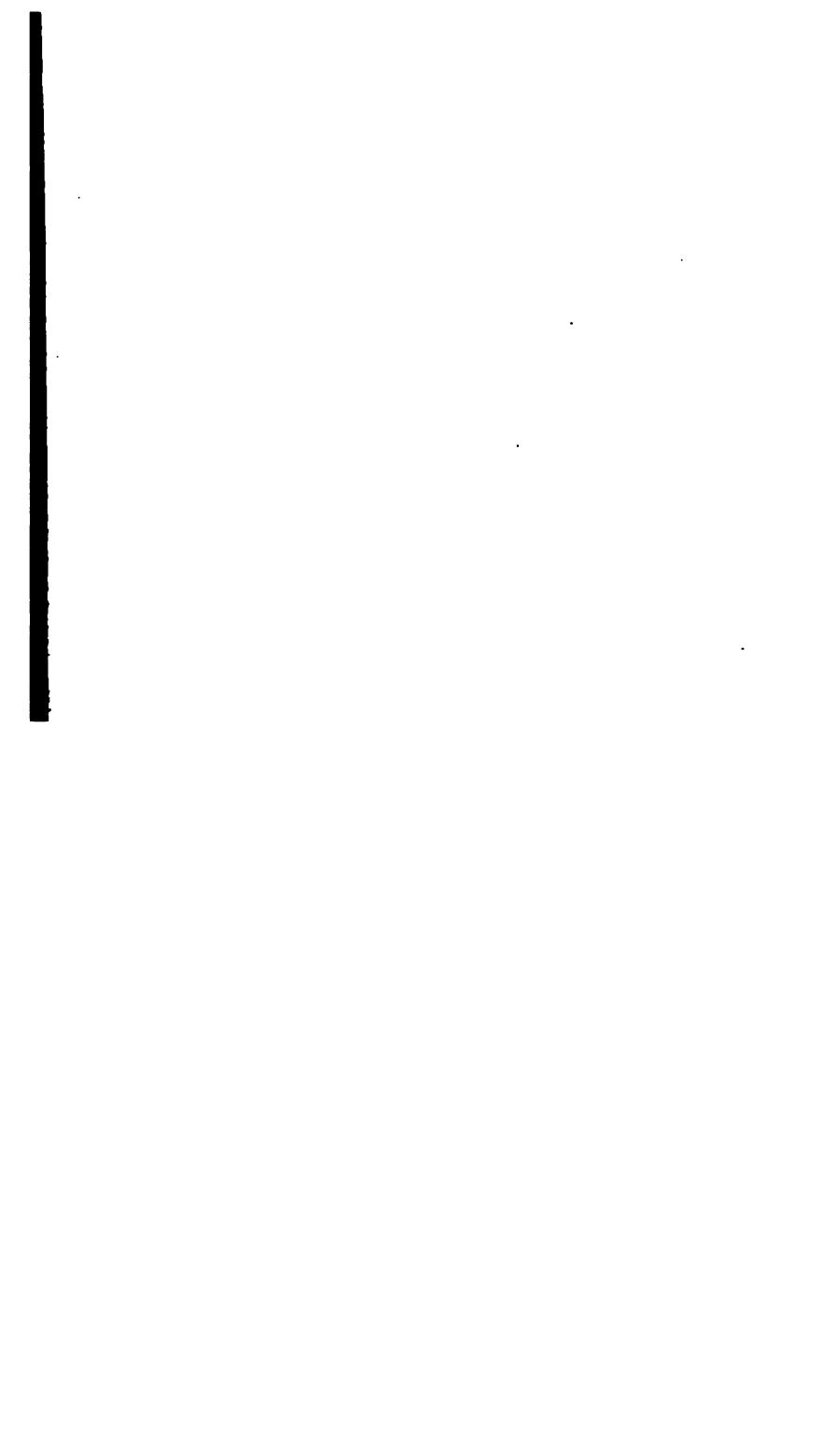

### **ERSTES BUCH**

### DER SONNETTEN,

### VON GEISTLICHEN SACHEN.

Woledeln, Vesten und Hochgelarten Herrn Johan Adolph Kihl-Icto. Sacr. Rom. Imperii Exempto et Comiti Palatino Cæsareo, zu Schleswig-Holstein regierenden Hochfürstl. Gnaden geheimbten t und viel betrauten Hofkanzlern, meinem hochgeehrten Herrn.

### 1. An meinen Erlöser.

Erhöre meine Not, du aller Not Erhörer,
hilf Helfer aller Welt, hilf mir auch, der ich mir
selbselbst nicht helfen kan; ich suche Trost bei dir.
Herr, du hast Rat und Tat. Dich preisen deine Lehrer,
wie du es denn auch bist, für einen Glaubensmehrer.
Ich bin desselben leer. Hier steh' ich: ich steh' hier.
Erfülle mich mit dir und deines Geistes Zier.
Er ist es, er dein Geist, der rechte Glaubensmehrer.
Arzt, ich bin krank nach dir. Du Brunnen Israel,
dein kräftigs Wasser löscht den Durst der matten Seel'.
Auch dein Blut, Osterlam, hat meine Tür errötet,
die zu dem Herzen geht. Ich steife mich auf dich,
du mein Hort, du mein Fels. Belebe, Leben, mich.
Dein Tod hat meinen Tod, du Todes Tod getötet.

### 2. Bekäntnüß.

Mehr böse noch als bös' hab' ich bisher gelebet, bei kalter Gottesfurcht mich brennend angestellt, den Himmel oft getäuscht, mehr mein Freund und der Welt, bin selten über mich und Wolken an geschwebet;

der schnöden Eitelkeit der Erden angeklebet.
Ich habe das getan, das mir selbst nicht gefällt, ein Schüldner alles des, das Mosis Rechnung hält, der ich mit Eifer auch hab' ofte widerstrebet.

Ich muß, will ich schon nicht, bekennen wider mich.

10 Mein Urteil, meine Straf' und Todesart sprech' ich.

Ich hab' es so und so und ärger noch getrieben.

Und was erzähl' ich viel die ungezählte Zahl von meinen Schulden her? Gott liest sie allzumal von meiner Stirnen ab, an der sie sind geschrieben.

### 3. Auf das Nachtmal des Herrn.

Das hohe Wundermal, da selbst der Wirt wird gessen, diß Brot, der Wein; nicht so: der Leib, diß Blut, das so viel an gesunden Kranken tut; das tote Lebende für Tod zum Leben essen,

- das neue Testament, der letzte Wille dessen, der menschlich starb, nun göttlich lebt und Hut für diese hält, so heißen Gottes Gut, und was? Wie kan ein Mensch die Göttlichkeit ermessen? Hinweg, Vernunft, du kluge Törin du.
- 10 Weg, weiser Wahn, halt Ohr und Augen zu. Die ungelehrten sind hier die gelehrten Köpfe.

Pfand meines Heils, ich komme mit Begier zu deiner Kost und nehme sie zu mir, daß mein Tod in dir sterb' und ich dein Leben schöpfe.

### 4. Über sein Gelübde.

Ich habe fast geirrt. Was soll ich dem doch geben, der Alles giebt und hat? und was verpflicht ich mich auf etwas, das mich knüpft und nichts doch hat auf sich? Warum verred' ich das, dadurch ich doch muß leben?

Ich habe fast geirrt. Doch acht ich hierbeineben, es sei so unrecht nicht, was du, mein Herze, dich zu tun erboten hast. So ists doch christlich, sprich? Ists unvonnöten schon, wer will dir widerstreben?

Gott sieht die Herzen an und sieht nicht an die Gaben, 10 die sie schon zuvorhin von ihm entfangen haben. Schau in und um dich her, was ist wol seine nicht?

Herr, was mein Mund geredt, das soll das Herze halten, doch soll ich Beides tun, so mustu helfen walten; hilfst du mir halten nicht, so hilft mich keine Pflicht.

### 5. An die Wunden des Herrn.

Ihr Zuflucht meiner Angst, ihr aufgetanen Ritze, darin ich sicher bin, wenn der erzürnte Gott um meine Sünde schilt, woraus ich Furcht und Not, die aus dem Tod entsteht, recht bieten kan die Spitze, wie selig bin ich doch, wenn ich Erlöster sitze in eurer Hölen Schoß, in welcher Himmelbrot für meine Seele wächst und fleußt so weiß und rot der süße Lebensquell, aus dem ich mich bespritze.

Schließt eure Kammern auf, ihr Friedenshäuser ihr, 10 laßt euer Bürgerrecht auch widerfahren mir. Ihr sollt mein Vaterland und stete Wohnstat heißen.

Wie selig werd' ich denn, wie überselig sein, wenn, wie ihr seid mein Haus, so sein wolt auch mein Schrein, aus dem mich auch die Hand der Höllen nicht wird reißen!

### 6. Daß Alles eitel sei.

Was, sprichst du, ist es wol, darauf du dich bemühst? Kunst, Ehre, Reichtum, Lust, die Lüsten gleich und Güssen mit uns selbst schießen hin? Ich auch, Freund, bin gestissen auf eben diesen Sinn, auf den du weislich siehst.

Ich weiß es mehr als wol, daß Alles eitel ist.
Wie aber kömmt es doch, daß wider unser Wissen
wir etwas, das nicht ist, doch schöne heißen müssen,
daß der ein Anders tut, ein Anders ihm erliest?

In Unvollkommenheit vollkommen werden wollen, 10 das machet unsern Sinn auf Neues so geschwollen, erfüllet auf den Schein, am leichten Winde schwer,

an vollem Mangel reich. Wer kan von Herzen sagen: Ich bin vergnügt in mir, weiß weder Lust noch Klagen. Wie eitel Alles ist, der Mensch ist eitel mehr!

### 7. Ich begehre aufgelöst u. s. w.

Ach schau, o Himmel doch, wie hart ich bin gebunden, von deiner Schwester hier, der ungerechten Welt, die aber nicht bei dir als eine Schwester hält, indem sie stets verirrt, was du hast wiederfunden.

Sie spannt die Seelen ein, die ledig für dir stunden, selbst Ursach ihres Jochs. Tritt vor das, was sie stellt, bis daß der schwache Geist in ihre Stricke fällt.

Da liegt, da zappelt er, durch sich selbst überwunden.

Ich kenn' und kan sie doch, die falsche, nicht verneiden.
10 Ich fühle meinen Zwang und muß ihn willig leiden,

wo Zwang auch Willen hat. O Heiland mach mich frei! Ich bin es, der ich mich auch selbsten also binde. Mach, daß ich los von mir bei dir noch heut empfinde, was ungebunden sein für eine Freiheit sei!

### 8. Käufet ohne Geld!

Ist das nicht wolfeil satt? Um nichts nicht biet' ich mich, der ich doch Alles bin und Niemand will mich käufen? Ich bin ein starker Stab, wer will sich an mich steifen? Ein Licht; sie aber tun, als sehn sie keinen Stich.

Ich bin die Liebe selbst; wer liebet mich für sich?

Der Brunnen Israel, wer will sich mit mir täufen?

Die Tür' ins Himmelreich, wer will mich doch ergreifen?

Ich rufe Nacht und Tag, sie schweigen trutziglich.

Ach, daß der Sterbliche doch gar so ist verbolgen,
10 daß er der Warheit auch verschworen hat zu folgen!
Ihr Menschen sagt doch selbst, wie ihr mich haben wollt!
Itzt weiß ich wie ich euch recht werde wolgefallen
und wie ich angenehm und wert kan sein bei Allen.
Weil Gold ein ieder liebt, so will ich werden Gold.

### 9. Jerusalem! Jerusalem!

Ich bin Jerusalem, Jerusalem, die harte, die keiner Dräuung traut. Ich bin derselben Art, die Eisen hat für Fleisch und nie bewogen ward, wie oft sich auch Gott selbst mir gab zum Widerparte.

Von dir kömt diß noch her, o Eden, erster Garte, daß ich in Unverstand so tief bin ausgelahrt, weiß selbst mein Bestes nicht, dem Bösen vorgespart. Was wird mein Lohn denn sein, auf den ich noch so warte?

Ist nun die Torheit klug, hat Aberwitz Verstand?

10 Was bild' ich mir denn ein? Es ist ein eitler Tand,
daß ich mich meine selbst aus meiner Not zu retten.

Barmherziger, sieh' nicht auf den verkehrten Sinn, der mich und alle Welt zur Hölle führet' hin, wenn wir nicht Zuversicht in deine Gnade hätten.

### 10. Ich bin die Auferstehung u. s. w.

Ich aber bin der Tod und ganze Niederlage, vermag nicht so viel Kraft, um mich zu richten auf. Ich fälle mich selbselbst durch meinen eignen Lauf, matt, kraftlos, ohne Macht. Wer ist hier, dem ichs klage?

Ach! daß ein Retter käm' und hülfe meiner Plage!
An wen doch steif ich mich? wer giebet Achtung drauf,
wie ängstlich mir geschicht? Es häuft sich Hauf auf Hauf,
an Not, an Angst, an Qual, in welcher ich verzage.

So lieg' ich Schwacher, denn in tausent herben Schmerzen, 10 so sterb' ich Toter vor, ehs iemand nimt zu Herzen.
Und leg' und stürb' ich mir, so hätt' es keine Not.

Komm, Auferstehung, komm, komm Leben, komm geschwinde, hilf mir, mir Liegenden, mir Toten in der Sünde, sonst bleib ich armer Mensch stets liegend und stets tot.

### 11. Gehe von mir aus, ich bin ein sündiger Mensch.

Soltst du, Allwissender, nicht meinen Zustand wissen? Mich hat der erste Tod dem andern zugeführt. Das schöne Bild ist weg, mit dem ich war geziert, der erste fremde Fall hat mich auch umgerissen,

der Hölle schwere Hand mich tötlich wund geschmissen, so daß mein schwacher Geist sich weder kennt, noch rührt aus sich und von sich selbst, ja täglich noch gebiert, was ich beweinen muß mit starken Tränengüssen.

Wie kömts denn, daß du kömst und kehrest zu mir ein, 10 0 selge Heiligkeit, in mich verdamte Sünde, o Leben, in den Tod? Ach! daß ich das verstünde!

Doch tu du, was du wilt, ich will dir willig sein.

Sag, Hölle, was du wilst, es ist fürwar erlogen, die Seligkeit selbselbst ist in mich eingezogen.

### 12. Neuer Vorsatz.

Welt, gute Nacht, mit allem deinem Wesen, gehab dich wol, wo auch dem Übel wol, das du bist, ist! Was acht ich deinen Groll?
Nun hab' ich mich einst durch dich durch gelesen.

Wol mir fortan! Ich bin des Himmels voll.

Du tust kein gut und zwingst ihn, daß er soll dich kehren aus mit des Verderbers Besen.

Hin, Welt, du Dunst; von itzt an schwing' ich mich 10 frei, ledig, los, hoch über mich und dich und Alles das, was hoch heißt und dir heißet.

Das höchste Gut erfüllet mich mit sich, macht hoch, macht reich. Ich bin nun nicht mehr ich. Trutz dem, das mich in mich zurücke reißet!

### 13. Gott sei mir Sünder gnädig.

Nicht nur alleine nichts weiß ich in mir zu finden, mit dem, erzürnter Gott, ich könte vor dir stehn und mit beherzter Stirn dir unter Augen gehn: ich reize dich noch auf mit meinen bösen Sünden.

Ja, laß auch itzt nicht nach dich ferner zu entzunden! Wie? soll ich mich denn auf für deiner Hochheit blöhn, ein Pharisäer sein, mein nichtigs Tun erhöhn, um dich zu söhnen aus mit Bösem unterwinden?

Ach nein! Du kennst uns wol, du scharfer Herzergründer, 10 ich sag' es frei heraus: ich bin ein armer Sünder, der deiner Güte darf, soll er erlöset sein.

Schau meine Notturft an und sei mir, Gnade, gnädig! Der du die weite Welt von aller Schuld sprichst ledig, du wirst ja nimmermehr zu mir nicht sagen nein.

### 14. Das Blut Jesu Christi, des Sohns Gottes u. s. w.

Hier steh' ich armer Mensch und schäme mich vor mir, mit so viel Häßlichkeit der Sünden ganz beklecket. Mein erstes schönes Kleid, wie ist es doch beflecket, wie hat doch dieser Wust ersticket alle Zier!

Die schwache Seele tut kaum noch ihr Häupt berfür, weil sie der tiefe Schlam mit Wuste ganz bedecket und der versinkenden kein Arm wird zugerecket, ihr Loch, ihr Ket, ihr Tod ist der Leib, dieser hier.

Gott Jesu, Christe Mensch, nur deine Hand, die fromme, 10 die kan es, daß ich auf aus dieser Höllen komme. Zeuch, starker, mich heraus und mache mir ein Bad, ein Bad, ein rotes Bad von deinem teuren Blute. Viel darfstu dessen nicht vergießen mir zu gute, an einem Tröpflein nur, Erlöser, ist es satt.

### 15. O ewigs Licht, machs gleich wunderlich, nur selig.

Geuß deinen Eifer aus mit Krügen und mit Mulden, zeuch alle deinen Ernst zusammen wider mich, zermalme meinen Leib und stell dich wider mich, verschleuß mir ganz und gar die Kammeru deiner Hulden!

Ein Höh'res noch hab' ich verbührt mit meinen Schulden.

Mach meiner Seelen Angst, stoß meinen Geist und sprich:

Hin, wo man ewig weint und siehet keinen Stich!

Diß Alles bin ich wert und mehr noch zu erdulden.

Zu mitten dieses Zorns so denk auch deiner Gnaden, 10 daß, wenn du mich bringst um, du dir nicht selbst tust Schaden, schau meinen Zaler an, denn salb du deinen Sohn.

Tu Recht, Gerechtigkeit! Was wilst du an mein Leben? Er hat für mich an dich mehr, als ich soll, gegeben, daß auch für meine Schuld der Himmel sei mein Lohn.

### 16. Also hat Gott die Welt geliebet u. s. w.

Ists müglich, daß der Haß auch kan geliebet sein?

Ja, Liebe, sonst war Nichts, an dem du küntest weisen, wie stark dein Feuer sei, als an dem kalten Eisen der ausgestälten Welt. Du, höchster Sonnenschein,

- wirfst deiner Stralen Glut in unser Eis herein, machst Tag aus unsrer Nacht. Und was noch mehr zu preisen, du wirst des Armuts Schatz, des Hungers süße Speisen, giebst Himmel für die Welt. O Pein der Höllenpein,
- o Todesgift und Tod, o wahrer Freund der Feinde, 10 o Meister, der du auch dein Werk dir machst zum Freunde, wirst deiner Diener Knecht, wirst deiner Tochter Kind.

Was tu ich, daß ich doch den Abgrund will ergränden! Ich weiß so wenig mich in dieses Tun zu finden, so viel du höher bist, als alle Menschen sind.

### 17. Hephata.

Ach! sprich es auch zu mir, dein kräftigs: Tu dich auf!
Ach! sprich es auch zu mir. Denn mir auch sind verschlossen
Ohr, Augen und der Mund. Viel Zeit ist hin verflossen,
daß ich so elend bin. Die Welt hat viel zu Kauf.

Ich folge, was sie rät und werd nur ärger drauf.
So lebt mein kranker Leib mit seinem Hausgenossen,
zu allem Werke laß, zu allem Tun verdrossen,
auf ein Ding nur beherzt, zu enden seinen Lauf.

Ists möglich, daß mir noch auf dieser bösen Erden, 10 O Arzt, durch deine Hand soll ausgeholfen werden, so zeuch mich nicht mehr auf. Hilf diesem Übel ab.

Nim mein Beschweren hin, nach dem mein Geist so wacht. Tust du's, so soll dein Lob auch rufen aus mein Grab: Der Alles machet wol, hat mirs auch wol gemacht!

### 18. Er hat Alles wol gemacht.

Ja mehr als wol gemacht! Nicht Tauben nur und Blinden und was ein kranker Leib für Mangel haben kan, hilft dieser Wunder-Arzt. Es trifft was Höhers an, als ein natürlichs Weh, die Glieder zu entbinden,

Ja mehr auch als den Tod. Der Staar der blinden Sünden, das Band der tauben Lust, der Hoffart stummer Wahn Wird sonst durch Keinen nicht, als diesen, abgetan.

Kein Leibarzt wird sich so zu heilen unterwinden die Seele, die ist krank. Dem Geiste wird vergeben,

er trinkt den Kelch für uns, stirbt selbst für unser Leben,

zerbricht der Höllen Burg und was den Tod verwacht,

schleußt unser' Gräber auf, wird selbst die Himmelsleiter,

ja, selbst der Himmel gar. Ruft läuter, rufet weiter:

# 8. Augustinus sein: Inter brachia Salvatoris mei et vivere volo et mori cupio.

Des Donners wilder Plitz schlug von sich manchen Stoß, das feige Volk stund blaß. Das scheuche Wild erzittert' Vom Schmettern dieses Knalls, die Erde ward erschüttert, mein Fuß sank unter sich, der Grund war bodenlos.

Er, er hat Alles wol und mehr als wol gemacht!

#### 452 DER SONNETTEN I. VON GEISTLICHEN SACHEN.

Die Gruft, die fiel ihr nach, schlung mich in ihren Schoß. Ich gab mich in die See, in der es grausam wittert' der Sturm flog klippenhoch, mein Schiff das ward gesplittert, ward leck, ward Anker quit, ward Mast- und Segel bloß.

Vor, um und hinter mir war nichts als eine Not,
10 von oben Untergang, von unten auf der Tod,
es war kein Muttermensch, der mit mir hatt' Erbarmen.
Ich aber war mir gleich, zum Leben frisch und froh,
zum Sterben auch nicht faul, auf wenn und wie und wo.
Denn mein Erlöser trug mich allzeit auf den Armen.

# 20. Er beklagt die Aenderung und Furchtsamkeit itziger Deutschen.

Itzt fällt man ins Konfect, in unsre vollen Schalen, wie man uns längst gedräut. Wo ist nun unser Mut, der ausgestälte Sinn, das kriegerische Blut? Es fällt kein Unger nicht von unserm eiteln Pralen.

schreckt den Krabaten ab. Das Ansehn ist sehr gut, das Ansehn mein' ich nur, das nichts zum Schlagen tut.
Wir feigsten Krieger wir, die Phöbus kan bestralen,

was ängsten wir uns doch und legen Rüstung an,
10 die doch der weiche Leib nicht um sich leiden kan?
Des großen Vatern Helm ist viel zu weit dem Sohne,
der Degen schändet ihn. Wir Männer ohne Man,
wir Starken auf den Schein, so ists um uns getan,
uns Namensdeutsche nur! Ich sags auch mir zum Hohne.

### DER SONNETTEN,

### AUF BEGRÄBNÜSSE.

Dem Edeln, Vesten und Hochgelarten Herrn Hieronymo Imhoff, Norenbergischen Patricio, Meinem vierjährigen Reisegefährten nach Moskow und Persien. 5

10

#### 1. Bei einer Leichen.

Eine Dunst in reger Luft,
ein geschwindes Wetterleuchten;
Güsse, so den Grund nicht feuchten;
ein Geschoß, der bald verpufft,
Hall, der durch die Täler ruft;
Stürme, so uns Nichts sein deuchten;
Pfeile, die den Zweck erreichten;
Eis in einer warmen Gruft;
Alle diese sind zwar rüchtig,
daß sie flüchtig sein und nichtig.
Doch wie Nichts sie alle sein,
so ist doch, o Mensch, dein Leben,
mehr, als sie, der Flucht ergeben.
Nichts ist Alles, du sein Schein.

# 2. An Christianen und Sigismunden Ilgen, Gebrüder, über Ableben ihres Vatern, Schwester und Schwagern.

1632 — 16**33.** 

Du brüderliches Paar und meiner Freundschaft Zier,
halt' an und sieh dich um, ob irgends aller Enden
noch was zu finden sei, das deine Qual kan wenden.
Halt' an und sieh dich um. — Ich sehe, klagst du mir,
ich sehe nichts für mich. — Ja, recht! Ich gläub' es dir.
Was soll denn dieses Ach, diß Ringen mit den Händen?
Ists diß nun, das du siehst, das dir soll Hülfe senden?
O nein! Drum laß es nach und nim ein Anders für.
Was aber? Gieb dich drein. Das Leid zwar wird gleich groß,
je Liebers uns was fällt. Ich sag' auch nicht so bloß,
daß man um Freunde nicht gebürlich trauren solle.

Was aber? Gieb dich drein. Entschlage dich der Angst und wisse, daß du nur durch Schweigen diß erlangst, was kein Mensch soust nicht kan, er tu auch, wie er wolle.

### Auf des lobwürdigsten Königs der Schweden Gue Adolfs des Großen seinen Todesfall. Aus dem Französischen.

Geschwinder als der Plitz, mit mehr als Donnerschrecken brach ich, ein wahrer Mars, aus Norden stark herfür. Mit mir kam Furcht und Tod, man hieß mich da und hier Gerechtigkeit und Krieg. Ich schlug an allen Ecken

- wie Glas die Kraft entzwei, die wider mich sich strecken und trutzig durfte sein. Gesteh' es, Deutschland, mir, daß ich zu Dienste steif mich unterstützte dir, da nirgends müglich war dergleichen zu erwecken, der erste bei der Schlacht, der Klügste vor Gerichte.
- 10 Der Glanz der Kaiser stirbt vor meiner Tugend Lichte, die ganze Welt erstarrt vor meiner Ehren Schein.

Wenn hat man vor der Zeit so einen Held gespüret? Ich habe lebend stets, ja tot auch triumfiret. Das Feld, da ich gesiegt, das sol mein Grabmal sein.

## Auf seiner Stiefmutter Absterben (1633 Decembe welches er in fremden Landen erfuhre.

Ich sehe noch die Angst des fürchtenden Gesichtes, als, Mutter, ich vor euch mit halber Freude trat, und um zu reisen aus gewollten Urlaub bat, den ich euch fast zwung' ab. Das Urtheil des Gerichtes und der gebrochne Stab des strengen Bösewichtes geht allzufrüh' an ench. Ach daß des Himmels Rat

geht allzufrüh' an euch. Ach, daß des Himmels Rat mich damals euch nicht ließ, da er gewußt schon hat, ich würde mehr nicht sehn den Schatten eures Lichtes.

Verzeiht mirs, Selige, hab' ich euch da betrübt
und etwas Fremdes mehr als euren Wundsch geliebt!
Was Gott beschlossen hat, ist mir und euch geschehen,
was nun ist hinter euch, das hab' ich noch vor mir.
Will er, so will auch ich noch heute mit Begier
euch in der Ewigkeit mit diesen Augen sehen.

# 5. Als ihm Herrn Timothei Swirsens Hausfrauen Ableben in Ehsten berichtet ward.

Ich bin betrübt mit ihm, dem Freunde jener Zeit. Es tauret mich sein Fall, in dem er muß verlieren des Herzens halben Teil und hin zum Grabe führen. Ich bin betrübt mit ihm, es tauret mich sein Leid.

Ach, daß diß Beileid doch von ihm nun ist so weit!

Doch daß er nach der Zeit dasselbe möge spüren,
so will ich auch allhier ihm seinen Toten zieren
und etwas setzen auf von keiner Sterblichkeit.

Wir Menschen pflegen oft zu klagen über Leichen und wissen selber nicht, wie nah' uns unsre Zeichen des Todes sind gesteckt. Wer weiß, ob auch um dich ein Auge wird genetzt? Drum will ich Andre klagen und hierbeineben auch von meiner Schwachheit sagen: so hab' ich recht beweint in einem Fremden mich.

### 6. Auf unsers Kammerdieners Isaak Merziers Entleibung.

1636 Februar 12/22.

Ach, daß du dasmal doch vom Schlafe bist erwacht!
Gab dir denn deinen Tod kein Traum nicht zu verstehen?
Nein, dein Verhängnüß hieß dich an die Mörder gehen.
Da liegst du nun vor uns. Die ungetreue Nacht,

die blind ist und blind macht, die hat dich umgebracht. Der Täter folgt der Flucht der wolgefußten Rehen. Wir müssen dir dein Grab auch auf der Flucht erhöhen, weil unser langer Weg uns also eilen macht.

Lieg' hier und ruhe wol in deiner kühlen Erden!

10 Gott weiß, wie, wo und wenn wir Andern fallen werden.

Der geb' uns besser Heil, der geb' uns bessern Mut!

Dank hab' auch, liebe Stat, für alle deine Treue!

Doch daß nach dieser Zeit dich unser nicht gereue

und du seist recht gerecht, so räch' auch unser Blut!

# 7. Auf Herrn Tobias Hübners Ableben. 1636 August.

Der deutsche Helikon hatt' einen schwarzen Flor um sich gezogen her, die trübe Hippokrene floß durch den jungen Moß ein seufzendes Getöne. Melpomene, die bließ in ihr betrübtes Rohr,

dem innig hörte zu Olympus ganzer Chor.

Zythere hing ihr Häupt und ihre jungen Söhne
verkehrten Flitz' und Pfeil' und ihre schöne Schöne.

Mit dem tät Morfeus auf das lichte Sternentor.

Die Augen wachten auf, das Herze schlief in Sorgen,
10 ich träumte wachend fort. Der zweifelhafte Morgen
verhieß ein trübes Licht. Matuta war zu rot
und Zynthius zu blaß. Da hört' ich erst verlesen,
warum Parnassens Volk so traurig ist gewesen.

Ach! allzuwahrer Traum, sein Hübner, der ist tot! er Kassan in Zeremissen der Reußen, im Augustmonate MDCXXXVI.

# Als der kunstreiche Johan Rudolf Stadeler aus der weiz auf dem Meidan zu Ispahan in Persien jämmer-lich niedergesäbelt ward.

1637 October 3.

Dein tapfrer Christenmut, du werter Schweizer du, ist ewig lobenswert: denn da du kuntest-leben, hast du dich willig hin in deinen Tod gegeben.
Was deinen Leib bringt umb, das ist ein kurzes Nu.

Die Seele flog darvon, ihr kam kein Säbel zu. Nun siehst du um dich her die Serafinen schweben, schaust auf diß große Nichts, um welches wir so streben, lachst deine Mörder aus und jauchzest in der Ruh.

Hier ist dein Märterkranz, du Redlicher, du Treuer, 10 den nim mit in dein Grab. Wir wollen deinen Preis durch die erlöste Welt bei Allen machen teuer.

Dein Vaterland sol sein der Erden weiter Kreis! Wer so wie du verdirbt, der bleibet unverdorben, lebt, wenn er nicht mehr lebt, und stirbet ungestorben.

# Auf Herrn Martin Opitzen seinen Tod, welcher ihm in der nagaischen Tartarei kund getan ward.

1688 Juni.

Hat mein Verhängnüß denn so ganz zur Unzeit mich von Glücke, Vaterland und Allem ausgetrieben, Der Weg ist da und dort und aller Enden zu.

Mein erster Geist ist tot; und nun stirbt auch das Leben.

Ich wil zwar: aber schau, wie kan ich dich erheben?

Dich kan erheben recht sonst Niemand, als nur du.

Zu Astrachan im Brachmonat MDCXXXVIII

# 10. Über Herrn Martin Opitzen auf Boberfeld sein Ableber

So zeuch auch du denn hin in dein Elyserfeld, du Pindar, du Homer, du Maro unsrer Zeiten, und untermenge dich mit diesen großen Leuten, die ganz in deinen Geist sich hatten hier verstellt.

- Zeuch jenen Helden zu, du jenen gleicher Held, der itzt nichts Gleiches hat, du Herzog deutscher Saiten;
  - o Erbe durch dich selbst der steten Ewigkeiten,
  - o ewiglicher Schatz und auch Verlust der Welt.
- Germanie ist tot, die herrliche, die freie,

  10 ein Grab verdecket sie und ihre ganze Treue,
  die Mutter, die ist hin. Hier liegt nun auch ihr Sohn,
  ihr Rächer und sein Arm. Laßt, laßt nur Alles bleiben
  ihr, die ihr übrig seid, und macht euch nur darvon.
  Die Welt hat warlich mehr nichts Würdigs zu beschreiben.

gevierter Kreis bisher gewußt hat können werden, so Ritterliches nichts, als dich zu nennen weiß.

Diß ist dein eigner Ruhm für deinen eignen Schweiß, daß Rom, daß Spanien, daß aller Völker Herden, die sich an dich gewagt, für dir und deinen Pferden bestunden besser nicht als ein gewärmtes Eis.

Weiln denn (unangesehn, wie lange du den Ruhm
des Unbezwungnen hast, dein ewigs Eigentum)
du durch nichts Zeitlichs itzt zu brechen wirst gezwungen,
und nun auch Opitz stirbt, dein ander Preis der Welt,
so falle froh und frei und, der du bist, ein Held.
Du hast aufs Edelste gerungen und gesungen.

### 12. Nach Herrn Opitzens seinem Versterben.

1638 Juni.

Um Werthern hats Gefahr, von Hübnern lebt sein Tod; von mehren weiß ich nit. Der Meister teutscher Lieder, das Wunder unsrer Zeit, legt seine Harfe nieder, diß war sein letzter Ton. Nun, Welt, bewahr dich Gott.

Sie stehn bestürzt, erstarrt, verstummt, itzt blaß, itzt rot, die deutschen Klarien um ihre schönsten Brüder.
Kömmt ein Olivenzweig aus Persien nicht wieder, so steht ihr Lorberwald in seiner letzten Not.

Regt kein Geist denn sich mehr? Und ist uns andern Allen in diesen Mut und Lust und Hoffnung ganz gefallen? Wen aber klag' ich an? Verzeih mir dieses doch, daß mein Gedächtnüß stutzt; es sind fünf ganzer Jahre, daß ich, o Vaterland, fast nichts von dir erfahre. Ist Buchner nur nicht tot, so lebet Opitz noch.

# 1. Auf der durchläuchtigsten Frauen, Frauen Augusten, irstl. Frau Mutter in Holstein, ihro Fürstl. Gnaden hochseliges Ableben.

1639 Februar 5.

Die teure Königin der hochgefürsten Frauen, des Landes Kraft und Trost, die durch des Himmels Gunst allein ihr Holstein sah' entfreiet von der Brunst, die nun ganz Deutschland frißt, der Armen ihr Vertrauen,

der Frommen Schutz und Trost, der Bösen Furcht und Grauen, entbricht sich nun der Welt. Der Eitelkeiten Dunst trübt diesen großen Glanz vergebens und umsunst. Sie ist hoch über uns weit heller anzuschauen.

Rückt, ihr Gestirne, zu und gebt dem neuen Lichte,

10 das dieser Tränenstrom aus unserm Angesichte
fast reißt, befugten Platz, auf daß, wenn wir von hier
die werte Mutter sehn in Sternenschmucke stehen,
auch wir ihr wündschen nach und aus der Welt zu gehen,
da wahre Schönheit sich vermählt mit steter Zier.

14. Herrn Pauli Flemingi der Med. Doct. Grabschrift, so er ihm selbst gemacht in Hamburg, den xxux. Tag des Merzen MDCXL. auf seinem Todbette, drei Tage vor seinem seligen Absterben.

Ich war an Kunst und Gut und Stande groß und reich, des Glückes lieber Sohn, von Eltern guter Ehren, frei, meine, kunte mich aus meinen Mitteln nähren, mein Schall floh über weit, kein Landsman sang mir gleich,

von Reisen hochgepreist, für keiner Mühe bleich, jung, wachsam, unbesorgt. Man wird mich nennen hören, bis daß die letzte Glut diß Alles wird verstören. Diß, deutsche Klarien, diß Ganze dank' ich euch.

Verzeiht mir, bin ichs wert, Gott, Vater, Liebste, Freunde, 10 ich sag' euch gute Nacht und trete willig ab.
Sonst Alles ist getan bis an das schwarze Grab.

Was frei dem Tode steht, das tu er seinem Feinde. Was bin ich viel besorgt, den Othem aufzugeben? An mir ist minder Nichts, das lebet, als mein Leben.

### DRITTES BUCH

### DER SONNETTEN,

VON ALLERHAND GLÜCKWÜNSCHUNGEN.

em Woledeln, Gestrengen und Vesten Otto von Nostitz auf Naunrf und Kaltwasser. Zu freundlicher Erinnerung guter gepflogener
vertraulicher Tafelgesellschaft in Leiden.

## 1. Auf Herrn Martin Rinkarts sein Tier im Rore. 1630.

Der wilde Python fiel durch Cynthius sein Schießen, Alcides schlug beherzt die böse Schlange tot, der starke Walfisch wird durch Perseus Faust zu Kot', auf Kadmus Rennen sank das Wild zu seinen Füßen.

Der Ruh will Zerberus, wenn Orpheus spielt, genießen. Das immerwache Tier bringt Jasons Kunst in Not.

Und wie viel hundert ihr auch Sphinx gemacht zu Spott', jedoch hat endlich sie durch Einen fallen müssen.

Ein jedes Abscheubild hat seinen Überwinder

10 und Schreiber auch gehabt. So unser Wild nichts minder,
das wahre wilde Wild, das über Pest und Gift
und so viel grimmer ist, als stärker's ist für allen.
Gleich wird des Helden Ruhm und Schreibers Preis erschallen.
Er schlägt es mit der Faust und dieser mit der Schrift.

### 2. Bei einem Angebinde.

Was hier mein liebster Freund und ich euch übersenden, ihr, Sohn des Helikons und seiner Götter Zier, das komt von gutem Wundsch und herzlicher Begier, mit der ich euch zu uns und wir zu euch uns wenden.

Nehmt hin, nehmt, nehmt es hin mit freudenvollen Händen diß zwar geringe Tun; doch ist nichts Schlechtes hier. Hier ist der große Held, den alle Welt und wir für einen andern Gott beloben aller Enden.

Gott hat uns diesen Gott zu einem Schützer geben.

10 Und hier ist noch ein Gott, der uns kan recht beleben
mit seiner Süßigkeit. Was kan man mehrers wol
an eurem Namenstag' euch, lieber Gönner, gönnen?
Wir schicken Götter euch und wündschen, was wir können,
daß euch der wahre Gott mach' alles Guten voll.

# . Als ihn einer seiner vertrautesten Freunde angebunden hatte an denselben.

Was werd' ich weiter tun? Ich soll, ich muß, ich will von dir gefangen sein, o meiner Freunde Leben. Knüpf zu, hier hast du sie, ich will sie willig geben, die unverzückte Hand. Apollo, laß dein Spiel,

Thalia, deinen Klang, der mir erst wolgefiel, itzt klingen mehr als vor, ich selbst will mit anheben und mein Triumflied tun. Lyäus, Trost der Reben, und Flora, Zier der Zeit, folgt uns, hier ist mein Ziel.

Ihr Gratien geht vor. Komm, Sais, Lust der Sitten, 10 und Nais, Schmuck der Bach. So ich euch kan erbitten, knüpft diesen, der mich knüpft, und führt ihn in der Mitten.

Führt ihn hin, wie ihr wißt, in die begrünten Gründe. Ich will sehn, was ich tu, ob ich noch etwas finde, das mich nun mache los und ihn hergegen binde.

### Auf Herrn Paul Christof Lindners Namenstag MDCXXXI.

Der derbe Rausch, den du mir beigebracht, bestellet mir das Uhrwerk meiner Sinnen. Mein' erste Lust, die deutschen Kastalinnen sind noch bei mir anitzt nicht aufgewacht.

5 So hab' ich auch den lieben Tag bedacht nicht eh' als itzt. Was soll ich dichten künnen, weil Kastalis kein Zärlein lässet rinnen, weil mir die Dunst noch trübe Sinnen macht?

So sieht mich auch kein Plutus freundlich an,
daß ich dir Gold und Schätze schenken kan.
Doch halt', ich kan noch etwas bei mir finden,
das, wie ich weiß, dich mehr als Gold ergetzt,
das mich in dich und dich in mich versetzt.
Gieb her die Hand, diß Herze soll sie binden!

### Als Herr Johan Marx von Leipzig nacher Hause verreisete.

Und du wilst auch nun fort zu denen Pommern wieder, du Priester der Natur und Kind der Meditrin, des Vaterlandes Gunst, die ruft dich von uns hin dort auf dein Wolgast zu, wo deiner Freundschaft Glieder

o und erste Wiege sein. Kein Bitten deiner Brüder verleget dir den Paß, kein hies'ge Menschgöttin (was kan diß Volk sonst nicht?) kan halten deinen Sinn, du mußt und solt von uns. So setze dich doch nieder

und eile nicht so sehr. Lies diesen Brief noch hier, 10 den deiner Freundschaft Zunft in höchster Eile dir aus brüderlicher Treu' und Gutsein hat geschrieben.

Wir pfänden uns hiermit dir stets zu Gunsten ein, die Schrift soll zwischen uns und dir ein Zeuge sein, daß wir uns nach wie vor beständig wollen lieben.

#### 6. Auf eine Hochzeit in der Lausnitz.

Und ihr wollt auch an das, ihr wolgepaarten Herzen, was uns den Mund voll Naß, den Sinn voll Sehnen macht, voll Seufzen manchen Tag, voll Träume manche Nacht, was uns die Seele quält mit angenehmen Schmerzen

und süßer Bitterkeit. Die liebbestammten Kerzen trägt euch Kupido vor. Ihr habts dahin gebracht, daß ihr in sanster Lust beisammen schlast und wacht und euren Lebensrest verschleißt mit lieben Scherzen.

Wir, die wir noch zur Zeit des Tuns entbehren müssen 10 und nicht so viel, wie ihr, von Lieb' und Lieben wissen, bewündschen euch mit Glück und himmelreicher Gunst.

Und ihr, wenn ihr nun könnt den süßen Schmack empfinden, so wündscht, wie wir euch, uns, die wir noch stehn dahinden, wie ihr sie itzund habt, so eine gleiche Brunst.

### 7. Dem wolgebornen Herrn, Herrn Dietrich von dem Werder.

Es sagts Jerusalem, es sagets Krieg und Sieg und hundert anders mehr, was, werter Held, dein Dichten und dein Verrichten sei. Du giebest den Geschichten ihr Leben durch dein Tun, machst, daß dein Sieg und Krieg sich kriegt und übersiegt, den sonst die Zeit verschwieg in einer langen Nacht. Du kanst dich dir verpflichten, daß dich und deinen Ruhm kein Tod nicht mag vernichten, weil ritterliche Kunst ihn sieghaft überstieg.

Ich lobe diese Faust, die Leib und Namen schützt, 10 selbst schreibt, was sie selbst tut, auf Kraft und Kunst ihr eigen, auf beiderlei gelehrt was beider Seiten nützt.

Ihr Römer tretet auf, ihr Griechen gebet Zeugen, wird Agamemnon nun selbst sein Homerus nicht, Eneas sein Virgil? Wer ists, ders widerspricht?

### Antwort auf Herrn Tycho von Jessen sein mir übersendetes Sonnet.

1633 Januar 22.

Gesetzt, das doch nicht ist, was deine milde Gunst von meiner Poesie, dem Kinderwerke richtet, sie sei die, wie du sprichst, ich habe was gedichtet, das etwan Lobes wert und schmecke nach der Kunst,

befahr dich nichts für mir. Mein' ungeschickte Dunst dämpft deine Lohe nicht, du hast dich mehr verpflichtet, wie sehr du ihre Glut hiermit auch fast vernichtet, daß dein Gemüte brennt von einer sondern Brunst.

Setz' an, Freund, fahre fort. Die deutschen Kastalinnen, 10 mein Ruhm, so viel des ist, bedürfen solcher Sinnen, die deinen ähnlich sind. Zu dem ist dir bewußt, daß unser Lorbeerbaum steht Allen in die Mitten. Brich ab und nim dir selbst, leg hin die blöden Sitten. Du selbst bist dir der Weg zu unsers Pindus Lust.

### 9. Uber Herrn Johan Sybels Heimreisen.

1633 Februar.

Der Dank ist nun verdient. Gebt zu ihr Pierinnen, Apollo laß es sein, daß dieser euer Sohn den wolerzielten Preis und ausgezahlten Lohn mit sich zu Hause führ'! Er wird die regen Sinnen,

den anfgeweckten Geist so weiter schwingen können und euren Ruhm mit ihm. Nun wol! Er zeucht darvon, mein ungefärbter Freund. Und seht, ihr habt ihn schon mit eurer Gunst bedacht. Nun wol! Er zeucht von hinnen.

Ihr Götter, die ihr sonst die Wege pflegt zu schützen, 10 verschafft ihm sichern Paß; ihr Winde, brecht den Lauf, halt, Himmel, Frost und Schnee und alle Wolken auf!

Und du, o Vaterland, der ists, der dir wird nützen, dein liebes Kind, der ists, gieb ihm nun süße Rast, gleich wie du ihm vorhin das Leben geben hast!

### 10. Herrn D. Höveln zu Rige, MDCXXXIII November.

Ich hab' euch Leid getan, ihr deutschen Kastalinnen, o ihr mein andrer Ruhm, als ich mir bildet ein, man ehr' euch weiter nicht, als was der weise Rhein, der Elb- und Donaustrom in sich bearmen können.

Ich hab' euch Leid getan, ihr edlen Pierinnen; verzeiht mir meiner Fehl. Itzt laß ich's gar wol sein, das, was nur Phöbus nimmt in seinen Augenschein, das werdet ihr mit Ruhm' in kurzem haben innen.

Der ungelehrte Belt wird euch auch lernen ehren.

10 Das Kind der Barbarei, die Duine, läßt sich lehren
und fleußt mit zahmer Flut die schöne Stadt vorbei.

Glück zu, o weites Reich! Ich fahre fort zu reisen, daß ich der Mitternacht und Morgen auch mag weisen, daß, was uns Deutsche preist, auch ihnen rühmlich sei.

### 11. An das Frauenzimmer, wider die Misgönner der deulschen Poesie.

Kan denn der Himmel auch, die Götter und Göttinnen, für dir nicht bleiben frei, du schlangenarger Neid? Du bläsest deinen Gift auch auf die Ewigkeit, auf Opitz ersten Ruhm, die deutschen Kastalinnen.

Schmäh immer, was du kanst, du Kind der Plutoninnen, nein, Opitz bleibet wol! Er überlebt die Zeit und dich und deinen Schein. Dein Lohn ist für dein Leid, wo Styx und Phlegethon mit Harz und Schwefel rinnen.

Wenn ihr nur, schönstes Volk, ihr Menschgöttinnen, will, daß euch die neue Kunst zu Lob erfunden ist, wie denn ihr euren Preis so hört durch sie vermehren, so mag der Lobesalp gleich drücken, was er kan, wir kommen doch empor. Das steiget Himmel an,

was Gott und Götter gleich auf diesem Boden ehren.

# Herrn Fürstl. Holsteinischen Rate und Gesandten u. s. w. hilipp Kruse), von Groß-Neugart nach der Narva übersendet, MDCXXXIV Mai 1.

Mehr auf ein ander Mal! Itzt schreibe nur ein Lied,
Thalia, meine Zier, von zweimal sieben Zeilen;
laß lange Sachen sein, dieweil wir müssen eilen.
Der große Musenfreund, um den du bist bemüht,
ist ganz ein solcher nicht, der auf viel Worte sieht.
Wündsch' ihm viel tausent Guts, sprich, daß sich sein Verweilen doch durch des Himmels Gunst noch heute mag zerteilen,
noch heute, weil die Lust in voller Rose blüht.

Vergiß auch dieses nicht, daß wenn nach kurzen Tagen
ihn wird ein kühnes Schiff hier haben her getragen
auf unsrer Bolgoven, der strengen Flüsse Preis,
er soll empfangen sein von dir und deinen Schwestern,
davon ich auch gesagt itzt schon vor dreien Gestern.
Du bists, der ich vertrau' auch, was ich selbst kaum weiß.

### Auf Herrn Heinrich Nienburgs, Kaiserl. Oberdolmetschen in Groß-Novogorod, seinen Namenstag, MDCXXXIV Juli 14.

Zeuch hin, du schwaches Band, doch stärker, als die Ketten, die Bronteus hämret aus; kein Eisen gleicht dir nicht.

Das Erz verschleißt für dir, der schwache Stahl zerbricht.

Zeuch hin, bind' ihn, den Freund, daß er sich nicht kan retten.

Bind' ihn, den lieben Freund. Ach daß wir Sachen hätten, die dich mehr machten wert, daß dieses schöne Licht, der Tag recht würd erhöht! Doch höre, was er spricht. Ich weiß, er nimmt verlieb, und solt ich auch drauf wetten.

Vermeld' ihm diß dabei, wenn du ihn feste hast, 10 daß, wenn es ja sein muß, und ich soll sein sein Gast, das doch nicht nötig ist, er nur nicht wolle meinen,

die Lösung steh' auf Kost. Je besser er sich hält, je fester bind' ihn denn. Wenn dieses ihm gefällt, so bleibe, wo du bist, und denk' an mich, den deinen.

# 14. Als Mons. Jakob Sperling von ihm abreisete.

Ich bin nicht, der ich war, sonst wolt ich dir was singen, du lieber Göttersohn und was der Himmel liebt, was, das mein reger Sinn vor diesem hat geübt, das bis an den Saturn und höher könt' erklingen.

Itzt bin ich ungeschickt zu solchen schönen Dingen.
Mein Geist will nicht empor, mein Geist der ist betrübt.
Thalia weint mit mir, die mir sonst Freude gibt,
so daß ich nichts, was wert und lieb ist, vor kan bringen.

Zeuch hin an deinen Ort mit göttlichen Gefährten, 10 Luft, Wetter, Erde, See, und wo du wirst durchhin, das lasse dich mit Gunst und Willen überziehn.

Die Mutter sehe dich, dich Lieben und Begehrten, und die dich sonst gehn an. Und bleib des Freundes Freund und mein' es so mit ihm, als wie ers mit dir meint.

# 15. In des edlen Lorenz Wolf Sparn, Königl. Schwedischen Groß-Gesandten an den Großfürstl. Hof in der Moskaw, Marschallen, sein Stambuch.

1634 November.

Wie recht hat er gesagt, der Freundschaft mit der Sonnen so wol verglichen hat! Sie scheint der großen Welt, bringt alles in sein Sein, erwärmt, vermehrt, erhält, teilt Glück und Zeiten aus. Sie ist der Freundschaft Brunnen,

sie ist der Sonnen Licht, die uns zu uns gesellt, setzt Herz in Herzen ein. Wem diese nicht gefällt, dem Blei für Golde habt ihr Parzen abgesponnen.

Sie hat die neue Welt der alten anvertraut.

10 Itzt soll die Mitternacht und was den Morgen schaut durch ihrer Vorsicht Gunst in unsern Abend kommen.

Wenn denn mein edler Freund sein Stambuch durch wird sehn, so denk' er über mir, mir sei von ihm geschehn, als hätte Freundschaft selbst in Freundschaft mich genommen.

# 16. Zuschrift an Braut und Bräutigam.

1635 April.

### 17. Auf eine Hochzeit.

1635 April.

#### 18. Auch auf eine.

1635 April.

### 19. Auf eben dergleichen.

1635 April.

S. R. Brockmans Hochzeit V. 1—14. 425—466, oben S. 72 ff.

# ). Auf Herrn Heinrich Dieners mit Frau Wilmuth Mercks ihre Hochzeit in Reval.

1635.

Beherscht, Herr Diener, nun nach eurem Mut und Willen die Wilmuth, wie ihr wollt. Sie, eure Dienerin und doch Behersch'rin auch, fügt sich in euren Sinn, wie in das Bett' und Arm, und läßt sich in euch hüllen.

- So könnt ihr Will' und Mut, so Mut und Willen stillen, wenn eure Wilmuth will. Kein Mutwill hebt sie hin. Wißt, spricht sie, daß auch ich, was ihr wollt, Willens bin, mein Will' ist euer Mut, den will ich stets erfüllen.
- O Wilmuth, recht genennt, so mutet eurem Diener nie keinen Unmut an. Und macht er sich was kühner, als wol ein Diener soll, es sei Tag oder Nacht, so brechet euren Mut und folget seinem Wollen. Ihr wißt, bediente Frau, daß Männer herschen sollen, und hätt' ihr Name sie zu Knechten gleich gemacht.

# l. An seine Magnificenz Herrn L. Philipp Krusen, Fürstl. olsteinischen Rat und Gesandten, über dessen Wiederkunft in Liefland.

1635 November.

Ob diß zu wenig ist, denselben zu empfangen, der dir die Freiheit schafft und was darzu gehört, daß unsers Pindus Preis auch wird durch dich vermehrt, und daß nun billich kan mein Deutschland auf dich prangen, so laß ihn dennoch drum nicht unentgegengangen, Thalia, meine Lust. Er will von dir geehrt, von dir gepriesen sein. Tu, wie du bist gelehrt. Geh', sieh' ihn, sprich ihn an nach dem du trägst Verlangen. Die, diese Wiederkunft, die glückliche, die macht, und spricht: Glück zu, Glück zu, zu diesem schönen Stande! Solt du alleine stum, alleine bäurisch sein?

# 22. An denselben Fürstl. Holsteinischen Rat und Gesandten, zu eben selbiger Zeit.

Wilkommen, Herr zur See, wilkommen Herr zu Lande!

Nein. Tritt mit unter sie und stimme mitte drein.

1635 November.

Als eure Ankunft, Herr, uns wurde kund getan, da hub die trübe Luft sich an bald abzuhellen, das ausgeschlagne Feld dem Lenzen gleichzustellen; die ganze Stadt ward froh, als wie man denken kan.

Kein Haus, das stellte sich, als ging es diß nicht an; das Land gab in der Lust auch einen Mitgesellen, die abgestürmte See bezähmet' ihre Wellen, die leichte Federschaar war frölich mitte dran,

das frohe Wild trat vor aus seinen grünen Heinen;

ja, Alles war erfreut, dieweil ihr Allem frommt.

Kommt, eilt, Herr, Herr, kommt, eilt! Sonst werden Lüste, Felder, Stadt, Häuser, Land und See, Geslügel, Wild und Wälder, und Alles, was sich freut, eh' kommen, als ihr kommt.

# 23. An Herrn Otto Brüggemann, als er zu Reval wieder gesund worden war.

1635 December.

Was das erzürnte Meer nur neulich Willens war, das hatte gestern noch die Krankheit in dem Sinne. Sie beide waren eins, daß euch die Plutoninne das schwache Leben setzt' in tötliche Gefahr: Auf hente seid ihr frisch und schmerzet euch kein Haar, so daß ein jeder nun vor sich kan werden inne, Gott habe seine Hand selbselbsten mit hierinne und hab' auf euch bestalt der guten Geister Schaar.

Herr, eure Frömmigkeit, die wahre, hat gemacht,
10 daß ihr der Furcht der See und Angst des Todes lacht,
und auf ein zwiefachs Leid euch zwiefach nur könnt freuen.

Seid sicher eures Glücks! Der Parzen stiller Rat geht nur auf lauter Gold. Was dürft ihr weiter scheuen, wann Furcht und Angst zugleich an euch verloren hat?

# 24. An Herrn Hartman Grahmannen, als er seinen Geburtstag den 11. Jenner MDCXXXVI in Reval beginge.

Dank erstlich deinem Gott mit zwiefach frohem Mute, weil er dich zwiefach liebt, daß er die höchste Not, die dich auf diesen Tag nicht längst wolt haben tot, auf lauter Leben doch zu schlagen aus geruhte:

daß er auch uns zur Lust und dir, o Freund, zu Gute den Tag dich sehen läßt, da dir, vor Freuden rot, zum ersten ihren Mund die süße Mutter bot, und du wurdst ausgesöhnt mit Gottes Sohnes Blute.

Nach diesem ist es Recht, daß Polus, ich und du, uns um das Schorsteinfeur einander trinken zu und unsrer Freundschaft Bund auf diesen Tag verneuen.

Laß bringen gute Kost, Bier, Lautertrank und Wein, wir wollen geistlich erst, hernacher weltlich sein, im Fall sichs gar wol reimt, Gott danken und sich freuen.

# 25. Auf Mons. Johan Christoffers von Uchtritz, Fürstl. Iolsteinischer Gesandten Kammerherrn u. s. w., seinen Namenstag in der Moskaw, MDCXXXVI (Juni 24.).

Und gleichwol hab ich dich noch dennoch einmal feste, du edler Meißner du! Ob zweie sind vorbei, so läßt das dritte Jahr dich aber drum nicht frei. Wir müssen dennoch sein auf heute deine Gäste. Setz' allen Vorrat auf, bewirt' uns auf das Beste. Her alle Frölichkeit! Hinweg Melancholei! Ihr Brüder reißt das Band der Traurigkeit entzwei! Wir haben morgen noch das Frühstück in dem Reste.

So feire deinen Tag und nimm uns frölich an.

10 Weil der Tag ohn' uns nicht geseiret werden kan, sei Wirt und komm alsdann und setz' dich zu uns nieder.

Im Weitern ists nicht Not, daß wir des Tages Zier dir wündschen viel zu sehn. Er richtet sich nach dir. Nimmst du ihn frölich an, so kommt er ofte wieder.

#### 26. An sich.

Sei dennoch unverzagt, gieb dennoch unverloren, weich keinem Glücke nicht, steh' höher als der Neid, vergnüge dich an dir und acht' es für kein Leid, hat sich gleich wider dich Glück, Ort und Zeit verschworen.

Was dich betrübt und labt, halt Alles für erkoren, nim dein Verhängnüß an, lass' Alles unbereut. Tu, was getan muß sein, und eh' man dirs gebeut. Was du noch hoffen kanst, das wird noch stets geboren.

Was klagt, was lobt man doch? Sein Unglück und sein Glücke 10 ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an, diß Alles ist in dir. Laß deinen eiteln Wahn, und eh' du förder gehst, so geh' in dich zurücke. Wer sein selbst Meister ist und sich beherschen kan, dem ist die weite Welt und Alles untertan.

# 27. An die große Stadt Moskaw, als er schiede.

1636 Juni 25.

Prinzessin deines Reichs, die Holstein Mume neunt, du wahre Freundin du, durch welcher Gunst wir wagen, was Fürsten ward versagt und Kön'gen abgeschlagen, den Weg nach Aufgang zu, wir haben nun erkennt, wie sehr dein freundlichs Herz in unsrer Liebe brennt.

Die Treue wollen wir mit uns nach Osten tragen, und bei der Wiederkunft in unsern Landen sagen, das Bändnüß ist gemacht, das keine Zeit zertrennt. Des frommen Himmels Gunst, die müsse dich erfreuen, 10 und alles, was du tust, nach Wundsche dir gedeien, kein Mars und kein Vulkan dir überlästig sein!

Nim itzo diß Sonnet. Komm ich mit Glücke wieder, so will ich deinen Preis erhöhn durch stärkre Lieder, daß deiner Wolgen Schall auch hören sol mein Rhein.

## 28. An den Fluß Moskaw, als er schiede.

1636 Juni 25.

Fleuß sanste, wie du tust, in beiden Usern hin, sleuß deine Stadt vorbei, die große, die gepreiste, die nun das ander Mal sich uns so gut erweiste, durch welcher Urlaub wir nun in den Aufgang ziehn.

Verbleib' ich so gesund, als wie ich itzo bin, und komm' ich wieder heim, als wie ich ab verreiste, so sei dirs zugesagt mit Mund und ganzem Geiste, du solt mir nimmermehr nicht kommen aus dem Sinn'.

Ich will dich so bekant als meine Mulde machen, 10 die itzund über mir nicht allzusehr wird lachen, weil ich fast nicht denk heim, ein halbverlorner Sohn.

Nim diese Hand voll Klee, im Mangel der Violen, zu treuen Günsten an. Ich dichte schon den Ton. Lauf, Erato, alsbald, die Zither herzuholen!

# Auf Mons. Lyon Bernulli, Fürstl. Holsteinischer Gedten Hofejunkern Namenstag, vor Kolumna auf der Moskaw gehalten, MDCXXXVI Juni 28.

Nim dieses Brieflein an, Freund einer meiner besten, die mir der ferne Weg nach Morgen zugesellt. Nims an und setze dich mit mir hin in das Zelt, darinnen uns erquickt ein kühler Hauch von Westen,

doch mehr ein frischer Trunk, den du uns, deinen Gästen, auf heute setzest für. Tu, was dir wolgefällt, was uns bei reicher Lust, bei Ehren dich erhält, was man von Alters hat getan bei solchen Festen.

Schau, wie die frohe Schaar der Moschischen Najaden 10 den Schwestern rufet zu, die in der Ocke baden. Schau, wie sie lustig sein und scherzen mit der Flut.

Die angestrichne Zunft der farbichten Napeen
flicht einen bunten Kranz, der dir, Freund, zu soll stehen,
sie schrein gesamt mit uns: Wol dir, du tapfres Blut!

# 30. Auf seinen Namenstag, unter währender Reise auf der Ocke begangen, MDCXXXVI Juni 29.

So komme du denn her, du schönste der Najaden, weil meine Basile, das himmelsschöne Kind, mich itzt nicht binden kan, um daß wir ferne sind, komm, Ocke, Zier der Lust, mit deinen Oreaden

komm, binde mich für sie. Der kühle Westenwind bricht Blumen durch den Tal, da manche Nymphe rinnt und schwimmet auf uns zu, mit Farben schwer beladen.

Lies Rosen, Münze; Klee, Borrag und Quendel aus, 10 mach für mein Haupt und Hand mir einen Kranz und Strauß und hauch' ein Lüftlein drein, das nach der Liebe rüche.

Ihr andern gehet aus, führt ein belaubtes Zelt von jungen Ästen auf. So ist es wol bestellt. So will ich frölich sein, bis Phöbus sich verkriche.

# 31. An Deutschland.

Ja Mutter, es ist wahr. Ich habe diese Zeit, die Jugend mehr als faul und übel angewendet. Ich hab' es nicht getan, wie ich mich dir verpfändet. So lange bin ich aus und denke noch so weit.

Ach Mutter, zürne nicht! Es ist mir mehr als leid, der Vorwitz, dieser Mut hat mich zu sehr verblendet, nun hab' ich allzuweit von dir, Trost, abgeländet, und kan es ändern nicht, wie hoch es mich auch reut.

Ich bin ein schwaches Boot ans große Schiff gehangen, 10 muß folgen, wie und wenn und wo man denkt hinaus, ich wil gleich oder nicht. Es wird nichts anders draus.

Indessen meine nicht, o du mein schwer Verlangen, ich denke nicht auf dich und was mir Frommen bringt. Der wonet überall, der nach der Tugend ringt!

#### 32. An die Wolge zu Niesen.

1636 Juli 2.

Seid mehr als sehr gegrüßt, ihr Nymphen dieser Enden, ihr weiches Wasservolk, und du auch, edler Fluß, o unser später Trost, empfange diesen Gruß und nim die Männer an, die dir die Zimbern senden.

Die sind es, die sich dir zu Nutzen hoch verpfänden. Nim, Gastfreund, nim sie auf und sicher' ihren Fuß, daß, was sich hat verschworn zu schaden, fallen muß, sie an dein Astrachan mit Sicherheit anländen.

Diß Schiff, das Venus selbst nach ihrer Muschel liebt, 10 auf das der große Mars auch selber Achtung gibt, befielt sich deiner Gunst. Gebeut, daß kein Kosake,

kein Wilder sich erkühn', das Volk zu fallen an, daß Raub und Unheil sich von deinen Ufern packe. Wer sie betrüben wird, der hat es Gott getan.

#### 83. An das Schiff vor Niesen.

So sei einmal gegräßt, du durch drei halbe Jahre so viel gewündschies Haus. Du bist es, dem sein Gut das edle Holstein ganz in sein Vertrauen tut. Nim ein und schaue zu, daß uns, der teuron Ware,

durch dich und deine Schuld kein Übel widerfahre.
Sei kühn' und wags mit uns. Wir setzen Gut und Blut
und Alles bei dir auf. Wir haben guten Mut
zu Gott und der dich schützt, der Reußen großem Zaare.

Auf, Westwind, lege dich in unser Segel ein.

10 Dein auch, Nord, dürfen wir, solln wir an Meden sein. Befreundet euch mit uns, ihr Wellen und ihr Lüfte.

Bringst du uns wol zurück' und wirds uns glücklich gehn, so soll dein ewigs Lob an diesem Maste stehn: Das erste, das war ich, das hier nach Osten schiffte!

### 34. Auf Mons. Jakob Schevens seinen Geburtstag.

1686 Juli 25.

So löse dich denn nun mit deiner kalten Schalen, die wolschmeckt nach Kaneel und reich an Zucker ist, nachdem du deinen Tag in voller Freude siehst, den dir Matutens Zier und Phöbus schöne Stralen

bei abgehellter Luft mit lichten Farben malen. Heut ist es mehr als recht, daß du dich um uns mühst, verordnest das Konfect, den Lautertrank anglühst. Wer so geehret wird, der muß es so bezahlen.

Der Koch, der ist dein Freund, der Kellner kennt dich wol.
10 es ist dir um ein Wort, so steht die Tafel voll;
und so kanst du dich recht den lieben Tag durch freuen.

Wolan, versieh dich mein und räume meine Stat. Ich will der dritte sein bei deinen treuen Zweien. Kein Kleeblat lobet man, als das vier Blätter hat.

# 35. Auf Mons. Herman von Staden, den xj. Augusti MDCXXXVI, über Casan.

Freund, kömmt dein Name her von Harren oder Härmen, die beide traurig sind und heißen traurig sein? Der keines dient für uns auf diesen Sonnenschein, der dir zu Ehren kömmt. Mars liebe seinen Lermen,

wer melankolisch ist, der mag sich tolle schwermen. Laß du uns bringen her, was Spanien und der Rhein uns Süßes schicken zu. Hier, Kleiner, schenk uns ein! Wir wollen unsern Sinn mit einem Trunk erwärmen.

Was aber wil ich das bei wilden Zeremissen, 10 von denen Bacchus nichts, sie nichts von Bacchus wissen? Doch sprich dein Mutterfaß und Flaschenfutter an.

Schenkst du nicht allzuvoll, so darf man nichts verschütten. Für englisches Konfect gib Rigschen Lachs und Butten. Wer dann nicht ist vergnügt, der ist kein guter Man.

# 36. Über den Zusammenfluß der Wolgen und Kamen, xx. Werste unter Samaren.

1636 August 17.

Schwimmt näher zu uns her und stellt euch furchtsam nicht, ihr wilden Fürstinnen des öden Permerstrandes.
Kommt Nymphen an den Port, das Ufer dieses Randes ist püschig, kühl und frisch, da keine Sonne sticht.

Kommt, schauet dieses Schiff, von dem ganz Reußen spricht, auch diß ist eine Zier der ersten meines Landes, des treuen Holsteins Pfand, der Knoten eines Bandes, das zwischen mir und ihm in Ewigkeit nicht bricht.

Und du, o Vater Kam, geuß deinen braunen Fluß
10 mit völlern Krügen aus, daß unsern föhrnen Fuß
kein blinder Sand halt' auf, kein falscher Grund versäume.

Die Wolge sieußt vorweg, bestellt die Sicherheit, beut auf gut Glück und Heil, setzt Wolfahrt ein und schreit, daß Anfall, Mord und Raub ihr beides Ufer räume.

# Mons. Bernhard Ostermannen, Fürstl. Holsteinischer Gesandten Pandoristen.

1636 August 20.

Laß heute bringen her dein trefliches Pandor, auf dem du Meister bist. Sie, deine Kameraden, die kommen auf dein Fest, läßt du sie auch nicht laden. Wir wollen ingesamt bestimmen einen Chor

von grünen Sträuchern auf für dieser Hitze Schaden. Wir wollen unsern Mund und Magen heute baden, bis uns die schwarze Nacht verhüllt in ihren Flor.

Trag Alles, was du hast in Küch' und Keller für, 10 Gott weiß auf Morgen mehr, du hast uns heute hier. Wir wollen frisch vertun, ein Andrer mags erwerben.

Ich halte nichts von dem, der allzeit Grillen scheußt, und sich die ganze Zeit mit tollen Sorgen schmeißt. Ich will noch lustig sein, solt' ich auch heute sterben.

# 38. Auf den Jungferberg in Nagaien der Reußen.

1686 August 25.

Ists, wie ihr Reußen es nicht lasset unerwiesen, daß Niemand von uns weiß, ist diß derselbe Berg, auf dem auf eine Zeit gewohnt ein kluger Zwerg und eine Jungfrau auch, der Ankunft von den Riesen,

darvon er itzt noch heißt, und langet bis nach Niesen, der weitgelegnen Stadt? Was für ein Wunderwerk bekräftigt euer Wort? Zeugt nichts nicht ihre Stärk', ihr Leben und ihr Tun, der Tochter der Odrysen?

Nein. Die vergeßne Zeit hat Alles mit sich fort.

10 Ich wunder mich des Tuns und ehre diesen Ort,
der mir fast halbe Furcht mit seiner Wildnüß machet.

Der wolkengleiche Fels wirft frech sein Haupt empor. So tut ein wilder Mensch und trutzt der Götter Chor, der ihn doch mehr nicht scheut, als daß er seiner lachet.

# 39. Über einen andern, unferne von diesem gegenüber. 1636 August 27.

Der kahle Sandhauf' hier, der auch den dürren Reisern nicht halbe Nahrung gibt, der seine Glitz' entblößt, Latona, hoch für dir, an die er selbst fast stößt, der ist Momaons Grab, als er mit siebzig Kaisern,

die er mit sich bracht her aus großen Tarterhäusern, Ruthenien fiel' an. Sie hat sich frisch erlöst. Hier liegt der Sand und Wust, auch fast nicht halb bemöst, was Blei und Pulver war, was stählern war und eisern.

O ein vergänglichs Tun! Ist das der ganze Rest 10 von so viel Tausenden? Wie daß denn ein Mensch läßt so viel bedünken sich, als woll' er Alle fressen?

Vor war hier Alles voll, itzt ist hier alles leer. Diß gehet in der Welt noch itzund also her. Was itzt wird so gescheut, wird bald sein ganz vergessen.

# 40. Auf den Kosakenberg.

1686 August 28.

Du durch die Laster selbst so weit berufner Hügel, dem Phöbus alles Haar hat um sein Haupt versengt, da keine Dryas sich zu wohnen unterfängt, wie auch kein menschlichs Mensch, kein Wild und kein Gefügel,

halt' itzo noch nicht an der Mörder strenge Zügel, die an dich Tanais, dein böser Nachbar, strengt, der dieses Stromes Raub an seine Tannen hängt, laß sie ziehn ab und zu mit freiem vollem Bügel.

Vollführt der Höchste das, was er durch uns fängt an, 10 so soll besäet stehn dein nie gepflügter Plan, der Platz sein eine Stadt verwahrt mit Tor und Riegel.

Alsdenn so laßt uns sehn, was ein Kosake kan, und ob die Wolge stets sei Räubern untertan. Der Himmel gibt uns selbst hierüber Brief und Siegel.

Als das Holsteinische Schiff Friedrich wieder an die sische Flotte gelangete, von der es wegen widrigen ndes in die dritte Woche abgewesen war, MDCXXXVI den iij. Sept. cl. Werste über Zariza.

Mach nun die Focke voll und schwängre den Meisan, o günstiger Nordwest, hol' Atem aus dem Grunde, blas unsern Friedrich an mit voller Brust und Munde, der deiner weiter darf, als bis auf Astrachan.

Blas hurtig, wie du tust. Dort ist die Karavan, die sich nun wieder zeigt nach mancher bösen Stunde, so unsern Lauf hielt auf. Wir sind in einem Bunde und hoffen bald zu sehn mit ihr Ispahan.

Eilt, steckt die Flaggen auf, rührt Trummeln und Trombetten, 10 gebt Feuer alsobald aus allen Falkenetten, löst die Musketen ab, ihr Brüder, und ruft laut:

Glück her! Glück allzeit her! Wir reisen mit Verlangen die Tochter des Gestirns bald frölich zu empfangen, die unser Holstein ihm erwählt zu einer Braut.

## 42. Über den Ort der Zusammenkunft.

1636 September 3.

Laßt euch erschrecken nicht die jauchzenden Trombetten, der Spiele vollen Lerm, der Flaggen hohen Flug, diß ungewöhnte Schiff, das erst die Wolge trug, der Rüllen derben Knall, den Schlag der Falkeneten,

den aufgefahrnen Dampf der tlitzenden Musketen, ihr Nymphen dieses Orts, steigt sicher auf den Bug. Kommt her und seht uns zu, ihr habt es freien Fug. Wir sind nicht Feind mit euch, wir kommen euch zu retten.

Hier, da vor kurzer Zeit fünshundert Reußen sielen,

durch der Kosaken Hand, die auch auf uns schon zielen,
wie viel Bericht kömmt ein; hier, da der Tod itzt lebt,

die Ursach eurer Furcht, da werden mit versprechen, zwei starke Völker eins, die wilde Macht zu brechen, für der diß ganze Land in feigem Zittern bebt.

# 43. Über den ungewöhnlichen Sturm, nachdem die Freudenschüsse von beiden Theilen geschehen waren.

1636 September 3.

Wie, Eol, was, Neptun? Gefällt euch Jovis Schluß, der Rat der Götter nicht, den nächst Merkur verfaßte, ihr selbst mit unterschriebt im ewigen Palaste? Was, Eol, wie, Neptun? Was sol denn dieser Guß?

Der Donner, dieser Sturm, der den erschreckten Fluß von Grund aus reizet auf, daß er so schnell erblaßte? Der Grimm des Wetters rast und pfeifet um die Maste, es setzet furchtsam ein der Anker seinen Fuß.

Was aber ist mir das? Wo kömmt der lichte Strahl, 10 die schnelle Stille her, die Jupiters Gemahl von Ost in Westen führt? Ich wunder mich des Wunders.

Wird euer Grimm gestraft, ist euch der Eifer leid? Bedeutet es für uns gut' oder böse Zeit? Man sage, was man wil, ich denke was besonders.

# 44. Auf das verlorne Kleinot, Herrn M. Olearien überschicket.

Latona sah mir zu, o du mein wahrer Freund, da ich dir diß Sonnet, das schlechte, heute machte, als ich das edle Schiff mit unsrer Schaar bewachte, das Schiff, das Menschen hat und scheuet keinen Feind.

Ich neigte mich vor dem, was an ihr göttlich scheint. Sie schien, ich schriebe fort, bis ichs zum Ende brachte; mit diesem trat herfür der junge Tag und lachte mich aus den Rosen an, in welchen, wie man meint,

er Thejens Tochter küßt. Ich war, wie Freunde pflegen, 10 von ganzem Herzen froh von deines Glückes wegen, das für dein Reichsein wacht und deinem Schaden flucht.

Was Mund- und Herzensfreund, was suchst du deine Sachen, für welche Nacht und Tag die muntern Sterne wachen, daß sie auch ihr Verlust selbselbsten wiedersucht?

### 45. Auf die Trauben über Astrachan.

1686 September 18.

Eilt, unsre gute Post, ihr Aphrodiser Knaben, eilt, folgt, wohin euch vor die treue Wolge schwimmt, folgt, tretet an das Land, da sie euch hin bestimmt, wo Evan und sein Volk den süßen Nectar graben.

Geht, sagt ihm hohen Dank für diese zeine Gaben, mit welchen er uns schon allhier entgegen nimt zum Zeugnüß seiner Gunst. Sprecht, daß er selbsten kömmt, an seiner edlen Kost mit uns sich hier zu laben.

Im Fall' er aber säumt, so gebt ihm diß Konfect, 10 und fragt ihr, ob auch ihm, wie uns, was Fremdes schmeckt. Geht, eilt und bleibt allda! Man leichtet schon den Draggen.

Greift frisch die Remen an, bringt alle Segel bei! Der fromme Norden jagt die aufgesteckten Flaggen, daß er noch unser Gast auf diesen Abend sei.

### 46. Über die Pärschen daselbst.

1636 September 13.

Den langsamen Verdruß der siebendhalben Wochen streicht dieser Morgen hin. Habt wieder einen Mut ihr dapfern Zimbern Ihr! Das räuberische Blut, das nach der Tone heißt, hat sich vor euch verkrochen.

Seht, was euch vor ein Gruß allhier wird zugesprochen, schaut, was die fremde Stadt, was Astrachan doch tut!

Das nicht mehr öde Land empfängt euch durch sein Gut, das es zu eurer Lust und Ehren hat gebrochen.

Seid mehr froh, als ihr seid! Nicht Bacchus nur alleine 10 bewirbet sich um euch mit seinem braunen Weine; Pomona schickt euch auch aus ihren Gärten diß.

Reist sicher, wie ihr tut. Auch Kaspis kömmt geschwommen, und heißet euer Schiff mit sanfter Flut willkommen. Die Götter machen selbst euch eures Glücks gewiß.

Den ziij. September MDCXXXVI. lxx. Werste von der Stadt.
Flemings deutsche Gedichte.

# 47. Über der Salven vor Astrachan, den xv. September MDCXXXVI.

Ihr Nymfen, laßt euch nicht verstören euer Bad.

Empanda, komm' herbei, legt nicht ab eure Schleier,
ihr blumichten Napeen. Gib deinen Winzern Feier,
Iycnita, und schau zu. Und du auch, edle Stadt,
die eh' des Türken Grimm vor sich verlachet hat,
trit um den schönen Strand. Denn dieser Preis ist euer,
der Preis, den Holstein schenkt und Rußland hält so teuer.
Kommt sicher, hört uns recht; kommt frei, beseht uns satt.

Der Spiele lauter Lärm, der Flaggen rotes Blut,
10 der Haken dunkler Plitz, der Stücken trübe Glut
und was ihr Schrecklichs seht und was ihr Furchtsams höret,
das mach euch keine Furcht. Der feindgestalt'te Freund,
diß Schiff läßt euch auch sehn, worauf es ist gelehret.
Sein Scherz der ist für euch, sein Ernst für seinen Feind.

# 48. Nachdem die Holsteinische Gesellschaft vom Munde der Wolgen auf die Kaspische See zu Segel ginge.

1636 October 15.

Ihr Nymfen auf der Rha, ihr Seeeinwehnerinnen des salzichten Hyrkans, dem ihr durch manchen Kuß aus so viel Münden hier entbietet euren Gruß, habt Dank für euren Schutz, ihr edlen Rutheninnen,

den ihr uns nun so weit und fast von euren Brünnen bis hieher habt getan, und du auch, teurer Fluß, dem unser Friedrich hier sein Heil ganz danken muß, nim, was die Zimbern dir itzt nur versprechen können.

Hier, da der geile Pan die Syrinx noch umgreift, 10 da der und der Silen nach mancher Bulschaft pfeift durch Rohr und holen Schilf, da müssen wir uns wenden.

Bringt Doris, die ihr ehrt und große Mutter neant, wie sie uns hinschwimmt vor, so wieder vor Derbent, so sollt ihr unsern Dank auch tragen weg mit Händen.

# Nachdem das Holsteinische Schiff von der gefärlichen ichne im Munde der Wolgen durch götlichen Segen erhoben ward.

1636 October 21.

Wirf nun den Wehmut weg, du edler Haufe du, schau, was der Himmel tut für dich und für dein Glücke. Er schlägt die falsche Flut mit strenger Macht zurücke, die dein Verräter war. So sprich dich denn zur Ruh.

Der günstige Südost, der weht dir Freundschaft zu, hebt dein gestrand'tes Schiff in einem Augenblicke, das nun fast ratlos fiel in seines Todes Stricke, und bläst sein Segelwerk gleich über auf Bachu.

So traurig du warst vor, so froh sei nun itzunder 10 und achte dieses Werk vor nicht ein schlechtes Wunder, in dem dir Gott ist gut. Bring' erstlich deinen Dank! Nach diesem fleh' ihn an um unsers Friedrich's Leben,

Nach diesem neh' ihn an um unsers Friedrich's Leber bei dem auch unser Tod sein Leben auf wil geben. Ist dieser nicht gesund, so sind wir alle krank.

# Bei der Musik, so dem Herrn Gesandten auf seinen Namenstag vor Terky in Zirkassen vorbracht wurde.

1636 November 4.

Sie steckt ihr volles Licht zu unsrer Musik an, die ganze Zynthie, und heißt nach unserm Singen durch Junons blauen Saal die frohen Sternen springen. Schaut, Jupiter trit selbst mit Venus an den Plan.

Die Erde folgt der Luft, den beiden der Hyrkan, der seine Doris hier so sanfte weiß zu schwingen um euer edles Schiff, dem nichts kan misgelingen, als was der Himmel selbst wil haben nicht getan.

Herr, last den süßen Schlaf den süßern Freuden weichen, 10 die allen Kummer euch aus euren Augen streichen, und habt ein günstigs Ohr auf unsrer Saiten Ton.

Ein Mensch kan mit mehr nicht als Menschenstimmen ehren. Ein weit viel bessers Lied das läßt Eagers Sohn auf diesen euren Tag für allen Göttern hören.

Den IV. November MDCXXXVI.

## 51. In ein Stambuch, zu Niesoway in Schirvan am Kaspischen Strande.

1636 November 15.

Hier braust mein naher Tod! und du, mein wahres Leben, weinst, Bruder, lachend hier. Ich zweisle fast noch dran, ob ich der Warheit selbst itzt glauben darf und kan. So hat mich Angst und Lust auf einmal ganz umgeben.

Du machst mir Freud und Trost, diß Wasser Furcht und Behen. Ach Freund, ach schaue mich, ach schaue dich doch an, was hat das Glücke doch uns beiden nicht getan?

Gott aber habe Dank, der uns läßt oben schweben.

Euryalus ist tot, sein Nisus lebt mehr nicht.

10 Orestes hört nicht mehr, was Pylades verspricht.

Uns beide sol die Welt so treu', als jene preisen.

Dein aber, o Hyrkan, und deiner Wellen Macht sol bei uns allezeit nach Würden sein gedacht. Auf, Freund, auf, mehr als Freund! itzt laß uns weiter reisen.

# 52. Mons. Christian Herpichen, Fürstl. Holsteinischer Gesandten Violgambisten.

1637 Marz 20.

Ich bin zu früh' erwacht von deines Tages Flammen, der mehr als andre glänzt, ich bin zu zeitlich hier. Doch gib das Bretspiel her und nim es an mit mir, es gilt mir beides gleich verkehren oder dammen.

Indessen findet sich die ganze Zunst zusammen, die auf dich frölich ist. Denn setz' uns seistes Bier und reinen Reinfall für, der reicher wird an Zier, wenn du eins streichest drein auf deiner Violgammen.

So laß uns heute tun, so laß uns morgen machen, 10 bis daß der dritte Tag uns frölich an wird lachen, den wir auch geben drein. Ich lobe diesen Man,

der seiner Zeit gebraucht, weil er ihr kan genießen, und unverdrossen ist sein Leben auch zu schließen, wenn er noch lachen mag und länger leben kan.

# Mons. Johan Hillebranden, Fürstl. Holsteinischer G sandten bestalten Violisten.

1637 Juni 24.

Was deine kluge Faust uns macht für Lieblichkeiten, und wie du Ohr und Herz auf einmal nach dir zeuchst, wenn du nach deiner Art die scharfe Geige streichst, das hört' ich gestern noch auf unserm Pindus streiten.

Stryx schriebs dem Bogen zu, der Zoilus den Saiten, und Momus, weiß nicht, wem, Amphion, dem du gleichst, der neuerfundnen Art, und dem du nichts nicht weichst, Eagers Sohn, der Kunst, die dich macht wert bei Leuten.

Sie kunten lange sich hierüber nicht vertragen.

das hat fast wenig Stat. Apollo rufte klar:

Was, sprach er, reden doch die Esel von Gelehrten? Weg Stryx, weg Zoilus, weg Momus, ihr Verkehrten! Amphion saget recht und Orpheus mehr als wahr!

# . Auf Jungfrau Christinen Müllers mit Herrn Kunr Mäußlern Hochzeit zu Reval in Liefland.

1638 Januar 15.

Reicht, edle Müllerin, dem Mäußler nun die Hand, wie er euch seine beut, und schlagt ihm zu mit Treuen, daß, wie er euer sich, ihr seiner euch wolt freuen, und leget hinter euch den unerfreuten Stand.

Was wolt ihr länger euch sein lassen unbekant das weltbekante Tun und etwas Solches scheuen, das euch die Träume doch stets in die Sinnen streuen und kühne wird verübt durch diß und jenes Land?

Vollzieht den starken Bund mit einem treuen Leben,
und wißt, was ihr euch nehmt, das könnt ihr euch auch gebei
Verwechselt euren Stand. Die Müllerin mause wol,
der Mäußler mahle recht, diß laut zwar, jenes leise,
so ist die Mäusefall und Mehlsack allzeit voll.
Wo solche Mühlen sind, da sind auch solche Mäuse.

55. Auf den lustigen Flecken Ruber in Gilan, kinter den Cashinischen Gebirgen, in welchem die Holsteinische Gesandtschaft den xxiij. Jenner MDCXXXVIII. im Rückzuge aus Persien übernachtete.

Du Lusttal der Natur, aus welchem wir von Weiten des Taurus langen Gast, den Winter, lachen aus; hier tief spazieren gehn in einer Nais Haus, die gülden heißt und ist; da alle Fruchtbarkeiten

auf Chloris grüner Brust und Thetis Schoß sehn streiten, dort so viel Dryaden die Hügel machen kraus, darvon Silenus bricht so manchen dicken Strauß und jauchzet durch den Pusch mit allen seinen Leuten.

Osiris, der umarmt die Oreaden hier; 10 Pomona hegt das Gold der hohen Pomeranzen.

läßt die Narzissen stets mit den Violen tanzen.

Fürst aller Lieblichkeit, was sing' ich deine Zier? Das Luftvolk führt um dich ein ewiges Getöne, daß ja nichts um und an gebreche deiner Schöne.

### 56. Auch daselbst.

1638 Januar 23.

Du aller Treflichkeit des ganzen Perserlandes in diesen engen Raum zusammenbrachte Zier, groß, seltsam, herlich, reich; ich neige mich vor dir, nim diesen tiefen Gruß zum Zeichen eines Pfandes

für deine Gotheit an, die eine gleiches Standes hier nicht hat und nicht weiß; und sei so günstig mir, daß ich mich setze hin an diesem Wasser hier, das Gold heißt und Gold führt im Schutze seines Sandes.

Indem ich Persien nun sage gute Nacht
und auf mein Vaterland so schleunig bin bedacht,
so muß ich gleichwol dir die kleine Zeit vergünnen
und froh sein über dir. So bald der Tag erwacht,
so bleibest du zwar hier, ich mache mich von hinnen,
doch werd' ich deiner Gunst mich ewiglich entsinnen.

In ein Stambuch geschrieben.

# Zu Terki in Zirkassen, im Rückzuge aus Persien, auf eines seinen Namenstag.

1638 Mai 21.

Auf hundert Ach und Weh, auf tausend Not und Mühen, auf hunderttausend Leid kömt ein Tag endlich her, der alles Ach und Weh, Not, Mühe, Leid, Beschwer auf einmal uns benimt. Ihr, Götter, habts verliehen, daß wir nun sehn vor uns ein neues Glücke blühen.

Lier Weg ist überhalb es kömt nicht obngeführ

Der Weg ist überhalb, es kömt nicht ohngefähr, daß wir noch alle stehn und können nach Begehr in unser Vaterland, das liebe, wieder ziehen.

Sei, Bruder, froh mit uns und stell' uns an ein Fest.

Denn daß uns auch für dich Gott heut ihm danken läßt,
das tut er ihm zu Ehr' und dir und uns zu Glücke.

So feire deinen Tag und schaff uns Lust genung. Greif hurtig in das Geld; es geht nunmehr zurücke. Auf eine reiche Frau ist diß der erste Sprung.

# . Auf Eines seinen Namenstag, in Astrachan geschrieben, MDCXXXVIII im Julio.

Ich sprach die Musen an auf diesen deinen Tag um einen saubern Vers, der für Gelehrte töchte und in der Priefung recht gefunden werden möchte; gleichwie ich vor der Zeit wol eh' zu tichten pflag,

als ich frei aller Not an meiner Mulden lag und mir kein Übermut die kühnen Sinnen schwächte, kein grober Übermut, den ich zwar hier verfechte, wenn Rechten wär' erläubt. Doch bleib es, wo es mag.

Ich sprach die Musen an, ich rief sie an die Neune, 10 ich rief, ich schrie sie an; nicht eine sprach ein Wort. Es war kein Zynthius auf-Pindus ganzem Haine;

leer war ich kommen hier, leer mußt' ich wieder fort. Ließ, Bruder, diß Sonnet und schmeiß es über Port, in dem ich lachend stets um meine Gotheit weine.

# 50. Auf Herrn Christian Schimlers sein Christi sanguine lotus sum.

1638 September 1.

Wie häßlich sahst du doch, du nun so reine Seele! Du warest um und an ein arger Wust und Kot, um so viel desto mehr erbärmlicher als tot, je mehr du lebtest stets. Ach daß ichs noch erzähle!

Dir half kein Waschen nicht, kein Balsam, Salb' und Oele, bis dein Erlöser kam und half dir aus der Not. Er goß sein Blut auf dich, das ihm so weiß und rot mit reichem Strome floß aus seiner Seiten Höle.

Gesegne dir dein Bad, der dich so sauber machte,
selbst Meister und selbst Bad. Indem ich diß betrachte,
beschau ich mich in mir und werde himlisch ganz
noch auf der Erden hier. Ihr englischen Gesichter,
verzeiht mirs, eure Zier hat weit nicht solchen Gianz.
So viel sie teurer ist, so viel ist meine lichter.

Den j. Herbstmonatstag zu Astrachan in der Tartarei.

# 60. Über des Herrn Holsteinischen Gesandten Bräggenan seinen Geburtstag.

1639 Februar 14.

Vors erste Gott gedankt für alle seine Güten, die er auf unser Häupt durch so viel lange Zeit in ungezülter Zul hat mildreich ausgestreut, da Neid und List und Ort so vielmal uns verrieten,

bald auf der Skyten Rha, bald bei den Elamiten!
Hernach ihn angeruft mit wahrer Innigkeit,
um daß er noch fortan uns gebe gut Geleit
und bis an unser Haus uns wolle wol behüten!

Darauf gleich alsobald zur Tafel sich gesetzt, 10 sich mit gesunder Kost und sichrer Lust ergetzt. Das macht die Seele froh, das gibt dem Leibe Freude.

Herr, erste beide laßt uns heute zwiefach tun, das dritte lassen wir in eurer Gunst beruhn, und solts auch dreifach sein, so glückts zu keinem Leide. In Moskaw MDCXXXIX.

# hr Fürstl. Gn. Herzogen Friedrichs zu Schleswigolstein Namenstag, MDCXXXIX Juli 18.

einer Treflichkeit, die keine gleiche weiß, einer Sonnen Licht, die Erde, Luft und Feste einem Glanz erfüllt, wir wünschen deinem Weste einem Glanz erfüllt, wir wünschen großen Preiß.

In das gevierte Jahr für deinen großen Preiß.

In deine Zimbern nur sind heute deine Gäste,

Moska w freuet sich mit uns für dich aufs Beste nachet ihren Frost in deinem Weine heiß.

In der Reußen Lust, o du Begier der Persen,

In deiner Christen Trost, laß heute Freude herrschen schleuß für aller Qual dein treflichs Herze zu.

Ein ganzer Wundsch steht hier und stillet dein Verlangen,

Iaß auch wir, dein Volk, vom Himmel Gunst erlangen,

Chaffet Niemand sonst als, frommer Herzog, du.

## I. Godfried Finkelthaus in Hamburg, den xvj. September MDCXXXIX.

rysillis ist dir hold, Astree liebet dich, ille hofft nach dir, Melite will dich haben; raune Dorilis besendet dich mit Gaben, tensche Zynthie, die hat dich gern um sich. th wie viel glücklicher bist du doch, Freund, als ich. ille die ist tot, Parthenie begraben, eure Basile will anderweit sich laben, mein Herz', Amnien, die seh' ich nicht um mich. strenge Widrigkeit so gleichgesinnter Freunde! mich dich preisen heißt, das macht sich mir zum Feinde, Lieben ist mein Haß, mein Hassen deine Lust. tu denn, Freund, wie ich, hilf mein Verhängnüß schelten, ch dein Glücke lob', und lasse was du tust. aber, daß du mich besuchest gar zu selten?

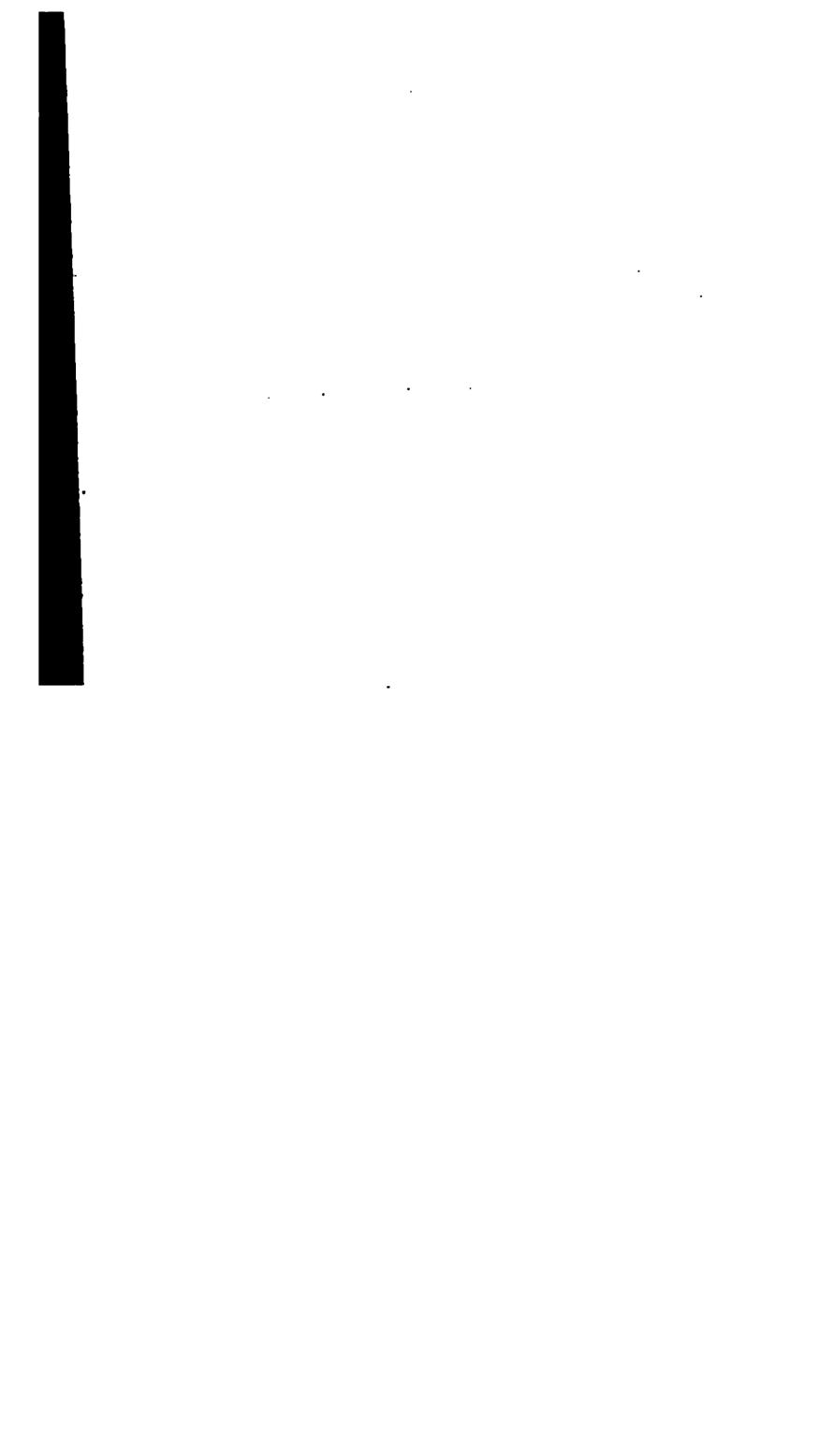

### VIERTES BUCH

# DER SONNETTEN,

WELCHEM LIEBESGEDICHTE ENTHALTEN.

lgebornen, Hochedeln Herrn, Herrn Dietrich von dem er, Churfürstl. Sächsischen wolbestalten Obersten, meinem gebietenden Herrn.

5

10

#### 1. An Ambrosien.

Ambrosie, mein Schatz,
mit welcher ich im Lieben
so manche Zeit vertrieben,
komm mit mir auf den Platz,
auf der Caninchen Hatz,
da Amor uns will üben.
Der Preis ist angeschrieben,
es gilt um einen Schmatz.
Und das noch ist das Beste,
wir bleiben seine Gäste
auf dieses zahme Wild.
Für Trank schenkt er uns Küsse.
Ambrosie, du süße,
komm, weil es Küssens gilt.

### 2. Auf ihr Bildnüß.

Und darf ein frecher Kiel sich dieses unterfangen, daß er die ganze Zier, die an der Liebsten scheint, in so ein enges Tun zu zeichnen ab vermeint?

Wahr ist es, dieses Haar, die Stirne, diese Wangen sind denen ähnlich ganz, die an derselben prangen.

Die Augen seh' ich da, um die ich oft geweint, und diß hier ist der Mund, der meinen nennet Freund.

Ganz diß, das ist ganz das, nach dem ich muß verlangen.

Die Zucht, diß freundlich Sehn, die Sitten, diese Tracht, und Alles steht vor mir, was sie so treflich macht, nur daß es sich nicht regt und nicht will Antwort geben.

Sei drum nicht halb so stolz, du kühner Pinsel du, das Schönste, das man wündscht, gehöret noch hierzu. Entwirfst du ihren Leib, so mal' auch drein sein Leben!

# Aus Hugo Grotius seinem lateinischen Liebesscherze. An die Träume.

Ihr Traume, die ihr seid das beste Teil im Leben, das Nichts als Trübnüß ist, die ihr euch habet mein so oft und oft erbarmt, so es mag sicher sein, daß man die Warheit sagt, mehr Ehre soll ich geben ench, als der Liebsten selbst. Durch ench seh' ich sie

- euch, als der Liebsten selbst. Durch euch seh' ich sie schweben vor mir so gut und from, ohn' allen falschen Schein.

  Komm ich denn drauf zu ihr, so spricht sie lauter nein!

  und machts ihr unbekant. Sie zürnet noch darneben,
  daß ich ein wenig mich ergetzen will an ihr.
- Was können, Neidische, dir meine Nächt' entführen?
  Noch gleichwol will sich nicht dein stolzer Zorn verlieren.

Wer aber wär' als ich glückseliger allhier, wenn nur der süße Schlaf, in dem ich viel muß lachen, sich kehrte bei mir um und würd' ein solches Wachen.

### 4. Aus eben selbigem. Auf die güldene Haarnadel.

Du güldne Nadel du, noch güldener als Gold, die du der Liebsten fielst aus ihren güldnen Haaren, ach weine nicht zu sehr, daß dir diß widerfahren, daß du ihr schönes Häupt, als ich wol selbsten wolt',

hinfort nicht zieren wirst! Erhole deinen Mut!

Dich hat kein loser Dieb bei schwarzer Nacht genommen,
du bist viel weniger in Räuber Hände kommen:
dir war ein junges Blut von ganzem Herzen gut.

Denn als er suchte Luft in heißen Liebespressen, 10 er sahs und hub dich auf. Kupido lachte dessen und sprach: Nun darf ich fort gar keiner Pfeile mehr.

Der, der die Nadel nahm, wird sich ihm selbst berücken und sein forthin ein Raub. Wenn er nur wird erblicken den Raub, den falschen Raub, wird er sich stechen sehr.

### 5. Auf die güldene Haarnadel.

Daß du ihr güldnes Haar noch güldner denkst zu machen, du zwar auch reines Gold, eracht' ich Nichts zu sein, du, bleiche, borgst von ihr selbst deinen schwachen Schein. Was unterfängst du dich so einer hohen Sachen? leg deinen Hochmut hin und bilde dir nicht ein! auch Titan hält sein Gold für ihrem nicht für rein'.

Er schämt sich aufzustehn, wenn er sie schon sieht wachen.

Vergnüge dich an dem, daß sie dich würdig schätzt,
10 und aus geheimer Gunst dich in die Zöpfe setzt.
Von dannen schau dich nm, als einem hohen Zimmer.
Erblickest du denn mich, so denke deiner Ehr'
und meiner Nichtigkeit, als der ich nimmermehr
darf küssen diesen Ort, den du doch tritest immer.

# 6. Auf ein Bildnüß der Histori von Hero und Leandern. Aus dem Französischen.

Leandern bin ich ganz in meiner Liebe gleich, empfindend, wie auch er, viel tausent harter Plagen. Die Wellen und der Wind, die hießen ihn verzagen. An so viel Herzensangst bin auch ich, Armer, reich.

Kein Wetter, keine Furcht, kein Tod, der macht' ihm bleich. Er mußte dennoch sich nach seiner Liebe wagen. So will ich unverwandt auch auf mein Liebstes jagen. Tut, Feinde, was ihr wollt, was frag' ich wol nach euch?

In Einem scheinen wir nur nicht sein zu vergleichen;
10 sein liebliches Gestirn', als fester Liebe Zeichen,
kunt' ihm für Wind und Tod sein kein Behältnüß nicht;
du mehr als götlichs Licht zwei himlischer Laternen,
machst, daß der Sturm und Strom an mir verspielen lernen
zuwider aller Macht, die sich an mir zerbricht.

# 7. Zum Abschiede, als einer von der Liebeten verreisele. Auch nach demselbigen.

Ade! Du hartes Wort! Mit Furchten muß ich scheiden, mit Sorgen muß ich weg.- Denn wie man sonsten spricht, so pflegt Abwesenheit zu löschen aus das Licht, das angestecket ist im Herzen unsrer Freuden.

Brum weil mir diese Furcht erregt ein solches Leiden, das mich vorher stößt an, so tu ich unrecht nicht, daß ich ein Tränenbad gieß auf mein Angesicht, ob nicht ein Fremder sich für mich an euch mag weiden. Doch scheid' ich anders nicht, als auf des Vogels Art, 10 der, weil er durch das Garn zuvor gefangen ward, so oft zurücke muß, so oft er auf begehret.

Lieb, euer Angesicht ist mir an Bandes Stat, da mein gefangner Geist sich ein verwirret hat, daß, wo ich auch nur bin, er wieder zu euch kehret.

# 8. In ihrem Abwesen. Auf deroselben Augen.

Ihr irdne Sonn' und Mon, ihr meiner Augen Augen, wo laßt ihr euren Mich? Seht ihr mich gar nicht an, ach, ach! so ist es ganz und gar um mich getan! Ich regne für und für mit scharfer Tränen Laugen.

Für mich wil ganz kein Licht, als nur das eure, taugen. Der Mittag wird zur Nacht. Ihr, ihr habt Schuld daran, daß ich sonst keinen Glanz, denn euren, sehen kan, und dessen Kraft von euch, als Brunnen, aus muß saugen.

Ich seh' und bin doch blind, ich irre hin und her,
ich weiß nicht, wo ich bin, in diesem finstern Meer.
Erscheint, erscheint mir doch, ihr funkelnden Laternen,
ihr Brüder Helene, und zeigt mir euer Licht!
Wo nicht, so hilfet mich ganz keine Flamme nicht.
bei Tage kein Mittag, bei Nachte keine Sternen.

## 9. Als sie ihn umfangen hielte.

Wo ist nun meine Not, mein tötliches Beschweren, das mich vor kurzer Zeit kein Wort nicht machen ließ? Wo ist die Traurigkeit, die mich verzagen hieß, die Seufzer, der Verdruß, die siedenheißen Zähren?

Ists müglich, daß es sich so balde kan verkehren und anders gehn mit mir? Was mir der Tod einblies und mit vergister Angst an mein schwach Herze stieß, das kan und wird mich nun und nimmermehr gesähren.

Schatz, deiner Treflichkeit ist dieses zuzumessen, 10 die auch die Sterbenden des Todes läßt vergessen.

Umfang mich stets also, o Ärztin meiner Seelen, so wird mich nimmermehr kein Schmerz mehr können quälen.

## 10. An seine Tränen, als er von ihr verstoßen war.

Fließt, fließt so, wie ihr tut, ihr zweier Brunnen Bäche, fließt ferner, wie bisher mit zweimal stärkrer Flut, fließt, wie ihr habt getan und wie ihr itzt noch tut, daß ich mich recht an der, die euch erpresset, räche.

Fließt immer Nacht und Tag, ob sich ihr Sinn, der freche, der feindgesinnte Freund, das hochgeherzte Blut, das mich um dieses haßt, dieweil ich ihm bin gut, durch eine Stetigkeit und große Stärke breche.

Die Tropfen waschen aus den festen Marmelstein, 10 das weiche Wasser zwingt das harte Helfenbein, auch Eisen und Demant muß feuchten Sachen weichen.

Fließt ewig, wie ihr fließt! Es ist ja müglich nicht, daß einst der Harten nicht ihr fleischerns Herze bricht, das lange keinem Stahl' und Steine sich mag gleichen.

# 11. An ihren Mund, als er sie umfangen hatte.

Itzt hab' ich, was ich will und was ich werde wollen. Du Wohnhaus meines Geists, der als zu einer Tür' itzt ein, itzt aus hier geht; ihr güldnen Pforten ihr, die auch die Götter selbst um Schöne neiden sollen,

ihr hohen Lippen ihr, die ihr so hoch geschwollen von feuchter StBe seid, itst hab' ich eure Zier, das Wesen, das man selbst dem Leben setzet für, dem täglich wir ein Teil von unserm Leben zollen.

Ihr Bienen, die ihr liegt an Hyblens stillen Britsten 10 und saugt die edle Milch, den Honigreif mit Lüsten, hier, hier ist mein Hymet. Komt, fliegt-zu mir herein.

Seht, wie das hohe Tun, das trefliche, das starke, das der Mund meinem gibt, sich regt in Seel' und Marke! Ach! daß mein ganzer Leib doch Nichts als Mund solt' sein!

# 12. Er redet der Liebston Augen an, die er umfinge.

Ihr seid es, die ihr mir die meinen machet blind, ihr lichten Spiegel ihr, da ich die ganzen Schmerzen leibhaftig kan besehn von mein und fhrem Hersen. Ihr Werkstat, da die Gunst die guldnen Füden spinst, darüber Meister ist das kluge Venus-Kind, ihr, meine Sonn' und Mon, ihr irdnen Himmelskerzen, in welchen Lust mit Zier und Schein mit Glanze scherzen, ihr seid es, die mir mehr als alle Schätze sind!

Ihr Räuber meines Lichts und dessen Wiedergeber,
to von euch zeucht Amor ein und aus in meine Leber,
als sein natürlichs Haus. Ihr beide tut mir kund,
ihr stummen Redner ihr, worvon ich itzt noch sunge:
verschweigets gleich ihr Mund und sagts nicht ihre Zunge,
ihr sagt es ohne Zung' und redets ohne Mund.

#### 13. Auf ihre Gesundheit.

Was ich schlafe, was ich wache,
was mir träumet für und für,
was mir Anget macht, was Begier,
was ich lasse, was ich mache,
was ich weine, was ich lache;
was ich nehm' an Kost zu mir,
schreibe, lese, denke hier
die und die und diese Sache,
was ich nicht tu, was ich tu,
Nichts und Alles, reis' und ruh',
Anget und Freuden, Lust und Schmerzen,
dieses Alles, Alles das
tu ich hier ohn' Unterlaß
auf Gesundheit meines Herzen.

5

10

#### 14. An ihren Spiegel.

O du drei viermal mehr Glückseliger als ich, der du der Liebsten Glanz in deinem Auge trägest und selbst zu lieben sich das schöne Kind bewegest, daher sie nur wird stolz, sieht weit hin über mich, giebt ihre Gunst ihr selbst und achtet mehr auf dich, in dem du bist bemüht und höchsten Fleiß anlegest, daß du dich, wie sie sich, an allen Gliedern regest, durch dich schaut sie sich an und redet selbst mit sich.

Du rechtes Freudenwerk von früh an bis zu Nachte,

10 Wie mach' ichs, daß ich sie doch einmal so betrachte,

Nemings deutsche Gedichte.

32

als wie du allzeit tust? So mein' ich, kan es gehn, versuch es einen Tag und gönne mir dein Glücke, und daß ich wieder gleich in ihre Blicke blicke, so laß diß Auge hier an deine Stelle stehn.

#### 15. Er redet sich selber an.

Was ist es denn nun mehr, daß du so hungrig bist viel Länder durch zu sehn bei Regen, Frost und Hitze, durch Wildnüß und durch See zu kommen an die Spitze, wo Leute, die man ehrt? Ernährst du, was dich frißt, die Faulheit dieser Zeit? Vernimst du noch die List des leichten Wahnes nicht, wirst willig arm vom Witze an Mangel reich zu sein? Bist keinem Stande nütze? Bleibst allzeit ungeehrt und ewig ungeküßt?

War dieses nun dein Zweck Sophien so zu hassen,
10 Olympen Feind zu sein, Hygeen zu verlassen?
Tu Rechnung von dir selbst, von dir und deiner Tat!
Doch, du bist wider dich. Die Sehnsucht fremder Sachen,
was wird sie dermaleins noch endlich aus dir machen,
weil auch dein eigner Rat bei dir selbst Stat nicht hat?

#### 16. An die Bienen.

Schlagt eure Werkstatt auf in dieser Linden hier, die hohl ist von Natur, ihr Honigmeisterinnen. Die Aue hier, durchnäßt mit so viel kalter Brünnen, die bringt gesundes Gras und feisten Klee herfür.

Hier wirket euer Werk, das süße, nach Begier.

Hier pfleget oft zu gehn der Preis der Venusinnen,

Konkorda, meine Lust, die ganz mein Herz hat innen.

Weil ich sie lassen muß, so wachet ihr bei ihr.

Geschieht es, daß vielleicht ein Ander ihr schleicht nech, 10 indem sie bei euch ist und diesen schönen Flüssen, und will mit Hinterlist ihr süßes Mündlein küssen,

das euch auch süßer macht, so sollt ihr meine Schmach, ihr Feinde der Gewalt, aus rechtem Eifer rächen und diesen frechen Mund alsbald zu Tode stechen.

#### 17. An Dorinnen.

Die Amarellen hier, die Oepfel, diese Pfirschen, las Amor für sich selbst aus seiner Mutter Schoß und legte sie bei sich in den betauten Moß.

Sein Gartenman, Priap, brach ihm auch diese Kirschen, die aussehn wie dein Mund und ohne Kernen knirschen. Diß alles trug das Kind auf einer Schalen bloß.

Ich kame gleich darzu, da man den Lustwald schloß, der ringsum wird verwacht mit Gemsen und mit Hirschen.

Er lachte mich halb an und bote mir die Schüssel.

10 Da sprach er: Nim es ganz und hier ist auch der Schlüssel, besuch' uns, wenn du wilt. Lieb, dieses send' ich dir.

Gefällt es dir wie mir, so laß uns ohne Säumen noch heute gehen hin zu solchen süßen Bäumen. Bringst du die Schüssel nur, der Schlüssel ist bei mir.

#### 3. Bei deroselben Geschenke. Er redet ihre Hände an.

Ihr schwesterliches Paar der klügsten Künstlerinnen, so feurig sind an Witz' und vom Verstande heiß, dergleichen Gaben man an nicht viel Orten weiß, habt Dank, habt, Edle, Dank für euer gut Gesinnen.

Für dieses, das mir selbst die Götter selbst mißgünnen, habt hohen, großen Dank. Der euer weise Fleiß verdienet euch bei mir für allen Meistern Preis, die ie gewesen sind, sein und sein werden künnen.

Empfind' ich solche Lust von eurer schönen Kunst 10 und macht mir euer Werk, das edle, solche Gunst, wenn ich so weit von euch bin leiblich abgerissen

was, meinet ihr, muß da für Freude mir geschehn, wenn ihr euch, Zarte, mir nach Willen laßt besehn, wenn ich euch lieben mag, mehr, wenn ich euch darf küssen?

### 19. Als er vergeblich nach ihr wartete.

Und tötest du mich gleich, so bist du doch mein Freund, ob diß Verlangen zwar, das ängstliche, das schwere, nichts Anders bald wird tun, als was ich so begehre.
Mein Leid dringt in die Luft, kein einigs Sternlein scheint.

Der Himmel treuft mir nach, was ich ihm vorgeweint, die Winde seufzen so, wie ich sie seufzen lehre.

Doch hab' ich keinen Sinn, der dir zuwider wäre.

Hab' ich, Trost, dich nicht lieb, so bin ich mir selbst Feind.

Hier wart' ich, teures Blut, vor deiner tauben Schwellen, nein! sondern daß mich hier der nahe Tod reiß' hin.

So wird es denn geschehn, daß du, wenn du zu Morgen mich sehn wirst, daß ich kalt und ganz gestorben bin, mit neuem Leben mich zur Strafe wirst versorgen.

#### 20. Von Salvien.

So anders sicher ist, was in die leise Ohren
der Lüste wird gesagt, wenn bei geheimer Nacht
um sein geliebtes Haus ein muntrer Buler wacht,
der viel redt, doch mehr denkt, ich hab' es oft verschworen,
zu lieben keine mehr, weil Eine war verloren,
die ich mir, wie sie mich ihr hatte zugedacht,
sie aber, Salvie, die liebe, hat gemacht,
daß ich den harten Sinn zu ändern hab' erkoren.

Verzeihe dieses mir, du selige Rubelle,
10 daß ich mir Salvien erwähl' an deine Stelle.
Ich sah' ihr Antlitz an, ihr Häupt, ihr güldnes Haar,
ihr Reden, ihren Gang, wie wol ihr Alles ließe.
An Salvien war ganz, was an Rubellen war,
ach! daß doch Salvie nur auch Rubelle hieße!

### 21. Er bildet ihm ein, als sehe er sie vor sich

Willkommen, süßer Gast, du Balsam meiner Wunden! Wo kömmst du itzund her? Mein Schatz, umfange mich! Was hältst du mich doch auf, warum versteckst du dich? Wo bist du? Komm doch her, ei! komm doch her von Stunden!

Ach wie zu rechter Zeit hast du dich her gefunden! Wie? Ist sie wieder weg? Was täuscht sie mich und sich? Dort ist sie! Aber was? Wie ist mir? Schlummer' ich? Sie war es aber doch? Wie, ist sie denn verschwunden?

Ach, melde doch ein Wort! Hier bin ich! Wo bist du?

10 St! nein. Ich höre Nichts. Wie geht es hier denn zu?

Sie stunde ja vor mir, ich bin ja nicht verrücket!

Ach nein! Itzt find ich mich. Sie war es leibhaft nicht.
Es war ihr Widerschein in meiner Augen Licht',
in welche sich ihr Bild, das schöne, hat gedrücket.

# 22. An den Abendstern, daß er ihn belde zu ihr bringen wolle.

Geh' auf doch, geh' doch auf, du hellester der Sterne! Der Klytemnestern Sohn, der müde sieht nach dir, komm, Ruhfreund, lös' ihn ab. Diana scheint dir für, daß ihr Volk seinen Gang von deinem Laufen lerne.

Trit, Hesperus, trit auf und stelle dich ins Ferne.
Die mir um deine Zeit gerufen hat zu ihr,
steht vor dem Fenster schon und wündschet sehr nach mir.
Komm, führe mich zu ihr, bei der ich bin so gerne.

Der sinkend' Abend fleucht, die dunkle Nacht fährt aus.

10 Der finstre Schatten schleicht um Thetis blindes Haus,
die müde Welt schläft ein, die muntern Lüfte wachen.

Wo bleibst du? Ja, du könmst. So leite mich denn hin. Ich werde nicht eh' froh, als bis ich bei ihr bin, die auch die Traurigkeit selbselbst kan frölich machen.

### 23. An die Nacht, als er bei ihr wachete.

Wie aber eilst du so, du meiner Schmerzen Rast?

Deucht michs doch, daß ich kaum auf eine Viertelstunde allhier gesessen bin bei diesem Rosenmunde, der meinen machet blaß; so merk' ich, daß du fast

dich an die Hälfte schon von uns entzogen hast. Kehr um und halte Fuß und gib uns Zeit zum Bunde, den wir hier richten auf von ganzem Herzengrunde, kehr' um und sei bei uns ein nicht so kurzer Gast.

Dein Sohn, der sanfte Schlaf, schleicht durch das stille Haus wund streut die leise Saat der Träume häufig aus, darmit du länger kanst bei unsrer Lust verweilen.

Verhäll' uns in ein Tuch, bis daß das dunkle Licht des halben Morgens dir durch deine Kleider bricht, denn ist es Zeit, daß wir mit dir von hinnen eilen.

# 24. An Amorn, wie er wolle von ihm abgebildet sein.

Lauf, Amor, suche bald dein Reißzeug zu der Hand, bild' Augen, welche stets mit blassen Tränen quellen, mal' Wangen, die der Tod heißt seine Mitgesellen, mach' einen bleichen Mund und truckner noch als Sand, ein Herze, welches steckt die lichte Loh' in Brand, die Hände lasse sich den Schmerzen gleiche stellen, die Püße matt und krank und die sich selbsten fällen, daß menschlich werde Nichts als die Gestalt erkannt.

Diß nim und bring' es bald zu meiner Filidorden, 10 von welcher Schönheit ich so ungestalt bin worden, ich weiß, sie kennt das Bild, so balde sie's erblickt.

Und daß sie desto eh' zur Güte sich mag kehren, so zeichne straks hierbei und neben diesen Zären auch meine Seufzer an, die ich nach ihr geschickt!

### 25. An Chrysillen.

Gold ist dein treflichs Haar, Gold deiner Augen Licht, Gold dein gemalter Mund, Gold deine schöne Wangen, der Hals, die Brust, der Leib und was uns macht Verlangen, Gold ist die Rede selbst, die deine Zunge spricht,

Ach! daß sich doch mein Herz an dieses Gold gehangen!
Gold suchet Iedermann, Gold läßt sich noch erlangen.
Dich, du des Goldes Gold, kan ich erlangen nicht.

Chrysille, güldnes Bild und güldner noch als Gold,

dein mehr als güldner Preis ist mehr als Gold verzolit.

Dis hat nicht so viel Gold in allen seinen Schätzen,

so viel nicht Jupiter, der alles Gold aufhäuft.

Wenn du dich hältst so hoch, als sich dein Wert beläuft,

so kan dich Niemand nicht, als du dich selbst bezalen.

# 26. Auf einen Gedenkring.

Ring, an dem schlechter Nichts als Gold zu achten ist, Ring, der du billich hast den Namen von Gedenken, Ring, der du gehest hin der Liebsten dich zu schenken, Ring, es ist fast zu hoch, auf was du dich benrühst. Ring, schaue zu, daß du dich etwan nicht versiehst, Ring, der du meiner Lust den Finger solt umschrenken. Ring, traust du dir, ihr Herz in Gunst mir zuzulenken, Ring, an dem sie die Schrift der Qual des Herzens liest?

Ring, an Vermögen arm, Ring, an der Kunst nit reich, 10 Ring, sieh' zu, daß dich nicht dein Vorwitz mache bleich. Ring, reise nun denn bin, Ring, reiche dich der Rechten,

Ring, nun zu guter Nacht! Ring, tut sie gleich wie du? Ring, folgt sie, was du sprichst? Ring, recht, so gehts wol z Ring, daß die Götter so von unserm Denken dächten!

### 27. An Osculanen.

Was, Osculane, was? Hat dir ein einzger Kuß, den ich doch von dir stahl mit deinem halben Willen, als du dich hattest umverwandt nach Telesillen; hat dir derselbe Kuß erwecket den Verdruß,

daß du mir auch nicht dankst auf meinen Ehrengruß? Du kehrst dein Antlitz weg, tust unter dem verhüllen, als sehest du mich nicht die Ehre dir erfüllen. Denk, Osculana, denk, wie mich diß krenken muß.

Es sei, ich habe Schuld. Doch tust du mir zu viel, 5 daß dein erweckter Zorn sich ganz nicht legen will. Ach, Schöne, schone doch so hart mich anzutasten.

Hat dich mein Mund erzürnt, so straf' ihn nach Gebür', und laß ihn für den Geiz, so lang' es recht ist, fasten. Gönn' aber unterdeß doch nur ein Auge mir!

### 28. An Miranden.

Wer muß, Miranda, sich nicht wundern über dir? An Schönheit bist du mehr als menschlich anzuschauen, so tugendhaft, so keusch, daß dich auch selbst die Frauen mit Lust gewinnen lieb und seufzen für Begier

mit dir bekant zu sein. Ich lobe deine Zier, die nichts Gemeines hat. Will dir denn Niemand trauen, will kein Geselle denn auf deine Treue bauen? Das wundert mir noch mehr, das kömmt mir seltsam für.

Mich dünkt, ich gläub' es nicht, daß du nicht Freiers gnu-10 gehabt hast und hast noch. Sie stehen auf den Sprung und treten immer ab, weil immer Ander kommen.

Wer aber hat denn Schuld, sie oder Jungfrau du?

Immittelst nimt dein Glanz nur ab, dein Alter zu.

Du wirst zu viel geliebt, zu wenig doch genommen.

#### 29. An seine Desiderien.

Ach Desiderie, das macht der erste Tanz, den ich mit dir getan, daß ich so nach dir denke und, weil du nicht bist da, mich sehr und herzlich kränke, das macht der erste Tanz, da deiner Augen Glanz,

Itzt, da ich mich vorhin selbst in die Grube senke, machst du mir noch mehr Not durch dieses dein Geschenke, in dem dein Atem lebt, durch diesen Rosenkranz.

Komm, mein Verlangen, komm, wie du mir denn beineben 10 durch eine stille Post läßt zu vernehmen geben, komm, mein Verlangen, komm: Ich bin schon, wo du wilt, wo Chloris Blumen streut, Pomona Öpfel bringet, wo um das Lusthaus her die Schaar der Vögel singet und der cristalne Quell aus reichen Adern trillt.

# 30. Über einen gewissen Ort.

Hier, da der kalte Quell aus starken Adern dringet und durch das stille Tal mit sansten Rauschen trillt, da beides User ist in Blumen eingehüllt, da manch' Hamadryas mit mancher Orkas springet,

hier, da die Nachtigal die süßen Lieder singet durch diesen langen Pusch, der ein gesunder Schild für Phöbus Eifer ist, da nichts als zahmes Wild in feister Weide scherzt und um die Bulschaft ringet,

hier, der Ort, dieser ists, da mich das erste Mal 10 Theophile umfing' und küsset' ohne Zahl. Hier dieser ists, der Ort, der mich so glückhaft machte.

Für dieses wündsch' ich ihm, daß diese seine Zier, in der ich meine Lust, die höchste, noch betrachte, die in und um ihn ist, ihm bleibe für und für.

# 31. An die Koppel.

Du Lustplatz der Natur, von dem als einer Zinnen sie hier die Dryaden sieht bei den Faunen gehn, da die gerühmte Stadt in güldnen Spitzen stehn, dort ein durchfloßnes Feld mit vielen süßen Brünnen;

am meisten, daß sich hier die weißen Najadinnen um dich, du grüner Belt, mit feuchter Lust verdrehn, wenn auf ihr feuchtes Haar die trucknen Westen wehn, das sie hier kämmen aus und artlich abesönnen.

Sei, Landsman Rosental, berühmt bei deiner Stadt, die aus der Pleiße mir oft zugetrunken hat, auch Hargen hat des was, was dir ist gleich zu schätzen, so einen schönen Pusch, so einen Blumenplan, so viel von aller Lust, als du hast um und an; so schöne Jungfraun auch; Eins Allen vorzusetzen.

## 32. Er betrachtet ihre Schönheit und Treue.

Du treue Schönheit du und auch du schöne Treue, die ihr den zarten Leib und edlen Geist besitzt, ihr Schwestern gleicher Kraft, die ihr mir das beschützt, worüber ich mich stets mit höchsten Freuden freue,

was sag' ich doch von euch, daß euch und mich nicht reue? Ihr starke Göttinnen, habt mir den Sinn erhitzt, daß mir auf dieser Welt nichts als nur Eine nützt. Sie ists, an der ich mich ohn' Unterlaß verneue.

Die zarte Schönheit folgt der Flucht der schönen Zeit, die feste Treue geht den Weg der Ewigkeit, die Schönheit macht mir Lust, die Treue Trost zu leben.

O wie ein göttlichs Mensch ist diese, die euch hat! O wie ein Menschgott auch wird der, dem in der Tat wird diese schöne Treu' und treue Schönheit geben!

#### 33. Dreien Schwestern.

So freundlich, so geneigt, so gütig an Geberden, so zart, so tugendhaft, so götlich um und an, als keine Göttin nicht geschätzet werden kan, so hochbegabt seid ihr, ihr Gratien der Erden, die durch die Himlischen mehr himlisch täglich werden, die ihre Schwestern sind. Es glaubt es Iederman, daß die Vollkommenheit sich ganz in euch vertan und muß es auch der Neid bekennen ohn' Beschwerden.

Euphrosyne ist keusch, Thalia zart und schöne,

10 Aglaia from und gut. Diß liebliche Getöne
von so viel Tugenden macht eine Harmonei
mit solcher Treflichkeit in euren dreien Leibern,
daß Orpheus sich befragt bei allen klugen Weibern,
ob seiner Harfen Klang in euch verwandelt sei?

#### 34. Der Keuschen.

Wenn sich die Götter auch befreien gleich als wir, so nähme dich der Schmuck auch selbst zu seinem Weibe, dieweil die Keuschheit wohnt in einem solchen Leibe, in welchem sind gleich hoch die Tugend und die Zier,

der Geist und die Gestalt. Wie seltsam ist diß hier!

Denk, Jungfrau, daß ich nicht was Ungemeintes schreibe
und dich berede des, was ich mir selbst nicht gläube.

Dein Zeugnüß bist selbst du. Du sprichst es selbst von dir.

Die schönste Schönheit ist ein züchtiges Gemüte;

10 was eine Jungfer ziert, das wohnet im Geblüte.

Das Ander, was das Volk für schöne hält und heißt,
der Seelen Überzug, der Leib pflegt oft zu triegen.

Da ist ein schöner Leib, da ist ein schöner Geist,
wenn sie als hier den Glanz von wahrer Schönheit kriegen.

## 35. Der Schönen.

Nicht, daß du schöne nur alleine soltest sein; du bist auch keusch, auch from, wie deine Schwestern beide, die schön auch sind wie du. Trutz allem Haß' und Neide, an den drei Stücken kommt ihr gänzlich überein.

Doch schreib ich, Schöne, dir hier zu nur einen Schein und nenne dich nach dir, nicht etwan dir zu Leide, nein, sondern daß ich nur die Namen unterscheide.

Sonst seid ihr ganz gleich eins, gleich from, gleich kensch, gleich rein. O Jungfrau, sonst zu Nichts als Tugend nur geboren, in welche Zier und Zucht zusammen sich verschworen, verzeih mir diesen Fehl, du götlichs Menschenkind, daß ich dein würdigs Lob nicht würdig kan erhöhen, von dem die Suada selbst mit Willen muß gestehen, daß tausent Zungen ihr hierzu zu wenig sind.

#### 36. Der Frommen.

Die Schönste heißest du, wenn Schönheit schöne macht, die Keuscheste von Zucht. Doch laß' ich mir behagen, dir von der Frömmigkeit den Namen anzutragen, die aus den Augen dir mit kluger Einfalt lacht.

Mund trifft mit Herzen zu. Der Schönheit sanste Pracht gibt deiner Demut nach. Es kommen Viel' und fragen, wie kan ich ihnen doch was mehr und bessers sagen, als was sie hatten schon bei sich von dir gedacht?

Dein Ansehn redt für dich, das sittige, das liebe,
10 in welches die Natur die Treflichkeit ganz schriebe,
die in der Seelen liegt und hell erglänzt, wie sehr
sie auch sich in sich hält. An Menschen nur sind Mängel
und was verwerflich ist. An dir, du reiner Engel,
ist ganz Verwerflichs nichts, ist ganz nichts Menschlichs mehr.

# 7. Auf die von ihnen Dreien ihm übersendete Krone.

Sei stolz, mein würdigs Haar, das ist der teure Kranz, den nach Apollen dir drei Charitinnen schicken, dich mit verdienter Zier der Ehren auszuschmücken für dieser Verse Preis, der mir des Monden Glanz

nach Phöbus seinem gibt. Ich bin es unwert ganz, des Schmuckes dieses Ruhms. Ich nehms mit tiefem Bücken und halbem Willen an. Und, weils so wol will glücken, so will ich gerne gehn mit an der Musen Tanz.

Wilkommen, edles Werk, voll götlicher Geberden,
10 von dem die Geister mir nun wieder himmlisch werden.
Der stärkende Geruch, der kraftgefüllte Schein,
da tausent Amorn sich bald zeigen, bald verkriechen,
macht einen stillen Zank in meinem Sehn und Rüchen.
Soll ich Katullus mehr, soll ich mehr Argus sein?

#### 38. Auf ein Kleinot.

Laß, Liebste, laß der Welt, der armen, ihre Schätze, 10 das wird nicht weit geholt, darau ich mich ergetze.

Auch ists was solches nicht, dran man viel wenden muß.

Du hast es allezeit bei dir, mein ander Leben, darvon ich leben kan. Je mehr du mirs wirst geben, je mehr behältst du es. Was ist es denn? Ein Kuß!

#### 39. Auf ein Armband.

Zwar daß dein teurer Wert an Perlen, Gold und Seide, bei mir, o liebes Band, in hohen Würden ist, das kömmet darvon her, daß du dich so bemühst mir durch die Treflichkeit zu schaffen höchste Freude.

Doch, mein' ich, übertrifft (nicht nachgeredt zum Neide) den Wert die edle Kunst, von der du gleich als blühst, wenu du mit solcher Zier in mein Gesichte siehst, so bin ich, den du hältst, ganz frei von allem Leide.

Iedoch wie hoch der Wert, wie groß auch ist die Kunst, 10 so halt' ich höher weit, weit größer diese Gunst, daß hier stehn unterstückt der Treusten teure Haare.

Weg Perlen, Seide, Gold und was von Fernen kömt, weg, was von schöuer Kunst den edlen Namen nimt, hier ist und von Natur weit eine bessre Ware!

# 40. An das agsteinerne Armband.

Der, so gelesen hat am Strande seiner Preußen den Ursprung deiner Zier, du kostbarlicher Sand, und der auch, welcher hat die Kost an dich gewandt, daß du ein edler Schmuck der Arme soltest heißen, s müß allzeit glückhaft sein! Auch ich will mich befleißen, den ungelobten Belt, dein grünes Vaterland, zu rühmen überhoch und hier durch diese Hand, die etwas Ewigs kan, der Sterblichkeit entreißen.

Bist du ein Tannenharz, durchs Meersalz und Apollen in die Gestalt gebracht, das viel beweisen wollen, mehr aber gläuben nicht, ich laß' es itzt darbei.

Du seist, aus was du seist, so muß doch, wenn wir fragen, Guinee und Peru auch wider Wollen sagen, daß dein Schein güldner noch als ihres Goldes sei.

#### 41. An ein anders.

Auch du wilst mir ein Pfand auf ihre Treue sein, an der ich niemals doch bei mir gezweifelt habe? Was denkt sie doch, mein Lieb, daß sie dich fertigt abe? Hab' ich doch, wie auch sie von mir mein ganzes Mein,

vorhin ihr ganzes Sie. Doch sprich nur zu mir ein und ziere mich mit dir. Du mehr als edle Gabe, solst auch mit dieser Hand, der deinen, gehn zu Grabe, wenn mich bedecken soll mein blasser Leichenstein.

Was send' ich ihr für dich? Gold ist für sie zu schlecht, 10 kein edler Stein, wie wert er ist, bezalt dich recht. So ist ihr auch nicht lieb, was lieb ist aller Enden.

Ich seh' in und um mich, nichts ist um und in mir. Und hätte sies nicht schon, so wolt' ich stündlich ihr mein eignes Herze selbst zu eigen übersenden.

## 42. Auf die demantnen Armbänder.

Die Arme scheint ihr zwar von außen nur zu binden, da ihr das Herze doch von innen mehr verstrickt.

Ihr seid der Hände Pracht, als die ihr herlich schmückt, doch mehr der Seelen Qual, die schmerzlich muß empfinden, wie eure kalte Glut das Eis auch kan entzünden, das manchen Sinn macht stolz. Ihr werdet ihr geschickt. Sie, das geliebte Mensch, wird selbst aus ihr entrückt und, die euch stets besitzt, kan sich selbst nicht mehr finden.

Beschönt euch, wie ihr wolt. Auch dieser Plitz sagt frei. 10 der euer Gold macht blind, daß Lieb' ein Feuer sei, das auch die Herzen frißt, eh' als es wird empfunden.

Reich seid ihr und macht arm, macht finster, ob ihr gleißt; ihr seid doch, was ihr seid. Bleibt Bänder, wie ihr heißt. Lieb' einer noch so frei, so ist er doch gebunden.

# 43. An Amenen, als sie sich mit Angeln erlustirete.

Lieb, du hast deine Lust um diesen schönen Fluß, da manche Nais schwimmt, da Chloris mit Napeen um seines Ufers Rand und tausent Blumen gehen. Und daß der heiße Tag dir mache nicht Verdruß,

so beut die Weide dir zum Sessel ihren Fuß, zum Schirm' ihr laubicht Haupt. Die Etesinnen wehen. So siehest du vor dir die stummen Schaaren gehen, die deiner Angel auch verehren ihren Kuß.

So spielst du, schönes Kind, und lässest unerwogen, 10 was für Gedanken mir hier werden zugezogen. Gleich so spielt Amor auch mit mir und kränkt mich frisch.

Sein' Angel ist das Lob von deiner edlen Tugend, das Garn der Augen Licht, die Rute deine Jugend, die Speise deine Zier und ich der schwache Fisch.

# 44. An ihr Herze, in ihrer Krankheit.

Ach wehe dir und mir, o Brunnen meiner Zären! die Hitze, die dich kreischt, die treibet mir den Schweiß des kalten Todes aus. Mir wird für Kälte heiß von deiner nahen Brunst, dem feurigen Beschweren.

Was kanst doch du von mir, von dir ich Rat begehren?
Dein Feuer ist mein Frost; ich werd' ein kaltes Eis,
das zu entzünden nur und nicht zu löschen weiß.
Ach wehe dir und mir, daß wir uns so gestihren!

Macht nun die Hitze Frost und löscht des Eis nicht mehr?

10 Ach, widrige Natur, du scherzest unsre Schmerzen!

O gar nicht gleicher Tod zwei gleichgesinnter Herzen!

Doch wird uns seheiden Nichts und gürnt sie noch so sehr.

Der Tod, der macht uns gleich, wir sterben doch zusammen. Dein Feuer nehrt mein Eis, mein Eis nehrt deine Flammen.

#### 45. Nachdem sie wieder gesund worden war.

Nehmt diesen Dank von mir, ihr milden Götter, an, die ihr für unser Heil aus treuer Vorsicht wachet.

Amena, meine Lust, ist wieder frisch und lachet,
Amena, ohne die ich nicht gesund sein kan.

Was ihr ihr habt genutzt, das habt ihr mir getan.
Ich auch war krank in ihr; in ihr hab ich geachet,
und Beide habt ihr nun in ihr gesund gemachet.
Drum danken Beide wir, und denken ewig dran.

Die Worte sprach ich ihr bei ihren Schmerzen ein,

die sie mit eigner Hand in dieses Tuch gestücket

und nach berühmter Kunst mit Farben hat geschmücket,

das laßt für sie und mich euch stets ein Denkmal sein:
"Ein Leib, in welchem sind zwo Seelen krank gewesen,
ließ dieser hangen auf, nachdem er war genesen."

# An die Sonne, daß sie nicht eilen wolle, als er von ihnen in den Garten geladen war.

Diß wird euch sein ein Tag von vielen meiner schönen, die mir mein Glücke gönnt in einer fremden Welt. Die Schönsten rufen mir, die Schönsten um den Belt, die Schönsten rufen mir, Panomfe mit Amenen.

s So wird Siderie auch sitzen bei Filenen.
Wolan! Ich weiß den Ort, Priapus hat das Zelt
mit Grünem aufgesteckt und Flora hat bestellt,
wornach ein Mensch, wie ich, sich pfleget oft zu sehnen.

Freund aller Freundlichkeit, der du die Tage machst und unere Freude mehret, wenn du, o Klarheit lachst, halt deinen Wagen an von wegen meiner Wonnen! Halt, edler Facton, halt an und eile nicht! Gönn' unerer Frölichkeit ein nicht zu kurzes Licht. Diß bitten neben mir, o Sonne, so viel Sonnen.

# 47. An den Westwind, daß er sie zu ihm bringe.

Fleuch, feuchter Zefyr, aus, fleuch, wie nach deiner Flores du itzt noch pflegst zu tun, such meinen Aufenthalt, ob er bei deinem ist, durch diesen Tannenwald.

Such! wie du deine hast, so hab ich sie verloren.

Such sie und sag ihr das in ihre leise Ohren:
Dort ist er, der dich wündscht, du götliche Gestalt,
dort ist er, der dich hofft. Erfreust du ihn nicht bald,
so hat er seinen Ort zum Grabe schon erkoren.

Nim sie, so bald sie will, in deinen Blumenschoß, 10 daß keine trübe Luft auf meine Schönheit stoß', und hülle sie in dich und laß es Niemand wissen.

Hier wart' ich, meine Post, ich warte mit Begier, dich bald zu nehmen an, mit tausent Göttern hier, sie, meiner Augen Trost, mit hunderttausent Küssen.

#### 48. Auf den Sonnenschirm.

Nicht, daß sie den Verdruß der Sonnen ihr benehme, braucht meine Sonne dich, o du der Schönheit Schutz und Zaum der fremden Glut, nein! dieses ist dein Nutz, daß sich die Sonne nicht für ihrer Klarheit schäme

o und sich nicht etwa krank und gar zu Tode gräme für derer Treflichkeit, die ihrer auch beut Trutz.

Drum setzt sie dich vor sich. Dein frommer Schatten tats, daß du dem Himmel selbst und ihr auch bist bequime.

So bleibt die Sonne klar und ihre Schönheit ganz.

10 Durch dich, o Schiedemann, hat jedes seinen Glanz.

Ach, daß du solchen Dienst mir woltest nicht verschmäben!

Trit zwischen mich und sie. Ihr allzustarkes Licht kan mein verblendter Schein durchaus vertragen nicht. Welchs sterblichs Auge kan in diese Sonne sehen?

# 49. Er bittet sie zu sich.

Erfreue mich und dich, o Freude meiner Seelen, ohn' die ich traurig noch bei höchster Wonne bin.

Komm, du mein selber Ich, komm, Liebste komm dorthin, wo wir uns beiderseits oft pflegen zu verhölen.

Ich bin, Schatz, krank nach dir. Komm, laß mich nicht so quälen. Hier wart' ich deines Trosts, den du mir, o mein Sinn, alleine geben kanst, komm, meine Trösterin. Hier findest du und ich, was ich und du erwelen;

kein Gott, kein Mensch, kein Wild und keine Kreatur
10 ist hier, auch keine Luft, ohn' die alleine nur,
die ich, ich Seufzender, alleine nach dir schicke.

Tu's, Herze, sei bald hier! Kömst oder kömst du nicht, so höre, was zu dir dein eignes Herze spricht: Du bist mein größtes Glück' und größtes Ungelücke.

#### 50. An sie.

Den vielgefürbten Klee zu diesem Kranze hier hab' ich mit eigner Hand gelesen um die Wiesen, die für die schönsten hie von allen sind gepriesen, in welcher grünen Schoß du saßest neben mir

und deine Schwestern auch. Den, Jungfrau, send' ich dir, ein allzu Schlechtes zwar, nicht aber, daß du diesen auf dein so würdigs Häupt zu setzen mögst erkiesen. Für diesem Glanze stirbt der Blumen schönste Zier.

Es stunde Quendel zwar, auch Augentrost die Fülle und vielmehr Kräuter da, doch aber war mein Wille, nur das zu samlen ein, darvon die Biene liest

und wirkt den süßen Saft in ihren klugen Nestern. Es kam mir in den Sinn das Kleeblatt dreier Schwestern, an welchem, Freundin, du das werte Herzblatt bist.

## 51. Auf seiner Bulschaft Verreisen.

Mein Lieb gedenket weg. Was wündsch ich ihr vor Glücke? Sie meines Glückes Wundsch, mein Glücke selbst zeucht hin, mit ihr auch wird mein Sinn und ganze Seele ziehn, und ehe nicht sein hier, als bis sie kömmt zurücke.

Tuts, geht, begleitet sie, ihr Seufzer und ihr Blicke. Sagts, sagts, in was für Angst ich augenblicklich bin, so lange sie ist weg. Diß bloß sei mein Gewinn, wenn sie aufs Ehste sich zu ihrer Rückkunft schicke.

Immittels werd' ich oft vor diesem Fenster stehn, 10 den Weg auch, den sie kömmt, oft auf und niedergehn. und kranken Sehnens voll nach meiner Sonnen sehen.

Kömmt sie, sehts Alle denn, es ist mir kein Verdruß, mein erster Gruß wird sein ein öffentlicher Kuß. Ach, daß doch dieses nicht noch heute soll geschehen!

#### 52. Als sie wiederkam.

Die Lust hat ausgeweint, der Himmel läßt den Flor der schwarzen Wolken ab, der Sturm, der ist vorüber, der West besällt den Wald mit einem sansten Fieber, die hohe Sonne hebt ihr schöues Häupt empor

und führet mit sich auf der Blumen ganzen Chor.

Die Lust ist lustiger, die Liebe selbst scheint lieber,

und stellt sich itzund Nichts, als die Betrübnüß trüber,

die froh bei Trauren wird und tut sich nicht hervor.

Ich auch, wie krank ich bin nun in den funften Tag.
10 empfind' ein stilles Heil durch alle meine Glieder,
so daß ich, der ich vor in Ohnmacht ganz darnieder.

bei heißer Herzensangst in kaltem Schweiße lag, nun wieder Kost und Lust und frisch und froh sein mag. Woher kans anders sein, als daß mein Trost kommt wieder?

#### 53. An Kordolien.

Was hab' ich anders doch, Kordolie, an dir, als Leid, als Herzensangst, als ganz ein totes Leben, du, große Zäuberin, hast mir die Liebe geben, die einen süßen Haß erwecket stets in mir.

Du schlägst und heilest mich mit deiner starken Zier; du heilst und schlägest mich; ach, schone doch beineben: dein Trost auch macht mir Not. O friedsams Widerstreben, die Unlust auch von dir macht mir nach dir Begier.

Wolan, Kordolie, du mein gefurchter Trost, 10 und auch getroste Furcht, ich kans nicht Umgang haben, ich muß mich über dir an meinem Ekel laben.

Es scheint, Kupido hat so über uns gelost. Du bleibst Kordolie und kanst dich nicht verwandeln, und ich muß stets mit dir auf meinen Schaden handeln.

#### 54. An den Mon.

Du, die du standhaft bist in deinem Unbestande, steig; Hekate, herab; ich singe dir ein Lied, ein Lied von meiner Zier, die itzt auch nach dir sieht, ob ich schon bin sehr weit von ihr und ihrem Lande.

Komm, Berezynthie, zu dieses Stromes Rande, an dem ich geh' herum, da meine Hoffnung blüht, du weißt es, Delie, was itzt mit ihr geschicht, du weißt es, wie es steht um meine Salibande.

Komm, Phöbe, Tag der Nacht, Diane, Borgelicht, 10 Warsägrin, Liederfreund; komm, Lune, säume nicht; die ganze Welt, die schläft. Ich wache dich zu loben.

Stromfürstin, Jägerfrau, Nachtauge, Horngesicht', herab! itzt fang' ich an das süße Lobgedicht'.
Und kömst du nicht herab, so hör es nur dort oben!

#### 55. An Suavien.

Ich tät' es, Suavie, ich wartete nach dir die ganze halbe Nacht, gleich als du mir versprochen. Wie kams dann, daß du mir die Treue hast gebrochen? Immittels starb' ich fast für schmerzlicher Begier.

Zuletzte ließ ich dir noch einen Kuß alhier, für dem auch hast du dich aus Übermut verkrochen, wie sehr er dich gesucht bei einer halben Wochen. Itzt kommt er wieder matt und ohne Trost zu mir.

Die Ursach' hör' hitzt, dir sei zu Ohren kommen, 10 als hätt' ich Amnien in meine Gunst genommen; nein, Licht, nein, gläub' es nicht! Es leugt sich itzund viel.

Wie ofte wird gesagt, du meinest mehr als Einen. Ich höre, was ich muß, und gläube, was ich will. Du wirst es nimmermehr ja nicht so böse meinen.

# 56. Als sie sich nicht wolte trösten lassen.

Du sagst mir diß und das von dir und mir und dem, was einst der Zweck soll sein nach diesen langen Plagen. Itzt hastu dieses da, dort jenes hören sagen, und frag' ich denn darnach, so weißt du nicht von wem. o) Schöne, war ich dir von Herzen angenehm, ich weiß, du würdest nicht nach freuden Mähren fragen, die, wie sie mich bei dir, so dich bei mir verklagen, ich aber halte mich auf allen Fall bequäm.

Stell deinen Zweisel ab und laß die Leute lügen,
10 es wird zu seiner Zeit sich Alles müssen fügen.
Laß deinen starken Trost mein sestes Herze sein,
wie meinem deines ist. Und wenn ich bin geschieden,
so laß diß Einige dich sprechen stets zufrieden:
mein Herze steht bei Ja, wenn Alles schwört auf Nein.

# 57. Zur Zeit seiner Verstoßung.

Ein Kaufman, der sein Gut nur einem Schiffe traut, ist hochgefärlich dran, in dem es bald kan kommen, daß ihm auf einen Stoß sein Ganzes wird genommen. Der fehlt, der allzuviel auf ein Gelücke traut.

Mein Schiff, das ist entzwei, mein Gut ist weggeschwommen. Nichts mehr, das ist mein Rest, das machet kurze Summen. Ich habe Müh' und Angst, ein ander meine Braut.

Ich Unglückseliger! Mein Herze wird zerrißen, 10 mein Sinn ist ohne sich. Mein Geist zeucht von mir aus, mein Alles wird nun Nichts. Was wird doch endlich drauß?

Wär' eins doch übrig noch, so wolt' ich Alles mißen. Mein tenerster Verlust, der bin selbselbsten ich. Nun bin ich ohne sie, nun bin ich ohne mich.

# 58. An sein Verhängnüß, zur Zeit seiner Verstoßung.

Ja, wenn ich etwa nicht mit dir zufrieden wäre und schmähte deinen Rat, so ließ ichs billich sein, das du mir legtest auf so eine harte Pein, für der ich lieber tot, als krank zu sein begehre.

Schau doch die Marter an, in der ich mich verzehre. Wie lange soll denn noch diß Wetter schlagen ein? Und hast du denn für mich ganz keinen Sonnenschein? Ich bin darzu versehn, daß ich mich stets beschwere.

Ach mir! Du und mein Lieb seid eins nicht nachzugeben, 10 bis ihr mir tötet ganz mein schon gestorbnes Leben. Wie aber kanst du dir so stets zuwider sein?
Sonst Alles heißest du in stetem Wechsel geben.
Drei Dinge sind es nur, die ohne Wandel stehen:
dein Haß, der Liebsten Zorn, und diese meine Pein.

#### 59. An seine Schmerzen.

Wenn ihr mir, wie ihr dreut, auch tätet meinen Tod und hieltet einmal mir, was ihr mir stets versprechet, so wär' es Alles gut. Je mehr ihr aber brechet, was ihr mir stets sagt zu, je mehr hats mit mir Not.

Auweh, was bin ich doch, als mein selbsteigner Spott?
Ihr stärkt euch stets an mir, daß ihr mich stets mehr schwächet.
Die Waffen geb' ich selbst, darmit ihr auf mich stechet,
und daß ich werde blaß, so machet ihr mich rot.

O meine Peiniger, wie soll ich euch versönen? 10 Ich weiß, ihr habt Befehl von meiner Basilenen, daß ihr mich sperret ein in dieses harte Joch.

Ach, daß sie wüßte nur die kleinste meiner Nöten, so würde sie mich doch auf einmal lassen töten. Nun sterb' ich immerhin und sterbe nimmer doch.

#### 60. An den Steinbruch zu Revel.

Du Zaum des frechen Belts, dem deine starke Brust sich mänlich setzet vor, daß sich die Wellen brechen und in sich umgewandt sich an sich müssen rächen und kehrn den schwachen Zorn in leichten Sand und Wust,

der du dem Lande Schutz, der Stadt Zier geben mußt, der Stadt, so jenselt ist so reich an süßen Bächen, hier an gesalzner Sec, an Höhen und an Flächen, darinnen Harris wohnt, die Seele meiner Lust.

Ich ginge zu dir ein, du Lustberg der Silenen, wir mich meiner Liebesangst ein wenig zu entwöhnen, so gibst du mir an dir mehr Anlaß noch darzu.

Du bist zwar harte wol, doch kan dich Eisen zwingen. So lange müh' ich mich, ihr ist nichts abzubringen. Ihr festes Herze muß noch härter sein als du.

#### 61. An Dulcamaren.

Wie kan ich ohne Haß, dich, Dulcamara, lieben, du Bittersüße du? Bald bist du gar zu gut, bald, wenn ein schlechter Wahn ersteiget deinen Mut, so steht mein naher Tod an deiner Stirn geschrieben.

Sag', ob dir meine Pein denn also sanfte tut, ob dich mein Frohsein schmerzt? so weiß ich, teures Blut, daß ich bei Lust und Not die Maße mehr muß üben.

Wär' ich, wie du gesinnt, so könt' auch ich, wie du, 10 bei gleichem Mute sein inzwischen Müh' und Ruh, inzwischen Leid' und Lust bei einem Herzen stehen.

So, weil ich standhaft bin, weichst du ohn' Unterlaß. Wie kan es anders sein? Ich muß zu Grunde gehen durch dich, gehaßtes Lieb, durch dich, geliebter Haß.

# 62. Über Chrysoglossen.

Es sei! Ich habe Trost von ihrer Gunst gehabt, der süßen Lieblichkeit mit halber Lust genoßen; wer aber denkt auch das, was drunter war verschloßen; wie bald ihr, Schmerzen, doch die Freuden untergrabt,

und wie ihr, wenn ihr kompt, so langsam wieder trabt? Wer mißt die Tränen auch, die ich um sie vergoßen, die zweien Strömen gleich von beiden Augen floßen, wie manchen Herzensstoß, ihr Seufzer, ihr mir gabt?

Itzt seh' ich, daß es sind Kupidos alte Possen.

10 Der Pfeile hat er viel von aufangs her verschoßen,
die er ihm schneidet selbst, selbst fiedert, selbsten schabt.

Er gehe nun auch hin und sage Chrysoglossen, was mich vor so erfreut, macht itzt mich so verdroßen, sie kränket mich so sehr, als sehr sie mich gelabt.

# 63. Als er wieder mit ihr ausgesönet war.

Der Nebel ist vorbei, die Sonne scheinet wieder. Mein Lieb, das zornig war, das lacht mich freundlich an, so daß ich von sonst Nichts als Freude sagen kan. Ich fühle noch den Tod durch alle meine Glieder, die Wangen wurden blaß, die Augen sunken nieder, das Herze ward mir Blei. Nun denk' ich zwar daran, doch bin ich zwiefach froh, daß dieses ist getan, von altem Trauren matt, von neuen Freuden müder.

Der Zucker meiner Not, das Labsal meiner Pein
und was dem Kranken sonst pflegt recht gesund zu sein,
das Alles ist mir, Schatz, dein güldnes Angesichte.

Sonne meiner Lust, schein' ewig so, wie itzt.

Du bist die süße Glut, die meinen Geist erhitzt,

Voll dir, Glanz, nehm' ich Schein, von dir, Licht, werd' ich lichte.

#### 64. An Filotaten.

Ihr viel verweisen mir, ich lieb' ihr gar zu viel.

Ich selbst auch pflegs an mir oft in geheim zu schelten.

Was aber kan ich tun? Wer schützt sich vor Gewälten,
die stärker sind, als er? Ich bin ein einzigs Ziel,
an dem ein Jederman zum Ritter werden will.

Soll ich der Leute Gunst mit Liebe nicht vergelten?

Wer oft gehasset wird, der liebet selbst gar selten,
wer Lust zu Karten hat, den liebet auch das Spiel.

Ist jemand Freundschaft gram, der hasse mich um Lieben,
lieb' ihr noch so viel, als hier stehn angeschrieben.

Mein Lob wächst mit der Zahl. Dir aber, schönster Brand,
der tausent Sachen Glut, sei diß für andern allen

gelieim gesagt: Du bist Filotate genant,
und heißest, was du bist. Mehr darf mir nicht entfallen.

# 65. An Panomfen.

Es geht mir gleich wie dir. Wir haben gleiche Freuden und gleiche Schmerzen auch. Was uns bei Nacht' ergetzt, das eben ists, das uns den müden Tag verletzt.

Je süßer ist die Lust, je herber ist das Leiden.

Panomfe, das kömt her, daß wir uns also meiden. daß Keines unter uns ins Andre Treue setzt, daß Keins dem Andern sich an Liebe gleiche schätzt.

Drum wollen wir auch stets beisammen sein und scheiden.

Lieb, wie kan dieses sein? Was schweiget doch dein Mud?

Eins deiner Augen nur verrät dein ganzes Herze.

Drum rate dir und mir und unsrer beider Schmerze.

Was dich macht frisch und krank, macht mich krank und gesud.

Wilt du, als wie ich will, so ist gut Rat der Sachen:

Laß uns nur wachend tun, was wir im Schlase machen.

#### 66. An Siderien.

Du auch, Siderie, solst stehen am Gestirne bei meiner Basilen, die ich so hoch gebracht durch meiner Verse Schwung, darzu mir Flügel macht die, welche Vater heißt Diespiters Gehirne.

Auch du verdienest das, du himmelsschöne Dirne, weil aller Tugend Zier aus deiner Schönheit lacht, darum ich denn auch dich mir hatte zugedacht, um welches aber ich nicht mit den Himmeln zürne.

Sei willig, edles Bild, und schwing dich auf mit mir und stelle deinen Glanz dem Angelsterne für, daß, weil ich förderhin muß auf den Wellen schweben, die noch kein deutsches Schiff bisher gesuchet auf, nach dir, mein Leitstern, ich stets richte meinen Lauf. Bin ich denn ohne dich, so bin ich um mein Leben.

# 67. An eine Jungfrau.

Wenn dieses mein Sonnet sich des nicht dürste scheren, daß seine Nichtigkeit dir machte nicht Verdruß, o du der Neunen Zier, die um Olympens Fluß in kluger Einfalt gehn, du vierte von den dreien, die Föbi Mumen sind, so wolt' ich ihm verzeihen, daß es sich untersteht zu machen auf den Fuß und dir zu bringen an den meinen Ehrengruß, der unsrer Freundschaft dich aufs Neue will erfreuen.

Doch du wirst sehen nicht, wie schlecht mein Bote könmt,
oder einig seinen Wert von deinem Preise nimmt?
Gib ihm denselben Wink, mit welchem süßen Blicke
du neulich von mir gingst. Hör', Edle, was er spricht,
und laß ihn nur bei dir. Der Antwort darf es nicht.
Diß ist mir Antwort satt, wenn er nicht kömpt zurücke.

# 68. An einen gewissen Baum.

Ich will zu deiner Hut ein' eigne Drias stellen,
daß kein gehörnter Hirsch, kein Bär, kein wildes Schwein
zu stoßen sich erkühn' an dein bemostes Bein.
Und daß kein feindlichs Beil dich etwa möge fällen,
so steht Silenus hier mit zweien Mitgesellen.
Der Boden gibt dir Saft, der Himmel Sonnenschein
und dein gekraustes Haar soll stets durchsprungen sein
von aller Vögel Art, der lieblichen, der hellen.
Ich muß nun weit von dir, nun weit von der dahin.

Ich muß nun weit von dir, nun weit von der dahin, mit der ich unter dir oft froh gewesen bin, der schönen Basilen, die mir mein Herze quälet,

Von dem dein stummer Mund viel weiß und dennoch schweigt, darauf dein grüner Arm mit allen Fingern zeigt und ein bewegter Zweig dem andern es erzälet.

# Auf eine schöne, doch unfreundliche Jungfrau.

Ich muß es selbst gestehn, du gleichest ganz an Schöne der Amathusen selbst. Diß ist das güldne Haar, das Jovis Tochter trägt, die ihm sein Häupt gebar, so sieht Thaliens Mund bei seiner Hippokrene:

Aglaiens ist die Brust, die alle Venussöhne Alles achten hoch Dich rühmt mit Rechte zwar Ansehn Jederman. Und, das fast halb ist wahr, du bist bald schöner noch als meine Basilene.

Wär' Amathusens Geist, Minervens ihr Beginnen,

Aglajens Höflichkeit und Basilenens Sinnen

wahr hier, als ihr Leib, so wüßt ich füß dir Rat.

Du wärest auf der Welt so lange nicht geblieben.

So lobt ein Jeder dich und will dich niemand lieben.

Was ist der schönste Leib, der keine Seele hat?

# 70. An Valerien.

Itzt hat Latona gleich das zweimal sechste Mal ihr Silber voll gemacht, und Delius ingleichen, nach dem er ist gerannt durch alle Himmelszeichen, fangt fornen wieder an die Tage seiner Zul, s seit mir, Valerie, dein erster Liebesstral in mein Gesichte fiel, das nun fast will verbleichen. Ach wol mir von der Zeit, mir aller Wolfart reichen, es reden es für mich See, Feld, Wald, Berg und Tal.

Der Tage, der sind viel, viel der süßen Stunden, doch viel mehr ist der Lust, die ich um dich empfunden, du mein langer Preis. Nun, da ich scheiden soll, setz' ich der Freuden Zal entgegen meiner Qualen: Ich mach' es, wie ichs will, so mangelt mirs an Zalen und sind die Blätter doch und Seiten alle voll.

# 71. An Kandien, daß es ihm unmüglich sei, ihr zu teile zu werden.

Wie bitter mir es wird, wie hart ich bin verletzet, daß, weiße Kandie, ich dich verlaßen muß, ach, das ist viel zu schwer, als daß dir der Verdruß in diesem kurzen Brief kan werden aufgesetzet.

Mein Mund ist von der Zeit mit Tränen noch genetzet, als ich zu dir sprach: Schatz, das ist der letzte Gruß! und du, mein süßer Trost, mir gabest einen Kuß, der mich auch itzund noch betrübet und ergetzet.

Ach, Schöne, straf mich nicht und gib mir keine Schuld, 10 du kennst mich um und an. Rat deser Ungedult, um die ich Kranker mich zu Tode noch betrübe.

Laß mich, dieweil ich muß. Schau, was mich von dir reißt, und sei mit dem vergnügt, in dem du warlich weißt daß ich, o Schwester, dich mehr, als die Liebste, liebc.

# 72. An seine erste Freundin.

Du aber, edler Geist, gedenkst noch nicht zu glauben, was mein getreuer Mund dir oft und viel verspricht.
Herz, hör' es doch einmal, weil ich bin bei dir nicht, so kan ich nicht vorbei, ich muß es an dich schreiben.

Du bist die Liebste noch und wirst die Liebste bleiben. Ob das Verhängnüß gleich uns von einander bricht, und gönnet uns nicht uns, so bleibt doch unser Pflicht, so lange werden stehn des runden Himmels Scheiben.

Bezwinge dich durch dich und fall dir selbsten bei,
10 gedenke meines Eids und sei des Zweifelns frei,
des Zweifelns, das, Lieb, dich mit diesem Trauren plaget.
Ich will dein Treuer sein, dieweil ich werde sein.
Wilst du denn über diß noch haben einen Schein,

# 73. Über Gedächtnüß seiner ersten Freundin.

so frag die Liebste selbst, ich habs ihr oft gesaget.

Noch dennoch bleib' ich ihr, muß ich sie gleich verlassen, und meine sie, muß ich gleich ihr entzogen sein, bezwungen durch das Tun, das unsern Trost und Pein verwechselt, wie es will. Ich will mein Trübnüß massen,

sein meine, wie ich soll. Sie aller Tugend Schein, mein Alles und auch Nichts, ist nicht und ist doch mein'. Hass' ich das schöne Kind, so muß ich selbst mich hassen.

Verhängnüß, schone nicht, reiß sie nur immer hin, 10 du raubst mir ihren Leib, nicht aber ihren Sinn, der nun und nimmermehr von mir spricht sich zu lenken.

Mir bleibt dein bester Teil, o meiner Seelen Licht, und darf ich künftig schon, Lust, dich besitzen nicht, so darf ich deiner doch mit Freuden stets gedenken.

#### 74. An Filenen.

Itzt, itzt bereu ich erst, was ich verbrochen habe. Dein wolgemeinter Rat, Filena, tauret mich. Ich schlug es in den Wind, wie sehr du mühtest dich, daß ich doch solte nicht so scheiden von dir abe.

Eia, da hab ich's nun, wormit ich mich so labe!

Der Kummer stellt sich eine der Mangel findet sich,
es geht an Furcht und Not. Da steh' ich Armer, ich
und bin bei Leben auch schon halb in meinem Grabe.

Verzeih mir, teurer Schatz, daß ich dich so verletzt.

10 Ich selbsten habe mich in größtes Leid gesetzt.

Und weil es ist an dem, daß ich mich nur muß letzen
mit dir durch diesen Brief, so bitt' ich, edler Schein,
laß mir diß hauen tief an einen hohen Stein:
,,Der eh starb, als er starb, der ließ ihm dieses setzen."

#### 75. Auch an sie.

Du dreier Treueste, die eine Mutter brachte, darf ich noch so, wie vor ich mündlich oft getan, auch itzund doch durch Schrift dich sicher reden an, so lies diß Brieflein hier, das ich dir, Schöne, machte, als ich so weit von dir und deiner Stadt gedachte. Erinnre dich an dir und denke stetigs dran, was ich so öffentlich nicht schreiben darf, noch kan, nach dem ich Nacht und Tag und alle Stunden trachte.

Ein Klügling mag ihm das nun deuten, wie er will,
10 mag raten diß und das, der Glossen machen viel,
die Warheit bleibt bei uns. Es ist nicht Haß, nicht Liebe,
nicht etwas und doch was, erlogen und doch wahr,
nichts Heimlichs, aber doch daher nicht offenbar,
Diß, Jungfrau, leg' ihm für, daß er sich drinnen übe.

#### 76. An Baltien.

Darf, edle Baltie, ich mich schon hier wicht neunen, weil dieser kleine Brief sehr weit zu reisen hat, da List zu Felde liegt mit Neide früh' und spat, da Vorwitz und Betrug den schmalen Puß berennen, so wirst du aus der Hand doch meinen Namen kennen, die du wie deine kennst. Sie, meines Herzens Rat und stumme Rednerin, bezeugt dirs in der Tat, wie ich von deiner Brunst nicht lasse nach zu brennen. Bist, du, wie ich, gesinnt, wahlicht du unverwandt,

Bist, du, wie ich, gesinnt, and die zarte, dermaleins hinwieder werde küßen.

Itzt muß ich weiter fort. Doch solst du, meine Zier, noch dieses wahre Wort von mir zu letzte wißen, je weiter ich mich mach', je näher kömst du mir.

# 77. Er redet die Stadt Moskaw an, als er ihre vergüldelen Türme von Fernen sahe.

1686 Mars.

Du edle Kaiserin der Städte der Ruthenen, groß, herlich, schöne, reich; seh' ich auf flich dorthin, auf dein vergüldtes Haupt, so kömt mir in den Sinu was Güldners noch als Gold, nach dem ich mich muß sehnen.

Es ist das hohe Haar der schönen Basilenen, durch welcher Treflichkeit ich eingenommen bin. Sie, ganz Ich, sie mein All, sie meine Herscherin, hat bei mir allen Preis der Schönsten unter Schönen.

Ich rühme billich dich, du Hauptstadt deiner Welt, 10 weil deiner Götlichkeit hier nichts die Wage hält und du der Auszug bist von Tausenden der Reussen.

Mehr aber rühm' ich dich, weil, was dich himlisch preist, mich an ein göttlichs Mensch bei dir gedenken heißt, in welcher Alles ist, was treflich wird geheißen.

#### 78. An Kandoren.

1636 October.

Diß wird vor dieses Mal wol sein der letzte Brief, den ich, Kandora, dir von hieraus zu kan senden, weil ich gesonnen bin mich anderweit zu wenden, dahin, noch eh' ich ward, mir mein Verhängnüß rief.

Mich wird der kühne Wind und ein verwognes Schiff weit führen über See, da hoff ich an den Stränden des prächtigen Derbents mit Freuden anzuländen, wohin vor dieser Zeit kein deutsches Segel lief.

Ach! klagst du, wo wird nun Kandorens Name bleiben?

10 Nein, Licht, sei gutes Muts! Kan ich dir schon nit schreiben, so hat doch meine Post stets einen offnen Paß.

Erwachen soll kein Tag, kein Abend schlafen gehen, so soll der Westenwind dir in die Ohren wehen: er lebt und denket dein, dein Freund, ohn' Unterlaß.

# 79. Er beklaget die Unglückseligkeit seiner Liebe.

Rubelle, die ist tot, Rosille lebt nicht mehr, die schöne Basilen, die muß ich nun verlassen. Was ich vor liebte so, das muß ich gleichsam hassen, als ob mir niemals wol von ihr gewesen wär'.

Ist, Amor, diß der Lohn, daß ich dich also ehr'?
O Grausamer! Was Trost, was Herze soll ich fassen?

Weh' euch, ihr Augen, weh', ihr traurigen, ihr namen, ihr weinet doch nicht gnung, und weint ihr noch so sehr.

Leander, Pyramus und wer ihr andern seid, 10 die ihr noch itzt beklagt der Liebe Grausamkeit, was ist doch eure Pein für meiner Angst gewesen?

Ein milder Augenblick entfreit' euch aller Not, half allen Schmerzen ab. Vor mir fleugt auch mein Tod, darmit ich dermaleins ja möge nicht genesen.

## 80. An Adelfien.

- Alsts wahr, Adelfie, als wie man sagt vor wahr, du habest, also bald ich sei von dir gezogen, mit eines Andern Gunst der Freundschaft so gepflogen, daß dus ihm zugesagt und nun auch Braut seist gar?
- Ich fürcht' und glaub' es fast. Am allermeisten zwar, daß etwan dich hierzu mein langer Weg bewogen und ein vergälltes Maul dir etwas vorgelogen, damit du dich und mich so setzest in Gefahr.

Ich fürcht' und glaub es fast. Nichts wird so hoch versprochen.

10 das schändlich werde nicht durch Mißtreu' itzt gebrochen.

War, Schwester, das dein Mut, der sich so hoch verschwur?

Hast du mir das getan, so werd' ich einer Frauen auf ihren höchsten Eid nicht so viel künftig trauen. Verzeiht mirs Alle denn, die Eine macht es nur!

# 81. An Albien.

1638.

Ich habe nun erkant die hochgeherzten Reußen, ihr Wesen aufgemerkt, ihr weites Land durchschaut, die strengen Tartern auch, für welchen Manchem grant, mit Mangel und Gefahr mich vielmal müssen schmeißen,

bis ich auch das gesehn, was prächtig wird geheißen im edlen Persien. Nun laß ich meine Haut dem leichten Glücke nicht ins Ferner' anvertraut, und ziehe wieder heim in mein gewündschtes Meißen.

Da hoff ich, Albie, dir, meiner Jugend Leben 10 und dieser Zeiten Trost, den ersten Kuß zu geben, das ich ins fünfte Jahr nun habe nicht getan.

Diß soll das Endmal sein von allen meinen Mühen, von aller meiner Angst. Wenn ich um dich sein kan, so hab' ich mehr getan, als die die Welt umziehen.

#### 82. An Makarien.

1638.

Ists so, Makarie, als wie mir wird gesagt, du solst, so balde du die Post von mir verstanden, daß ich enthalten sei in weit entlegnen Landen, da es sechs Stunden eh', als in den unsern tagt,

so gar auch, daß du dich samt meiner Salibanden zu Bette hast gelegt und ungescheut der Schanden oft öffentlich von mir, ich weiß nicht, was gefragt?

Diß habest du so oft, so lang und viel getrieben, 10 bis daß du endlich ganz darüber bist geblieben. Ists so, Makarie, Exempel einer Gunst,

die Tod und Leben trutzt, so muß ich mich zwar krenken hoch über deinen Fall, doch einer solchen Brunst nicht minder auch mit Lust zu aller Zeit gedenken.

## 83. An Amandulen.

1638.

Du schreibst, Amandule, du könnest nicht vorbei, du müssest mich von Grund' und ganzer Seelen lieben, diß aber mache dir so gar ein scharf Betrüßen, daß auf der Erden ihm Nichts zu vergleichen sei.

Nun glaub ich dir es leicht' und zeugs auch ohne Scheu, auch mir ist hier von dir ein großer Stachel blieben, und wie ich dieses dir so ofte zu geschrieben, so schreib' ich dir es itzt noch einmal klar und frei.

So bleibst du krank nach mir, ich ungesund nach dir, <sup>10</sup> du meiner Ängsten Qual, ich deiner Schmerzen Brunnen. Doch glaub ich stark daher, daß weder dir, noch mir das Leben wird gefährdt: sei ja nicht, Lieb, gesonnen, zu ändern diesen Stand. Freu dich mit mir der Pein, für welcher Krankheit ich nicht wündsche frisch zu sein.

#### 84. An Sidonien.

1638.

Du fragest mich um Rat, mein Trost Sidonie, wie du dich laben solst in deinen großen Peinen, die unerleidlich dir und unerträglich scheinen, du fragest mich um Rat und klagst mir diß dein Weh'?

Ach! aber weißt du nicht, in was Not ich auch steh', in was Qual ich auch bin? Ach, lasse nach zu weinen, von deinem wächst mein Leid, wie deines von dem meinen. Ach, lasse, bitt' ich, nach, eh denn ich ganz vergeh'.

Und suchst du Rat bei dem, der selbst sucht Rat bei dir?

10 Ist so, wie Föbus meint, der Meister der Arzneien,
daß Feuer Hitze löscht, so tu ein Ding mit mir:

Tröst dich an meiner Angst, ich wil mich deiner freuen, doch gieb mir keine Schuld, wenn uns gereut die Tat. Nichts raten um und an ist hier der beste Rat.

# 85. Über seiner Freundin Präsent. Er redet sein Herze an.

Dein Herze muß ja noch, mein Herz', an dich gedenken. Sie hat dich noch in ihr, vergisset deiner nie. Schau doch, diß ist ihr Pfand. Wilst du nicht glauben? Wie? Was sind die Sachen denn, die Träume, die dich kränken?

Wach' auf gib deinen Wahn den Winden zu versenken tief in die wilde See. Die Auserwehlte, die benimt dich durch den Gruß und dieses deiner Müh' und will dich selbsten dir durch dieses wieder schenken.

Vernim doch ihre Treu' und deines Glückes Gunst.

10 Sie ist noch, wie sie war, und will es fort verbleiben.

Wolan, so such' herfür und brauche deiner Kunst.

Weg, ungelehrtes Leid, mit deiner trüben Dunst. Darf ichs ihr sagen nicht, so darf ichs ihr wol schreiben, daß du, mein Herze, glühst von ihres Herzen Brunst.

### 86. An Anemonen.

Ich meint', ich hätte dir mein ganzes Herz entdeckt, in Lassen und mein Tun, mein Wollen und Beginnen, daß ich mich mir selbst nicht besser öffnen können.

war nun nicht in mir; ich war in dich versteckt.

Was hat denn diesen Haß so bald auf mich erweckt,

du mir itzund auch ein Auge nicht wilst gönnen?

sinne dich doch, Lieb, wo du was kanst besinnen,

hoch mich dieses schmerzt, wie sehr mich diß erschreckt.

Gedenke doch an dich, wilst du an mich nicht denken.

mir Feind und nicht dir, dieweil es Zeit ist noch.

Ist du mich richten hin, so schone deiner doch,

als die um meinen Tod zu Tode sich wird kränken.

m einmal dieses dir für allemal gesagt:

bist die einige, die ewig mir behagt!

# 87. Zu ihrem Geburtstage.

Du bist der siebzigste nach fünfmal hundert Tagen di sechsmal tausenden, daß meines Lichtes Licht Licht der großen Welt nahm in ihr Angesicht, di hört' ihr frohes Haus von junger Freude sagen. Bis mir willkommen itzt, du Ende meiner Klagen, Anfang meiner Lust, von dem mein Herze spricht:

angenehmer Tag ist mir erschienen nicht, lange Phöbus hat sein Rad herumgetragen.

Die Blume, welche mir von süßer Liebe wegen

Liebste selbst gesandt, die send' ich dir entgegen, daß du spüren magst, wie lieb du mir brichst an.

Was künt' ich Liebers dir, als etwas Solches senden, her gekommen war von der Geliebten Händen,

# 3. Er verwundert sich seiner Glückseligkeit.

Wie mir es gestern ging und wie ich ward empfangen meiner Freundin Schoß, weiß sie nur und nur ich.

sallerliebste Kind, das herzt' und grüßte mich, hielte feste mich, wie ich sie hart' umfangen.

Auf meinem lag ihr Mund, auf ihren meine Wangen.
Oft sagte sie mir auch, was nicht läßt sagen sich.
darum du, Momus, nicht hast zu bekümmern dich,
Bei mir ist noch mein Sinn, bei mir noch ihr Verlangen;

o wol mir, der ich weiß, was nur die Götter wissen, 10 die sich auch, wie wir uns, in reiner Keuschheit küssen, o wol mir, der ich weiß, was kein Verliebter weiß.

Wird meiner Seelen Trost mich allzeit also laben, mir allzeit also tun, so werd' ich an ihr haben ein weltlichs Himmelreich, ein sterblichs Paradeis.

#### 89. Als er sie schlafend funde.

Hier liegt das schöne Kind in ihrer süßen Ruh, sie bläst die schöne Luft, von welcher ich mich quäle, bis an die Seele selbst durch ihre süße Kehle, hier liegt das schöne Kind und hat die Augen zu.

Streu Rosen um sie her, du sanfter Zephyr, du, mit Nelken untermengt, daß ihr Geruch vermäle mit ihrem Atem sich, dieweil ich leise stehle so manchen Kuß von ihr. Silenus sprich kein Muh!

St! Satyr, weg, Sylvan! Geht weit von diesem Bache, 10 daß meine Seele nicht von eurer Stimm' erwache.
Klitscht in die Hände nicht, ihr schlipfrigen Napeen.

Schlaf, Schatz, ich hüte dein. Schlaf, bis du selbst erwaches, so wirst du wachend tun, was du im Schlafe machest.

Mir auch träumt itzt mit dir, als solt ich vor dir stehn.

# 90. An den Ort, da er sie erstlich umfangen.

Es müss' ein ewger Lenz mit steten Favoninnen auf dein gepüschtes Häupt und blumicht Antlitz wehn, die reichbetaute Brust den Perlen gleiche stehn und deine feuchte Schoß mit kalten Brünnen rinnen.

So sollen järlich auch hier meine Kastalinnen mit Zweigen vom Parnass' um dein Gehege gehn, und deine Treflichkeit durch solch ein Lied erhöhn, das du nur würdig bist. Und die uns lieb gewinnen,

die Hamadryaden, die sollen dir für Schaden, 10 für Wild Behüter sein die rauchen Oreaden.

Und daß dir kein Sylvan, kein Satyr nicht sei Feind, So will ich diese Wort' an deinen Eingang schreiben, die wider Sturm und Schlag und Jahre sollen bleiben: "Wer dieses Ortes schont, der ist des Himmels Freund."

#### 91. An ihren Garten.

Ich denke noch an sie, die tausent lieben Stunden und tausent noch darzu, die ich in deiner Schoß, du wolgelegner Platz, mehr nutzbar als zu groß, an keinerlei Frucht arm, zu jener Zeit empfunden, wenn, wie Olympie sich hat um mich gewunden, so ich sie wiederum in die zwei Arme schloß. Wie selig war ich da, wie aller Menschheit los, wie ofte hat uns doch Priapus so gefunden!

Es steht ein Maulbeerbaum bald bei dem Vorderteiche, dem wündsch ich, daß sein Haar ihm nimmermehr verbleiche, entgehe nie sein Saft. Denn die vermeinte Nacht,

die er dem Stamme gibt mit seinen dicken Blättern, die weiß es, wie sie mich zuerst hat angelacht. Für diese Gunst sei du befohlen allen Göttern!

#### 92. Von sich selber.

Ich feure ganz und brenne lichter Loh.

Die Tränen hier sind meiner Flammen Ammen,
die mich nicht läßt diß stete Leid vertammen.
Ich kenn' es wol, was mich kan machen froh,
daß ich fortan nicht dürfte weinen so.
Wo aber ists? So müssen nun die Flammen
hier über mir nur schlagen frei zusammen.
Mein Schirm ist weg, mein Schutz ist anderswo.

Ist ganz Nichts da, daran ich mich mag kühlen in solcher Glut, die meine Geister fühlen? Der Liebesdurst verzehrt mir Mark und Bein.

Diß Waßer ists, die Kühlung meiner Hitze, das ich zum Trunk' aus beiden Augen schwitze. Ich sapse selbst und Amor schenkt mir ein.

#### St. As Asses

Left. Liner. Hendi pendiwind und mys die eilend m.
Le au um med pendieden. die deile Mark versiegen,
wie singe selbet mein Last. die Tude under Schran.

Left. eile. my es die. Es die um mich getan.
Left Wedichischt der Pein die ther mich gestiegen:
Les mide Herre klopft. die kan nicht Odem kriegen.
Le det mir miglied nicht, das ich mehr leben kan.
Ledoch. verwende meh hier, bis mein gewiner Tod
diel fertigt bied von hier. Die kanst die hoch bewehren,
leit brenne lichter Leit und schwimm in meinen Zehren.

Erzähls für, was du siehst, von meiner Todesnot. Ich kan nicht ustarm sein. Verschonen mich die Flammen, so schligt die Tränenmeer doch über mich zusammen.

#### 94. Auf ihrer Beider Tränen.

Ach! ist es noch nicht Zeit, o du gesalzne Flut, die aus vier Augen hier in einem Rinnen rinnet, ach! ist es noch nicht Zeit. daß ihr einmal beginnet, ihr Tränen, aus zu sein? Es muß das rote Blut auch sein heraus geweint? Ach! tut nicht, wie ihr tut, seid gnädig unsrer Angst, als die ihr mindern könnet, wenn ihr zu trucknen aus nur selbsten seid gesinnet. Ihr löscht nicht, wie ihr meint, die heiße Liebesglut.

O daß Cupido doch Register halten solte

und nur das zehnte Teil des Wassers messen wolte,
o möchte Venus nur sein Richtrin dieser Pein,
ich weiß, es würde nicht der Himmel so viel haben,
so viel an alter Lust der ganze Himmel haben,
als viel der Tropfen nun von uns vergossen seyn.

# 95. Auf ihr Verbündnüß.

Ihr Schatten, die ihr nur alleine bei uns seid, und du auch stille Luft, die unsern Odem reget, seid Zeugen zwischen uns! Der Eid ist abgeleget, der Eid, der mir und ihr sol nimmermehr sein leid, —



so lang' ein Pusch sein Laub, die Erde Kräuter träget und ein belebter Geist sich in der Flut beweget. Diß soll sein Ende sein, wenn mehr ist keine Zeit.

So treue Fulvia, so liebet sichs ohn Schmerzen, 10 wenn solche Freundschaft macht ein Herze mit dem Herzen. Es mögen Andre nun von ihrer Liebe Pein,

von Angst, von Grausamkeit, von dem und jenem klagen; zwei Herzen, das sind wir, die können redlich sagen, daß von der Liebe sie noch nie betrübet sein.

# 96. An seinen Ring.

1639 Juli 26.

Der schöne Namenstag der Liebsten ist erschienen, die Anmut macht mich froh, die aus der halben Nacht ganz wie der Lilgen Milch und Blut der Rosen lacht, mit Safran angemischt. Ihr müsset euch erkühnen zu wagen einen Gang, ihr funkelnden Rubinen,

eilt, eh das schöne Kind von ihrer Ruh' erwacht, und sehet, wie ihr euch an ihren Fingern macht! So wird ihr sanfter Schlaf zu eurem Vorteil dienen.

Geht, bindet sie also! Wie aber, wollt ihr nicht?

10 Wie werdet ihr so blaß um euer Angesicht'

und was verstellt ihr euch in sterbende Geberden?

Ists etwan, daß ihr meint, wo sie schon sei erwacht, ihr möchtet schamrot stehn für ihrer Lippen Pracht und diß Gold bleiches Blei für ihren Augen werden?

# 97. An einen andern.

Sei willig, edler Ring, mich willig zu gelosen und einer schönern Hand forthin geschenkt zu sein, die zwar nicht edler macht ein mehr als edler Stein. Nein, darum send' ich ihr versetzt in dieser Rosen die angenehme Nacht der günstigen Türkosen, darmit sie nicht soll sehn des Scheines Widerschein, der aus der Stirnen blinkt und auch den Stein nimmt ein, daß er von ihrer Zier ihr gleichsam lieb muß kosen. Der lichte Diamant blitzt, wie ihr Antlitz tut, 10 der blutende Rubin trinkt ihrer Lippen Blut, der Wangen wahres Bild lebt in den Karniolen.

Lieb, liebe diesen Stein, ders redlich mit dir meint. Denn daß ein andrer dir mehr hell' und reiner scheint, das hat er deiner Zier und Schönheit abgestohlen.

#### 98. Noch an einen.

So reise denn auch du, du freundlicher Smaragd,
zu meiner Freundin hin und lasse dir behagen,
daß eine solche Hand dich förderhin soll tragen,
die auch, wie keusch du bist, dich doch noch keuscher macht.
Sei um sie, wenn sie schläft, sei um sie, wenn sie wacht.
Oft wird sie dich von mir und meiner Liebe fragen.
Halt' andrer Steine Brauch, die nichts nicht wieder sagen;
schweig, was du siehst und hörst und nim dich selbst in Acht.

Geschicht es etwan denn, daß sie dir in Gedanken
10 ein feuchtes Küßlein reicht, so heb' es auf für mich
bis morgen gegen Nacht. Und wolten etwan sich
die Lüfte, die es sehn, hierüber mit dir zanken
und mir es bringen eh', als ich mich stellet' ein,
so send' es mir durch sie und laß es heimlich sein.

# 99. Er redet den Mund seiner Freundin an, die er bei sich hatte.

Hab' ich dich nun einmal, du Kühlung meiner Hitze, du Labsal meines Dursts, den du mir selbst gemacht nach deinem Lebenstau, als du mich angelacht und ernstlich hast bestrahlt mit deiner Äuglein Plitze!

Wol mir Glückseligem, der ich den Göttern sitze selbselbsten in dem Schoß'! Ich find an mir vollbracht all', alle Süßigkeit, so werden kan erdacht, und biete nun auf Lust den Göttern selbst die Spitze.

Tut, bitt' ich, tut euch auf, o ihr Korallenpforten, 10 und sagt mir eure Gunst mit halbgemachten Werten. Doch, was begehr ich das? Du bist ihr Herzens Rat, du rosengieicher Mund, das, weils nicht kan geschehen, daß sich es bloß von mir und leiblich lasse sehen, dich mir an seine Stat hieraus gesendet hat.

#### 100. Er redet ihre Tränen an.

Versieget doch einmal, ihr siedenheisse Tropfen, die wie das fremde Pech mein Feuer stecket an, das ohne das für sich kein Wasser löschen kan, schließt euer' Adern zu und laßt sie sich verstopfen!

Ihr seid der herbe Saft aus Wermut, Gall' und Hopfen, für meinen Durst erpreßt. Was Labsal hab ich dran? Hört auf, sonst wird mir noch von euch der Tod getan, in dem ihr mir erweckt ein solches Herzenklopfen.

Was könnt ihr Anders tun, ihr Schmerzenkinder, ihr, 10 als daß ihr Schmerzen auch und Pein erweckt in mir, die wieder von mir aus in eure Brunnen quellen?

O Angsttau, der mein Herz' hat matt und welk gemacht, ists noch nicht gnung, daß du bisher dich um hast bracht, wilst du dich, mich und sie in eine Grube fällen?

### 101. An Volinien.

1639 Herbst.

Wenn ich, Volinie, wie ich denn stetig pflege, besinne deine Gunst und reiche Freundlichkeit, die du mir hast bezeigt so eine lange Zeit, und gegen dessen Wert mein armes Tun erwäge,

darmit ich dankbar bin, was Wunder, werd ich träge, zu treten vor das Licht? Es ist mir mehr als leid, daß ihr so ungeneigt, ihr harten Götter, seid, der ich doch vor euch geh' auf einem reinen Stege.

Nim dieses mein Sonnet zur Handschrift und zum Pfande, 10 daß ich dein Schuldner bin, aus meinem Vaterlande, von dem ich nun so weit und ach! wie lange! bin.

Livonie, dein Preiß soll neben seinem stehen und über das Gestirn' in reinem Glanze gehen, nach dem so mancher wündscht und ich nur komme hin.

# 102. An das Jahr, daß es doch balde verlaufe.

1640 Januar 1.

Zwölf Fürsten dienen dir, vier Häuptern untertan, die Wochen sind dein Heer, als welche du aus Tagen, aus Stunden diese machst. So fährst du auf dem Wagen, den Mon und Sonne ziehn. Die Zeit, die fleucht voran, häut Alles vor ihm um und macht dir reinen Plan. So sieht man weit und breit der Sternen Pövel jagen um, neben und nach dir. So wirst du hingetragen ins Haus der Ewigkeit, der Niemand folgen kan.

Lauf, Vater Jahr, diß Jahr lauf mehr als sonst behende 10 und komme noch einmal so balde zu dem Ende, 0 meiner Arbeit Trost, daß ich das schöne Tun, auf das mein Vaterland in langer Hoffnung denket, recht führe wol hinaus, und, die sich itzt so krenket, alsdenn mit Freuden mög' in diesen Armen ruhn.

#### VERLORENE GEDICHTE.

edichte sind dem Autori teils auf wehrenden Reisen en, teils in guter Freunden Händen, welche günstig ich erbeten werden, selbige dem Verleger einzuhänt sie dem ganzen Werke, ein iegliches an seinen Ort, können beigefüget werden.

## Unter die Wilder gehören:

- e Sachen.
- n Neuenjahrstag 1685.
- a 1687. Jahrs ersten Jenner.
- n Anfang des 1688. Jahres.

itgodichte.

Peter Marselius seine Hochseit in der Moskow.

#### Unter die Oden gehören:

e Lieder:

.nfange des 1682. Jahrs.

itlieder.

Aennichen Stellenbergers Hochseit in Moskow.

# Unter die Sonnetten gehören:

16 Sachen

eilandes Fuhwaschen.

m Grabe des Herrn.

ite des Herrn ists u. s. w.

A.

20.

| Heilig! Heilig!

nicht, wie ich will.

wasen, wenig erwählet.

fange des 1684. Jahres.

len 1. September der Russen,

finas.

arm Doctor Landgravens Versterben.

sern Johan Senssius sein Versterben.

- 3. Auf Prinsen Ulrichs aus Dennemarken Tod.
- 4. Auf Ihro Zarisch. Majestät in Rublande Tochter Michaelowinee Alleben.
- 5. Auf der Röm. Kaiserl. Majestät Ferdinanden des Andern allerseligstes Ableben, in Persien geschrieben.

#### III. Glückwünschungen.

- 1. An Mutter Namen.
- 2. An sein Vaterland Hartenstein im Voigtlande.
- 3. Auf Herrn Opitsens seine Asterie.
- 4. An den Rosental zu Leipzig.
- 5. Auf Herrn Gotfried Deverlins Luctgarten in Leipzig.
- 6. Auf Junker Hansen Lösers Lustgarten zu Salitz in Meißen.
- 7. Auf die Hochfürstliche Ordenung der Fruchtbringenden Gesellschaft in Deutschland.
- 8. Auf Prinzen Christianen aus Dennemarken mit Fräulein Kh. Mr. Magdalenen vom Churfürstlichen Stamme Sachsen Hochfürstl. Beilager in Kopenhagen.
- 9. Über den Ort der 40 Eilanden auf der Wolgen über Sarisa.
- 10. Auf Lerblischen Silberberge.
- 11. Auf die Astrachanischen Salssoen.
- 12. An die Stadt Derbent, als das Holsteinische Schiff wegen Sturm alle nicht ankern kunte.
- 13. Er redet das fäste Land von Persien an, nachdem das Schiff Abesis den 13. November 1686 vor Micsowai auf B<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Faden an der Gradfunden.
- 14. Auf ihren gestisteten Orden der Vertraulichkeit.
- 15. Auf Herrn Grahmans sein Tractament den 1. December.
- 16. Auf die übersendeten Kastanien und Granatäpfel.
- 17. Bei Abbildung etslicher Frauensimmer im selbigen Sele.
- 18. Über den Narsissen daselbst.
- 19. Auf die Freudefeure in Schamachie.
- 20. Über das königliche Lusthaus von 1000 Pforten zu Kasshan-
- 21. An den Berg, von dem er die große Stat Ispahan Cherschen kosts.
- 22. Auf der Herren Karmeliten Lustgarten in Hispohan.
- 23. Er redet den Weingarten der Herre Kapusiner dasellist en.
- 24. Auf das köstlich erbauete Kloster der Herrn Augustiner desibet.
- 25. Auf den königlichen Lustgarten in Hispahan, der Welt Paraliss genant auf persische Sprache.
- 26. Auf der Perser prächtig erbauete Brücke.
- 27. Auf das Spiegelsimmer Echtema Tuflets, persiechen Esselen, is welchem er die Gesandten tractirete.
- 28. Auf die Tänze des Frauensimmers dassibet,
- 29. An seinen Knaben.
- 80. Daß er nichts Düchtiges schreiben könne.
- 81. An seine Deutschen.

#### '. Liebesgedichte.

- 1. An Anthropinen.
- 2. An Aretnien.
- 3. An Athanasien.
- 4. An Basilenen.
- 5. An Chrisofillen.
- 6. An Dolorosen.
- 7. An Dulcaden, die in seinem Abwesen einem Andern worden war.
- 8. 9. An Dulsissen.
- 10. An Echthrotbymen.
- 11. An Erofsen.
- 12. An Erofilen und Valorosen.
- 18. An Erofoben.
- 14. An Erokrathen.
- 15. An Eromanthen.
- 16. An Eromisen, die wilde.
- 17. An Esthonien, die liebe.
- 18. Über Euchastrien Bildnüß.
- 19. An Eufrasien.
- 20. An Eulalien, die beredte.
- 21. Die getreue Fidelie.
- 22. An Gratiosen.
- 23. An Hermodulen.
- 24. An Julianen.
- 25. An seine Jungfraue.
- 26. An seine Jungfrau Parthenien.
- 27. An Kallopsichen.
- 28. An Kastulanen, auf ihren Gang.
- 29. An Konstantinen.
- 30. An Leukardien, die Guthersige.
- 31. Über Lithokardiens Unbarmhersigkeit.
- 32. An Livien.
- 33. An Maritaten, die seine.
- 34. An Mellillen.
- 35. An Metrofeben.
- 36. An Misofilen.
- <sup>57</sup>- An Nesnisken.
- An Neapalenen.
- 49- An Nebele, ihre Dienerin.
- 40. Von Palineroten.
- 41. An Pasaristen.
- 42. Die begierige Pasinor.
- 48. Er redet Polypsien an wegen ihrer Untreu.
- 44. An Purpurellen.
- 45. An Speraten, die ungetreue Freundin.

#### VERLORENE GEDRUNTE.

- 46. An Theodosien.
- 47. An Thaumantien, die schöne.
- 48. Auf die freundliche Timokriten.
- 49. An Velosien, die unbeständige.
- 50. An Zelestinen und Uranien, Geschwister.
- 51. An Zelodinen, die unschuldige.
- 52. An seine verheuratete Zinezien.
- 58. An Zymbrien.
- 54. An die Morgenröte.
- 55. Er beklaget sie und sich.
- 56. An einen seiner Freunde über ihr.
- 57. An das Feuer, dabei er mit ihr wachete.
- 58. Auf der Liebeten Vatorland.
- 59. An den Schlaf.
- 60. An'den Schnes.
- 61. Auf die Haarperlein.
- 62. An ibren Hasrsopf.
- 63. Wundech.
- 64. Bei Überlesung ihres Briefs.
- 65. Bei eines andern.
- 66. An seine Possie.
- 67. Er wolle nicht mehr von Liebessachen schreiben.
- 68. An das Spinet, darauf sie spielete.
- 69. Auf die gepossirete Zitrone.
- 70. An ihr Haartuch.
- 71. An die Schnurkette.
- 72. An seine Wilndsche.
- 78. Als er mit ihr im Brete spielete.
- 74. Widerschall.
- 75. Auf die Schlittenfart.
- 76. An die Morgenröte.
- 77. An die gestickten Handschuch.
- 78. Auf ihr Malwerk.
- 79. Als er neben ihr an einem Teiche spasierte.
- 80. An den Tan.
- \$1. Wenn sie seiner gewärtig sein solle.
- 82. Nachtklage.
- 88. An diß sein Buch.
- 84. An den Meien,
- 85. Auf ihre Küese.
- 86. Als sie sunge.
- 87. Auf ihr Anreden.
- 88. Auf ihr Geschenke.
- 89. Auf ein anders.
- 90. Auf eine dergleichen.

uf noch ein anders. uf ihren verehreten Kupido. ls er nicht schlafen kunte. edanken bei der Nacht. of ihren Gruß. ls sie badete. of ihre Botschaft. r redet ihre Geschenke an. ls sie ihm begegnete. An die Sternen. An die gesponnene Rose. An ihren Geschenk. An seine neue Freundinne. Auf ihr Haar. An ihren Ring. Über ihren Brief. Auf der Liebsten Anwehen. Er redet seine Freundin an, die er umfangen hatte. Aufschrift eines Kästleins. Er bittet um einen Kuß.



# BIBLIOTHEK

DES

# ITTERARISCHEN VEREINS

IN STUTTGART.

LXXXIII.

## STUTTGART.

GEDRUCKT AUF KOSTEN DES LITTERARISCHEN VEREINS.

1865.

#### **PROTECTOR**

# DES LITTERARISCHEN VEREINS IN STUTTGART: SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.

#### **VERWALTUNG:**

#### Präsident:

Dr A. v. Keller, ordentlicher professor an der k. universität in Tübingen.

#### Kassier:

Professor Dr Kommerell, vorstand der realschule in Tübingen.

#### Agent:

Fues, buchhändler in Tübingen.

#### **GESELLSCHAFTSAUSSCHUSS:**

Oberstudienrath Dr Haßler, conservator der vaterländischen kungund alterthumsdenkmäler in Ulm.

Obersthofmeister W. freiherr v. Holtz in Alfdorf.

Dr G. v. Karajan, vicepräsident der k. akademie in Wien.

Dr E. v. Kausler, vicedirector des k. haus- und staatsarchivs in Stuttgart.

Dr Klüpfel, bibliothekar an der k. universität in Tübingen.

Dr O. v. Klumpp, director der k. privatbibliothek in Stuttgart.

Dr Maurer, ordentlicher professor an der k. universität in München.

Dr Menzel in Stuttgart.

Dr Pauli, ordentlicher professor an der k. universität in Tübingen.

Dr Simrock, ordentlicher professor an der k. universität in Bonn.

Dr Wackernagel, ordentlicher professor an der universität in Basel.

Dr. Waitz, ordentlicher professor an der k. universität in Göttingen.

# BIBLIOTHEK

DE

# TTERARISCHEN VEREINS

IN STUTTGART.

LXXXIII.

### STUTTGART.

EDRUCKT AUF KOSTEN DES LITTERARISCHEN VEREINS.

1865.

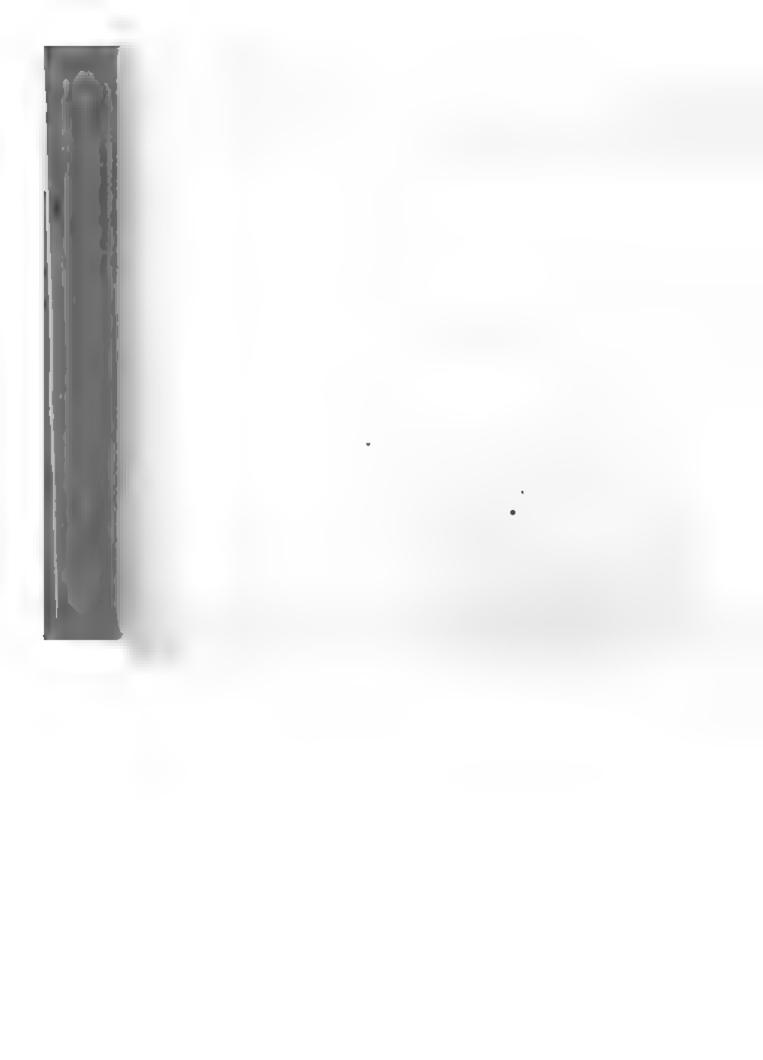

# BEILAGEN.

DRUCK VON L. F. FUES IN TÜBINGEM.

### LERIN-STIMME.

16 Vnd Ihre Nach außgestandener nderliebliche vnd holdselige Frieihren-Frewde Des Vesten, Mannn Christian Müllers, Des, vnter a Ihr Fürstl. Gn. dem Herrn Feldateten Regiments, bisher wolbeautigams Vnd der Erbarn vnd Vielrbaren, Des weyland Ehrenvesten, rn Christoph Hartwigs, Raths astwirths in Eulenburgk nachger: Braut. Von Ihrem, in abgewiecheerstorbenen, vnd nun durch Gottes Vater selbst Zum stetwehrendem zet, Zu Heilburgk Im Jahr vnsers . les getroffenen Friedens im ersten: Herbst-Monats.

← Gregorio Ritzschen.

and was sag ich von Passen?

control ein Fleischl ein Hertzi ein Sinn!

cho ummehr hin,

hunderitausend Scharen,

Brant vod Bräutgam waren.

len Sagen vod Gewinn

ch als wie von Anbegin;

n Schleyer-weissen Haaren,

t die estzen auf das Grab;

Valek, vom Miller-Stamm entsprossen, en durch Liebes-Glut geflossen, en i sie wie von Anbegin

minus nine: Bin Fleisch! ein Herte! ein Binn!

.

•

# 1. DIE MÜLLERIN-STIMME.

schöne Müllerin-Stimme Vnd Ihre Nach außgestandener ß- vnd Kriegs-Vnlust wunderliebliche vnd holdselige Frie-Lust. Bei Hochzeitlicher Ehren-Frewde Des Vesten, Mannten vnd Wolgelarten Herren Christian Müllers, Des, vnter rf. Durchl. zu Sachsen (von Ihr Fürstl. Gn. dem Herrn Feldschall) hochlöblich-gerichteten Regiments, bisher wolbeten Kriegs-Secretarien, Bräutigams Vnd der Erbarn vnd Vielendreichen Jungfrawen Barbaren, Des weyland Ehrenvesten, tbarn vnd Wolweisen Herrn Christoph Hartwigs, Raths merers, vnd vornehmen Gastwirths in Eulen burgk nachgenen Eheleiblichen Tochter: Braut. Von Ihrem, in abgewiechen blutigen Vnwesen, gantz erstorbenen, vnd nun durch Gottes ndergnade darzu erwecktem Vater selbst Zum stetwehrendem ick-vnd Danckmahl aufgesetzet, Zu Heilburgk Im Jahr vnsers emeinen Heils MDCXXXXV. Des getroffenen Friedens im ersten:

am 13. Tage des Herbst-Monats.

Leipzig, Gedruckt bey Gregorio Ritzschen.

An Braut vnd Bräutigam. Des Vaters Zuschrift Vnd Hochzeit-Wundsch.

Ihr trawtes Müller-Paar, vnd was sag ich von Paaren?
Ihr nicht swey, sondern Eins! ein Fleisch! ein Hertz! ein Sinn!
Du wolgepaartes Eins; so gehe nunmehr hin,
Begleitet Tag vnd Nacht von hunderttausend Schaaren,
Die zu Tobias Heyl vmb Braut vnd Bräutgam waren.
Vnd mahle klar vnd wol zu Segen vnd Gewinn
Vnd wachse fort vnd fort, als wie von Anbegin;
Vnd siehe Kindes Kind in Schleyer-weissen Haaren,
Biß daß Sie Lebens-satt dich sehen scheiden ab,
Vnd diese Grabe-Schrift dir setzen auf das Grab:

t

Hier lieget ein Paar Volck, vom Müller-Stamm entsprossen,
Das gar zusammen war durch Liebes-Glut geflossen,
So! daß sie noch jetzund als wie von Anbegin
Nicht zwey seyn, sondern eins: Ein Fleisch! ein Hertz! ein Sinn!
Immings deutsche Gedichte.

# I. Des holdseligen Müller-Mägdleins Vaterlandes vnd Orts Beschreibung.

Es lieget fast mitten im Meißnischen Osterlande ein lustiges Awenfeld, vnd in demselben ein kleines vnd feines Städtlein, wel6 ches die ersten Einwohner, die Hermunduri, Hermiones oder HeerMänner als erbvrsprüngliche Teutsche von seinem natürlichen Grund
vnd Boden Mülden-Awe, die sieghaften Römer Julenburg, die auländischen Ilingier (die Tacitus auch Flysier heißet) Ningenburg; die
Viltzischen Soraben vnd Wenden Hillburg; die vralten Mysier vnd
10 Saxen aber Jelburg vnd Hülburg, nach so viel vnd oft verenderter
Einwohner Sprachgebeuge benennet. Daher die Gelehrten vnter den
itzigen letzten Hochteutschen, bey so gethanem verwirtem Zustande
des lieben Vaterlandes bald nit wissen wollen: ob es sol nach den
bisher erlittenen Nothstande Heulenburg, oder nach dem nunmeh,
15 Gott gebe, glücklich- vnd beständig-angehenden Friedensstande
Heilburg seyn vnd heißen.

Doch ist es gar gewiß vnd eigentlich die Stadt, In der es gut Getränk vnd feine Mägdlein hat.

Vnd zumal auch feine Müllermägdlein vnd allerlei Mühl- vnd 20 Mahlwerk von Getreyde-Mühlen, Schneide-Mühlen, Beutel-Mühlen Oel-Mühlen, Walk-Mühlen, Angst-Mühlen vnd wie sie alle benahmet seyn.

# II. Des holdseligen Müller-Mägdleins rawe Winter- vnd Mertzesluft; vnd ihre vnd ihres Knappen Knappen-Beschreibung.

Vnd in diesem, zumal in der letzten ängstigen Angst-Mähle, hatte sich auch fast so viele Winter lang als es Jahr gelebet, von Anbegin des Böhmischen Vnwesens mitsen leiden vnd genieten ein leidenfeines vnd wunderliebes Dinglein! von so aus der maßen heldseligen Gebärden, daß nichts darüber seyn kunte, das der fewersos speyende Plitzmeister, der grimme Mars vnd sein nachtrabender Sensenträger vnd Menschenfraß, in der 5 oder 4jährigen blutiges Menschen- vnd Jungferernte nicht sowol aus Huld oder Versehen, als aus genwungener Noth, vom allerbesten Kern der wackern Migdlein einem tapfern, rittermäßigen, mehr als gemeinen Knappen durch ses des Allerhöchsten besondern Himmels-Schluß tibrig vnd hinderlasses müssen.

Alles was an ihr lebte war wunderlieblich vnd holdselig! vbe alles aber gieng die Stimme, auch die schlechte vnd bloß redende.

viel mehr aber die singende Stimme, auch der kläglichen Klagelieder! denn die eigentliche Frewdenstimme vnd allen Frewdengesang
der Müllerin hatte der Allmächtige nach seiner vralten Betrawung
aus vnsern Mühlen vnd Landen vor längst ganz hinweg genommen
5 vnd vns fast mehr als ein dreyfaches Pytagorisches Stillschweigen
auferleget.

Nichtsdestoweniger sage ich, drang auch ihre weheklagende Jammerstimme durch Ohren vnd Herzen; durch Berg vnd Thal, durch Stahl vnd Eysen, durch Roß vnd Mann, durch zahme vnd wilde Thiere; sogar daß oft Menschen vnd Viehe, Roß vnd Hirsche vor ihr vnd ihrer Thüre stock still vnd gleich erstarret stehen blieben vnd theils gar zu harten Steinen worden.

Inmaßen nicht allein itzund vnd diese Stunde ein solcher steinharter Hirsch, gleich zum Warzeichen ihres Hauses, stehet vnd wer
weiß wie lange gestanden! sondern auch angeregter rittermäßiger
Knappe zusampt seinen Knappen-Rappen auf stehniger Stäte stehend
worden, vnd nun bald 3 viertel Jahr gestanden, daß keines, weder
Roß noch Mann aus der Stäte wil.

Denn als er wie ohne gefähr mit seinem Klepper zur Stelle kam vnd etwa von fernen von diesen Händeln gehöret, vnd was sich vor Wunders Wunder bald so viel vnd mehr als mit S. Barbaren Häupt in der newen Welt begeben, vnd beydes des nichtmehr flüchtigen vnd wackern Müller-Mägdleins ansichtig wurde vnd kaum im Abtritte einen vermeynten Blick vnd Morgengruß oder Dankhabe von ihr empfangen vnd etwa vielleicht scherzweise gesaget:

O Hirsch! O schneller Hirsch! wie bist du stehend worden? O wolte Gott! mein Pferd stünd' auch in deinem Orden! Da stehet Schwert vnd Pferd! da stehet Roß vnd Mann, Daß keines, wie gedacht, mehr von der Stäte kan.

wann ihn nicht andere noch größerer Helden-Exempel getröstet hetten: zumal aber dieser also bald vnter dem Thor an der linken Seitenwand zum Gedächtnis gesetzte

Des großen Gustavus-Gedenk-Rink.

Hier stund einmal ein Held ein sieben-zehen Stunden In lauter Liebes-Banden,

Den keine Menschen-Macht noch Hand jemals gebunden In kalt vnd heißen Landen.

O Wand! du liebe Wand! O Land! du liebes Land!

Was hattestu allda vor ein hoch-thewres Pfand.

35

40

Anno 1632 den 26. und 27. des harten Wintermonats.

Diese Liebesbande, wiewol sie was anders vnd größers auf sich hatten, so machten sie ihm doch ein Herz als ein Brod groß denn die Buler vnd Gänse sehen alle Leute vor solche an.

Wo aber solche Weiber-Kraft herkomme, laß ich die aussechten, 5 die schon ein Tausent Jahr oder viere darumb gesochten, vnd eines Theils ausgeben, sie haben ihre Krast in den Haaren wie Simson, weil zumal die Stärke den Mann oder die Männin, vnd das Werk den Meister lobet, in dem sie so oft vnd vielmals mehr als einen Simson übermannen vnd vielleicht auch daher so früezeitig Männine genennet werden.

Anders Theils aber bleiben bey der Stimme, vnd sagen daß dieselbe so wunderkräftig vnd mächtig zum Guten vnd Bösen, zu Frewde vnd zu Leide zu bewegen sey, daß sie auch den allerunschuldigsten Adam noch im Stande der mächtigen Vollkommenheit bethöret! vnd den allerweisesten vnter den Königen, ja den allerschönsten vnter den Menschenkindern dahin bewogen, daß sie beyde einmütig bezeuget, sie haben Honig vnd Milch vnter ihren Lippen vnd Zungen. Nun mit diesen ihren holdseligen milch- vnd honigstißen Lippen vnd wunderstarkem Zungenbande band vnd vberwand auch die bemeldte Heldenmännin diesen tapfern Helden vnd er sie endlich wiederumb nach beyderseits erst kräftigem Widerstande vnd doch endlich gewündschtem Wolbehagen. Wir müssen beydes besehen, auch heut in der höchsten Hochzeitfrewde. Denn schmecken vns die nietlichst- vnd süßesten Speisen, wann sie nicht wol abgewürzet, wo nicht gar vorher gesewert seyn?

Die Wasser brachen auf, die Sonne kam in Wieder: Die Knappen putzten sich, vnd klapten auf vnd nieder: Er aber stund erstarrt, als wie das Brücken-Eiß! Vnd wußte bald nicht ob ihm kalt war oder heiß.

# III. Des holdseligen Müller-Mägdleins widerwärtiges Aprilen-Wetters vnd Knappen-Ritters Beschreibung.

So bestürzt aber als er bey sich selber war, so wußte er gleichwol, daß er mehr als eine Kunst gelernet, vnd daß er nicht erst als ein plumper Müller oder kranker Schreiber, sondern vor alles Dingen als ein edler Reuter (die itzo vber alle so wol Han im Korbe, als Meister im Felde seyn) sich hervor machen müßte, als er denn in solcher Gestalt erschienen. Ließ sich derowegen, wie die Leute pflegen, als ein halber Freyer merken. Ja, sagte sie etwan wider die Wand oder sein stehendes Roß: wann er sich ge-

waschen hette! Mein Ritter sprang auf vor Frewden vnd sagte zum Hirschen: Hörst du es da, Thierlein? Sie hat schon mehr als zuviel verheißen. Soldaten lassen sich nicht fuppen! Es ist noch kein Tag hingangen, seyt ich aus dem ersten Bade kommen, 5 an dem ich mich nicht gewaschen, ich hette es denn vergessen. Sie erschrack der Possen vnd gedachte: wiltu daran, Ritter, so behalte ich mein Maul in der Taschen; machte sich damit eylend aus dem Staube. Er aber, der ihres Zimmers schon innen worden, nam nach dem Abendessen seine Laute zur Hand vnd spielte ihr zuerst vnd vor allen Dingen etwas von seinem Mars her vnd sang darein, ist mir recht, aus dem Opitius dieses

#### Marsliebendes Reuterliedlein.

- 1. Ich lobe meinen Mars, der anfangs allen Thieren Gejagt in ihren Sinn die Wassen, die sie führen; Ihm trägt ein Bär die Klaw, ein Hund den scharsen Zahn, Ein Löwe seinen Schwanz vnd jedes was es kan.
- 2. Nicht eines liebt den Tod; sie lernen alle kriegen, Empfinden ihr Gewehr, ersehn das Ziel zu siegen, Und fällen ihren Feind mit Waffen oder List. Die Vögel kriegen auch; ein Fisch den andern frißt.

15

30,

25

Lo

- 3. Wer will verdenken uns? Der Mensch kömpt zwar vom Leibe Ganz bloß vnd wie er ist, mit mutternacktem Leibe, Ohn Hörner, Schupp vnd Borst vnd bringet nichts an Tag, Wo einer seiner Haut sich nicht erwehren mag.
- 4. Warumb? Weil die Vernunft die Waffen weiß zu finden, Die ihm behäglich seyn; sucht aus der Erden Gründen Den scharfen Stahl er für: Ihm zwingt der Fewerherd Den wolgeputzten Helm, Spieß, Lanze, Schild vnd Schwert.
- 5. Gott ehre mir den Mars! Er bringet Raub vnd Beute, Er bringet Hab vnd Gut, er bringet Land vnd Leute; Er bringet Glück vnd Heyl, er bringet Ruhm vnd Ehr, Er bringet Frewd vnd Wonn'! er bringet noch was mehr.

Mit solchem vnd dergleichen Marterrühmen, das er etliche Wochen triebe, meynt' er des Mägdleins Hulde zu erheben; vnd weil er oben vermuthet, als ob sie ihm seine Farbe möchte angestochen haben (denn er war natürlich schön schwarz, aber gar lieblich) beschloß er in einem Nachtständlein mit vnserm alten Schwarz-Trew vnd dessen letztem Verslein:

"Laß dich es nicht abschrecken, Daß ich was schwärzlich bin, Bei solcher Farbe stecken Trew Herz vnd steter Sinn.

26

80

Schwarz vnd trew bleib ich allezeit, Des schwer ich deiner Süßigkeit Zehntausend Eyd."

Die Sonne gieng in Stier; die Lerche wolte singen Vnd mußte schweigen doch; der Bauer mußte bringen: Herr Mars mundirte sich; Herr Mors kam auch dazu Vnd nam den Vater hin zu lang gewündschter Ruh.

Mit kurzem, es war Aprilenwetter; der Stier war stürmisch; dem Mägdlein war es itzo weder lächerlich noch singerlich; damit 10 sie aber dem Fasse den Boden bald ausstoßen vnd den feindseligen Krieger, den sie schon wieder vor dem Fenster markte, abweisen, ihr aber vnd den ihrigen den kümmerlichen Zustand des geliebten Vaterlandes desto tiefer einbilden möchte, fieng sie wie eine natürliche, mitternächtige Weheklage erbärmlich an vberlaut zu singen 15 ihr ein drey Jahr her fast täglich gebrauchtes

Blutverstellendes Kriegesjammer-Liedlein.

1.

Ach Gott vom Himmel sich darein Vnd laß dich das erbarmen, Mit was Gefahr, Gewalt vnd Pein Vmbgeben sind wir Armen! Wo ist die gülden Friedenszeit, Die vnser Heyland vns bereitt, Der Himmels-Friede-Stifter!

2.

Die weyland ritten aus vnd ein Auf schönen Eselinnen, Die können itzt bey Mondenschein Zu Fuße kaum entrinnen. Die Lerch vnd die Fraw Nachtigal Vor Trommeln vnd Cartaunenschall Jetzund sich gar verlieren.

8.

Die Fürsten, die vor höchsten Fleiß Auf Kirch vnd Schulen legten,
Vnd recht Gerichte Gott zu Preis
In Land vnd Städten hegten,
Die lassen durch ihr eigen Schwert
Itsund Gesetz, Altar vnd Herd
Vnd alles vnterdrücken.

4.

Boten Gottes man verbeut
Warheit su entdecken;
sie ausjaget weit vnd breit
höchster Furcht vnd Schrecken.
noch bestellten Gottes Berg
ichten all ibr Ampt vnd Werk
Zittern vnd mit Zagen.

5.

Sänger all ihr Klanggepräng nengen an die Weiden; keuschen Töchter der Gesäng ihre Frewde meiden, warten mit Begier ob Gott woll erlösen aus der Noth aus dem Fewerofen.

6.

enken auf die Land vnd Bee Kauf- vnd Handelsleute? Straßen sind voll ach vnd weh alles Raub vnd Beute; eisenschwere Kriegesmacht Diebesmützen aufgebracht Schamhüet ausgemustert.

7.

sich der wacker' Ackerman
Pflug ins Feld begeben,
geben sich Freybeuter an
b sein Geschirr vnd Leben.
frißet Reuter, Knecht vnd Gaul
weg ihm alles vor dem Maul
swingen ihn su dienen.

8.

gehen nicht mehr sicher aus Meyder vnd die Schnitter; bawen weder Hof noch Haus sväter vnd Hausmütter; elig ist was Kinder zeugt was der Mutter Brüste säugt Blutwelt zu erbawen.

9.

Söhn vnd Töchter Israel, man vor sah an Reyen,

15

20

25

**80** 

40

#### BEILAGE 1.

Sich quälen itst an Leib vnd Seel In wilden Wüsteneyen. ' Vor Perlen, Ketten vnd Demant Sie haben kaum ein wöllen Band Sich lose hin zu gürten.

10.

Die keusche Näterin mit Grimm'

Heult im Weefrawen Orden;
Der schönen Müllerinnen Stimm'
Ist still vnd leise worden;
Man höret keine Grasemagd,
Die vor zu überschreyen wagt
Die Feld- vnd Heyde-Lerchen.

11.

Die Künstler vnd all Handwerksleut,
Die Gott sonst frölich preisen,
Sind ausgestöbert vnd itzt weit
Von schönen Tageweisen;
Es jammerleichet Jung vnd Alt
Vnd wird gequälet mannigfalt,
Daß es nicht aus zu sagen.

12.

Die Berg- vnd Werkleut ingemein,
Die Müller vnd die Knappen
Verstoben vnd verflogen seyn
Mit ihrem Klippen-Klappen;
All ihrer Beyl vnd Barthen Schall,
All ihrer Hämmer Knall vnd Hall
Der Krieg hat aufgehoben.

18.

In Summa, wo der Krieg hin kömpt,
Da ist es gut gewesen;
Da wird verschlämmet vnd verdämpt
Wodurch man sol genesen.
Was Leben; Wind vnd Odem hat
Zum Höchsten seufzet früh vnd spat
Vmb nur bald selig Sterben!

14,

Ach Gott! ach Gott! du großer Gott! Erbarme dich der Deinen! Vnd hilf doch aus der Kriegesnoth Den Großen vnd den Kleinen! So wollen wir dein Heiligkeit Vnd väterliche Gütigkeit Hier vnd dort ewig preisen.

5

10

Das war dem Rittersman ein trüb Aprilenwetter,
Daß er nicht kunte mehr anhören das Geschmetter.
Das Mägdlein Barbara barbarisch vom Gesicht
Vnd streng vnd Harte wich ihm im geringsten nicht.

# IV. Des holdseligen Müller-Mägdleins kühle Meyenlust und Knappen-Schreibers Beschreibung.

Die Sonne war nunmehr fast in die Zwilling gangen,
Da alles Paar vnd Paar zu leben hat Verlangen.
Es paart sich Laub vnd Graß; es paart sich Blatt vnd Blüet,
Es paart sich Wild vnd Wald, es paart sich Hans vnd Griet.

Die Studenten vnd wackern Mägdelein schlagen auch nicht schlim ein; des paarten sich hier ein Ausbund von einem Pärichen. Der Knappe Nichtmehr-Ritter verstund zeitlich wieviel es geschlagen, vnd daß sie den Kriegern so hold wäre als die Bawren den Angstigern; hub sich derowegen von dannen, gab dem Reitrock gute Nacht! vnd kam mit angehendem Morgen wieder in seinem ganz andern alterbarn Studentenhabit; grüßte sie mit ganz new vnd andern Worten vnd Gebärden.

Die fromme Barbara, die Niemande barbarisch war als den barbarischen Kriegern, ja die so weit war von barbarischer Barbarey als die üppige Welt vom Schmuck vnd Schönheit, vnd der Krieg von Lieblichkeit, ob sie wol alledrey zum merklichen Gegenspiel davon benennet, gieng ihm als einem Frembden vnd zumal Gelehrten mit ganz andern Augen, Worten vnd Gebärden entgegen, daß es liebe Lust zu sehen, ihm aber vielmehr zu erfahren war.

Ehe denn er sich aber solcher erwündschten Holdseligkeit vorgenommener Maßen bedanket, kam ihm auf dem Fuße nach ein
nichtschlechter Monsiur, in Willens sie mit gleichmäßiger oder mehrer Gunst zu grüßen; sie aber, sobald sie sein in der Thür ansichtig wurde, erhub sich in ihr Abseiten-Stüblein, bis der gute Bruder wieder hingieng, wo er her kommen. Des suchte der KnappeSchreiber Gelegenheit die Vrsach solcher Abgunst zu erlernen vnd
seinen vorigen Ehrenstand zu retten. "Vnd warumb", fieng er bey
ihrer Wiederkunft an, "läuft eine so tapfere Heldin vor so einem
tapfern Helde vnd stehet einem armen Schreiber?" "Der Herr ist
gelehrter", gab sie ihm zur Antwort, "als daß er von einem schlechten

80

85

Mägdlein unterwiesen werde. Ist er ihm aber selbst so abgünstig? oder helt er mich vor so kleinstädtisch, daß ich nicht lieber solte vmbgehn mit einem Menschen als mit einem Vnmenschen?" "Wie so einem Vnmenschen?" fuhr er fort, "der Spieß vnd Schwert nicht s wider sondern für alle wackere Damen führet, vnd darzu nichts mehr als Ruhm vnd Ehre vnd den güldenen Frieden suchet?" "Den güldenen Frieden im Kasten", sagte sie fein spitzig; "es hat einmal einer einen solchen güldenen Frieden bey mir gesucht, vnd darmit gemacht vnd verursacht, daß ich keinen gerne mehr ansehe, wenn ich es nicht thun muß, auch wol keinem werde günstig werden, so lang als mir warm wird vmbs Herz seyn."

Er wolte schon herausplatzen vnd ihr gestriges Trawerlied vnd sich selber melden; besan sich aber mitten im Wort, weil er hörte vnd mit der That befunde, daß sie ihn zuvor wider erkant, noch angesehen. "Vnd wie", fieng er an, "ist sie aber des feindseligen Kriegs los worden? mit dieser meiner Faust wolt ich sie rechen, wo sie mich so selig achten vnd was ihr zu Leide geschehen, berichten möchte." "Das dank ich Gott", sprach sie darauf, "vnd dieser meiner Bollmaus, die ihn zum Narren vnd flüchtigen Hasen machten ehe er mein bestes Stücklein Gold, das er suchte, ansichtig wurde." "Vnd dieser ewerer Bollmaus? mich wunderte wol", sagt er, "wie ihr so ein güldenes Häupt in einen so vnschönen Kochtopf kontet stecken!" machte damit einen Studentenpossen oder war es gar

Ein Schoß auf die Bollmaus. (Hielte damit inne vnd gedachte heimlich bey sich.)

So habe Dank
Dein Lebelang,
Du Goldbeschützerin!
Demanten schwer
Geb ich vnd mehr
Der Goldbesitzerin,

7.

Wenn mir so hold
Gott vnd das Gold
Itst wär in Fried vnd Ruh,
Als es dir war
In der Gefahr,
Du güldne Wolmaus du!

8.

Huy! daß die Beut In Friedensseit Ein Müller-Knapp besitzt! Die kreideweiß, Des Müllers Preis Im Kriege hat beschützt.

Fuhr darauf weiter fort:

4.

Was haben wir
Zu schachern hier,
Schöns Lieb, das ihr mir gönnt?
Ich geb euch was,
Das noch viel baß
Als ihr euch wändschen könt.

Sie bot ihm scherzweis die Bollmaus; "das ist mir", sagt er, sin zumal liebes Geschenke, vnd ihr noch viel lieber!" bald herzte id poßte er sie, bald satzte er sie gar auf; denn sich an der ingfer selbst mit einem Liebeskusse zu vergreifen, achtet er zum sten Mal vor vnhöflich. "Seyn das Böß oder Possen?" fragt er ch selber. Sie aber, als sie auch schon von ihm reimen lernen, eantwortets:

Es seyn Böß oder l'ossen, So seyd ihr doch geschossen. Er: Schieß ich nur keinen Bloßen So geb ich Böß vnd Possen.

Sahe sie damit sehnlich an vnd sprach mit einem tiefen Seufzer:

Wie könt ihr Weiber doch vns machen so viel Schmerzen?
O ihr Demanten Herzen!
Ich halte daß ihr Tag vnd Nacht
Nur seyd auf vnser Qual bedacht
Vnd gar darzu gemacht.

Sie, nicht faul, kehret es ihm gar vmb:

Wie könt ihr hönen doch die Jungfern vnd die Weiber,
O ihr verbulten Schreiber!
Ich halte daß ihr Tag vnd Nacht
Nach vnserm Fall vnd Vnfall tracht
Vnd gar darzu gemacht.

Den Liebes-Löffel-Streit trieben sie auch etliche Tag vnd Wochen.

'. Des holdseligen Müller-Mägdleins krebsgängige Pfingstlust vnd vnverhofftes Fried- vnd Frewden-Liedleins Beschreibung.

Die Sonne kam in Krebs vad wolte schon surticke, Den Krebesscheren nach; ihm aber kam au Glücke

Die Friedens-Frewdenpost, die machte daß sie beyd In einer Stunde bald vergaßen alles Leid.

Die Tausendkünstlerin hatte schon bald 1000 Boten ausgeschickt und ehrlich verkundschaft daß er eben der vorige Ritter, den sie so schal abgeweiset. Und wiewol sie es mehr als halb gerewet, daß sie mit dem Kriegsliede so laut gangen und sich mit Verpflichtung, ihn nicht anzusehn zu weit herausgelassen, doch war sie froh, daß sie es nicht gar verschworen, auch ihm ihres Verhoffens nichts verbündliches zugesaget. Er kam ihr bald wieder auf den Hals, daß sie mußte auf geschwinden Weiberrath gedenken. Sie ward blutrot und bald in einem Augenblick wieder schleierweiß. "Erschrecket nicht Schatz", fieng er an, "es kömmet kein Krieger; Damit giengen die Büchsen beyderseits los und der alte Krieg wieder an.

Ihr seyd mir ein feiner! sagte sie; vnd

Er: Ihr seyd mir eine feine! Kriegerfeindin! Ihr solt mir vnd ihnen alle ewre Worte widerrufen vnd vmbkehren ehe vier Wochen ins Land kommen, so bald als ich werde Frieden bringen!

Sie: Ja ja, wenn ihr Friede bringet!

Er: Sol aber so ein fein Mäulichen als ihr habt, so neben der Warheit hin spaziren vnd einen Krieger ansehen? fraget er lächelnd, denn ihr habets jo bald halb verschworen!

Sie: Gönnet ihr mir vnd euch die Augen nicht? wie, daß ihr sie nicht wegwerfet vnd lasset mich mit Liebe!? Ihr seyd ewer 25 Tag ein Soldat gewesen, wie ich bin. Könt ihr doch nicht fluchen; arme Mägdlein könt ihr vexiren, Ihr Herrn Studenten, sonst weiß ich nicht was ihr könt.

Er: Ey jo doch, noch eins, was die Soldaten verdreußt! Ihr hunderttausend Goldschatz, ihr gedachtet, ihr woltet mir mit ewrem Kriegsjammer-Liede als mit einem Mordpfeile die Leber spalten vnd das Herz durchschießen, euch bey mir verhasset zu machen; ihr solt aber in Warheit wissen, daß ich euch nie lieber gehabet als von derselben Stund an, vnd eben vmb desselben Klagliedes willes. Denn wenn all ewre Klagwort lauter Spieß vnd Schwerter weren, so rühret ihr doch mich vnd alle redliche Soldaten nicht mit einer Spitzen, die so bon' vnd redliche Christian mit der That als ich seyn vnd täglich eben darauf mit Verlangen warten, worauf ihr so angstsehnlich gehet vnd seufzet, nemlich auf den lieben vnd bald angehenden vbergüldenen Frieden. Ich halte nun vngezweifelt darvor, daß nicht zwei Seelen auf der ganzen Erdkugel leben, die vberall vnd in dem Stück so gar eines Sinnes vnd Herzens seyn, als eben

h vnd ihr, ihr Kriegesfeindin. Wolt ihr mein seyn, wann ich euch riede bringe?

Sie: Ja, ja, wenn ihr Friede bringet, ihr Herzkrieger!

Er: Ja, das sag vnd bekenn ich, daß ich ewer Herzensburg zu steigen verhoffe, vnd ihr die meine schon belägert vnd im mehr edachten ewrem Jammerliede mit ewren vberholdseligen Lippen id Zungenpfeilen es dermaßen beschossen, beängstiget vnd entindet, daß es schon alles inwendig lichterloh brennet, vnd wol ißer euch kein Mensch wird leschen. Wolt ihr mich einen ehrchen Accord gewehren, so gebet mir einen angstleschenden Kuß arauf!

Er: Ihr könnet leschen mehr mit einem Liebeskusse Als mit der ganzen Müld vnd vollem Elbenflusse, O ihr demanten-stahl- vnd eisenfestes Herz!

Sie: Wie könt ihr treiben doch so liederlichen Scherz?

Ich habe es verschworen, fuhr sie fort, einen Mann zu küssen. el weniger einen Landsknecht!

Er: Wenn ihr einen Vnmann vnd Soldaten meynet, wie ihr ihn n Klagliede beschrieben, so thut ihr wol daran, auch daß ihr ihn immermehr ansehet; wie aber einen ehrlichen Gesellen, den ihr zum [anne machet? vnd der den Soldatenrock euch zu Liebe gar an ie Wand henget?

Sie: Ja, ja, wie sie hewer seyn, die Studenten vnd Landsknechte. Er: Ja, wenn kein Krieg were! Nun sehet ihr stolze Commaneerin, was ihr mir nur gebietet vnd befehlet, oder von mir begehret, as thue vnd wil ich alles thun, sofern es menschenmüglich vnd icht wider Gott ist. Jedoch aber mit dem ehrlichen Gedinge, daß ir mir zu schuldiger Gegenliebe aus diesen dreyen nur eines thut nd mir gebet entweder ewre Goldhand, oder ewren Perlenmund, der ewer ewigtrewes Herze.

Sie: Ey ja, ja, warumb nicht alles dreyes, wann Friede wird! litten in dem Wort kam ein sudostischer Postreuter, brachte des in er Pfingstwochen geschlossenen Friedenschlusses Abdruck, blieb als zie er bestalt oder auch verliebet were, an des Hirschen Thore tehen vnd bließ vnd rief aus vnd schlug zugleich mit an das Thor iese so lang gewündschte

Güldene Fried- vnd Frewdenpost.

Ihr Himmel frewet euch, Luft, Erd, See vnd Trocken,
Was Wind vnd Odem hat lasst jauchsen vnd frohlocken,
Die Himmels-Bürgerschaft geh vns glückwündschend für,
Was Mensch vnd menschlich ist spring auf vnd jubilir!

b

10

15

20

25

80

No

40

46

Es jauchze Sonn vnd Mond ans Himmels-Häupt-Gewelbe! Es jauchze Berg vnd Thal, Rhein, Thonaw, Saal vnd Elbe! Es frohlock, insgesambt in Lüsten vnd in Meer Das federbunte Vieh vnd kalte Schuppenheer! Was Wunderfrewd ist da? der Friede! Friede! Friede! Die güldne Friedensbraut, darauf wir all vnd jede So viel vnd lange Jahr gewartet mit Begier, Ist los durch Gottes Hand gemacht vnd vor der Thür. Die güldne Friedensbraut, der man von 15 Jahren Mit Raube, Brand vnd Mord vnmenschlich mitgefahren, lst wieder kommen an vnd gänzlich frank vnd frey Von aller Schmach vnd Plag, Gewalt vnd Tyranney. Die güldne Friedensbraut auf ihrem güldnen Wagen Schon fähret da herein, ohn alle Rorg vnd Klagen. Bellona vnd der Mars vnd all ihr wütend Heer, Die niemand gerne fast nur höret nennen mehr. Die sind Gott Lob einmal getilget, vberwunden Vnd allbereit mit Händ vnd Füßen angebunden Vmb ihren Wagen her, von solchem ihrem Lauf Verstellet sich ihr Blut, ihr Donnern höret auf. Der nichtmehr lahme Schmied macht Sicheln vnd Pflugscharen Aus Schwertern; keinen Fleiß die Honigträger sparen Zu wirken in dem Helm; vnd die Kunstspinnerin, Die vierpaarhändig ist, arbeitet schon darin. Das ist die güldne Zeit, die vns Gott hat gewäret, Die so viel tausend Man vnd wir bisher begeret. Das Vaterland, das lag als in der letzten Stund Vnd am gerackten Tod, ist wiederumb gesund. Die Kirche, die vor mußt in Trawerkleidern klagen, Sol Kronenkränz hinfort mit ihren Kindern tragen, Gesetz vnd Erbarkeit, die vor in Büchern stumm Gewesen, lebendig itzt werden wiederumb. Die Schwangere, die man zuvor vnselig nante, Die seligst ist nunmehr, die einen Man erkante. Am Pfluge gehen nun gesichert Ochs vnd Pferd, Der Schäfer pfeiset auf getrost bey seiner Herd. Das Dorf besamet sich, die edlen Frewdenreben Vnd Feld- vnd Gartenfrücht vns Lust vnd Notdurft geben. Der Wandersman beginnt sein Lied zu Gottes Ehr Vnd sich für keinem Busch im Walde fürchtet mehr. Die Töchter Israel zu Ehren vnd am Reyen In ihr Geschmeide sich zu werfen nicht mehr schewen. Das ist die güldne Zeit, da alles lebt vnd lacht, Was vor erstorben lag in grimmer Krieges Nacht. Lob, Ehr vnd Preis sei dir, in dem vnd jenem Leben, Du Himmels-Friedefürst, daß du vns hast gegeben

Den Frieden! vber den, nechst dir, kein Schatz im Land, Den Frieden, vber den nichts süßers wird genant. Du, du, du hast allein der Fürsten Herz in Händen, Du, du kanst sie allein gar bald zum Frieden wenden, Du, du, du hast allein zerbrochen Spieß vnd Schwert Vnd wieder aufgericht Gesetz, Altar vnd Herd! Du, du, du legest hin der Wasserwogen Wellen, Wenn sie sich vber Berg' vnd Himmel hoch aufschwellen! Du, du, du hebest auf mit einem bloßen Wort Der vngehewren Rott vnd Völker Raub vnd Mord! Des frewen billich sich die Völker aller Erden, Des preisen dich, die noch geboren sollen werden, Vnd frewen inniglich sich mit vns fort vnd fort Vnd danken dir mit Mund vnd Herzen hier vnd dort!

Der Müller sprang vnd sang mit Frewden: Gewonnen! gewonn! Vnd was gilt es, Mägdlein, thät er hinzu, ihr solt mir nun is anders singen als von Bawerplackern. Sie war selbst so voller ewden, daß sie nicht wußte was sie thun oder lassen solte; fieng n freyen Stücken an vnd zucket vnd verliebet ihr so oft gedachtes agelied ganz vnd gar vmb zu kehren, vnd ließ nun erst recht hören:

Die schöne Müllerin-Stimm vnd Friedenreiches Frewden-Lied.

Nun frewt euch lieben Christen gemein Vnd lasst vns frölich springen; Daß wir getrost vnd in gemein Mit Lust vnd Liebe singen, Was Gott für güldne Friedens-Zeit, Der Himmels-Friedefürst, bereit In vnserm Vaterlande.

2

Ihr, die ihr reitet aus vnd ein Auf schönen Eselinnen, Stimmt an bey Sonn- vnd Mondenschein Dem Wächter auf der Zinnen. Die Lerch vnd die Fraw Nachtigal Begleiten ewren Hofeschall Mit ihrem Cincirliren.

8.

Ihr Fürsten, leget Spieß vnd Schwert Vnd Wehr vnd Waffen nieder, Vnd bawet Gottes Haus vnd Herd Vnd Kirch vnd Schulen wieder, Vnd heget Städt- vnd Landgericht Vnd lasset den Gerechten nicht Vnbillich vnterdrücken.

4.

Ihr Gottesboten seyd bereit, Ohn alle Furcht vnd Schrecken Der ganzen werten Christenheit Die Warheit zu entdecken; Vnd bawet Gottes Kirch vnd Berg, Vnd preiset Gottes Güt, vnd Werk Mit Jauchzen vnd mit Schalle.

5.

Ihr Sänger, ewer Lobgepräng 10 Im Engelschor erschalle; Die keuschen Töchter der Gesäng Euch schon aufwarten alle.

Lobsinget Gott, lobsinget Gott, Der vns geholfen aus der Noth

Vnd aus dem Fewerofen.

6.

Nun ziehet aus zu Land vnd Meet, Ihr Kauf- vnd Handelsleute: Die Straßen sind nun wieder leer Vnd frey von Raub vnd Beute. Es hat die güldne Friedenskraft Die Diebesmützen abgeschafft Vnd alle Plackereyen.

Nun leget wieder Hand an Pflug, Ihr wackern Ackerknechte. Der Gaul, der vor Freybeuter trug, Itzt träget Dorfgeschlechte. Es hat der Reuter vnd sein Gaul Bey euch su füllen Bauch vnd Maul Sich vnter schon gestellet.

8.

7.

Nun gehet frisch vnd frölich aus, Ibr Meider vnd ihr Schnitter! Vnd hawet wieder Hof vnd Haus, Hausväter vnd Hausmütter. Gesegnet sey die Frucht die seugt Vnd Kind vnd Kindes Kinder zeugt,

Die newe Welt zu bawen.

Nun schmücket euch mit Leib vnd Seel Vnd schicket euch zum Reyen

20

10

20

30

35

40

Ihr Söhn' vnd Töchter Israel,
Die Bulen su erfrewen.
Ist Gold vnd Silber nicht sur Hand,
So sieret euch der Tugend Band
Von Perlen vnd Demanten.

10

Ihr Künstler vnd ihr Handwerksleut
Itst möget ihr Gott preisen,
Beim Trunk vnd Werk vnd wo ihr seyd,
Mit schönen Tageweisen.
Singt eins vmbs ander, Jung vnd Alt,
Vnd preiset Gott, so mannigfalt
Er vns Gnade erweiset.

11.

Ihr keuschen Näterinnen singt
Für ewrer Keuschheit Blume;
Ihr schönen Millerinnen schwingt
Dem höchsten Gott zu Ruhme
Die zuckersüße Stimm endpor;
Ihr Grasemägde schreyet vor
Den Feld- vnd Heydelerchen.

12.

Ihr Berg - vnd Werkleut in gemein,
Ihr Müller vnd ihr Knappen,
Mit Mund vnd Händen stimmet ein;
All ewer Kippen - Klappen,
All ewer Beyl vnd Barthen Schall,
All ewer Hämmer Knall vnd Hall
Den Friedensschats vns preisen.

18.

Gelobet sey der große Gott,
Der vns den Schatz gegeben,
Vns lesset nach so mancher Noth
Den Frieden noch erleben.
Was Leben, Wind vnd Odem hat
Mit vns einstimme früh vnd spat
Vnd frölich sing' vnd sage:

14

Gelobet sey! gelobet sey
Sein väterlich Gemüthe!
Gelobet täglich sey aufs neu
All vns erweiste Güte
Vnd alle seine Vatergnad
Vnd honigsüße Wunderthat
Hier vnd dort ewig! Amen.

So süß vnd anmuthig als der ganzen werthen Christenheit vnd zumal denen aus hunderttausend Klagen vnd Plagen erlöseten armen Seelen die vbergüldene Friedenspost war, so vberzuckersüß vnd anmuthig kam dem verliebten vnd beliebten Stutzer die Stimme vor; sallermeist aber das vorher so oft gethane Gelöbnüß vnd Verlöbnüß. Er hatte ihm aber bey Vbergabe der Bollmans einen besondem Jubilirer zum Basen bestalt aus frembden Landen, der vnter anders auch mit Pfeilen handelte, vnd ihm vber Verhoffen was lang außen blieb vnd erst in Hundes Tagen ankam; vnterdessen mußten sie sich genieten.

# VI. Des holdseligen Müller-Mägdleins vngewöhnliche Sommer-Hitze vnd Knappen-Jubilirers Beschreibung.

Die Lewenhitze brant die Awen vnd die Felder, Die Menschen vnd das Vich, auch die somst kühlen Wälder; Herr Flämming regte sich mit einem Doppelpfeil Vnd schoß durch beyder Brust in pfeilgeschwinder Eyl.

Ich wunderte mich wo der winzelkleine Schützenmeister so geschwinde were herkommen. Denn ich wußte daß ich ihn vnlängst in Persien begleitet durch dieses

Glückwündschendes Flämmings-Geschrenke. 20 Ist denn mein Flämming nicht mehr in der Welt zu finden? Hab ich ihn doch gesucht so lang ich ihn gekant! Ist er verflogen schon an Elamiter Strand Von seiner Philyren vnd schleyerweißen Linden? Sol er Auroram an Lycaons Bären binden? 25 Ich weiß es besser noch; er wird nur abgesandt Von der Europen seyn, mit hochgelehrter Hand Vnd Teutscher Sprachen Zierd' Athen zu vberwinden Vnd ihrer Musen Schar; vnd schleunig machen kund Den Morgenländern auch, wie vnser Teutscher Mund 30 Sich ohne Zwang vnd Mang reimlieblich lasse swingen. Was gilt es, ob er nicht den Lorberkrans wird bringen? Wie preislich wird er vns beschreihen jene Welt! Jedoch daß diese noch den Ehrenpreis behelt.

Brot essen; auch oft mehr als liegen, wenn es zumal Bulschaft antrifft! Kurz, mein Flämming war voer alle vnd zu allen Steln gerecht. Er war bey seiner weiten Athene; er war bey seiner nahen Philyrene vnd auch itzund bey vnserer holdseligen Barto barene! Dort war er ein Botschafter, da war er ein Freyer, hier

ein Jubilirer, des Bulers Base; vnd zuletzt in der vnbarbarischen Barbarey ein heimblicher Flurschütze. Er legte seinen Kram aus; aber auf jedes Stück der ausgelegten Waren einen besondern Schoß der verlipten Liebespfeile; so meisterverduscht vnd geschäftig, daß ich ihn selbst an nichts, als an seiner Stimm vnd Versen erkant. "Mein Allerliebste", fieng der Freyer oder Freyherr an (denn er war itzo noch frey, aber nicht lang), "es hat mir dieselbe ihre so liebe Gabe die Bollmaus verehret; darfür lese sie ihr zur Gegenliebe aus, was dieser gute Frewnd hat, so viel ihr beliebet." Sie erschrack bald vber allem Geschenke; jedoch fiel sie begierig zu, es gleichsam nur als zu besehen.

Der Herzliebste reichte ihr ein jedes selbst; aber Herr Flämming schoß die Polzen, vnd also fand sich

### Ein Schoß auf das Haarband.

Das Haarband geb ich euch vmb ewer güldnes Haar,
An dessen Statt zuvor die schnöde Bollmaus war.
Doch daß es mir zugleich bind' ewren Sinn vnd Willen,
Sonst wird es meinen Sinn vnd Willen nicht erfüllen.

**3** 5

30

25

30

35

# Ein Schoß auf die Halsperlen.

Was bildet ihr euch ein, ihr Muschelntöchter ihr? Meynt ihr, daß ihr solt seyn der Liebsten Schmuck vnd Zier? Nein, darümb geb ich euch, damit ihr selber sehet Wie schlecht ihr gegen sie vnd ihre Schönheit stehet.

## Ein Schoß auf die verborgene Halskette.

Du vnbarmherzig Band, sol ich der Liebsten kommen So nah einmal; mit Gott zu mein vnd ihrem Frommen, Als du-fast alle Tag vnd Tag vnd Nacht dazu, Ich wil sie binden mir viel leidlicher als du.

### Ein Schoß auf das Armband.

Da binde mir das Hers, so fest es mich gebunden, So hab ich gar genug, und durch dich vberwunden! Vnd sage, daß du seist ein Bürge meiner Huld Vnd daß an dir nichts sey geringers als das Gold.

#### Ein Schoß auf den Demant.

Du siehest wol schön aus, du liechtester der Sternen Vnd lieblichster darzu! doch seh ich schon von fernen, Du bist hier viel zu schlecht! Ihr' Augenstrahlen seyn Weit vber deinen Glanz vnd allen Sonnenschein. Б

VII. Des Müller-Mägdleins August vnd Angst-reiser Jungfer-Monat vnd Knappen-Müllers-Beschreibung.

Die Sonne hatte nun das Jungferzeichen innen, Das Mägdlein nicht mehr Hart — Wich ihren harten Sinnen; Ließ von der Barbarey und suchte Trost und Heil Bei ihm und er bei ihr auf die verborgne Pfeil.

Das herze liebe Kind war geschossen vnd vmbschlossen, dab ihr angst vnd bange ward; so schmerzlich als sie sich fühlte, so meisterlich kunt sie es zuerst verhelen, wolte aber in die Lenge 10 nicht mehr seyn. Herr Fleming, der seinen Kram vnd Köcher an beyden geleeret, vnd nun markte, daß er das Seine gethan hette, nahm auf Winken seines Herrn Abschied; vnd sehet, da hieb der Siegsmann an: "Also hab ich euch nun ehrlich gebunden vnd vberwunden!" "O ihr Stammlöffler", sagte sie, "wer will euch abge-15 winnen!" gab ihm damit ein klein Maulschelligen, daß es klatschte oder schmatzte bald von einer Mühle bis zu der andern. Sie wolte anfahen zu singen: Ach Schatz, ich thue dir klagen; sank ihm aber als in süßer vnd gewündschter Ohnmacht in seine holdseligen Arme vnd gab ihm mit einem stißen Anblick stillschweigend mehr als 20 halb gewonnen. So bald er sie mit einem holdseligen Gegenkuß vmbfangen, so bald kam sie wieder zu ihr selber: vnd "wie war mir?" sagte sie, "hab ich gesungen? oder kan ich es nicht mehr?" "Ja das könt ihr vor einen Meister", fieng er an; "es were jo schade wenn ihr nicht soltet eine Müllerin werden, denn dero Stim-2.1 men haben das beste Lob in der Bibel!" "Das bin ich lang gewesen!" gab sie zur Antwort. "Das ist ein Wort vor mich", rief er, "als ich in hundert Jahren eins gehört habe!" "Ich habe in der Angst-Mühle gemahlen", fuhr sie fort, "bald so lang als der leidige Krieg gewehret." "Der leidige Krieg ist nun vorüber", 50 30 müsset ihr es nun auch einmal oder zehen so lang in der Frewden-Mühle versuchen; sols ja sein?" sagt er. "Ja, Ja!" fuhr sie heraus, "wenn ihr ein Müller werdet!" "Vnd wenn ich mein Tage kein Müller gewesen", schloß er endlich, "do ich doch mein alt ehrlich Müller-Geschlechte von allen 46 Ahnen her mit Gott vnd Ehren ss kan beweisen, so wolt ich ewrent halben noch beut ein Müller werden. Wo bistu Base?" Mein Flämming war gefaßt vnd schon da mit den längst darzu bestalten Müllerhosen. "Wolan, sind weite Hosen!" sagte er, sprang mit Frewden hinein vor ihren Augen (denn er zog den Müller vber den Studenten, ob er sie besde 40 mochte bedürfen) "vnd sehet also", sagt er weiter zu ihr, "bin ich

ein Müller, so bleib ich ein Müller, so sterb ich ein Müller, so seyd ihr meine tausendliebste Müllerin! so war als ihr redlich seyd vnd mir haltet, was ihr mit einem siebenfachen Jaworte so klarlich versprochen." "Es wird jo nimmermehr", fieng sie von newen an, 5 "ewer Erast seyn, daß ihr ein Müller werdet!" Er, weil er ohne das mit dem Nestel-Gestifte noch eine gute Weile zu thun hatte, nam Vrsach auch das Müller- vnd Klapperwerk zu preisen, gieng in der Stuben herumb "vnd warumb nicht ein Müller?" fragt' er; was fehlet ihm? vnd machte es allenthalben so gut vnd so ein hürtig Müllergeklapper vnd Schnapper, daß sie ausieng vnd ihre Klappermühle auch mit einstimmete vnd mit ihm in die Wette bald jambisirte, bald dactylisirte, nach dem die Mühl- vnd Kampfräder stark vnd leise gehen. Sie fragte; er antwortete:

1.

Was haben denn die Müller? Sie haben volle Süller, Sie haben volle Thielen, Sie haben volle Mühlen, Sie haben volle Feisen, Sie haben volle Reisen; Sie haben volle Säcke, Sie haben volle Stöcke, Sie haben volle Beutel, Sie haben volle Keutel; Sie haben volle Tröge, Sie Laben volle Schläge, Sie haben volle Teller. Sie haben volle Keller. Sie haben volle Kragen, Sie haben volle Magen, Vnd alles voll. Daß es nicht aus zu sagen.

15

10

2

Was volles denn eben?
Voll auf vnd Wolleben
Auf Böden vnd Thielen;
Voll Leute die Mühlen;
Voll Gäste die Feisen;
Voll Fische die Reisen;
Voll Weizen die Säcke;
Voll Bienen die Stöcke;
Voll Klares die Beutel;
Voll Karpen die Keutel;

18

20

25

30

Voll Eckern die Tröge,
Voll Tauben die Schläge,
Voll Fässer die Keller;
Voll Braten die Teller.
Voll Nasses die Kragen,
Voll Fettes die Magen,
Nach ihrem vnd aller
Mans Herzens-Behagen.

8.

Was denn vor Behagen? Das wil ich euch sagen: Die Mühlen die klappen, Die Knappen die schwappen, Die Beutel die strötsen, Die Müller die trotzen; Die Bawren die bringen, Die Mägde die singen, Die Esel die tragen; Die Karren, die Wagen, Die Böcke, die fahren Zu dreyen vnd vieren; Die Wasser die fließen, Die Bäche die gießen; Die Räder die laufen; Die Knechte die saufen Vnd singen vnd springen Vnd jauchzen in Haufen.

# VIII. Des holdseligen Müller-Mägdleins gleichgewogene Liebestrew, väterlichen Ausspruches und Hochzeit-Frewden Beschreibung.

Die Sonne satzte sie beyd auf die Sternenwage, Gelück vnd Vngelück vnd bös vnd gute Tage, . Vnd sie zuletzt dazu. "Das ist mir ein gleich Paar," Sprach Flämming, "es fehlt doch auch nicht vmb eine Haar."

Das Müller-Mägdlein ließ ihr das Müllerwerk vnd den Müller je mehr vnd mehr gefallen vnd hette gewündschet, daß sie aus der Angstin die Frewden-Klapper-Mühle je ehe je besser were befördert worden. Er sah es ihr an Augen an vnd "Schatz", sagt er, "wenn wollen wir die Stimme der Müllerin, der Braut vnd des Bräutigams zusammen stimmen?" Sie thet als wolte sie noch viel einwenden vnd da sie nichts mehr hatte, mußte der Vater anhalten. "Ja wenn der Vater lebte!" "Sol es denn nun erst am Vater fehlen, dessen Vollwort sowol als der lieben Mutter ich schon weg habe ehe er

storben! so sehet, da habt ihr meine Hand darauf", sagt er, "duß h euch doch Alles vnd mehr gewere als ich je versprochen; Gott ird mir auch allhier helfen. Auf den Abend sol der Vater bey ich seyn!" "Welch Vater?" fragte sie. "Der Vater", gab er zur ntwort, "den ihr selbst vor ewren Vater solt erkennen, der euch n ersten Heilbade mehr als halbnackent gesehn!" Sie wußte nicht as sie vor Frewden sagen oder gedenken solte. Der Abend kam, er Vater kam, das Erkentnüß kam. "Ach herzter Herr Vater!" eng sie erblasset an, "wir hetten euch auch sollen zuvor vmb Rath agen; ich weiß nicht wie mir geschehen ist." Der Vater sprach e zufrieden mit Labans vnd Bethuels Ausspruche: "Das kömmet om Herrn, darumb können wir Nichts wider dich reden, weder Böses och Gutes, du herzliebste vnd frömbate Tochter.". Vnd da Alles erlich vnd gebührlich zur Hochzeitfrewde bereitet, die ganze reund - vnd Nachbarschaft versamlet, ihrer beyder Ja - vnd Vollort noch einmal öffentlich erkundiget vnd Alles lauter Ja war, chlug er ihrer beyder Hände vor der ganzen Versamblung in einnder vnd sprach: "Der Gott vnsrer Väter sey mit Euch vnd helfe uch zusammen vnd gebe seinen Segen reichlich vber Euch." Vnd shloß darauf, wie auch etliche andere, mit diesem vnd dergleichen uf seinen dreyfachen Ritter- Schreiber- vnd Müllerstand gerichteten

Glückwundsch vnd Schluß-Psalm (des Vaters).

Lob sey dem höchsten Gott für alle seine Gaben
Vnd daß wir Paar vnd Paar im keuschen Ehebett haben.
Er segne sein Geschöpf vnd dieses liebe l'aar
In tausent, tausent Glied itzund vnd immerdar.
Lob sey dem höchsten Gott, der selber Mensch geboren
Vnd vns von Ewigkeit su seiner Braut erkoren.
Er segne seine Braut vnd dieses liebe Paar
Mit gleicher Gegenlieb itzund vnd immerdar.
Lob sey dem höchsten Gott, der vnser Seufzen höret
Vnd seinen Kinderlein selbst vher Nacht bescheret.
Er segne das beschert vnd dieses liebe Paar
In Fried vnd Einigkeit itzund vnd immerdar.

ilückwündschendes Reuter-Liedlein eines tapfern, hochgelehrten vnd fast Bischoflichen Edlen Ritters.

1. .

Clotho, was sol der Neid, Daß du wilt Ehewerk spinnen Aus Libertatis Seid?

Wer hat dich thun gewinnen Mit güldnem Spieß vnd Heil? O, der Cupidinis Pfeil Thut mirs mißgünnen!

9.

Freyheit-Schloß defendirt,
Ob manche Dam schon mich
Mit G'walt hat occupirt,
Geplitzt mit zwey Cartaun,
Mit Eloquenz gehawn,
Discret scharschiret.

3.

Moth Corallin-Pedart
Nebst sehn Palassaden
Weißrhelfenbeinen Art
Mit Amorischen Laden
Hat an mein Port gesetst;
Mein Flank auch oft verletst,
Doch stets ohn Schaden.

4,

Imagination
Sterkt mich in meinen Siegen,
Als hatt ich auch davon
Groß Ehr; wird nicht erstiegen
Der Libertet Quartier,
Mein allerbest Frontir
Vngstürmt ist blieben.

5.

Solchs verdroß den Liebesgott,
Der meynt er sey in Allen
Fac totum; mein' er spott
Mit meinem Freyheitswallen;
Sprach: "Basta, nur ohn Sorg!
Eil auf die Müldenburg,
Da soltu fallen!

6.

Trots Mars! daß du mir nicht Selbst deinen Diener führest In mein Zelt! der itst spricht, Daß du ohn Sieg pravirest Mit seinem Müllerpferd; Durch dein sieghaftes Schwert Niemals scharschirest.

#### DIE MÜLLERIN-STIMME.

7.

Ettappet schon beyn Haaren; Wie stellt er sich so wirsch! Wir wollen es erfahren Wie stark sein Horrenwerk Vnd seiner Freyheit Stärk In ein drey viertel Jahren."

B.

"Adieu!" spricht er, "o Mars, Ich will nunmehr quittiren Mein militärisch Scharsch Vnd dir valediciren, Weil aller Götter Schluß Mir diß dienstbare Muß Thut commandiren."

9.

Nun, Müller, eyl vnd lauf, Schleif deinen Stein zur Mühlen, Schütt auf, schütt auf! Im Warmen vnd im Kühlen. Gott gebe dir zu mahlen viel Vnd jährlich ein new Klapperspiel Mit Hacken, Beil vnd Stielen.

wündschendes Schreiber-Liedlein Herrn Flämmings.

1.

Rühmet all ihr Rühmer, rühmet, Vnd all ewer Lob beniemet, Saget aber auch darbey, Wo das Lob der Welt verbleibet, Was die Feder nicht beschreibet? In der finstern Barbarey.

2.

Krieget all ihr Krieger, krieget, Sieget all ihr Sieger, sieget, Endlich aber auch berührt, Daß wir vns nicht selber loben, Warumb ihr die Federn oben Vnd die Schwerter vnten führt?

8.

Schreibet all ihr Schreiber, schreibet, Treibet ewer Handwerk, treibet,

10

15

20

25

Schreibet Gott zu Lob vnd Preis: Daß wir Recht vnd Bibel haben, Weisheit, Kunst vnd alle Gaben Durch der Schreibefeder Fleiß.

4.

Frommet all ihr Frommen, frommet, Kommet mit Glückwündschen, kommet, Wündschet vnserm lieben Paar; Wündschet, daß sie nur bekleiben So lang als die Federn bleiben Vnd die Gäns vnd Federschaar.

5.

Freyet all ihr Freyer, freyet,
Strewet Liebesenglein, atrewet,
Seyd gelehrten Schreibern hold.
Was die Feder nicht erhebet
Selten sehr lang oben schwebet,
Wär es auch das schönste Gold.

6.

Mahlet all ihr Müller, mahlet, Daß ihr Gottes Pflicht besahlet Vnd vns mahlet gut Papier; Hadert all ihr Lumpen, hadert, Daß man schreibe für vnd für.

Denn die Schreibe-Feder muß Kaiserin bleiben, oder Gott wir vns was anders sehen lassen.

Lutherus Tomo 4. Jen. f. 440. GOTT aliein zu Ehren! Amen.

ENDE

30

## II. SYLVARUM LIBER ADOPTIVUS.

simo in domino seni Abrahamo Flemingo, doctori eccletico Wechselburgensi, parenti suo venerabili et merimo, pro gratitudine filiali publice testanda hoc desiderii nonumentum inter exteros statuit Paulus Flemingus, philosophiæ et medicinæ doctor. P. L. C.

## 1. Super symbolo suo, in albo.

Nil video, quo te tardum credamus, amice; Qui te non sequitur, lentior ille mihi est.

> Egregio raræque eruditionis inveni Paulo Flemingo Hartensteinio testando amori et amicitiæ scripsi Martinus Opitius

> > Lipsise Pr. Cal. VIIIbr. MDCXXX.

# 2. Super symbolo suo, in albo.

1631 Januar 21.

Ne, nisi cum properas, re sis mihi lentus in ulla, Hoc solum lente qui facit, ille sapit.

> Versificum quod Lipsiaca Coryphæus in urbe Johannes libro Stephanus Verbesius isti Inseruit, certum haud morituri pignus amoris In te, Paule, sui Phœbi certissima proles, Paule, mei Charitumque lepor, spes maxima Pindi, Sexto tunc decimoque dei a natalibus orbe Pulsabat primus mundum et trigesimus annus Currebatque dies prima et vigesima Jani.

#### 3. Ad Cultissimum Auctorem Natalitii.

Februar 1631.

Nec me Phœbus amet, nec me mea gaudia, Musæ, Si non ingenium diligo amoque tuum, Ingenium, Flemminge, tuum, cultissime, donis Certatim Musæ quod coluere suis, ь

30

Vel saltem ad Christi quæ sunt tibi condita cunas Carmina, quam docte condita, quamque pie! Perge rogo: in Cunis si vates tantus es, olim, Sumpta Viri fuerit cum toga, quantus eris! M. Johannes Steph. Verbesius, Profess. Poes.

# 4. Verbesii ad P. Flemingum epistola.

1631.

Ornatiss. Juveni Dno. Paulo Fläming, Amico honorando.

S. Politissime Dn. Flämingi etc. dici non potest, quam valde 10 desiderem dulcissimas tuas Musas; quas nuper ut scis, cum ita festinares, legere mihi non licuit. Oro te, ne velis eas amplius mihi in videre, vehementer me tibi obstringes. Cæterum est etiam amplius, quod a te petere me jussit noster Phæbus. Scripsi centuriam Epigrammatum Paschalium. Eam in publicum edere, pro epidemica 15 jam nostra prurigine cogito. Incidit autem mihi, gratiorem editionem fore (quoniam nova res esset) si Germanica etiam versio accederet. Jam intelligis, puto, quid Te velim. Qui enim id melius possit, atque tu? nemo hic. Quare si tantillum temporis suffurari tui Musis velles, quantillum ad epigrammatum illorum versionem metricam opus 20 esset, in cœlum hercle me tolleres. Neque sane etiam, quicquid id esset, absque aliqua gloriola tua fors esset. Præfigerem enim versioni Tuum nomen non sine honorifica mentione. Ita Muse tue magis magisque innotescerent. Quæso cógita: et si vis atque poles. vel per literas me certiorem fac, vel nisi grave est, his feriis ipse 25 ad me invise. Venirem ipse ad Te, si scirem, ubi habitares. Atque ecce unum atque alterum pro gustu.

### 1. Ecce ascendimus Hyerosolymam. Luc. 18.

Audin', ut ad Solymæ se tendere prædicet urbem. Audin', ut ad mortis tristia fata suæ, Dux opiferque tuus? Quin ergo tendimus una, Carpimus et nostro cum duce, Pectus, iter. Eja age, carpamus læti, moriamur et una, Ut quoque vivamus post sua fata simul.

2. Non iudicavi me quicquam scire præter Christum, et hunc cructfixum. 1 Cor. 2.

Auferte vestras, Socrate, Plato, nugas, Doctumque fama quicquid amplius jactat: Auferte vestras, stulta natio, nugas.

Quod vos docetis scire nullius refert:

Quod scire refert, vos docebitis nulli:

Christum salutis principem, ducem vitæ.

Hoc me docere sola crux potest ista.

Auferte vestras, stulta natio, nugas!

Christus crucifixus Judæis scandalum, Græcis stultitia, vocatis sapientia et virtus Dei. 1. Cor. 1.

Verpe, quid insanis? quid crispas, Græcule, nares? Nititur hac mundi vita salusque cruce.

4. Jesus Nazarenus, Rex Judæorum.

Quod scriptum in summo, quæ fixa est litera ligno? Fallor? an hæc digitis est perarata meis? Sic est. Chirographum culparum habet ille mearum. Tollis hoc, o tecum, Christe, facisque satis. Coloss. 2.

- 5. Ad quid perditio hæc? Matth. 26.
  Omnia quæ dantur tibi, Christe, perire putantur:
  O tamen hoc pereant omnia nostra modo!
- 6. Apud te faciam Pascha meum. Matth. 26. Immo ad me potius quæso diverte, tuumque Optime, pectore in hoc Pascha, Magister, age. Qui tamen impuris expurget sordibus illud (Hic opus est) flatum præ tibi mitte tuum.

#### 7. Cœna Domini.

Vescere, quod pro te pendet de stipite corpus; Et bibe, qui pro te funditur inde cruor. Idque fac, ut recolas animo benefacta Magistri, Cur tua tam grandi constitit ære salus. Sed cave, ne samii hic potius lucumonis acumen, Quam fidei auscultes simplicis arbitrium. Sis ubicunque voles, quantumque libebit acutus: Sensus in hoc tantum nil sibi sumat opus.

#### 8. In Eandem.

Sumo tuum corpus certe, potoque cruorem, Si fas est verbis credere, Christe, tuis.

10

15

20

25

80

Sed nec sumo tuum corpus, nec poto cruorem, Si fas est cerebro credere, Christe, meo. Utri iam credam potius, cerebrone, tibine? O pereat cerebrum ter quater ante meum!

9. Qui mecum intingit in patinam etc.
Christe, ubi socius te prodidit? Hei mihi, tecum
Quam multi capiunt sic hodieque cibum!

#### 10. Vos autem non sic.

Quis velit hoc autem tibi credere, nescio. Certe Pontifices nolunt credere, Christe, tibi.

11. De horto Gethsemane, ad Cherubinum Paradisiacum.

Conde tui fulmen (nihil hoc opus amplius) ensis, Angele: securo jam licet esse tibi. En alio vitæ mihi nascitur arbor in horto, Unde dari vitam tu tibi et ipse velis.

#### 12. Sudor sanguineus.

Quem cunctis intus Styx excoquit ignea flammis, Quemque simul flammis omnibus urit amor, Sanguineas, mirum est, si sudet corpore guttas? Hoc mirum, in cineres non abiisse, puta.

#### 13. Simon, dormis?

At tibi nunc etiam dormire et ducere ronchos, Tanta minabaris qui modo, Petre, placet? Scilicet in cœna promittimus omnia Christo: At quis, qui vigilet, cum vocat Hortus, erit?

#### 14. Angelus roborans Christum.

Accipit a Geniis vires qui condidit illos.

Omnia sic tecum perdite vertis Adam!

Sed ohe jum satis!

T. studiosiss.

M. Verbesius

### 5. Super symbolo suo, in albo.

Et vidi, quicquid festinô poplite gestum est, Eventûs finem non reperisse sui.

Et vidi, lentè festinaus quæque peregi, Gratari eventu de meliore mihi. Audeat ergò malum perversæ suasio mentis;

Festino lentè: viribus illa caret,

Queîs noceat: benè sit festina discere lentè,

Lentè festinans qui sapit ille sapit.

Godofredus Schiltbacius Glacensis 6. Maij 1631.

# 6. Flemingi ad Buchnerum epistola.

issimo et prorsus erudito Viro, Domino Augusto Buchnero, Poëtices in almâ Wittebergens. Professori Publ.

P. Flemingius S. P. D.

Toties monebar à Nobilissimo Lityvitio, juvene domestica constione tua nuper digno, ut literas ad te darem, Clarissime Buche. Laudabat is tuam singularem humanitatem, qua utereris erga qui favorem tuum ambire solerent. Nec tamen obtinere poterat uus ille hortator, ut ausus fuissem, quod tam sæpè flagitabat. animum sumo, et literario hoc officio tibi offero chartaceum qvoddonarium, méque per illud, quod ad Opitianam amussim examinare cigere, quæso, non velis, ubi certe pleraque, si non planê omnia, orta et vulgaria videbuntur. Cui namque contigit illa felicitas, ille , illa planê venusta amœnitas, quibus Maro ille noster, (dicam ra potius an arte?) pollet? Aemuli forsan eidem hac tempestate plurimi, queis felicitas illa nostræ loquelæ valde placet, ideoque quoque nervos in illa excolenda et polienda experiuntur; sed i, et post illum Silesium hactenus ferè nulli, quod ego sciam, quam laudabile effecére. Et jam in abusum ferè ars illa longè tantissima donumque fatali providentia patrize nostræ concessum ur, dum ad scurrilitates, lascivias, novellas de Tyllio tricas, nemodo adhibetur. Accedit contemptus quorundam, et eorum imè, quibus lingvæ nostræ auctoritas præ aliis curæ esse debebat, hanc Poësin vel planè negligunt, vel pro leviculo ioco habent. uibusdam nasutis quoque, qui nullis legibus et præceptis obtos se putant, mirè distorquetur, omnibus invisa redditur. — Ut audaciùs ad te irem, fecit judicium tuum et æstimatio honoride his talibus, qvod à multis mihi laudari memini. Accipe itahoc levidense, nec me, nec te dignum. Quod sanè quam nullum a sit, quod debet effecerit, si de meliore, qvod ajunt, nota, nomen m m in g i i tibi commendârit, qui te, ô seculi decus, ad omnem felism Deo. Vale. Dab. Lips. d. xxx. Martii An. cIolocXXXII.

## 7. Vogelii ad Abrahamum Fleming epistola.

Reverenda Dignitate, Eruditione et Virtute prædito Viro, Da. Abrahamo Flemming, Ecclesiastæ Wechselburgi Sub L. Baronatu Generosiss. Dn. Dn. a Schönburg, Dno. Fautori et Amico semper honorando, Salve per Salvatorem Triumfantem!

De frugi filio, Rev. et Erudite Vir, Amice ac Fautor sincere. tibi demum huicque de tua στοργή, juxtim ac de sui ipsius ἀγγινοίας sale, serio gratulor. Etenim nuper erudita aliquot hominis Scediamata ad meas manus pervenerunt, quæ a meo, quid meo? potiss 10 Phœbi ipsius palato non fuerunt aliena; nec tam sunt eo nomine commendanda, quod sint latina, quam quod sub ipsa vernacula flores universi Latii, addo Græciæ, protrudant; quam industriam poetliminio animadversam in quibusdam ingeniis (non exclude nostri seculi Virgilium Germanicum Opitium) nuper conlaudavit Argentinensis Pro-15 fessor Fabricius in Sueton. Filio tuo industrio, ut meo tenui lee album hac in parte do calculum, ita calcar addo (quantum passerum est studium Medicinæ palmarium) pergendi, quippe quum non si obscurum, palmam omnibus esse in medio positam, qui artem tractast Musicam. Et ut recens familiaritatis mez habeat symbolum, be-20 veat, faveat et Apospasma hoc meum æqui bonique faciat, Rev. Dign. tua interpp. an proxeneta, quem Lipsii Musa pararium innuit pridem, quemque velim. Adjeci et alterum (Postillion) in gratiam Magnifici et Ampliss. Vri. Dn. Capitanei Aeschelii, Viri ad sancta a summa nati: Lipsiâ non ita pridem mittebatur, et ego rogabar jedi-25 cium. Sed meo me metior pede; et hæc esse altioris indaginis mihi subolet. Proinde quum scriptum sit mixtum et Rev. D. Tuse et Magnificentiæ Dn. Aeschelii judicandum, et hoc de suo loco meum municandum (nisi pridem innotuit idem scriptum) relinquo. ficentiæ ejusdem præteritis Viridib. Elegiam per Discipulum, # 30 Amanuensem, extemporaneam quidem et respectu sui pauperrimes, respectu objecti vero non inamænam edidi. Memoriam enim Viridia B. Costæ Castiss. anniversariam, pro more et amore, huius Marito, emi exceptione majori, (vulnus absit!) gratissime refricabat. Ut taccen ante decennium et quod effluxit, Halæ in ædibus Heroldinis les-25 lento me beneficio et ab ipsa beata quidem Infantaria potiss. (fere virginum tum flagrantissimo,) fuisse affectum; quod dolium perferatum ego quod abominor, abs dubio obliviscar. Sub Epistolii Elegis aljecti calce Rev. D. Tuse honorifica fiebat mentio; que et per per viam Dn. Capitanei commendationem optima Generosias. gratia repatur, ut mihi concionem apud vos vicariam commo de habere ceret, et ea inter mei præsentis absentis utrinque a vobis ratio ita aberetur, ut si quid dignitatis meæ Tenuitati D. T. posthac acceserit, id sine vestra fide me non potuisse consequi sentirem. Hæc st Pietas. Hæc tibi et ipsi Magn. Dn. Capitaneo omniaque illa mea tut accidissent, audire gestiebam. Vale! Ut nobiscum sint cælestes alatini! Vespere Paschæ 1632.

R. D. Tuse T.

M. Michael Vogelius.

# 8. A. Buchneri ad P. Flemingum epistola.

S. P. Jam olim est, Flemminge Suavissime, cum ego favere igenio tuo teque amare non vulgariter cœperim. Nam simul carina, quæ varia edidisti hactenus, ad nostras venerunt manus, simul agrare tui amore animus cœpit. Nunc autem te multo complector rctius et vehementius diligo, posteaquam non ita pridem non modo d me dedisti literas, sed et præclarum illum et pene divinum Hymum tuum de Salvatoris unici passione et morte nostro præscribere omine voluisti. Quamcunque enim inscriptionis hujus caussam habueris, ræter lucri cupiditatem (de quo nec cogitatum saltem eo tempore ibi, opinor, fuit et est per se id liberali ac generoso animo, qualem num mihi notare videor, plane indignum), quid magis eâ honorificum obis contingere potuisset? Non verba tibi do, mi Flemminge; ed ita omnino me illud carmen tuum cepit, ut ausus fuerim cum ostri Opitii Musis comparare. Quas omnes recte intelligentes nam magistellos imperitos nihil moramur, et morari deinceps, ut erbo Neroniano uti liceat, ac infelicitatem ingenii sui prostituere ona cum pace porro quoque sinamus) in summo Pindi Germanici ertice (nam fas sit cum Poeta Poetarum more loqui) consedisse faile dederint. De pietate non dicam: quæ nisi eximia in te esset, æ tu profecto hanc operam in quovis alio argumento collocasses: i non in nugis et tricis, ut multi solent, quos tu justissime et nagno cum judicio in literis tuis reprehendis ac notas, attamen in tiusmodi materia, ubi liberius et ut sic dicam indulgentius velifiari famæ tuæ potuisses. Quamquam profecto illa nihilominus nunc 3, et cumulatior, me judice, manet, cum ejus studium maxime procul abuisse visus es, idque dedisse operam, ut Deo magis quam hominibus laceres. Neque enim quicquam aut comminisci ingeniosius, aut eleantius atque venustius dicere, vel prophanarum rerum conditores, uibus hoc studium proprium est, potuissent! Ea autem et gravitas

pariter sententiarum et rotunditas quoque est, imo et acumen quoque, nt maturissimo cuique ingenio summæ landi esse queat. Ex quibus facile constat, præter pietatem, summam in te ingenii pariter ac dicendi esse copiam, judicium autem tibi minime deesse, ut iis rebus s omnibus instructus sis, quibus freta industria tua ad summam aliquam gloriam in poeticis literis aspirare possit. Quocirca multum de hac inscriptione amo te, multumque debeo tibi: non tantum quod tam præclare sentire de nobis visus es (quam vere ac recte ipse videris), sed quod tam pulchro ac præstanti munere nos honorare vo-10 luisti: quod apud doctos et tibi nomen parare, et nobis singulari honori esse possit. Neque enim leve quiddam ac parvum est, a tali ingenio coli. Ita enim felix sum ut ego de te mihi polliceor Flemminge, si perges, quâ cœpisti, (perges autem) et literarum studia non pro vulgi captu, sed excellentia sua et pulchritudine metieris, 15 teque ad iudicium antiquitatis potius ac indolem, quam istam novitiam rationem, quæ rosa (?tota) inepta ac vana est, et ad ostentationem et levitatem sophisticam comparata, esfinges sedulo, sore, ut ceteros postea, qui literarum laude tumere videntur et nostram Germaniam despicere, patientius paullo admirari possimus. Gratulor itaque Misso niæ nostræ, et seculo faveo, ne plane effœtum ac sterile videatur. Quocirca ita habe, mi Flemminge, totum me esse tuum et miris modis devinctum tibi: nec quicquam optare magis, quam ut affectum meum erga te ipsis rebus declarare possim. Quod cum nunc sequeam, ago tantum gratias pro illo honoris genere, quo in præsenti 25 ornasti me, donec se nobis occasio offerat vicissim de te merendi bene. Quas tu met (?) ipse captabis, et interim nos creberrime non modo literis, sed et carminibus, si quæ vulgaveris, imperties. Nihil enim iis nobis gratius magisque optatum contingere potest. Ita plane obtine, mi Flemminge. Quamquam profecto rectius facies, si ipee so quam primum nos invises, ut totum te videam, cognoscam, amen; atque coram ex te universam et vitæ et studiorum tuorum rationem accipiam. Sic enim licebit discere, qua parte tibi studium nostrum (l. pro amore, quo) quo amore complector te, consulere aut possit aut debest. Ita igitur facito, et Vale.

Raptim Witebergæ ad d. x1. Aprilis ao. MDCXXXII.

Alia pauca Exemplaria Hymni tui, ut et illius Odse, qua sdventum Reginse Suecicse veneratus es, fac ut quam primum sd me perveniant. Nam que proxime mittebas, amicis distribui (unum et Opitio misi) et hic nulla alia habere possum-

T. Totus, Mi Flemminge,

## 9. Pauli Flemingi ad Buchnerum epistola.

S. P. Forsitan subirasceris mihi, Buchnere Clarissime, quod responsorias hucusque distulerim. In causa fuit, quod aliquantô seriùs à Nobilissimo Lit v vitio tuæ mihi sunt exhibitæ. Accessit etiam s maturandi negotii cujusdam ratio, ut ita et tibi et mihi tunc temporis ex voto satisfacere nequiverim. Quam exoptatæ verò mihi illæ tuæ venerint, nec mente concipere, nec calamô exprimere digne possum. Gratum tibi fuisse nostrum munusculum, tota epistola et quævis in ea linea vel litera innuit. Quanquam autem illud in se non 10 tanti est, ut tali Viro arridere possit, (siquidem nescio, quibus inficetiis pagellas scatere illas serò nunc perspicio,) attamen mihi gaudeo, qvod non modò non planè tibi displicuerit, sed tam luculento insuper judicii tui maturissimi suffragio fuerit ornatum. Ab affectu est, quod me in tantum veneraris, nullô meritô meô. Unde etiam 15 non miror, quod tam proclivis sis in amorem hominis peregrini, invisi et illo tuo favore et amicitia plane indigni. Humanitatis hoc est, etiam de ignotis et immeritis benè sentire.

Mi Optime Buchnere, nec ego, nec mea meremur, qvod nostrarum laudum tam incontinens es. Verba namque exprimendo mamori et benevolentiæ defuîsse videntur tibi eloquentissimo. quippe vis est illius Dei, ut quum plurima dixerit, vix tamen inchoatum fuisse pluraque multò proferenda restare putet. Laudas: quam verè et dignè ipsemet perspice. Amicitiam defers. Amicitia verò non est, nisi inter pares. Jam respice infirmitatem, ut sic lo-25 quar, meam et plane nullitatem. Quænam paritas inter te et me? Itaque quicquid, quod in me amatu dignum censes, extra te nihil video, quam adfectum illum tuum erga me plane non vulgarem, qvi et ipse intra te est. Non verò est, quod gratias agas pro Inscriptione. Non debes, qvia parvum est, quod obtuli. Tibi sanè dise candum erat carminis illud quicquid est, operæ tenuitatem dum nôram, qvam, nisi nomen tuum gratiosissimum et auctoritatis plenum prænotåssem, næ profectò quilibet ab adspectu damnaret. Alia pauca exemplaria Hymni hîc accipe. Odæ, quam desideras, ne unicum quidem exemplar penes me est, ita ut voti compotem reddere te hâc 35 vice nequeam. Seriò tamen operam dabo, an possim ab amicioribus meis unum vel alterum repetere; et sic proximè ad te perveniet. Adjicis ad calcem tuarum, te Opitio misisse exemplar de carmine. Sed quam vereor mihi ab hominis judicio valentissimi censura! Benè certè de illo sentiet; benè dico, hoc est dignè. Sed quâ cum mei so commendatione? Inelegans sanè et inconcinnum illud scriptum est,

nec elaboratum, quod festinanti pariter ac seriò mœrenti excidisse fateor. Causam ni fallor tetigi. Mentionem feci in Epigrammate dedicatorio socii cujusdam mei; erat is Georgius Glogerus, Silesius, Opitio imprimis notus, et per quem ipse primum illi innotui, quum s superiore anno hîc esset et in Gallias ire pararet. Hoc cum tam arctam necessitudinem iniveram, que consangvineorum vel fratrum facile superare poterat. Omnia similes eramus, vitam, mores, studia. Ille sub finem anni elapsi fato concedebat, maxima mei consternatione et luctu. Fieri namque non potest, ait Augustinus, ut nobis 10 illius mors amara non sit, cuius vita dulcis erat. Huic vitam posthumam excitare cogitamus, quod ipse Beatus (cujus sine lachrymis non recordor) seriò fieri volebat. Sic autem adornare animus est. Titulus posset esse: Manes Glogeriani. Quos in aliquot libelles dispescerem, Amorum, Desideriorum, Suspiriorum, Lacrymarum. Pra-15 tereà omnes, qui hîc vivunt, Silesii in honorem defuncti, cujus obitum singuli acerbà deplorabant, Epicedia conscripsère, que libelli adoptivi titulum mereri videbantur. Post adderem mea varia, que post illius fatum scripsi, in qvibus ejus mentio fit. Ultimò apud me sunt manuscripta ejus, Epistolæ ad Viros Clarissimos et poëmatia so varia Latino-Germanica, quæ etiam librum explere poterunt. Quod mea attinet, pauca ad gustum hîc tibi propino, quæ legere, sed me stomachum vellicent nauseamque concitent, non relegere velis.

Qvod restat, summas adhuc tibi, Vir maxime, ago debeoque gratiss pro tam benevolá carminis mei acceptione, et delatione favoris et amicizitie, cujus ultime hac in ætate me non dignor, epistolamqve illam tuam affectus serii plenissimam mihi reservo, qvæ apud eruditos non vulgarem olim mihi conciliabit gratiam. Pro transmissis unà Poëmatibus tuis dulcissimis et aliis par est, ut gratias quoqve tibi habean. Qvæ contrà de meis schedis hic offero, æqvå fronte perlustres oro. Invitas insuper me amicissimis tuis verbis ad vos visendum, qvod forsitan per hanc æstatem Deo propitio fieri poterit. Interim ad omnia servitia obstrictum tibi confide Flemmingium, cui hanc favorem perennare velis. Vale, Vir Clarissime. Dab. raptim Lipsie. xII. Kal. Maji. Anno MDCXXXII.

Tuæ Claritatis observantissimus

P. Flemmingius.

# 10. Christophori Bulæi ad P. Flemingium epistola.

S. et 0.

Flemmingi, cui nostra mero se nectare miscet Et statuit casto suavia melle Venus, Si vacat et pateris, mea Te Charitilla salutat,
A numeris cupiens clarior ire novis.
Heinsiadæ sua Rossa, mihi Charitilla canetur,
At plectro et numeris, culte Poëta, tuis.
Ipse venustillos frustra tentavero lusus:
Fastidit cantus deliciosa rudes.
Laureolasque fides et tersi pectinis aurum
Tu cape, respondet totus Apollo Tibi.
Abnuis? Est pietas Nimfam placare petenti.
De myrto Vati præmia plectet Amor.

5

10

T.

Versum Germanicum Latino oratum venio, num exoratum, penes Te est, doctissime Juvenum. Argumentum quæris? quid velim, nescio. Charitillam quandam, aut verius Charitillæ 15 ejusdem sive idolum sive nomen amo, atque ut solent hi homines, in ore et calamo nunquam non habeo. Eam vigilo, eam somnio, fortasse tam brevi ex animo non deleturus, quam potenter sidereis ocellorum radiis me mihi surripuit. Nec sufficit, tacito in sinu gaudere de ea; felix prædicari gestio de meo hoc morbo. Itaque si audis so preces meas, compones aliquot versus Germanicos in amorem nostrum, genere carminis quocunque volueris; et vel unum saltem epicum, vel aliquot odas aut epigrammata: hoc enim plane tui arbitratus esto. Vidisti unquam par amantum felix? Me et Charitillam finge, et vel me amore Charitillæ beatum, aut hanc ignibus meis non in-25 dignam, aut etiam me ab ipsa spretum, aut aliud quid fabulare, gratum habebo quidquid sucrit. Neque enim vulgare parturit ingenii tui Pallas. Possis nimfæ nomine intelligere vel sacrum Theologiæ studium, quo unice delector; vel humaniores Musas; vel Professionem nupere commissam, vel denique quidquid voles, modo liberum me et so integrum credas flammarum, quas in fibris accendit Veneris iste ales puer. Emblematica enim sunto, in quibus intelligendis alii nihil intelligunt. Sumtu meo excudetur, quantum fuerit. Vulgum non curantes, didici contemnere contemtum ejus. Tu fac pariter, et qua cœpisti via tende porro ad Heliconios istos colles, ubi æterna te laurus so fame manet, quam jam decerpunt cum Phœbo novem Musæ Gratiæque. Ego si quibus in rebus potuero, honoribus tuis graviter studebo. Bene vale, decus Juvenum, et me ama

Tuum M. Christoph. Bulæum.

Lipsiæ e museo. Cal. Junii MDCXXXII.

Viro Præstanti et Docto Dn. Paulo Flämmingio P. L. Cæs.
Amico. Lipsiam.

## 11. Christophori Bulæi ad P. Flemingium epistola.

Ornatisso. Doctissimoque Juveni Paulo Flemmingio Amico meo. S. P. P.

Ita me Charitilla mea amet, ut Ego Te de carmine tuo, Flos 5 juvenum venustiorum! Non quod dignus eo plausu; sed quia ab ingenio Tuo, quod suis finxere digitis novem Pierides. Gratias ago non vulgares, memoremque spondeo animum, dum memor ipse mei. Fulva ista munera scis alias dare Deas, non quas Cyrrha potat. Paria tamen facere laborabo, si spes tam audaces licent tenuibus 10 Camenis.

Interim inclusa scheda doceat, quanti Te sestimem. Ante hos tres menses scripta hæsit in hunc diem, subverita, ne repulsa ferretur illuc, unde malum pedem attulisset. Nunc ubi spem facis de amore non dubiam, audacior mitto, magnum in modum rogans, non tantum bene interpreteris petitionem, sed et locum ei relinquas. Finge me amare, finge osculari, finge omnibus frui lubentiis: aut, si mavis, nullis frui lubentiis: dum aliquid dicatur in Me et Charitillam. Non intelligis quid velim? Nec ego, mi Flemmingi. Sapienti tamen satis. Recte vale, et quid sperare habeam, fac per hunc puerum ante cœnam norim. Cras enim ad biduum abibo. E museo meo.

XI. VIIbris MDCXXXII.

ර ග්ර රීගර

Christophorus Bulæus

## 12. Johannis Rawe ad P. Flemingum epistola.

فعضا فع الأنعاث

Vir præstantissime.

Ex quo tua carmina, que publice luci commiseras, apud nostres offendi, plurimum te, sicuti bonis evenire solet, vel ab his literis amare incepi. Præsertim ubi acutissimus ingeniorum censor, Buchson nerus noster, eam Tibi lanuginem egregiam barbam polliceri ajebat, que, sicuti tonsuram multo lætius insequitur, ita cædua facta, densatur magis et virum ostendit. Sed alius tu mihi videbare, neque mirum, quippe alii. Nam quod ille regnum inter doctos aibi vendicat, id illos fateri necesse est, et quod ego nunc primum audeam, hoc tibi sedico. Quapropter Te cum nostro facile contendissem, nisi prohiberi a Te adhuc crederem. Gloriæ enim est, quod arbitror, nobis, cum nondum scribimus, quæ Cinna aliquo digna aut Varrone sint. Quanquam

Te priores viderunt Pierides, sicuti me lupi, et stulte faciam, quando me Tibi comparem. Affectum enim meum patior exire, non aut premi invidia aut arrogantia insurgere. Et solent alias docti non reperire, quo se ventilent ipsi et præferant, quibus hæc est in suis profectibus nots, cum diffidunt sibi et multa nesciunt, corum quoque omnia admirantur magis et suspiciunt. Probi scilicet, quorum sequimur iter et damus operam, ut vestigia emetiamur. Quapropter patere, ut de Te sentiam longe prolixius, quam facis ipse, et id pro bono facto existima, neque aliter ac si habeas, qui longe certior amicus velit esse absens et nunquam visus, quam præsens esse possit. Quia enim cum literis iisdem præclaro animo transigis, non alius in te esse possum, quam ego vel Tu in illas. Et fert amor ille hoc magis ætatem, cum æternum habet atque immortale sui incendium virtutem, quæ una efficit, ut simus, quod videri volumus. Tu sicuti plurimum habes, quapropter te ament beni, ita fac ut ii Te sui amantem videant, et cum ea mente sis, quam paucis natura distribuit, id age ut hoc duce ambules.

Quoquo alii te invitaverint, putare hic Sirenum voces audiri, quæ iter morentur et invideant, ut præstes aliis. Hæc enim mihi ab ipso Phœbo consilii est, ut qui parem doctis alia literatura possim, hac ipsa egregium dare velim. Nisi est nimium, quod cogito. His enim indiciis, quæ tibi mitto, non fiet, præsertim Epigrammatibus, quæ infelici sidere nata sunt. Ea enim Tibi confiteri volo, quam me longe post relinquas. Vale et existima, Tibi seculum nostrum, quod armis præstat imperare literas, ne aliquis Julius Cæsar et Pompejus suo acroamate destituantur aut hoc tempus memoria.

Witeb. Ex sed. Dn. D. Reuteri. 44. Sept. Ao. MDCXXXII.
T.

M. Johannes Rawe Berlinensis.

# 13. In Possessoris, vindicis patriæ linguæ non postremi, symbolum.

Festinat lente totius conditor orbis;
Sic, Fleminge, facis: quantum opus efficies!
Wie langsam ist der Höchst' aus der unendlich langen
Und blossen Ewigkeit an seine Werke gangen!
Was wird mein Fleming wol, weil er so langsam schreit,
In dem Sprachmeisterwerk' ausführen mit der Zeit?
M. Martinus Rinckard, ecclesiæ patr. Ileburg. archidiaconus, deproperabam in medio cursu turbulentæ victoriæ
Cal. Octobr. Ao. 1632.

10

15

20

25

# 14. Cœlestini Schröer Vratislav. de P. Flemingi symbolo.

(In albo.)

Si nimis haud properas, feliciter omnia cedent; Matura lente, sic bene sat cito erit.

## 15. Martini Rothmanni Sil. de P. Flemingi symbolo.

(In albo.)

Heus! quid maturas? venisti; Cynthius, aurem Nomine Musarum vellico: siste gradum! Ipse triumphali cingam tua tempora lauro. Quid vetat ergo mori Te? properasse mora!

## 16. Christiani Lindneri Sil. de P. Flemingi symbolo.

Quicquid agis, prudenter ages: Prudenter at illud Perficies, rebus si mora justa datur. Tunc mora justa datur rebus, probitatis amore Si res pendantur consiliisque piis. Matures igitur lentè, faustèque probèque Si cupies rebus consuluisse tuis.

## 17. Samuelis Kühn de P. Flemingi symbolo.

Nuper ubi properè nimis esseda rector agebat, Mox quassô fractam vidimus axe rotam. Vis rota fortunæ tibi currat ut æquius? urge Paulatim Paulo res monitore tuas.

# 18. Godofr. Vibigii Vratislav. de P. Flemingi symbolo.

Qui bona, maturans lente licet, efficit unquam, Is magno laudis semper honore viget.

Sed tibi major honor debetur, Paule perite, Qui citò dum properas, optima quæque facis.

# 19. Godofr. Guilelmi Siles. de P. Flemingi symbolo.

Præcipites cum fortè ruunt de montibus amnes,
Non quamvis sitiens, hinc saturatur humus.
Quin potius siccas faciet magis hiscere fauces,
Et succi reliquum detrahet unda solo.

: !

. t

. .

. .

3

. 3

Sint successive gutte lentèque residant, Torrida que lassi cespitis ora rigent.

# 20. Zach. Pæpleri Vratisl. de P. Flemingi symbolo.

Ire valet limax illæsa à muricis ictu, Scilicet hæc lentè et provida carpit iter. Serpens non currit, sed serpit et omnia lentè Serpendo observat, dicitur hinc sapiens. It lentè sapiens: stultus festinat, et inde Stultus festinans cùm interit, it sapiens.

# Zach. Sommeri Fridberg. Sil. de P. Flemingi symbolo.

Plena canis fœtu, celeri per compita saltu. Festinans, catulos, dum salit, ecce, necat. Cochlea dum lentè reptat, Jovis armiger ales Vincitur et metam non tetigisse dolet. Nil festinando facimus. Prudentia lentè Ire solet, metam et, quam cupiebat, habet.

# 2. M. Samuel Cnorrius super magisterio Flemingi. MDCXXXIII Mai 2.

Quid tibi, flos juvenum, vel quæ tibi denique pangam Munera, Flemingi, duplicis nove surcule Phæbi? Non mihi si totos invergat Castalis amnes, Frondescatque comis et Smyrna et Mantua, digne Provehar in laudes, quæ te super æthera tollunt.

Duxit Jardaniam servitum virgula quondam Ad dominam Herculeum proles Cyllenia robur, Ut traheret, data pensa, colum: tum clava Dionæ Subjacuit lusitque tener cum pelle Cupido.

Non te Mercurius, te dexter Apollo Rubellse Conciliat meliore manu, famamque perennes In laurus incidit, ubi se Pindus Olympo Aequat, et in niveis Germanica Musa quadrigis Italiam et Gallos, ipsasque triumfat Athenas. Hoc tibi Fliheri quondam præsaga canebat Pieris, et Crellii Merckiique industria virtus. Nec sua fatidicos adeo spes ista fefellit, Ut te vota quidem superasse nec abnuat æthræ.

10

15

20

25

35

Magnificus consultus, honor Müllerus Elystri, Nec Recklebenius, nec qui te deperit usque, Bulæus, nostri non ultima fama Lycæi.

Quid medicam memorem caveam plaususque vocantum Guntheri, Heinsiadæ, Kesti, Michaëlis et almi Zeidleri? prius una tibi, nunc altera, dicunt, Laurea præbetur, mox te quoque nostra tiara, Si modo, chare, voles, medico clarebit honore.

I, pete promissum: non hæc te nomina fallunt Aut nebulas vendunt. Quod si Schonbergica quidquam Perfica te valeat tantis animare sub actis, (At multum sane illa valet), jam tota patescit Hæc domus et placidi spirant ex asse favores.

Scilicet hoc quantum est, sed quantum est! omne Rubellz est, Quæ tibi sidereis oculis roseisque labellis
Halat amorifluos tanta inter nomina succos
Et penitus magno celebrem transcribit olympo.

# 23. In magisterium Flemingi.

1633 Mai.

Ergo laborifero studio, doctissime Paulle, Immarcessibilem jam capis ipse Daphnem? Fas est sudantes meritis donare brabeis, Inque hoc quisque vigil fine laborat opus. Iccirco quia Thespiadum tibi docta corona Sacra magisterii munera, Paulle, refert, Illa tibi laudem pariant et honore rependant Usum seclorum tempore eunte citum.

Tobias Francke honoris amoris ergo scr.

## 24. De mutato magistrorum creationis tempore.

Omnes si memorem Sophæ Magistros Artis, quos Philure beat vocari Tali nomine, frigus atque duri Inclementia Februi perussit.

Sed, ut cœtera nostra transferuntur, Quod sursum est, locus occupat profundus; Cui pax, bella nocent iniquiora; Quod bonum mala comitatur atque Ex bono mala facta quisque novit!
Sic mutatus habetur in creandis
Magistris vetus ordo, sed modò ordo;
Ars et cœtera nesciunt Magistri
Mutari, Bonitas in his Magistri est.

Tempus commodius tamen videtur
Hoc, quô Phœbus amat venusta agrorum
Imprægnare, manus graves domum quò
Possint agricolæ redire fructu.
Nam cùm Numen is omnibus vocetur,
Qui sient dediti artibus pudicæ
Turbæ et Pieridum: ambigat nec ullus
Phœbum, jam mage qui calore præstans,
Inflammare studentium cerebrum,
Quàm brumalibus in diebus actum est.

In te et non dubium colis datorem
Phæbum, qui Sophiæ tibi, qui doctor
Et Machaonis artibus colendis,
Et qui versibus auctor audit idem,
Fleminge, tibi; quin calore totum
Ardeat tibi cor, calore terno
Infectum, medici, sophi, poetæ
Gestans pectora casta. Non magistri
Sunto nomina, tale quid scientis.
Atque ut versibus ampliasse nomen
Conatus, tua nomina ampliabis
Illustri in Philyres sophum cathedra
Inque quæ medicos habet cathedra:
Sic magister es atque plus magistro.

Hæc et mente et stylo properante, sine fuco tamen aut affectu, Vratislavia deproperabat M. Paulus Mülmannus Lipsi.

# 25. Gregorii Jenicheni in onomasteria Flemingi.

1688 Juni 80.

Ista dies sacer est Paulo, qui multa pericla Ad dominum facta vicit ubique prece, Quem deus edocuit post ipsa sacraria cœli Tertia flammantis verba nefanda brevi, Qui tuba plena Dei, non noti plena furoris Ingentisque boni vas sine labe fuit.

35

Ista dies quoque, Paule, tui data nominis index, Quem pro natali vulgus amare solet. Flemingi, ergo hodie solenniter omnibus orna Letitiæ numeris hoc genitale sacrum. Pone merum Genio spicæque unguenta Ciliasæ 5 Profer, et apricam quicquid odorat humum. Imprimis rosa, que candet, que purpurat auro, Indust halantes in nova serta comas. Da tibi te — tuus iste dies — curasque per undas Aeolidas rapido flumine ferre sine. 10 Quin jugulas hanc, Paulle, diem, vinumque corona Ut solet aonise pubis alumna cohors. Que facies rerum est, qua scire queamus, an umquar Nobis hic vivis sit rediviva dies? Si fortunate patriis discesseris oris 15 Inque peregrinis viseris alta locis, Hostibus ast ego adhuc, semel indulgente Jehova, Absit! factus ero sanna jocusque levis. Sit, non sit. Deus est, qui vivit et ordinat ævum: Hic mortem et vitam, nostraque nosque regit. 20 Interea, quod utrique datum est, curemus honeste, Quodque præit fatum, sponte sequamur iter. Composuit, finxit, pinxit, commile, amicus.

# 26. Gregorii Jenicheni, quum cum legatis Holsatiæ i viam Persiamque versus abiturus essem.

1638 September.

Fœlix egressus, felicior progressus, felicissi regressus.

#### Per anagramma.

1) Flemingus: Fulge Minis.
Numquam, Paulle, minis fulge, sed semper in ipsi
Ipse minis fulge '): sic tua fama cluet.

- 1) Marte vel arte στίχων.
- 2) M. Paulus Flemingius: Fumus, Lumen Plagis. In queis, Paule, plagis linguarum fumus agrestis Est, hic, ecce, brevi lumen ayntòv eris.
- 3) M. Paulus Flemingius Poeta: Fingis Melos Aptum, Ep Aptum, Paule, melos perfectum fingis ad unguen: Carmina sunt epulum deliciumque tuum.

Inde reportabis quid? non modo præmia larga, Sed decus et laudes hic et ubique feres.

- 4) M. Paulus Flemingus Poeta Laurea. Cæsareus. Arripe vela, fove plagas, salvus vinces metam.
  - a) Autogramma.

Sic salvus vinces metam, cum numine fausto, Arripe vela ratis, vise foveque plagas.

b) Epigramma.

Multorum mores hominum vidisse, quid ad rem? Semper et ornatum moribus esse malis, Est labor exosus nimium mortalibus; iram Concitat et risum cuflibet ipse creat. Ast mores hominum qui sic perlustrat, ut ex his Discat, quid nocui vitet agatque boni, Cor habet et pretium faciet sumptûsque viæque, Nec frustrà terris otia grata geret. Nam cœlum mutare potest et filius Olfi Rusticus: ornatum at moribus esse bonis, Illius ingenii res est, quod Pallas honorat Plebeisque umbris eximit ipse Deus. Ibo per exemplum, præcellens arte magister, O vates cate, qui nobile condis epos. Quis dubitat, te non ornatum dotibus esse Ingenii, et præ te ferre cor egregium, Dum penetrare plagas alienô sole calentes Et perferre maris multa pericula cupis? Vela igitur puppis velociter arripe celse, Numine cum faustô, prosperitate bonâ, Extremique plagas invise foveque recessûs! Sic vinces metam salvus et incolumis. Cui genus humanum geniorum præside cœtu Das custoditum, summe potensque Deus, Aligerûm turmis manda, rutilantibus alis Præstò sint ut et huîc, inque solo inque salo, Quò rursus sanus natales immigret ædes Exhilaretque suum cum genitrice Patrem!

MDCXXXIII.

Inscriptio.

Magne Poëtarum Flos Verna, Vive Maneque Mira Patrans, Fœnus Vastius Unde Metes.

85

# 27. M. A. Olearii ad M. P. Flemingum epistola.

Viro eximio atque doctissimo, Domino M. Paulo Flemingo, amico suo percharo, Novogardiæ jam moranti, hæ advolent.

Salve eximie vir! pergratæ mihi fuere literæ tuæ, sed in materia ingrata; pari nos fruimur fortunæ sorte, quippe non minor nobis vos visendi et salutandi cupido. Sed fatis obtemperandum. Flemingus socius diu desideratus, adhuc moratur in prædiis suis, brevi Narve appariturus. Interim Tu temporis tædia falle tereque gaudio poetico 10 ad modum Nasonis ad Pontum relegati: ut ego meum dolore. Ceterum nimium quantum perterriti fuimus ob stragem sive fatum quod Russi nuper perpessi sunt. Quid tibi de hoc constet, fac ut sciam. Johannem Michaelis, famulum meum, Tibi commendatissimum velim habeas; etiam quoad studia literarum, ne ingenium ipsius in 15 ejusmodi deserto plane silvescat. Redhostimentum a mea tenuitate pro re nata expectabis. Non horæ spacium mihi scribenti concedebatur, alias hæ literæ non solutis ad te irent pedibus. Dignæ fuerunt tuæ responsione uberiore, quam prima oblata occasione a me expectabis. Prius videbis iterum iterumque lunam sur complere comus 20 quam tuum nos excipiendi desiderium compleri. Vale delicium meum, et perge tam jucundo ore mecum colloqui.

Dabam Narvæ 20. Martii 1634.

Tuns

M. A. Olearius.

### 28. Super symbolo suo, in albo.

Virgilii quot habet, quot Opitii Musa lepores,
Tot, Fleminge, tibi largus Apollo dedit.
Auribus haut quicquam do; quid? quod carmina nostra
Sunt, fateor, donis inferiora tuis.
Si mihi, dulce caput, flammis accensa caleret
Vena, darem meritis carmina digna tuis.
Ast ea dum frustrà sperans sum laudibus impar,
Hæc saltim tacitus, mente stupente, fero.
Ingenium sublime, tuis velociùs annis
Currens, cur lentè pergere temet ais?

Reinerus Brocmannus, Revalise Livonorum 1635. 19. Febr.

#### 29. Super insignibus Flemingi.

1635 Mai 22.

A-

Ī.

Cur olor et laurus tibi sunt data signa, Flominge? Ut laurusque vires, sieut olorque canis.

П

Et cygnus Phoebo sacer est, et laurus eidem: Paule, tuus Phoebus donat utrumque tibi.

HE

Gramannus vatis Flomingi symbola sculpsit; A dextra sculpi non meliore queunt. Symbola majoris vatis, melioris amici, Ipsa Polycleti sculpero dextra nequit.

IV.

Gramannus sculpsit cygnum: sculpstur Apollo: Sic tibi conveniens symbolon esse potest. Tu canis ut Phœbus, cen Phœbus tuque mederis; Atque tua lingua Phœbus es atque manu.

V.

Et volat et cantat jueundo gutture cygnus, Sed cygno melius tu canis atque volas. Nempe volas pennes vi docta per ora virorum, Et non mortali carmina voce canis.

жи. Maii 8. Revalise Timotheus Polus.

Subscriptum.

Mitto, Fleminge, tibi Polue hee epigrammata quinque: Ex his forte tibi vix tria verba placent.

篇.

Ejusdem postridie missum.

Paulle, coronatus cygnus cum termite lauri, Cesaris arbitrio sunt data signa tibi. Laurus olorque notant, quod tu sis alter Apolio: Quod vatum rex sis, hocce corona notat.

Reinerus Brocmann, Græce linguæ in gymnasio Revaliensi professor, sorib. ibidem MDCXXXV.

Fleminge, flamma cui decens dedit nomen, Vere calce tot artium ter optato

15

20

25

80

35

#### BEILAGE II.

Ardore linguasque tot sciens calles, Emunctiori quot viro est opus naris.

Nam te rotundo Musa Teutonum fecit Loqui ore, fama qualiter loqui fertur, Quem novit Albis quemque Sala miratur, Buchnerus, inter cœteros caput charum.

Seu carmen edis, quale scripsit Hipponax, Seu quale Flaccus, aut Maro, vel et Naso, Nil omnium horum seculo catus cedis: Quid? quod sagaciore vincis hos versu.

Te non fugit, qui siderum sient cursus, Non quicquid Euclides reliquit aut Strabo, Nec quod Galeni conditum datur scriptis: Tu serium minusque serium es doctus.

Qui tot modis es flammeus, tuis flammis Facis calere, amore quo tui flagrent, In parte cor queis vel parum salit læva.

Non ergo flammeum amplius virum dicam, Sed prorsus igneum vocabo te, Paulle, Tuoque me calescere ut sinas igne Rogabo, ne tam frigidos duim versus.

#### 31. In Albo. Ad Lectorem.

Hactenus huius Herum libri coluique colamque Donec in hoc reliquus corpore sanguis erit. Dum colis hunc mecum Flemingum, Lector amice, Musarum Phœbum te coluisse puta.

> Immortalis Flemingi cultor perpetuu Timotheus Polus P. L. Revalise Anno 1636. 47. Februarii.

# 32. Flemingum de fortuna adversa conquerentem sola ex ipsius symbolo M. Adamus Olearius.

Huc tardata vadis tandem nos puppis arense Vexit; sic tarde qui venit, ille venit. Sie fortuna tibi demum se sistet ovanti, Fatorum remoris quæ modo tenta gemit.

Astrachane in Nagaia & Octobr. 161

#### 33. Melchioris a Regibus ad P. Flemingum epistola.

Jhs. et Maria!

iditissimo Viro, Domino M. Paulo Flemingo Misnoge-10, Visis illius doctissimis elegantissimisque elucubrationibus ticis, applaudebat et accinebat Aspahani in Perside F. Mel-

chior a Regibus, sacerdos Belga. 1637.

Grande nefas, mi Paule, putem, si talis amicus Carminibus tacitus prætereare meis, Quem tantum esse sciam morum gravitate suorum, Quem tantum ingenii dotibus esse sciam. Namque mihi quis notus homo nunc setheris aura Vescitur, annosus sit licet ille senex, Cui Latise veteris linguae, linguaeve Pelasgae Quam tibi, adhue juveni, largior amnis eat? Nec tibi facunde tantum est opulentia lingue, Majores imo pectore condis opes. Quam tibi Parnassi flumen fluit ubere vena! Quam tibi Pyeridum turba novena favet! Sæpe tuos versus iterum iterumque revolvi, Sed tibi conferri nostra Camcena fugit. Doctrina aplendent verbique lepore refulgent, Et nitidi eloquii copia dulcis adest. Majorem Herculeis generosa mente laborem Aude alacer, laurus pulchrior unde venit. Namque alia ingenii numerosa et pulchra reperta Aetherii largo munere Regis habes. Que tamen ipsa, licet magna et præsignia dona, Quam sunt, ad morum nobile, parva, decus? Eruditisses aus Dominationis Indignus servus F. Melchior a Regibus.

#### 34. Suo Flemingo.

Thessalici nuper nemoris spatiabar in umbra,
Mollificaturus trisția fata, chelys
A festis petii Flemingi plectra Camenia,
Mestitise tetricas pellere docta moras.
Quis novus hic Pheton, peregrinus in axe, quadrigas
Appetit ignotas flectere? Pallas ait.
Ecquid poscis opes nostras rudis arts, Threissa
Plectra tuis digitis, que minus apta parent?

15

20

30

#### BEILAGE IL

Secreto duxit Plemingus tendine nerves
Aoniis, Phœbo festa coleute, modis.
At mihi Diva dedit, Coridonis gaudia, cannam,
Versibus hæc, dicens, est satis apta tuis.
Dive Poeta, meos igitur ne despice cantus,
Quos luteâ agrestis ludit arundo casâ.

Olearius 5. Novemb. 4637. Isphahase.

## 35. Ludovici de Bono Successu ad P. Flemingum.

JHS et M.

Mortales olim tanti duxêre Poëtas,
Regibus ut magnis maximus esset honos.
E cœlis lapsos longæva exploserat ætas,
Atque vocant alii numina celsa poli.
Certabant omnes charos extare poëtis:
Ditior est summi vatis honores habens.
Ditior his ego sum cunctis semperque vocabor.
Invidiæ nullus posteritatis erit,
Cum tibi sim charus, decus admirabile Vatum,
Paule, et paullò minus carmine Virgilio.

Amico capiti posuit Haspani, in conventu S. Augustini ordinis Eremitarum S. P. Aug. 11. Novembr. Ann. Dni. 1637. Fr. Ludovicus de Bono Successu, Prior indignus.

# 36. Melchioris a Regibus ad Olearium et P. Flaminium epistola.

Jhs. et Ma.

Clarissimis et eruditiss. Viris, Dominis, Domino M. Adamo Oleario, Legatorum Holsaticorum ad hunc Scia Sephi, a secretis; Et Dno Paulo Flaminio, eorundem nobilisso Comiti, F. Melchior a Regibus salutem plurimam.

Pax Xpt. Clarissimi et eruditissimi Domini, Vestras quidem amoris tesseras, quas huc sine metricis pedibus venire noluistis, mihi heri tradiderunt, sed serius quam ego voluissem: siquidem ea est vis amoris reciproci, ut inquiebat Socrates, omnia amici pignora putare se serius recipere. Quidquid enim recipitur, ad modum recipientis recipitur. Porro nunquam me pigebit ingenue professum protestatumque fuisse me ullo modo dignatum illo, quo me decorastis honore. Viriles nobilesque tamen excuso, quin imo veneror animos, qui aliad

n satagunt, quam quærere quos sibi æternum devinciant. Hæc est a sacra et nobilis, quæ sola Deos æquat, Munificentia nobis. Quoca, dum mihi Vita suppetet, sublatis ad sydera palmis, Vobis faussima apprecari non desinam, superûm precatus Regem, qui vos ernis bonis concumulet. Interimque Vestra hæcce scripta, ut lexander Aristotelis, asservare curabo. Quoniam vero munificentia eris, teste S. Gregorio magno, munificentiam in opere exigit, quæm ἀναγράμματα vel potius Animi mei συμβολιγράμματα ergo stras Clarissa et eruditissa Dominationes mittere non erubui, licet simet versus possunt erubescere ad vestras manus conspectusque mparere. Dabunt fasso veniam, et si quod peccatum est, amicitiæ ibuent. Rogo autem ut hæc, quæ scribo, facile non ostendant eteris. Interea Vestras Clariss. et eruditiss. Dominationes æterna ei bonitas æviternum fœlicitet.

V. V. C. C. et E. E. D. D.

Indignus servus F. Melchior a Regib. sac. Carm. Discalc.

## 37. Melchioris a Regibus ad Olearium epistola.

Jhs. et M.

Clariss. et Eruditiss. Domine.

P. Xpt. Ex illis distichis, quæ mihi nuper vestra Clarisse. et Erutisse. Dominatio misit, ex illis inquam tanquam ex ungue Leonem, tellexi sui animi ob illa adversa, quæ illi obvenere, afflictionem. erum ego etiam atque etiam rogo, ut ex ipsa sua afflictione gau-um assumat, perpendendo bona, quæ ex similibus adversis et asperis lent obvenire. Quippe hæc sunt, si mihi unius flocci Vati credis,

Sordibus expurgant, confirmant aspera mentem, Purgatæ infundunt lumina clara Dei.
Turpiter ignavo prohibent torpere veterno, In celsum attollunt æthera pectus humo.
Vita cibusque pio sunt almum in numen amori, Dum vexata fugit corda profanus amor.
Christo persimilem reddunt divisque beatis;
Hosti animos demunt sævaque tela truci.
Missa manu exonerant servili corda catena;
Cunctantem accelerant mentis ad astra gradum.
Demique cœlesti replent dulcedine corda.
Ah si non cupis hæc, quid male sane cupis?

Hac conformitate nominis sui ἀναγράμμα quod transmisi confirmo, t alia pro societate ac varietate addo.

10

15

20

25

30

35

Adamus Olearius. I, Amo, Laurus ades. Id ver a sola Musa. A! Vir de sola Musa!

A Phœbo quondam infestata Peneïa Daphne In viridem Laurum versa repente fuit. In Laurum asperitas etiam te vertit, Adame, Teque Deus viridem, te tua Musa facit. Te tua te viridem faciet patientia virtus, Quippe Viros fortes sola virere facit.

Dum autem recolet Vestra Clariss<sup>ma</sup> et Eruditisa<sup>ma</sup> Dominatio, quod in odium illorum Capitum aliquousque inciderit, ex hoc saltem relevanda erit, quod ab omnibus illorum subditis sit in maximo amere, sic enim vult suum nomen:

Adamus Olearius.

Amor valde a suis.

Si illi, qui præsunt te vexant, inspice mente Quam bene tota tibi cætera turba cupit.

Adamus Olearius.

Audi, amore salus.

Amor dive, salvas.

Audi, nostra salus per Christum venit amore; Si vis, diva tibi fiet amore salus. Sic tua prædicunt faustissima nomina, Dive Nos salvabis Amor, fiet amore salus.

Alia.

Adamus Olearius. A! Amor es validus! Amor valde suavis. Amor Dei, sua Laus.

Ah amor es validus! dicis; quid verius isto? Vincula, mortem, ignes, omnia vincit amor. Omnia vincit Amor, vincitque suaviter omnes; Sit tamen hic semper laus tua divus amor.

Ita hæc accinebat Aspahan 26. Novembr. 1637.

Vestræ clarissimæ et eruditisæ. Dominationis
Indignus servus F. Melchior a Regibus
sacerd. Carm. Discalc. Belg.

# 38. Melchioris a Regibus ad P. Flaminium epistola.

iditisso Viro, Domino Paulo Flaminio, Holsatica. Legatora.

Nobilisso. Comiti.

Jhs. et Mria.

#### Eruditissime Dne.

P. Xpt. Sæpe sæpius illas mecum ipse attente perlegi, quas i nuper Vestra eruditisse. Dominatio mittere dignata fuit, quantum mihi arriserint, vel ex hoc colligere poterit, quod illis quam num facere satis votorum summa meorum fuerit. Ethicorum ppe 3º inquiebat Aristoteles, amicum censendum non esse, qui, quod co luberet, differret. Plura ipsi anagrammata transmitto ut, si m ex ariditate displiceat, ex varietate placeant cœtera. Sed et sermonis inconcinnitas eo magis apud Vestram Eruditissem Domionem digna habeatur venia, quo hos infrascriptos versiculos furus exscripsi. Pro suo autem animo, quo fundationem nostri ordinis seriem vitæ Nostræ Sanctæ Teresiæ exposcit, meditatus quæ-1 in nostrum pie progressum, immensas rependo gratias, statim hoc elaborabo, meamque potentiam ad actum secundum reducam, ipsi prima opportunitate cœterisque circumstantiis, mittam. Ina suum nomen perpendat et mei memor vivat.

Anagramma.
Paulus Flaminius.
Pia Luna fulsimus.

Accipe Paule meæ Clius monumenta vetustæ, Non facit ad nostras hostia major opes.

Nomen quo ferris, volvi rursusque revolvi; At, quam prædicit prospera fata tibi?

Prosperitas vestro sub nomine sacra latebat; Nam dicit: Luna fulsimus ecce pia.

Quid mirum, si tu per tanta pericula rerum Hæc attentasti Persica regna pede?

Quid timeas proprios fælix remeare penates?

Fælix prosperitas en tibi pandit iter.

Sorte vales, nec sorte vales, ni Luna Maria Sit tibi: tum dices, fulsimus ecce pia.

Alia.

Paulus Flaminius. A! Jus planum fluis. Num palam jus fluis? I Pallas, munus fui.

15 .

20

25

30

35

Pallas pum vis fui?

A! vim unus fallis.

Nomen habes aliud Juris, planum fluis, istud Certius est; nam Jus, non fluis ipse palam? Dic age, dic, Pallas num vis fui? in omnibus omnem Unus vim fallis, nomine justa geris.

Alia.

Paulus Flaminius. Plus a Musa infulsi. Nulpia musa fulsi. I, plena musa fluis. Una amplius fulsi.

Plus tamen a Musa infulsi, tua nomina dicunt Dictaque de Nulpo Nulpia Musa favet. I, plena Musa fluis. Fulsi amplius una Respondes; sacri flaminis esse putem.

Alia.

Paulus Flaminius.

A pulsu flaminis.

A plausu fluminis.

In palmas fluvius.

Lusus finis palma.

Flaminis a pulsu es facilis, duce flamine sancto I, nec te pigeat quo movet ille sequi.
Non nisi per tutum ducet, sic autumo palmas In quasvis laudum, si sinis ipse, flues.

Alia.

Paulus Flaminius.

Pius vinum fallas.

A! an pulvis fimus?

Sit tibi cura meri fallendi, sit tibi viva Mens mortis: fimus pulverulenta cinis.

Hæc modo quæ allusi, allusisse juvabit, utrique Dum dabitur superi palma beata poli. Hanc tibi devoveo, voveo æternumque vovebo, Quo pius affectu Castora frater amat.

Vestræ Eruditissmae Dominationis Indignus serva F. Melchior a Regibus Sacerd. Com Disc. Belg.

ĩ

# 39. Martinus Munsterbergerus, Evangelici cœtus in Moscua Protodidascali Ecclesiarumque Evangel. per Russiam Præpositus.

Clarissimo Dn. Paulo Flemingo, Poetæ L. C. florentissimo.

Amicorum amicissimo, ex Persia in Moscoviam reduci.

Euge redis? redeas tandem, Fleminge diserte, Et Patriam studio perge juvare tuo. Omne feres punctum, quia misces utile dulci, Quod tua ter lectu Carmina digna probant. Laurea jam dudum cingunt tua tempora serta, Aurea nunc cœlo serta capesse. Vale.

5

0

## 40. R. Brocmanni ad Flaminium epistola.

Viro Clarissimo Dno. M. Paulo Flaminio, amico meo integerrimo, p. t. Revaliæ commoranti.

S. Pl. Si iam vacat, Vir Clarissime, invisas ad me. Comitem se tibi præsens harum exhibitor adjungere poterit. Erit adventus tuus mihi longe gratissimus, erit et de variis colloquendi occasio. Status Persici vel mittendi vel afferendi memento: nihil eo mihi gratius facies. Hisce inclusos versiculos æqui bonique consules, et impolitiem variis eisque sat seriis officii mei occupationibus imputabis. Neque secius interpretaberis, quod nihilominus aliquid in hoc studiorum genere ad te scribere non erubesco. Grata est etiamnum homini rustico humanioris literaturæ recordatio, ut ut ad Flemmingi Musas τῆς ἐν τῆ ποιητικῆ ἀδυναμίας non immemor obmutescat. Vale caput charissimum, et tuum Brocmannum, quod facis, redamare non desine. Dabam Tristferæ Ao. 1639 mense Majo.

Tui Studiosissimus

Reinerus Brocmannus.

## 41. R. Brocmanni ad P. Flaminium epistola.

Viro Clariss. Dn. Paulo Flaminio Meo.

Non potui, dulcissime Flamini, quin hisce Chymico tuo labori obstreperem, cujus amore ita flagras, ut Amico visitando nihil temporis dare velle videaris. Noli me, quæso, tui desiderio diutius torquere, quin potius ad Brocmannum, tuarum virtutum admiratorem, ocyssime advola eumque desideratissimo tuo colloquio exhilara. Vix credas, quam ægre feram, quod, cum nuper in urbe essem, omnis

25

::0

35

pristino more tecum colloquendi (nescio quo malo fato) mihi adimebatur occasio. Schedas tuas, quas scribis, seu potius Poemata tua in peregrinatione nata ut et Statum Persiæ lubentissime viderem, ut haberem quo me in curis rusticanis, quas præsens anni tempus sibi 5 vendicat, recreare possem. Non dubito quin, promissi tui memor, mihi utriusque copiam sis facturus: quo nihil gratius, mihi crede, mihi accidere poterit. Non committes, mi Paule, ut me insalutato in Germaniam redeas. Adjunge tibi Sprekelium et ad me excurre. Præsens harum exhibitor operam suam heic nobis navat in exstruendo 10 novo horreo. Is viam vobis monstrare poterit. Post Festum Trinitatis σύν θεῷ propter negotia quædam Consistorialia Revaliam redire teneor, si interea ad me inviseris, habebis me in reditu comitem. Quod in fine tuarum de Theodora mea adjunxeras, ei abunde satisfactum. Quin et tu, quod toties versibus tuis celebrasti, opus tandem bonz 15 spei plenus confidenter aggredere. In quo monito desino, teque cum nostro Francisco diu valere jubeo. Dab. rapt. Tristferæ 34. Maii 1639.

Tui Studiosissimus

Rein. Brocmannus.

#### 42. Ad Paulum Flaminium e Persia reducem.

Legationis Persicæ decus magnum, Scrutator orbis urbiumque multarum, Poeseosque antiquioris excellens Sidus, Fleminge, cogita Dei laudes, Tot in periculis tui Redemptoris. Non Balthici læsere te maris fluctus, Nec quicquid in Ruthenia datur sævum. Non obfuere Caspici maris Syrtes, Nec Tartari vagantis impius miles. Non Indiana te suis cohors telis Læsit, nec Asiæ noccus arenosæ Aestus. Quid his periculis siet majus? Crede asserenti, quo periculum majus, Eo minor te amantibus datur causa Luctus. Reversum cernimus caput charum, Salvique salvum cernimus, quod est majus. Quot pro tua salute fecimus vota! Quæ nunc videmus esse facta non frustra. Hæc vota fecimus, tui recordati

Et dotium, quas contulit sinu pleno

Et liberali dextera tuis Musis
Apollo Phœbus, qui tuus Parens vere est.
Nunc nemo non sic colligit, nec est illa
Collectio minus probanda: qui mortes
Talis peregrinationis evasit,
Huic nulla mors nocebit amplius Vati.

#### 43. Eidem.

Singula cum scribas divino Flamine motus, Divinum merito te voco Flaminium.

#### 44. Ad eundem.

Longum iter emensus Flemmingus Persidos oras Vidit, Flemmingos se reperisse ratus.

Talia speranti subridens dixit Apollo:
Fallitur augurio spes bona sæpe suo.
Si non majorem tua habet Germania Vatem,
Expectas frustra hac in regione parem.

Veteris amicitiæ et germani candoris attestandi gratia scribebat Reinerus Brocmannus.

# Ad Clarissimum Dn. Paulum Fleming Chilonio euntem Slesvigam 7. Aug.

Pergis ad illustris Friderici tecta, cupisque Augustam faciem, Paule, videre Ducis. Asto tuo lateri votis, non corpore, fundo Menteque et absenti pinguia musta tibi. Qui remeas felix divorum numine magno Finibus a longis sospes et inde redis, I quoque Slesvigam felix! Tibi cura loquentis Hæreat, hunc pergas mente fovere tua! Quos premis ignotos fines, quæ flumina, sylvas Ingredere, ingrediar, si modo fata velint. Si moriar, fatum voluit, mihi sique redire Detur, et illius Numinis istud opus.

Rap. officiosiss. manu

Cölerus.

80

85

## 46. Cöleri ad P. Flemingum epistola.

Clariss. Flemmingio.

Non excuso libertatem scribendi, quia scribo ad illum, qui obnititur excusationibus humanitate. Putaras in barbaris, quæ calcavit loca, s cum tempore dedidicisse, quam apud Lipsienses imbibit humanitatem, et cœlum remotum indurasse mores. Sed non sic, totus rediit Flemmingius ex Persia, quem Deus felicem servet, faxitque diurnare in his terris, ut tantum salus publica ab eo accipiat salutis, quantum virtus et spes ostendunt.

Librum reliqui discedens Chilonio apud Dn. Beccerum, et dignus erat Liber Poetæ claro isto Poeta. Vir est ultra verba in his studiis magnus, et quod illustre momentum est, non quærit se laudari, laudatur autem maxime omnium clarorum assensu. Essent adhuc nonnulla scribenda, sed cum commode scribi non queant, sepono præsentis tiæ Clarit. Tuæ rogoque ut hac me dignetur. Multi fuimus Excellentissimus Dn. Cassi us et ego in virtutibus Clarit. Tuæ et sumus adhuc in mensa. Eutini Holsatorum 46. Sept. Anno 4639.

Tuæ Clarit, Cultor

F. W. Cölerus

# 20 47. Clariss. Et Experientiss. Viro Dn. Paulo Flemmingio, Medicinæ Candidato, Poetæ celeberrimo.

Salutem dicit Eutino, ex arce Reverentiss. et Illustrissimi Principis Johannis, Holsatise Ducis.

Mens superis fidens et virtus candida sorte Quærit in angusta seque suumque decus. Hunc loquimur nautam, didicit qui vela fremente Flectere Neptuno et vincere mente vices. Non fuerat Jobi pietas sic nota nepotum Mentibus, atque annis si tenuisset opes. Quantus amor cœli nobis fuit, inde videmus, Si repetat summus quæ dedit ipse bona. Nos natura creat nudos, hæc mandat et orbem Linquere nos nudos, ergone mundus amor? Barbarus infestat miles nos atque voraci Abripit articulo limina, templa, pecus. Quid faciant animi? Superis pugnemus et inter Fata irritemus murmure nosne Deum? Non decet; exuperanda dies et mente tenaci Hec toleranda viro sors, meliora dabit.

Te quoque, Flemmingi, læsit feralis Enyo Divitiasque tuas miles avarus habet. Hic quoque, Paule, meas rapuit latro: auferat. Orei Præda fuit forsan, nos fovet aura duos! Squalidus hic forsan trahit ossa et tempora vitæ Prima suæ in tenebris devovet atque gemit. Corpora nostra tegit vestis, ferimurque caballis, Si rota defuerit, pes bene carpat iter. Forsan dira fames raptoris guttura torquet, Nos recreant ambos vina dapesque Ducum. Prospera fata genu Persarum Regis amicum Tangere donarunt sceptraque Moscha tibi, Jam tibi contingunt Friderici lumina magni; Dic mihi quis melior vivere in orbe quest? I nunc dira lues, i nunc violenta potestas Et rape templa, domos, arva, metalla Tagi.

# 8. Ad Clarissimum virum Dn. Paulum Flemingium, Poetam non e multis.

Te Superum tandem patrias reduxit in oras Gratia florentem, suavis ocelle chori, Teque tuæ sistit Nymphæ, quæ pectore anhelo Paule veni, clamat, Lux mea Paule veni! Nescio quæ fingo restant tibi flumina, montes, Atque nives rigidæ et tesqua petenda tibi. Barbara quam spectas gens est, mage Martis amore Quam studiis Phœbi Paule tenetur ea. Mœnia succurrant animo semel urbis et ejus, Quam meminisse juvat, dememinisse grave. Hic faciles animo cives, hic candor amicus Ridet et innumeros fingit amica sales. Quid spectasse juvat sævos, o optime, mores, Gentis et insanum velle subire mare? Tartarus hic habitat latro, pelagusque cruentat Cædibus, hic Moschus, quem premit ursa ferox. Non equidem invideo Cymbrorum dona tiaræ Atque solo Holsatum Te sed abesse dolet. Pectora concutiunt credas modo mostra pericla, Quæ subeunda solo, quæ subeunda salo. Sic querulos inter motus tua virgo venusta Tempora producit, nec satistur amor.

10

15

20

30

35

Tandem te reducem lætis prospectat ocellis Atque tuæ finem gaudet adesse viæ. Gratulor ex animo tibi toto ego, gratulor ore, Quod liceat forsan Paule videre mihi.

Scrib. gratulabundus, fatigatus hesterna tempestate
Fridericus Cœlerus.

# 49. Carolus Hertranst in Epigrammata Flemmingi sui.

Saxa ferasque suo Orpheus modulamine flexit,
Orphea tu vincis, suavis amice, tuo.
Latoidæ soboles sua præmia cedit Hyagnis,
Ille tibi laurum quam gerit ipse dabit.
Carmina habent flammam tua et ignem Pallados, inde
Ut reor atque tuum nomen et omen habes.
Multiforam certum est non abjecisse Minervam
Buxum, si poterat tale sonare melos,
Quale tuum varias; quo vel sua laxet in ulnis
Pasitheæ somnus membra quiete gravis.

C. H.

#### 50. In carmina Flemingi.

Gaudia læta, vias, Parthos, Mavortia corda, Stamina Parcarum noscere, amice, iuvat. Hunc lege, dico, librum! Lecto tibi sistitur ardor; Non tibi sistetur, bis nisi lectus erit.

Anonymi.

# 25 51. Ottonis de Nostitz in Flemingum, a. 1640 in academia Lugduno-Batava Medicinæ Doctorem creatum.

Plurimæ quum terræ tibi carmina digna patescant, Non est, ut laudes arida vena terat. Quam fueris Sophiæ charus gratusque Camœnis, Nos sat laurigera Lipsia fronte docet. Punctum est, quod Batavus doctorem laude perenni Te creat, hincque ambit texta corolla caput.

# 52. M. Henrici Janichii, Ecclesiastis Hamburgensis, in P. Flemingum mortuum.

1640 April 6.

Flos tua vita fuit, roseus, qui mortis acuta, Flemmingi, extinctus vi, tinctus sangvine Christi,

Ast paradisiacis lætus florescit in oris. Vita et navigium, mundus mare, gloria portus Cælestis, raptus quo, post pium agona peractum, Paule, tuum in triplici cernis nunc numine numen. Vita et pugna fuit, Suecis, Persisque Polonis Lustratis, Batavis, Moscis, Anglis quoque Gallis, Vicisti in cœlis, sequitur tua fata triumphus. Quadruplicem Christi, quem saltum carmine casto: Virginis in gremium, e gremio in durum præsepe, Inque crucis sanctam e præsepi, Paule pie, aram, Ex ara in tumulum, struxisti: pignora famæ Posteritas celebrans mirabitur, atque videntur Christicolis doctis hee mira poemata, quorum hoc Εἰκών τοῦ χριστοῦ dignum lectore frequenti. Ergo Senex Genitor, quoque tu, Neuhusia Sponsa, Gnatum linque Deo, Sponsum, cui fœdere primo Relligio voluit sacrum. Sat. Thura sepulchro. Addo: Christe venil nox imminet aspera secum Damna vehens, celera! tua fac nos regna subire!

## III. ABSONDERLICHES BUCH.

D. PAUL FLEMINGS ABSONDERLICHES BUCH POETISCHER WÄLDER, IN WELCHEM SEINER FREUNDE EHRENGEDICHTE AN IHN ZU BEFINDEN.

Dem Ehrenvesten, Vorschtbern und Wolvornehmen Herrn Heinrich Niehusen, Alter- und Handelsman in der Stadt Reval, meinem vielgeliebten Herrn Schwiegervater, das absonderliche Buch der Poetischen Wälder.

1. Auf den Namenstag seines einigen, herzgeliebten, vertrauten brüderlichen Freundes, Herrn Paul Flemings, P. L. C. so den xxv. Januarii dieses MDCXXXII. Jahres von guten Freunden solenniter celebriret worden.

Auf, auf Musa hilf mir singen, tone mit der Lauten drein, laß' uns heute frölich sein! Laß' o Pan, anch du erklingen s deine helle Waldschalmey, jauchzet, macht ein Lustgeschrei! Eilt ihr Nymfen zu dem Garten, windet einen Kranz voran von dem schönsten Majoran! wir indessen wollen warten. bis ihr fertig worden seid und euch samtlich zubereit. Nun wolan, sei uns wilkon du schon lang gewündschte Zeit, u die uns giebet allerseit was sie uns vor abgenommen: singet heut all ingemein dieser Tag soll unser seyn. Liebster Bruder, dir zu Dienste so kommen gleich die Nymfen an,

bringen dir von Majoran einen Kranz heut zum Gewinste, von Diana wird auch dir was von Wild getragen für.

Neptun schicket dir die Fische,
Bachus wil darbey auch seyn,
Zeres soll dir schenken ein
und aufwarten bey dem Tische,
Pan wil wacker stimmen an

Leh muß warlich mit dir essen, käm' ich ungebeten auch, weißtu doch wol meinen Brauch, ich kan meiner nicht vergessen:

so schaff immittels tapfer ein,

daß kein Mangel wo erschein'.

Doch Melankoley muß weichen,
die die Sinn' und Herzen schwächt,
sonst ist unsre Freude schlecht
wann gefolget wird dergleichen.
Singt vielmehr heut ingemein:
dieser Tag soll unser seyn!

Von deinem Treumeinenden Martino Christenio.

# 2. An Fleming, auf sein "festina lente."

Du hast, geehrter Freund, durch langsam mehr verrichtet,
Als der mit Eilen sich zu kommen hochverpflichtet;
Wer langsam mit Bedacht zu Ehren kommen wil,
Der kömt oft eher an, als der sehr eilt an's Ziel.

Martin Christenius von Jägerndorf.

braidin on intermed ton one

# 3. Sonnet an Herrn Paul Fleming, P. L.

Ach! daß auch meine Vers und Stimme möchten klingen wie einsmals des Opitz, da er am kalten Strand der wüsten Zimber-See in meinem Vaterland von seiner Galatee sich unterfieng zu singen, ein ander Koridon! Ach, daß auch könte bringen durch Dinten auf Papier mein weniger Verstand so mehr denn süße Wort, die unserm Deutschen Land' anmutig möchten seyn! Ach möcht' es mir gelingen!

Diß war vorhin mein Wundsch. Nachdem' ich aber sech,
Euch anderer Opitz, such Fleming sahe; siesch,
sleuch Hosnung, sprach ich, sleuch, laß solche Geister schreiben,
die ihren Deutschen seyn, was vor den Welschen war
Petrarcha und Arist, Tassus und Sannazar,
und mühe dich (ich weiß du wilst auch) zu verbleiben.
Leipzig xxj. Januar Anno MDCXXXIII.

Dein Aufw. Dh.
Tycho à Jessen Cimber Flench.

# 4. An Herrn Paul Fleming, meinem geehrten Herrn und Freund, auf dessen: Gesetzt das doch nicht ist, was deine milde Gunst u. s. w. Antwort.

#### Sonnet

Du eignest deinen Ruhm, mein Fleming, meiner Gunst, und nicht, wie billich, zu dem was von dir verrichtet und mehr denn rühmenswert, dem was da hat gedichtet dein himmelhoher Geist und tiese Reimenkunst.

- Gesetzet, wie du wilt, dein Werk sei einer Dunst, mein aber Lohen gleich; ist nicht die Dunst verpflichtet zu steigen über hoch, da doch die Loh vernichtet eh' sie recht gehet auf und steiget aus der Brunst? Nun wol! es wird dein Werk zu denen Kastalinnen
- samt einer starken Dunst aus deinen tiefen Sinnen durchdringen Mond und Luft (es ist dir schon bewußt) und zwischen Ewigkeit und Ehre stehn ins mitten. Indessen lasse dir gefallen meine Sitten

und brauche meiner dich zu deinem Dienst und Lust. Geschrieben in Leipzig xxiij. Jan. MDCXXXIII.

8. Dh.

Tycho à Jessen Cimber.

# 5. An Fleming.

Ist dieses denn nicht gnung, daß du das Ziel erreichet,
An dem die ersten fast für Mattigkeit erbleichet?
Die Ruhe wird dein Lohn. Denn wer schon langsam kömpt
Doch mit dem ersten auch wohl gleiche Beute nimpt.

J. Georg. Schilachus Torgen.

M. Jan. 1658. Lipein.

6. Dem Ehrnvesten, Achtbarn und Wolgelarten Herrn Paul Flemingen, Poëtæ Laureato Cæsar. und Medicinæ Studioso etc. Meinem insonders vielgünstigen Herrn und sehr werten brüderlichen Freunde.

In Leipzig.

Was rechte Freundschaft sey, wie selbe sey beschrieben, wie die gegründet werd' auf treu- auf rechtes Lieben, und eine Seel' und Herz', ein Will' und Meinung sey, hiervon der Musen Schaar gedenket mancherley. 5 Die Freundschaft, welche sich pflegt dergestalt zu binden, daß aufzulösen sie kein Mittel zu befinden; wie jener Weise sagt: so stark als sey der Tod, so sei die Freundschaft auch, sie reiße durch die Not und größeste Gefahr: wie wann auch bis zur letze, so was lebet, halten muß des Todes sein Gesetze: so unverbrüchlich soll der Freundschaft Bündnüß seyn, das Fels zum Grunde hat und nicht leicht fället ein. Ob der vergifte Neid mit seiner Schmeichler Rotte schon grimmig stürmen drauf, so werden sie zu Spotte; die Treue tauret aus. Die aber auf Gewinn und bloßer Lust besteht, fällt mit dem Nutzen hin. Dergleichen Freunde dann itzt mehr als viel zu finden, die auf ein Humpen Bier die ganze Freundschaft gründen, die, wann sie toll und voll, so bieten sie sich dar ne und wollen für den Freund ihr Leben lassen gar. So lang' auch Ehre, Lust und Gold im Säckel währet, so seyn die Worte gut. Im Fall es sich verkehret, so schwindet auch die Lieb' und angetichte Treu' und bricht so beides, Glas und Freundes Gunst entzwey. 25 Drum welcher seinen Freund ein treuen Freund will nennen, den wird das Ungelück ihm geben zu erkennen. Herr Bruder, deine Lieb' und gnugbekante Treu' ist hier uns Schlesiern nicht heut' erst worden neu. Du hast uns erstens dir zu Freunden auserkiesen so und nun viel lange Jahr' all' Ehr' und Gunst erwiesen. Das, so dein Ursprung ist, das liebe Vaterland setzt du fast außer Acht, hast dich zu uns gewant, dem itzt betrübtem Volk, und heißt uns deine Glieder, Landsmänner und was mehr, die allertreusten Brüder.

Geschweigen will ich itzt der Freundschaft in der Not, die du den Unsrigen erwiesen bis in Tod, auch nach demselben sie mit sonderbarem Loben durch deinen hohen Sinn bis ans Gestirn' erhoben.

Verzeih, o Bruder mir, daß ich nach Würden dir
dein Lob nicht häufen kan. Die Zeit ermanglet mir,
und was ein mehrers ist, mein' allzuschwache Sinnen
vermögen solchen Zweck und sonderes Beginnen
erreichen nirgend nicht. Laß dis vergnügen dich,
daß ich dich fort und fort will lieben so als mich;
s mein Nah- und Perneseyn, mein Glück und das Ergötzen
soll nicht vermögend seyn, von dir mich abzusetzen;
dein Freund bleib' ich in Tod. In fernerm lebe wel
und wündsche dir so viel, als ich mir wündschen soll.

T.
Martinus Christenius

# 7. Auf Herrn Paul Flemings, seines werten Freundes und liebsten Stubengesellens, Namenstag. Juni 29.

Itzt ist es aus mit euch, ihr lieben Bücher ihr, vor euch behaget uns ein Glas voll frisches Bier, nachdem der Sirius mit seinem Feuerbrennen im Sternenhause sich will geben zu erkennen s und zeigen seine Brunst. Die Musen laseen seyn des Berges heißes Haupt und nehmen ihnen ein der Bäche frischen Rand. Apollo giebt der Leyer bei solcher heißen Zeit mit allem Willen Feyer, tut einen Trunk darvor. Du, liebster Freund, sein Sohn, 10 tu diß dem Vater nach, der Bücher auch verschon in solcher heißen Zeit. Auch ich will mich dir gleichen, komm laß uns in das Dach der kühlen Tannen schleiches zur angenehmen Lust: da wollen wir mit Ruh des heißen Tages Brunst mit jenem bringen zu. 15 Es hat nun Zynthia fünfmal mit vollem Scheine die schwarze Nacht erleucht. Fünfmal, als wie ich meise, hat Föbe Hörner krigt, nachdem der Liebe Pflicht mit dir, o werter Freund, ist worden aufgericht, und ich samt jenem bin in deine Freundschaft kommen. 20 Hat nicht die liebe Lust uns manchen Tag genome

Wie hat uns wol getan des Rosentales Lust, Zu Pfaffendorf die Milch, zu Schönfeld leichte Kost? Nun diß ist nichts gewest. Itzt laden uns die Zeiten und Föhns recht zur Lust, indem er seine Saiten

- 25 aus Unmut lässet nach, und will hinfüre nicht dieselben ziehen auf bis kommt ein kühles Licht. Und schau, dir trifft es ein. Apollo hat gegeben uns deinen hellen Tag zugleich dem Feyer-Leben. So liebt Apollo dich. Wer wolte sagen nein,
- Ja freylich ist es so. Die so vom Himmel kommen und ihren hohen Geist von seiner Kraft genommen, die stimmen mit ihm ein: was sie, das will er auch, und was er pflegt zu tun, das haben sie im Brauch,
- wond diß von Anfang an. Ein Kind, so auf der Erden von Menschen wird geseugt, den Eltern gleich kan werden. Wie solten denn nun nicht dem Himmel gleiche seyn, die mehr als anders von ihm bekommen ein, aus denen du auch bist? Dir wird noch stets gerühret
- wom Himmel dein Verstand, so oft dein Sinn gebühret. Das was uns ewig macht, dein hoher Geist erreicht. Nun wol es bleibt darbey, doch Föbus hat geliebet und in der müßgen Zeit dein helles Licht dir giebet, ein Licht, das günstig ward von Göttern angesehn,
- und du wirst diß dein Licht noch ferner günstig machen durch himlischen Verstand und götterweise Sachen, wie sichs erwiesen hat; wo anders nicht der Sinn der Götter wird verwant, und giebt zu zeitlich hin
- se den Parzen deinen Mut. Doch daß dis nicht geschebe, so wündsch ich daß dein Tag dich tausendmal noch sehe.

Godofredus Guilielmi Herselb. Sil.

#### 8. Aurora, eile fort, und laß doch fertig machen.

Aurora, eile fort, und laß doch fertig machen,
laß Titan spannen an. Was sind es doch für Sachen,
die dich so halten an? Laß endlich sperren auf
die Horse deine Thor', und komm in vollen Lauf.
Laß das verbotne Weib, die Thetis, bitt' ich, gehen,
in welcher Schoß du ruhst. Schau, wie wir alle stehen

und warten, bis du bringst die angenehme Zeit, den angenehmen Tag, der sich mit uns erfreut, daß er uns geben kan des Freundes Ehrenstunden. m dem nun der Musen Zier zum höchsten ist verbunden. Komm an und mache fort, und bring herstir den Schein, ohn dessen Stralen wir nicht können frölich seyn. Otto Heinrich von Koseritz,

Nobil. Misn.

# 9. Dem Ehrenvesten, Achtbaren und Wolgelarten Herren M. Paulus Fleming, meinem großgünstigen Herrn, zu Handen, anitzo in Reval.

Ist denn wiederum vorhanden, o ihr großer Musenfreund, daß man euch beschickt mit Banden. weil itzt eure Sonne scheint? 5 Dieser Tag muß Klage meiden und geendigt seyn in Freuden. Seht! die bunte Flora stehet und teilt ihre Blumen aus, Zefyrus gelinde gehet und macht sich nicht itzo kraus: Luft und Erd' um Freude streiten und tun nichts als Lust bereiten.

Auch Neptun sich nicht ergrimmet in dem blauen Wasserhaus: 15 Föbus seine Saiten stimmet, Pindus Volk geht ein und aus: alles ja tut Freude machen, keins will trauren, alles lachen.

Bachus ist mit seiner Gabe 20 wie auch Zeres fertig schon: will daß man das Herze labe und laß' klingen süßen Ton. Scherzen, springen, spielen, singen muß uns diese Zeit verbringen.

Pallas auch mit ihren Wangen und die Juno frölich stehn, ihr Herz ist mit Freud umfangen, keine tut in Trauren gehn.

Dieses ist nur euch zum besten, zo o ihr liebster Gast der Gästen.

Venus, die Göttin der Liebe, und Kupido, kleiner Sohn, sind wie rechte Herzen-Diebe, geben rechter Liebe Lohn.

Seht, wie sie sich freundlich küssen, daß wir es fast nachtun müssen.

Scht, wie sie sich mit den Armen haben eingeflochtet fast.
Es möcht' einen Stein erbarmen der nicht liebte solchen Gast.
Gleich sich sucht und immer findet, ungleich sich mit gleich nicht bindet.

Wir alleine fast nicht wissen womit wir soll'n lustig seyn:

s damit andr' ihr' Lust tun büssen ist bey uns zu finden kein':

spielen, küssen, singen, tichten können wir ja nicht ausrichten.

Tanzen will sich auch nicht schicken bei der Unsren Traurigkeit: es möcht jemand uns aufrücken lustig seyn zu solcher Zeit. Wie bald kan mans hier verdenken, wenn man gehet aus den Schräuken?

Doch wer kan es also machen, daß es jederman gefält?
Wer nicht weinet, der mag lachen, Momus sein Gelach behält:
keiner sich zu ihm gesellet,
weil er auch was stehet fellet.

Laßt uns spielen, singen, tanzen, und seyn frölich ohne Scheu!
Wenn wir hüten unsre Schanzen folget darauf keine Reu:
s also lustig seyn in Ehren kan ja keiner keinem wehren.

Unterdessen seid gebunden mit dem eingelegten Band, bleibet frölich alle Stunden

bleibet allexeit gewogen

bis ein Sohn dem Sohn gesogen.

Geschrieben zu Reval in Liefland Anno MDCXXXV den xxix. Junii.

#### 10. Herr Magister, we sell ich das Band finden?

Herr Magister, wo soll ich das Band finden, damit ich nach Gebühr euch itzo könne binden? Mein Band das ist ein Wundsch, Gott woll euch so viel geben als ich mir selber wündsch: viel Glück und langes Leben. Ein Bändlein wird geknüpft, zum öftern nur in Scherzen, wer besser binden will, der binde mit dem Herzen.

Anno MDCXXXV den xxix. Junius.

Elisabetha Knop. Katharina Knop. Katharina Temmes.

11. Sonnet H. M. Paulo Fleming P. L. seinem vertrates Freunde, als derselbe seinen Namenstag den xxv. Jener MDCXXXVI in Reval beginge, geschrieben von Reinere Brocmanno, Gracca Lingua ibidem Professore.

Du mein Fleming, Föbus Sohn, und du Meister deutscher Lieder, deine Sonne scheinet wieder und erfordert süßen Ton,

welchen du gezungen schon, da du lagest noch ein Müder in der schwachen Wiegen nieder und verdientest ewgen Lohn.

Diesen hast du längst bekommen, da dich Föbus aufgenommen in der hohen Sterne Schaar, und den Kranz von Amaranthen dir geschenkt als sein' Bekanten um dein wolverdientes Haar.

#### 12. Ein anderes.

Ist auch was gelessen mir?
weil die Götter selbst gebunden
dich, ihrn Liebsten, alle Stunden,
die dich ehren für und für
mit des ewgen Kranzes Zier?
Weil sie des dich würdig funden,
sind der reichen Adern Wunden
seither baß geöffnet dir.

Bessers kan ich Mensch nicht finden, als darmit die Götter binden deine wolverdiente Hand.

Doch so Götter sind wie Geister, bin ich über sie noch Meister, der ich noch mein Herze fand.

### auf des Ehrenvesten vnd Wolgelarten Herrn M. Paul 198, P. L. C. Namenstag, an Pauli Bekehrung, 10 MDCXXXVI Jan. 25. Zu Reval geschrieben.

Komm Sonne, scheine klar, laß dich auf deinem Wagen heut' ohne Dunkel tragen, spreit' aus dein güldnes Haar, s laß deine gelbe Stralen die ganze Weit bemalen! Komm Sonne, scheine klar! Es achten alle Leute. im Fall du scheinest heute, is so wird ein gutes Jahr; ein böses muß erstehen. wenn du dich nicht läßt sehen. Komm Sonne, halt den Sieg! Hin trollet euch geschwinde is und robet heut', ihr Winde, wir wollen keinen Krieg: ihr Nebel und ihr Regen, ibr bringet keinen Segen. Komm Sonne, trit herein

se und scheine frölick beute:

nicht so um andre Leute, als um mein ganzes Mein, um meinen Freund, den treuen, der Föbum kan erfreuen,

mit seinem süßen Singen
mit seinem süßen Singen
zu seiner Liebe zwingen,
der hochbegabte Man,
der Böses nichts darf leiden,
mals daß ihn Böse neiden.

Er war noch redend nicht, er konte kaum nur lallen, da fragt' er schon nach allen, was beym Parnaß geschicht, und bey dem klaren Flusse, der kam von's Pferdes Fuße.

Und als er mänlich ward, wurd' ihm ein Kranz zu eigen von besten Lorbeerzweigen, egemacht nach bester Art; die Musen alle neune die flochten ihn alleine.

Die Schlesy pranget schon mit Opitz seinem Buche: s mein Meißen aber suche sein Lob bey seinem Sohn: es wird, es wird mein Meißen durch Fleming schöner gleißen.

Komm Sonne, brich doch an, so hilf daß ich den mag finden und daß ich den mag binden und ihm vergelten kan, der gestern mich gefunden und herlich hat gebunden.

s Gib, Fleming, her die Hand, die Pallas herzlich liebet und sie mit Schreiben übet.
Nim an das schlechte Band, das, hätt ich deine Sachen, ich wolte besser machen.

Es muß gelöset seyn!
Drum wenn es ist um Viere,
so schicke hin nach Biere
und laß auch holen Wein:
65 um Fünfe will ich kommen,
doch nur zu deinem Frommen.

Ich weiß den alten Schlich, ich weiß die alte Stelle:
Herr Grahman, dein Geselle, soll bey uns setzen sich und danken von mir hören für die erzeigten Ehren.

Doch will ich sagen das, will heut' er seyn zu Gaste, 75 so stell er ein die Faste, und nehme hin das Glas, und trinke mit uns beiden so viel die Lust will leiden.

Wir wollen mäßig seyn,
und mit einander sprechen
viel mehr als etwa zechen:
doch gleichwol trinken drein,
auf Wolfart eurer Leute,
die Gott der Herr begleite.

Die Herren und die Knechte führ' er mit seiner Rechte: er freye sie von Not auf unbekanten Flüssen

der Persen und der Rüssen!

Nun, Fleming, trink mir zu, das ander, erste, dritte, und dann das vierte mitte, darnach so laß mir Ruh.

S Auf meiner Else Namen sich diese viere rahmen.

8.

# 14. Præstantissimo nec non Doctissimo Dn. M. Paulo Flemingio, P. L. C. fautori ac promotori meo, ad manus propries in Revalia.

Ich habe vernommen
von viel gelehrten Leuten,
daß Langsam auch tut kommen
und bringt oft gute Beuten,
wann nur die Zeit recht genomm'n in Acht

und ein ieder fein langsam solchs betracht. So hab' ich auch auf solche Weis geschrieben, wie wol ich erst trug noch Bedenken;

weil mir dieses Symbolum sehr tut belieben, so hab ich mich nicht wollen lenken,

etwan was anders schreiben, sondern bey diesem Symbolo bleiben.

Langsam, bedacht, ist wol sehr gut, kommt, aber nicht allezeit.

aber wol dem, der sich hat bereit, etwas gutes langsam vorgenommen und nicht gedenkt solches bald zu bekommen.

Wie man sieht an diesem Saulus, welcher ist gewesen ganz verblendet, aus ihm geworden ist ein frommer Paulus, und viel Menschen hat geschändet, aber Gott hat ihn endlich erleuchtet, mit Gnad und Barmherzigkeit befeuchtet.

- Weil man nun seinen Namenstag tut begehen, so hat mich Herr Magister darzu tun zwingen, damit solches euch möge itzund geschehen, weil er Paulus heißt, vor allen Dingen, so nehme er von mir das klein gerings Bändelein, a damit soll er nun von mir hübsch und fest gebunden seys.
  - Nebenst Wündschung langem Leben, Glück, Heil und aller Wolfart, das wolle ihm der Höchste geben, worauf ich tu trauen hart.
- ss Ein mehrers kan ich anitzo nicht finden, damit ich den Herrn Magister könt' binden.

Noch eins will ich hinzusetzen,
daß ihm kein Leid zustoß' zu keiner Hand,
sondern daß er seine Feind' möge verletzen,
alle die ihn gedenken zu bringen in Band,
und er sie selber möge darein bringen,
da sie ihm lange haben tun von singen.

Solchs kleins Bändlein und guten Wundsch wird er nicht verachten, weil solches sehr schlecht und klein,
sondern er wird vielmehr bey sich selbsten betrachten,
daß ich sein getreuer Diener will seyn.
Solches habe ich aus gutem Gemüt ihm zu Ehren geschrieben,
wie ich auch nicht anders hoffe, als daß es ihm wird belieben.
Sein getreuer

Johannes Michael.

15. Reinerus Brocman bittet Herrn M. Paulum Fleming P. L. C. um Mitteilung seiner deutschen poetischen Sachen mit folgendem Sonnette, geschrieben in Reval den 1x. Februarii MDCXXXVI.

Gib doch, mein Fleming, raus die wunderschönen Sachen, der Musen andern Ruhm, in welche Zoilus nicht setzet seinen Zahn, die nicht verkleinern muß kein langer Jahre Zeit, kein spöttisch Momus Lachen. Sie sind gerissen längst aus des Verderbers Rachen und Zedern gleich gemacht, sie gehen Fuß für Fuß in alle Länder nein. Ein ieder mit dem Kuß

sie gern empfangen will und kan nichts bessers machen.
Gib Fleming, gib doch her, gib sie doch deinem Freunde,
der dich will ehren stets, wenn du gleich würdst zum Feinde,
das doch dein deutscher Glaub' mich hoffen nimmer läßt.

Wolan! ich folge dir gemählich auch von fernen, bis man mich auch mit dir sieht unter hohen Sternen, da du bist kommen hin und sitzest schon satt fest.

16. Clarissimis Doctissimisque Viris, Dn. M. Adamo Oleario, Dn. Hartmanno Gramanno, Dn. M. Paulo Flemingo, Dn. Salomoni Petri, amicis et fautoribus meis plurime colendis Revalise discessuris, felix iter precor αὐτοσχεδιάζων Reinerus Brocmannus Cygnea – Megapol.

Weils nicht kan anders seyn, so zieht, ihr lieben Leute, in Gottes Namen hin, wo euer Wundsch hin steht,

wo Föbus güldner Schein mit vollem Licht aufgeht. Zieht, zieht und holet her der schönen Waare Beute,

darnach sich mancher sehnt, der noch ist traurig heute und kan nicht lustig seyn, weil ihr nunmehr verschmäht des alten Orts Quartier, und anders wohin dreht den Lauf, darauf auch ich mit nassen Augen deute.

Zieht, zieht in Gottes Gleit; der Himmel woll' euch geben, 10 was ihr euch selbsten wündscht, was dient zum guten Leben und eurer Reise Glück, was dient zum Wiederkommen.

Wolan! Ich werde bald den Tag, ob Gott will, sehn, da gegenwertig mir von euch wird guts geschehn, weil in der Freunde Zal mich auch ihr habt genommen.

Revalize Livonorum 4636 mense Martio.

# 17. C. Brehmens Wundsch nach unserm so guten Freund Herrn Paul Flemmingen. An Herrn M. Christenius von Jägerndorf auf seinen Namenstag.

Wann doch mein fast stummer Mund, der kaum lallet recht jetzund, gleichte sich mit jener Zunge, die uns sunge

s so gar lieblich, als uns gönte das Gelück, daß sie allhier auch bey dir war und bey mir! wann ich also singen könte,

so wolt' ich mit frischem Mut wie ein Freund dem andern tut, meine Stimme lassen hören dir zu Ehren.

Aber weil mit jenem Singen sich das meine gleichet nicht, 15 so mach ich dir ein Gedicht nur von schlechten und geringen.

Zweymal kömpt noch wol dein Tag eh ich wieder sehen mag, den du nennst und ohne Scherze 20 dein halb Herze.

Du hasts ihme mitgegeben, und er nahm es mit sich hin; nun mustu mit halbem Sinn, ja mit halbem Leben leben. Drumb kann bessers nichts ich dir wündschen, meiner Freunde Zier, als daß bald mit gutem Glücke komm zurücke der, den wir so sehre missen, aß, wann er nun kömmet her, wird er küssen uns noch mehr mit weit viel gelehrtern Küssen.

Unterdessen misse ihm stoßen auf kein Ungestüm; seine Segel missen fliegen nach Begnügen; guter Wind und stille Wellen, heiter Wetter, Sonnenschein; Gott muß auch sein Schiffer seyn und die Engel Boots-Gesellen.

Die Unmenschen in dem Land müssen bieten ihm die Hand, und ihn ja so sehre lieben, als wir hieben; alle Länder, alle Plätze, müssen ihm mit Willigkeit

müssen ihm mit Willigkeit zeigen ihre Seltenheit vnd ihm weisen ihre Schätze.

Du indessen lebe hier, als wie wär' er noch bey dir, und laß deines Freundes Singen dir wol klingen.

Wann mein' ungeschickte Sinnen in belobter Poesy

sich nun werden bessern hie, werd' ichs auch verbessern künnen.

Alsdenn sol ohn Vnterlaß mein Mund singen nichts als das, was zu dein und jenes Lobe.

hab ich dir zu Namens Ehren, und dem weit gereisten Freund, der uns so gar treulich meynt, nur zu Ruhme lassen hören. der jetzt lebet in der Frembd,
alsdenn wird mit seinem Munde
manche Stunde
er uns so gar lieblich kürzen,
daß wir alles Traurigseyn,
in den großen Fluß hinein
der Vergessenheiten stürzen.

# 18. Auf der Fürstlichen Holsteinischen Gesandschaft nacher Moskow und Persien (gebe sie Gott ferner) glückliche Zurückkunft.

Mein liebster Freund, es mag nach deinem Rath auch gehen, wie es nur gehen will, ich will auf's Ende sehen und immer stille seyn, wenn das Verhängniß schilt. Fortuna, wite fort, verfolge wie du wilt. s Es eilet jedes Ding zu seinem Ziel und Ende, und läuft der Eitelkeit doch letzlich in die Hände. So lieb ich was ich weiß, und halte mich daran, was mir des Glückes Rad nicht mit sich reißen kan. Hier müssen wir der Kunst und Tugend uns fast schämen, 10 von welchen wir ein Lob und Ehre solten nehmen. Hier ist kein Helikon, hier wohnt Apollo nicht, ob dieser Berg schon stets behält der Sonnen Licht. Das tut doch einem weh. Ach solt' es uns nicht kränken, wenn wir an unsre Zeit und unsre Wolfahrt denken, die unter ihrer Blüt und unsern Händen stirbt? Und wer ist, der uns sonst ein Stücke Brot erwirbt? Ich werde fürder nicht mehr opfern einem Freunde mich und die schöne Zeit, und werden mit zum Feinde. Ich weiß nicht, was mir hilft, mir hilft nicht, was ich weiß, umsonst ist alles Tun, umsonst ist aller Fleiß. Um Eines freche Lust seynd wir ja nicht entsprosses. Hat denn der Himmel wol in einem Mann verseblossen all unser Heyl und Trost? das glaub ich nimmermehr, man brüste sich heraus, und prahl' auch noch so sehr. 25 Wir seynd ein freyes Volk, ob wir uns itst schen backen, der schnelle Pegasus führt uns auf seinem Rücken bald zu der Nymfen Chor, da seynd wir reich und frey,

hier hoff ich keine Frucht, die Brut' ist schen vorbey.

de an seinen hochgeehrten brüderlichen Freund, M. Paul ng, über dessen glückliche Wiederkunft aus Persien evorstehende Reise nach Lief- und Deutschland, wie ich dessen zusammengetragenes poetisches Werk. Aufgesetzt in Moskow im Martio MDCXXXIX.

Um-diß große Rund der Erden, den so schönen Bau der Welt, ist viermal durchs Himmelsfeld mit neuangespannten Pferden: Föbus nun herum gekommen. Viermal hat die Winterzeit das begrünte Sommerkleid von den Bäumen abgenommen.

Viermal hat auch wieder geben
mit sehr viel Ergötzlichkeit
die so schöne Frühlingszeit
Wald und Feldern neues Leben,
seit daß wir ganz über Hoffen,
lassend unser Vaterland,
haben in so fremdem Land
hier einander angetroffen.

Große Freud' hab' ich empfunden damals, werter Freund, bey mir, als ich dich so glücklich hier und ganz unverhofft gefunden.

Zweimal hat das Glück uns beiden auch getrennet nach der Zeit, als wir alhier beiderseit mußten uns von sammen scheiden.

Einmal reistestu von hinnen
nach dem lieben Lande zu,
da du voller süßen Ruh'
erlustirtest deine Sinnen,
bis des Herzogs Botschaft kame,
und aus Westen dazumal
ihren Weg zum andern Mal
freudig hin zum Osten name.

Damit tätstu ferner gehen
durch diß Land nach Asien,

a bis du kamst in Persien; da du bliebest stille stehen, sahst des großen Sophi Lande, merktest was zu merken dar in dem großen Isphan war

so bis ans Kaspische Gestrande

7

und noch weiter: Ja darneben
was durchs ganze Perser Land
jemals sich von Hand zu Hand
hat denkwürdiges begeben,
solches hastu ganz vollkommen,
werter Freund, mit großem Fleiß,
dir zu Ruhm und Ehrenpreis
in gar gute Acht genommen.

Nun hat dich wiedrum zurücke so Gottes Hand gebracht hieher; hat nach Wündschen und Begehr abgewandt des Glückes Tücke von dir väterlicher Weise, hat vor Unfall und vor Leid so überall und allezeit dich bewahrt auf deiner Reise.

Nun, Gott Lob! daß wieder funden wir einander hier gesund, und daß manche böse Stund' durch Geduld nun überwunden.

Ey! laß uns nun darauf denken, wie wir alle Sorg' und Leid in des Bachus Feuchtigkeit und der Trauben Sast versenken!

laß uns tanzen um das Licht, schauen, daß uns nichts gebricht, uns mit Freunden erlustiren: laß uns nun noch eins ergetzen, mit einander frölich seyn.

Es muß bald geschieden seyn, laß itzt eins in Freud' uns letzen.

Nun, hier ist nicht mehr dein Bleiben, denn des Himmels Schluß dir nicht

#### ABSONDERLICHES BUCH POET. WÄLDER.

635

bis hieher dein Ziel gericht,
will dich weiter fort noch treiben.
Diesem folgestu mit Freuden.
Wo er dich wird führen hin,
dein Gemüt und freyer Sinn
schaut kein Unglück und kein Leiden.

Ziehe, liebster Freund, von hinnen, ziehe nun hin deine Straß; segne dich ohn Unterlaß Gott, der Herr, und dein Beginnen! Siehe hin, und laß nun sehen dein schön Werk das Tagelicht, dein Werk, welches nimmer nicht deinen Ruhm läßt untergehen.

Es wird dich Frau Fama tragen
wüber das gesternte Rund,
und dein Lob zu aller Stund',
weil die Welt wird stehn, nachsagen:
dann wirstu von ihr begleitet
in die graue Ewigkeit,
stagen das dir vor die Sterblichkeit
schon ein Platz ist zubereitet.

Johan Paul Krell.

# 20. An meinen hochgeehrten Herrn M. Fleming.

Die Ehsten und die Schweden, die Persen und die Meden, das Astrakaner Land, die Tartern und die Reußen, 5 und wie sie sonsten heißen, die sind mit dir bekant. Es hat nie kein Poete so weit gelegne Städte beschen mehr als du 10 du hast im Morgenlande und an dem Kaspenstrande gebracht viel Zeiten zu. Nun komst du endlich wieder und bringest neue Lieder 15 hier in dein Vaterland: die Lieder, welche leben,

und dir das Leben geben durch deine Meisterhand.

Herr Opitz itzt in Preußen, 20 und du hinfort in Meißen, ihr beide seyds allein, die immer worden bleiben und derer Vers' und Schreiben nicht können sterblich seyn.

> Scrib. Revalize anno 4639. die 44. M Timotheus Polus P. L.

#### 21. Hirtenode.

#### D. Der Kranke.

Ach wie gerne wolt' ich singen zu Ruhm unsern Florian, wenn ich so hoch könte zwingen, als ich wol gestimmet an meiner schwachen Leyer Ton auf den lieben Venus Sohn.

#### R. Der Fremde.

Ich auch wolte lassen klingen nach der rechten deutschen Art, und herfür die Venus bringen 10 mit Apollo selbst gepaart, wäre nicht, daß mein Gesang möchte seyn ein Zymberklang.

#### K. Der Nachbar.

Wie? soll ich denn stille schweigen und nicht fragen was es ist, 15 daß ein Landsman sich zu eigen einen fremden Ort erkiest, da er itzt mit höchster Lust bringt sein' Heerd' auf feiste Gust?

### N. Der Aufrichtige.

Bruder, diß muß einig machen, 20 daß itzt unsre Schäferei steckt den Wölfen in den Rachen samt der schönen bunten Ray', und noch wenig Örter sind, da man vor sich Weide find!

### A. Der Einfältige.

Ja ich mein' auch, dieses eben treibt noch manchen in die Flucht, und wird Fug und Anlaß geben, daß er fremde Maren sucht, wo man nicht in Friede steht, weder Schaaf noch Schäfer geht.

### G. H. C. Die Edle Jungen.

Wir, zwar noch gar zart von Jahren, müssen doch des Glückes Neid in der Jugend schon erfahren und was heißet böse Zeit.

Tut derhalben wol daran, der so tut wie Florian.

#### M. Der Liebe.

Florian ist recht zu loben, ihme gilt es eben viel, er sey unten oder oben; wenn nur dies' erhöh't sein Spiel, welcher angenehme seyn er und seine Schäfelein.

#### L. Der Fromme.

Freilich will es sich geziemen, daß man seinen klugen Sinn bier und da mög' hören rühmen, weil der schönsten Menschgöttin all sein Tun so wol gefällt, daß sie ihn bey sich behält.

# H. Der Lustige.

Recht so; lustig, lieben Brüder, so es gilt meines auch hiermit. Ihr mögt singen eure Lieder, ich bin frölich von Gemüt, um daß Florian getraut eine schöne, reiche Braut.

#### Dr. der Tiefnissende.

Eine miche Bent beingt wieder was weselet wird in der Welt; dem ser hatig sor ein jeder, Togond ihren Lehn behält. Was auf Togond hat verselet, a wird jetzt Florian gewehrt.

#### C. H. der Getrene.

Hermit will ich auch beschließen, winderhen, daß die liebe Paur sich in Frenden mige wissen der ber zweven übers Johr, a danie ihrer Tugand Schein mige recht vollkammen seyn.

Geschrieben halb bezanneht nach der Leichenbegängnüß.
Dein Diener

C. H.

#### 22. Zon Grand Merzii.

Es war um euch geschehn, ihr deutschen Kastalinnen. Der Vater ach! Ach! der war schon alle hin, man sahe nun nicht mehr den Lorbeerbaum so grün um den ergrimmten Belt. Das Kind war weit von hinnen, da wo nach Hircan zu die strenge Wolgen rinnen. Ihr stundt, ihr Lieben ihr, betrübt durch Geist und Sinn und dachtet ganz von uns, uns Deutschen auszuziehen, weil sich kein Geist mehr regt' und wolte das beginnen, was Opitz uns gelehrt, die Pracht der ersten Sänger, wie die recht gut deutsch verstehn. Als aber wieder kam aus Persien mein Preund, und seine Leyer nam, die hier so lieblich spielt: ey, spracht ihr, laßt uns länger noch bleiben in dem Land': es hat nun keine Not, weil dieser spielen wird, ist Opitz noch nicht tot.

C. Hertranft.

# 23. Sonnet.

Nun wird ein neuer Streit von jenen drei Göttinnen, noch härter, als der vor um einen Apfel war, um dich, mein Föbus Sohn, weil jede ganz und gar durch ihrer Gaben Pracht dich meinet zu gewinnen.

Die Pallas hat dich reich begabt mit hohen Sinnen, dadurch der Lorbeerkranz belaubt dein kluges Haar; die Venus zugesagt aus ihrer Nymfen Schaar die schönste Kreatur; die Juno weit von hinnen

erbeut dir Ehr und Gut. Wer will nun sagen hier, wes Teil du bleiben solt? Mich dünkt ich höre fällen ein Urteil oben ab von Jovis Kanzelei,

daß jeder du, und dir ein' jede dienstbar sey. Gut, Ehre, Kunst und Gunst sich nun zu dir gesellen, drum wird dein Ruhm bey uns auch bleiben für und für.

Kaspar Hertranft.

#### 24. Hirtenode.

Wie Florian gar reich von Sinnen ging eins mit seinen Schäfelein, sich bey den dreimal drei Göttinnen zu geben unter ihren Schein, satzte sich bey ihnen nieder, sang noch mehr als süße Lieder, daß sie samt ein Schlaf ankam und mit sich zur Ruhe nam.

Erwachte Klio erstlich wieder
und ward des Sängers bald gewahr
durch halb beschlossen Augenlieder,
rief überlaut zur Musenschaar:
auf, auf, laßt uns Blumen finden
um den Lorbeerkranz zu winden,
s darmit dieses schöne Haupt
werde ganz und gar belaubt.

Sie alle zu derselben Stunde bewunden eine Föbuskron', und schrien mit erfreutem Munde: 20 nun Florian trägt seinen Lohn! Wie das Tityrus vernommen, ist er auch zu ihnen kommen, zu vermehren ihr Geschrey mit der süßen Feldschalmey.

Itzt Florian, von Sorg' und Hitze ein wenig mehr als sonsten matt,

sich auf des Helikonis Spitze recht oben an gesetzet hat: drum muß Föbus höher zwingen aund noch dreimal lassen klingen, was sein Volk gestimmet an von dem schönen Florian.

C. H. Z. L.

# ANHANG.

25. Timothei Poli Ode über des weitberümten, unsterblichen Poetens und hochgelarten Medici, Herrn D. Paul Flemings frühzeitigen Hintrit aus diesem in ein besser Leben.

Der du gereiset mehr als viel, du hast erreichet nun dein Ziel, du wirst itzt nicht mehr wandern! O Herzen-Freund, mein ander Ich, s du wirst nicht mehr verfügen dich von einem Ort an andern!

Du warest mit dem nicht begnügt, was dir dein Teutschland beigefügt, was Leipzig dir gegeben, o die dich der Weisheit Meister ziert, da dir auch bald zu Teile wird

Nicht Geld, nit Freundschaft oder Gunst, besondern deine hohe Kunst

du rechter Meister und Poet', in dir der Musen Freude steht, ganz Meißen mit dir pranget!

der Lorbeerkranz daneben!

Doch war dasselbe dir zu schlecht;

die Fama wolte dich nach Recht
noch immer höher haben:
sie brachte dich ins Morgenland
und machte dich daselbst bekant
mit deinen schönen Gaben.

Du reicher Geist, du Himmels-Sohn, du Kleinod der Legation

nach Persen und nach Meden, du wurdest frembder Völker Lust, ein Jeder dich belieben mußt' wumb deine süßen Reden.

Du bleibest der Liefländer Preis; ein Jeder dich zu rithmen weiß, der dich nur hat gesehen; und der dich reden hat gehört, so von dem wirste so hoch geehrt, als immer kan geschehen.

Du namest deine Reise hin su der gekrümbten Negelin, du sahst der Russen Kaiser; du hast ihn an die Hand gefaßt, du kamest, ein sehr lieber Gast, in seiner Knesen Häuser.

Cassan und nach ihr Astercan, die sahen dich auch frölich an mit allen Moscowiten; du zogest frei und unversehrt durch alles das, was sugehört den Tartern und den Scython.

Wo Tanais sein Wasser geußt, und wo die reiche Wolgaw fleußt, da bist du hin geraten; der Persen edle Saphian, der nam dich gern mit Freuden an im Orden der Legaten.

Durch Geten- und Circassen-Land, durch die Caspiner See und Strand ging deine schöne Reise; wo der sehr große Taurus liegt, daselbet hast du dich hin verfügt au deinem Ruhm' und Preise.

Ein gutes Teil von Asion
hastu persönlich durchgesehn
nicht nur mit schlechten Augen,
besondern Alles wol betracht,
s was weise Leute weiser macht
und was zur Zier kan taugen.

Du hast volführt sechs ganzer Jahr'
mit der Gesandten werten Schaar
und hast in diesen Jahren,
was kaum ein Ander gläuben kan,
mit Augen selbst gesehen an
und in der Tat erfahren.

Als diese Reise war volbracht,
da warstu noch auf mehr bedacht,

5 du zogest hin nach Leyden;
der hochgelarte Heinsius
sich über dich verwundern muß,
empfänget dich mit Freuden.

Du kriegest da den Lohn und Preis,
den längst verdienet hat dein Fleiß
in Kunst und Arzeneien;
es lobte dich ganz Leyden sehr
von wegen deiner Kunst und Lehr'
und muß sich umb dich freuen.

Was hilft dich doch nun alles Tun?
Ach, ach, du bist von hinnen!
Je höher deine Gaben sind,
je größer dich der Schmerz befind't
min aller Freunde Sinnen.

Ach, gar zu bald, ach, gar zu früh fällt die Belohnung deiner Müh', ach, gar zu früh, mein Treuer!
Ach, gar zu früh der lieben Braut,
si die Gott dir selbst hat anvertraut,
du hochbeliebter Freier!

Ja, gar zu früh mußtu davon der ganzen teutschen Nation, die dich so herzlich liebte,
weil deine Faust in ihrer Sprach'
Opitio ganz folgte nach und sie so herrlich übte.

Es ist nur sieben Monats Frist, da dieser auch gestorben ist 105 zu teutscher Sprache Schaden. Umb ihn, mein Fleming und umb dich wird diese Sprache kränken sich, durch doppelt Leid beladen.

Was soll man tun? Ach, hin ist hin!

Doch habt ihr beide den Gewin,
daß ihr im Himmel lebet,
und daß stets euer Lob und Ruhm
als euer wahres Eigentum
in dieser Welt noch schwebet.

jetzt dir zu Reval aufgesetzt
von mir und andern deinen,
die hier in dem Gymnasio
bisher dich alle liebten so,

120 daß sie dich nun beweinen.

tt aus dieser Welt des weiland ... Herrn Johan Albrecht in Mandelslo, Erbgesessen auf Evensen, dero zu Schleswig olstein etc. regierenden hochfürstl. Gnaden Cammerjunkern id Ihrer Königl. Majestät in Frankreich bestalten Rittmeisters. Durch M. A. Olearium. Schleswig 1645.

#### V. 488 ff.

Er war in Warheit der, von dem ich rühmen kan, daß ich ihm David war und er mein Jonathan; mein rechter Herzens-Freund; ihm kunt' ich mich vertrauen, ihm klagen meine Not, wann mir mit seinen Klauen der Bär, der grimme Bär, durch Neid und Haß verhetzt, doch außer meiner Schuld, sehr grausamb zugesetzt. Barmach, du hoher Fels, ' du höchste von den Pforten am Caspischen Gestad', du Zierde derer Orten, der du der Wolken Wüst' gar hoch kanst übersehn und sitzest mit im Rat', wann Blitz' und Donner gehn.

1 Olearius verweist dazu auf seine Reisebeschreibung, s. dieselbe S. 285 f.
rmach, "Berg und Fels, zwei Musketenschüsse vom Caspischen Strande."
n 25. December 1686 wurde er von "Etlichen" von der Reisegesellschaft
tiegen; Olearius erzählt: "Unser etliche satzten uns auf den Fels, sunn das Te deum laudamus, und verbunden uns unter einander zu aufricher und beständiger Freundschaft."

Du bist noch eingedenk und kanst es mit bezeugen, daß, da vor einem Mann' wir all' uns mußten beugen, wir klimmten an dich auf und schloßen da ein Band der höchst' Vertraulichkeit mit Herzen, Mund und Hand, 15 mit unser zweimal zwei; wir habens auch erhalten in allerlei Gefahr; es kunt' uns Niemand spalten, wie listig er auch war, ohn' itzt der Menschen Feind, der Tod, durch welchen wir numehr geschieden seynd. Du, Graman, redlichs Blut, und Uchteritz, der Fromme, 20 ihr seyd noch übrig mir. Ach, daß mir ja nicht komme von euch auch solche Post, daß ihr gefolget seyd! Sonst raubet meine Zeit solch Leid auch vor der Zeit. Es geh' euch wol, ja, lebt mit Nestor um die Wette! Eu'r Lebens-Faden sei Homeros güldne Kette, 25 die an dem Himmel hängt, wenn Lachesis aus Neid die Sichel nimpt zur Hand, zu kürzen eure Zeit! O Graman, treuer Freund, es müsse dir gelingen! Es musse deine Chur dir ferner Ehre bringen! Dir Moskow, geh' es wol, und dir, du großer Zaar, weil Graman deiner pflegt, und deiner Knesen Schaar! Sonst ist der letzte Schluß: dieß Leben ist ein Wandern; wird auch an uns erfüllt: der Eine folgt den Andern. Mein Fleming 2 ist auch hin, der Musen teures Pfand, der Seinen werter Freund und meine rechte Hand. 35 Sein Tod kam durch den Zug, wird auch dadurch vertrieben. dann was er von dem hat durch Phöbus Mund geschrieben, kan Cedern würdig sein; es wird auch nicht vergehn, so lange Sonn' und Mond der Welt zu Dienste stehn. So mußt' auch Grunewalt, 3 als der mit Ruhm gesehen, wo Ost und Westen liegt, bald drauf zu Bette gehen. So Kretzschmar, andre mehr; wer weiß, wie fern auch wir in unserm Lebens-Lauf seynd von der schwarzen Tür'! u. s. w.

2 Olearius bemerkt dazu: M. Paulus Flemingus Hartenstein Variscus, Poeta Laureatus Cæsareus, magni ingenii et raræ eruditionis vir, prout anrei ipsius poematum idiomate latino et germanico editorum opera loquuntur: itineris nostri comes gratissimus. Olear. 3 Johannes Grunewald, Patricius Dantiscanus, homo valde probus, pius ac itinere in utramque Indian facto celebris, erat unus ex primariis nostri comitatus, et in reditu ex Persia moriebatur Moscuse. Olear. Er starb 1689 Febr. 2. Vgl. Olearius Reistbeschreibung 8.586: "welcher vor dieser Reise in West- und Ostindien sich wol versuchet hatte." 4 Simon Kretzschmar Lipsiensis, medicinæ sur diosus, Hamburgi nuper exspiravit. Olear.

# . Verse, so ich 1667 zu Frankfurt am Main auf Herrn Christian Meische vorhabendes deutsches Florilegium gemacht.

Den Blumensaft gepresset Herr Meisch hier mischen lässet, zu füllen mit Geruch die Welt. Wie mancher süßer Zungen s der Honigseim gelungen bei ihm allein zu kosten fällt. Was lobt man viel die Griechen? Sie müssen sich verkriechen, wenn sich die teutsche Muse regt. w Was sonst die Römer gaben, kann man zu Hause haben. nachdem sich Mars bei uns gelegt. Horaz in Flemming lebet, in Opitz Naso schwebet, 15 in Greiff Senecens Traurigheit. Nur Maro wird gemisset, hier hat man eingebüsset, Aeneis uns nicht weichen will. Doch wenn die teutsche Degen 20 die werden niederlegen, so jetzt uns stolz zu Leibe gehn, wird sich auch einer finden, auch sie zu überwinden, und Austrias soll höher gehn. Er aber wird verdienen, Herr Meisch, den Ruhm der Bienen, daß er der Blumen Kraft trägt ein. Wem werd' ich ihn vergleichen? Er soll zum Lobeszeichen m Stobäus bei den Teutschen seyn

Leibnitz.

# 28. An Flemming.

Der Lorbeer, dem du glühend nachgerungen, o Flemming! welke niemals deinen Haaren, der du durch Schiffbruch, Wüsteneyn, Barbaren fast bist zum Bett' der Sonne hingedrungen.

#### 636 BEILAGE III. ABSONDERLICHES BUCH POET. WÄLDER.

5 Du ließest, wo kein deutscher Laut erklungen, die Fremdlings-Possie sich offenbaren. Der Länder mehr als Alexanders Schaaren, hat dein Gesang verherrlichend bezwungen. Du warst der Orpheus jeuer Argonauten,

auf Caspiens Flut gesendet zu den Persen.

Doch als auf dich der Heimat Musen schauten und du zurückkamst, ihnen rasch zu folgen, da stach der Tod dich neidisch in die Fersen!

A. W. Schlegel.

#### 29. Auf denselben.

Dem frühen Schicksal ist sein Raub entrounen, denn Flemmings Lieder werden ewig leben, wie kühn sie auch der Kunst Geleis' entschweben, wie leicht ihr goldner Faden hingesponnen.

- s Es drängt sich freudig an das Licht der Sonnen das herrliche Gemüth, das innere Streben: aufbrausend wie der edle Saft der Reben, ein voller Becher, ein lebend'ger Bronnen. Das Vaterland, die Drangsal wüster Zeiten,
- der Freunde Freundschaft, der Geliebten Liebe, und fremder Land' und Völker Herrlichkeiten besingt er wechselnd mit gleich regem Triebe; ob seine Worte Orients Glanz verbreiten, ihr Sinn nach deutscher Art gediegen bliebe.

A. W. Schlegel

# V. GEORGII GLOGERI SILESII POEMATIA.

Ex Bibliotheca Pauli Flemingi.

bilissimos et amplissimos Sigismundum et Godfridum Itusios fratres germanos juvenes pro veteri necessitudine libellum hunc pertinere volo Paulus Flemingus.

# Promotione magistrali Lucæ Pollionis. MDCXXIIX.

Pars magna laudis nuperseque adorese,
Daphnesque compos dite Phœbo præstite,
Te nec Vacunæ Murciæve cernuus
Cluere verna pellicis, nec amphoræ
Tricongialis Hercules, palam fuit,
Augustiorem metiente te viam,
Quiritibus cum bis decem Reipublicæ
Pindi togatæ. Honoris annulum cape
Natamque mollis arte bombycis mitram,

- > Partam superbis ausibus superbiam.
  Sunt hæc brabeja, Delius quæ contulit
  Novemplicisque concionis curia,
  Noctes diesque sedulos quos pulpitum
  Litasse Musis vindicat sublimius.
- Apollinisque mysta non umbratilis,
  Emerge porro masculamque latius
  Ostende Zoilo pectoris valentiam,
  Intusque si quid inclyti veget tui,
  Expende totum: spectat id pignus tuum.
  - Laudes avitas gloriamque jugiter
    Sic vindicabis posthumam ferrugine
    Te posteri, sic non trecenta secula
    Obliterabunt Polliones maxumos.
- Vos arva Colchidis Gelonique ultimi Syrtesque seræ, vos perusta sole gens, Indi loquentur; ipse frendens denique

Livor, locatos inter astricas faces Mirabitur nectetque nodum faucibus.

#### 2. Aliud.

Laus patrii Martis, splendor virtutis avitæ,
Eximium Phœbi Castalidumque decus,
Nil mea Musa potest superaddere laudibus istis,
Virtus atque labor quas meruere tibi.
5 Sis ergo felix operum partoque beatus,
Conspicuis olim connumerere viris.

# 3. De obitu Matris ad parvulos relictos.

At o popelle simple, gens blandissima, Nec inficeta basiorum præbitrix, Risus, delitiæ, leporque verne, Ocelli, Veneres jocique lecti, Alumne lactis; tuque, blande pusio, Pars sera matris, matris ultimum tuæ; Quis nunc ad numerum ciebit ægros Mulcenti poplites subinde metro, Plenisque congeret labellis oscula, 10 Rorantibus Cæo madore voltibus? Vos fatum lacrymasque præficasque Et pallas tetricas peplumque triste Poscit; sepulcris caprificos erutas, Vult et cupressos funeris testes tui. Actum est ilicet; ilicet valete: Vestram hic non dabitur videre matrem.

> Davidi Mollero Bresleo, Script. Lips. d. xv. Martii DCXXIIX

4. Ara Bonæ Mentis quam dite Phæbo præstite Musis cooperantibus præsentibusque Gratiis amabilis ideæ Genio morus concinnitate politissimi et literarum tinctura non levite imbuti Juvenis, Dn. Joannis Burcardi Vratisl. amici et fautoris sui exoptatissimi, suavissimi, omni humanitatis officio maximopere colendi et prosequendi, pro suspicionis

e detersione, pristini amoris monumento singularis benentiae arrhabone, et honoris natalitii concelebratione piis ibus exstruit, omine fausto consecrat et devoto animo icat ipso S. Joannis Baptistæ festo in alma Philyrea.

MDCXXIIX.

Discolor an factus? Num quid mutatus ab illo
Et simulo tantum? Pessum malesuada simultas.
Non ea mens animi est: mitte hanc de pectore curam,
Quin damnata, tuo, nullo munuscula cultu
Accipe natali, mentis lustralia rectæ.
Sique placere queo neque mens exosa operantis,
Et me parca sinet, lances ut liba ferentur
Digna tuo Genio, magis et prælustria quondam.
Cœtera quæ desunt, quorum mihi copia nulla est,
Dii tibi suppeditent: audin? Sternutat Apollo.

# i. Jeremiæ Hartrænsto et Ursulæ Schneideræ sponsis.

Haut longum vietus depastas pampinus uvas Cum gemet et vulsis planget Pomona volemis, Hyemsque cauris intonata immanibus Soracte cana conspuet nive arduum, 5 Lota gelu male tunc quisquis sine compare pernox Stragula sentiscet noctis solamen amaræ Immite perquam, vivida domabile Aegre favilla vel calente marmore; Ergo nec sponso brumas durare nivales 10 Nec sponsae libuit moniales tendere lunas, Nec algida cubare sponda longius, Soluta nervos et guberna corporis. Et bene displicuit segnis sic taedia lecti Damnaque restituent vegetae brumalia noctes. I par beatum flammeis amplexibus, Acres pruinas culcitris defendite. Instrue, sponse, focos, pariles conjungite taedas:

Sic vos nec cauri, sic vos nec frigora laedent.

At tu tepentis suscitabulum foci

Ostrum genarum, Nympha, lene purpurans, I, pete prima torum; vereor sed virgo supremum Reticuloque peploque comas devincta redibis. Latona cunas apparat puerperae Munusque mulcens bimulos crepundia.

> E Lipsia Scheenoviam Silesiorum miss. M. Octobr. A. MDCXXIIX.

# 6. In symbolum Pauli Christophori Lindneri: Prospiciente Deo.

4.

Quid trepides aevi modicum poscentis in usus? Deficit haut quicquam prospiciente Deo.

2.

Prospiciente deo satis est si fidere possis: Nam bene prospectum est prospiciente Deo.

MDCXXVIII.

# 7. Pia justa pientiss. manibus Magdalenæ Burchardæ virginis.

Si te forma decens, cessura dolore juventa, Virtus aut pietas virgineusve pudor Flecteret, o estrix hominum saevissima, cippo Busti vespillo non onerasset humum. 5 Indocilis flecti sed cum sis, lusca tyranna, Poplite succiso verna puella jacet.

Pro G. W.

MDCXXIX postridie reditus ex patria, d. x. Junii.

# 8. Pudicissimæ Magdalenæ Burchardæ, script. d. Petri Pauli, Lipsiæ, 29. Juni.

Mene sepulchralem scombros metuentibus et thus
Emuscare tholum numeris perituraque furtim
Velle perennanti moliri marmora formae?
Ponere majores meritis majora cothurno
5 Non etiam Aeschileo possem virtutibus auctus,
Quae vivent memori in titulo nec subtrahet urna.
Innocuos modulo cur ergo lacessere manes
Incomto vellem turbareque mollia fata?
Vel quoque Lampatien, Phoebum, quicquidque superni est
10 Poscere suppetias pullasve ciere Camoenas?
Non hae, non doctae veteres excire figuras
Corporibusque suos latices succosque referre.

Mutavit scenam personamque exuit illam Efibrata satis tabo macieque febrili

Nondum terlustris virgo, Chariteiae trigae Quae genitiva fuit species Cypridique venustae Omnia quam similis, cujusque imitamen haberi Virtutes poterant diae dum vita manebat.

Pectora Paeoniis sed cum medicatibus uda Non despumari putrida potuere saliva, Informem posuit nebulam corpusque reliquit. Cui tamen ex nobis indicat nemo sepulcrum Funereasque gerat ceras: nam maxima divae Pars evecta polo, vano blandimine rerum,

Umbriferas inter myrtos et mitia tempe, Narcissos, violas et purpureos hyacinthos Inter et illustres animas sua gaudia ducit.

. Quam Deus melior et benigna natura tibi hodie inulsit lucem, eam genius meus, tuo nimium quantum adnis, auctiorem fieri voluit: debuit hac, quantilla est, veluti de tholo Minervæ suspensa tabula.

Προσφώνησις ad stellas nocturnas.

Illunis indefessa noctis lumina, Poli Quirites, noctilucaeque aurei Satellites per omne coeli compitum, Paulo quid abditis meo lucernulas?

- Subducitisque flammulas Flemingio,
  Quem gratioris quicquid usquam Gratiae est,
  Totum sui vel parte quintâ perpluit
  Suumque civem nuncupat Diespiter
  Novemplicisque concionis curia?
- 10 Quod parca vestra scilicet funalia Non suppetant hac luce digna lumina; Dormitis ergo pendulis toralibus Emunctiorem et Cynthium remittitis.

Ejus qui levidense hoc ipso Pauli festo nomini tuo sacro Anno MDCXXIX deproperab. Lipsiae Georg Glogerus Habelschwerda e comitatu Glacensi.

# 10. In natalem Martini Caulwelii Theologi MDCXXIX. Lipsiæ, d. x1. 1xbris.

Evax! nostra tuis jam fumat acerra Calendis Primiter et Genio lustralia thura novanda. Quae, dic, exta tibi vel quae libamina ponam? Quas lances? etenim sine non coenabitur uncto.

- Natali festo, mappam poscente salacem.

  Anne peregrino mellitas unguine pultes,
  An siculam mavis turdi libare salivam?

  Mazonomo aut grandi triglam mullumve trilibrem,
- 10 Ignibus aut crepidas tostas, Cereremve bicornem?

  Sternave latipedum verubus torrenda colurnis,

  Latipedum, qui hodie sunt occississima turma?

  Vel quoque quadrimo spumantia cymbia Jaccho?

  Aut tandem festo vinciri tempora texto?
- Prima velut quondam Genio lustrata vetustas, Emeritis quoties exibat eursibus annus, Sic equidem vellem, o sociûm pars multa meorum, Juncta mihi diae mutuo virtutis amore. Sed tibi non horum res est nec copia nobis,
- Nec quoque sic Genius sacra te genialia poscit.

  Nostra tamen si quae proment penuaria, longum

  Jam damnata tuo nullo munuscula cultu

  Accipe natali mentis lustraria junetae.

  Sique placere queo nec mens exosa operantis,
- Difficilisque sinet me Clotho, dona feremus
  Digna tuo Genio, magis et praelustria quondam.
  Caetera quae desunt, ego quae non pendere possum,
  Dii tibi suppeditent; audin? Sternutat Apollo!

# 11. Ad amicissimum s. scribentem prid. ult. Dom. Adventûs 1629.

Sed bona cuncta precor facileque ignoscere possum Nil delinquenti: quid vereare tibi? Bilis eat pessum: numquam me torva tuentem Experiere tibi: tu mea vita manes.

Bluria scripsissem, sed jam non pluria possum; Atqui tu musam consule difficilem.

Ex tempore.

. Ad præst. Dn. Janum Burcardum Lipsiam relinquentem Argentoratum cogitantem. In albo.

Und wenn du werest gleich, wo Phoebi Glanz ausgehet, Und ich in Occident, wo Hesperus entstehet, So wollen dennoch wir gar nicht geschieden sein. Mein Herze bleibet dein, dein Herze bleibet mein.

Ergo i, vive, vale, redi, oscine fausto, o mei pars (ah ne ultimum!) potissima, quam tristis et juxta lacrymas votis ominibusque super acerbâ hac corporum dislocatione omnino dimidiatus, non redintegrandus, donec tibi incolumi osculo manum venerabor G. Gl. Lips. MDCXXIX.

. Honoribus novis Andreæ Voigti, supremà in philophia laureà unanimi Senatus philosophici ὁμοψηφία, publicà tus panegyrici solennitate in inclyta Lipsia unacum xxx111. coronati, d. xx11x. Januar. MDCXXX.

Victrices aquilas, spreturis aera superbos

Membranis titulos et multo Marte rubricas

Inaniter conabimur post Pallada.

Pompae misello metientes syrmate

Vicos nos salse ludent Capitolia. Nempe
Castalidum meritae post niceteria famae

Inglorie victoriatos cudimus,

Acrique foenus exedra sestertia.

Magne Camoenarum, tales mihi despue stloppos

Spumispuosque logos vulgi, commictaque coena

Triente non emissis, haud dipondio,

Sat Marte privo clarus atque publico.

## 14. In Symbolum Georgii Bavari, Reichenbach-Silesii: Non est mortale, quod opto.

Spumare sorbili salivam lucrii
Gutture crebram,
Farragines et optionum dapsiles
Innumerato
5 Fovere conditas, opimitatibus
Spissigradisque,

Quorum nec horno messis anno nec stetit, Pandere saltum

Humana versat febris instar querqueræ.

10 Perperitudo at

O bruta, barda, nec triente ditior Talibus uno,

Damnata quin et illa et illa surgere Denique mensa!

15 Fœlix, qui amurcas nauseosas transdere Has pote pessum, Mortalis et nevelle sic mortalibus Vivere votis.

D. 20. Martii DCXXX.

15. In præstantissimi possessoris apophthegma: Salvamur gratis; operum mihi despue stloppos.

Jus hic proficuum cedere jure suo.

Quam candidæ mentis aram heic in vicinia et ad parietem hominis mihi multo amicissimi, amicissime Dn. Grunawer, pro bona scæva ab ipso literarum tirocinio tecum sancita conjunctione L. M. Q. posui. Lipsiæ d. 3. Sept. MDCXXX.

Georg. Gloger Habelschwerda comitatus Glacensis.

16. Honoribus annuis sacrum viri inter doctos humanissimi, inter humanos doctissimi, inter utrosque maxime conspicui, Dn. Andreæ Voigti Lipsiensis, jam jam magistrandi natalem denuo celebrantis. MDCXXXI.

Induet arbustis viridem cum Flora juventam Et succus ornis proderit pubentibus Herbosisque pluet lac geniale rosis, Non rebitabis idem.

5 Mas ula moliris mage, citro vibrasse lacertos
Technasque vincier dolentis impetus
In sublime magis mens animasse lacit,
Porricis inque pessim

Non assueta solo, Voigti, neque serpere vulgi Inter fimeta, quæ queunt escendere, Magniparos ausus indupedire nimis. Dulichium domasse Fertur Thelxiopen tali, Lernæaque monstra Tirynthium ducem. Benignius poli Arrecto nictat astere schema tibi.

15

20

35

40

Pergere ne remitte,

Donec rostra tenent siccum votique potiris.

Non passa virtus indolem rubigine

Atque marem genium torpiditate premi

Suppetias ministrat.

Arrige connatas vires animumque virilem.
Non pœnitendo namque felix edidit
Te nisu genitrix; inguine nec putidus
Sanguen es e spuendo.

25 Helluo sed sophiæ ..... ut quicquid ubique Et Socrates Stagyraque alta disserit, Orsus quam primum, quam celebranda dies, Lambere matris uber!

Hæc hodie careat ..... sors meliore lapillo
Typo canoram simpliore sistere
Euterpen mecum constitui, rudius
Atque dolare metrum.

Grandius haud etenim decuisset vile sanare.

Quid hoc? minorem quotquot ibitis dies

Posthac natalem vivere non dabitur.

Non dabitur minorem:

Major qui veniet, 1 majores atque videbis Illum sequentes annuatim cedere.

Proximus incepisset.

1 D. 28. Januar. MDCXXX creabatur magister.

## 17. Flemingo S., primam jam aciem in campo medico subeuntem.

Dissimulare nequis tussim? nec cœtera forsan,
Hîc tua quæ fibrant tussis et ingenium.
Tussis et ingenium si primo talia Marte
Ludant, quæ sperem dissimulare nequis.

Ita ex allusione ad Thes. XV. disputationis gratulabundus ominabar Lips. d. 20. April. MDCXXXI.

## 18. Allusio anagrammatica ad symbolum: Perdura, pulcrum pro pietate pati.

Pro pietate pati pulcrum tibi ducis, amice, Quin et perduras pro pietate pati.

- O Mars, an vinces? pietati multa parantur Proelia, nec sicca morte perire solet.
- <sup>5</sup> Ferrum, flamma, fames, cædes, crux, funis et unda, Exiliumque pios, nil nisi triste, manent.
  - Sed Mars, perdura, vinces, referesque trophæum, Et quoque vel victus victor abire potes.

Joannes Marcus o Mars, an vinces. Lips. d. 4. Maii MDCXXXI.

## 19. Ad Dn. Eliam Majorem, Rectorem Schol. Elisabeth. Vratislav. Poet. Coron. MDCXXXI vi. Maii.

O dignis redimite caput sublime corymbis!
O et majori dignior invidia!

Non minor titulos, umbrataque tempora lauru Nec pubis scholicæ credita sceptra tibi.

5 Præmia non meritis et si virtute putamus, Quo pretio semper sunt coëmenda tibi. Frondibus et sceptro, vel Phæbo judice, tantis Dignior et major, non nisi Major erit.

## 20. Ad Doctissimum Dn. Joachimum Elsnerum, primum specimen in arte medica exhibentem.

Grande rudimentum! Tabes tibi lenta futuri Augminis; et vires sumis ab interitu.

Hoc nisi te fallit, non miror cerea quondam Pegmata, que finxit Dædalus arte sua.

<sup>5</sup> Hic mihi majorem laudem famamque meretur His qui quid majus exstruit ex nihilo.

Ita votiv. acclam. ergo lud. G. G. Lips. d. 15. Maii MDCXXXI.

19. Varianten aus dem Drucke: M. Elize Majoris — adorea etc. 3 mirror Dr. 4 Credita nec pubis Sceptra Tibi scholicze Dr. 5 Premis next meritis Dr. — virtute parantur Dr. 6 redimenda tibi Dr. Am Schlusse des Gediehts rechts unten steht folgende Unterschrift:

Fausta acclamationi deprop. Lipsia Georg. Gloget.

1. Joannis Ermleri, Lusati, symbolum: Dum spiro, spero.

Aëra dum spiro, mea spes sese alligat unco, Quo mediis tuto fidere possit aquis. Aëra sed tandem si cedent corpore languide, Ultima propediem pectore clausa meo,

5 Ut, quum fata meam celerabunt perdere vitam,

Fornice sub tumuli non sine spe moriar.

Weil ich noch äthmen kan, sol meine Hoffnung stehen, Wo Trost vnd Anker hofft, vnd ich mich gründen kan.

Wil aber letzlich mir der Athem auch entgehen,

Wil ich, so stark ich mag, den letzten halten an,

5 Damit, wenn mich der Tod gedenket zu verderben, Ich auch noch in der Gruft ohn Hoffnung nicht darf sterben. Lips. 1631 14. Junii.

2. Doctissimo Domino Ludevico Ulrici Aspenstadio-Halberstadensi, de Peripneumonia disputanti; m. Julio MDCXXXI.

Scilicet haut une placuit beliasse lacerto,

Una nec præda sat satur esse potes.

Et 1 caput et pectus que sint munimine tuta,

Marte tuæ monstras artis et ingenii.

5 Hinc tibi surget honor duplex et præmia dupla,

O nostri melior pars, Ludovice, gregis.

Nam grata laurus lambet tibi tempora fronde,

Et gemmatum aurum pectora docta premet.

Ad Dn. Joannem Cofenium, Livonum, de cœlo disputantem Lipsiæ MDCXXXI m. Julio.

Fama perennis erit Cofeni, namque perire Morte nequit; <sup>2</sup> caussas prævidet ipse necis; Aut si solvendum naturæ, et fata sequendum, Cœcis sopiri non poterit tenebris.

5 Nam volucri ingenio se jam jam immiscuit sastris: Certe Cofeni fama perennis erit.

1 Disputavit de Cephalalgia et Tremore MDCXXX et XXXI. 2 Disputit de Causis Vites et Mortis Witeberge MDCXXX. 3 Disputatione presti de Cœlo.

## 24. Ad eumdem pro Præside.

Ne quoque te condant æternâ oblivia nube, Et vertant faculam nominis in cineres, Publica de cœlo, Cofeni, tmemata pangis, Tmemata, queis terra te eripuisse potes.

5 Dum meditaris enim fælix sublimia tanta, Hic inter vulgus serpere qui poteris.

## 25. Responsio.

Et tamen ex me sum, nec me mihi quærere possum;
Nescio, quo non sim; nescio, quo quoque sim.
In te me inveniam? tibi credita corda fugasti;
Meque tuum civem non pateris miserum.

5 Aufugi fateor, dubiisque penatibus erro,
Nec quoque me vellem credere tam profugo.
Erras hinc illinc, mecum et consistere nescis.
Ergo qui poteris hospitio esse mihi?

D. 44. Julii 4631.

### 26. Ad S. A. F.

Si qua fides calamo, si mens non dissona verbis,
Si non est genii lusus et ingenii,
Et tantum artis opus, dubio quæ plasmate fuscum
Albifida facie fingere docta solet,
5 Incola semper eris Glogeri, sive tenebit
Me vigilata dies, artua sive sopor.

### 27. Ad S. Dilectissimum.

Non ego non calamum perdoctaque fallere verba,
Nescia sed fuci pectora pura colo.
Suavia quot calamus, quot mustea, verba, labella
Depromunt, totidem pectora falsa negant.

5 Accusem quidnam? calamumne an pectora? utrumque.
Multa hic promittit, cuncta sed ista negant.

## 28. Eidem.

Tu mihi furtiva præcluso, candide, techna, Pectore quod tenui surripuisse potes?

- 5 An sine Marte fuga est? Ferro constringere ferrum,
  Armis arma decet: sic Rhesum vicit Ulysses.

  Sed patiere tamen, patiendo obnitere contra,
  Atque hac atque illac: cornu sic cingis utrumque
  Ut sora cunque cadat. Patiendo victor abibis
  10 Et duraturos referes cum pace triumfos.
- 3. Super symbolo Tobise Hilscheri, Hirschberg. Sil. Tolerans humana honoratur semper.

Mollior est virtus, et gloria cassa triumphia, Quod tuto possis apernere, malle pati. Ergo ne tolera, sed ride humana referre, Sie tandem palmam non inhonorus habes.

### 84. Dedicatio.

Nil nisi Cimmerias noctes, nil præter et umbras, Umbras informes et qui peraguntur in illis Umbratæ fatuos mentis sine mente labores, Dedere nunc habeo. Vos, o mea lumina, gratam

- Allucete facem, miseris defendite tristes
  Noctivagis tenebras, male fidos sistite talos,
  Et prohibete gravem tignis pinnisque mirantes
  Extremis casum. Vestro sint numine tuti,
  Auspiciis lucis qui se audent credere vestre,
- Nec possunt aliis; maternas condere lunas His sunt exorsi, solidisque adolescere membris. Hie Ithaca, hie patria, hie habitata mapalia fumant, Hue merito repetunt, nota et cunabla revisunt.
- Hec Sultzbergeri, cultelli debita dudum

  Doctiseci poscunt, uncique stylique sagaces,

  Hec et Zeidleri, verse prolusio quondam

  Orchestre, docti casus, hec ordine stirpes

  Mulleri longo monstrates, quas vel literus,

  Javave, vel Libycus Garamas, vel litera Gangis,
- Vel Rutuli mittent, Pontique vel extima Colchis. Hæe quoque non nolunt solertia prompta juvandi Ingenuusque favor, quo me nil tale merentem Devincire sibi Michael hand destitit unquam.

Atque utinam possem apreturis sera rubricas Es Ducere membrania memores! ventura viderent Secula, delubris me suspendisse tabellas Devotas vestris, cedroque et virgine laura
Vestra dedine super senibus praconia seclis.
Sed me conantem cum votis ausa relinquant.

Nobis nec res est horum, nec copia nobis.
Si tamen has steriles et nullo fænore grates,
(Namque meris turpe est expungere nomina votis)
Sumere non pudnit, nostras, rogo, sumite larvas,
Hei nimium furvas, vultuque beate sereno.

Quas, o illustres, et plena luce superbas,
His si cispellant tum grandia lumina noctem.

## 35. Frimelio de pactis disputanti.

Litasse pactis indicat sublimius

Horas, Frimeli, sedulas te pulpitum.
Quiritium mirmillo non umbratilis.
Porro rubricas replica, reatibus

Questoris hirquos vindices defendere
Urnamque disce sonticam, qua gens rea
Uncto lucerna exspreta tanquam linteo
Pallescit ora et congelatur omnia.
Sellas curules, purpurseque simbriam

Astrea spondet, audiesque Scevola
Cum rostra scandes, Bartolus eum curiam.

## 36. Symbolum Godofredi Schiltbachii: Unum et unam.

Centrum sit omnis ille mensionis unicum,
Sit omnis illa computationis unitas,
Sic cuncta mensurabis unus optime,
Sic cuncta computabis unus optime,
5 Et grande senties in omnibus compendium.

Lips. 6. Maii 1631.

## 37. Ad symbolum Mart. Hofmani, Bolesl. Sil. Meliora hodie spero.

Sperandum est vivis, spes magna est portio vite,
Solamenque metus antidotumque mali.
Non semper vultu nutat Dietynna bicorni,
Sed patitur varias magna minorque vices.

Que non fida satis te spes hesterna fefellit,
Hanc certo credas affore adhuc hodie.

ridie speres, quæ et crastina forte negabit, eciduaque novam spem repetas veteri.

1e iterumque, iterumque, iterumque resumas, am quid, quod speres, raro decsse potest?

c spem si serves, non desperabitur umquam.

eu bene decurrat, seu male funis eat.

### 38. Aliud.

amus, tremimus, sic transit fabula vitæ.

nicquid et hic agitur, spes mera sive metus.

x, quem numquam nec spes nec vota relinquunt,

amque queunt hodie vel meliora sequi.

### 39. Aliud.

sors dormitat, vigilet spes provida semper, , si non hodie, forsan sperata sequentur.

### 40. Aliud.

semper speres bona, nec timeas mala semper, lternas jubeant spesque timorque vices. peret illa metum, nocuæque incommoda vitæ: ic tibi deponat grande supercilium. te si maneas in eo, tutissimus ibis, ec nimium scandes, nec nimiumque cades.

## 41. In disputationem alicujus.

cet ingenuo turgens cum sanguine virtus
inditur et natos fama paterna ciet.

tu rite probas, nec enim facundior esse
te nomen amans patria spica potest.
rius pergas patrios invertere sulcos,
carpis patrias fœnore cum segetes.
ue sui genitor nequiit quam linquere partem,
liscet in ingenio jam rediviva tuo.

## V. GLOGERS DEUTSCHE GEDICHTE.

## 1. Auf Herren Paul Flemings Namenstag, begangen in Leipzig den 29. Juli 1630.

Seyd tansentmal gegrüßt, ihr wol bestiraten Stunden, Da seines Bildes Bild der Vater hatt' gefunden, Die Mutter einen Sohn, der fröhlich zu ihr lachte, Eh er sie Mutter hieß, vad Kundschaft mit ihr machte;

- Der ihr warf vmb den Hals der säßen Ärmlein Band Vnd ihr ein Mündlein reicht', als seiner Liebe Pfand. Wer weiß, was sonderlichs der güldne Sternenrat, Der großen Götter Zunst allhie beschloßen hatt'. Denn ob die Lust schon sehr sich da fing an zu kühlen,
- Denn ob die Luit senon senr sien da ung an zu kunen 10 Da du fingst an zu sein, vnd Schnee vnd Reise selen, So sahe man doch hier vnd da mit großem Hausen, Fast aller Götter Schaar bemühet vmb dich laufen.

Am Grünen fehlt' es nicht. Die Flora bracht heran Narcißen, Rosen, Klee, Violen, Tulipan,

- Pohl, Müntz vnd Lilien, Cypreß vnd Nägelein,
  Es must' als wie ein Lenz vmb dieh gegrünet sein.
  Die Najaden, die sonst bey Flüßen von Cristallen
  In holen Gründen sind, die ließen sehn für allen,
  Was sie ob der Geburt vor große Frewd' empfingen,
- In dem sie auf vnd ab an allen Stränden gingen
  Vnd wunden dir zu Lieb in ihr vergüldtes Haar,
  Das nach dem Tanze nun ietzt abgehörnet war,
  Viel Kränz' vnd Blumen ein. Die Mulde, Saal vnd Mega.
  Vnd andre Flüße mehr, so auch da bürtig sein,
- Vnd eben dazumal bey dir vorüber floßen,
  Die rauschten mehr als sonst in dem sie sich vergoßen.
  Der Vater Fichtelberg bewegte sich nicht minder,
  Verstärkte sein Geräusch auf Frewde seiner Kinder,
  Daß es an Ufern schallt'; es wolte Pan nicht hören,
- Was er selbst besser kan; er nahme seine Röhren,

Vnd pfiffe Lust vollauf, vnd macht' es trefflich gut, Dort' vmb den dieken Forst, vmb seiner Horde Hut. Die Dryaden vmbher die sprungen schöne Reyen, Man hörte sie auf dich manch Hirtenliedlein schreyen, 35 Daß auch Apollo selbst des Helicons vergaße, Vnd mit der Musen Chor vmb deine Wiege saße. Der dich denn sonderlich hat sehr gelehrt gemacht, Vnd deines Geistes Ruhmb bis fast ans Blawe bracht, Ja höher bringen will, wo seiner Leyer Pfand, Die du daselbst empfingst, nur recht wird angewandt. Drumb o du edler Tag, der meines Wundsches Leben Zu gutem Glücke hat in dieses Leben geben, Sey tausentmal gegrtist. Dich, dich wil ich begehen, Dir, dir soll alle Jahr' in kunftig bey mir stehen Solch Räuch- vnd Opferwerk, damit ich feyern wil, 45 So ofte du hinfort erreichest dieses Ziel. Was auch auf deinen Preis die schwache Feder kan, Das soll von mir nicht mehr als gerne sein getan. Daß aber du, wie Brauch, wilst ietzt sein angebunden, 50 Von dem, der selbst bekriegt, besiegt vnd vberwunden Durch dich schon ist vorlängst, ist nichts; ich wil nicht binden, Dich lieber ohne Band bey mir gebunden finden. Doch wenn ich ia mit was dich ietzt sol binden an, So bind' ich dich mit dem, mit was ich weiß vnd kan, Vnd dir vnd mir gefällt, als nemlich alle Zeit Mit steter Lieh' vnnd Trew' vnd trewer Stetigkeit. Immittels wolle Gott nach seinem guten Willen Dir deiner Wündsche Maaß mit Vberfluß erfüllen. Die Erndte deiner Jahr' er wol verkommen laße, Daß sie des Schnitters Hand nicht eh zur Garbe faße, Als sie verschoßt, verkörnt vnd wol verreifet hat, Vnd selbst die Ähre wiegt vom Tragen mtid' vnd matt. Da hastu mein Geschenk vnd Anbindbändelein,

## Auf H. M. Balthasar Hilschers von Hirschberg, Diakons zu S. Niklas in Leipzig, seliges Ableben. 1630 Sept. 13.

Von dem du ia dir nicht wolst wündschen los zu sein.

Trawer', trawer', Gotteshaus, Deines Ruhmes Ruhm ist aus. Er ist schon über hin. Da hilft kein Helfen nicht. Der wol beredte Mund, die schön begabte Seele Ist aus dem Kerker los, in dem sie sich entbricht Der dicken Nebelluft vnd finstern Leibeshöle.

Er vnd sein erleuchter Sinn Sind auf eine Stunde hin.

So geht es mit vas zu; wenn kaum ein Mundvoll Geist Vns durch den Mund entsährt, so ist die Seel' entleibet. Das, was so schöse war, ein Häustein Asche heißt, Die vns von Hand, von Bein, vnd allem vberbleibet. Denke, denke wie wir stehn,

Weil wir eh als Schnee zergehn.

Wer hette doch gedacht vor etlich Gestern noch,
Daß der, des Leichen wir nun heute folgen müßen,
Solt eine Leiche sein, noch läuft die Rechnung hoch.
Die wir aus Vnbedacht sehr weit zu setzen wißen.
Aber irre dich is nicht

Daß dirs nicht an Zeit gebricht.

Die Erndte deiner Zeit wird eh zur Garbe bracht, Eh zie verschoßt, verkörnt, vnd völlig kan verreiffen.

Ja eh noch mancher selbst hett' an den Tod gedacht Sieht man den Sensenman schon nach dem Halme greifen.

Eh der Meyschein kan vergehn, Kan die Garb' in Mandeln stehn,

Wie das genung beglaubt die blaße Leiche hier.

Aus der vorgestern noch der Athem nicht gewichen, Der heute kehret doch die Füße nach der Thür,

» Mit bleichem Todtenblass' vmb Hand vnd Mund bestrichen. Niemand hette das gedacht

Vnd das Ziel so kurz gemacht.

Wo kurz auch heißen kan, wenn man von schwerer Last Vnd schwerer Hofsarbeit fein bald sich ab kan fröhnen,

Der kühlen Schatten hat zu seiner sansten Rast, Wornach wir armen Leut vns billich sollten sehnen, Weil man hier viel Müh vnd Noth

Hat vmbs liebe Trawerbrot.

Nun wol! er ist zu Rand' vnd sitzt in stiller Rah,

Tritt alle Sterblichkeit getrost zu seinen Füßen,
Sieht hinter sich mit Lust dem rauhen Strome zu,
Durch den er nunmehr sich hat ritterlich gerißen.

Wol! wer hier auch gleichfalls kan Vngesträndet länden an.

Die Seinen läßt er zwar in tiefer Trawer Noth, Mit naßen Augen stehn, weil sie an ihm erleben Des großen Leids Geburt vnd aller Hoffnung Tod, Daß ihnen Niemand auch fast Trostes satt kann geben.

Ihrer Zuflucht Aufenthalt

Liegt vor ihnen vnd ist kalt.

Wie neben ihnen auch viel trübe Seelen sein, Die ihres Trostes Qual mit Threnen wol durchnetzen, Weil sie in eine Gruft vnd vnter einen Stein, Zugleiche Trost, vnd Mann, vnd Vater sehen setzen.

Aber stellt das Trawren ein, Ist er nicht, wo ihr wolt sein.

Sein euch vermachter Trost wird euch in aller noth Ein reicher Vorrat sein, vnd Hülf vnd Fülle geben.

Zu dem, so ist er ia noch lange nicht gar todt: 60 Sein Ehrenlob wird ihn noch ewig laßen leben.

### 3. An seinen Herrn Paul Fleming. 1631 Februar.

Wie ohne Mutter Blut Minerva sey empfangen In Jupiters Gehirn' — vnd wie es zugegangen Als Jungfraw Danae die güldnen Tropfen fing' In ihre sarte Schoß, davon sie schwanger ging, 5 Und ihren Perseus bracht, - auch wie zum Lorberbaume Die Dafne worden sey, vnd wie aus einem Schaume Das geile Venus-Weib in kalter Meeresschoß Empfangen vnd geborn, ja wie sie Segel bloß Vnd ohne Schiff darzu vf eine Muschel kommen 10 Vnd ihre Reyse hab' vf Cypern zugenommen, — Auch wie das Bacchusvaß, der Gott der Schlemmerey Von Mans- vnd Weibsperson zweymal geboren sey, — Vnd wie der Jupiter sey aus der Götter Orden Zu Nießung seiner Lust zu einem Stiere worden, -Das findet man hier nicht: von solcher Eitelkeit

Vnd blindem Fabelwerk' ist deine Muse weit. Denn was gleich Pindus selbst vnd Phœbus Leyer klinget, Vnd aller Musen Schaar vfs lieblichste drein singet, Wie stiß es immer tönt, jedoch es wenig haft,

Wenns nicht belebet wird von einer höhern Kraft. 30

Der Naso, die Syren' vnd Wunder der Poeten, Singt schön' vnd meisterlich von Lieb' vnd Liebesnöten, Doch ist es nur ein Schall, der nur den lüstern Sinn Vnd schnöden Vorwitz speist, vnd sonst fährt vberhin, 25 Ja eine Zauberey, die vnsern Sinn bekämpfet Vnd wie ein schwarzer Rauch vnd dicker Nebel dämpfet, Daß er nicht über sich zu Gott vnd Himmel an Vor ihrer schweren Dunst im Geiste kommen kan. Drumb lestu billich stehn solch' vnbeseelte Lieder so Vnd setzest dich dort hin in Stall zur Krippen nieder, Die zwar von Ansehn schlecht, doch mehr am Werthe hält, Als nicht erkaufen kan die ganze weite Welt. Darumb du Lorbeerlaub vnd frischen Eppich führest Vnd sie mit allerley Geblüm' vnd Grünem zierest, Daraus das liebe Kind bey rawer kalter Nacht So lieblich blicken thut, daß alls für Frewde lacht. Nun wol, du machst es gut. Was deine Musa singet, Nicht nur allein im Stall' vnd vmb die Krippe klinget: Der Schall bricht höher sich, fährt vber allen Neid, Vnd machet dich bekant der grawen Ewigkeit.

### 4. In Herren Kolbens von Mutschen Stammbuch.

Weil nichts beständig ist, als Unbeständigkeit,
So kan man freilich wol nicht Haft und Anker finden,
Wormit man sicherlich sich könnt' auf Frewde gründen.
Das macht das stolze Glück und die verkehrte Zeit.

Es geht nach Hofes Art, das zwar von Erden an
Viel Händ' und Küsse gibt und wenig trewe Hersen,
Das meist ist nur ein Schein und ein verblümtes Scherzen.
In welchem Meister heißt der es am besten kan.
Drumb traw und schawe wem, und richt' dich nach der Zeit.

Probier den hundertmal, dem du wilst einmal trawen,
Und deiner Trewe Grund auf seine Trewe bawen,
Weil nichts beständig ist als Unbeständigkeit.

## 5. Als Herr Johann Michels zu Leipzig Doctor ward.

Nun ist es vberhin. Der Berg der ist erstiegen, Den ihr mit Lust könnt sehn zu ewren Füßen liegen, Was ench so lange Jahr' hat Müh' vnd Schweiß gemacht Vnd vmb so manche Nacht vnd süßen Schlaf gebracht.

- 3 Es kunte Lucifer euch niemals schamroth machen, Wie früh' er auch stund auf; mit euch die Wette machen Vermochte Luna nicht; ihr habt ale ausgemacht; Eh' Phebus sein Gespan zu Zaum vnd Sattel bracht, Hat ewer früher Sinn sein Tagwerk schon gelesen,
- 10 Ist in der Bücher Schaar ietzt hier ietzt da gewesen.
  Bald voten in dem Schacht, wo der Mercur sich findt,
  Bald wo die Perle wächst, von thewrer Hyacinth.
  Bald wo der Balsam schwitzt im Lande der Idumen,
  Bald in der newen Welt, wo man die frembden Blumen
- Vnd Früchte holen muß; bald, wo man Meermoß findt, Die Mutter der Corall, vnd wo Rubinen sind. Ja, eh' dir Delia fünf Lichter aus wird brennen, Vnd Cynthius bis hin zur Wageschale rennen, Wird vns durch ewren Fleiß der ganze Quercetan,
- Das vor noch nie geschehn, Lateinisch reden an.
  Was vas die Glieder lähmt, die Kraft der zarten Sinnen,
  Die Geister bleyern macht, daß sie nicht steigen können;
  Was vas die Zunge hämmt, die weiße Haut vergällt,
  Vad voller Waßer macht, vad Wind vad Geist verhällt,
- 25 Das wißt ihr auch, vnd laßt euch doch noch nicht vergnügen. Der loberhitzte Sinn wil immer höher fliegen, Vnd denkt nur wolckenan. Was täglich vnd gemein, Das ist ihm nur Verdruß. Er kan nicht niedrig sein, Das ihr doch nie gewest. Die geistesvolle Gaben
- Die haben euch schon längst vom Pövel weg erhaben. So daß man auch von fern' erblicket ewren Schein, Vnd spürt, daß Febus euch recht müße günstig sein. Drumb auch das Musenvolk viel frische Rosen binden, Mit Myrten vntersetzt, darmit sie euch bewinden
- Das wolverdiente Haupt. Apollo steht im Kreys, Vnd reicht den Purpurdank vnd hohen Lobeerpreys. Die Meditrin läß auch zu solchem Ehrenprangen An ihrer Tempelwand ein solch Gedächtnüß haugen, Daß Marmel, Erz vnd Stahl, vnd die vergeßne Zeit,
- 4º Ja Grab vnd Tod betrutst. Zur greisen Ewigkeit Bricht es die Bahne recht. Wer diß, wie ihr, erwirbet, Wird nimmermehr nicht welk, stirbt nicht, wenn gleich verdirbet Des Geistes Vberzug, der Leib. Sein Lob wird gehn, So hoeh die Pleisastern' in ihrem Golde stehn.

Vnd sehen ewer Glück in vollen Rosen stehen,
Erheben das Glückzu! vnd wünschen noch darbey,
Daß auch der Jungfer Dank nicht mehr lang außen sey.

## 6. Auf Herrn Johann Marxens von Wolgast Heimreisen.

Woran wir Sterblichen vns pflegen zu ergetzen, Vnd unsre Lust vnd Sinn mit Willen drauf zu setzen, Ist nicht nur einerley. Der lockt vmb Mitternacht, Eh es noch himmelgrawt vnd Phebus auferwacht,

- Die großen Rüden auf, vnd wil bey ienen Buchen, Die Stellung fangen an, der Hindin Spüre suchen, Die gestern dorte gieng. Ein andrer achtets nicht, Der lieber auf der Schul' ein gutes pferd abricht. Der, als ein Kriegesman, wird anders nicht ergetzet,
- 10 Als wenn er seine Faust ins Feindes Blute netzet.

  Dem deuchtet Keines recht, sein' höchste Lust ist Geld,

  Darnach er Seel vnd Geist bis in die newe Welt

  Auf einem Brete hetzt. Ein andrer bleibet sitzen,

  Wil lieber an dem Tisch, als auf der Straßen schwitzen,
- Vnd kömmt ihn nichts so schwer, als nur das Reisen an. Weil er des Nachbars Luft schon nicht vertragen kan.

Dein himmelvoller Sinn zu diesem dich verhetzet, Darnach er ietzo noch in vollem Bügen setztet; Vnd zwar das schöne Ziel, darnach dein Sinn so ringt,

- Ins künftige dein Lob bis an das Blawe bringt.

  Gripßwalde, Wittenberg vnd Leipzig werden wißen
  Was Ehreneyfer kan. Vnd wie sich durchgerißen
  Dein loberhitzter Sinn vnd tugendreifer Geist.

  Was Loël dir hierin hat trawlich vorweweist
- Was Joël dir bierin bat trewlich vorgeweist
  25 Wird nicht vergebens sein. Was Sennert dir gegeben,

Der wolkengleiche Mann, wird ihn in dir beleben, Wenn er nicht mehr wird sein. Sultzbergers klage Hand. Hat dir zu Leipzig auch nicht wenig zugewandt. Nun, mangelt dir noch was, das kanstu dich selbst lehren.

Bald wieder an den Ort, der dich geboren hat, Vnd weise, was man hofft noch ietzt, einst in der That.

## 7. In H. Görg Küchlers von Görlitz sein Stammbuch.

Kein tiefer Reverenz, kein hoher Worte Pracht,
Kein stiefelweites Glas, kein Blut- vnd Himmelschweren
Vnd ander Auswerk ists, das Herzen vberwindet;
Wenn nicht das Herze selbst ein trewes Bündniß macht.

Wie kan die Freundschaft fest vnd vnverbrüchig wehren?
Vom Herzen muß es gehn, was Herzen soll verbinden.
Lips. d. 45. Jun. 4631 hor. 40 matut.

## . Auf Herren Paul Flemings Namenstag 1631. Juni 29.

Kan ich denn außer mir was Festes auch wol finden,
Wormit ich, du mein Ich, dich heute möge binden?
Bind ich das Herze nur, so darf ich gar kein Band.
Laß ich dich denn so los, wo bleibet mir mein Pfand?
Doch wo man Pfand begehrt, so giebt man zu verstehen,
Daß man nicht trawen wil. Magst ungebunden gehen.

Denn was mein Pfand soll sein, das hab' ich schon bey mir, Vnd was dein Band soll sein, das hastu auch bey dir. So hab' ich Pfand bei mir, du Band bey dir gefunden.

Vnd weil noch in der Welt ist Sonn- vnd Mondenschein, Soll vnser Pfand vnd Band nicht aufgehoben seyn.

## 9. In Herren Mylii von Berenburg sein Stammbuch. September.

Wenn nicht die Hülfe selbst in Angst- vnd Bangeseyn Vus an die Mannheit denkt, vnd Herz vnd Muth redt ein, So sind wir, wie ein Blatt, das auch der schwächste Wind Von seinem Äthmen nur in stetem Zittern findt.

Vnd strauchelt nur der Trost, so liegt der Mann schon gar, Der so beherzet stund vnd Held vnd Riese war. So geht es mit vns zu. Des Glückes Stiefblick kan Ohn' Hand vnd ohne Streit eröbern einen Mann. 1631 in der Leipsigschen Belägerung.

## 10. Auf II. Cristof Lindners vom Salzbrunnen seinen Namenstag.

Ich kann nicht wie ich wil. Apollo zürnt mit mir Vnd sieht mich sawer an, so daß ich heute dir,

Vie schuldig ich auch bin, nichts Artiges kan singen. Die Saiten sind zu schlaff. Die Leyer wil nicht klingen. Es ist mir gang verstimmt.

Es ist mir gang verstimmt. Der Sinnen Uhrwerk stockt, vnd wil nicht richtig gehn Des Geistes Flug Wird Bley, kann nicht bergen mehr ste Vad nichts nicht thun begehen. So muß ich deinen Tag mit lauter Stilleschweigen Da wil es ganz nicht fort. Daß ich dich nicht, wie Brauch, mit etwas soll beschen Das deiner würdig ist. Es mangelt nichts als That; An Wündschen bin ich reich, vnd habe Vorrat sett. So viel mein Reichthumb trägt, von dem ich selbst au 15 Doch denk' ich, wenn ich dir desjenige nur gebe, So sey es alles gut, nimst du den Willen an, So hat diff mein Präsent des Beine wol gethan, Bey mir vnd auch bey dir, was nutzt es, dan iche sag 90 Daß ich das Höchste noch in meinem Hersen trage?

# 11. Für einen andern.

Freund, keinen guten Vers hastu von mir zu hoffen, So daß ich dir gar nichts zu Ehren schreiben kan; Denn meine Poesie ist gestern mir ersoffen, Vnd was hier steht, das hat ihr Fladdergeist getan. 12. Zuschrift.

Ihr, o geehrtesten Patronen, Meiner Musen Kron' vnd Zier, Ob ich zwar euch abzulohnen Mir mit dem nicht nehme für, 5 Denn wie hoch ich euch versessen, Werd ich nicht mit dem ermessen, Doch so nehmet dieses an, Was ich euch hier geben kan. Bring ich gleich nicht hohe Sachen, 10 Die den Wolken gleiche gehn, Die berühmbt und groß mich machen, Und dem Monden nahe stehn, Die man müß' in Ledern binden Und mit Purpurtuch umbwinden,

Daß ich mich wil stellen ein.

Diese wolt ihr ietzo nehmen
Bis was Beßers kömmet ein,
Euch nicht eures Schuldners schämen,

v Sondern mir noch günstig sein,

Sondern mir noch günstig sein,
Mich zu den Restanten schreiben,
Die nichts wollen schuldig bleiben,
Ohn was das Credit getan,
Das ich nicht erlegen kan.

Labet dießmal mich genießen,
Gerne wollen dankbar sein.
Kan ich förder euch besließen,
Solches alles bringen ein:
So sol meine Clio singen,

Und euch bis sum Blawen bringen, Da denn euer Dank sol stehn, Wo die Pleiasstern' entstehn.

### 13. Ode.

Wilstu dich gleich vor mir kehren,
Und was Liebes suchen dir,
Doch so kanst du kaum entbehren,
Was du funden hast bei mir.

Was du hast bei mir gefunden,
Findest du nicht alle Stunden.
Gute Wort' ein iedes gibet,
Trewe Herzen seltsam sind.
Wol dem, wer was ihn liebt, liebet,
Und ein gleich Gemtite findt.
Ich auch wil für alle Gaben
Ein getrewes Herze haben.
Zwar ich habe mich befließen
Und beworben alle Zeit,
Wie ich möchte doch genießen

Trewer Lieb' und Seligkeit.

Aber die mir war mein Leben,

Hat sich anderwerts begeben.

Sol ich denn nun Solches lieben,

Sol ich denn nun Solches lieben,
Was doch nicht wil meine sein?

Mich in fremden Fewern üben Und mir machen newe Pein? Sol ich meine Trewe binden, Wo Nichts trewes ist zu finden? Wärst du doch, weil du so liebest Frembde Gunst, wie ich ietzt bin, Und der, dem du dich ergiebest, Hätte deinen falschen Sinn. So würdstu nach solchem Wählen m Dich, wie ich mich muß, auch quälen. Doch du wilst und must nun scheiden, Deine Segel gehn schon auf, Wollen keinen Anker leiden, Sind bedacht auf vollen Lauf. 35 Nun du solst bei diesen Winden Wenig trewe Porte finden. Wirst du denn in Tod und Leben Dort auf wilder Wellenbahn Auf dem Untrewbette schweben 40 Hellenunter, himmelan: Denn wirstu auch nicht vergessen, Was du hast bei mir besessen. Ich wil nunmehr einsam leben, Und mich immer halten mir, 45 Wil mich keinem so ergeben, Wie ich zwar getan bei dir, Daß ich meine Lieb und Trewe Nicht aufs ander mal berewe.

## 14. Über seine unglückhafte Liebe.

Zwar deiner Liebe Gift verlängt bei mir ganz kräftig,
Nimmt Blut und Sinnen ein, entädert Leib und Geist.
Die Worte sind gewürzt; die Briefe treflich heftig;
Die Feder streicht den Fuchs; die Dinte funkt und gleißt.

5 Ja selbst der süße Mund berücket mir das Küssen;
Der Äuglein Fälknerei, die in die meinen sticht,
Die Hand, darein ich mich pfleg' öfters ein zu schließen,
Ist wol, wenn du nicht zürnst, zum Kloben abgericht.
Sie drückt mich an die Brust, sie lässet mich sich lieben,
10 Wie ich nur selber wil. Doch rewt dich bald der Kauf.

sagestu alsbald mir alle Freundschaft auf.

Herze, wo bleibst du, daß ich dein nicht werd innen?

gleube, weil du teuschst, und nur die falschen Sinnen
f Außenwerk sind klug, so fället dir nicht ein,
ß auch das Innere darneben misse sein.

### 15. Von ihr.

Ach bin ich denn noch ich! Ach kann ich denn genesen!

il die, so mich belebt, nunmehr wil sein gewesen,

d künftig nicht mehr sein. Den Korb hab ich schon weg,

d ist zum Hoffen mir verrennet Weg vnd Steg.

is ich bey ihr gesucht ist längsten ausgestorben,

d ohne Blüth' vnd Frucht im Halme schon verdorben.

Himmel hat des Schuld vnd ich nicht Liebens Wert,

mb kan ihr meine Lieb' auch nichts seyn als Beschwert.

Ir leugnen soll ichs nicht, oft hat sie meine Schmerzen

stillen sich gestellt, ob aber auch im Herzen

trewes Herze sey, gläub' ich gar wenig dran,

ich mich noch zur Zeit fast nicht bereden kan.

## 'ten - Brautlied auf H. Neumans von Görlitz seine Hochzeit zum Guben.

Weil es denn in ewren Haynen Noch so grün vnd lustig steht, Hirt - vnd Heerden wol ergeht, Muß euch is die Sonne scheinen, 5 Pan muß selbst nit weit von hinnen. Wohnen mit den Schäferinnen. Reine Quelle, schöne Brunnen, Labung nach der Hitze Last, Frisches Gras für gute Rast, - Grine Schirme für die Sonnen, Wird man hier vmb diese Linden Hänfig vmb vnd vmb befinden. Seht doch, wie die geilen Geißen An den Rinden nagen stehn, 15 Theils am Berge klettern gehn, Vnd von Haselstauden reißen,

Theils auch dort im kühlen Schatten An den iungen Eichen blatten.

Wo der Klee am dicksten blühet,
20 Auch die andern Heerden gehn,
Die so tief im Grase stehn,
Daß man kaum die Ohren siehet,
Sein so schwer auf ihren Füßen,
Daß sie sich auch legen müßen.

Wie die ganze Schäferey
Ihnen liebbeflißen sey,
So beseht nur iene Buchen.
An der nächsten Bürken Rinden

10 Ist Dorindens Ruhmb zu finden.

Hört wie fein es hier erklinget,
Wenn aus trewem Liebessinn
Auf die schönste Schäferin
Tityrus ein Liedlein singet,
Wie es an die Bäwme hallet
Vnd in Gründen widerschallet.

Seht auch wie sich dorte strecken Corydon vnd Galathee In den dicksten tiefsten Klee 40 Vnd mit kühlen Schatten decken. Seht wie sie so freundlich scherzen Vnd einander immer herzen.

Denen der verliebte Westen
Nichts nicht nach in Wollust giebt,

Herzt sich auch, vnd buhlt, vnd liebt
Mit den iungen zarten Ästen,
Heißt sie fein zusammenrücken
Vnd einander Mündlein drücken.

Wie in ihren grünen Häusern

Sich das Federvölklein part,
Vnd sich freyet Art zu Art,
Macht die Brautbett' auf den Reisern;
Sonderlich die Ringeltaube
Dringt sich selbst zur Weiberhaube.

Hört ihrs, wie sie herzlich lachet,

Wenn sie Morgens ihren Mann

Wil vmb Hochzeit schnäbeln an, Der es denn aufs Beste machet, Daß eh es kan dreymal tagen, 60 Sie zu Neste müssen tragen.

Pan weiß selbst auch nicht vor Frewden,
Was er nur beginnen soll,
Es gefällt ihm gar zu wohl,
Daß so fein die Lämmer weyden,
65 Bläst in seine siben Röhren,
Daß es Hirt vnd Hirtin hören.

Die denn sich nicht lange säumen, Wenn sie da beysammen sein, Stimmen wohl das ihre drein, Mit den stißen Liebesreimen. Auch die Nymfen bey den Tänzen Rüsten sich mit ihren Kränzen,

Die sie nächten bey den Hirten, Mit gedrückter fester Hand

<sup>75</sup> Als der trewen Liebe Pfand,
Zugesaget ihren Hirten,
Die sich wol hiermit ergetzen,
Vnd der Gaben selig schätzen.

Jene sich was abzuktihlen

Setzen sich dorthin zur Ruh,

Sehn den iungen Lämmern zu,

Wie sie mit einander spielen,

Spielen gleichsfalls ohne Sparen,

Was vns kömmt von iungen Jahren.

Summa; was man hier nur sihet,
Berg vnd Thal sind auch wol auf,
Lust ist hier in gutem Kauf.
Alles grünet, alles blühet,
Hirt vnd Hirtin, Schaf vnd Weyde
Weiß von keinem Winterleyde.

Ihr geparten lieben Herzen, Ihr ein Willen, Seel vnd Sinn, Machet euch doch auch dorthin, Helfet in die Wette scherzen,

Nehmet an, dieweil ihr könnet, Was euch ewer Glücke gönnet.

Tretet mit an ienen Reyen, Weil die Heerde stille steht. Vnd in guter Weide geht, 100 Hört, sie blasen die Schalmeyen. Geht doch, geht doch euch zu laben, Geht, ihr solt den Vortanz haben.

Immer dran! Zu euren Frommen Ist die edle Schäferey 105 In gesammter Companey Heute hier zusammen kommen: Wollen sich mit euch ergetzen, Vnd mit einem Tanze letzen.

Nun die Nacht hebt an zu feuchten, 110 Luna zeucht die Hörner ein, Kan euch nicht mehr dienstlich sein, Vnd zum Abendtanze leuchten. Treibet immer, treibt von hinnen Ewre Heerde zu den Rinnen.

Auf ihr Hirten, singet alle; 115 Ein, ihr Lämmer, immer ein, Die vorangehn pfeifen drein, Daß es in den Klüften schalle, Phyllis aus dem Hirten Orden 120 Ist zu einer Braut geworden.

Singt: Glück zu, Glück zu, zur Sache! Zündet Hochzeitsfackeln an. Wündschet das der newe Man Mit der Braut es also mache, 125 Daß, eh Morgen ihre Heerde

Ausgeht, sie zur Männin werde. Wenn sie sich hierzu bekennet, Vnd den Namen gehet ein, Kann sie eh des Merzen Schein 130 Wider hier vorüber rennet,

Sich mit allen guten Ehren Eine Mutter heißen hören.

## VI. G. G. DECAS

LATINO-GERMANICORUM EPIGRAMMATUM. 1681.

## General Tylli tractierete vmb Leipzigische Ergebung ins Todtengräbers Hause.

Was kan man anders wol beym Todtengräber machen, Als dingen vmb die Bahr' vnd andre Leichen-Sachen? Drümb weil auch Tyllen ahnt', er würde müssen weichen, Vnd nun zu Leipzig hier bestellen seine Leichen: So ging' er selbst mit Fleiß, ohn alle Schew vnd Schämen Ins Todtengräbers Haus, vnd ließ ein Maß ihm nehmen Zum Sarg vnd zu der Gruft, besah auch selbst die Bahre, Den Kirchhof vnd den Ort, der gegenüber ware. Vnd zwar er solte fast gar wol gethan dran haben: Denn ihn der Todten-Mann bald müssen mit begraben. Ja wär er in der Flucht so feste nicht gewesen, So wär er auch allhier, wie Schönberg, schon genesen. Nun ist er itzt gleich fort, so muß er doch beklagen, Daß er drey Schösse hab', vnd sey aufs Haupt geschlagen.

## 2. In cladem Lipsiacam.

Hæc acies prima est, hæc et victoria prima,
Lipsiacæ Synodi quam retulere manus.
Qui non Italicis potuit succumbere campis,
Non, ubi victrici Mosa cachinnat aqua,
Westfalicus nec ubi sua proluit arva Visurgis,
Nec rapidus qua Albis rura cruore rigat,
lluc ruit ut meritas sumat pro crimine pœnas
Nec nisi Lipsiaca clade perire potest.
Mollia Lipsiacis primordia cœpit in agris,
Lipsiacis crevit, Lipsiacis que stetit,
His defensa fuit Bona Caussa, et sanguine utrimque
Multo firmata est, area testis erit.
Area tota cruor, et plurima mortis imago,
Tota sepulcretum, tota cadaver iners.

15 I nunc, atque bonam dedisce lacessere caussam Tylliades; qui illam vindicat, ultor adest.

## 3. Auf die Leipzigische Schlacht.

Diß ist die erste Schlacht, diß ist das erste Siegen,
Das auf den werthen Schluß zu Leipzig ist verbracht.
Der in Italien vorhin nicht kunt erliegen;

Nicht, wo die kühne Maaß itzt ihres Feindes lacht;

Der an dem Weserstrom vnd blutgefärbtem Strande
Der Elbe kaum mit Noth entriesse, dringt hier ein,
Vnd holt ihm die Gebühr von seiner Thaten Schande.
Er hat sonst nirgends nicht geschlagen sollen seyn,
Als nur bey Leipzig hier. Hier hat die gute Sache
Den ersten Grund gelegt, hier wuchse sie auch auf,
Hier griffe sie zum Schwert, vnd suchte Schutz vnd Rache
Durch vieler Tausent Blut, das bevden gienge drauf.

Durch vieler Tausent Blut, das beyden gienge drauf. Die Wahlstatt sagt es aus, die wie ein Blut vnd Eyter, Ein vielgestalter Tod, vnd wüstes Beinhaus steht.

Denn der die Sache schützt, dir auf den Fersen gebt.

## 4. Epitaphium in locum prælii.

Hic locus, hic acies, hic urna, et grande sepulchrum est, Quo sequior cecidit, sed Bona Caussa stetit.

## 5. Überschrift auf die Wahlstatt.

Hier ist der Wahlstatt Ort, die Gruft vnd das Erliegen Der falsch- vnd bösen Sach'; hier ist der Guten Siegen.

6. In tonitru et iridem post triumfatos hostes facta.

Fallimur? an divos præsentes noscimus ipsos?
Noscimus, et tanto stabimus auxilio.
Non obscura vides palmæ documenta futuræ;
Omnia nec dubiis emicuere notis.

Post stratas acies, post partos hoste triumfos
Annuit impluvio sole per sethra deus.
Ter tonat, et placido per sudum murmure nutat.
Verbaque grandiloquus ter glomerata facit.

Ter tonat, et subitis sunt facta silentia rebus,
Iris et innubi roscida visa polo est.
Hostes, quis dubitet, nutu haud cecidisse superno?
Signa stetere polo: signa stetere solo.
Credimus, et divos præsentes noscimus ipsos,
Firmiter ac horum stabimus auxilio.

## Auf das Donnern und den Regenbogen, so sich nach der Schlacht begeben.

Wie? sehen wir denn selbst die Götter vns zugegen?
Sie sinds, vnd ihre Hülf vns weiter wird geschehn.
Die Zeichen, daß wir viel noch werden Feind' erlegen,
Sind gut, vnd lassen sich durch gute Deutung sehn.
Denn als die Schlacht ward aus, vnd nun die Feind' erlagen,
Da gabe Gott fast selbst sein Ja vnd Willen drein,
Als sich bey heller Luft dreymal der Donnerwagen
So sanfte hören ließ, als soltens Worte seyn.
Dreymal vnd weiter nicht. Hierauf wurd Alles stille,
Vnd sah am Himmel man den Regenbogen gehn.
Wie solte nun der Sieg nicht seyn des Herren Wille,
Weil vmb vnd tiber vns so klare Zeichen stehn?
Wir gläuben festiglich, daß Gott sey selbst zugegen,
Vnd seine große Macht werd' vnsre Feind' erlegen.

## 8. Ad Lipsiam liberatam.

O uno dominis biduo regnata duobus
Mœstamque et lætam, Lipsia, passa vicem!
Quis tibi bellacis cernenti robora sensus
Ferrea Tylliadis? terror et angor erat.

Quis, cum prospiceres victricia Saxonis arma,
Hostis et effugium? nil nisi plausus erat.

O plaudas longum, nec te meminisse dolores
Tam molles pigeat, gloria major erit.

Nam victrix volitat latum nunc fama per orbem:
Saxonis est Philyra, Tyllius at cecidit.

## 9. An das erlösete Leipzig.

Du zwierbeherschte Stadt, fast inner zweien Tagen, Die du von Vngelück vnd Glücke weist zu sagen, Wie war dir wol zu Muth, als Tylli dich vmbrange
Mit Wagen, Heer vnd Macht? Furcht, Angst vnd Noth mich dru

Wie, als dich wieder frey dein Siegenfürste machte,
Vnd schlug den Feind ins Feld? da frewt' ich mich vnd la

O frewe lange dich! vnd laß dich ja nicht tawren,
Daß dieser Ehr vnd Ruhmbs noch weit nicht werde trawr
Denn itzt fährt Fama hin, in aller Welt zu sagen,

Daß Leipzig Sächsisch sey, vnd Tylli ganz geschle

## 10. Als Leipzig nicht daheime war.

Als Tylli newlich kam vor diese Stadt gezogen,
Vnd suchte Leipzig hier, war gleich es ausgeslogen,
Vnd mit dem ganzen Schmuck vnd Geiz- vnd Hossargei
Vnd was man sonsten sagt, das Leipzig sei, verreist.

Diß thete Tyllen weh, vnd wolt ihn fast verdriessen,
Daß er an Leipzig nicht sein Müthlein solte bässen.
Doch war es gut vor vns. Denn wär ein solches Nest,
Wie dieser Vogel sucht, in dieser Stadt gewest,
Wir wären nimmermehr so gnädig durchgekommen.

So ware zwar Gefahr, doch schonte Gott der Frommen,
Die hier verblieben warn, vnd nahm sich ihrer an,
Daß Niemand sattes Lob darstir ihm sagen kan.

## 11. Triga virtutum Tyllianarum in vitia degenerata.

Tripla Tylliades nuper virtute cluebat:

Quem sic dotatum præ reliquis referunt.

Prima fuit, zonam numquam solvisse pudicam.

Non titubasse mero mentiruo, altera erat.

Tertia, se nullo passum stratagemate eladem,
Ac hostes natum vincere posse suos.

Et credo et verum est. Virtutibus integer istis
Constitit, et technæ nil nocuere truces.

Grandia virginitas nam præmia salva reportat;

Atque sui victor vincere multa potest.

Cautaque decipitur numquam qui cymbia lambit;
Nam sobrium pone est provida cura virum.

Pocla sed innocuo sumsit dum mista cruore,
Et nymfæ solvit vincula Saxonieæ,

15 Stare acie nescit, nec pristina robora versat.

Cogitur ast hosti terga dedisse suo.

Nam non consilio regitur mens sanguine lauta, Vapulat et casti raptor ubique sinus. Delicto hine proprio, toto nunc audit in orbe Helluo, scortator Tylliadesque fugax.

## 12. Generals Tylli drey Tugenden in Laster verkehret.

Noch newlich rühmbte man, der Tylli sey beschryen Von dreyen Tugenden, vor andern ihm verliehen. Zum ersten, daß er nie ein Weibesbild berührt. Vors andre hätt' ihn auch kein Trunk noch Rausch verführt. 5 Zum dritten hätt' er gar in keiner Schlacht verloren, Vnd wäre von Natur zum Siegen nur geboren. Ich glaubs, vnd ist auch war. Durch solcher Tugend Kraft Hat weder Macht noch List an ihm gar viel geschafft. Denn keusche Jungfrawschaft stets ihre Lohnung findet, 10 Vnd wer sich selbst beherscht, auch ander' überwindet. So gleichsfals, wer sich recht vor Vollsein hüten kan, Der bleibt vor seinem Feind' ein vngeschlagner Mann. Nachdem er aber sich an Blutschuld vollgesoffen, Vnd an der Sachsen Magd die Keuschheit abgeloffen, So kan er in der Schlacht nicht mehr, wie sonst bestehn, Vnd muß vor seinem Feind' in stetem Fliehen gehn. Denn wer sich blutvoll säuft, hat gar kein recht Geschicke. Vnd wer Jungfrawen schändt, hat weder Stern noch Glücke. Drümb heißt er billich nun, wie ers verdienet hat, Ein Hurer, Trunkenpolt vnd flüchtiger Soldat.

## 13. Sic vinci, egregium.

Quod se non aliis prosterni Tyllius armis
Hactenus est passus, quam, bone Adolphe, tuis,
Gratificatus eo sibi soli est, fama parata
Ne caderet, caderet si leviore manu.

Nunc quamvis cecidit, solatur adorea casum,
Non nisi se regis occubuisse manu.

## 14. So überwunden werden ist rühmlich.

Daß Tylli keinem nicht bisher hat wollen weichen, Als König dir allein, das hat er ihm gethan, Damit sein hohes Lob nicht etwa möcht' erbleichen, Wenn einem Niedrigern er sich macht' vnterthan. 5 So, ob er schon erliegt, kan doch mit Rhum er sagen. Daß nur ein König hab' ihn können niederschlagen.

## 15. Sic vincere et vinci gloriosum.

Gustavo major vix crevit gloria, quam cum
Tylliadis celeri robora Marte necat.
Nec magis egregio potuit succumbere fato
Tylliades, quam cum cessit, Adolphe, tibi.
Est magnum siquidem invicto succumbere regi,
Regium et invictum sternere Tylliadem.
Sic sua victori, sua victo gloria surgit:
Hic strage, is palma clarus ubique manet.

### 16. Also überwinden und überwunden werden ist löb!

Es hat der König kaum ein grösser Lob erworben,
Als wenn er Tyllen schlägt, den großgemachten He
Vnd ist auch Tylli fast nicht besser je verdorben,
Als da er, König, dir mußt räumen Mann vnd Feid.
Denn Königen allein ist rühmlich vnterliegen,
Vnd königlich, wenn man den Niegeschlagnen schlägt
So jeder seinen Preis vnd Lob darvon noch trägt:
Den rühmbt die grosse Schlacht, vnd den das grosse Sie

## 17. In regem invictissimum.

Qualis erit Suecus vester? timidissimus ille? Dicebat nuper Tyllica turba mibi. Sumo stylum dextra, lævaque prehendo tabellam, Pingo triumfantis mille tropæa ducis. 5 Duco manu primum caput iusuperabile bello Pelidæ, victor qualis ab hoste redit. Victrici meritos auroque et fronde capillos Advelo, præfert regia sceptra manus. Hinc dextra palmas pingo, laurusque superbas, Et pendo hostiles postibus exsuvias. Gemmisero chlamydes palmatas læva metallo Armaque pulvereo fœda cruore tenet. Addo triumfales invicto Marte rubricas, Milleque cæsorum nomina mille ducum. 15 Hinc galeas, parmas, pompas, currusque jugales, Quæque triumfantes debita dona decent.

Ordine queis tandem longo post terga revinctæ
Succedunt gentes, collaque serva juga;
Et tabulam monstrans, Suecus fortissimus, inquam,
Qualis erit vultis cernere? talis erit.

## 18. Auf den unüberwindlichsten König.

Was wird in künftig denn wol ewer Schwede machen, Der vnbeherzte Mann? sagt Tyllens Volk zu mir. Ich nahme zu der Hand den Reißzeug vnd Papier, Malt einen Siegesherrn mit allen Siegessachen. Das Haupt Achilles war, wenn er die Feinde schluge, Vnd nach verrichter Schlacht zu Hause kommen war. Ich wandt ihm grünes Laub vnd Gold in seine Haar, Vnd in der rechten Hand er einen Scepter truge. Zur Rechten prangten her viel Palm- vnd Lorbeersprossen, Vnd die erworbne Beut' hier auf der linken Hand, Viel palmgeformbte Röck' vnd steingesticktes Wand, Auch Waffen, die noch frisch vom Staub vnd Blute flossen. Sonst schrieb' ich oben an die Thaten vnd die Kriege, Die Namen vnd das Volk, das nieder war gemacht. Vergaß die Wagen nicht, die Helmbe, Schild vnd Pracht, Wie der Triumf erheischt, vnd üblich ist im Siege. Drauf viel gefangen Volk vnd überwundne Sachen In langer Reye ziehn. Ich nam es hin mit mir, Legt' ihnen das Gemäld' vnd ganze Tafel für; Hier, sagt' ich, könnt ihr sehn, was wird der Schwede machen.

## VII. GLOGERS LIBER ADOPTIVUS.

## MANIUM GLOGERIANORUM LIBER VIII. SEU ADOPTIVUS IN QUO AMICORUM THRENI CONTINENTUR.

Singulis et universis Silesiis, quibuscum in alma Lipsia familiariter vixi et plerique heic Glogero et mihi condolentiam suam testati sunt, illustribb. nobiliss. politiss. Ex quo nationem illam affectu antidhac colui, D. D. D. Paulus Flemingus; vos, inquam, o mei, vobis, et me per vos, chartacea hac lance offen.

1.

Vnser Leben, das wir führen, Wallet stets bald hin bald her, Vnd man kan gar klärlich spüren, Daß es wie ein Schiff im Meer 5 Vmgetrieben von den Winden, Keine sichre Ruh kan finden. Denn so bald vns nur das Leben Eingehauchet ist von Gott, Sind wir auch schon ganz vmbgeben 10 Mit vil Sorgen, Angst vnd Not, Vnd eh' wir noch sind geboren, Ist vns schon der Tod erkoren. Augenblicklich muß man wandern Hie genießt man keine Ruh, 15 Eine Trübsal folgt der andern Bis man drückt die Augen zu, Vnd eh' man sich kan besinnen, Muß man wiederumb von hinnen. Keinem ist vmbsunst geschenket 20 Dieses Lebens kurze Frewd,

Drumb ist billich daß man denket Auf die letzte Sterbenszeit, Da wir das geborgte Leben Werden müßen wieder geben.

- Nichts kan dich vom Tod entfreyen,
  Du bist auch gleich wer du bist,
  Du mußt doch an Todes Reyen,
  Der vns vnumbgänglich ist;
  Denn der Tod helt im Verschonen
- Sage gleich von deiner Tugend,
  Von dem Reichthumb, von der Kunst,
  Von der Blühte deiner Jugend,
- Du bemühst dich doch vmbsunst;
  Weißtu nicht, die tauben Ohren
  Sind dem Tod ganz zugefroren?
  Den wir ietzt so heiß beweinen,

Den des Phœbus Schaar beklagt, Hat nun auch vns vnd den Seinen

Vnd sich himmelan geschwungen,
Als der Tod ihn hie verdrungen.

Dem die Musen waren günstig Vnd Apollo zugeneigt,

- In den Büchern hat erzeigt,
  Ist vns, was wir klagen müssen,
  Von der Seiten weg gerissen.
  Seine vnerschöpfte Sinnen,
- Seine Seel', die weise Luft,
  Schwebt vnd lebt nun weit von hinnen,
  Abgethan des Leibes Gruft,
  Da von keiner Qual berühret
  Er ein ruhig Leben führet.
- Durch den Tod der bösen Welt,
  Vnd in jenes Reich geflogen,
  Das mehr Frewde in sich helt!
  Wohl ihm, er kan schon genießen,
- Was wir erst erwarten müßen!

  Karl Sigmundt von Litwitz, Eques Saxo.

2.

Eheu! quid referam, præstans pietate Glogerus
Arteque, matura morte solutus obit,
Qui virtute gravis, hinc usque ad sydera notus,
Atque Machaonia clarus in arte fuit.

5 Nestoreos, qui dignus erat, vixisset ut annos,
Hunc nobis rapuit vis inimica necis.
Sed nihil hic pietas, valet hic, nihil inclyta virtus,
Omnia sub leges mors iubet ire suas.
Nunc agit ante deum vitam, nunc voce perenni,
Inter sanctorum millia multa canit.
Hæc lacrymas sistant; nos deinde sequemur,
Quemque prout magnus iusserit ille deus.
M. Salomon Steyer, Vratisl. Si

3.

Si te fata vocant, frustra medicina laborat, Bellaque cum Morta nulla secunda geris. Hoc meminisse docet, qui nunc defletur amare Glogerus cordis portio magna mei. 5 Protulit hic aliis languentis tempora vitæ, Sed proferre sibi tempora non potuit. Excessit vita sectator Apollinis artis, Quem Sophos atque Usus continuere manu. Quique fuit dignus Pylios ut vinceret annos, Jam florescentem contabuisse vides. Ob cineres igitur Glogeri turba medentum Pectore concipiat nil nisi triste melos. Et vos Pierides itidem nunc plangite multum, Nam vestri interiit gloria magna chori. 15 Habelschwerda etiam lacrumis immerge profundis Vultus, nam periit spesque decusque tuum. Tandem Glogeri quicunque expertus amorem Rebus et in dubiis es sine fraude fidem, Indoleas: etenim tantus te liquit amicus, Cui licet in mundo non reperire parem. Ipsius aspiciens urnam dic: membra quiescant Molliter et vigeat spiritus ante Deum. Amoris ergo hoc qualecunque subiunxit Johan. Christoph. Lobhartzberger. 4.

ie wunderlich ists doch mit aller Menschen Leben, lebt vnd lebt auch nicht; es schwebt vnd kan nicht schweben; Im Himmel lebts allein, hier stirbt es vnd versteubt, Wo dieses sterben kan, was nach dem Himmel treibt. och heißts gestorben hier. Wol, aber wol, der Sterben enns hier geschicht, nicht acht; noch seliger, der erben Mit Sterben wil bey Gott. Das Leben in der Welt Ist doch nichts als nur Wind vnd Nebel, der da felt id itzt vergehet auch. Lies Leben nur zurücke, wirstu sehen balt die schlimme Nebelbrücke, Auf der, was Mensch heißt, trutzt. Ein Nebel, Rauch vnd Staub, Den Nord vnd Ost verschluckt in sich; ein leichtes Laub, enns von den Bäumen fleugt, ist Menschengeist auf Erden. nd was man Leben nennt, der Leib muß Asche werden, Das Leben leben ab alhier; vnd muß doch ein (Obs gleich die Sinnen bricht) zu eitel Sonnenschein, enns nemblich hier ist todt. Wer wolte denn gedenken, sey Verbleichen Angst? Angst, Zittern, Furcht vnd Krenken, Dem Leben legt man zu; der Tod ist Leben, Tod Ist eine Rettung nur aus vieler Pein vnd Noth. er Tod giebt Ewigkeit: das Leben kan nicht haben, as immer bleiben muß, wen nicht zuvor vergraben Sein Haus, der Körper, ist. Drumb freuet euch mit mir, Wenn ihr vom Tode hört; des Lebens gröste Zier ingt vnser Gang ins Grab; der Gang ins Grab macht schweben wo Gott ewig lebt vnd leben wil. Das Leben Ist Übel in der Welt, im Himmel Ewigkeit, Die auch Herr Glogern itzt zu seinen Füßen leit.

Johannes Vechnerus, Sprottaviensis Silesius.

**5**.

Du hast, o werther Freund, ein' steten Krig geführet, Gleich einem Held mit dem, der was er nur berühret, Mit sich hinreißen wil, da wo Cocytus' Pful Vnd Styx ganz trübe steht, wo Rhadamantus Stul Auch anzutreffen ist. Dein Trachten, Sinn vnd Dichten War einig vnd allein den Feind nur hinzurichten,

Vnd seiner Pfeile Macht, wie scharf sie immer sind. Zu tilgen, daß man sie getrost verlachen könt. Danher dein hohes Lob, so aus dir her thut sprißen, 10 Wird durch die Macht der Zeit nicht werden vmbgerissen, Von wegen deiner Kunst, die durch stets fleißig sein Vnd große Mühe war bei dir gekehret ein. Des Todes großer Grim hat dich niemals entherzet, Sein Kempfen war dir gleich, als wenn er mit dir scherzet. Wann du, o Freund, anfingst zu üben deine Kunst, So war sein Toben aus, sein Wüthen war vmbsonst. Hilf Gott, wie mancher Mensch ist doch durch dich genesen. Vnd deine werthe Kunst, ob er schon nah gewesen Bei des Avernus Schlund, ob er schon war bereit Zu gehen, wo nichts wohnt, als lauter Traurigkeit. Vnd dieses bis daher. Nu bistu selbst gefellet, Weil er ohn Vnterlaß, der Tod, dir nachgestellet, Er hat, der Vnhold, dich geschickt zum meisten hin. Daß er nur sicher wär, wie ich der Meinung bin. 25 Ach, welch ein großer Schad! Welch vnglückhafte Stunde Hat dich vns weggerafft? Die tiefe Todeswunde Ward künstlich zugeheilt durch Hülfe deiner Hand Vnd werthen Wißenschaft, welch' vns nu sind entwandt. Wir trauren recht vmb dich: der suchet deine Gaben, 30 Der deine Freundlichkeit, die mit dir ist vergraben. Ein solcher, wie du warst, wird schwer zu finden stehn, Die meisten dir an Kunst sehr weit von hinten gehn. Es hatte Phöbus selbst mit seinen neun Göttinnen Sich freundlich dir erzeigt; dich mußte lieb gewinnen, Wer dein ansichtig ward. Wer wird nun nicht bewegt Von deinem schnellen Tod, der dich hat hingelegt? Wann durch der Künste Zier, durch fromm sein, gute Sitten Das tödtliche Gesetz nur iemand möcht erbitten, So würdestu, o Freund, des Phöbus Ruhm allein, Des nimmersatten Tods verschonet blieben sein: Du warest nur bemüht zu zieren dich mit Sachen, So nicht so wol den Leib, als Gmüte schöner machen. O klagt, ihr Musenvolk, weil der so euch geliebt, Erschossen durch den Tod sein' edlen Geist aufgiebt. 45 Der Seelen Haus, der Leib mit Erden ganz verdecket Wird werden nach der Zeit zum Leben auferwecket,

### GLOGERS LIBER ADOPTIVUS.

Das ohn Aufhören wärt. Dein wird alhier gedacht, So lang die Sonn den Tag erleucht, der Mond die Nacht; So lang das Schuppenheer die gläsern Wasser lieben, So lang das Federvieh sich wird mit Singen üben, So lang der Sternen Volk wird an dem Himmel stehn Die Nacht zu trösten, soll dein Name nicht vergehn.

Daniel Schneider von Breslau.

6.

Vix sunt sex menses, quibus es mihi factus amicus, Glogere, o animi dulce decus mei! Et te tam subito rapit inclementia mortis, Quo possim minus heu! te ulterius frui. 5 O vitam lubricam, quam nec doctrina moratur, Nec virtus retrahit, quasque juventa fert, Vires prolongant; nec sedula Musa retardat! Sic te non potuit dira ferocitas Tilli, qui Philyren ferro oppugnabat et igne, Morti tradere nec, quos furialiter 10 Immisere, globi vastantes tecta domorum Te læsere prius, fortiter omnia Vincebas, magna nobis instante ruina. At postquam cecidit liga papistica, 15 Et magno numero mittens fera corpora ad orcum Regis magnanimi dextera Sueciæ Aurea restituit divinæ munera paris: Tu, Glogere, cadis falce necis trucis, Nec potes optata nobiscum pace fruisci. Ast terrona tibi displicuit quies Fluctibus innumeris quassata, diuque manere Una sede negans: perplacuit quies, Quam Christus meruit moriens in stipite ligni: Hanc turbare potest non dolor aut metus, 25 Sed quæ perpetuos est duratura per annos. Ergo, chare, tuis utere gaudiis, Donec nos vitæ saturi, lethoque soluti Ex his corporeis currere vinculis In cœlum liceat, vitæque capessere sertum

Actornæ, pariter quo celebrarier

30

# 692 BEILAGE VII. GLOGERS LIBER ADOPTIVUS.

A nobis possit Deus unus in ordine trino. O da, Jhova, cito carpere gaudia!

Ita obitum conterranei ac fratris sui desideratise lugebat Lipsiæ

Martinus Henisius, Gryphorinus Silesius, S. S. Theologiæ Studiosus.

### ANMERKUNGEN.

drucke benutst; 2. = Ausgabe vom Jahre 1651; 8. = Ausgabe vom Jahre 1660; 4. = Ausgabe vom Jahre 1666; 5. = Ausgabe vom Jahre 1685; d. = alle Ausgaben; A = Einzeldrucke.

# Erstes Buch poetischer Wälder. Geistliche Sachen.

ber den Titel Poetische Wälder vgl. die lateinischen Gedichte S. 484. /idmung. Friedrich III., Herzog von Schleswig, Holstein, Urdes Königs Frederik I. und Sohn von Herzog Johan Adolf in der Got-Linie, geboren 1597 Dez. 22., folgte seinem Vater 1616, starb 1659 10. Er vermählte sich 1680 Febr. 21. mit Maria Elisabeth, Tochter rfürsten Johan Georg I. von Sachsen, welche, geb. 1610 Nov. 22., 684 Jun. 24., durch ihren Sohn Christian Albrecht, die Ahnfrau des chen Kaiserhauses, der früheren Schwedischen Dynastie, sowie des rzogl. Oldenburger Hauses geworden ist. Als Freund der Dichtkunst er anerkannt durch seine 1642 erfolgte Aufnahme in die Fruchttende Gesellschaft mit dem Beinamen des Hochgeachteten. 1610, deren Geschichte S. 239.

ds des hebreischen Königs und Propheten Bußpsalmen und Manasse des Königs Juda Gebet. 1631.

iese Gedichte sind verglichen mit dem Einzeldrucke, der 1631 zu ig von E. Rehefeld verlegt war. In diesem geht ihnen noch vors in den Edd. fehlende Sonnet an die Gräfin Katharina von burg, über welche unten die Biografie des Dichters nachzusehen ist.

#### 1. Der VI. Psalm.

17 welches du wirfest 1-4.

23 mich? l. mir oder sich.

#### 2. Der XXXII. Psalm.

10 mich 1-4.

13 dünstigen Edd.

15 matt A, welk Edd., vielleicht eine der seltenen, hier jedoch lücklichen, beabsichtigten Verbesserungen derselben.

18 deine 1. 3. 4. 5, dein 2. - unverlohren nennen 5.

33 unbeständig A.



#### 4, 42 selbstes 1, selbst es 2-5.

#### 5. Der Cll. Psalm.

- 5, 2 von meuen 2. 3. 5.
- 5, 18 von neuen 1, 2, 8, 5,
- 5, 23 ungeschmacken, so für ungeschmackten /
- 5, 45 umgekehrte Edd.
- 5, 48 Hochheit A, Hochzeit Edd.
- 5, 64 Ruhmes Edd.
- 5, 76 der Erden großen Punkt vgl. unten Nr. 9, 322.

#### 6. Der CXXX. Psalm.

#### 7. Der CXLIII. Psalm.

- 7, 2 mein Edd.
- 7, 6 cinem Edd.
- 7, 16 dem Tode Edd.
- 7, 38 eine Schlacht Edd.

#### 8. Das Gebet Manasse.

- 8, 21 mich Edd.
- 8, 24 durchetreich 1. 2. 5.
- 8, 35 vor die A.
- 8, 47 mildere die Edd.

#### 9. Klagegedichte über das unschuldigste Leiden Jesi

Verglichen mit dem Einzeldrucke vom Jahre 1682. Der Hamburg 1640 weicht selten von A ah und ist hier mit J ber

4

# POETISCHER WÄLDER I, 3-9.

- 9, 17 sie, die Zier, nämlich Gloger.
- 9, 20 ihm, Christo.
- 9, 42 uff A, wie auch v. 60 und 352.
- 9, 51 gantzes 5, gantzen 2. 3. 4.
- 9, 59 sich selber 2 5.
- 9, 77 su Frieden, in Frieden.
- 9, 81 fürchten mit Dativ, für etwas fürchten.
- 9, 84 von Gott 4.
- 9, 86 der Kinder Tod, Herodes.
- 9, 92 Streit Edd.
- 9, 115 Ein St! hat Fl. wohl mit einem Zischlaute ausgesprochen.
- 9, 120 den Krüppelt J. 1. 2. 5, dem Krüppel 3. 4.
- 9, 135 ja 3. 4.
- 9, 138 Vgl. Matth. 21, 7.
- 9, 139 Jebus für Jerusalem in Josua, den Richtern und der onik.
- 9, 145 gedritten Ampt eines Propheten, Königs und Hohenpriesters; etzte 4.
- 9, 154 die ihn A, J.
- 9, 173 Plutos, so für Pluto, wie A, J, Edd.
- 9, 195 Tityus ward vom Apollo wegen seines Angriffs auf Latonas schheit in der Unterwelt an einen Fels gefesselt, wo ein Geier ihm die wieder wachsende Leber abnagte.
- 9, 198 an seinem, so für an seinen A, J, Edd.
- 9, 199 Styxt J 1. 2. 5. Styrt 3. 4.
- 9, 216 der Wust, so für der wüst A, J, Edd. Schmertzens A, oben Nr. 3, v. 17. 18.
- 9, 243 Plute 2. 5. J, Pluto 3. 4.
- 9, 245 Hie hilft kein Helfen nicht, s. unten Glogers deutschochte Nr. 2, 3.
- 9, 246 Vgl. Jesaias 53, 5.
- 9, 262 frei und 2 5.
- 9, 265 Kreuze selber Edd.
- 9, 270 ihr fehlt J. was könnet Edd.
- 9, 271 Otterngifft 3 5.
- 9, 277 Nocturnus, der Abendstern bei Plautus und Statius.
- 9, 280 Sturmen J, Edd.
- 9, 294 den Jakob hat umfangen, als er mit dem Herrn rang, 32.
- 9, 295 Köninge, so wegen des Reimes für Könige A, Edd.
- 9, 298 dem Knaben, Johannes, den K. 2 5.
- 9, 305-309 Vgl. Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrymosa, pendebat filius, cujus animam gementem pertransivit gladius.
- 9, 322 der große Punkt, vgl. 5, v. 76.
- 9, 832 der uns Edd.

- 9, 339 Die gleichen Ausdrücke auch bei Opits. Vgl. dazu auch Grimm unter "abfleischen, ädern, auskreischen."
  - 9, 348 vertritt 3. 4.
- 9, 350 Schiloh A, 1. Shilo 2—5, für Christus, aus Genes. 49, 10. Alte Versionen fassen das Wort als "der, dem die Herrschaft gebührt." Vulgus übersetzt durch "mittendus." Neuere Lexikographen beziehen es nicht suf Christus, sondern übersetzen es durch "Ruhe." Vgl. Sylv. IX. 2, 528.
  - 9, 859 der Löwe des Androkles.
  - 9, 371 Pharus = Pharao.
  - 9, 386 kehret Edd.
  - 9, 387 Har' A, Haar Edd.
  - 9, 414 Teufel Edd.
  - 9, 425 wilt Edd.

## 10. Am Himmelfahrtstage.

1634. Fl. war damals zu Nowgorod. Epigr. I, 27 ist kaum das Them zu diesem schwungvollen Sonnette zu nennen.

10, 11 vor der Edd.

#### 11. Über ein Kleines.

Ev. Joh. 16, 16 ff.

## 12. Ich bin ein guter Hirte.

- 12, 3 weit von mir 1. 3. 5.
- 12, 5 war hat W. Müller glücklich verbessert statt des mir der Edd. aber unnöthig Vergnügen statt Vermügen.

# 13. Gütiger Jesu.

Vgl. J. C. Scaliger, poëmat. II. p. 284 (Epidorp. VL), Jest hose tua merita.

# 14. Der holdselige Name Jesus.

Vgl. J. C. Scaliger a. a. O. S. 232. Jesu nomen dulcissimum. 14, 2 ich folg ohne Scheu 3. 4.

#### 15. Andacht.

15, 12 Lebens Brauch 4.

#### 16. Gedanken über der Zeit.

- 17. Aus eines Andern seiner Erfindung.
- 17, 9 Azahel, vgl. 2 Samuel 2, 18.
  - 18. Christum lieben ist beser denn Alles wissen.
- 18, 4 in alles doch.
- 18, 5 Geist, fehlt 2-4.

- 18, 20 Conterfei 3. 4.
- 18, 21 lieblichs 2-5.
- 18, 24 Aufstand, vgl. Luc. 2, 34.
- 18, 36 wil ein Edd., lies w. sein (?)
- 18, 37 dem Nichs 1.

# Zweites Buch poetischer Wälder. \* Von Leichengedichten.

Widmung. Ph. Scheiding, Ep. IX, 29 und Anm. S. 586. Seine mter verzeichnet die Widmung, welche jedoch nicht aufführen kounte, daß ie holsteinischen Abgeordneten ihn als das Haupt der schwedischen Gesandtchaft zu Moskau fanden, s. Olearius Reise. Eines der Güter, im Kirchpiele Kegel, im harrienschen Kreise Wierland (s. Hupel, Liefland und sthland I, 351. II, 444) wird unten B. IV, 38, 16 erwähnt.

# . Auf das Ableben der Fräulein Maria Juliane von Schönburg-Waldenburg. 1630.

Die 5 folgenden a-e sind die deutschen Gedichte der "Aræ Schönburgicæ." Vgl. Sylv. IX, 1. Bibliogr. 1.

- a) Sonnet.
- b) Elegie (Aræ Nr. 16).
- b) 30 Menschenfraß, vgl. unten 9, 51.
- b) 46 Fl. war damals in Leipzig.
- c) Epigramma (Aræ Nr. 17).
- d) e) Dor klagende Bräutigam (Aræ Nr. 18) I. II.
- e) 13 ff. Die Beziehung des Namens Arcas ist uns um so unverständcher, da wohl kaum bezweifelt werden kann, daß unter Juliana die Vertorbene zu verstehen sei. Es ist vielleicht an eine Anspielung auf ein Geicht oder Drama zu denken, in dem der Bräutigam unter jenem Namen uftrat. II. Ist eine Nachbildung des sogen. Epigramma von Kaspar Kircher. "Phæbus pflegt jetzt zu rennen" in vier sechszeiligen Strophen mit hnlichem Refrain, in Opitii Teutsche Poëmata, Straßburg 1624. S. 186. 'gl. Fl. Latein. Ged. S. 525. A. 15.

# 2. Auf eines von Grünental Leichbestattung.

Weder der Verstorbene, noch die Zeit unseres Gedichtes ist näher zu estimmen. Zuber im Demoth. 101 besingt Jakob Grunthal in Vogttedt, welcher früher in kaiserliche Dienste, hernach in kursächsische trat, nd 1627 als Landhofmeister u. a. in der Grafschaft Mansfeld starb. Er interließ von Elisabeth v. Pölnitz einen Sohn Bernhard..., der 1631 estorben ist, und also der Obige sein könnte.

- 2, 15 Tulpen der 1.
- 2, 16 steken Pocoinen 1, Poconien 2. 3. 5, Pocnien 4. im em Prangen, so für in den prangen Edd.
  - 2, 20 den für denen 4, dem 2. 8. 5.

## ANMERKUNGEN.

### 3. Über eine Leiche.

# 4. Über einer Jungfrauen Absterben.

- 4, 4 Miethaus, vgl. das Wortregister.
- 4, 39 Rehen, wohl Dativ von Reha. Schwab S. 206 erklärt Rhea. Cybele, als Erfinderin der Künste, namentlich der Musik.
  - 4, 43 weitlich 4.

#### 5. Auf eines Kindes Ableben.

### 6. Anagramm.

Auf J. H. Scheins Tod. Vgl. Sylv. III, 1 und die betreffende Note.

## 7. Auf H. G. Glogers Ableben.

Vgl. Manes und Sylv. 11, 1 und 3.

- 7, 14 meinem 1. 2.
- 7, 41 ff., vgl. Sylv. II, 3, 2.

## 8. Auf eben selbiges unter eines Andern Namen.

- 8, 9 ff. vgl. Sylv. II, 3, 196.
- 8, 23 zwart Edd.

## 9. Auf ihr Maj. in Schweden Todesfall.

Vgl. die Bibliografie. In den Edd. sind den in diesem Gedichte vorkommenden allegorischen und anderen Personen Nummern von 1—67 beigefügt, welche sich ohne Zweifel auf ein beifolgendes Bild bezogen, welche aber nicht aufzufinden war.

- 9, 5 Karien, vgl. 14, 48 f.
- 9, 6 den h. Helden 1-4.
- 9, 8 der Edd.
- 9, 11 Thun Edd.
- 9, 51 Menschenfraß, vgl. 1, 30.
- 9, 62 seinem 1. 2.
- 9, 70 die Frucht, die ... so für die Furcht. Die ... Edd.
- 9, 78 kämt 1. 2, kömt 3. 4.
- 9, 96 frischen Edd.
- 9, 137 Rachir 1 3.

## 10. Auf G. Seidels Leichbestattung.

Dieser Georg Seidel scheint derselbe, dessen Tod Man. VII, 22 miss dem Namen Samuel Seidel von Breslau geseiert wird, entweder weils beide Vornamen trug oder ein Irrthum der Abschristen vorhanden ist. Der nach fällt unser Gedicht um Weihnachten 1632.

10, 2 irdnen Augen, vgl. Nr. 14, v. 100.

## 11. Auf Herrn Ilgens Leichbestattung.

Ilgen starb nach seinem Schwiegersohne Peter Kuchen und dessen 7ittwe Helena, deren beider Ableben Fl. in Od. II, 6 und 7 besingt.

- 11, 3 den euch Edd.
- 11, 33 ff. vgl. Od. II, 6 und 7.

# 12. Auf Ableben des Woledlen Hansen von Löser des Jüngeren.

Vgl. die Note zu Man. VII, 27.

- 12, 24 mit Lust 2. 5, mit Lust und großem Scherze 3. 4.
- 12, 39 Es war 8. 4.
- 12, 55 jungrer 2 4.

#### 13. Ein Anders. Nach dem Lateinischen.

Nach Man. VII, 27.

## 14. Auf Herrn Philipp Krusens Hausfrauen Ableben.

Vgl. Sylv. II, 20.

- 14, 49 Karien, vgl. 9, 5.
- 14, 53 Ein eines 1. 2.
- 14, 56 gibt 1. 2. 5, giebt 3. 4.
- 14, 100 irdeen 1. 2, irden 3. 4; vgl. 10, 2.

# Drittes Buch poetischer Wälder, worinnen Hochzeitgedichte.

Widmung. J. Brandt gehört zu den drei Hamburger Rathsmitglieem, denen Olearius Flemings Prodromus widmete. Er war Bürgermeister eit 1633, ist gestorben 1652, s. Hamburger Schriftstellerlexicon. Der Grad der erschwägerung Brandts mit Fleming ist unbekannt und war wohl nur ein entfernter.

# Auf Herrn Christianen und Fräul. Agnesen beider von Schönburg Beilager.

- Vgl. Tædæ Schönburgicæ, Sylv. IX, 3 und die Anm., sowie über den <sup>†</sup>Tek (A) die Bibliografie Nr. 3.
  - 1, 2 wunderlosen Edd.
  - 1, 6 lestet ber. Ihr haßt die Edd.
  - 1, 7 Edels Edd.

Die Unterschrift fehlt den Edd.

# 2. Frühlings-Hochzeitgedichte.

- 2, 1 vorbei, wie auch v. 4 Edd.
- 2, 2 Thetis A. Sie kommt als Himmelsgöttin nicht vor; wohl Juno, e die Edd. haben. Vgl. 7, 21. Od. IV, 84, 11 ff.
  - 2, 8 diesen 1.

- 2, 8 Erden Müh Edd.
- 2, 11 fröhlich seyn Edd.
- 2, 15 Berg und Thal Edd.
- 2, 21 sanften Atem Edd.
- 2, 22 Was die kühne Verdeutschung Rötin A bedeute, zeigt die Lesart der Edd.: Aurorens rother Wagen. Die Röhtin bei Weckherlin Od. II, 9, v. 4 (Oden und Gesänge durch Georg Rodolf W. Stutgert 1619).
  - 2, 23 zeigt sein Edd.
  - 2, 28 dann Edd.
  - 2, 29 steht mit der Sonnen auf A.
  - 2, 30 Filli Edd., bier für Philomele.
  - 2, 37 schläft ihr ein Edd.
- 2, 38 ungeschäucht 1, ungeschaut 2 4, ungeschäut 5. Kest 5, Rest 3. 4.
  - 2, 40 so satt Edd.
  - 2, 41 stiegen Edd.
- 2, 41 f. Es steigen Phöbus Pferde das Punkt der Erde, vgl. Sylv. V, 2, 46.
  - 2, 43 neuen Edd.
  - 2, 44 Gott Edd.
  - 2, 46 lassen sehen sich A.
  - 2, 48 des Ackerbauen Edd.
  - 2, 49 Pomana 2 5.
  - 2, 50. 51 Ruh: zu Edd.
  - 2, 54 Herzen Edd.
  - 2, 58 Opitzen Edd.
  - 2, 66 geschwinden Edd.
  - 2, 67 Wiese Edd. verblümet 1, verblumet 2-5.
  - 2, 70 Tulipen kann mahlen A.
  - 2, 73 Auf bunte Nägelein A.
  - 2, 74 ist schon anitzt Edd.
  - 2, 75 liebe Gunst A.
  - 2, 83 zue die A.
  - 2, 85 unterwürfig A.
- 2, 85—92 Daß die Poeten die Waffen dem Amor erfunden, sagt scheiden das von Opitz übertragene Sonnet des Montemayor: Aus der verliebten Diese Poet. W. IV, 14.
  - 2, 87 die Kugeln 3. 4.
  - 2, 88 angedicht Edd.
  - 2, 89 iedoch nur ein Gedicht Edd.
  - 2, 92 minsten 1, meisten 2-5, von den 1. 2. 3. 5.
- 2, 95—98 Von dem blinden Kinde, welches den strengen Mars an en Mutter brachte, spricht auch Opitz, Poet. W. IV, Sonnet 18 (Ausg. 1646 II, 8, 224).
  - 2, 97 kleines Kind 3. 4.

- 2, 100 Vetter Edd. Servius zu Verg. Aen. 1, 203 gibt dem Vulcan den Cupido zum Sohne von der Venus.
  - 2, 90 ff. u. 101 ff. Vgl. Opitz, Poet. W. IV, Od. XI. (1646 T. II, S. 204): Siehst du (Amor) nicht, wie kanst du wißen

Wo dein Pfeil hinfliehen soll?

Blinde sehen sonst nicht wohl.

Du kanst ziemlich gerade schießen.

Nun du habest kein Gesicht,

Ich und niemand glaubt es nicht.

- 2, 106 denn auch Edd. Ein Gott, vgl. Opits, Poet. W. IV, Sonn. 19, v. 11 (Ausg. 1624, S. 83. Ausg. 1646. T. II, S. 226).
  - 2, 107 da übt er Edd.
  - 2, 108 die seine Edd.
  - 2, 109 die seine Lieben Edd.
- 2, 110 im Fluße Edd. Weiter und schöner ausgeführt ist der in diesen Versen enthaltene Gedanke in Sonn. III, 19. = unten Nr. 6, 454 ff. Vgl. auch Opitz Poet. W. IV, Sonn. 21.
  - 2, 111 Paar bei Paar Edd.
  - 2, 112 heißet gut Edd.
  - 2, 114 allen Edd.
  - 2, 116 seltzam Edd.
  - 2, 122 sauren Edd.
  - 2, 123 doch schreib ich hier Edd.
  - 2, 125 darauf wir A. dahin Edd.
  - 2, 128 Kursen Edd.
- 2, 130 die Luft pflegt mit der See und ihr vermählt zu werden Edd.
  - 2, 137 als wie Edd.
  - 2, 140 den Edd.
  - 2, 141 dieweil die Jungfrau bleibt. Die lieben Sternen Edd.
  - 2, 142 diß Edd.
  - 2, 146 ringst A, ringt Edd.
  - 2, 148 den Stengel A, Edd.
  - 2, 150 Strand bei hunderttausend Paaren Edd.
  - 2, 155 seinen Nector stehn Edd.
  - 2, 158 üm die Edd., ümm 4.
  - 2, 159 der ausverschämte Pan hält seinen Edd.
  - 2, 170 mag man Edd.
  - 2, 172 balde zahm? ohn Edd. denk Edd.
- 2, 177—191 hat Fl. vielleicht das Sonnet von Weckherlin: "Sie ist steinin" vor sich gehabt? Freilich um nach seiner Weise fast jede wörtliche Übereinstimmung zu vermeiden.
  - 2, 178 muß Tag und Nacht Edd.
  - 2, 180 so sehr Edd.
  - 2, 181 frischen A. Augenblicke Edd.

- 2, 182 starke Kunst Edd.
- 2, 187 die Lippen ein Rubin, vgl. Sonn. IV, 97, v. 10. Zn v. 187 190 vgl. auch Opitz, Poet. W. IV, Sonn. 20.
  - 2, 189 Perlen Art 2-5.
  - 2, 191 Marmerstein Edd.
- 2, 192 Karniol. Und was des mehr mag sein Edd., vgl. Sonn. IV, 97. v. 11.
  - 2, 196 durch stillen Gift Edd.
  - 2, 203 Achilles war nich stark 1. 2.
  - 2, 204 Brises 2, Brieses 3, Prieses 4.
  - 2, 208 oftmals Weiberangst Edd.
  - 2, 216 Bofist, vgl. Sylv. I, 4, 10.
  - 2, 220 des Allerhöchsten Magd A.
  - 2, 224 Tapfrigkeit Edd.
- 2, 225 Hugo von Schönburg-Waldenburg zeugte mit seiner Gemahlin Catharina eine Tochter Agnes, die am 27. Juli 1606 geboren wurde, worauf Hugo schon am 23. Oct. desselben Jahres starb.
  - 2, 226 was itzt sieht sein Gemahl Edd.
- 2, 227 der seelge Wolf hierher hin wieder kame Edd. Gemeint ist Wolfgang von Schönburg-Penik, ein Neffe Hugo's. Er starb 1612 und sein Sohn Christian (geb. 1598 April 17) heirathete jene Agnes.
  - 2, 232 sie schlägt Edd.
- 2, 233. 234 Hugo hatte 8 Töchter und 7 Söhne. Wolfgang hatte 19 Kinder. Vgl. Hübners Tabellen 654. 657.
  - 2, 235 nur sehet hin A.
  - 2, 237 lst aber itso Edd. sich verbinden A.
  - 2, 240 selbst an die Kehle A.
  - 2, 241 wollet auch in A.
  - 2, 245 andre itzt Edd.
  - 2, 246 Ruhe A.
  - 2, 248 Streit, darin Edd.
  - 2, 250 an das Edd.
  - 2, 251 ibr Edd.
- 2, 253 wir sind Edd., nicht Römer jetzt A. Vgl. Ovid. Fast. V, 490: "mense malum Majo nubere vulgus ait."

- 2, 258 eu er Edd.
- 2, 260 was ihm und euch nun ist Edd.
- 2, 264 schon Edd.
- 2, 268 mitten Edd.
- 2, 268 und 269 liebsten Edd.
- 2, 276 nicht Edd.
- 2, 279 siehst du Edd.
- 2, 282 Linde A.
- 2, 283 Nelken, Tulpen Edd.
- 2, 286 An den Tantz ists Edd.

- 2, 289 hat ein Edd.
- 2, 300 hellen Sternen Edd.
- 2, 301 ihr gar ein Sinn; in A stehen daueben am Rande die erläuiden Worte: "Christian, Agnes; Ach gar ein Sinn! Einigst nach Rast,"
  Anagramm. Tantzen Edd.
  - 2, 304 jenem Saale Edd. gehet fort Edd.
  - 2, 309 Ihr lieben H. Edd.
- 2, 311 euer 1.2, einig Edd., Rast, nach ... einigst, Ansgramm, v. 301.
  - 2, 312 es auch Edd.
- 2, 313 357 sind die Übersetzungen aus C. Barth und Heinsius; licselben unten in Poet. W. V, 1 und 2. S. 208 f.
  - 2, 357 360 = Überschriften 23 (in Edd. Nr. 46).
  - 2, 359 fördersbin 3. 4.
  - 2, 361 364 Vgl. Opitz, Poet. W. IV. Überschr. 9. T. II. S. 237.
- 2, 373 Fichtelbergerinne A, am Rande: die Mulde. Das ganze chselgedicht fehlt in Edd.

#### 3. Auf eine Hochzeit.

3, 2 woltet 1. 2. 5.

#### 4. Auf Herrn Christof Bierauens Hochzeit.

Der Monat Mürz ergibt sich aus v. 1 und 32. Das Jahr 1632 oder 3 aus v. 9 ff. Das Paar ist unbekannt. Bieraugens 4.

4, 20 nicht schlagen kann 1. 2. 3. 5.

## Auf Herrn Garlef Lüders und Jgfr. Margarethen Braun Hochzeit in Moskow.

Vgl. Sylv. I, 6 und Anmerkung.

- 5, 9 annähmen Edd.
- 5, 13 trägst 1. 2. 5. Frucht Edd. Die Furcht, ein Kind des Ereund der Nacht. Cic. Nat. Deor. 3, 17.
- 5, 14 Erebinnen, wie Najadinnen v. 25; Etesinnen 6, 77. 78; stalinnen 6, 83.
  - 5, 22 Eivolk, die Amoretten stammen aus den Eiern des Eros.
  - 5, 28 Naprianen Edd.
  - 5, 29 Melpose, activ für Melpomene, wie Od. III, 16, 55.
  - 5, 31 Pestus Edd., für das durch seine Rosen berühmte Paestum.
- 5, 32 des Alkinous (Alzinaus Edd.), Gärten auf Scheria sind aus Odyssee 7, 114 bekannt.
- 5, 41 bethöret. Sprich Edd.
- 5, 57 wenn Edd.
- 5, 58 wen 3. 4.
- 5, 63 als der Fnß 1. 2. 5.
- 5, 64, 65 als was Nürnberg, d. i. Nürnberger Tand.
- 5, 74 Qual 3. 4, nur Qual 5.

- 5, 78 Glucke, das Siebengestirn.
- 5, 79 Angel-Stern, Polarstern. Merck 1. 2.
- 5, 80 Jungfer ähre Edd. Jungferähre, Sternbild der Jungfrau? Jedenfalls Wortspiel mit Jungfernehre, Jungfernschaft.
  - 5, 81 ihm 1—4.
  - 5, 98 ihm 1. 2.

# 6. Auf Herrn R. Brockmans mit Jgfr. Temmen Hochzeit. 1685.

S. Bibliografie Nr. 23. Vgl. Sylv. IV, 1. V, 3. 6. 10.

Dieses Stück ist von derselben Gattung, wie die p. 79 von Fl. angeführte Schäferei von der Nimfen Hercinie von Opitz, Poet. W. IV. S. 246 (Ausg. 1646).

Zuschrift an Braut und Bräutigamb ist auch Sonn. III, 16.

- 6, 5 von Edd.
- 6, 8 Gold für Seide, vgl. Od. IV, 41. v. 11. 12. Sonn. III, 15. v. 8.
- 6, 13 erfolgen soll Edd.
- 6, 15 des halben Pheben A.
- 6, 16 Die Sonne trat nach dem alten Kalender um den 10. April is den Stier.

Die Koppel (Fleming sagt hier der) ist nach der Anmerkung im Prodromus zu dem Sonnette: An die Koppel (Sonn. IV, 31), "ein schöner lustiger Ort zu Reval, an der See gelegen." Sie heißt jetzt die Ziegenkoppel und ist eine Halbinsel des Revaler Gebietes, vorn Wiese, hinten Wald, und besitzt ein Gotteshaus für die Lutheraner der Unterstadt.

6, 19—80 Dies Gedicht an Brügheman ist später nicht wieder gedruckt. Kruses Geburts- und Namenstag fielen zusammen, nämlich Mai 1. Ähnlich ist das auf dieselbe Feier im folgenden Jahre verfaßte Gedicht, Od. IV, 39.

Nach v. 28 Geburtstag, richtiger Namenstag, 1634 Nov. 4.

- 6, 55 Der persische Schach hieß Se fi oder So fi.
- 6, 79 laulecht A.

Nach 80. Auf dessen neulichen Geburtstag, Febr. 14. 1635. vgl. Olear. S. 47.

Die Gesandten waren an diesem Tage in Mitau.

- 6, 81 116 aus Poet. W. IV, 25. v. 13 48.
- 6, 117 s. Od. IV, 28. v. 7. 8.
- 6, 118 165 s. Od. V, 10.
- 6, 121 dir nur 1.
- 6, 147 wendet sich Edd.
- 6, 151 wahren Liebe Sohn Edd.
- 6, 154 Philyrena, s. Biografie.
- 6, 159 s. Od. IV, 35, v. 36. V, 25, v. 75.

Nach v. 165 Venator, s. Opitz, Schäferei der Nymfe Hereinie, Γ. W. IV. S. 252 (Ausg. 1646). Zu den Worten: in ihrem Unbestand her ständig, vgl. unten Od. V, 11. v. 40 und 32, v. 131.

- 6, 166 177 aus Od. V, 17. 37 48.
- 6, 167 wüste Edd.
- 6, 172 der freie Edd.

Nach 177. Napellus, s. Sylv. II, v. 63.

Das Sardinische Gewächse, herba Sardonia, bringt genoßen, durch rampfhaftes Lachen, Σαρδώνιος γέλως, zum Tode. Seneca.

Der künstlichste Maler, Apelles.

- 6, 178 285 ist die Od. V, 26.
- 6, 180 gehet mir dran 3. 4.
- 6, 181 fleht A, sieht Edd.
- 6, 183 mein A.
- 6, 190 Tannen Edd.
- 6, 195 pflegt allzeit erlicgen A.
- 6, 196 Am Kaphareus, einem Vorgebirge Euböas.
- 6, 197 an ihn Edd.
- 6, 213 den Edd.
- 6, 231 daß kein Neyd Edd.
- 6, 236 daß ein Edd.
- 6, 247 nichts Edd.
- 6, 260 können A. 3. 4.
- 6, 262 rechliches 1, rechtliches 2 5.
- 6, 263 gnung Edd.
- 6, 265 zweie A.
- 6, 268 273 Wenn Jupiter u. s. w., vgl. Od. V, 18, 43 48.
- 6, 269 für dem lästern 1-4, für den l. 5.
- 6, 272 wird er Edd.
- 6, 280 Theon, der Satiriker; vgl. Horat. Epist. I, 18. v. 82.
- 6, 281 Zoilus, Grammatiker, scharfer Tadler Homers und Platons.

Nach 285. G. W. Pöhmer, s. zu Sylv. III, 9 und Namenverzeichnis.

- 6, 286 339 ist die Od. IV, 24. Auf Herrn M. Münsterberger 634 Nov. 11.
  - 6, 294 weises Edd.
  - 6, 295 lösens 3. 4.
  - 6, 298 dreie, außer Fl. noch Olearius und Graman?
  - 6, 300 verknüpft Edd.
  - 6, 313 glatton 4.
  - 6, 317 last Edd.
  - 6, 330 schwitzen Edd.
  - 6, 334 Schale Edd.

Nach 339. Getöne allerhand, so A für Getöne von allerhand. icfland ... hundert Jahre mit ihren Nachbarn ... Kriege. Es ind die, auch den deutschen Hansestädten so schädlich gewordenen Kriege les Czaren Iwan Wassilewitsch des Schrecklichen.

6, 340 — 343 Diese Verse sind nicht in den uns bekannten Gedichten lemings enthalten.

- 6, 341 von den A. Bahuverstrand, Kaspisches Meer, Poet W. IV, 47, 55. Od. IV, 31, 25.
  - 6, 344. 345 aus Od. II, 12, 65. 66. Vgl. Poet. W. IV, 20, 40 f.
- 6, 346-367 ist Poet. W. IV, 28. In den Edd. (W. II. Nr. 38) feblea die Verse 358-361 und der Name Kalliope. Erato: Trato 3. 4.
- 6, 350—353 Über das Alter der Hirsche und Krähen s. J. Grimm, Reink Fuchs IV. und Auson. idyll. 18, 8. 4: "hos (viros) novies superat vivende garrula cornix. Et quater egreditur cornicis secula cervus."
  - 6, 351 stirbet bald Edd.
- 6, 355 Sulpicia, Tochter des Serv. Paterculus, Gattin des G. Fulvius Flaccus, ward als Roms keuscheste Frau erwählt, ein Bild der Venus Verticordia zu weihen. S. Val. Max. VIII, 15, 12. Plin. nat. hist. VII, 35.
  - 6, 368 375 ist W. IV, 27. Das lateinische Original fehlt.
- 6, 376-391 ist Od. V, 14. Dies Gedicht und die folgenden sind sier nicht von Brockman, sondern von Fleming selbst.
  - 6, 382 doppelt 3. 4.
  - 6, 386 dir vorgeloht A.
  - 6, 387 Jugend Schönheit A.
  - 6, 389 Frewde A.
  - 6, 390 Schatz deiner recht genießen können A.
  - 6,£391 Ists Edd.
  - 6, 392 415 ist Überschriften Nr. 39 44.
  - 6, 401 Leib 3. 4.
  - 6, 406 Mund sich über diß A.
  - 6, 411 So bist A, das bistu & 4.
  - 6, 413 die Augen zu Edd.
  - 6, 415 Mond Edd.
  - 6, 416 425 ist W. V, 15.
- 6, 418 Dietymor Edd., Dictynna, Beiname der Britomartis oder Kretischen Artemis.
  - 6, 420 Eh mich mein Schatz sol sehen A.

Nach 425. Die St. Olafs Kirche liegt nach der Abbildung zu Oktrius Reise, Ausg. 1647, S. 88 nicht weit von der Strandpforte zu Reval.

Wie er wolle geküßet sein, siehe Od. V, 15.

- 6, 426 467 sind die Sonnette III, 17 19.
- 6, 426 thun denn wir Edd.
- 6, 483 goldgemischten A.
- 6, 434 stählerne Edd.
- 6, 439 ihr stets Edd.
- 6, 442 schwanger Edd.
- 6, 446 außgeputzt A.
- 6, 448 seh ich dich Alles 2.
- 6, 450 balde Frau Edd.
- 6, 454 ff. Denselben Gedanken finden wir im Frühlings-Hochseitgedichte v. 110 ff.

- 6, 458 Glut Edd.
- 6, 465 Liebe nichts als Edd.
- 6, 468 495 ist Od. III, 14.
- 6, 469 früh' entstehen Edd.
- 6, 476 Schau Edd.
- 6, 478 Sieh' Edd.
- 6, 482 umbsonst A.
- 6, 488 doch A.
- 6, 494 Weib A.

# . Liefländische Schneegräfin, auf Herrn Andres Rüttings und Jungfrau Annen von Holten Hochzeit. 1636.

Über den nur theilweise erhaltenen Originaldruck s. die Bibliografie Nr. 28. Wohl eine Travestie (vgl. unten zu v. 158) des "Maigrafen und seiner laigräfin", ein Volksfest, das bis ins 16. Jahrhundert in Reval und Riga efeiert wurde. Nach Mittheilung des Herrn Pabst, Lehrer zu Reval.

Der Monat ergibt sich aus v. 4. Die Besungenen sind nicht bekannt. ber Name des Mannes Andreas Edd. Rittings 2-4.

- 7, 1 12 sind in A nur theilweis erhalten.
- 7, 8 von vielen 3. 4.
- 7, 10 Solthein, Anagramm von Holstein.
- 7, 14 zum 3. 4.
- 7, 16 die stracks war 3. 4, der stracks war 5.
- 7, 21 Junons Klüfte, Himmel; s. oben Nr. 2, v. 2 und die Anm.
- 7, 30 Garamanter, Volk der libyschen Syrten.
- 7, 33 Osiren. Osiris soll die Ägypter das Weinpflanzen gelehrt haben, nd wird daher schon von Herodot mit Bacchus identificiert. Vgl. W. IV, 3, 167. Sonn. III, 45, 4.
  - 7, 36 zahlens nicht 4.
  - 7, 37 Evast für Bacchus, vgl. W. IV, 53, 383.
  - 7, 37 56 in A verstümmelt.
  - 7, 49 schämme A.
  - 7, 61 sicht A, Truppen 1-4, Trouppen 5.
  - 7. 66 Anspielung auf Cäsars: veni, vidi, vici.
  - 7, 71 erwüscht 1. 2. 3. 5.
  - 7, 73 86 in A nur theilweise.
  - 7, 74 wieder 2. 8. 4.
  - 7, 93 fernen recht 2 5.
  - 7, 96 manchen 2. 3. 5. hinstecken A.
  - 7, 98 wider A.
- 7, 100 Man A. Hundeshaar; über ähnliche Heilmittel redet J. Grimm, lythol. II, 1123—1125. "Il faut prendre du poil de la bête", bemerkt schon essing XI, 656.
- 7, 105 Katze, vielleicht ital. caccia, franz. chasse, die reclite Art zu igen und zu spielen, oder das rechte Ziel.

- 7, 107 der schneidet einen Fleck, den Polyphemus weg: s. Wortverzeichniß unter Fleck. Anspielung auf die von Odysseus dem Polyphem aufgebundenen Lügen.
  - 7, 109 136 nur theilweis in A.
- 7, 111 Rätsel, s. Joh. Christoph Petri, Esthland und die Esthen. Gotha 1802. Thl. II. S. 65 f.
  - 7, 112 Auflösung: die Füße.
- 7, 113 Warumb man Käse schabt? Weil er keine Federn hat. sonst würde man ihn rupfen. Simrock, Rätselbuch Nr. 154.
- 7, 115. 116 Auflösung: das Brummeisen, ein Lieblingsinstrument der Esthen. Petri a. a. O. II, 254.
  - 7, 122 Finne 4. Esthin, deren Sprache die finnische ist. Petri I, 145.
- 7, 127 Schein, Man. Glog. VII, 5. Er gab die Musica Boscareccia oder Waldliederlein auf Italienische, Villanellische Invention heraus, 3 The 1621—1628. Sein Studentenschmauß & 5 Einer löblichen Compagni de la Vino biera Præsentirt, zu Leipzig 1626 herausgegeben; ist am Meusebachs Sammlung auf die K. Bibliothek zu Berlin gelangt. Ähnliche Compositionen schrieben seine Zeitgenoßen: E. Widmann, musikal. Studentenunmuth. Nürnb. o. J. Joh. Jeep, Studentengärtlein. Nürnb. 1621.
  - 7, 132 das ABC, wohl auch ein komisches Trinklied.
- 7, 133 du schöne Compagnie, zielt wohl zugleich auf Nr. 25 in Scheins Venuskränzlein, Wittenberg 1609, ein Trinklied auf den h. Martin. das mit den Worten schließt: Boy (beau?) boy boy, compagnie b. b. b. b.
- 7, 140 Neckar-süsse A, Edd., s. auch unten P. W. IV, 36. v. 39 f. und vgl. Sylv. II, 16, 27. Anm.
- 7, 141 Badestuben, vgl. Petri II, 154. Die feierliche Hinführung der Braut in ein Bad vor der Hochzeit war auch Sitte stiddeutscher Städte. Heffner im Archiv des Vereins für Unterfranken XVII. S. 162.
- 7, 145—177 Allen diesen Versen fehlt in A ein kleinerer oder grösserer Theil des Schlußes.
- 7, 154 Strengeres Niederdeutsch verlangt ik. Diese Mundart ward in Reval 1780 noch gewöhnlich gesprochen, Petri II, 74.
- 7, 155 Yoks, Kacks, Kol sind die Esthnischen Cardinalzahlen einst zwei, drei; heute: üks, kaks, kolm geschrieben. In Verbindung mit reden, unverständlich, kauderwälsch.
  - 7, 157 Paphier Edd., Paphie, Venus.
- 7, 158 Schneegräfinne scheint einen Gegensatz zur Maigräfin. Maibraut zu bilden, wie ja auch hier (v. 159) zur Braut. Grimm, Mythol 2, 737. 748. Jene Bezeichnung also komisch für ein Mädchen, das noch die Jungfernschaft bewahren soll. Nach Sommers Bildern zus Rudolaud: 1,57 zupfen die alten Jungfern Schneeflocken. Vgl. Frommann, deutsche Mundarten 5, 477. W. Scherffer, Gedichte S. 567 singt:

Müst ich dann anstatt zu lieben holfen dort den Schnee durchsieben, denn das soll die Arbeit sein alter Bursche, die nicht frein.

Noch heute Schlesisch "Schneesieber" = alter Junggeselle. Weinhold, Beiträge 87. Die Beziehungen der Jungfrau Maria zum Schnee, die der Name Maria ad nives, notre dâme aux neiges, und ihre Aug. 5 begangne Schneeseier offenbart, ruht auf anderem Grunde. Grimm, Myth. 2, 246.

- 7, 161 fünf Karten. Ein uns unbekanntes Kartenspiel.
- 7, 162 Fluchs A. 1-4. beschneyden 2-4.
- 7, 163 Das Kalb ward ausgetheilt. Die bekanntere Redensart: das Kalb austreiben (vgl. Grimm) läßt vermuthen, daß hier ein Spiel besonderer Ausgelassenheit gemeint sei. Der Schuch entspricht dem von Grimm M. 2, 455 vermutheten ahd. skuoh, ursprünglich ein unholder Waldgeist. Spiele ähnlichen Ursprunges: "Schwarzer Mann", "Bumann" u. s. w. Blinde Kuh, schon im "Tanczteuffel durch Florianum Daulen von Fürstenberg." Frankf. a. M. 1567. S. 246. Grimm W.B. Frommann 6, 126.
- 7, 164 Das Richterspiel ist uns nicht bekannt. Vielleicht das auch heute noch beliebte Ritterspiel? vgl. mit dem griechischen "Scherbenspiel" (δστραχίνδα), Frischlin nomenclat. S. 556.
  - 7, 166 Polnisch, die Polonaise.
- 7, 167 Trara, das Trarat, Hoftanz. Vgl. Weinreichs Danziger Chronik (ed. Hirsch und Vossberg) S. 43.
  - 7, 168 Schaffertanz A. 1. 2. 5.
  - 7, 181-214 in A. nur theilweise erhalten.
  - 7, 185 Abscheid 1-4.
  - 7, 217-226 sehr mangelhaft in A.
  - 7, 227-247 fehlen in A. nur die Endsilben.
  - 7, 240 thun 1. 2. 5.
  - 7, 241 wüst 1. 2. 3. 5.
- 7, 245 Strömlinge, nach Petri I, 119 eine kleine Heringsart; nach Frisch die schwedischen Sardellen; Strömlinge nach ihrem Aufenthalte benannt, vgl. "Gründling". Die Erwähnung des Fanges an diesem Orte deutet wol an, daß er frühe eine Lustbarkeit der Städter gewesen, wie noch heute z. B. "der Stralauer Fischfang" für die Berliner. Jetzt betreiben ihn nur die Strandbauern, aber noch so stark, dass die Revaler Strömlinge noch immer einen nicht unbedeutenden Handelsartikel der Stadt bilden.

# Viertes Buch poetischer Wälder.

# Von Glückwünschungen.

Widmung. Herzog August von Sachsen, Sohn des Kursursten Johan Georg I, war nach der Sedisvacanz von 1631—1638 Erzbischof in Magdeburg von 1638—1680.

## 1. Schreiben vertriebner Frau Germanien.

Verglichen mit dem Einzeldrucke v. J. 1631. Bibl. Nr. 4. Er ist eine Übersetzung der Germania exsul, Sylv. IX, 7. — in Toutschlande 1. 2. 3. 5. Fleming schreibt sonst und auch in diesem Gedichte doutsch, Deutschland.

- 1, 19 euserst Edd.
- 1, 29 rothen 4.
- 1, 30 das n. M. 2-5.
- 1, 43 die zwölfte Edd., dazu bemerkt: "So viel sind Reiche in Europa-
- 1, 49 ward mir 1.
- 1, 60 beßer Edd.
- 1, 62 Bogen 2-5.
- 1, 67 gilt mir auch 2-5.
- 1, 81 hingefloßen 4.
- 1, 87 vgl. Sylv. IX, 7, 65.
- 1, 96 praach Edd.
- 1, 106 zu Trümmern Edd.
- 1, 108 so sol 2-5.
- 1, 110 vgl. Sylv. IX, 7,81.
- 1, 119. 120 gehen auf Frankreich, während der latein. Text (Sylv. IX, 7, 90) "Quos ego non genui, dant mihi jura duces" auf Schweden, Frankreich und Dänemark gedeutet werden kann.
  - 1, 124 dreigespalten: Papisten, Lutheraner, Calvinisten.
  - 1, 154 Sternen 2-5.
  - 1, 169 Ren Edd.
  - 1, 182 zu früh Edd.
  - 1, 203 allen 4.
  - 1, 205 freudenreich Edd., aber vergl. das latein. v. 139.
- 1, 221 dich A. 2-4, dir 1, aber im latein. Fridericos (v. 157) vgl. Sylv. IX. 7. Anmerk. Kurf. Friedrich der Streitbare, († 1428) und Herzog Johan Friedrich I. der Grossmüthige, † 1554.
- 1, 222 Hector, dazu bemerkt: "Albertus, Herzog zu Sachsen, + 1500".
  - 1, 223 Achilles, dazu: "Albertus aus Brandenburg" († 1486).
  - 1, 250 die ganze 2-5.
  - 1, 253 Schatz 2, Schantz 3. 4, Schätz 5.
  - 1, 261 Pforte Edd.
  - 1, 264 Seuffzen A. Edd.

# 2. Auf Herrn Johan Casimir, Herzogen zu Sachsen.

Dieses in der Sammlung von Flemings Werken fehlende Gedicht ist mir durch Freiherrn W. v. Maltzahn mitgetheilt. S. die Bibliografie Nr. 5.

Joh. Casimir, geb. 1564, erhielt Coburg 1572, starb 1633, Juli 16. Sein Vater Johan Friedrich II. von Gotha war 1566 in die Reichsscht erklärt, 1597 in Östreichischer Gefangenschaft gestorben. Johann Casimir befand sich vom 5. Febr. — 5. Apr. 1631 in Leipzig, wegen des vom Kur-

fürsten von Sachsen dorthin ausgeschriebenen protestantischen Kirchentags (Febr. 6). Vogel, Leipzig. Chronik S. 415a und 438a. Von einer Feier des Namenstages des Herzogs berichtet Vogel nichts, wol aber von einer Jagd, die März 4. stattfand.

### 3. Lob eines Soldaten zu Rosse.

Die zwei nachfolgenden Gedichte erinnern durch ihre Gesinnung und Ausdrucksweise an Zincgrefs Vermanung zur Tapferkeit, bei Opitz 1624, 8. 220, wenn gleich einige genauere Übereinstimmungen sehr zufällig sein dürften.

- 3, 5 stahn 3. 4.
- 3, 8 vgl. Zincgref v. 17 ff.
- 3, 15 dapffer 3. 4.
- 3, 16 das überwunden Edd.
- 3, 25 den Nahmen Edd.
- 3, 44 ein dapfer 3. 4.
- 3, 50 aus andern 1-4, als andre 5, denen Zachariä, Schwab, Müller gefolgt sind. Der Sinn ist aber: wenn er von einer Mahlzeit zur andern soviel erbeutet als er bedarf.
  - 3, 66 tapfer 5.

### 4. Lob eines Soldaten zu Fuße.

- 4, 13 emsing 1. 2.
- 4, 23. 24 vgl. Zincgref S. 224.
- 4, 24 auf den 1-8. 5, die Stürmen Edd.
- 4, 25 geschach Edd.

#### 5. In ein Stammbuch.

Vgl. Glogers deutsche Gedichte, Beilage V. S. 658.

5, 12 Hier ist beständig nichts als Unbeständigkeit. Vgl. P. W. III, 6, nach 165 das Citat aus Opitz.

# 6. Auf Herrn G. Glogers Disputation.

Die lateinische Dedication Glogers steht Beilage IV. n. 34. Die Disputation selbst ist verloren.

- 6, 1 dem Edd., biß ein 4.
- 6, 14 am Kloben, so für im Kloben Edd.
- 6, 16 machend 2, machen 8-5.

# 7. Als H. M. Elias Major Poëta Laureatus worden.

1631, Mai 1 (nicht wie oben Mai 8).

Das Gedicht findet sich in dem Buche: M. Eliae Majoris Vratislaviensis, Ann. Chr. MDCXXXI Calendis Majis Laurea Caesarea Poetica solemniter redimiti; et VIII Idus Majas Rectoris Gymnasii Vratislaviensis publice et legitime renunciati Adorea . . . . 4º 12 Bogen A—M 4, auf Bogen

I und K, und ist mir durch Freiherrn Wendelin v. Maltzahn aus der Bibliothek der Marienkirche in Berlin mitgetheilt worden. Auf dieselbe Faktum vgl. das Gedicht Glogers Beil. IV, n. 19. Auf E. Majors Namenstag findet sich auch ein Lied in A. Tschernings "deutscher Gedichte Früling" Rostock, nachgedruckt durch J. Richeln S. 81.

E. Major, geb. 1588, wurde 1631 am 1. Mai Poeta laureatus, am 8. Mai Rector und starb in diesem Amte 1668. Vgl. J. H. Cunradi Silesia togata 8. 181. Das Datum im Text ist demnach zu berichtigen.

#### 8. Auf H. Johann Michels sein Doctorat.

1631. Mai 26.

Vgl. Vorrede zu Sylv. VIII und Bibliografie. Das Datum seiner Promotion, die auch Gloger in einem deutschen Gedichte besang (s. Beilage V. N. 5), gibt Vogel, Leipzig. Jahrbücher 8. 439.

- 8, 23 was das Edd.
- 8, 24 reißen 1-4, reiße 5.
- 8, 56 glimmt Edd.
- 8, 57 das Edd.
- 8, 59 ihr zeucht 1. 2. 5.
- 8, 65 Meditin 1. 2, Medicin 3-5. Medizin im Text verdruckt für die beabsichtigte Verbesserung Meditrin, die Göttin der Heilkunde.
  - 8, 67 euch; so für auch Edd.
  - 8, 74 runter Edd.
- 8, 91—93 die wolgeübte Hand Sennerts. Vgl. v. 107 und Man. IV, 3, 5. Anm.
  - 8, 93 Weil Ihn Edd.
- 8, 101 Der nur Edd. ändert Zachariä in Ihr der; ich meine: Det nun.
- 8, 104 Joseph Quercetanus (Du Chesne) aus Armagnac, berühmter Chemiker und Dichter, starb zu Paris 1609. Michaelis scheint von seinen Schriften herausgegeben oder übersetzt zu haben.

# 9. Auf ihres Wirtes seinen Namenstag.

Dieses Sonnet scheint noch nach Leipzig zu gehören.
9, 5. 6 in 8. 4 umgestellt. — Vor euch Edd.

# 10. Auf eines guten Freundes Geburtstag.

## 11. Ein Anderes an der Freunde Binen.

- 11, 3 verschließ 8. 4.
- 11, 7 Schon keinen Kosten 2. 5.

#### 12. Noch ein Anders.

12, 7 Viel kosten, vgl. 9, 12.

#### 13. Neben dem Conterfet der Stadt Stralsund.

Über Christenius s. Man. I, 20. Anm.

- 13, 3 Sund, der früher gebräuchliche Name für Stralsund.
- 13, 4 Anspielung auf Wallensteins Schwur: "Und wäre Stralsund mit Ketten an den Himmel gebunden, so müßte es dennoch herunter!" trotz welchem er am 3. August 1628 die Belagerung aufheben mußte. Denselben Schwur leisteten schon die Rußen bei Revals Belagerung 1570 und 1577, wie der Schwede Erich Falk im Jahre 1582 und Sam. Kiechel aus Ulm, der 1576 Reval besuchte, und noch des Revalers Arning Panegyrikus (1640) berichten.

#### 14. Anbindebrief.

## 15. An H. Johan Klipstein.

- J. Klipstein, Notarius publicus und Depositor bei der Universität Leipzig, feierte später am 1. Juni 1656 festlich seine goldne Hochzeit wie Vogel a. a. O. S. 675 von ihm berichtet.
  - 15, 1 Venus Klippen. Wo? Über das Folgende vgl. Ovid. Metam. X.
- 15, 5 Linus, mythischer Dichter aus Theben, Lehrer des Orpheus und Hercules.
  - 15, 9 über wundern Edd.
  - 15, 10 Wild fehlt 2, w. Meer 5.
  - 15, 17 bewegter Edd.
  - 15, 18 ungeschlachter Edd.
  - 15, 23 ihre 3. 4.
  - 15, 24 den Stummen Edd.
  - 15, 27 weren Edd.
  - 15, 28 dein Gesang 4.
  - 15, 34 Licinta, vgl. Sonn. III, 47, 4.
- 15, 41 Misenus, Trompeter des Äneas, früher Hectors Begleiter. Verg. Aen. VI, 166 ff.
  - 15, 42 Schützens, vgl. Epigr. VII. 9.
- 15, 43 wüchst 1-3, wuchß 4. Nauwach, vgl. Opitz, P. W. I (Ausg. 1646 II. Seite 38). Gervinus III, 216.
  - 15, 44 dem Edd.
  - 15, 46 Opitz a. a. O. sagt von Nauwach:
    Die Laute, deine Zier, soll bei der Leier stehen,
    Die mit den Sternen pflegt am Himmel aufzugehn.
  - 15, 62 Jopus? Jopsophos ist Apolls Beiname.
- 15, 63 Thamyras, ein Thrakischer Sänger, der sich mit den Musen in einen Wettkampf einließ.
  - 15, 64 Wer Edd. verwielt 2. 3. 4.

# 16. In Herrn Küchlers sein Stammbuch.

In den Edd. gehen voran 6 Verse von G. Gloger für dasselbe Stammbuch (s. Beil. V, n. 7), 1631 Juni 15. verfaßt. Hier wird auch Küchlers Venture – des aum Sant Perlieu geneur. Über eine A.C.Ph. aum. Geneur von an Sugare. X. h.

(a) person and an experience are define "The Brown and a restaur."

#### 🎵 🚁 ar Busance as Argentas Marches.

In American understättlichen mann an der "Arbeitungsper" die al en auch Tommer a. a. v. S. Millingseine in dem Z. 133) die Tommer von Tommer a. Lieuwerbert und dempelier und Z. 136 f.) mare die American dem Montentenen Verlieber und Z. 136 f.) mare die American dem Montentenen Verlieber und Z. 136 f.) mare die American dem Montentenen Verlieber und Tommer der Thursbeit Mill. Terming Alexander und Montentenen Verlieber der Thursbeit der die der American der der Kompelier Die II. 26. die Register-Ole Der II. die Tommer der der des der dem der seine der Arbeiter der Indentenen und Arbeiter der Indentenen und der Felling is die K. m. millen der Arbeiter Felling is die K. m. millen der Arbeiter Felling is die K. m. millen der Arbeiter Termings mannen bestehen Felling is die K. m. millen der Arbeite Kinkert

The state of the street of the state of the

T. of B. 18. There was Superlintening!

元 本会 ・ 3年 - 1 年 - 1 年 - 1 年 - 2 200年 単 発体 (死)を (私)

#### 🟂 sie die diemonden zu Nige angelanget.

dennen mit Ivatenne. Iden mennenen dingingt der derig dagte 1633 der Regentur diese der die dinging und den die November. Die Anders aus auch die die aus aus auf die

## St. Vie era implemen.

Magnetidien Ar für dem Fri. Vlakusen und dem Geburtung Osto geologischen und Diste. Frier Dt. a. America S. 436 "Amg. 1656). Gebrecht die Madhemia.

M. . febr fich b.

## 24. in Grab-Scapart der Benfien.

Codemic in Prodriems. Vgl. Sylv. II, 14.

24. I die beiden ermen Jahre den dreiftigikheigen Keiegen, als diese park mil Milanes beseitzlieht blieb, ruebnet bier FL wie 36, 43 nicht nit

26, 5 Grativas L &

29, 16 Florming 2. 4.

20, 11. 12 nimmet: könnet A.

20, 16 and Raub E44.

20, 16 inn oder in die Edd.

24. 26 iedneu 1. 2. 5.

nicht 2-5.

Mehwestern Edd., Schwester A. Der Dickter bend

- 20, 46 die Nau die Edd.
- 20, 47 Wolge A. Großnowgorod liegt an der Wolchow, nicht an der Wolga.
  - 20, 49-132 auch in Olearius Reise S. 199 abgedruckt.
  - 20, 50 beweisen Ol.
  - 20, 52 wißen Edd.
  - 20, 57 Gold Edd.
  - 20, 58 was ihm Ol. Edd., mit A zu lesen wo's ihm.
  - 20, 59 trächtiges A. Ol., trächtigts 4.
  - 20, 64 dennen A., dannen Ol.
  - 20, 67 dier daß Edd., ihr daß Ol.
  - 20, 73 deß Edd.
  - 20, 84 Tont Edd., Donn Ol.
  - 20, 90 ich sein 1. 2.
  - 20, 95 keiner A.
- 20, 97 Akönit A., Akevit Edd., Aquavit Ol. Aconitum, Eisenhut oder Wolfswurz, Giftwurz, vgl. Sylv. II, 15, 68.
  - 20, 100 verfährt Edd.
- 20, 101 einschläfen für einschläfern, wie bei Andr. Gryphius schläfen, s. Weinholds Beiträge.
  - 20, 104 diesem Ol.
  - 20, 105 ihn Edd.
  - 20, 106 fasset A.
  - 20, 124 verwahrt Ol. Trost Edd. Ol.
  - 20, 126 ihn Edd.
  - 20, 127 werd Edd.
  - 20, 128 Urtheil A.

## 21. An Herrn H. Nienborgen.

- H. Nienburg, nochmals im Sommer desselben Jahres im Sonn. III, 18 hesungen, verzeichnet sich 31. Juli 1634 in Olears Album. Vgl. über ihn Ol. 8. 194.
- 21, 3 Osterland. Das "Meißner-Land" sorfiel in Meißen, Oster-Land, zwischen Mulde und Saale, Pleißner-Land und Erzgebirge.
  - 21, 28 Printz von Österreich 3. 4.
  - 21, 39 Neeper, Drjeper.
- 21, 42 Wen Fleming als ersten römischen Dichter ansah, bleibt hier verborgen.
- 21, 44 Fleming hatte hier Ovids Epistol. ex Ponto L. IV, 10. v. 45—54 vor Augen nach älteren Ausgaben:

Adde quod hic clauso miscantur flumina Ponto,

Vimque fretum multo perdit ab amne suam.

Huc Lycus, huc Sagaris, Peniusque Hypanusque Oratesque Influit et crebro vortice tortus Halys:

Partheniusque rapax et volvens saxa Cynapes

Labitur; et nullo tardior amne Tyras.

Et tu foemineae Thermodon cognite turmae,

Et quondam Grajis Phasi petite viris.

Cumque Borysthenio liquidissimus amne Dyraspes,

Et tacite peragens lene Melanthus iter.

Es kann hier nicht auf die Erläuterung der den Philologen unbekannten Flußnamen ankommen. Doch muß bemerkt werden, dass v. 47 anstatt Hypanus und Orates schon Heinsius las: Hypanis und Crates. Der Fasis, der Tyras, jetzt Dniester, der Hypanus, jetzt Bog; der Lykos oder Iris, jetzt Yeschil Jomak, sließt in den Pontus zwischen Sinope und Samsus.

- 21. 48 Zynops Edd.
- 21. 55 Kotys, König der Thracier. Ovid a. a. O. L II. ep. 9.

# 22. Chor der moskawischen Nymphen auf eines guten Freundes Geburtstag.

- 22, 17 Nägline, a. Sylv. III. 9, 30.
- 12, 80, 81 vgl. 24, 21, 12,

## 23. Als Herr G. W. Pöhmer verreisete.

- Vgl. Sylv. III., 9. Verglichen mit dem Originaldrucke Reval 1634 = A' und dem Predromus (= B). Die schwedische Gesandtschaft, welcher Pöhmer beigegeben war, verließ Moskau sm. 7. und 10. November 1 gl. W. III. 6, 256 f. Oh. 1656) S. 46.
  - 13. S als vibille B. FET
  - the transfer and R. E.L.
  - 18. 10 des Reisers 1-3. an die ieh no B. Die.
  - 23. 21 mit Feinde ihnt, bist jung B. Edd.
- 23. 28 Krügern B. der neulich große König, d. h. derjünge verstehene Gustav Adolph.
  - 17. 26. 27 Pier ist wol Anel Oxenstierna gemeint.
  - is, so den musers l.
- Tã. 18 streut von sich den Geruch von Knnet und aller Tugend B. Fää.
  - 23, 5! Thuan, vgl. Epigr. VIII. deperd. 3.
  - 23, 83, \$4 Dasselle bat auch Boileau ausgesprochen.
- 22, 37 Webrier 1, 2, Werther 3, 4. Dietrich von dem Werder, wie auch Sonn. ii, 12, 1, ii<sup>1</sup>, 7, s. daselbst Arm.
  - 23, 42 in diel R E21.
  - 28, 31 sar B. Edd.
  - 12, 33 geduppel: R Edd.
  - 23, 35 das edie Närnberg lacht auch B. Edd.
  - 22 58 Schmuck B. Edd.
  - 22, 60 Neleken R Edd. die Glackes Edd.
  - 22 68 Moskars kleir: n R Edd.

- 23, 69 die Rha, alter Name der Wolga.
- 23, 70 die Göttin A. B. 1. Sala, das kaspische Meer, früher mare di Sala und di Bachu.
  - 23, 71 was ich B. Edd.
  - 23, 74 des Morgens B. Edd.

# 24. Auf des Gesandtens Geburtstag.

O. Brüggemans Geburtstag fällt auf den 14. Febr. Das Jahr ist 1685, da er nach v. 25 ff. und Nr. 25, 13 ff. abwesend erscheint, denn am 80. Jan. waren die Gesandten von Reval abgereist. Denselben Tag besingt Fleming im vorhergehenden s. oben Nr. 19 und im folgenden Jahre Od. IV, 34.

24, 21, 22 vgl. 22, 30. 31.

#### 25. Chor der Hirten.

Vgl. Nr. 24.

25, 3 dem dieser Tag gefreut Edd.

25, 13-48 auch im Gedicht auf Brokman's Hochzeit (= A) v. 81 ff.

25, 15 ihr berühmten Castalinnen A.

25, 16 drumb nicht, als A.

25, 27 hohes A.

25, 28 ausschreit ihm und uns zur Zier A.

25, 30 tanzen uns nach unsern Sinnen A.

25, 42 Westwind A.

25, 45 ff. Vgl. Verg. Aen. IV, 481 ff.: Fama ... cui, quot sunt corpore plumae, tot vigiles oculi subter etc.

25, 47 forthin A.

25, 55 die zu 1-3. 5.

Die große Vorliebe Flemings für Anagramme muß uns zu der Vermuthung führen, dass auch hier Andeutungen an die Namen der Mitglieder des Gesandtschafts-Comitats verborgen sind. Vielleicht also in Dametas II. v. Staden, in Pilarus G. Pius Pöhmer; in Variolanus ein Poekennarbigter oder A. Olearius, wie in Calaredon Ad. Olear, in Servilius Uchteritz von Litschöne, in Ivanus Hans Grunewald oder Hans Arpenbeck; in Lino Lyon Bernulli, in Philenus Philipp Crusius, in Blasius J. Alb. v. Mandelslo. Florian war bekanntlich der Name für Fleming.

## 26. Auf einer Jungfrauen Namenstag.

Aus der Erwähnung der häuslichen Trauer (v. 20) und der Karwoche (v. 19) folgern wir, daß dieß Gedicht an eine Tochter des Herrn Joh. Müller auf Kunda, nach dem Tode der älteren Schwester Elisabeth Paulsen gerichtet ist, zu Ende März 1635. Auf den 29. März fiel der Ostersonntag und also der Tag Mariä Verkündigung auf den 25. März in die Karwoche. An diesem Tage finden wir den Namenstag der Marie Müller begangen.

26, 6 Bäsora Edd.

26, 9 Zierd 4.

- 26. 17 Ständlein Edd.
- th. 29 sebbner Edd.

#### 27. Aus H. Brokmans Stambuche.

#### 28. Der Musen Hochzeitswündsche.

S. P. W. III, 6, 368 — 375 and 346 — 367.

## 29. Auf eines Verreiseten Namenstag.

1. Mai /s. v. 3 L) des Jahrs 1635. Vgl. Nr. 19 und Sylv. II, 18. "In Namen etlicher Jungfrunen" ist aus dem Register in die Überschrift gebracht. Es dürften damit wol die Töchter J. Müllers gemeint sein, die 1635 den Namenstag ihres Verwandten, des damals nach Gottorp zurückgekehnen Licentiaten Philipp Krusius begingen. Vgl. Od. IV, 27.

## 30. Auf ebenselbigen vor einen andern.

Die Worte "Auf ebenselbigen" sind aus dem Register beigefügt, wo "von" statt vor einen andern. Der Andere ist unser Dichter.

#### 31. An G. H. Grahmannen.

- 21. Mai 1635, berichtigt nach dem so datirten Einzeldrucke im Propentiken = A. Dem Abdrucke Edd. S. 83-88 kann wohl nur eine sehr schlechte Abschrift von A zu Grunde gelegen haben.
  - 31. 10 So balde man sie braucht Edd.
  - 31. 16 schweren Trunk Edd.
  - 3!. 17 übel Edd.
  - 31, 20 was bessers FdJ.
  - 31, 30 Vor was der Edd.
  - 31, 31 Hitze mit den A.
  - 31. 32 Doch mancher Edd.
  - 31, 35 sind A.
  - 31. 36 von ihnen Edd.
  - 31. 38 Gift und Edd.
  - 31, 39 Die Blüthen leest ihr ab Edd.
  - 31. 42 Geist die Seele Edd.
  - 31, 48 vor A.
  - 21, 52 der muß Edd.
- 21, 54 an dem ein Fleischer Edd. sich heben vgl. III, 7,82. Vgl. auch "Der weinschweig" (Wackernagel L. B. I, S. 578) v. 8: "Alren huob er unde tranc."
  - 31, 55 Vom Eckel A.
  - 31, 56 der Seulen Edd.
- 31, 60 der dreimalgroße Man, Hermes Trismegistos, ein alter ligyptischer Gesetzgeber. Hekophilus Edd.
  - 31, 62 Pensire Edd.
  - 31, 63 vom Edd.

- 31, 64 Hippokraten Edd.
- 31, 65 Zelsus Edd.
- 31, 66 weist wie 115 scheust A. Edd.
- 31, 67 vor A.
- 31, 69 Theofrast 2. 5.
- 31, 72 Krellius Edd. Oswald Kroll, geboren zu Wetter in Oberhessen, gest. 1609 als Leibarzt des Fürsten von Anhalt-Bernburg, gab in seinem Todesjahre zu Prag die damals vielgepriesene Basilica chymica heraus. Später auch deutsch: "Chymisch Kleinod". Über die später von Joh. Hartman vermehrte Ausgabe s. Ep. III, 26 und 38.
- 31, 73 Bruder Valentin. Basil Valentin, ein durch Kenntniss der Chemie ausgezeichneter Dominicaner zu Erfurt. Sein Triumphwagen Antimonii war zu Leipzig 1624 gedruckt. Vgl. m. Reliquien der S. C. v. Klettenberg. S. 271.
  - 31, 76 guten Edd.
  - 31, 77 du da A.
  - 31, 78 Jehne A., Jehna Edd.
  - 31, 34 bast du 2. 5, hastu 3. 4.
  - 31, 86 Rige A., Riega Edd.
  - 31, 88 embsig A.
  - 31, 89 gute Edd.
  - 31, 94 der Reisenden Edd.
  - 31, 96 Die Zahl die ist noch voll Edd.
  - 31, 98 Tot, du strichest Edd.
  - 31, 103 wer oder 1-3. 5.
- 81, 105 Cneß A. Knes Ivan Ivanowitz Schuskoi oder Knes Ivan Borissowitz Cyrkaski; beide Bojaren; auch verschiedene Stresnows s. Olearius S. 167.
  - 31, 110 in seinen Edd.
  - 31, 111 die er von dir A.
  - 31, 113 dicker Edd.
  - 31, 115 feisten Edd.
  - 31, 117 werd Edd. A.
  - 31, 128 nach deinem Edd.
- 31, 129 Tarassewitzens Edd. Ivan Tarassowitz nennt Olearius S. 43 unter den Bojaren.
  - 31, 131 Und sieh hier ist er schon Edd.
  - 31, 132 Weg. Dirgantz kein Unheil schaade Edd.
  - 31, 138 diesen Tag Edd.
  - 31, 143 Inmittelst Edd.
  - 31, 145 mir dein Amorsonst Edd.
  - 31, 146 vergeebens Edd.

# 32. Auf Lyon Bernullis Namenstag.

Sonnet III, 29 seiert desselben Namenstag im solgenden Jahre und gibt statt Leon Bernullers, was hier die Edd. haben, den richtigen Namen.

Olearius nennt ihn 8.50 und 412 "Lyon Bernoldi auß Antwerpen". aber 8. 467 ebenfalls Bernulli.

- 32, 4 danke 3. 4.
- 32, 9 Ergreif mich: das Horatianische ,carpe diem'.
- 32, 17 vgl. Opitz "Lobgesang des Bacchi", aus dem Holländischen des Heinsius übersetzt (A. 1646. L. p. 377 ff.): "sinnenbrecher, wurderstarker... herzfänger, geistrührer".
  - 32, 19 Beiden so für leiden Edd.
  - 32, 21 ff. vgl. Opitz P. W. IV. Od. 18 (II. p. 211). "Nach Ronserd".
- 32, 24 Magens Seel ein Wortspiel für Magenmorsellen. Magenkichlein von Zucker und Gewürz.
  - 32, 34 Jungkern 1. 2. 5.

# 33. Im Namen sechs Schwestern auf ihres Vatern J(ohan) M(üller) Geburtstag.

In dem Vater der sechs Töchter ist Johan Müller auf Kunda m verstehen. Das Gedicht muß nach dem Tode der siebenten Tochter, Elisabeth Paulsen verfaßt sein; also wahrscheinlich auf den Johannisiag des Jahres 1635.

- 33, 1 schöner für schönerer.
- 33, 12 schönen Edd.
- 34. Im Namen dreier Schwestern auf ihres Vatern Namenstag. Es ist Heinrich Niehusens Namenstag den 14. Juli 1635.

## 35. Auf Heinrich Schwarzen seinen Namenstag.

Tag (Juli 14) und Jahr 1635 ergeben sich aus v. 31 ff. Er stammte ans Greifswalde, s. Olearius S. 49.

- 35, 11 die Weste, die Westwinde.
- 35, 28 wer Edd.

# 36. Auf einer Jungfrauen ihren Tag.

Dies und die beiden folgenden Gedichte gehören, wie das letzte ansdrücklich angibt, nach Reval und sind an eine der Schwestern des jungen Johan Müller gerichtet, nämlich Maria, am Tage von Marias Geburt, 1635 Sept. 8.

- 36, 16 keinen 3. 4. Reichen Edd.
- 36, 28 einem Edd.
- 36, 30 gleichfalls 3. 4. solchen 1. 2. 5.
- 36, 40 Ambrosiner für Nectar s. oben Anm. zu III, 7, v. 140.
- 36, 41 Mars nur ist nur Edd. Es schien mir richtiger für das zweite nur zu lesen nun, als in "nur nicht" einen für Fleming micht nachgewiesenen Sprachgebrauch des Opitz für: "nicht einmal" zu suchen. denn wie Edd.
- 36, 43. 44 Über die Berechnung des Krieges auf 14-15 Jahre s. oben 20, 1 ff.

36, 59 Die güldne Friedezahl 1-3. 5.

36, 79 ihn 1. 2. 5.

## 37. Auf ebenselbigen im Namen etlicher ihrer Schwestern.

# 38. Noch ein anderes über eben denselben Tag.

1635 Sept. 8. wartete Fleming mit seinen Genossen auf die Rückkehr der Gesandten, welche erst am 22. October von Hamburg abreisten. Brüggeman scheint den Namenstag seiner Nichte, Maria Müller, mit welcher sein College Crusius sich 1635 Dec. 30. verlobte, zu Moskau im Jahr 1634 in deren Abwesenheit (v. 18) begangen zu haben, wie er später den Namenstag ihrer Schwester Christine begieng; z. unten Nr. 43.

38, 16 Kegel vgl. oben zu B. II Widmung.

38, 19 als wir 1. 3-5.

## 39. Auf eines Oheims Namenstag unter dem Namen seines Neffen.

Auf eines seinen Namenstag Edd. Vers 16 gibt das richtige an. Der Oheim ist Brüggeman, der Nesse Johan Müller; des ersteren Rückkehr von Gottorp wird in Riga erwartet; also am 4. November 1635.

39, 5 seinen Edd.

39, 8 lauter in Edd.

39, 23 inmittelst Edd.

# 40. Fürstl. Holst. Rats Namenstag.

Dieses Gedicht ist im Namen der zu Reval anwesenden Mitglieder der Gesandtschaft an den abwesenden Gesandten Brüggeman gerichtet, dessen Kückkehr an seinem Namenstage, 4. November 1635, bereits erwartet war. Vgl. Nr. 39.

# 41. Von sechs Schwestern auf deroselben Vettern Geburtstag.

Es sind die sechs Töchter Joh. Müllers für Brüggeman. Vgl. Nr. 33. 39.

# 42. Auf J. Arpenbeks Namenstag.

Über J. Arpenbek s. Olearius S. 50. Am 23. Dec. 1634 hatte er sich in des Olearius Stammbuch eingezeichnet, am 13. Mai 1689 heiratete er Brigitta von Acken. Olearius S. 538. Vgl. auch Nr. 61.

42, 1 die schöne Stadt, Reval.

42, 21 ff. jener Freund ist Johan Chr. von Uchtritz, dessen Namenstag Fl. Sonn. III, 25 besingt.

# 43. Auf einer edlen Jungsrauen Namenstag.

Die hier gescierte Christine war eine Tochter Joh. Müllers zu Reval, deren Verheiratung mit Conrad Mäußler Jan. 1638 stattfand. Der Ohm ist Brüggeman, das Jahr muß 1636 gewesen sein.

43, 19 vor Edd.

#### 44. An Herrn Olcarica.

Gedracht im Prodromes. Im Jahre 1636 lagen nie vor Astroches en 15. Sept. — 10. Oct., n. Olene. S. 239—252. Vgl. Epige. X, deperd 14.

44, 2 da feblt A. - dem der A, Edd.

44, 13 Geld A.

44, 23 ihr lebt, bleibt A.

44, 25 Lubien A.

.44, 30 das ist fast überall jetznuder umbgestärtet &

44, 34 des £4d.

44, 49 Lehter 1. 2, Lehrer 3-5.

44, 43 ff. Olearius hatte 1633 ein Gedicht in deutschen Alexandrium berausgegeben: "Eiegs- und Triumphaeichen Gustavi Adolphi Magni." Vgl. Epigr. XI. 14.

44, 44 Abanen A.

44, 46 erschalle A.

44. 51 Wanden A.

44, 52 Napren Edf. Vgl. Nr. 53, 101.

44, 64 Sunda 1-4

44. 71 Wenn Edd

44, 78 leleht A. Edd.

44, 95 w.l A.

44, 1/3 ja zwischen Eid.

44, 1/9 daß A.

44. 111 gedacht, so A und Edd. Ich halte bedacht für des richtige, wenn gleich auch dieses mit der Präposition auf, nicht mit zu webnnden zu werden pflegt. Doch hat Fleming Nr. 47, v. 56: "kommen sei Gilan und wo wir denken zu."

44, 116 Empusa. Dieser Name der Hekate oder eines Gespanstes saltsam auf Amor übertragen.

44, 118 Schlesien; geneint ist Opitz, vgl. 53, 30: "Schlesiens 800-

44, 123 Paar .vgl. 48, 19), ein Flaß bei Leipzig.

44, 125 das wenn Edd.

44, 140 Bunglast ist Opitzens Vaterstadt. Aus seiner Freundschaft mit dem Brealaner Kammerpräsidenten Karl Hannibal, Burggrafen zu Dobas, sind ihm viele Vorwürfe erwachen. Vgl. besonders Hoffmann von Fallen-leben Politische Gedichte S. 218 ff.

44, 144 barttens A.

44, 148 jene A.

44, 152 noch 1-4.

44, 157 das A.

44, 159 Medilrinen 3. 4.

44, 160 nach A.

44, 174 mich betreugt &.

44, 175 froundgestellter A.

- 44, 178 den auch Edd.
- 44, 180 aller Edd.

## 45. Auf Herrn Hieronymus Imhofs Namenstag.

1636 September 30.

Im Register der alten Ausgaben irrig Geburtstag. Vgl. 44 und Epigr. II, 23.

- 45, 6. 11. 18. 24. 27. 31 wiederholen alle nachlässiger Weise das Wort ust.
  - 45, 36 feuchtgefüllte Edd.
  - 45, 42 Armathusen Edd.
- 45, 44 Pafes Edd. Am 26. September wurden den Gesandten vom Cuptzi Nourus" Weintrauben, Äpfel, Melonen u. s. w., allerhand in ucker und Honig eingemachte Früchte vorgesetzt. Vgl. Olear. 249.
- 45, 48 "Wir wurden mit starkem Brandwein, Meth und Bier getränkt." blear. S. 250.
  - 45, 58 vorthut 2.
- 45, 59 Die Erwähnung des Freitags beweist, daß hier nach dem gregoanischen Kalender gerechnet wird, denn der Tag St. Hieronymi a. St. fiel 636 auf einen Dinstag.

### 16. Auf Olearius Rede über erlittenen Schisbruch auf Hoheland.

Gedruckt im Prodromus und bei Olearius S. 68 ff.

- 46, 15 ohne Nacht Edd.
- 46, 16 als dir Edd.
- 46, 17 keinen A.
- 46, 20 ihn Edd., in A.
- 46, 22 "Als wir (27. Oct. 1635) das Schiff auß dem Hasen bringen ollten, ward unser Schiff an andere zwei Schiffe getrieben. Unser etliche ielten diß für ein böß Omen." Olear. S. 53 und Anm. zum Prodromus: "Aus em Carmen an Olearius."
  - 46, 25. 26 Streiche, weiche Edd., A.
  - 46, 29 Orland Edd., s. Ol. S. 55.
  - 46, 36 rüffte Ol., ruuffte 1 4, ruffte 5.
  - 46, 37 der Höchster 1-3. 5. A, Ol.
  - 46, 43 auf dieser Edd.
  - 46, 47 der Mast gieng über Bord, s. Ol. 8. 58,
  - 46, 48 Meisen Edd.
  - 46, 50 Wasser Edd.
  - 46, 68 besprächte Edd.
  - 46, 83 falscher Edd.
  - 46, 84 unser A, Ol.
  - 46, 85 Hochland, vgl. Ol. S. 60 ff.
  - 46, 94 auch wird Edd.
  - 46, 103 tode A, Ol. Vgl. Nr. 49, 41. 53, 150.

- 46, 109 wenn A, Olear.
- 46, 110 schützt A.
  - 46, 115 verlieb 1. 2. 5.
  - 46, 118 vor Edd.
  - 46, 144 wil Edd.

#### 47. Als die Gesellschaft von Astrachan abschiffte.

Gedruckt im Prodromus. Vgl. Olear. S. 252, sowie Sylv. IV, 3. Aum. 47, 1 Nagaien zwischen Wolga, Yaika und dem Kaspischen Meer. Olear. S. 239.

- 47, 2 Horden hier Edd.
- 47, 3. 4 Am 1. Aug. 1554 ist Astrachan unter I wan Wasiljewitzsch, dem Schrecklichen, von den Russen eingenommen, s. Ol. S. 241. Karamsin, Gesch. 7, 370 ff. Tattern A.
- 47, 6 Taymurlan A, Tamerlan. Olearius nennt ihn S. 286 Temirlang. Er befestigte die Stadt mit einer starken steinernen Mauer, s. Ol. S. 241.
  - 47, 7 reisst Edd.
  - 47, 11 dingt A, 5, dienst 1. 2.
  - 47, 16 Nach Ol. S. 239 liegt Astrachan unter 46. Grad 22. Minuten.
  - 47, 17 Floren, s. Ol. S. 240 ff. und 252.
- 47, 21 Archimacken, nach Niehusens Anm. im Prodromus sind die Achimacken (sic!) eine schöne Art Pferde. Ol. 8. 244 sagt von den Pferden der Nagaischen Tartarei, daß sie unansehnlich, aber stark und dauerhaft seien.
  - 47, 26 Über die Hütten der Tartaren s. Ol. S. 243.
- 47, 30 "die fürnemsten Salzgruben" bei Astrachan sind: Moza Koffski. Kainkowa und Gwostoffski, Ol. S. 240.
  - 47, 34 Über die Kalmücken und ihren Raub s. Olear. S. 243.
  - 47, 39 wärest A.
  - 47, 45 Fama Edd.
- 47, 51 das Kaspische Meer wird von den Russen More Gualenskei genannt, Ol. S. 273.
  - 47, 53 Terky erreichten sie am 1. Nav., Ol. S. 257 f.
- 47, 54 den Prinz Mussal schickte der Zaar zur Besatzung der Sudt Terky, Olear. S. 256.
- 47, 55 können A. Bachu, Bakuje am Kaspischen Meere, W. III, 6, 341. Od. IV, 21, 83. 31, 25. Sonn. III, 49, 8. Vgl. Ol. S. 273. 286.
  - 47, 63 unsere Edd.
  - 47, 73 ihn Edd.

# 48. Elegie an sein Vaterland.

Gedruckt im Prodromus.

- 48, 11 Gendivus 1 4.
- 48, 14 Opitz von Boberseld.
- 48, 18 Wer A. nun Edd.

- 48, 19 Philyrenes A, Leipzig. Paar, vgl. 44, v. 123.
- 48, 20 Thun A.
- 48, 21 ihren A.
- 48, 25 Rubelle, s. Sylv. VIII. Suavium 10.
- 48, 26 hochbenannt Edd.
- 48, 27 Post Edd. Über die Pest in Leipzig, s. Man. IV, 34.
- 48, 29 Balthie, s. Biografie.
- 48, 30 nach Edd.
- 48, 31 Roxolane, s. Biografie. werd Edd.
- 48, 40 nach sich Edd.
- 48, 41 Fluht Edd.
- 48, 43 loben Edd.

Über Terki s. Nr. 47, v. 53.

# 9. An einen seiner vertrautesten Freunde auf dessen seiner Buhlschaft ihren Namenstag.

Der Freund kann nur Olearius gewesen sein; Wirie (v. 2), die am 5. November ihren Namenstag begieng, nur eine Katharina, und zwar latharina Müller, die Olearius später heiratete.

Überschrift: An einem seinem ... Freunde, Regist. 2. 5.

An einen seinen ... Freund, Regist. 3. 4.

An einen seinen ... Freunde, Text 1 - 3. 5.

An einen seiner ... Freunde, Text 4, wie im Texte zu lesen ist.

- 49, 3 Balthie, s. 48, 29.
- 49, 5 stehn, so für sehn Edd.
- 49, 13 wohn Edd.
- 49, 21 gehobet Edd.
- 49, 25 ff., s. Olcar. S. 266 ff. beschreibt die beschwerliche Fahrt.
- 49, 28 Schiovan Edd.
- 49, 85 Zaon Edd.
- 49, 41 das tote Schiff, vgl. 46, 103.
- 49, 43 gleich, oder ein ähnliches Wort fehlt, und ist von mir eingcigt, so wie ich v. 45 das veräudert habe in dieses, wie das Metrum erlangt.
  - 49, 45 Rhamnusi, s. Sylv. II, 19, 19.
  - 49, 60 jungen Edd.
- 49, 61 Gordizei montes in Armenien, nach Cellarius der Ararat, ., ist lauter schwarz und rauher Fels, liegt oben, des Sommers sowohl als es Winters mit Schnee bedeckt, dessen höchste Spitzen bei 10 und 15 Mein von der Kaspischen See." Olear. S. 265 f.
  - 49, 62 Löwe, Sternbild des Löwen im Juli.

## 50. Nach seinem Traume an seinen vertrautesten Freund.

50 seinen vertrauesten Edd.

Das Gedicht ist Ende November oder December verfaßt, während der

allgemeinen Mißstimmung, die Brüggemans Eigensinn zu Niasabath bevorrief. "Darvon zu schweigen reputirlicher." Sie hatten 5 Wochen m Nüsabath stille gelegen. Olear. S. 281. 283.

- 50, 8 gewoltest 1. 2. 5.
- 50, 28 munter Edd., seine Lärmen Edd.
- 50, 29 Ähnliches s. Od. II, 4, 19 24.
- 50, 59 Freud 1. 2. 5.
- 50, 62 nach bey dem Edd.
- 50, 81 trauen Edd.
- 50, 91. 92 lendt, sendt 1-4.
- 50, 93 Zachariä ändert iedren Edd. sinnig in irdschen; irdnes käme aber den Buchstaben und auch dem damaligen Sprachgebrauche näber.
- 50, 123 aufgeweilter. Die Erklärung Grimms für dieses sonst nicht vorkommende Wort: hinhalten passt nicht zu dem Sinne der ganzen Stelle. Es ist wohl aufgeweckter zu verbessern.
  - 50, 126 Von neuen Edd.

# 51. An Herrn Hansen Arpenbeken, auf dessen seiner Liebsten ihren Namenstag.

In den Edd. gehört dieß Gedicht, wie die drei folgenden, zum Neues Buche Poetischer Wälder, und zwar als Nr. 20, während das zugehörige Brautlied Nr. 21 unter gleicher Zahl in unser drittes Buch der Oden kommt. S. darüber den Plan der Ausgabe.

Arpenbeks Geliebte heißt Brigitta, deren Namenstag der 1. Febr. ist; vgl. Nr. 42. Am 23. Jan. 1638 erreichten die Gesandten die Landschaft Gilan, vgl. Ol. S. 473; am 1. Febr. das Kaspische Meer, Ol. 481. 482.

- 51, 42 Über den Tod von Flemings Stiefmutter s. Biografie.
- 51, 45 an dem Edd.

# 52. An Herzogen Friedrichs zu Schleswig-Holstein Fürstl. Durchleuchtigkeit.

Gedruckt im Prodromus.

Im Jahre 1638 waren die Gesandten vom 14. Juni — 7. Sept. zu Astrachan, Olear. 525—529.

- 52, 8 Vgl. 20, 1. nur Λ.
- 52, 10 Alemanien  $\Lambda$ .
- 52, 12 auf den Edd.
- 52, 26 Geschichte Edd.
- 52, 29 Kehrt höher Edd. euer 1. 2. 5.
- 52, 38 dein Schreibezeug Edd.
- 52, 34 ein Edd.
- 52, 39 Europa Edd.
- 52, 40 schönen Edd.
- 52, 45 nah' Edd.

- 52, 47 unser Edd.
- 52, 48 des A.
- 52, 49 Elams, vgl. 53, 68.
- 52, 50 Bauch A. In den Erratis daselbst verbessert.
- 52, 56 ein Schiff, d. h. eine Seereise.
- 52, 60 hat diß Edd.
- 52, 77 Zeremissen. "Nach Wasiligorod fangen an die Ceremissen zu wohnen." Olear. 211.
- 52, 79 Nagai, s. 47, 1. Morduwin, bei der Stadt Morumna, "ist der Anfang der Mordwinischen Tartern." Olear. 204.
- 52, 81 Cirkassen A, aber Cyrcassen in Erratis. Komücken, Kalmücken. Olear. 243, vgl. auch 53, 347.
  - 52, 84 Schirvan, vgl. 49, 28.
  - 52, 88 Hasfahan Edd., Isfahan pro Hissahan A in Erratis.
  - 52, 91 Söfi war der damalige Schach von Persien.
- 52, 92 Imamculi Sultan. Eschik Agasi hieß der mitgeschickte persische Gesandte. Olear. 468. 539 ff.
  - 52, 97 biß pro bist A Errata.
  - 52, 101 Germanien Edd.
- 52, 103 der Eingang ist gemacht Edd. In A: "die Brück hat man gemacht." Wortspiel auf den Gesandten Brüggeman.
  - 52, 105 theuer Edd.

### 53. An Herrn Hartman Grahman.

Astrachan 1638. Nach v. 462 wahrscheinlich am 6. Sept., s. Nr. 52. — Gedruckt im Prodromus.

Auf der königl. Bibliothek in Berlin befindet sich auf zwei Bogen in 40 ein "Danckgedicht zum Lobe Gottes, Neben Erwehnung der Gefahren, in welche die holsteinische Gesellschaft auff ihrer Reys nacher Moschkaw vnd Persien, zu unterschidlichen malen zu Wasser und zu Land, gerathen, darauß sie aber der grundgütige Gott so gnädig hat alle Zeit gerissen, und beym Leben erhalten. In Teutsche Vers gesetzet, Von einem Liebhaber der Teutschen Poeterey, Geschrieben zum Eingang des Jahres Christi MDCXL." o. O. Dieses sehr schlochte Gedicht enthält nun unter seinen 366 Versen manche, die ganz oder fast wörtlich mit Zeilen unseres Gedichtes an H. Grahman übereinstimmen, nämlich v. 10-18 mit 65-72, 73 mit 87, 132 mit 88, 147. 148 mit 119. 121 (oder genauer Nr. 52, 83. 79, 80), 149. 150 mit Nr. 52, 77. 78, 151 mit 52, 81, 165—167 mit 135—137, 169—181 mit 139—151, 172 mit 197, 173 mit 201, 205—208 mit 215—218, 238. 239 mit 211. 212, 219. 220 mit 245. 246, 225. 226 mit 247. 248, 282 mit 258, 235 mit 257, 253. 254. 260. 261 mit 271 — 274, 315. 316 mit 371. 372, 319 mit 380, 323. 324 mit 381. 382.

Diese geistlosen Entlehnungen, der Umstand, daß Fleming schwerlich in Leyden, wo er zu Eingang des Jahres 1640 verweilte, kurz vor seiner Promotion (Sylv. V, 11) an den Druck eines solchen beschreibenden Gedichtes

gedacht hat, daß der Versasser sich ja auch nicht einmal einen Poeten, sodern nur einen Liebhaber der Poesie nennt und seinen Namen verschweigt, alles diß spricht dagegen, Fleming als Verfasser anzunehmen. Das me Hinzugekommene ist herzlich schlecht, und weist auf einen über die glöckliche Rückkehr erfreuten, seinem Schöpfer dafür dankbaren, aber dichterisch unstähigen Reisegesährten Flemings. Daß dieser der ersten Reise 1634-1635 gar nicht gedenkt, welche Fleming doch im Gedichte an Grahman (53, 77) nicht vergißt, daß er gerade den stürmischen Anfang der zweiten Ostseciahrt im Herbst 1635, während deren Fleming in Reval sich aufhielt, abweichend von diesem v. 21-121 ausführlich schildert, deutet auf eine Person, die ebes nur die zweite Hauptreise mitmachte, wie es Salomon Petri that. Vgl. Sylv. IV, 6. Dessen Verfasserschaft können der geistliche Ton des Titels und die häufig eingeschobenen Danksagungen an Gott den Vater v. 1-4, 125—130, 183—186 (225. 226), 309—312, 329—332, 363—366 nur bestitigen. Insbesondere auch die drei Verse 183-186, welche Flemings beidnische Naturbeschreibung in Nr. 53, 155 — 157 vertreten müssen. Alle Beziehungen des Flemingischen Gedichtes zu Grahman sind natürlich bier unterdrückt. Dagegen konnte von ihm wie von Fleming als Anlas zum Abschied von Deutschland der in der Heimat wüthende Krieg angeführt werden, da beide aus derselben Gegend stammten und dieselbe Universität besuchten. Sylv. IV, 6. 7 ff. Für Petri, der gleich nach seiner Rückkehr noch im Jahre 1639 in Steinbeck bei Hamburg zum Prediger ernannt ward, lag es nahe, alsbald ein Dankgedicht, dessen Hauptinhalt er einem Gedichte scines Freundes Fleming entlehnte, in dieser Stadt zu veröffentlichen, da diese und das benachbarte Holstein sich besonders für das glücklich vollbrachte Reiseunternehmen interessiren mussten.

- 53, 1 Bruder und denn du, d. h. und denn du Bruder.
- 53, 9 und die A.
- 53, 20 gefodert Edd.
- 53, 29 Schlesiens Smaragd vgl. 40, 118.
- 53, 35 nehren Edd.
- 53, 40 von weiten steht A. Edd. vgl. 54, 222.
- 58, 41 liechtem Edd.
- 53, 42 Wißenschaft befreund Edd. und ich nur A.
- 53, 55 flick Edd.
- 53, 56 Lust Edd.
- 53, 66 Zimbren Edd.
- 53, 68 s. Nr. 52, 49.
- 58, 76 befragte A.
- 53, 79. 80 war hatten Edd.
- 53, 81 Feder-witz Edd.
- 53, 85. 86 Hargen, die Provinz Estlands, in der Reval liegt. Auch Grahman heiratete eine Revalerin. S. Olear. S. 538.
  - 53, 88 den Edd. Den 2 März 1636 verließen sie Reval, a. Ol. 91.
  - 53, 98 nach Edd. Das Spiel der Trompeter im Boote erwähnt Ol. S. 201.

- 53, 100. 101 der Bachara gedenkt Ol. 2. 202 nicht, wol aber der oca, welche man am 2. Juli 1636 erreichte. Napeen s. Nr. 44, 52.
- 53, 103 ff. Am 11. Juli bestiegen sie vor Nisen das Schiff Frierich Ol. 204.
- 53, 107. Ol. 208. 209. In den ersten vier Tagen waren sie nicht viel ber zwei Meilen gekommen, weil sie fünfmal auf den Grund gerathen waren.
  - 53, 108 Wasiligrod am 5. August. Ol. 211.
  - 53, 109 Kusmademianski 7. August. Ol. 213.
  - 53, 110 Sebaklar 4, Sabakzar 8. August. Ol. 214.
  - 53, 111 Kokschaga 9. August. Ol. 214.
  - 53, 112. 113 Swiatzki und Kasan 13. August. Ol. 215.
  - 53, 114 als wir Edd. aus deutsch 5, Tetus 18. Aug. Ol. 220.
  - 53, 115 Samara, Stadt und Fluß 28. Aug. Ol. 226.
  - 53, 116 Saratoff 1. Sept. Ol. 229.
- 53, 117 Fornen Edd. Die Stadt liegt vier Wersten von der Wolgab. Zariza 6. Sept. Ol. 234.
  - 53, 119 s. 52, 77. 79, wo es "wilde Zeremissen und Morduin" heißt.
  - 53, 121 s. 52, 80, der ähnlich lautet.
  - 53, 122 sein Rossack 3. 4.
  - 53, 123 Astrachan 15. Sept. Ol. 239.
  - 53, 125 ehrt, aus A.
  - 53, 126 unser Edd.
  - 53, 131 Nogai A, в. 47, 1.
  - 53, 132 die Schilfhütten der nognischen Tataren. Ol. 248.
  - 53, 135 Vilenen A, aber in den Erratis verbeßert.
  - 53, 139 Hyrkan, vgl. Od. IV, 45, 2.
  - 53, 139 ff. vgl. Nr. 48 und 49.
  - 53, 148 flofen Edd.
  - 53, 146 Port A, Edd.
  - 53, 150 s. 46, 103 "das tote Schiff ertrank."
  - 58, 151 Niesalats Edd. Niesabath Ol. O den Edd.
  - 53, 155 Zu Schamachie 30. Dcc. 1636 28. März 1637. Ol. 291-314.
  - 53, 158 und noch Edd.
  - 53, 167 Osiris für Bachus. W. III, 7, 33.
- 7.3, 169 Ardefil, bei den Türken Ardevil, bei den Persern Ardebil
  7. April 12. Juni. Ol. 319—347.
  - 53, 170 Fryberg 1.
- 53, 175 ff. der Medicus H. Grahman ward so heftig mit Fieber befaln, daß wir mit ihm an seinem Leben zweifelten. Ol. 333.
  - 53, 178 unser Edd.
  - 53, 179 preist A.
  - 53, 183 15. Juni 1637 kamen wir vor den Berg Taurum. Ol. 849.
- 53, 184 An den "Stücken" waren die Räder zerbrochen und hätten nur it "großer Verhinderung" weiter geschafft werden können. Olear. 848.
  - 53, 185 vor Edd.

- 53, 187—190 Im Grunde der Strom Kisilosein, mit weißem Wasser, der brausend und "so schnelle als ein Pfeil" durch die Felsen schießt und in die caspische See stürzet. Olear. 349. "Den 20. ritten wir den gantzen Tag durch ein ebnes, roht, grobsandichtes und verbrantes Land und kamen in ein offen Städtlein Senkan." Olear. 351.
  - 53, 187 beiden Edd.
  - 53, 190 fruchtsam Edd. Sergan A.
- 53, 191 Der "Commendant" von Sulthnie schickte ihnen vier Schüsseln mit Amorellen und Agurken. Olear. 351.
  - 53, 192 Am 21. Juni. Olear. 352.
  - 53, 194 Bände Edd.
- 53, 195 Am 27. Juni. Olear. 366. Sie soll vor Zeiten Arsania sein genannt worden und die Könige haben ihre Residenz allhier gehabt. Olear. 358. Schach Abbas verlegte die Residenz nach Isfahan. Olear. 414.
- 53, 200 Vgl. Epigr. X, 25. um welche Edd. Den Empfang in Carwin beschreibt Olear. 356 f.: der Daruga mit Gefolge und ein indianischer Fürst mit Gefolge und die vornehmsten Sängerinnen und Tänzerinnen der Stadt, die auf Gutachten des Daruga uns ergetzen wolten.
- 53, 204 Schauspiel, Olear. 363. Jul. 2. "Es kommen etliche Gaukler, welche nach gemeiner, in Deutschland üblicher Art sich sehen lieben. Tuschenspieler und drei Paar "Springer", die im Niederwerfen und Parien feine List und Vortheil gebrauchten." Außerdem Thierkampfe.
  - 53, 206 war Edd.
  - 53, 207 Saba am 16. Juli. Olear. 366.
  - 53, 209 Kom am 19. Juli. Olear. 368.
  - 53, 212 ff. die rothe Ruhr im Comitate. Olear. 369.
  - 53, 214 selbte A.
  - 53, 226 ff. Sie reisten Nachts.
  - 53, 229 ander Edd.
- 53, 229—234 In sämtlichen Texten gehen die vier Zeilen über Nathans den beiden über Kaschan voran, was irrthümliche Einschaltung des Abschreibers verschuldet hiten dürfte. Ähnlich auf der Rückreise in umgekehrter Folge. Olear. 468. Nathans, am 28. Juli. Olear. 375. Kaschan am 24. Juli. Olear. 370.
- 53, 231 f. Die "Schande" des Adlers war ein stumpfer Thurm, den Schack Abbas zum Gedächtnis seines kühnen Falken hatte bauen lasem. Olear. 375. Vgl. Epigr. X, deperd. 20.
  - 53, 236 Am 3. August. Olear. 376.
- 53, 240 f. Beim Abladen des Gepäcks hatte einer aus dem Gefolge des "Indianischen" Gesandten, welches meistens Usbecken waren, zugeschen, und war aufgefordert worden mitzuhelfen. Als er darauf eine schimpfliche Antwort gab, wurde er geschlagen. Das wer die Veranlassung zu blutigen Schlägereien, und einem förmlichen Treffen zwischen den Gefolgen beider Gesandten. Die Deutschen hatten fünf Todte und zehn Verwundete, die Indianer 24 Todte. Olear. 377 381.

- 53, 240 Und mit dem Comitat in unser Haus gegangen A.
- 53, 245 Und war gleich höchste A.
- 53, 251 dein Haus, die Kirche der Armenier in der Vorstadt, vgl. Ep. V, 51. Acht erschlagene Brüder, es starben später noch "etliche der unsrigen, so im Scharmützel beschädigt waren." Olear. 383.
- 53, 255 Am 16. August "ließ der König die Herrn Gesandten zur Tafel fordern." Olear. 384.
  - 53, 260 umb der A. Sanderut, vgl. Epigr. dep. IX, 7. Anm.
- 53, 261 jener üm Edd. Es ist Schiras-Wein in Jaspisschalen gemeint.
  - 53, 262 im A.
- 53, 269 In Eleusius steckt ein Fehler oder eine Verwechselung. Beabsichtigt ist ein Beiname des Bacchus.
- 53, 271 ff. Die Mönchsklöster (Augustiner und Karmeliter) waren zur Zeit Kaiser Rudolphs II. "auf gegebene Freiheit" des Schach Abbas gegründet. Es wohnten im Augustinerkloster zehn Spanische, im Karmeliter-kloster zehn Italienische Mönche. Letztere schenkten "dem Nürnbergischen Patricio Hieronymo Imhoff ein Persisch Lexicon", das er "willens ist" herauszugeben. Olear. 426 ff. Der Kapuziner waren nur drei Franzosen, "auch gelehrte und gutthätige Leute." Olear. a. a. O.
- 53, 273 ff. Die Englischen Kausseute machten am 18. August den Gesandten einen Besuch, und gaben ihnen am 25. ein Banket. Olear. 390. 393. Die Gasterei der Franzosen war Ende September. Olear. 395. Hollander erwähnt Olearius nicht.
  - 53, 275 Alexis, vgl. Ep. VIII, 28.
  - 53, 279 Ep. IX, dep. 14 16.
- 53, 280 das Convivium der Armener am 18. August: "der erste Drunk war ein köstlich zugerichtet Wasser, dem aqua vitæ nicht ungleich." Ol. 392.
- 53, 281 "des Reichskanzlers Panquet" am 19. November. Das zweite Mal, zu "geheimer Unterredung" am 21. November. Olear. 406 ff.
- 53, 281 ff. Unter den verschiedenen Lustgärten beschreibt Olear. namentlich den "sehr köstlichen Garten" Tzarbagh, der durch einen unterirdischen Kanal aus dem Senderut mit vielen "Rennen und Fonteinen" bewäßert wurde. Übrigens hatte jedes Haus zu Ispahan einen oder zwei Gärten. Ol. 415. 427.
  - 53, 282 B A u m e Edd.
- 53, 284 das Muster im Turnieren. Bei dem Panquet, das die Gesandten ihren Wirthen gaben, wurde auch ein Ringelrennen veranstaltet. Olear. 396. da muste A.
  - 53, 290 Alters Edd.
  - 58, 293 Scanderien, Alexandrien, vgl. türk. Iskander, Alexander.
  - 58, 297 Sohn A, Rah' Edd.
- 53, 301 Mandelsloh gieng nach Ostindien weiter. Außerdem verließen noch fünf Personen heimlich das Comitat und blieben im Orient. Olear. 467.
  - 53, 305 micht 4.

- 53, 314 Reban A, gemeint ist Erivan. Die Festung hatte Schich Sesi bereits eingenommen. Olear. 444, vgl. S. 313 und 351.
  - 53, 319 Mit diesen 2-5. kräntzen Edd. Imaus Epigr. VII, dep. 6.
  - 53, 321 Kaswin, 20. Jan. 1638. Olear. 472.
- 53, 322 ff. Gilan, Fleming liebt das weiche G und Ch, wo Oleanis meistens richtiger K hat, so wie Kilan, Mokan, Kisilar, Schafkal. Vgl. Olear. S. 473.
  - 53, 323 stiebt Edd.
  - 53, 328 rühmlich heit A.
- 53, 329 das lustige Rubar, Sonn. III, 55. 56. Ol. 474. Rescht, 25. Januar. Olear. 479.
- 53, 330 truncknen 1. in A, Edd. Serubare lescht Edd. Serubar wird in den Anmerkungen zum Prodromus erläutert als ein Fluß, der. im Gebirge entsprungen, sich in den Kaspischen See ergießt. Der Name fehlt bei Olearius, auch auf seiner Karte von Kilan in der Ausgabe vom Jahre 1656, doch scheint er der oberhalb Rescht von Rubar her fließende kleine Fluß zu sein, welcher einen See bildet. Vielleicht ist also See Robar zu lesen.
  - 53, 332 Felder A.
- 53, 333 Am 12. Februar erreichten sie die mokanische Heide. Olear. 489.
- 53, 335 Am 17. Februar. Araxis, der sieh bei Tzawat mit dem Cyrus vereinigt. Olear. 492. vgl. Ep. IX, 45.
  - 53, 337 gezähmet Edd.
- 53, 339 ff. Ep. VIII, 29. Die Stadt soll, wie "die Scribenten und Einwohner berichten, vom Iskander oder Alexander Magno erbauet sein." Olearius 499.
- 53, 342 "Oberhalb der Stadt ist eine Mawre, welche auf 50 Meilen nach dem Ponto Euxino sich soll erstrecket haben." Olear. 499.
- 53, 347 ff. "Wir machten den Anfang unsrer Reise durch Daghestan am 14. April und kamen in die Herrschaft Osmin." Olear. 504. am 15. April in die Herrschaft Boinak. Olear. 505. hinter Tarku eine andere An Daghestaner, die Kumuk. Olear. 507. Vgl. 52, 81. Der Grimm jener Völker war durch den Trots der Gesandtschaft hervorgerusen, die beim Durchrog keinen Zoll zahlte, sondern mit ihren Kanonen drohte.
  - 53, 351 Terku A. am 16. April. s. ebenda.
  - 53, 352 Promotheus Edd. Prometheusberg. der Kaukasus.
  - 53, 353 Kneder Edd.
  - 53, 354 als eine Noth Edd.
- 53, 359 Koinsa Edd. Coisu pro Coinse in den Erratis in A. An 14. Mai. Olear. 515. Jaksai am 16. Mai. Olear. 517. Vgl. Ep. X, 34. 53, 360 Chiselar am 17. Mai. Olear. 518.
- 53, 361 Schaffgall Edd. der "Schemchal" kam den 15. Mai zu den Gesandten. Olear. 516. Vgl. Ep. XI, 26-28.
  - 53, 363 Nachtbarn A. 1. 2. 4.

- 58, 365-368 Auch bei Olear. 518 abgedruckt. Am 18. Mai "in Cyrkassiam gekommen."
  - 53, 367 mannchen A, aber in den Erratis verbessert.
- 53, 369 Terki am 20. Mai. Olear. 519. Steht schon unter großsürstlicher Botmäßigkeit.
  - 53, 373 strenger Edd.
- 53, 377 eignes Edd. Von v. 377-90 "Die dritte Nectar tut." auch bei Olear. 525 f. abgedruckt.
  - 58, 380 zerschmelztes Ol. Edd.
  - 53, 383 Evian für Evan, Evius, Bacchus. Vgl. III, 7. 37. den Edd.
  - 53, 890 als den Edd.
  - 53, 391 Verzeichs A.
  - 53, 397 drungen Edd.
  - 53, 398 und seines A.
  - 53, 400, 401 nach pro noch. Errata in A.
- 53, 403 Kaiser Rudolph II. hatte zur Erwiderung der vom Schach Abbas im Jahre 1600 empfangenen, aus dem Perser Hassan Alabecg und dem Engländer Anthony Schirley bestehenden Botschaft im August 1602 einen Gesandten nach Persien abgeordnet. Dieser, Stephan Kakasch von Zalonkemeny, starb jedoch schon auf der Hinreise zu Lanzan in Medien im October 1603. Von seinen beiden Begleitern war auch Georg Agelast einer Krankheit erlegen und die aus vier Personen bestehende Dienerschaft konnte wegen Erkrankung dem überlebenden Begleiter oder Botschaftssecretär, Georg Tectander von der Jabel, nicht zum Schach, der damals in Taurien verweilte, folgen. Jener hat einen Reisebericht herausgegeben: Iter Persicum, Altenburg in Meißen 1609, kl. 80, mit 5 Kupfern und 1610, kl. 80. Darüber vgl. Hormayr, Archiv für Geographie, Historie etc. 1819. Nr. 11. 12. 27. 29. 37. 39—41.
  - 53, 405 betraurt Edd.
  - 53, 407 unser Edd. A.
  - 53, 411 vielen A.
  - 53, 415 mir A.
  - 53, 421 stiebt 1. 2.
  - 53, 424 den Pesen A.
  - 53, 429 ander 1-3. 5. A.
  - 53, 445 thue A.
  - 53, 452 auff diesen A. Das Meer ist ein großer Pokal.
  - 53, 457 noch Edd.
  - 53, 462 Am 1. Sept. verließen sie Astrachan. Olear. 529.

## 54. Auf Herzogen Friedrichs Abgesandten seinen Namenstag. 1638 November 4.

Vgl. Od. IV, 49 mit deren Überschrift auch der Titel unseres Gedichtes im Prodromus ähnlich ist, da hier noch folgt: "unter wehrender Rückreise auf der Wolgen unter Detuscha den vierten Weinmonatstag des 1688. Jahres

begangen." Weinmonat steht falsch für Wintermonat. Der Gesandte ist Otto Brüggeman. Vgl. auch Olear. 531.

54, 1 Helten A.

In den ersten drei Zeilen dieses Gedichtes finden wir eine absichtliche Erinnerung an Opitz P. W. III. Th. II. S. 94 (Ausgabe 1646): Auf des Abschied der Fürstinn Dorotheen Sybillen zu Lignitz.

Wann thewre Heldinen, sampt ihren schönen Gaben Auch würden, wie sonst wir, getödtet und begraben, Das doch unmöglich ist, so sagt' ich recht und frey, Daß unsers Landes Ziehr und Lust gestorben sey.

- 54, 7 nichts minder = ebenso wenig.
- 54, 13 großen Mühen Edd.
- 54, 23 Bogenwerk A. Todtenwerk 5. Tockenwerk auch Opits P. W. I. S. 38: An J. Nauwach.
- 54, 34 Schon Zachariä bemerkt, daß Fleming die drei Halbrerse 27. 31. 34 mit tun schließt.
  - 54, 41 Soll er denn Edd.
  - 54, 46 klemmt A. Edd.
  - 54, 48 von seiner Edd. Lies: dicser oder ihrer.
  - 54, 53 Delius so für Dalius A, Edd. Vgl. W. III, 7, 2.
- 54, 55 wem 1-3. 5. Cirrha, Hasenstadt unsern des Parnas, war dem Apollo geheiligt; daher wol "wer vom Gotte begeistert ist."
  - 54, 61 mit rennen Edd.
  - 54, 68 Kluger A.
  - 54, 75 Päon, ein Arzt, Gott der Ärzte. Ilias VI, 489. 699.
  - 54, 79. 80 ist gleich der Überschrift 22.
  - 54, 81 lernet A. Edd.
  - 54, 85 war Edd.
  - 54, 90 den Himmel Edd.
  - 54, 91 der strengen Zeit-strohm 1. 3. 4. 5.
  - 54, 93 uns an Edd.
  - 54, 95 tapfer Edd.
  - 54, 106 hat, der Edd.
  - 54, 109 thues A. Edd.
  - 54, 130 seinen Edd.
  - 54, 184 so ewig Edd.
  - 54, 186 gibt A.
  - 54, 188 Buch, Homer. Tolch Edd.
  - 54, 141 die zweie s. v. 181.
  - 54, 146 Pallast A.
  - 54, 148 unserm Edd. Lorbeer A. Edd.
  - 54, 155. 156 Ja ja A.
  - 54, 162 Labiern A.
  - 54, 167 der Armin Edd.
    - 54, 178 Deutschen Edd.

- 54, 174 je nichts Edd.
- 54, 175 denn noch A.
- 54, 178 erhaben A.
- 54, 183 die Zeit Edd.
- 54, 189 ja auch A.
- 54, 190 den Griech' A, Edd. deutscher Edd.
- 54, 194 hohen Edd.
- 54, 197 So ich noch bin A. 1. 2. so ich noch nie 3-5.
- 54, 204 gülden Edd.
- 54, 211 Zachariä bessert weiter in weiser, ohne Noth; wenigstens in der mittelhd. Poesie ist jene Bedeutung nichts seltenes, z. B. Walther v. d. V. 39, 8. Wolfram, Parzival 328, 5; auch das Nibelungenlied singt von "siner witen kraft." I. 7, 1.
  - 54, 222 von weiten A. Edd. vgl. 53, 40.
  - 54, 232 das sechste Mal vgl. Od. IV, 49, 1.
  - 54, 241 Geschenkt A.
- 54, 247 Was Strafe. Strafe ist Genitiv, abhängig vom Pronomen. Eine Wendung, die im Mhd. und in volksthümlicher Rede noch heute oft vorkommt.
  - 54, 252 setzen A.
  - 54, 253. 254 der wilde Thracier ff. vgl. Od. IV. 49, 48-48.
- 54, 255 Verzeihen königlich vgl. daselbst v. 71 ff. Ein w. Blut Muth s. ebend. v. 66 ff.
  - 54, 256 seinem Edd.
  - 54, 257 niemands A.
  - 54, 260 ihm 1-4.
  - 54, 279 Ehre A.

## Fünstes Buch Poetischer Wälder. Von Liebessachen und Scherzgedichten.

Widmung: Ludwig von der Asseburg.

## 1. Aus H. Kaspar Barthen seinem lateinischen Liebesscherze. 1631.

Es steht schon in den Tædæ Schönburgicæ hinter dem Frühlingshochzeitgedichte.

- 1, 2. 4 In dir Schatz, in dir ists Edd.
- 1, 3 großem Edd.
- 1, 5 Ach! Leben laß mich doch Edd.
- 1, 7 es ganz Edd.
- 1, 10. 11 Herze, weiche nicht, sei dem Gesellen gleich, der da bleibt, wo er ist Edd.
  - 1, 15 aus mir Edd.
  - 1, 16 dein rechtes, dein vielgewündschtes Edd.

### 2. H. Daniel Heinsius sein lateinischer Liebesscherz.

Gleichfalls aus den Tædæ Schönburgicæ. Es war nicht in der Sammlung der Gedichte aufgenommen.

#### 3. Aus dem Alziat.

S. Emblematæ Andreæ Alciati (1567, Francofurt. a. M.) Nr. 61. "In colores", zehn Distichen. V. 1. 2. 5 und 6 hat bereits Caspar Scheidt in "Ein kurtzweilige Lobrede von wegen des Meyen" Wormbs 1551, übertragen E. 4 und F. und zwar so:

In grüner Farb die Hoffnung steht, Wanns nit nach unserm willen geht ... Schwartz farb tregt man in traurigkeit So man den todten gibt das gleidt.

1, 7. 8 bei Alziat:

Est cupidis flavus color, est et amantibus aptus Et scortis et queis spes sua certa fuit.

- 1, 13. 14 sind sehr frei übersetzt. Alciat sagt:
  Vilia sunt gilvis nativaque vellera birris
  Qualia lignipedes stragula habere solent.
- 4. Aus Heinsius seinem Niederdeutschen Vilius est aurum.

Vgl. Daniel Heinsius, Nederduytsche Poemata, hinter dem Lofsanck van Jesus Christus. Amsterdam 1622. S. 129.

5. Heinsius sein Holländisches Solvi non possum nisi magis constringar.

Aus demselben ebenda S. 129.

- 6. Ebendesselbigen Imaginem ejus mecum gesto.

  Aus Heinsius "het Ambacht van Cupido", ebenda 8. 171 ff.
  - 7. Ebenseins In pænam vivo.

Ebendaher Nr. 10. S. 182.

### 8. Aus dem Pastor Fido.

Vgl. Guarini, Pastor fido, atto II, sc. 6. Coro v. 15 ff.

- 8, 3 Geldsorg Edd., lies Geldsarg oder Geldsack. Guarini: l'urant amata guardando d'un cadavero d'or.
  - 8, 19 Weisheit 3. 4, il vero G.
  - 8, 34 wohlverschlagener 1. 2.
  - 8, 38 ihr Edd.
  - 8, 43 ja die Küssender Edd.
- 8, 46 kleine solle Edd., verbessert nach dem Originale: "Sieche parlan tra loro Quegli animati, e spiritosi laci Gran cose in picciol suono", und Od. III, 2, 57.

### 9. Drei Chore der Nymphen.

Chor der N. Edd., gebessert nach dem Verzeichnis: "Sind drey Chor der Nymfen." Vgl. Guarini P. 111, 2.

- 9, 3 mag st 1. 2. 5.
- 9, 17 wohl geschossen. G. ben stolto.
- 9, 19 nimer mehr 3, nimmehr 4. magst 1.2.5.
- 9, 47-50 G. "Acui dà il mondo amante empio tributo."
- 9. 48 den 1.
- 9, 49 und ein Edd.
- 9, 51 ihm Edd.
- 9, 68 einen 1 4.
- 9, 69 denckt Edd.

### 10. Auch aus demselben.

Ebenda III. 9. Schluß des Chors:

E suono, e moto, e lume,

E valor, e belezza, e leggiadría

Fan sî dolce armonía nel tuo bel viro.

10, 8 Urschach 3.

10, 11 Thetis Edd.

#### 11. Schäferei.

Die Anfangsbuchstaben der sechs vierzeiligen Strophen, welche dieses Gedicht enthält, sollten augenscheinlich den Namen Sophia bilden, was auch leicht erreicht wäre, wenn die Strophe 9 begänne: Philemon bringet doch ... Jene Absicht war so sehr übersehen, daß die Ausgaben 1. 2 sogar Sofia und Filemon schrieben. — Das Gedicht scheint nach v. 3 bereits in Reval gedichtet.

## 12. Als er zu Schaden am Auge gekommen.

- 12, 1 spat, in 2 ist der zweite Buchstabe verwischt, so daß man nicht erkennt, ob es p oder ein anderer ist. 8 und 4 haben saat.
  - 12, 4 tödten den Edd.

#### 13. Von den Blumen.

### 14. Grabschrift eines jungen Bären.

Wohl auch in Reval gedichtet.

15. Daß er unbillig gethan u. s. w.

Vgl. W. III, 6, 416 — 425. S. 90.

### 16. Über seinen Traum.

16, 3 in 1. 2.

## 17. Geburtstagsgedichte.

Dieß Gedicht gilt wohl der Elsabe, deren Namenstag der 19. Nov. war.

17, 1 ieder 2-5.

17, 8 faster 1. 2. 3. 5.

17, 19 ihr den 1 — 4.

17, 24 demnach Edd.

### 18. Auf ihr Abwesen.

Gilt wohl seiner letzten Liebe.

18, 3 Wohnhaus, vgl. Sonn. IV, 11, 2. Opitz, P. W. IV. Sonn. 26, 1 (1646. T. II. S. 229): "Ihr Wohnhaus und Losier (die Augen) der Liebe."

## Buch der Überschriften.

Widmung: Echart Schachten.

Nr. 1—11. Am Schlusse von Nr. 11 steht: "Bis hierher aus H. Veresii seinem Lateine." Edd. Der Name ist in Verbesii zu bessern, der unsem Dichter in einem Briefe (Beilage II, 4) ersucht, seine "centuria epigrammatum Paschalium" ins Deutsche zu übertragen. Das sei etwas ganz Neues und würde daher sehr willkommen sein. Zur Probe schickt er ihm zwölf dieser Epigramme, von denen aber keines zu den hier übersetzten gehört. Weiteres über Johan Stephan Verbesius s. zu Epigr. III, 1. Aus dem Satze des Briefes: "Venirem ipse ad Te, si scirem ubi habitares" folgt, daß Fl. schon in Leipzig war.

## 12. Herr, wenn ich nur dich habe.

### 13. Aus dem Owen.

Nach Oweni Epigrammat. L. I, 13, s. Epigr. V, 80. Nr. 21 Edd. gibt eine Übertragung desselben Distichons durch Flemings, Man. I, 9 besprochenen, Freund Zacharias Pöpler, welches lautet:

Der Anfang in der Lieb' ist süß', ihr Ende Galle.

Frau Venus kömmt gelacht, geht traurig nach dem Falle.

14-17. Über Michael Scholz.

Vgl. Man. III, 16.

18. Drei unmügliche Dinge.

19. 20. Aus dem Französischen.

Woher?

### 21. Grabschrift eines Hundes.

Von Opitz, P. W. IV, 41 übersetzt, wörtlich aus dem Lateinischen des du Bellay, s. Menagiana Pars III, wie Triller zu Opitz 2, 639 bemerkt. Bellays lateinische Gedichte sind Paris 1569 gedruckt (3eme édit. T. II. p. 163). Wenn daher de la Monoye (daselbst T. IV. pag. 141) bemerkt, daß zuerst

## POET. WÄLDER V, 17. 18. BUCH D. ÜBERSCHR. 12-31. 729

Scipione Ammirato, Opose. T. II. p. 171 diese Zuschrift italienisch gibt:

Latrai à ladri e à gli amanti tacqui,

Tal ch'à Messere ed à Madonna paiacqui.

so muß erwidert werden, daß die erste Ausgabe der Oposcoli varii zu Florenz 1583 erschien. Von Tristan l'Hermite soll die erste französische Übersetzung sein. Andere, auch eine neue griechische s. daselbst. Auch von G. R. Weckherlin (Ausg. 1648) S. 812. Nr. 54 in vier und S. 816. Nr. 76 in zwei Zeilen übertragen. Eine vierzeilige Übersetzung, von Hagedorn oder Lessing verzeichnet Danzel.

### 22. In eines Arztes sein Stambuch.

W. IV, 54. 79. 80.

### 23. Der Bräutigam redet seinen Lustgarten an.

Ist in den Tædæ Schönburgicæ überschrieben: Überschrift an den Lustgarten zu Wechselburgk. Eben derschbte (der Bräutigamb) redet. Es ist W. III, 2, 357—360.

24. Auf das Frülings-Hochzeitgedichte.

Es ist W. III, 1.

25. Auf Eines seinen Geburtstag.

25, 1 gnung 3. 4.

25, 2 euren Edd.

#### 26. 27. Grabschriften.

### 28. Auf eine Leiche. 1633.

## 29. Auf H. Opitzens lateinische Rede.

Prinz Ulrich, Sohn Christians IV., jüngerer Bruder Friedrichs III. von Dänemark, geboren 1611 am 3. Februar, ward am 11. August 1633 während des Krieges in Schlesien meuchlerisch erschossen. Das diesem Trauerfalle von Fl. gewidmete Sonnet ist verloren (verl. Sonn. II, 3). Opitz sang ihm nicht nur ein Lobgedicht noch im Jahre 1633 (Poem. I. pag. 12), und widmete ihm "Trostgedichte in den Widerwärtigkeiten des Krieges" noch am 22. August 1633 (III. p. 256 ed. 1646), sondern schrieb auch eine laudatio funebris memoriæ principis Ulderici. Vgl. auch zu meiner Ausgabe von Laurenberg, Scherzgedichte S. 172.

### 30. Aus Sarbievs seinem Lateine.

Vgl. Epigr. IV, 10. Sylv. VIII. Vorrede. Das dem deutschen entsprechende lateinische Epigramm findet sich erst in der Antwerpener Ausgabe (1031) von Sarbievs Gedichten als Nr. 110, nicht in der Kölner von 1625.

## 31. Über seiner Freundin Augen.

### 32. Bei ihrem Geschenke.

Zufolge einer handschriftlichen Notiz gedichtet nach Janus Dousa, is dessen Poemata (Lugd. 1607) jedoch ein entsprechendes Epigramm nicht aufzufinden war.

- 33. Bei Übersendung eines Ringes.
- 33, 1 verletz 3. 4, dieses 3. 4.
- 33, 2 es sein 3. 4.
  - 34. Auf ihre drei Küsse.
  - 35. Bei Übersendung seines Konterfets.

Conterfects 3. 4.

Ein älterer Kupferstich von Flemings Bildniß ist uns unbekanut.

- 36. Auf ihr Present.
- 37. Bei Erbrechung ihres Briefes.
  - 38. Über ihre Verehrung.
- 39-44. 8. W. III, 6. v. 392-415.
  - 45. Auf ihr Anschauen.
- 45, 4 Vgl. Wolframs Lieder 5, 20. 21:

Wie bin ich sus iuwelnslaht?

Si siht min herze in vinster naht.

Nr. 19 der Edd. ist G. Wilhelms Verdeutschung aus meinem Lateinischen in Hr. J. Maxens Stambuch:

Vom Himmel komt der Trost. Kein Trost der wird dir werden,

Du hoffest wie du wilt, von der trostarmen Erden.

Mein Trost, mein einger Trost ist Gott und der allein,

Wer Trost von diesem hat, der kann nicht elend sein.

Da auch das Verzeichniß den Übersetzer des verlorenen Originals Georg nennt, so mag er ein Bruder des Sylv. III, 6 besprochenen Gotfried Wilhelms sein. Unter J. Max kann nur J. Marx verstanden werden, der Sylv. IX, 5 besungen wird.

## Erstes Buch der Oden.

Widmung. Über Johan Christof von Uchteritz auf Litschöne bei Leipzig s. Moller, Cimbria 2, 908. Olear. S. 49 ff. Sonn. Ill, 25. Er war 1654 Kämmerer bei Herzog Friedrich von Holstein-Gottorp. Seit 1642 war er mit dem auf satirische Laune deutenden Beinamen: "der Giftige", als Mitglied in die fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen worden, eine Ehre, welche unserem Fleming nie, dem Olearius erst 1651, mit dem Beinamen "des Vielbemühten" zu Theil wurde.

### BUCH DER ÜBERSCHR. 32—45. DER ODE!

#### 1. Danklied.

Verglichen mit den Originaldrucken vom Jahr 1633

- 1. 2 lauten Edd.
- 1, 11 behalten Edd.
- 1, 12 August, Avgust = Gust-av umgestellt.
- 1, 18 da Edd.
- 1, 22 siegtest Edd. A.
- 1, 24 vor Edd., jetzt A.
- 1, 25 Ruthe 1. 2. 5, Ruhte 3. 4.
- 1, 28 bezwungen A., bezwungno Edd.
- 1, 29 verbundne Edd.
- 1. 31 unser B.
- 1, 36 für Edd.
- 1, 37 erblassenten A., erblasten 5.
- 1, 38 samt 1. 2. 5. ihren 1. 2. 3. 5.
- 1, 40 Donnerkeulen 8, 4.
- 1, 45 den Edd.
- 1, 48 plüderern B.
- 1, 50 wilder A.B. Würger, wol nicht der schor gefallene Tilly, noch der bei Lützen erschossene Papp der Feind im Allgemeinen. Kurz, Deutsche Dichter Wallenstein gemeint sei, welchen das Gerücht als in der anfänglich berichtete.
  - 1, 59. 60 Anspielung auf das nahe Weihnachtsfest.
  - 1, 59 kömpt 2. 3. 4, kömt 5.
  - 1, 60 Luthrische A., Gläubige Edd.

#### 2. Auf die Geburt Christi.

Auch in "Gelehrter deutscher Poeten Gedichte über Gehurt." Ölß 1653.

Nach v. 55-60 hauste die Pest selbst noch im Der wie es im Jahr 1633 der Fall war; s. 8, 86 und Heyd von Leipzig. Diese Ode ist nach Epigr. VIII, 18 Chr. gewidmet.

- 2, 5 de 8.
- 2, 26 Sybojus Edd. für Sybotus, d. i. Sybotes.
- 2, 29 Choren Edd.
- 2, 41 denckt 8. 4.
- 2, 55 Linden für Leipzig, s. Sylv. I, 5, 53.

### 3. Neujahrsode.

Vgl. mit dem Originaldrucke von 1633 (= A) und drucke in der "aufgerichteten Ehrenport" (= B).

Neue Jahrs-Ode Edd. — denn auch 1.2.5, d Todesfalle B.

- 3, 4 bistu B. 1-4.
- 3, 10 üm gerant Edd.
- 3, 18 Wittwen 2-5.
- 3, 19 Weisen B.
- 3, 25 erzürnete B.
- 3, 32 singen B.
- 3, 37 zu Schanden B.
- 3, 47 komm doch du Edd. den 1. 3. 4.
- 3, 49. 50 geschehen: sehen B.
- 3, 54 eins Edd.
- 8, 63 Friedenfürst Edd.
- 3, 64 bring uns doch in guten Stand A. B.
- 3, 68 sicherer B.
- 3, 86 verdampte B. jetzund newes B.

## 4. Nach des VI. Psalmens Weise.

Um v. 31 ff. mit v. 52 ff. zu vereinigen, dürste man die Absassung dieser Lieder in die letzten beiden Monate des Jahres 1633 zu Riga setzen.

Dieser Gesang steht, wie mir Dr J. Geffken zum größern Theile mittheilte, weder im Stader Gesangbuche vom Jahr 1646, 180, noch im Rigaer vom Jahr 1654, 120; auch nicht in dem Hamburger von 1666 und 1696, noch im Geistreichen Dresdner 40 von 1676, noch im Anfang zu Lobwassers Psalmen, Amsterd. Wetstein 1686, noch endlich im Stuttgarter von 1688; dagegen findet es sich, gewöhnlich abgekürst und etwas verändert im Schleswiger 40 von 1674, im Rendsburger von Christian von Stökken 120 1680, Stockholmer 120 1683, Kopenhagener von Johan Lassenius 12º 1686, Braunschweiger 1686, Mühlheimer 1686, im Lüneburger 1694, im großen Leipziger 1697, Th. VI, im Plöner 1700, im Hamburger 1700, 1710 u.a.w., im Lübeker 1703, im Hallischen 1706, im Bremer 1708, im Gothaer 1708 und endlich im Zwickauer 1710. Nach dem Jahre 1700 werden ihn fast alle Gesangbücher enthalten. Lateinisch gaben ihn M. Liebners Neujahrsgeschenke. Vgl. Wackernagels Lesebuch II. S. XIV. Note 2. Wimmel, Ausführliche Liederklärung 2, 586-598. Koch, Gesch. des Kirchenliedes und Kirchengesanges II, 291-93. Doch schon früher nahm Joh. Balth. Schuppius das Lied in seine Morgen- und Abendlieder auf, die zuerst zu Marburg gedruckt, also spätestens im Jahr 1646, dann in Hamburg 1655 erschienen und in Schuppes lehrreichen Schriften vom Jahr 1663 ff. enthalten sind, wo es den Titel führt: Reiseliedlein des sinreichen Poctens Dr. Paul Flemings, gesungen nach der Melodei des 6. Psalmens im Lobwasser. Anch ist es übergegangen in das "Vermehrt Hamburgisches Reisebuch". Hamburg bei M. C. Wöltgen. o. J. S. 243. Eine schriftmässige Erklärung zu diesem Gesange in neun Hochzeitreden, durch den Lübekschen Superintendenten Georg Heinr. Götze, erschies

Leipzig 1717. 80, welchem ich einige Parallelstellen verdanke, deren Worte der Dichter gebraucht hat.

Nach des VI. Psalms Weise 3. 4. Das Thema s. 11 Sam. 15, 26.

- 4, 1 Sirach (32) 33 v. 24: Thue nichts ohne Rath, so gereut dichs nicht nach der That.
  - 4, 6 Jeremias 32, v. 18 und 19.
  - 4, 7-9 Psalm 27, v. 1 und 2.
- 4, 10 mit seinen Edd. Die Berichtigung: meinen ist längst auerkannt. Vgl. I Petri 5, 7.
  - 4, 11 seinen 2.
  - 4, 18 ich auch 2-5.
  - 4, 20 allen 1-4.
  - 4, 21 allen 1.
  - 4, 25. 26 Psalm 130, v. 7. 8.
  - 4, 27 Coloss. 2, 14.
  - 4, 67 Römer 14, v. 7. 8.
  - 4, 67-72 Ein Lied des J. Pappus († 1610) beginnt:

Ich hab mein Sach Gott heimgestellt

Er machs mit mir wies ihm gefällt!

Soll ich allhier noch länger leben ....

Sei'm Willn thu ich mich ganz ergeben.

Mein Zeit und Stund ist wenn Gott will.

Vollständig gedruckt bei Rambach, Anthologie christlicher Gesänge II, 212, woselbst auch über eine noch ältere Quelle des Anfangs nachzusehen.

4, 73 Eccl. 9, 12.

#### 5. Auf des VIII. Psalms Melodei.

- 5, 9 gesteckt in 3. 4.
- 5, 14 Todten wie v. 52. Edd.
- 5, 26 war so für was Edd.
- 5, 87 vor Edd. = vorher, oder lies von oder der.
- 5, 44 wird eins fehlt 3. 4.

### 6. Auf die Weise des CI. Psalms.

6, 22 oder 1. 2. 5.

### 7. Hier ist Nichts denn finstre Nacht.

- 7. 36 Brüder Edd.
  - 7, 87 Fruch 8. 4.
  - 7, 45 andrer so für andern 1. 2. 5, ander 8. 4.
  - 7, 53 Pest. Die Edd. lesen Post.
- 7, 59. 60 Für die fehlenden Zeilen ist in Ed. 3 und 4 keine Lücke gelassen. Dieses Gedicht ist, obschon unvollendet, nicht zu den späteren zu zählen, sondern wahrscheinlicher der früheren Leipziger Zeit angehörig.

### 8. Tugend ist mein Leben.

- 8, 2 der hab' ich mich ergeben. Edd. gegen das Versmaß.
- 8, 13 rechnen 3. 4.
- 8, 15 Karten 3. 4.
- 8, 27 aus den 1-3.

### 9. Laß dich nur Nichts nicht tauren.

Als eine ganz unerwiesene Angabe ist die des Neumeister de poetis germanicis anzusehen, daß diese Ode nicht von Fleming, sondern von Finkelihaus verfaßt sei. Vgl. Anm. zu Sonnett. III, 62.

Dieses Lied haben nach Dr. J. Geffkens Mittheilung schwerlich ältere tiesangbücher aufgenommen, auch neueren fehlt es bis auf Prof. J. P. Langes Kirchenliederbuch, Zürich 1842, S. 512, der es wahrscheinlich aus Rambachs Anthologie 2, 326 entlehnt hat. Außerdem steht es in Stips Unverfälsehrem Liedersegen. Berlin 1851 unter Nr. 633. Es ist von Felix Mendelssohn in Musik gesetzt.

9. 13 silen 1-4.

## Anderes Buch der Oden.

## Von Leichengesängen.

Widmung an Ph. Kruse. Vgl. über ihn Sylv. II, 9.

## 1. Auf Hr. August Sigfrid von Schönburg Ableben.

Dieser, ein Sohn Wolfgangs von Schönburg-Penik, war nach Hühners Tabellen S. 658 im J. 1596 geboren und starb, wie v. 47 ff. ergeben, nicht lange nach der Schlacht von Breitenfeld, 1631 Sept. 7.

- 1, 17 f. vor dem Alter. Er stand im Anfange der vierziger Jahre.
- 1, 33 streit-beherzten Edd.
- 1, 40 verletzt 3-5.
- 1, 45 vor der Faust, Edd. Lies: von der Faust.
- 1, 48 dem breiten Felder Edd.
- 1, 63 zuvor noch Edd.
- 1, 76 übermacht 1-4.

## 2. Auf Frl. Agnesen von Schönburg Beisetzung.

Sie ist eine Schwester des in voriger Ode besungenen Sigfrid August, der einen Tag vor ihr starb. Sie ist nicht zu verwechseln mit ihrer Schwigerin Agnes, der Gemahlin Christians und Tochter Hugos v. Schörburg-Waldenburg. S. jedoch die Bibliografie.

2, 50 des 3. 4.

## 3. Auf Jgf. M. Schürers Begräbniß.

chen mit dem Originaldrucke. Vgl. auch unten Nr. 10.

- 3, 2 Wangen 3. 4.
- 3, 7 wiederkommen Edd.
- 3, 10 totenfarben Edd.
- 3, 26 Zypreß 2-4.
- 8, 44 enden A.
- 8, 45 ihm gereuen Edd.
- 3, 49 Wie sollen mir ihm thun 1.
- 3, 54 vor mir Edd.
- 3, 63 daß du mir wert gewesen Edd.

### 4. Auf Jfr. M. Weinmanns Ableben.

Sie ist wahrscheinlich die Schwester Johan Weinmanns in Od. III, 6. V. 91 ff. weisen auch dies Gedicht ins Jahr 1632.

- 4, 19-20 vgl. Wortregister unter Miethhaus.
- 4, 33 Helene. Fl. scheint das Erscheinen des sog. Helenenseuers, welches die Schiffer im Sturme für ein ungünstiges Zeichen halten, hier mit der ihm sonst wohlbekannten, nach Kastor und Pollux, den Brüdern Helenas, benannten günstigen Erscheinung verwechselt zu haben. Od. IV, 22, 40. Sonn. IV, 8, 12.
  - 4, 65 hingegen überschreyn 3. 4.
- 4, 83 In Leipzig hausete die Pest im Herbste 1680 und im Sommer 1632. Vogel, Leipz. Jahrb. 8. 411. 465.

## 5. Auf Annen, Magdalenen und Juden von Wirths.

Zeit und Ort geben v. 75 ff. an. Vgl. Epigr. V, 18.

- 5, 4-6 Ähnliches s. Nr. 6, v. 25, 26.
- 5, 14 euer Edd., heidnisch vgl. W. II, 4, 24.
- 5, 13. 14 vgl. Nr. 7, v. 25. 26.
- 5, 18 allen 3. 4.

### 6. Auf Hr. J. Kuchens Ableben.

Den Antritt seiner kaum ein Jahr (s. o. 94 ff.) dauernden Ehe mit Helene Ilgen hat Fl. Od. III, 5 zu Leipzig (v. 31) im Mai 1632 (v. 7), den bereits im Herbst d. J. (v. 41) erfolgenden Tod der schon hier (v. 4) als krank genannten Witwe Od. II, 7 besungen.

- 6, 6 itzt zu reden 3. 4.
- 6, 8 wilder 5.
- 6, 12 in den matten 2. 5, in den Matten 8. 4.
- 6, 25. 26 vgl. oben Nr. 5, v. 4-6.
- 6, 27 böser Edd.
- 6, 33 sehn 1.
- 6, 86 geschehn 1.
- 6, 132 halt 1-4.

## 7. Auf Frau H. Ilgens Ableben.

Vgl. die vorige Ode.

- 7, 25. 26 vgl. Nr. 5, 🔩 13. 14.
- 7, 42 Winder 3, wickter 4.

## 8. Auf Jgf. B. M. Möstels Begräbnüß.

lhr gilt auch Epigr. V, 16. Nach v. 9 ff. muß das Gedicht ins Jahr 1632 fallen, so daß der Vater der Verstorbenen nicht Theodor Möstel sein konnte, welcher, seit 1598 Rathsherr, seit 1604 Bürgermeister, im Jahr 1626 starb (oder 1629. s. Man. VII, 1). Der im Jahr 1620 in den Rath erwählte Theophilus Möstel lebte noch im Jahr 1635, auch Sigmund Möstel saß im Jahr 1633 im Rathe.

- 8, 9 ff. Am 27. Mai 1632 flohen viele Bürger aus Leipzig.
- 8, 14 größrer Edd.
- 8, 32 sonder Zier 3. 4.
- 8, 37 Caja Caecilia, die Gattin Tarquinius des Alten, war durch Keuschheit ausgezeichnet.
  - 8, 42 Unvermügen 3. 4 ist vielleicht richtiger.
- 8, 45 Venedisch Glas galt für das feinste und klarste. Vgl. 0d. III, 20, 30 und Frisch unter Glas.
  - 8, 62 auf den Bösen 3. 4.
  - 8, 79 die großen Möstel s. Vorbemerkung und Man. VII, 1.
  - 8, 89. 90 vgl. Nr. 12, 40. 41. Nr. 16, 77. 78.

## 9. Auf Hr. J. Behrs Leichbestattung.

Da der Name dieses Mannes in den Listen der Geistlichkeit, des Rathes und der Rectoren nicht erscheint, muß er ein unbeamteter Bürgersmans gewesen sein, wie er auch v. 28 genannt wird. Seiner v. 17 ff. gepriesenen Verdienste um die Stadt, gedenken die Leipziger Chronisten Heydenreich und Vogel nicht. Der Ausdruck "neulich" v. 19 und 45 setzt auch dies Gedicht etwa ins Jahr 1632. Die Ep. X, 6 besungene Barbara Joannis Ursina, welche hier (v. 83) als verlaßne Jungfrau angeredet wird, war seine Tochter.

- 9, 12 wem 1-3. 5.
- 9, 9—16 stehen mit der Überschrift Paul Fleming, als Motto in Joh. Joach. Bechers Chymischem Glückshafen. Frankfurt 1682. 40 und daher in N. H. Gundlings Historie der Gelahrtheit, IV, 4952. Jener hat v. 12 wann das, v. 13 zu, man sagt kein, v. 15 Glückt es.
  - 9, 45 ff. ist Gustav Adolf gemeint.

## 10. Auf Hr. Ch. Schürers Leichbegängnüß.

Vgl. Man. VII, 20. Vor neun Monaten ist seine, hier Katharina genannte Schwester gestorben, die möglicherweise dieselbe mit der in Nr. 3 beklagten Maria sein könnte.

- 10, 32 gewesener 1.
- 10, 48 benck 3, henckt 4.
- 10, 80 küsset Edd.
- 10, 90 süsse 8. 4.

## 11. Auf Hrn. Polykarpus Leysers Ableben.

- P. Leyser starb am 15. Juni 1633. Diese Ode findet sich zuerst gedruckt unter den Epicedia hinter J. Höpner und H. Nymmann, sweichristliche Leichenpredigten auf Dr. P. Leyserus, Leipzig 1638 (= A) mit der Überschrift Paull Flemmings Ode.
  - 11, 24 unverwehret Edd.
  - 11, 41. 42 War man auch dem Herrn ergeben, Jojada, weil du im Leben A.
  - 11, 41 ward dem Herrn 3-5.
- 11, 44 Vincentius Schmuck, Dr theol. und Past. primar. in Leipzig, starb 1628 Febr. 1.
  - 11, 46 unser Edd.
  - 11, 49 ja selbem Tage Edd.
  - 11, 59 jungen A.
  - 11, 63 und Felder Edd.
  - 11, 69 vom zornigen A.

#### 12. An Herrn Martin Christenien.

Vgl. Man. I, 20. Die Zeit der Abfassung ergibt sich aus v. 44 ff. als die Mitte des Jahrs 1633.

- 12, 1 nach dem Liebsten, d. h. nach Gloger.
- 12, 18 ward, 3. 4.
- 12, 36 dir Wind 3. 4.
- 12, 37 Laß den Zeiten ihren Lauf u.s. w. Ähnlich Nr. 16, v. 61, auch Od. IV, 16, 1. 2.
- 12, 41.42 vgl. denselben Gedanken mit demselben Reimen Nr. 8, v. 89.90 und Nr. 16, v. 77 ff.
  - 12, 44 verziehen 3. 4.
- 12, 45 f. Wie hier Fl. über den Tod der Ältern und Schwester seinen Christenius tröstet, so meldet dieser dem Dichter bald darauf den Tod seiner Stiefmutter s. Epigr. V, 71.
  - 12, 65. 66 s. W. III, 6, 344 ff.

#### 13. Auf H. P. Krußbiorn seines Söhnleins Absterben.

Die Zeit des Gedichtes ist in dem Widmungs-Epigramme Epigr. VI, 18 bestimmt.

- 13, 9 kurser Gast s. unten Nr. 14, 69.
- 13, 15 verborgt 2-5.
- 13, 81 ff. vgl. Nr. 14, 60 ff.
- 13, 44 ff. s. W. II, 3, 1. und unten Nr. 17, 37 ff.

### 14. Auf H. Tim. Poli Töchterleins Christinen ihr Absterben.

Vgl. Bibliografie Nr. 24. Epigr. V, 86.

14, 21-28 und 69, 70 klingen nach in Schillers Nadowessischer Todtenklage:

Wol ihm! er ist hingegangen Wo mit Mais die Felder prængen Wo .....

- 14, 27 dem so mit W. Müller für der Edd.
- 14, 28 s. auch in Nr. 16, v. 55 f.
- 14, 30 nun so mit W. Müller für nur Edd.
- 14, 37. 38 A. W. Schlegel benützte den glücklichen Reim von Persen auf Fersen in seinem ersten Sonnette auf Flemming s. unten 8. 636. Diß richtiger die.
  - 14, 61-66 vgl. oben Nr. 13, 31.
  - 14, 69 kurzer Gast s. Nr. 13, 9.
  - 14, 72 günzlich 1.
  - 14, 82 den 3. 4.

## 15. Über H. J. v. Wangersheim Söhnleins Kunradens Absterben.

Vgl. Epigr. XI, 19.

- 15, 8 Fünfmal krieget s. ohen 10, 67 ff.
- 15, 14 solchen Edd.

### 16. Auf Frau Elisabeth Paulsens in Revel Ableben.

Das Widmungs-Epigramm dieser Ode s. Epigr. V, 38. vgl. Nr. 39 and Man. VII, 29. Nach W. IV, 33 Anm. um die Mitte des Jahrs 1635. vgl. v. 27 ff. Auch Bibliografie Nr. 26.

- 16, 18 s. Epigr. V, 39.
- 16, 19 ff. Atlas zeugte mit Pleione oder Hesperis die Pleiaden, sieben Sterne, welche zwischen den Schultern des Stiers, mit der Acthra die Hyaden, die im Haupte desselben stehen.
- 16, 24 Arkas ward mit seiner Mutter Callisto, die Zeus in eine Bärin verwandelt hatte (Ov. Met. 11, 410-530) unter die Sterne versetzt, unter denen sie die große Bärin darstellt, die auch ein Sichengestirn zeigt. Vgl. Od. 111, 22, 76.
  - 16, 27 Über die sechs Schwestern vgl. W. IV, 41.
  - 16, 31 meint den Gatten.
  - 16, 39 ihm 1. 4.
  - 16, 55 ff. Sterben Welt. Ganz ähnlich oben Nr. 14. v. 28 ff.
  - 16, 71 zu Erden so für zu reden Edd.
  - 16, 77. 78 vgl. oben Nr. 8, v. 89, 90. Nr. 12, v. 41, 42.

## 17. Auf H. M. Münsterbergers seines Söhnleins sein Absterben.

Über Münsterberger s. Widmung zu Man. VII.

Nach Anfang und Schluß und weil Münsterberger sich nach Od. III, 17 erst im Mai 1636 vermählte, auf der Rückreise im Jahr 1638 und zwar im August, wo Fl. vor Astrachan lag, verfaßt.

- 17, 28 Bein 3. 4.
- 17, 37 ff. vgl. oben Nr. 13, 44 ff.

### Drittes Buch der Oden.

### Von Hochzeitliedern

Widmung. S. Epigr. XI, 19.

## 1. Auf H. Daniel Dörings und Jgf. R. Schwendendörfers Hochzeit.

Verglichen mit dem Einzeldrucke. Bibliografie Nr. 10.

D. Döring, Dr. jur., Stiftskanzler in Wurzen und kursächsischer Kammerrath, guter Dichter; schrieb eine Bibliotheca ICtorum und ein Geistliches Harfenwerk und starb im Mai 1665. S. Ernesti.

Rosine Schwendendörffer kann entweder die Tochter Leonhards sein, der, aus Nürnberg gebürtig, seit 1623 Rathsherr, seit 1680 Bürgermeister zu Leipzig war; oder Georgs Tobias, eines Franken, der 1632 Rector der Universität war. S. Heydenreich und Vogel.

- 1, 2 itzo Edd.
- 1, 3 den reiffen Freuden Edd.
- 1, 6 so wie v. 41 ff. sollen die im Druck hervorgehobenen Initialen auf die Namen des Brautpaares anklingen.
  - 1, 17 die der Edd.
  - 1, 24 den Menschen Edd.
  - 1, 28 zu Edd.
  - 1, 34 Schätze 2-5.
  - 1, 35 nun Edd.
  - 1, 37. 40 Handen: verpfanden 1. 2. 4.
  - 1, 38 Zytheris Edd.
  - 1, 39 der Hertzen Liebe A.
  - 1, 46 beweget Edd., doch ist beewigt aus A. aufsunehmen.
  - 1, 47 solchen 1. 2. 5.
  - 1, 48 langen traurens 3. 4.
  - 1, 53 Itzt 2-5, duppelt Edd.
  - 1,55 wohlgewahrten 4.
  - 1, 56 Vatern Edd.
  - 1, 59 endet jetzt A.
  - 1, 64 in künfftig Edd.
  - 1, 66 beyder Edd.
  - 1, 67 liebten A.
  - 1, 72 gedenckt A.
  - 1, 73 Liebte A. Vgl. unten Nr. 2, 73.
  - 1, 76 sanfften süßen Hertzen A.
  - 1, 78 Vor A.
  - 1, 79 auff euch Edd.
  - 1, 84 In A. Zuhöchstem Grade kommen seyn 1. 2. 5.

# 2. Auf H. Martin Schörkels und Jgf. Margarethen Putschers Hochzeit.

Das Widmungsepigramm steht Epigr. X, 3.

Die Jahreszeit ergibt sich aus v. 20 ff.

- 2, 5 Beide 3. 4.
- 2, 37 s. Epigr. X, 3. 7.
- 2, 42 wir Edd.
- 2, 45 Mund mit Munde ringet s. unten 6, 18.
- 2, 48 Das den Sternen gleiche klingt d. h. der Musik der Sphim.
- 2,56 großen Edd.
- 2, 56. 57 vgl. W. V, 8, 46.
- 2, 67 ff. vgl. unten Nr. 7, 62 ff.
- 2, 73 vgl. oben Nr. 1, 78 und unten Nr. 3, 45.

# 3. Auf H. Henr. Scherls mit Jgf. Annen Sophien Grünewalds Hochzeit.

Das Paar ist unbekannt. Es darf hier schwerlich an eine Schwester des Danziger Patriziers Hans Grünewald gedacht werden, welcher früher in West- und Ostindien gereist, jetzt der Gottorp'schen Gesandtschaft sich anschloß, aber auf der Rückkehr zu Moskau 1639 Febr. 2 starb. Olear. 44 und 587.

Heinrich 3. 4. Daß er nach Sachsen gehört, zeigen v. 25 ff.

8, 1. 2 geben die Kehrseile des pervigilium Veneris wieder:

Cras amet, qui nunquam amavit, quique amavit, cras amet,

mit der Ernst Schulze eine seiner Elegien beginnt:

Hast du noch niemals gelicht So geh und liebe noch heute.

3, 13 ff. vgl. Od. IV, 9, 7.8. Danach scheint Logau sein bekanntes Sinnge dicht 382 (Ramler und Lessing Bd. I, 2) "der März" nachgebildet zu baben:

Dieser Monat ist ein Kuß, den der Himmel gibt der Erde.

Daß sie jetzo seine Braut, künstig eine Mutter werde.

- 3, 42 sohlägt durch die gepaarte Hand s. unten Nr. 21, 15.
- 3, 48 mengt der Sternen Lauf s. Nr. 9, 24.
- 3, 61 Titans Edd. Der Aurora Gemal war Tithon.
- 3, 73 und 76 spielen auf den Namen der Braut an.

### 4. Auf eine Hochzeit zu Dresden.

Das Gedicht bezieht sich auf eine Witwe (Frau v. 6) und einen Witwer, die sich zum zweiten Male verehelichen (v. 10).

- 4, 30 Das ist froh wenn es ist frei. Vgl. den Refrain zu Ode V, 36.
- 4, 59 Lieber Edd.

- Dieß Ereigniß wird in den Mai (v. 7) des Jahrse 1632 fallen. Vgl. Od. II, ir. 6 und 7.
  - 5, 25. 26 s. Od. IV, 25, 11. 12.
  - 5, 49. 50 s. unten Nr. 17, 15. 16.
  - 5, 66 seyn 1.

### 6. Auf H. J. Weinmans und Frl. M. Wasserführers Hochzeit.

In Johan Weinman ward Od. II, 4 der Bruder jener Magdalena geb. lankin vermuthet, deren erste Vermählung mit dem bejahrten Niclas Vasserführer Opitz P. W. II. pg. 72 (Ausg. 1646) besingt.

- 6, 10 Krufft 3. 4.
- 6, 17 Vfren Edd.
- 6, 18 Mund mit Munde ringt s. oben Nr. 2, 45.
- 6, 31 Fürst der Zeiten vgl. Od. IV, 39, 13.
- 6, 32 des Jahrs Apell der Mai. Ebenso Od. IV, 11, 55. 39, 19.
- 6, 62 ff. d. h. zu Neujahr.

## . Auf Herrn Adam Zeidlers und Jungfrau Esther Webers Hochzeit.

Das Paar ist nicht bekannt.

- 7, 19 ff. die Küsse der goldenen Sternen klingen wie, oder sind die Musik er Harmonie der Sphären.
  - 7, 56 süssen Edd.
  - 7, 59 halb geweinten Edd.
  - 7, 62 ff. Denn die abgeführten Sternen ff. vgl. oben Nr. 2, 67 ff.
  - 7,63 von fernen 3.4.
- 7, 68 Nehmt und gebet, gebt und nehmet. S. Nr. 12, 83 denselben ers.

## Auf Herrn Joh. Fr. Schröters und Mar. Magd. Weinmanns Hochzeit.

Diese Weinmann ist von Magdalena W. Od. II, 4 zu unterscheiden, r Gatte ist unbekannt. Nach v. 13 ff. fällt die Hochzeit in den Spätsommer. 8, 30 führet 3.

## 9. Auf eine Hochzeit in Leipzig.

- 9, 18 in Edd.
- 9, 24 wie es mengt der Sternen Lauf s. oben Nr. 3, 48.
- 9, 43 zu 8. 4.

#### 10. Hortulan und Lilie.

- 10, 2 Lilien, Man. V, 19. 20 nennen J. G. Schilachs Geliebte Lilia.
- 10, 7 So-Liebst 1. 2. 3, so liebst 4. 5.
- 10, 19 Sylvius ist der Name, welchen unser Dichter sich in Leipzig ib. Vgl. Od. IV, 19, 31.

## 11. Auf Herrn Damian Gläsers und Jungfrau Marien Reiminnen Hochzeit.

Das Paar ist unbekannt. Das Lied vielleicht schon (vgl. v. 30 fl.) im Jahr 1633 verfaßt, wie Nr. 12.

11, 21 in 3. 4.

### 12. Auf eine adeliche Hochzeit.

Nach v. 1 und 7 scheint dieß Gedicht vor der Abreise aus Holstein nach Sachsen gesandt zu sein, also im Herbste des Jahres 1633.

12, 16 Libethrinnen = Libethrides (Virg.), Beiname der Musen, von einer Berggegend in Macedonien.

12, 33 Nehmt — nehmt. Dieselbe Zeile s. oben Nr. 7, 68.

### 13. Lied der Rhodope von der schönen Orithyja.

1634 Oct. 5.

Daß dieses Lied, welches in einer Komoedie des J. Lauremberg auf die Vermählung des nachherigen Königs von Dänemark Christian V. mit der kursächsischen Prinzessin Magdalene Sibylle sich findet, dem Fleming zuzuschreiben sein dürste, habe ich in meiner Ausgabe der Gedichte jenes Satirikers S. 171 f. bemerkt. Fleming konnte eine Veranlassung zu diesem Gedichte in dem Umstande finden, daß die Braut die Tochter seines Landesherrn, des Kurfürsten Johann Georg war, die Schwester der Gemahlin des Herzogs Friedrich III., in dessen Dienste er getreten war.

18, 80 Die vierte Grazie wird auch gefeiert Sonn. IV, 67, 4. Epigr. X, 12.

### 14. Auf eine Hochzeit in Lieslande.

Brockmans Hochzeit, W. III, 6. v. 468-495.

### 15. Auf eine adeliche Hochzeit in Lieflande.

Wer unter Doris und Floran verstanden werden soll, ist unbekannt

## 16. Auf Herrn Heinrich Arninks und Jungfrau Elsgen van Scholen Hochzeit.

von Schoten 3. 4. Über Arnink s. Sylv. VII, 5.

Das Widmungs-Epigramm s. Epigr. III, 43.

16, 23 Aus der Pfützen = Hippokrene.

16, 55 Melpose, vgl. W. III, 5, 29.

# 17. Hirtenlied auf eines Freundes in der Moskow gehaltener Hochzeit.

Kann wol nur der Hochzeit des Predigers Martin Münsterberger zu Moskau gelten, der hier v. 14 Tityrus, der fromme Mann, heißt. Derselbe erscheint noch unverheirathet (W. III, 6, v. 286 f.) 1684 Nov. 11.

Im Mai (v. 54) des Jahres 1636 war die Gesandtschaft in Moskau.

Der Erstling des Paares starb im Jahr 1638. Od. II, 17.

Den Namen der Frau Anna, geb. Möller, erfahren wir aus ihrer am 24. Febr. 1639 zu Moskau gemachten Einzeichnung in Olearius Stammbuch.

Florian (v. 1) und Melibeus (v. 9) sind Fleming und Wendelin Sibelist und der Orden (v. 11) ein geselliger Verein, wie aus der Widmung Sylv. V hervorgeht.

Amynt (v. 8) bedeutet den Olearius, Palemon (v. 7) vielleicht Pelus, Sylvius (v. 8) s. Nr. 10, 19.

- 17, 11 unsren 1-3. 5.
- 17, 15. 16 Osten blaset, s. oben Nr. 5, 49. 50.
- 17, 25 ff. Er empor. Vgl. Vergil, Aeneis VIII, 31 sq.: "Deus Tiberinus ... se adtollere visus, eum ... crinis umbrosa tegebat arundo."
  - 17, 32. 37. 38 das verlebte Jahr ff., s. oben Nr. 2, 25-27.
  - 17, 46 hier ein Parlein, dort ein Paar. Ebenso Od. IV, 10. v. 128.

# 18. Herrn J. Sperlingen und Jungfrau Anna Schelhammer in Hamburg.

Den Namen der Braut, Anna Schelhammer, der Tochter Christophor Schelhammers, der gekrönter Poet, Vorsänger zu St. Jacobi und Lehrer an der Johannisschule zu Hamburg war, und den des Vaters des Bräutigams, Schuldirectors Karl Sperlings, sowie den Tag der Hochzeit, den 13. Juni 1686, erfahren wir aus verschiedenen Hochzeitsgedichten, welche die Hamburger Commerzbibliothek bewahrt. Über Jakob Sperling s. Sylv. II, 15, 73. Sonn. III, 14.

- 18, 2 Guts 3. 4.
- 18, 7. 8 dreimal ist es Januar, Neujahr gewesen, nämlich 1634—1636.
- 18, 33 Ich besteh' in Unbestande, s. W. III, 6 nach 165 (S. 79).

# 19. Auf Jungfrau Elsaben Niehuß mit Herrn M. Salomon Matthias ihre Hochzeit.

- Vgl. Widmung zu Epigr. V und Biografie. Fl. war in Cirkassien vom 18. Mai bis Mitte Juni 1638, s. Olear. S. 518 ff.
  - 19, 9 Herzblatt, Anspielung auf Sonn. IV, 50. v. 13. 14.
  - 19, 18 Der Vers fehlt 3. 4.
- 19, 25-28 Am Tage der besungenen Hochzeit waren die Gesandten von Ardebil aufgebrochen. Von der großen Hitze in den folgenden Tagen apricht auch Olear. 347 f.
- 19, 31 Meden brachte mir die Post. Die Nachricht von der Verlobung, nicht von der Hochzeit, also in den drei ersten Monaten des Jahres 1637, wo die Gesandten (bis Ende März) zu Schamachie verweilten, woselbst Briefe ans der Heimath, also wohl auch aus Reval, eintrafen und Fleming bedenklich erkrankte. Vgl. Epigr. VII, 26.. V, 48. Nur auf Flemings erste Anwesenheit in Medien, nicht auf die zweite bei der Rückkehr ein Jahr später, kann die Angabe bezogen werden wegen der folgenden Verse 34 36.

### 20. Auf Herrn M. Niclas von Höveln und Jungfrau Elisabeth Niehusens ihre Hochzeit.

1638 Januar 8.

S. Widmung zu Epigr. VIII, die Anmerkung dazu und Biografie.

20, 23 Eine heurige Art, d. h. Nachkommenschaft war möglich, da die Hochzeit in den Anfang des Jahres fiel.

20, 80 Venedigs Schalen, s. auch Od. II, 8, 45.

#### 21. Brautlied.

In Edd. ist es das letzte Lied in P. W. Neues Buch, gehört zu dem ebenfalls umgesetzten Gedichte W. IV, 51, wonach Amaryllis, Brigitta v. Acken,
Mirtyllus, H. Arpenbek bedeutet und die Zeit der 1. Febr. 1638 ist. Die
Hochzeit ward erst am 18. Mai 1639 begangen, s. Olear. 538. Die Namen des
Brautpaares, so wie die idyllische Einkleidung der Oden weisen nach, daß
Fleming seinen Guarini noch nicht vergessen hatte.

21, 15 Schlagt durch die gepaarte Hand, ebenso oben Nr. 3, v. 42.

## 22. Auf Herrn H. Grahmans und Jungfrau Elisabeth Fonnens ihre Hochzeit.

1639 Juni 27.

Dieses Gedicht sammt dem Widmungsepigramm, Epigr. X, 41, ist erhalten im Revaler Originaldruck, der auch den Tag angibt (= A). Vgl. Bibliografic

Elisabeth Fonnen wird, wie Metken Fonnen, die 1644 Januar 18. des Revaler Kaufmann, Joh. Wilken, heirathete, Tochter des Revaler Rathsherm, Joh. Fonnen, gewesen sein.

22, 22 Liebe A.

22, 37. 38 Gunst und Zier, Zier und Gunst Edd.

22, 55 Grahman gieng nach Moskau, vgl. Sylv. II, 8. - zeuge 4.

22, 76 Arkas, Od. II, 16, 24.

## Viertes Buch der Oden. Von Glückwünschungen.

Widmung. Über Joh. Müller s. Epigr. IV, 89 und die Biografie.

## 1. An Herrn Magnus Schuwarten.

Vgl. unten Nr. 17 und Epigr. VI, 25. Nicht nur die Verse 6 ff., sondern auch das Todesjahr des J. Seusse († 1631) beweisen, daß dieß Gedicht einer früheren Zeit, vermuthlich kurz vor Fl.s Eintritt in die Universität, angehört.

1, 5 der Sachse, der Churfürst.

1, 20 Johann Seussius, Secretär des kurfürstl. sächsischen Consistoriums, dessen im Jahre 1631 erfolgten Tod Fl. in einem verlorenen Sonnette besang, war ein Gönner der Poesie und Dichter. Der Briefe an ihn von Buchner, der Gedichte auf ihn von Taubmann und Zuber gedenkt Ernesti Oratie de

professoribus poeticis in Lipsia p. 28. Opitz verehrt ihn, den großen Vater der Poeten, in seinen P. W. I, 10. und II, 30 in der Widmung seiner Oden an Hübner. Auf der Berliner Bibliothek finden sich zwei Bogen 4°, enthaltend Strena mensa argentea ... Joannis Georgii ... filioli unici ... Johannis Georgii, ducis ... humiliter dedicata a Johanne Scusio S. Wittebergæ 1615; auf Bogen B<sup>2</sup>: Epigrammata eucharistiæ de ... Johannis Georgi ... filio Domino Augusto duci. 13. Augusti nato et 18. Sept. a. 1614 sacris lymphis renato, dedicata a Johanne Scusio S.

- 1, 26 Gans bei Schwänen, Epigr. VII, 12, 7. Opitz, P. W. I, 38: An H. J. Nauwach.
  - 1, 31-36 die Strophen fast wörtlich wiederholt, s. Nr. 10, 241-246.
- 2. An Herrn Hans Heinrichen und Herrn Christianen von Schönburg. 1630.

Über Christian vgl. Sylv. IX, 3.

Hans Heinrich war ein jüngerer Sohn des Wolfgang von Schönburg-Penik, also ein Bruder seines Christian. Er war geboren 1598, starb 1651 Sept. 21.

- 2, 15 Titan Edd., vermuthlich ist zu lesen Tithon, wie oben Od. III, 8, v. 61.
  - 2, 23. 24 die feblenden Zeilen scheinen am Schlusse der Seite ausgefallen.
  - 2, 33 weit und runde 3. 4.

# 3. Auf Frauen M. Eleonoren, der Schweden Königin Ankunst in Leipzig.

1631 Dezember 16.

Über den Originaldruck, s. Bibliografie Nr. 9.

Das Widmungsgedicht Sylv. IX, 11.

- 3, 3 und ein solches Lied. Edd.
- 3, 8 stimmen an A.
- 3, 9 deinem Helden A.
- 3, 10 so viel hundert tausend Edd.
- 3, 12 blutgefärbte A.
- 3, 16 der bezwungne Edd.
- 3, 21 Was vorn siegen Edd.
- 3, 23 wird es singen A.
- 3, 27 weil uns A.
- 3, 28 last von uns auch schen sich A.
- 3, 34 dein weiser Sinn A.
- 3, 37 das verlebte Jahr wird jünger, übnlich Od. III, 2, 25.
- 3, 43 Phebus A.
- 5, 44 er weiter A.
- 3, 46 und bestrahlt A.
- 3, 50 die du ihn A.
- 3, 55 zwo Edd.



5, 84 jeden Edd.

### 4. Auf eines guten Freundes Geburtstag. 1

Ein ungenannter Freund, welcher dem Dichter den verst Gloger ersetzen sollte. Vielleicht war es Adam Olenrius, tag auf den 23. März fiel.

4, 7 Dafnis, vgl. unten Nr. 10, 163.

#### 5. MDCXXXII.

- 5, 1 Als einsmal 3. 4.
- 5, 3 große Eld.
- 5, 9 der auch unten Nr. 6, 15 erwähnte Tityrus möcht besungene Gotfried Wilhelms sein.

#### 6. Zur Wechselburg.

- 6, 15-21 in 1. wiederholt.
- 6, 23 hör Mulde 1 4.
- 7. Als etliche seiner Freunde von ihm zoge Nach v. 41 waren die Freunde nach Schlesien gewandert. 7, 18 ich grieff 1, ich greiffe 3. 4.
  - 8. Auf eine Jungfrau, auf dero Namensta;
- 9. Auf einer Jungfrauen ihren Geburtstag 9. 3 atle Edd.
- 9, 7. 8 denselben Gedanken s. Od. III, 3, 18 ff.
  - 10. Auf eines seiner besten Freunde Geburt:

Mai, s. v. 163 ff.

that Alassina diseas have Peauld surraum ashaint was

- 10, 108 die faule Welt erweckt, s. Sylv. V, 2, 46.
- 10, 127 hier ein Pärlein, dort ein Paar. Ebenso oben B. III, 17, 46.
- 10, 144 verschosset Edd.
- 10, 163 Dafnis, d. h. G. Gloger, der vor acht Monaton (v. 169), d. i. 16. Oct. 1631 gestorben war.
- 10, 191. 192 fehlen 1. 2. 5, enthalten nur in 3 und 4 und wohl schwerlich von Fleming.
- 10, 235 ff. Der Plan der persischen Reise scheint demnach von Olearius und Fleming bereits 1632 berathschlagt.
  - 10, 241 246 die ganze Strophe wenig verändert, s. Nr. 1, v. 31 36.
- 10, 248 Golitz, ein Dorf, in der Nähe Leipzigs, am Ausgange des Rosenthales.
  - 10, 267 Leide 1.
  - 10, 279 den Trauren 3. 4.
  - 10. 347 Wo wir liegen, wo wir stehen. Ähnliches oben Nr. 3, v. 81.

### 11. Auf Herrn G. Simmerlins Geburtstag.

Vgl. Epigr. XI, 2.

Da dieß Gedicht im Mai verfaßt ist, dürste der Geburtstag derselbe sein wie der Namenstag (5. Mai).

- 11, 15 Sennert, vgl. Man. IV, 3, 5.
- 11, 20 Pegasus 2 5. Sylv. III, 10, 4.
- 11, 24 Grauen, s. die folgende Anm.
- 11, 51 Vgl. Opitz, P. W. IV. Od. 18 (1646. II. S. 211):

Ich empfinde fast ein Grawen,
Daß ich, Plato, für und für
Bin gesessen über dir.
Es ist Zeit hinauß zu schauen,
Vnd sich bei den frischen Quellen
In dem grünen zu ergehn,
Wo die schönen Blumen stehn.

- 11, 55 des Jahrs Apell, der Mai mancherlei, ähnlich Nr. 39, 19. Od. III, 6, 32.
  - 11,57 Wasserkind, vgl. Wasserschaaren im Wortregister.

## 12. Auf eines seinen Namenstag.

Juni 27, s. v. 10.

Vermuthlich Joh. Michaelis, s. Sylv. VIII. Vorrede.

## 13. Auf Gotfried Wilhelms seinen Namenstag.

Vgl. Sylv. III, 6.

Da des G. Wilhelms, so wie des gleichbenannten Simmerlin (Nr. 11) Namenstag in den Mai fällt, so müßte man an den Tag des h. Gotthart Mai 5. denken. Da jedoch in dem Gedichte selbst von dem Geburtstage die Rede

ist, vom warmen Sommer und dem seichten Flusse, so ist wahrscheinlich dieser gemeint. G. Wilhelms war am 22. Sept. 1610 zu Hirschberg geboren, starb als praktischer Arzt zu Breslau 1671 Juni 22, s. J. H. Cunradi, Silesia togsta.

13, 5 der gute Tityrus, s. oben Nr. 5, 9.

13, 24 der Pahren seichten Fluß, s. Sylv. IV, 6, 13. Vahren Edd.

### 14. An Herrn Christof Buhlen von seiner Charitillen.

1632 Herbst.

Über Buhle und die Zeitbestimmung s. Epigr. X, 12. Die dort erwähnten zwei Briefe s. Beil. II, 10. 11. Vgl. auch Od. V, 5.

14, 9 und dir 1.

14, 16 dein ganzes Du nach dir. Äbnlich oben Nr. 10, v. 164: Dafnis meinen andern Mich.

14,63 des Betrübten 1.

14,66 will lieben 1.

### 15. An Herrn H. Schützen.

Hierzu das Widmungsepigramm Epigr. VII, 9.

Über den ehrenwerthen Kapellmeister, besonders dessen Briefe s. K. A. Müller, Mittheilungen aus dem Gebiete der sächs. Geschichte I. S. 25 ff. 8. 163 — 183. Schlüter, Geschichte der Musik S. 39 ff.

15,8 Lothenpfütze 1.

15, 18 Meines Todes Tod; Ebnliches s. Od. III, 12, v. 21. V, 27, v. 26. Sonn. I, 1, 14. Epigr. III, 49, 7.

15, 20 Öagers, des thrakischen Königs und der Kalliope Sohn war Orpheus. Vgl. Sonn. III, 50, 13. 53, 8. Aus dieser und den folgenden Stropben erhellt, daß unserem Fl. Opitsens, dem Jahr 1628 angehörende Ode, An Herrn Schützen, auf seiner liebsten Frauen Abschied (P. W. III. Od. 9) gegenwärtig war.

15, 82 die den Himmel Vater beißt, vgl. Sylv. V, 5, 18.

15, 33 aus der beliebten Höhle 3. 4.

15, 34 reißt 1. 2. 3, reisst 5.

## 16. An einen guten Freund.

Dieß Gedicht ist wohl in den Spätherbet 1632 zu setzen, wo die kaiserlichen Truppen am 22. October Leipzig besetzten, aber nach der Schlacht bei Lützen wieder verließen.

16, 7 trübe Wetter Edd.

16, 8 heuter Edd.

#### 17. An Herrn M. Schuwarten.

Da nach v. 38 ff. Gustav Adolf eben verstorben, nach v. 43 ff. Wallenstein noch am Leben ist und ihm Herzog Bernhard von Weimar gegenüber steht, auch v. 33. 44 die Verhandlungen zu Heilbronn mit dem französisches

Gesandten, Marquis Feugières, angedeutet werden, so fallt das Gedicht in den März oder April des Jahres 1633.

- 17, 14 Heborus 1. 2. 5, Hebors 8. 4. Das Versmaß fordert ein zweisibiges Wort, das auch die zweite Lesart erreicht; aber die erste weiset auf einen breiten Buchstaben zwischen o und s, d. i. m, da ersichtlich Böhmen, in älterer Porm Bohem, gemeint ist. Der Böhme ist der Winterkönig Friedrich von der Pfalz, der bekanntlich im Jahre 1620 aus Böhmen floh, und besonders seiner englischen Gemahlin Elisabeth (v. 18) sein Unglück zu verdanken hatte.
  - 17, 20 Dannefried = Ferdinand II.
  - 17, 21 Frucht Edd.
  - 17, 25 Margenis = Germania.
  - 17, 32 Zeletor Edd. Celetor = Elector, namlich Saxonis.
  - 17, 34 Zanefor = Franzose.
  - 17, 35 Gile = Liga.
  - 17, 38 Vagust = Gustav Adolf.
  - 17, 44 Herbrand = Bernhard von Weimar.
  - 17, 45 Stallwein = Wallenstein.
  - 17,50 Barklai und seine Argenis, s. Epigr. V, 13.
- 17, 55 60 ergeben, daß der Dichter damals noch kaum an die Reise gedacht.

### 18. Als Herr Kademan Magister wurde.

- 1633 Mai 2. S. Epigr. III, 25. Rademann 4.
- 18, 1 in 3. 4.
- 18, 3 Paar, s. Sylv. IV, 6, 13.
- 18,5 gefreunder 3. 4.

## 19. Auf Verreisen eines seiner guten Freunde.

- 19, 2. 3. 21 Elster, Pleiße, Rosental, s. Sylv. IV, 6, 18. 14.
- 19, 31 Sylvius, vgl. Od. III, 10. v. 19.

## 20. Auf einer Jungfrau in Holstein ihren Tag.

Der nähere Anlaß zum Gedichte ist nicht bekannt. October 1633 hielt sich Fl. in Hamburg auf.

## 21. An die holsteinischen Herren Abgesandten.

Die Gesandtschaft brach unter Leitung O. Brüggemans und Phil. Kruses (v. 13) von Hamburg auf am 14. October 1633.

- 21, 21 Rauten-blätter Edd. Vgl. Sylv. IX, 8, 26.
- 21, 42 furchtsam Edd.
- 21, 52 des Hundes Tor. Vermuthlich Haivan Sera Kapussi, d. i. das Thierpallastthor, ehemals του χυνηγιου von dem benachbarten Amphitheater, wo die Thierkämpfe stattfanden. Es ist das äusserste Thor von der Hafenseite, und also das erste sum Angriff für die von Adrianopel herkommenden Feinde. Vgl. Jos. von Hammer, Konstantinopolis I, 103.

- 21, 65 das auf dieh die g. St. 3.
- 21, 80 mit gebotnen, d. i. dargebotnen Händen: oder I. gehobnen Händen!
  - 21. 53 Bachu. vgl. W. IV, 47. 55.

### 22. An chen Selbige.

1633 November.

- 22, 40 die Brüder Helene, d. i. das Sternbild der Dieskuren, vgl. 44. 3. Sonn. IV, 8, 12.
  - 22, 45 gonstig 2. 3.
  - 22, 53 hohen Edd.
- 22, 70 , In Originale fuit gode" steht am Rande gedruckt. Die Texte aller Edd. haben gute; oder soll es heißen: von Gotte?

### 23. An Herren Hartman Grahman.

1634 April 13.

Vgl. Sylv. II, 8.

- 23, 2 der mir Edd.
- 23, 4 zuwieder sind 4.
- 23, 7. 8 Tantal sait, vgl. W. III, 6. v. 117.
- Am Schlusse haben 3. 4. 30. April statt 13. April.

## 24. Auf Herrn M. Münsterbergers Namenstag.

1634 November 11.

= W. III, 6. Brokmans Hochzeit v. 285-338.

## 25. Auf Herrn H. Grahmans Namenstag. 1635 April 8.

Vgl. auch Sylv. V, 9. Epigr. IX, 19.

- 25, 11. 12 zwei fast gleiche Zeilen, s. Od. III, 5, 25. 26.
- 25, 13 Stadt und Dorf. So für: Stadt und das Edd.
- 25, 14 ergetz 3.
- 25, 20. 22 Vgl. Nr. 23: aus dem Jahre 1634 aus Gr.-Naugardt nach der Narve datirt.
  - 25, 34 zu deinen Edd. Fommen 1.
  - 25, 41 nur fehlt in 1.

### 26. An Timoth. Polussen.

1685 April

Ist in W. III, 6. Brokmans Hochseit v. 178-285.

# 27. Auf seiner Magnificenz Herrn Philipp Krusens Namenstag. . 1635 Mai 1.

Diese Ode, besonders v. 13 ff. wird erläutert durch das, desselbes Feix gewidmete Gedicht, W. IV, 29.

### 28. Auf M. Heinrich Lütgens Namenstag.

Während des Aufenthaltes zu Reval im Jahr 1635 und 1636 März.

Revellischen Musikantens 3. 4.

28; 1 Melis ist der Nymfengott (v. 13) wie Melissus, Vater der Nymfelissa war, wenn nicht der Name dem griechischen το μέλος nachgebildet ist.

## 29. Auf einer Jungfrauen in Hargen Namenstag.

1635 - 1636.

Aus derselben Zeit wie Nr. 28. Vgl. Sylv. V, 10, 22; und wenn es, wie es ich v. 8 scheint, auf Elisabeth Niehusen geht, vom 19. November 1635.

## 30. Auf einer abwesenden Jungfrauen Namenstag. 1635 Soptember 4.

Die Scenerie der Ode paßt wohl nur auf Reval, also 1635. In Moskau, wo lemings Freund, Krell, bei welchem Korelle zu suchen scheint, lebte, ist das lima sehr viel milder. Der Tag (Marcelli) läßt uns keinen passenden Namen then. Korelle dürfte gleich Kordolie nur als "Herzchen" gemeint sein.

30, 15 ihres Scheines Schein, s. oben Nr. 29, 20: deines Glanzes lanz.

30, 27 Kein Leid erschallt 3. 4.

# 1. Als die Gesandten nach erlittenem Schiffbruch auf Hoheland ankamen.

1635 November 9.

Das Datum des Tages ist aus Olearius ergänzt.

31, 19 Satyrissen. Weibliche Satyren sind den Alten unbekannt.

31, 25 Bahuverstrand Edd., s. W. IV, 47, 55.

## 32. Auf Herrn Ph. Krusii mit Jungfr. M. Möllers Eheverlöbniß. 1635 December 80.

Vgl. Epigr. III, 44. IV, 45.

32, 23 fehlt 3. 4.

## 33. Auf Herrn T. Poli Namenstag.

1636 Januar 24.

Gedruckt, s. Bibl. Nr. 27. Prodromus nach der Prosphonesis, Epigr. IV, 44.

33, 7 was andrer war Edd.

33, 8 Petrarche A. Petrarcha Edd.

- 33, 10 Bartas schrieb: "Commentaires sur la semaine de la création du onde." Rouen 1597, deutsche Übersetzung, Köthen 1622. 4°, und: "Oeuvres pétiques et chrétiennes", Lion 1598. Opitz spricht von ihm, P. W. I. an Zinkrefen v. 44, und in dem Widmungsgedicht zu den Oden v. 26.
- 83, 14 der Pelasger schönes Wesen, wie die Antigone durch Opitz bersetzt.
  - 33, 19 Vgl. Opitz, P. W. IV. Oden Nr. 10 an E. Sperern, Strophe 10:

Du durchrennst mit freyem Zügel
Deß geehrten Lobes Pfad,
Durch des hohen Adlers Flügel,
Welcher dich zu Diensten hat,
Und auch mich will höher heben,
Mir Helm, Schild und Adel geben.

- 33, 23 Dafnens A, Dafners Edd.
- 83, 37 und 40 denn Edd.
- 33, 45 und aus guten Edd.
- 33, 49 ff. Vgl. Opitz a. a. O. v. 19.
- 33, 52 Seine stärcke heisse A.
- 33, 58 fehlt A.
- 38, 59 Thymbräus = Apollo, dem zu Thymbra in Troas ein Tempel geweiht war.
  - 33, 76 der dich also liebt Edd.

## 34. Auf seiner Exc. Gesandtens Geburtstag.

14. Horning 1636.

Vgl. W. 1V, 24.

- 34, 1 liebes Licht 3. 4.
- 34, 2 für deine Lieben 3. 4.
- 34, 6 don du vor 4.
- 34, 14 Memnons Mutter ist Eos. Vgl. Sylv. IV, 7, 7.
- 34, 16 mit geschmückten Feuergäulen 3. 4.
- 34, 21 Kaspis ff. Am 2. März trat Brüggeman die Reise nach Persien an.

## 35. Als Einer von seiner Liebsten verreisete.

#### 1636 Marz 2.

Es ist kaum zu bezweifeln, daß Fl. dieß Lied für seine Elsabe dichtete. Es war damals nicht an der Zeit, seinen und seiner Geliebten Namen hervortreten zu lassen. Wäre die Ode für Anna bestimmt gewesen, so würden wir sie schwerlich im Prodromus vermissen.

- 35, 13 ff. kann nur von der Reise nach Persien sprechen.
- 35, 25 Eine Gnad', vermuthlich die Wiederherstellung Elsabes von einer Krankheit.
- 35, 36 wie auf Regen Sonnenschein. Vgl. P. W. III, 6, 159. Od. V, 25, 75.

### 36. Auf Abscheiden zweier Vertrauten.

#### 1686 Märs 2.

Die beiden Personen dieses Wechselgedichtes, Thyrsis und Amaryllis sied wie Od. V, 35 der Gesandte Kruse und seine ihm am 30. Desember 1635 verlobte Braut, Maria Möller, wie sich aus Nr. 32 und 37 ergibt. Die Zeit des Abschiedes fällt in den März des Jahres 1636. In den Anfangsbuchstabes der fünf Strophen findet sich der Name der Braut: Maria.

36, 48 fehlt 8. 4.

## 37. Auf der edlen M. Möllers Namenstag.

Den 15. März Edd. Lies 25, auf den Mariä Verkündigung fällt. S. Epigr. II, 44, wo statt Spasabulka, Pasabulka. (Der Ort darf nicht mit Spassabelka verwechselt werden, wo die Gesandten am 5. August vorbeikamen.) lear. 210.) Olearius hat S. 98: 24. März — Saulka Spas.

37, 7 ff. Am 4. März waren die Gesandten von Joh. Möllers Hofe, unda, aufgebrochen. Olear. S. 91. Amaryllis und Thyrsis s. auch Od. V, 35.

# 39. Auf Herrn Ph. Krusens Geburts - und Namenstag.

1. Mai 1636.

Vgl. Sylv. II, 21. Einem früheren Entwurfe begegnen wir W. III, 6, 19 ff. 39, 13 Der Fürst der — Zeit, vgl. Od. III, 6, 81.

39, 19. 20 Des Jahrs Apell — mancherlei, wiederholt Od. III, 6, 32. 7, 11, 55. 56.

39, 22 Der Floren feuchter Man ist wohl Zephyrus, obwohl die lten nichts davon wissen.

39, 24 Empanders Edd. Diese falsche Lesart darf Fl. wohl nicht surast gelegt werden, da er die Empanda sonst richtig beneunt, s. Sylv. VIII. ithyr. v. 133.

## 40. Für eine Jungfrau.

1. Mai 1636.

Vermuthlich für Maria Möller an ihren Verlobten, Phil. Kruse, dessen amenstag der 1. Mai war.

40, 20 f. Segen. Vgl. Ahnliches W. IV. 25, 49 f.

#### 41. An seinen Vertrautesten.

Mag noch zu Moskau, wo sie am 30. Märs einzogen, zu Anfang Mai 1636 dichtet sein. Vgl. v. 2. 21. 23 und Nr. 42. 43.

41, 11. 12 bis Lachesis uns Gold u. s. w. Vgl. Sonn. III, 15, 8 und stronius, Fragm. Satyr. 48 (Burman): plane fortunæ filius: in manu illius umbum aurum fiebat.

41, 20 Der Berg zeucht seinen Tal 3.4.

# 42. Auf J. A. v. Mandelsloh seinen Geburtstag. 1636 Mai 15.

Geboren 1616 Mai 15 zu Schöneberg in Ratzeburg, reiste mit nach Peren, von Ispahan weiter nach Indien, Madagaskar, Frankreich, England, wo 1639 landete, um nach dreimonatlichem Aufenthalte nach Holland und somn nach Holstein zu gehen. Er starb als französischer Reiteranführer zu lois im Jahr 1644. S. Moller, Cimbria 2, 524 ff. Seine zwei Reisebeschreitungen gab Olearius zu Schleswig 1645 u. 1658 heraus. Vgl. auch Beilage III, 26.

42, 1 Morgen — Reise. Daß Fl. mit einigen Gefährten früher, als die esandten von Moskau abreiste, ist auch aus Sonn. III, 27. 28 zu entnehmen. och wird hier von einem früheren Ausfluge aus der Hauptstadt die Rede sein,

da wir Fl. noch bei einer zweifachen Feier des 24. Junius in Moskau wiederfinden, bei Joh. Arpenbek und Joh. von Uchteritz, W. IV, 42 und 80nn. III, 25.

43. Als die Gesandten von Moskau nach Persien aufbrachen.
1636 im Juni.

Fl. richtet das Lied vorzüglich an die Sonne, deren Schein sie nach Nr. 42, 2 für den Aufhruch abgewartet hatten.

43, 20 so manch Jahr 8. 4.

43, 34 Hyrkan, eine dem Fl. eigenthümliche Personification des Kaspischen Meeres.

## 44. Auf der Kaspischen See.

44, 3 ihr Brüder der Helenen, vgl. oben Nr. 22, 40.

# 45. Auf des Gesandtens Namenstag vor Terky. 1636 Wintermonat 4.

Vgl. Sonn. III, 50 Anm. Olearius S. 260 gedenkt gleichfalls der Feier dieses Tages.

- 45, 2 ihr Pforten des Hyrkans, die Kaspischen Pforten.
- 45, 4 die neben uns sich 2-5.
- 45, 5 Die Doris ruft, s. oben Nr. 44, 17.
- 45, 14 Erbeischet ihm ein Feld Edd.
- 45, 31 ihr hohen und ihr tiefen Edd.

# 46. Auf Eines seiner Liebsten Geburtstag. 1637 August.

Nach der Überschrift und v. 11 etwa August 1637.

Aus den Schlußworten des Gedichtes läßt sich auf den Gesandtschaftsprediger Petri, den Landsmann und Altersgenossen unseres Dichters, als den Angeredeten rathen.

- 47. Unter eines Andern seinen Namen. 1638.
- 47, 17. 18 vgl. Od. V, 30, 1. 2.
- 48. Ode an Herrn Grahmannen, als derselbte in Astrachan, we vorigen Jahres zu Ardefil, von einer Krankheit genas.

  1638 September.

Vgl. W. IV, 53. v. 169 ff. Olearius 8. 333 und 525 ff. wo er freilich nicht speciell von einer Krankheit Grahmans spricht, sondern nur im Allgemeinen erzählt, daß die Gesandtschaft viel Hitze und Durst zu leiden hatte.

48, 46 der Regen ist vorbei, vgl. Od. V, 25. v. 75: Auf Regen folget Sonnenschein.

# 49. Auf Herzog Friedrichs Abgesandten Namenstag. 1638 November 4.

Vgl. W. IV, 54. Wie dieses, gedruckt im Prodromus.

- 49, 2 Die verreissen Saaten A., doch in den Erratis verbessert.
- 49, 3 an des Hundssterns Gluth gebracht A.
- 49, 9 von den sichern Edd.
- 49, 12 Offt befiehl mit Edd.
- 49, 16 es ist verthan A., doch in den Erratis verbessert.
- 49, 25—30 fehlen in den Edd. Wol nicht ohne Absicht, weil Olearius das, in dem liebenswürdigen Poeten zu freigebig gespendete Lob Brüggemans Aßigen wollte.
  - 49, 29 Würdis Lob A. Errata: Würdiges.
  - 49, 31 Die verhoffte Zeit Edd.
  - 49, 39 Stillt und stirbt A.
  - 49, 40 In des Menschen A.
  - 49, 43 ff. Ähnliches s. W. IV, 54, 253 ff.:

Der wilde Thracier, der sanket sich bei Weine, Der Lust bei Unlust hat.

- 49, 52 hat im Brauch 2-5.
- 49, 67. 68 Blut edlen Adern, s. a. a. O. v. 255—257.
- 49,68 in edeln Adern 1.2.5.
- 49, 71. 72 Ähnlich wieder W. IV, 54, 258 f.:

Zorn steht Niemand besser,

als großen Leuten an, doch macht sie Sanftmuth grösser.

auch Oden V, 18. 39 ff.

- 49, 74 gerühmbten A.
- 49,83 Acheolus 3.4. Achelous gebraucht Macrob. Sat. V, 18 für lasser. Der Gott des Flusses erscheint in der Mythologie ganz besonders fersüchtig auf die ihm gebührenden Opfer (Ovid. Met. VIII, 548. Macrob.
- a. O.). Aber dennoch ward ihm hier in der wein- und bierreichen Gegend icht geopfert, sondern sein Rath verlacht, d. h. kein Wasser getrunken.
- 49, 87 Osiris, Bacchus, der als gehörnter Gott (cornu insignis Bacchus, rniger Lyaeus, Ovid.) den Mysterien angehört. Vgl. W. IV, 53, v. 167. I, 7, 33.
  - 49, 90 stärcker Säffte Edd.
  - 49, 95 do für A. Edd.
  - 49, 107 uns erlaben Edd.
  - 49, 127—132 vgl. Opitz P. W. IV, 10 letzte Strophe:

Daß — ich bringe

Dieses große Schiff voll Wein,

Daß dich wol nicht mehr soll dürsten:

Auf Gesundheit unsres Fürsten.

pitzens Gedicht beginnt mit einer ähnlichen Zeitberechnung wie das unsrige id auch sein v. 67:

Wann die Mißgunst tausend Zungen

ingt bei Fl. an in v. 62:

Missgunst, deine tausend Rachen.

49, 128 Und last schallen Edd. Veranlassung zu dieser Lesart war viel-

leicht der Umstand, daß die Schiffe den Tag mit Kanonensalven seierten. Ol. 531. Schiff hier synonym mit Schale.

49, 129 Der Holstenglaube (De Holsten love). S. J. Friccius, de antiqua celebritate fidei Holsatics. Glückstadt 1740; 40. Einen Auzug aus dieser Abhandlung s. Kieler Blätter 1815, I, 237 besorgt von Niemann. Den dort aufgeführten älteren Zeugnissen des Jonas von Elvervelt de Holsatia 1592 füge man bei:

Joh. Petersen, Chronica der Lande zu Holstein. Lübeck 1599. fol. 1. Dankwerth, Landesbeschreibung von Schleswig und Holstein. 1651. 49, 131 Bis nicht Einem mehr A.

## 50. Auf M. Möllers Namenstag.

Nach v. 18 auf den 25. März des Jahrs 1639, in dem ihr Geliebter, Kruse, auf der Rückreise aus Persien nach Reval begriffen war. Vgl. Nr. 32.

# Fünftes Buch der Oden.

## Von Liebesgesängen.

Widmung: dem Woledlen u. s. w. J. A. von Mandelsloh; vgl. 0d. IV, 42. Mandelsloh wird Fl. noch in Leyden, wenn nicht in Hamburg gesehen haben.

## 1. Aus dem Pastor Fido.

In diesen drei Strophen schülerhaften Schwulstes sind kaum die scht kurzen Zeilen Guarinis P. F. I, 2 fin. zu erkennen.

- 1, 10 Ihrer Würbel ganzer Loh 3. 4.
- 1, 13 seh ich sie schwingen 3. 4.

#### 2. Aus dem Italianischen.

2, 5 wenn ein Tantz Edd.

## 3. Auf die Italianische Weise: O fronte serena.

"Das bekannte o fronte serena", wie Gervinus 8, 237 dies Lied beseichnet, ist bisher nicht nachgewiesen.

- 8, 11 Ähnlich Nr. 27, 8.
- 3, 13 O Augen, so saugen Edd.

## 4. Heinsii sein holländisches: Dominæ etc.

- S. Daniel Heinsii Nederduytsche Poemata S. 127.
- 4, 26 da Kupido hat den Saal] vgl. die Anm. zu unten Nr. 32, 136.

# 5. Des Amyntas Charitille.

Auf den Tod der Ch., der Geliebten des Magister Christoph Buhle. 1682 im Herbst (vgl. v. 29. 80). Sie war von Leipzig entfernt gestorbes. v. 10. Od. IV, 14.

Die v. 7 und 11 sowie v. 43 ff. angeredeten drei Frauenzimmer scheinen hre Schwestern zu sein, welche Epigr. X, 12 als die Charitinnen bezeichnet rerden.

## 6. Palinode.

6, 10 die sich gönnen deiner Ruh 2-5.

## 7. Madrigal.

Scheint eine Übersetzung, deren Original, wie das von Nr. 2 und 3, uns nicht bekannt ist.

## 8. Sonnenschein im Regen.

Vgl. Nr. 7.

8, 3 diß Beschweren 4. 5, wo dieses Substantiv also mit Not zuammengestellt wird. Der Sinn ist aber: Dieß kann mich wol belästigen, och ist keine Not zum Erblassen.

## 9. Philyrille.

Wie der Name erweist (v. 5), einer Leipzigerin gewidmet.

## 10. Philyrena.

S. W. III, 6, 118 ff. Wol identisch mit Philyrille Nr. 9, 5. Das Gedicht ammt (wie Nr. 11) aus der Fremde; vgl. oben a. a. O. v. 142—147.

#### 11. Pein der Liebe.

11, 28 ich weine mitten in dem Lachen. Ähnliches s. unten Nr. 25, und an vielen andern Stellen.

11, 40 vgl. W. III, 6; p. 79: Zwei widerwärtige Dinge — sind Reisen ad Lieben, nur — dass sie in ihrem Unbestand beständig sind.

#### 12. Amor.

12, 27 ich ruf, ich seufz, ich fleb, ich bitt. Ähnlich unten Nr. 38, 1: Ich lauf, ich ruf, ich bitt, ich weine.

## 13. Eile zum Lieben.

Im letzten Verse heißt die Geliebte Pamphilene, im Verzeichniß Aneone. Richtiger wäre wol Basilene. Man halte zu diesem Gedichte pitzens P. W. IV, 8 (8. 200 f. 1645), welches Herder für eins der schönsten zutschen Lieder erklärte und ihm die vorstehende Bezeichnung "Eile zum ieben" gab. In der Ausgabe von 1624 (8. 100) ist es überschrieben:

Liedt, im thon: Ma belle je vous prie.

- 13, 4 dieser Jahre kurser Frist 3. 4.
- 13, 9-11 vgl. Opitz P. W. II: Herrn Bernh. Nüßlern Επωδ. β. (8. 88. i45):

Liebe nun wer nur zu lieben Rechten Fug und Mittel hat. Its set being subtle That. Die werbeten ist au üben.

## 14. R. Brockman an seine Darothea.

S. Bereitmans Hochanic. W. M. 4, v. 374 f.

## 15. Wie er welle gehännet sein.

Schon W. III, 4, 425 erwähnt und nuch in Peter Memels lucije 6 sellschaft aufgenommen, doch verlieden.

#### 16. Flehen der Liebe.

14. 11 Bei Get Kupide sifer Gint Edd.

16, 23 Du siekste 2—5.

# 17. Entregung.

Obgleich die Verse 37—46 sehen W. III, 6, 196 fl. verkenmen. platie wir das Ganne in die kurz mechfolgende Zeit setzen zu müssen.

17, 41 Die Schwestern ohne Liebe, die Dunaiden, weil sie im Missner alle in der Hochseitsmocht unbeschten.

17, 49 den Penther 1. 2. 5.

17, 50 auf seinen Rücken 1.2.3.5.

17, 61-66 Daß die früher weißen Resen durch den Hauch der Verziersche Farte erkielten, erzählt, jedoch ohne Beziehung auf Adonis. Flezzig auch in der Fabula Susviorum (L. S. 110 sq.).

17, 72 We Honig ist da ist auch Galle, a Plantus, Truculent La in In melle sunt linguae vestrae situe atque erationes

Lactoque: corda felle sunt lita.

Heinsius, Emblemata van Minne Nr. 13 licht auch Absinth ans den Bienenstocke hervorwachsen. Vgl. Walther v. d. V.: ich sihe die gallen mitten in dem houege sweben (ed. Pfeiffer Nr. 188, 36).

17, 74 Auf Schein kommt Plitz, d. h. auf Sonnenschein Ungewißer.

17, 82 f. Vgl. W. III, 6, 395 (Therschr. 40).

17, 88 Wer sie ist u. s. w., d. h. was sie ist, so gut wie sie ist, weiß ich daß such ich bin.

17, 95. 96 Schlen Edd.

17, 104 Der Freiheit — Hütlein; der Hut war das Zeichen der Freigelassenen in Rom.

17, 106 Der Eitelkeiten schaöden Lauf Edd.

Vgl. sum Schluß Opits P. W. IV, Ode 14:

Asterie mag bleiben wer sie will,
Ich weiß nichts mehr von ihr
Vnd ihrer Huld; ein sehr viel höher Ziel
Hab ich anjetzt vor mir. . . .
Die süße Gift der schnöden Eitelkeit
Ihn nimmermehr betrübt. . . .

Weg Venus, weg du Pest der jungen Zeit...
Ich will jetzt gehn den Lauf der Ewigkeit...
Die Tugend ist mein Ziel;
Asterie sampt allen
Mag bleiben wer sie will.

#### 18. Die verletzte Charitinne.

- 18, 5. 6 vgl. den ähnlichen Kehrreim im folgenden Gedichte und die ähn:he Veränderung desselben am Schlusse beider Oden.
  - 18, 40 Der Pöfel u. s. w., s. IV, 49, 70-73:
    Pöfel mißbraucht die Gewalt,
    Fürsten nur und großen Sinnen kömmt es su, verzeihen können.
  - 18, 43 ff. Wenn Jupiter u. s. w., vgl. W. III, 6, 268 ff.:
    Jupiter, wie hoch er sitzet,
    ist nicht von den Lästrern frei.
    Wenn er allzeit würd erhitzet,
    wenn man ihn schilt ohne Scheu,
    so würd er in kurzen Weilen
    werden arm an Blitz und Keilen.
  - 18, 61. 62 vgl. Nr. 19, 45. 46:

    Zwar, was lieb ist, das bringt Leid,
    wenn es folgt der Flucht der Zeit.
  - 18, 76 sanfter Zefyr 2-5.

## 19. Die verletzte Schäferin.

19, 3. 4 vgl. den Kehrreim des vorigen Gedichtes.

19, 45. 46 s. Nr. 18, 61. 62:

Die Tränen die du hast vergossen, Die sind gefolgt der Flucht der Zeit.

19, 53. 54 vgl. Nr. 17, v. 89. 90:

Was einem einmal wird genommen, Um das kann er nicht zweimal kommen.

#### 20. An die Stolze.

20, 24 hälst Edd. Dieselbe Form im Reime s. unten Nr. 38, 28: gellst — hälst 1—4.
20, 32 sterbe sier 3.

## 21. An seine Boten.

Der Anfang gleicht Opitz P. W. IV. Od. 6. S. 190 (1645):

Geht meine Seufzer hin,

Erweichet derer Sinn,

Die meinen Sinn mir plaget;

Und reget unverwandt



setzen. S. Biografie.

In Nr. 24 ist derselbe Name unter dem Anagramm Basil

23. Die versöhnte Charitinne.

23, 4 vgl. den Kehrreim in Nr. 18 und Nr. 19; O du, verletzte Charitinne bist noch auf deinem barten Sinne.

nnd

Du nur bleibet auf deinem Sinne o verletste Schäferinne! — — — o versöhnte Schäferinne!

Die letzten vier Strophen dieses Gedichtes sind durch Texte ausgefallen. Sie lauten:

Der Mund, der Kuß, die Hand sind meiner Treue Pfand. Eins deiner güldnen Haare, das du mir giehst, o Klare, sajist mir ein festes Band.

Ihr Götter, die ihr liebt, gebt ihr, was sie mir giebt: das allerliebete Herse soll gans von keinem Schmerse se des Unglücks sein betrübt. Nim, Schönste,
und schreib' es ins
und denk', daß deis
und ausgezierte Ju;
so in meinem Herzen |
So bleib' nun, w
du sarte Venusbrus
versöhnte Charitinn
auf diesem guten Si
so meiner Sealen Li

#### 24. Basilene.

Über den Namen s. die Biogr. und Nr. 22. Der wahre ist buchstaben der sechs Strophen versteckt; s. auch Nr. 29. 35. 24, 1 S. Nr. 37, v. 1: Auserwählte nach der Einen. 24, 11, 12: Wie des Monden voller Schein unter

## DER ODEN V, 22-28.

25, 32 vgl. Sylv. III, 7, 43:

Margaris, cordis cor amorque vestri serus amoris.

gl. Sylv. VIII, Suav. 39, 1: O animae anima mera meae.

25, 87 Angst-begier Edd.

25, 65 vgl. Sonnet IV, 6: Auf ein Bildnüß der Histori von Herozendern.

25, 68 S. ebenda v. 10:

Sein liebliches Gestirn als fester Liebe Zeichen.

25, 75 Ebenso W. III, 6, 159, auch Od. IV, 35, v. 35. 36.

25, 81 die den Himmel liebt Edd.

25, 83 s. unten Nr. 32, 48. 49:

Die mich so sehr betrübet als sie mich liebet.

25, 86 vgl. unten Nr. 30, 29: ich bin froh bei höchstem Schmerze.

25, 89, 90 vgl. unten Nr. 41, 5. 6:

Daß, was dir mein Mund verspricht meine mein Gemüthe nicht.

25, 105 ff. vgl. unten Nr. 31, v. 31:

Eilt, lauft, ihr trüben Tage, eilt, lauft vorbei, eilt, macht mich frei.

## 26. Schmerz der Trennung.

26, 6 Das schöne Kind, vgl. Sonn. IV, 73, 8, wo "seine erste Freulogenannt wird.

26, 10 kunten seyn 1-3.

26, 12 Sie — die werte, die. Ebenso in Nr. 32, v. 34, 35.

26, 13 ihr stummen Wasserscharen, vgl. Wortregister.

26, 17 was ist nunmehr 3. 4.

## 27. An Basilenen, nachdem er von ihr gereiset war.

1686. März.

Die Übertragung dieses Liedes in ein geistliches, hat dem E. Ch. I urg (C. F. Neander) seinen besten Dichterruhm eingetragen.

Das Lokal gibt v. 8 annähernd an.

27, 3 vgl. Nr. 3, v. 11: O du Sonne meiner Wonne.

27, 23. 24 vgl. Sonn. IV. 65. v. 2. 8:

Was uns bei Nacht ergetst

Das eben ists, das uns den müden Tag verletzt.

27, 25 f. Lebens Leben — Todes Tod, vgl. IV, 80, 15 und N. 18: Meines Todes Tod bist du.

## 28. Heimliches Einverständniß.

28, 17 das sie dem Edd.

## 29. Das getreue Elsgen.

Auf der Beise (v. 10).

An Basilenen (v. 34. 35).

Die Anfangsbuchstaben der Strophen, "der Vornlauf", wie die Verskünstler sagen, geben uns den Namen des lieben Elsgens, d. i. Elsabe Niehmen.

29, 5. 6 auch im Gedicht an Anna Niehusen, unten Nr. 37, v. 17, 16.

29, 17 Mein starcke Hertze 3, 4.

29, 36 ebenfalls in Nr. 37. v. 21:

Tu stets was ich mich stets freue.

Vgl. Nr. 30, v. 33:

Diß ists, das ich mich erfreue.

## 30. Elsgens treues Herz.

In den Aufangsbuchstaben der Strophen ist auch hier der Name Elegen Dieß schöne Gedicht war frühe schon beliebt. Im Jahre 1649 finden wie es in einem Hamburgischen Hochzeitgedichte Martin Pagenkopfe auf der Lic. Joh. Schultze und Elise Reindörfer zu einer pindarischen Ode verwässert, wo jede Strophe beginnt: "Ein getrewes Herze liebe", und schließt, "Ein getrewes Herze stehe".

Musander in "Der Studente. Frankfurt und Leipzig 1739" übersez: S. 212 des Lipsius Cent. II. ep. 94:

Meri amores et mera suavitas, os aliquod, amicum intueri et amplecti

durch

Ein redlich Herze wissen, getreue Lippen küssen und gute Freunde grüssen heist tausend Lust geniessen.

30, 29 vgl. Nr. 25, v. 86:

Daß dieser Mund auch weinend lacht.

#### 31. An Elsabe.

Während verlängerter Trennung von der Geliebten gedichtet, s. v. 8 f.
Auch dieses Gedicht gibt den Namen seiner geliebten Elsabe in den Anfangsbuchstaben der sechs Strophen.

31, 31 ff. Ähnlich in Nr. 25, 105 ff.:

Säumt nicht, ihr trüben Zeiten ihr, säumt nicht, verlauft geschwinde, daß ich der Erden schönste Zier in ihrer Schönheit finde.

#### 32. Treue Pflicht.

Bald nach dem vorigen gedichtet, s. v. 52 ff. 32, 34 Was ich gedenckt ist sie 3.

32, 48. 49 vgl. Nr. 25, v. 83. 84:

erfreut mich wie ihr mich betrübt, löscht, wie ihr mich verbrennet.

auch Nr. 40, v. 5. 6:

die mir das größte Leiden thut die tröstet meine Sinnen.

32, 131 vgl. W. III, 6. S. 79 den dort citirten Ausspruch Venators.

32, 136 f. Wächter in Amors Saal. In Weckherlins Gedichte: Amors Ode (Ausgabe vom Jahr 1648, S. 470) erscheint Amor aus des Himmels Saal verjagt, welcher darauf seinen Wohnsitz in den Augen der Geliebten des Dichters einnimmt. Vgl. Nr. 4, 25. 26.

32, 146 Schreib 3. 4.

32, 159 da sich 3. 4.

## 33. Sehnsucht nach Elsgen.

Die Gegend ergibt sich ungefähr aus v. 23 und 26. Die Zeit fällt also in den October 1636.

Die Anfangsbuchstaben der Strophen geben uns den Namen des Gegenstandes der Sehnsucht: Elsgen, Elsabe Niehusen.

## 34. Standhaftigkeit.

34, 19 Vgl. Son. III, 57, 1. Opits P. W. IV, Son. IX.

#### 35. An Maria Moller und Lic. Crusius.

Ende December 1637.

Vgl. IV, 37. Den Namen der Braut des Crusius (Thyrsis) geben die Initialen der Strophen.

#### 36. Frei und Froh.

In Musik gesetzt von dem Böhmen Andreas Hamerschmidt (A) in: "Weltliche Oden oder Liebesgesänge 1642"; s. Reißmann, das deutsche Lied 8. 69 ff. und die Notenbeilage Nr. 28.

36, 4 Hold A.

36, 10 ander A.

In der ersten Strophe könnte man übrigens eine schwache Reminiscenz suchen an die ersten drei Zeilen des zu Nr. 17 angeführten Gedichtes von Opitz.

#### 37. Anemone.

Der wahre Name Anna N(iehusen) ist in diesem, wie in den folgenden Gedichten bis zum Schlusse des Buches, in den Anfangsbuchstaben der Strophen versteckt.

37, 1 bezieht sich auf Nr. 24, v. 1:

Eine hab ich mir erwählet.

87, 17. 18 Ebenso in Nr. 29, v. 5. 6.

37, 21 Ebenso Nr. 29, v. 36.

## 38. An Anna, die sprode.

Die Initialen der Strophe geben den Namen Anna.

38, 21 Äbnliches, s. Nr. 12, v. 27:

Ich ruf, ich seufz, ich fleh, ich bitt.

38, 28 halst 1-4, vgl. Nr. 20, v. 24 Anm.

#### 39. Anemone und Neren.

Die Initialen der Strophe gewähren uns den Namen Anna. 39, 9 ihm 1.

40. An Anemonen, nachdem er von ihr gereiset war. 1639.

Auch hier geben die Initialen Anna. Gedruckt im Prodromus.

40, 11 nichts nit A.

40, 21 - 24 vgl. oben Nr. 32, v. 103 - 105.

## 41. An Anemonen, die Liebste.

Der wahre Name ist wieder in den Initialen zu finden. Gedruckt im Prodromus.

41, 2 meines Herzens 1. 2. 5.

41, 5. 6 Ähnlich Nr. 25. v. 89. 90:

Merkt, was Euch dieser Mund verspricht,

Das schwört sein Herze drinnen.

Auch Sonnet I, 4. 12:

Herr, was mein Mund geredt, Das soll das Herze halten.

## 42. An Anna aus der Ferne.

Anna, auch durch die Initialen hervorgehoben. Im Winter des J. 1637 (v. 7. 10). Korilen kann ein aus corylus, Haselstaude, gebildeter Name sein; wahrscheinlicher wie Kordolie und Korelle, von cor, Herz. S. Od. IV, 30, 1.

42, 20 der Eas güldnes Thor. 1-4.

# Erstes Buch der Sonnetten. Von geistlichen Sachen.

Widmung. Joh. Adolf Kihlman, geb. 1613 zu Itzehoe, Hofkanzler Herzog Friedrichs. Er ward Dompropst zu Hamburg 1650, auch Propst zu Schleswig. Später geadelt mit dem Namen "von Kielmansek", starb er zu Kopenhagen im Jahr 1676 Juli 8. Er setzte der ersten Ausgabe von Olearius' Reisebeschreibung im Jahr 1647 eine lateinische Epistel voran. Die zweits Ausgabe vom Jahre 1656 widmete ihm der Verfasser. Vgl. Moller, Cimbria literata 1 und III. S. 597, auch Hamburger Schriftstellerlexicon.

#### 1. An meinen Erlöser.

- 1, 3 selb-selbst nit helffen 3. 4.
- 1, 6 Ich bin desselben Lehr 1. 5, lehr 2.
- 1, 11 Osterlamb 3. 4.

### 2. Bekäntnüß.

2, 4. 5 Vgl. W. IV, 54, v. 45 - 48:

Ein Geist vom Himmel her will stets am Himmel schweben, klimt allzeit Wolken an, will niemals unten kleben u. s. w.

#### 3. Auf das Nachtmal des Herrn.

Die Verse 2. 3. 6. 7. 9. 10. 12. 13 sind fünffüßige Jamben, die eigentichen Verse des Sonnettes, statt deren Fl. sonst die Alexandriner gebraucht. lanz nach italienischem Muster richtet er sich nur in Nr. 12.

3, 4 das tote Lebender Edd.

## 4. Über sein Gelübde.

4, 12 Vgl. Od. V, 41, 5. 6:

Daß, was dir mein Mund verspricht, meine mein Gemüte nicht.

Und Od. V, 25, v. 89. 90:

Merkt, was euch dieser Mund verspricht, das schwört sein Herze drinnen.

#### 5. An die Wunden des Herrn.

5, 13 Schein Edd.

#### 6. Daß Alles eitel sei.

6, 11 S. ähnliches W. IV, 54, 239:

solche Sachen zollen,

die schwer an Leichte sein.

6, 12 an vollem Mangel reich, ähnlich W. IV. 46, 115 und 50, 57.

## 7. Ich begehre aufgelöst.

7, 9 verneiden Edd. = vernichten. Dieses sehr seltene Wort entspricht em mhd. vernieden, s. mhd. Wörterbuch II, 345.

## 8. Käufet ohne Geld.

8, 4 keinem Stich 1.

#### 9. Jerusalem! Jerusalem!

9, 3 bewogen wird 1.

## 10. Ich bin die Auferstehung.

10, 6 An wem doch 1-8. 5.

## 11. Gehe von mir aus.

11, 11 in dem Tod 1.

#### 12. Neuer Vorsatz.

Vgl. die Anmerkung zu oben Nr. 3, v. 2.

12, 11 was hoch heißt und dir, d. h. dein heißet.

## 13. Gott sei mir Sünder gnädig.

13,6 blöhen 3.

13,8 Und dich mit bösen 2. 8. 5, Bösen 4.

13, 9 Du kennst uns wo 3. - Herzengründer Edd.

### 14. Das Blut Jesu Christi.

14, 11 mache mich ein 1-4.

## 15. 0 ewigs Licht.

15, 10 wenn du dich bringst um Edd.

## 16. Also hat Gott die Welt geliebet.

16,5 in unter Eis 1.

16, 8 Liebst Himmel Edd.

## 17. Hephata.

Hephata (Ev. Marc. VII, 34), ἐφφαθά, imperat. conjug. ethpaël mit assimilirtem τ., öffne dich (werde hörend). De Wette, Exeget. Handb. z. N. T. I, 2.

17, 5 wird nur ärger Edd., wird's Schwab.

17, 6 mit seinen Haußgenossen Edd., Hausgenosse, der Geist.

17, 9 Ists selig, daß wir noch Edd.

17, 12 nach dem mein Geist so tracht Schwab.

17, 13 so soll mein Lob 1. 2. 5.

# 18. Er hat Alles wohl gemacht.

18, 2 und was - kann fehlt 4.

18, 7 durch keinem nichts 1.

18, 12 unsre 4.

# 19. St. Augustinus sein: Inter brachia Salvatoris etc.

Wir dürfen in der Beschreibung des Sturmes wohl eine Erinnerung des vom Dichter auf dem Kaspischen Meere (1636 November 14) erduldeten finden. Vgl. Olearius 268 f.

19, 13 auf wen und 1. 2. 5.

# 20. Er beklagt die Änderung und Furchtsamkeit itziger Deutschen.

Dieses herrliche Sonnet gehört nicht zu den geistlichen Gedichten, eher in die reiche, willkürliche Abtheilung von den Glückwünschungen.

# Zweites Buch der Sonnetten. Auf Begräbnüsse.

Widmung. Hieronymus Imhoff. Vgl. über ihn die Anmerkung zu Epigr. XI, 23.

Nürnbergischen 2-4.

#### 1. Bei einer Leichen.

- 1, 1 Ein Dunst Edd. Aber das Versmaß und Flemings Sprache fordern das Femininum.
  - 1, 3 den Grund beseuchten 3. 4.
  - 1, 7 den Zweck erreichen Edd.
  - 1, 10 der Reim verlangt: nichtig sein und flüchtig.
  - 2. An Christianen und Sigismunden Ilgen Gebrüder. Vgl. W. II, Nr. 11.

## 4. Auf seiner Stiefmutter Absterben.

S. Biografie. Sie war 1633 Dezember 2. zu Wechselburg beerdigt. Fleming wird ihr Ableben zu Riga erfahren haben. Vgl. Man. VII, Nr. 32, wo die Zeitangabe zu berichtigen ist.

# 5. Als ihm Herren Timoth. Swirsens Hausfrauen Ableben in Esthen berichtet ward.

1635—1636. Über Swirsen und seine Frau s. Sylv. II, 10.

5, 5 vor ihm Edd.

5, 10. 11 Über das Todeszeichen vgl. Müllenhoff in Haupt's Zeitschr. 11, 254.

# 6. Auf Isaak Merziers Entleibung.

"Indem den 11. Februar 1636 zu Nacht die Kaufdiener (zu Reval) und unsere Leute an einander gerieten, ward Brüggemans Kammerdiener, Isaak Merzi (so!), ein Franzose, sonst ein stiller, frommer Mensch, bewogen, daß er, den unserigen Hilfe zu thun, aus seinem Quartier hinzulief, ward aber mit einem Zuberbaume von den Kaufgesellen also empfangen, daß er am andern Morgen seinen Geist aufgab. Dessen Leiche ward den 22. ditto nicht allein von den Gesandten und dero Comitat, sondern auch von einem Ehrenvesten Rath und fürnembsten Bürgern in die Nicolai-Kirchen begleitet und mit ansehnlichen Kirchen-Ceremonien begraben. Der Thäter bliebe ungenennet." Olearius S. 87.

6, 1 doch vor Schlafe Edd.

#### 7. Auf Herrn Tobias Hübners Ableben.

Vgl. Epigr. V, 45 und Anmerkung S. 572.

Er war gestorben 1636 Mai 5, 58 Jahre alt. Über denselben, "den Nutsbaren und ersten Erzschreinhalter der fruchtbringenden Gesellschaft", s. Barthold in deren Geschichte S. 70 ff. 121 ff. 194. 209. 301 ff.

## 8. Als J. R. Stadler zu Ispahan niedergesäbelt ward.

Vgl. Epigr. V, 53 ff.

Das Gedicht ist auch bei Olearius gedruckt S. 398.

- 8, 1 tapffer Christenmut A.
- 8, 2 Bist A. du köntest leben A.
- 8, 3 hastu dich A.
- 8,6 Nun siehstu um A.
- 8, 7 scheusst auf 1.
- 8, 12 Sein Vaterland Edd.

# 9. Auf H. M. Opitzen seinen Tod, welcher ihm in der nagsischen Tartarei kund getan ward.

Auch im Prodromus.

- 9, 2 und allen Edd.
- 9, 9 dort die Geten 1. 2. 5.

Die Unterschrift beweist, daß die Nachricht von Opitzens Tod verfrüht nach Astrachan kam, denn Opitz starb erst 1639 Aug. 20. Am 15. Juni 1638 kam die Gesandtschaft wiederum in Astrachan an.

## 10. Über H. M. Opitzen sein Ableben.

Auch im Prodromus.

# 11. An Deutschland, nach Vernehmung des Todesfalles H. Opitzens.

Auch im Prodromus.

11,8 gewärmtes Eis, s. oben Nr. I, v. 8:

Eis in einer warmen Gruft.

11, 10 des ungezwungnen hast Edd.

# 12. Nach Opitzens Versterben.

Auch im Prodromus.

- 12, 1 Werther, s. Sonn. III, 7. Dietrich von dem Werder starb übrigens erst im Jahre 1657. Über Hübner s. oben Nr. 7.
  - 12, 2 weiß ich nicht Edd. deutscher Edd.
  - 12, 7 Olivenzweig, d. i. Adam Olearius.
  - 12, 11 Wem aber 1-4.
  - 12, 12 Gedächtnüß stützt Edd.
  - 12, 14 Buchner, s. die Widmung der Manes.

# 13. Auf Fr. Augusten, Fürstl. Frau Mutter in Holstein Ableben.

Sie war eine Tochter König Friedrichs II. von Dänemark, Gattin Hersog Johan Adolfs, Erzbischofs von Bremen und Bischofs von Lübeck, Mutter König Friedrichs III. Sie starb am 5. Februar 1639.

## 14. Pauli Flemingi Grabschrift.

Auch im Prodromus.

Den 20. Tag des Mertzen A, Mertzens Edd. Der 28. März nebst der genauen Angabe "drei Tage vor seinem Absterben" ist wahrscheinlicher, da Fl. am 2. April starb, erst am 20. März in Hamburg angekommen war, und die Zahl 20 leicht aus 28 entstehen konnte.

14, 3 Vgl. Epigr. X, 36. v. 1. 2. In den Ausgaben bildet den Schluß der Gedichte die Grabschrift "Eines Andern" in vier unbedeutenden Alexandrinern, unterzeichnet C. H. Z., was wohl nichts anderes als Caspar Hertranft aus Zittau bedeuten soll. S. die Widmung der Manes III. und Biografie.

# Drittes Buch der Sonnetten. Von allerhand Glückwünschungen.

Widmung. Otto von Nostitz (Rostitz 2. 4) wohnte, damals 21 Jahr alt, zu Leyden mit Fl. in einem Hause bei der Jungfrau de Fries. Er studirte Mathematik (s. Catalogus studiosorum 1639 Oct. 29. im Volumen inscriptionum), dichtete auch lateinisch (s. Beilage II, Nr. 51). In jener Liste wird er irrthümlich als Holsatus, vermuthlich für Lusatus, bezeichnet. Er war, geboren 1618 Febr. 28, ein Sohn des Hieronymus von Nostitz auf Nauendorf und Kaltwasser, kurfürstl. sächs. Rathes (starb 1619), und der Dorothea Temritzen von Reichenwalde. Ihn selbst finden wir 1661 als Amtshauptmann des Fürstenthums Görlitz; 1664 kurfürstl. Rath; 1673 Kammerherrn; † 1679 zu Görlitz. S. Große, Lausitzer Merkwürdigkeiten. Th. III. Cap. 5. §. 13. fol. 26. Er war verheirathet mit Barbara Elisabeth von Nostits, vom ältesten der drei Häuser von Nostitz zu Rothenburg. S. Hübner, genealog. Tabellen 604.

## 1. Auf Herrn M. Rinkarts sein Tier im Rore.

Der als Verfasser des Kirchenliedes "Nun danket alle Gott" noch unvergessene Diaconus zu Eilenburg, M. Rinkart, hielt bei der Gedächtnißseier der Übergabe der Augsburg. Confession 1630 Juni 25 — 27 "eine lateinische Oration vom Rohr-Thiere, carminicé." S. M. Jeremias Simon, Eilenburgische Chronica. Leipzig 1696. S. 673. Das Gedicht, dem auch Epigr. VI, 2 gewidmet ist, haben wir nicht auffinden können. Vgl. unten zu Beilage I.

- 1, 4 sang 1.
- 1, 7 ihr ist genitiv. plural.
- 1, 13 Schreibens-Preiß Edd.

# 2. Bei einem Angebinde.

Gloger und Fleming übersenden (v. 1) einem hochstehenden (v. 12) Dichter oder Künstler (v. 2) zu dessen Namenstage (v. 12) die Bilder Gustav Adolfs (v. 7) und eines Dichters (v. 10), wahrscheinlich Opitzens.

- 2, 4 zu uns nämlich zu wenden begehre.
- 2. 12 An euren Nahmens-Tag 1 3. 5.

#### 3. Als ihn einer seiner Freunde angebunden.

Ein Freund, welcher selbst Paul hieß, scheint den Fl. an dem, auf 30. Juni fallenden Paulstage unerwartet augebunden zu haben. Vgl. jedoch die Anmerkung zu dem folgenden Sonnete. Vielleicht war es Paul Christof Lindner Vgl. folgendes Sonnet und Epigr. III, 12.

- 8, 5 deiner 2. 8. 5.
- 3, 9 Sais war nach Pansanias IX, 12, 2 die Athene der Ägypter.

#### 4. Auf Paul Christof Lindners Namenstag.

Fast scheint es, Lindner habe unseren Dichter am 29. Juni, dem Tage der Apostel Peter und Paul, und dieser jenen am folgenden, Pauli Gedächtniß, angebauden.

4, 1 Der darbe Rausch 1.2. Der dörbe R. 5.

#### 5. Als Hr. J. Marx von Leipzig verreisete.

Vgl. Sylv. IX. 5. Anm. Glogers Doutsche Gedichte Beil. V, 6.

5, 5 Kein Bitter 8. 4. bitter 1. 2. 5.

- 6. Auf eine Hochzeit in der Lausnitz.
- 6 a und ouren Lebend-Rest 1.

#### 7. Dem Hrn. Dietrich von dem Werder.

Die Übersetzung von Tasso's befreitem Jerusalem durch den Obersten D. v. d. Werder, dem Fl. auch das vierte Buch der Sonnete widmete, wat 1426 erschienen. W. IV, 23, 37. Vgl. Son. II, 12. Schon 1620 war er Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft, mit dem Beinamen des Vielgekörstes. 8. Barthold, Geschichte derselben S. 118 ff. 167 ff. 209.

- 7, 1 Krieg und Sieg, Anspielung auf D. v. d. W.'s "Hundert Klinggedichte vom Krieg und Sieg Christi."
- 7, 3 Verrichten. Er batte 1631—35 ein schwedisches Infanteric-Regiment von Baner erhalten.
- 7, 7 Vielleicht dachte hier Fl. an die 37 Trostlieder W.'s, auf die Kundt des Todes.
- 7, 10 wahrscheinlich Anspielung auf dessen Roman "Die schöne Diases". in welche er Episoden aus der Geschichte des Sojährigen Krieges verflochtes batte.

## 8. Antwort auf Tycho von Jessen sein Sonnet.

Jespen Edd. Über ihn s. Epigr. X, 18, word noch zu bemerken, dass er schon 1635 Diakonus und 1641 Klosterprediger zu Preetz in Holstein wurde, aber bereits 1655 starb, s. Hamburg. Schriftsteller-Lexicon II, 319 Ann-Gedichte sind von ihm keine weiter bekannt. Nur einige Abhandlungen und

n worden von Moller Cimbria literata angeführt. Es ist irrig, ibs Dänen zu halten.

Sonnet Jessens vom 21. Jan. 1688, sammt einem zweiten Erwiderungof FL's Antwort vom 28. d. M., finden sich in der Beilage III, No. 4. 5. Den Schluß jedes Verses seines letzten Sonnets bilden ganz dieselben Wörter, wie in unserer Antwort Fl.'s.

8, 8 von seiner sondern Brunst 3. 4. — sondere Brunst. Ist hier die Theologie gemeint, oder eine Galathea, oder die Verehrung des Freundes?

## 9. Über Hrn. J. Sybels Heimreise.

Das Gedicht Man. II, 45, das Fl. wol nahe vor der Trennung in Sybels Album geschrieben hatte, ist vom 7. Febr. 1638 datirt.

9, 8 mit euer Gunst 1-4.

## 10. Herrn D. Höveln zu Rige.

1633 und zwar im November oder December. Am Abende des 17. Novbr. langte die Gesandtschaft vor Riga an, wo sie bis zum 14. Dec. verweilte. Johan Höveln war Arzt und Professor zu Riga. In Olearius Stammbuch fol. 403 schrieb er sich ein 1633 12/22. December. S. Recke und Napiersky Liefländisches Gelehrten-Lexicon.

- 10, 4 su sich 3. 4.
- 10, 6 Verzeiht mir meine Fehl 4.5.
- 10, 9 hat euch auch lernen ehren Edd. zu verbessern in: wird, soll euch u. s. w. oder: hat euch gelernet ehren.
- 10, 13 Mitternacht und Morgen; Schwab verbessert: Mitternacht, dem Morgen.
- 10, 14 was uns Deutschen preist Edd. Statt rühmlich hat Schwab nützlich.

# 11. An das Frauenzimmer wider die Misgönner der deutschen Poesie.

Gedruckt im Prodromus. Schon aus diesem Anlasse in die Revaler Periode zu setzen, in welcher dem jungen Deutschen Verehrer ausländischer Poesie bisweilen begegnen mochten.

- 11,5 Schmäch Edd.
- 11, 6 Mein Opitz bleibet Edd.
- 11, 9 Das Volk der Menschgöttinnen bringt dieses Sonnet der Leipziger Periode nahe; doch da wir es im Prodromus gedruckt finden, müssen wir wol auf eine Entstehung in weniger deutschen Kreisen schließen.
  - 11, 12 Des Lobes-Alp Edd.

## 12. Herrn Rate und Gesandten (P. Kruse) übersendet.

Am 1. Mai 1634 feierte Philipp Kruse seinen Geburts- und Namenstag zu Narva, im folgenden Jahre in Deutschland. Vgl. W. IV, 29, 430.

12, 11 der schnellen Flässe 2-5. - Bolgowe, die Wolchow, s. Sylv. II, 14, 33.

12, 12. 13 Unter den Schwestern scheinen die Musen gemeint zu sein. Vgl. Sylv. II, 16. Anm. Das hier (v. 1 und 3) berührte größere Gedicht scheint W. IV, 20 zu sein.

## 13. Auf Hrn. Nienburgs Namenstag.

Vgl. W. IV, 21.

13, 2 die Bronteus hämmet 1-4.

13, 7 recht wird erhöht 3. 4.

## 14. Als J. Sperling von ihm abreisete.

Vgl. Sylv. II, 15, v. 73, wonach Sperling noch am 17. März 1634 in Moskau weilt, das Fl. erst am 14. August betrat, s. Olear. S. 23.

14, 10 wo du willst durchbin 4.

## 15. In Lorenz Wolf Sparn sein Stammbuch.

Eine schwedische Gesandtschaft war mit der Holsteinischen nach Moskan gereist. Zu jener gehörte auch Wolf Spar, den etliche von den Holsteinem und die Schwedischen zu ihrem Capitain erwählten, als sie am 17. Sept. 1634 einer türkischen Gesandtschaft vor Moskau entgegen ritten. Olear. S. 36.

In diese Zoit, bis zum 7/10. Novbr. 1634, wird unser Gedicht fallen, da die Schweden in diesen Tagen Moskau verließen. Olear. S. 40.

15, 6 Sie, nämlich die Freundschaft.

15, 8 habt fehlt den Edd. Vgl. Od. IV, 41. v. 11. 12:

Bis Lachesis uns Gold für diescs Blei abspinne.

Nr. 16, v. 8 f.:

Sie spinnen Gold für Seide die Parzen über euch.

S. Brockmans Hochzeit v. 1-14. 425-466 oben S. 72 ff.

# 20. Auf Herrn H. Dieners mit Frau W. Mercks ihre Hochzeit in Reval.

Meck Edd. Merck im Register derselben. Wahrscheinlich aus dem Jahr 1635/6. Diener hielt sich im Jahr 1635, wo er Namen und Wahlspruch: "officio milii officio" in Joachim Morsius' Stammbuch schrieb, in Kopenhagen auf. Dieser führt in den handschriftlichen Anmerkungen zu seinem Album S. 926 an eine "Descriptio itineris legatorum Friderici Principis Holsatiae in Moscoviam et Persiam ἀνέκδοτος" von der Hand Dieners, woraus dessen nahe Beziehung zu der Gesandtschaft ersichtlich ist. Vgl. Moller, Cimbria litterata I, 139.

20, 4 So wie in Bett und Arm. Schwab.

20, 5 So könnt ihm Will Edd.

## DER SONNETTEN III, 13-27.

20, 12 fehlt 3. 4.

20, 14 Und hätt ihr Name gleich zu Knechten sie gemacht.

## 21. An Hrn. Philipp Krusen.

Am 2. Dec. 1635 langten die Gesandten in Reval an Ol. 8. erreichten schon am 18. Novbr. das livländische Ufer. Ol. 8. 66 21, 6 vgl. Nr. 12, v. 2: Thalia, meine Zier.

#### 22. An denselben.

Dies Gedicht ist im Verzeichniß der Edd. übersehen, könntan O. Brüggeman und nicht an Krusius gerichtet sein, da das Text auch "An denselben" überschrieben ist, im Register abe genannt wird.

v. 1—4. Vgl. Olear. S. 68: "Was unser — Unglück für e Mitleiden bei der ganzen Stadt erweckt hatte, ist auß der große Frohlocken, so sie nicht allein bei Ankunft des vorausgeschieven Üchtritz, sondern auch hernach mit Danksagung in den öffentlichen actibus gratulatoriis im Gymnasio zu erkennen geg sam abzunehmen gewesen."

## 23. An Herrn O. Brüggemann.

So im Verzeichniß. Im Texte: An ebendenselben. Vom 2. Decbr. 1635 — 2. März 1636 währte der Revaler Au 23, 3 vgl. oben Nr. 11, v. 5: du Kind der Plutoninnen.

#### 24. An Herrn H. Grahmannen.

24, 10 um das Schorsteinfeuer, vgl. Od. IV, 33, 69. 24, 12 Leutertrank Edd.

# 25. Auf Mns. J. C. Uchtritz Namenstag.

Schon im Prodromus gedruckt. Vgl. die Widmung zu B. I. Am 21. Mai oder 24. Juni. Vgl. unten Nr. 57. 25, 13 wünschen Edd. wündsche A.

#### 26. An sich.

Steht in den Ausgaben wie im Prodromus dicht binter N. deshalb hier gelassen worden. Epigr. VIII, 27 scheint Übersetz 26, 2 weicht keinem Glücke A.

#### 27. An die Stadt Moskaw.

Auch im Prodromus gedruckt.

Erst am 30. Juni 1636 brachen die Gesandten von Mosks S. 201, aber Fl. muß, nach Nr. 29 mit der Bagage und den russis nach Nisen vorausgegangen sein, unmittelbar nach der Feier s. Epigr. IV, 48.

- Lande Holstein. Beide werden als Freunde und nahe Verwandte betrachtet. Verkehrter wäre nichts als an eine angebliche Schwägerschaft zwischen dem demaligen Czaren aus dem Hause Romanow und dem Herzoge Friedrich III zu denken, von welchem Verhältnisse Zachariä und nach ihm andere schrieben. Eine Verwandtschaft scheint auch in sehr entferntem Grade zwischen jenen Häusen nicht nachzuweisen, denn wenn der jüngste Enkel König Christian III, dessen Bruder Herzog Adolf der Großvater jenes Gottorper Friedrich III war er war geboren 1583, verstorben zu Moskau 1602 mit einer russischen Prinzessin Oxenio (Axinia) vermählt war, so war diese eine Tochter des Czaren Bons Gudenow gewesen. Vielleicht hat jedoch die im Jahr 1637 erfolgte Versetzung seiner Gebeine nach Roskilde an die einstmalige Verwandtschaft erinnert.
  - 27, 3 was Fürsten ... abgeschlagen, vgl. P. W. IV. 45, 141 f.
  - 27, 8 das Bildnüß Edd.
  - 27, 11 dir überlassig sein A, überlässig 1.
  - 27, 13 durch stärker Lieder A.

## 28. An den Fluß Moskaw.

Im Prodromus.

- 3 Werste hinter Colomna fält der Bach Muska in die Occa, welche sie am 2. Juli erreichten. Olear. S. 202.
  - 28, 8 du solst A.
  - 28, 11 nit denk A.

## 29. Auf Lyon Bernulli Namenstag.

Der Tag Leos II papae et confessoris fällt in Übereinstimmung mit dem Datum von W. IV, 32 auf den 28. Juni, während die eigentliche Gesandtschaft erst am 30. Juni Moskau verließ und am 2. Juli vor Colomna ankam. Beide Freunde wurden bis Nisen schon früher vorausgeschickt. Vgl. Nr. 27 und 28 Anm.

- 29, 9 Richtiger wäre gewesen: Schar Moskowischer Najaden.
- 29, 10 Ocke, s. oben Nr. 28.

# 30. Auf seinen Namenstag.

Im Prodromus. Auf der Occa schiffte die Gesandtschaft vom 2. Juli bis zum 11. Juli, von Colomna bis Nisenowgorod, Olear. S. 202-206, Fleming nach Nr. 27 und 29 aber schon früher. — Reise auf Ocke Edd.

- 30, 2 Basile, s. Biogr. des Himmels schönes Edd. Vgl. Sonn. IV, 73, 8. Od. V, 26, 6.
  - 30, 10 nach für mein Haupt und Hand A.
  - 30, 11 das nach der Liebe rieche Edd.
  - 30, 13 jungen Asten A.
- 30, 14 bis Phöbus sich verbleiche Edd. Diese Ungereimtheit ist unserm Dichter nicht zuzuschreiben, wie A. bezeugt.

#### 31. An Deutschland.

Auch im Prodromus. Nach v. 4 muß er schon einige Jahre entfernt gewesen sein, aber noch lange nicht das Ziel seiner Reise erreicht haben.

Die Ausdrücke: verpfänden, Trost, abländen bringen es dem folgenden Sonnete schr nahe.

- 31, 7 fehlt in A.
- 31, 8 es enden nicht A. es mir auch reut Edd.

## 32. An die Wolge zu Niesen.

Auch im Prodromus. Vgl. Nr. 30.

- 32, 1 dieser Erden A.
- 32, 5 zu nützen A, zu nutzen 2. 3. 5. nach verpfänden Edd.
- 32, 12 sich erkühnt A. Edd.

## 33. An das Schiff vor Niesen.

Auch im Prodromus.

Das Schiff Friedrich war von dem Lübecker Schiffer Michel Cordes, der im Dec. 1634 nach Nisenowgorod vorausgeschickt war, mit Hülfe russischer Zimmerleute daselbst erbauet. Olear. S. 44. 53. 204.

- 33, 1 drei halbe Jahre, d. h. von Anfang 1635 bis Mitte 1636.
- 33, 8 zu Gott, vns der A. der Reussen grosse Zaare Edd.
- 33, 9 Westwind, bege 1, beege 2-5.
- 33, 18 an diesem Meere, stehn Edd.

## 34. Auf M. J. Schevens Geburtstag.

Scherens Edd., aber gegen Olearius und das Verzeichniß. Nuch Olear. S. 50 war er von Neuen-Stettin aus Pommern, Küchenschreiber, S. 23 Furier. Am 25. Juli, der freilich nur der Namenstag Schevens ist, lagen sie ruhig vor Nisenowgorod, das die Gesandten erst am 30. Juli verließen. Olearius S. 208.

34, 9 Mundkoch war Johan Allgeyer von Besickheim aus dem Würtemberger Lande. Olear. S. 23. 51.

War unter Kellner einer von den Silberdienern: Simon Kretzschmer und Dieterich Nieman oder der Mundschenk Franciskus Murrer verstanden? Vgl. Olear. S. 50.

## 35. Auf M. H. v. Staden.

Caspan Edd. Am 6. August kamen sie zu den Ceremissischen Tartern (v. 9), die sich weit über Casan erstrecken. Die Stadt selbst erreichten sie erst am 13. August. Olear. 211. 215.

Herman von Staden aus Riga war Marschall der Gesandtschaft. Olear. 49.

35, 1 Herren oder Edd. Ist harren oder heeren, verheeren, gemeint?

- 35, 7 Kleiner. Der Marschal hatte zwei Diener: Peter Wolders und Hans Karl Böhmer. Ol. 8.52.
  - 35, 9 Zerenissen Edd. Vgl. Vorbemerkung.

# 36. Über den Zusammensluß der Wolgen und Kamen.

Auch im Prodromus (= A) und bei Olearius (= B). Am 17. August kamen wir zu dem großen Strom Kama. Olear. S. 219.

Wirste A, Würste Edd. In B fehlt die ganze Überschrift, die übrigens sehr entstellt ist, da für unter offenbar über gelesen werden muß, und die Kama nach der Berechnung von Olearius auf S. 219 und 226 genau 290 Werste oder 58 Meilen von Samara entfernt liegt. Für XX. W. hat man daher CCC. W. oder LX. M. su setzen.

- 36, 2 Permerstrand, nach dem Appendix in A: "Der Ort, da die Cam in die Wolga felt, gar unbewont, wegen der Rauberischen Tartarn."
  - 36, 6 Erstling B.
  - 36, 7 der treuen Edd.
  - 36, 9 Die Kama führet braun Wasser. Olear. S. 220.
- 36, 10 mit vollen B. föhrnen Fuß, ihr Schiff war aus "Föhrendelen" gebaut. S. Olear. S. 205.
  - 36, 13 deut auf B.

# 37. Mons. Bernh. Ostermann.

Berend Ostermann, Musikant aus Hamburg. Olear. 8. 50.

37, 3 Das Fest wird Ostermanns Namenstag (20. August) gewesen sein, wozu auch die, v. 6 erwähnte Hitze stimmt. Das Jahr wird, wie bei Nr. 29. 34. 35 das Jahr 1636 gewesen sein, wo sie an diesem Tage am Flusse Beitmankerten. Olear. S. 222.

# 38. Auf den Jungfernberg.

Auch im Prodromus (= A) und bei Olearius (= B). "Den 25. August kamen wir nach dem Berge Diviza Gora oder Jungferberg. Er ist sehr hoch, am Strande prärupt." Olear. S. 224.

- 38, 1 unverwiesen B, Edd.
- 38, 2 was Niemand B.
- 38, 3 kleiner Zwerg A.
- 38, 8 Odrysen, ein thrakischer Volksstamm.

## 39. Über einen andern.

Auch im Prodromus (= A) und bei Olearius (= B). "Den 27. August sahen wir einen runden, kahlen Sandberg, welchen sie Sariol Kurgan nanten. Man berichtete uns, daß in denselben ein Tartarischer Kaiser Namens Momaon, welcher mit 70 Königen auß Tartarien den Wolge-Strom hinauf gehen und ganz Rußland überziehen wollen, aber allhier gestorben und begraben liege." Olear. S. 225. Vielleicht hat sich diese Sage an die Niederlage des Mongolenfürsten Mamai geknüpst, die er durch den Zaren Dimitri IV.

Iwanowitsch erlitt. Doch starb jener bekanntlich zu Kaffa durch die Hinterlist der Genuesen. Vgl. Karamsin, Geschichte von Rußland V, 62.

- 39, 3 an dir er selbst fast A, B.
- 39, 4 mit 7 (am Rand; Zaaren, weil Zaar auch einen König bedeutet) Kaisern B.
  - 39, 6 Ruthenien Edd.
  - 39, 7 Sand und wüst B.
  - 39, 14 gar vergessen B, Edd.

# 40. Auf den Kosakenberg.

Auch im Prodromus (A) und bei Olear. S. 227 (B). — Den 28. August nach dem Cosakenberg. "Er ist kahl; bekömmt den Namen von den donischen Cosaken, welche vor diesem aldar die fürübergehende Schiffe angefallen und ausgeplündert." Olear. S. 227.

- 40, 5 halt A.
- 40, 6 Tanais, der Don.

## 41. Als das Schiff wieder an die persische Flotte gelangete.

Im Prodromus. Wirste A, Würste Edd. Am 3. Sept. "wurden wir die persische und tartarische Caravane gewahr. Weil wir vermerkten, dass sie, unser zu erwarten, die Ruder sinken ließen und nur mit dem Strome forttrieben, scherften wir die Segel und grieffen die Ruder frisch an, sie einzuholen. Und als wir nahe hinter sie, ließen wir unsere drei Trompeter lustig hören und gaben Salve aus vier groben Stücken, die Caravana antwortete aus allen Böten mit Mußqueten. Darauf ließen sich auch unsere Mußquetirer hören und war auf beiden Theilen groß Jubiliren." Olear. S. 230.

- 41, 3 blast Edd.
- 41, 10 aus euren Falkenetten Edd.
- 41, 14 zu seiner Braut Edd. Der Sinn ist nur: Persien, wo die Gesandtschaft ihre Werbung um einen Handelsvertrag anzubringen hat. Vgl. W. IV, 52, v. 75 ff. Gruppe I, 85, welcher hier eine wirkliche Brautbewerbung des Herzogs erkennt, übersieht außer Anderem, daß derselbe längst vermählt war.

## 42. Über den Ort der Zusammenkunst.

Vgl. Nr. 41.

- 42, 6 Hug Edd. Erdhügel. Ich meinte Bug lesen zu müßen, d. i. Vordertheil des Schiffes. Doch Olear. S. 257 spricht gleichfalls hier vom Huck.
- 42, 9 "Alhier sahen wir auf dem Ufer viel hölzerne Kreuze stehen. Dann vor wenig Jahren ein russisch Regiment mit den Cosaken geschlagen. Und sollen auf beiden Seiten tausend Mann geblieben und die Russen allhier begraben sein." Olear. S. 230.

## 43. Über den ungewöhnlichen Sturm.

Im Prodromus (A) und bei Olear. S. 232 (B). "Gegen Abend erhub sich mit einem geschwinden Sturm ein Donnerwetter und Platzregen, in

welchem zwei harte Schläge geschahen, aber bald darauf helle Wetter und eine große Stille erfolgete." Olear. S. 232.

43, 3 unterschreibt A. Edd.

## 44. Auf das verlorne Kleinot.

Nach v. 3 wahrscheinlich noch auf der Wolga gedichtet.

- 44, 3 Fleming hatte die Wache auf dem Schiffe. Von den drei Wachmannschaften auf dem Schiffe, s. Olear. S. 209.
  - 44, 9 Thejens Tochter, Eos. Thesens 5.
  - 44, 13 Sternen Edd.

#### 45. Auf die Trauben über Astrachan.

Im Prodromus. "Am 13. Sept. ... kamen zwei Böte von Astrachan. verkauften uns schöne, große Weintrauben; wie auch große, sehr wolgeschmacksame Pfirsichen und Melonen." Olear. S. 238. "Die Persische Kaufleute haben die ersten Weinstöcke nach Astrachan gebracht, welche ein alter Münch gepflanzet... Anno Christi 1613 ist auf Befehl des Großfürsten durch selbigen Münch ein rechter Weingarte angelegt." S. 241.

- 45, 4 Eran Edd. Über Evan s. W. IV, 53, 383.
- 45, 10 fragt ihn Edd.
- 45, 12 den Remen Edd.
- 45, 13 außgesteckten 2. 5, außgestreckten 3. 4.

## 46. Über die Pfirschen daselbst.

Auch im Prodromus. Vgl. Nr. 45.

- 46, 4 die Tone, der Don.
- 46, 7 Das nit A.
- 46, 8 hat gebrochen, nämlich die Trauben von Astrachan. Unterschrift: Würste vor A, Würste von Edd.

## 47. Über der Salven vor Astrachan.

Auch im Prodromus. — den Salven A. "Wir satzten uns vor der Stadt mitten auf den Strom und ließen zur Salve auß unserm Schiffe alle Stücken hören, welches den Einwohnern, so über tausend am Ufer standen, sehr verwunderlich fürkam." Olear. S. 239.

- 47, 2 Empanda s. Sylv. VIII, Dithyr. 133.
- 47, 3 die blumichten Nageen, s. W. IV, 44, 52. deinen Wintern Edd.
- 47, 4 Lycnita A, Lysinta Edd. Liknita Vokativ von Liknites d. i. der Wannengott, ein Beiname des Bacchus nach Plutarche Isis; vgl. W. IV, 15, 34.
  - 47, 9 Flachen A.
  - 47, 11 furchtsam Edd.
  - 47, 12 Feindgestalte 1. 2. 3. 5, Feind-gestalte 4.

## 48. Nachdem die Gesellschaft zu Segel ginge.

Im Prodromus. Den 15. Oct. sein wir zum Ostio der Caspischen See gelanget. Olear. 8. 254.

- 48, 1 Rha, die Wolga.
- 48, 4 euren Gruß Edd.
- 48, 7 denken A.
- 48, 9 Syrin A.
- 48, 10 Silvan Edd.
- 48, 11 "Man sahe viel kleine mit Schilf bewachsene Holme." Olear. a. a. O.
- 48, 12 Doris, Gemahlin des Nereus und Mutter der Nereiden, auch bei klassischen Dichtern für das Meer, hier für das kaspische gebraucht, vgl. Nr. 50, 6.
  - 48, 13 von Derbent Edd.

#### 49. Nachdem das Schiff von der Truckne erhoben ward.

Im Prodromus. — gefährlichen Drückee A. — Münde A. "Den 18. Oct. geriethen wir auf eine Drögte, den 22. aber kam ein Sturm auß der See auß S. S. O. (v. 5), der das Wasser neun Spannen hoch triebe." Olear. S. 254. 255.

- 49, 2 für dich und dein Λ.
- 49, 5 weht die 1.
- 49, 8 Bachu s. W. IV, 47, 55.

#### 50. Bei der Musik.

Im Prodromus. — dem fehlt Edd. — verbracht A, 1. Den 1. Nov. 1636 kamen sie vor Terki an; "den 4. Nov. wurde frühe vor Tage des Gesandten Brüggemans Geburtstag mit einer stattlichen Music und vielen Salveschießen celebriret." Olear. S. 257. 260. Olearius irrt jedoch, wenn er den 4. Nov. als den Geburtstag Otto Brüggemans bezeichnet, welcher der 14. Februar war, s. oben Od. IV, 34. Doch ist nicht zu ersehen, weßhalb jener Tag von Fleming, auch von Olear. S. 531 als sein Namenstag bezeichnet wird, welcher nach unserem Kalender der 2. Juli gewesen wäre.

- 50, 6 Doris s. Nr. 48, 12.
- 50, 12 Mensche kan nicht mehr Edd.
- 50, 13 Eagers Sohn s. Od. IV, 15, 20.

# 51. In ein Stambuch zu Niesoway.

Im Prodromus, wo die Zeitangabe "im November 1636" unten beigefügt ist. — Niesowag Edd. Bei Olearius Nisawai oder Niasabath. Über den Sturm des 14. und 15. Nov. s. Ol. S. 268—273. Der Bruder und Freund ist Olearius, der sich, gleich wie Fleming, Fäßchen an den Hals gehängt hatte, um sich aus dem Schiffbruche retten zu können. Übrigens findet sich dieses Sonnet nicht in Olearius Album.

## 52. M. Christian Herpichen.

Christian Herpig war aus Heckstadt in der Grafschaft Mansfeld, s. Olear. S. 50. Der Christianstag ist der 20. März, den Fl. und andere Freunde Herpigs drei Tage lang (v. 10) zu feiern wohl nur im Jahre 1637 Zeit hatten, da sie vom 30. Dec. 1636 bis 27. März 1637 in Schamschie verweilten, s. Olear. S. 290—314.

#### 53. M. Johan Hillebranden.

Im Prodromus. J. Hillebrand war aus Hamburg bürtig, a. Olear. S. 50, und vielleicht ein Sohn des als Componisten von Liedern und Tanzen nicht ganz unbekannten Christian Hillebrandt. Das Jahr 1637 ist nur muthmaßlich angesetzt.

53, 4 unsern Edd.

53, 8 Eagers Sohn, s. Nr. 50, v. 13.

## 54. Auf J. C. Müllers mit H. K. Mäußlern Hochzeit.

Die Hochzeit der Christine Müller mit dem Revaler Kaufhändler Mäußler ward am 15. Jan. 1638 gefeiert, worüber es Kruse und Olearius, welche mit zweien ihrer Schwestern verlobt waren, nicht an Kunde gefehlt haben wird. Das Sonnet scheint nicht dem fernen Brautpaar, sondern mehr für die Erheiterung jener Freunde und Schwäger desselben bestimmt.

54, 1 nu 1. 2. 5.

54, 10 wüst 1. 2. 5, wirst 4, wist 3.

## 55. Auf den Flecken Rubar.

Im Prodromus (A) und bei Olearius S. 475 (B). Es scheinet als ein irdisch Paradeis zu sein, sagt Olear. S. 474.

55, 1 Lusthall Edd. Vgl. Son. IV, 31, v. 1. "Wir waren bibber täglich und noch heute Vormittage im Winter gereiset, nach Mittage aber gleichsamb im Sommerlande." Olear. a. a. O.

55, 2 Daurus A.

55, 4 gülden heißt und ist bezieht sich auf den Fluß Isperut.
s. unten Nr. 56, 7. 8.

55, 8 jautzet A.

55, 9 Osiris vgl. Od. IV, 49, v. 87.

55, 11 mit der Violen A.

55, 12 was sinn' ich A.

#### 56. Auch daselbst.

Im Prodromus (A) und bei Olear. S. 475 (B).

56, 2 diesem B, dieser Edd.

56, 3 zierlich, reich B.

56, 8 Standes B, Edd.

#### 57. Zu Terki.

Im Prodromus (A) und bei Olear. S. 520 (B). Nach dem letzten ward is Gedicht am 21. Mai 1638 verfaßt, der im lateinischen Kalender nach onstantin, im griechischen nach Jesains, Christophorus und Nikolaus beunt ist. Von allen diesen Namen würde höchstens der vorletzte auf ohan Christof von Üchtritz passen, der damals nach der Umschrift ines Porträts vor Olearii Reisebeschreibung zu schließen, etwa 24 oder Jahre alt, also wol noch unverheirathet war (v. 14); dessen Namenstag ehe übrigens oben Nr. 25.

Die ersten Zeilen dieses Gedichtes erinnern an ein Sonnet von Opitz: ff einen Kuss, Ausg. 1646, II, S. 222 (P. W. IV, Son. 9):

Nach aller meiner Noth, nach soviel Angst und Klagen,

Nach Seuffzen, Ach und Weh, nach Schmerz und Trawrigkeit.

57, 4 auf einmal nimmet hin Edd., B.

57, 7 nur in A, feblt in den Edd. B, das nur die erste Ausgabe vor ch hatte, ergänzt willkürlich:

Daß wir, nachdem uns hat gequält diß Land und Meer.

57, 11 uns zum Gelücke B.

## 58. Auf Eines seinen Namenstag.

Vgl. Olear. S. 526. Im Juli findet sich der Namenstag Heinrich am ?., so daß hier der Hofmeister Heinrich Schwarz oder auch der Hofnker Heinrich Krebs besungen sein mag.

58, 1 diesem 4.

58, 12 hien 4.

## 59. Auf Schimlers sein Christi sanguine lotus sum.

Christian Schimler war, wie sich aus Gelegenheitsgedichten ergibt, ich zu Reval auf einer Reise nach Moskau. In des Olearius Stammbuch it er sich mit mehreren lateinischen und deutschen Sprüchen, unter denen in obiges Symbolum nicht fehlt, eingetragen zu Astrachan am 3/12. August 338, mit der Bezeichnung Lubenensis Siles. p. t. Secret. Er scheint der scretär des Obersten Andres Reußner gewesen zu sein, der am 25. Juli Astrachan anlangte, mit Brüggeman daselbst geheime Unterhandlungen lag und vor ihm nach Holstein zurückging, s. Olear. S. 527. 534. Gegen n machte Schimler noch im Jahre 1650 zu Stockholm Forderungen von eser Reise her geltend, s. Christiani in Heinze's kielisches Magazin 316.

59, 4 ichs doch 3. 4.

# 60. Über des Gesandten Brüggeman Geburtstag.

Wird nicht erwähnt bei Olearius z. J. 1639 Ed. 1646, vergl. jedoch J. 1637 Ed. 1656. S. 436.

# 61. Auf Herzogen Friedrichs Namenstag.

Die Jahreszahl 1639 fehlt 4.

61, 5 gepierte Edd.

#### 62. An M. G. Finkelthaus.

Gotfried (nicht Georg) Finkelthaus aus Meissen, lebte 1633—1639 in Hamburg, kehrte dann nach Sachsen zurück und wurde Stadtrichter in Leipzig, lehnte sich in seinen deutschen Gesängen, Hamburg o. J. (um 1640), quer 8vo; Salomons hohes Lied sampt andern geistlichen Andachten, Leipzig 1638. 8vo (nebst verschiedenen kleinen Gedichten zu Göttingen), und seinen lustigen Liedern, Lübeck 1645, ganz an Fleming an, der ihm und seinem Broder Sigismund auch Glogers Gedichte zueignete, s. Beilage IV, oben 8.637. Vgl. Moller, Cimbria II, 191 f. Grässe III, 2, 224 f. Gervinus III, 265. Fl. hielt sich damals in Hamburg auf.

- 62, 1—4 Die meisten dieser Namen finden sich wiederholt in Finkeltbass deutschen Gesängen, wo auch unser Sonnet. Dort v. 3 die the wre Dorilis verehret dich.
  - 62, 6 Vgl. Sonn. IV, 79, v. 1.
  - 62, 7 die falsche Basile soll anderwerts F.
  - 62, 8 die hab' ich F.

In den deutschen Gesängen, so wie in den Ausgaben Flemings folgt diesem Sonnete:

## Seine Antwort auf Vorgesetztes:

Chrysillis ist mir feind, Astreen will ich nicht, Armillens Liebe treugt, Melite liegt begraben, Die junge Dorilis ist gar zu karg in Gaben, Die falsche Zynthie sich anderweit verspricht.

Das ist ja Qual und Pein, die mir das Herze bricht!
Kanst du Rubellen nicht, Parthenien nicht haben,
Läst du die Basile, so wirst du doch dich laben
Mit deiner Amnien, die dir sich hat verpflicht.

So kanst du mehr als ich von solcher Freude wissen,

Von Allen bin ich ab und du kömst bald zu ihr.

Drüm bist du mehr als ich, ja glücklicher su preisen. Wie aber forderst du so deine Schuld von mir? Zusagen lob ich zwar, mehr in der That erweisen.

Dein getreuer beständiger F. und B. G. Finkelthaus.

v. 3 an Gaben 2 — 5.

Die deutschen Gesänge lesen:

- 1 Ch. ist mein Feindt: Astree will mich nicht.
- 3 Die thewre Dorilis.
- 4 Die keusche Cynthie sich anderwerts verspricht.
- 5 und Angst, die.
- 7 so magstu doch.
- 8 sich hoch verpflicht. 9 12 lauten:
  Mir macht sich deine Lust zum Haß und zum Betrüben,
  Wiewohl ich weiß, daß nichts bestendig sey verblieben;

Von meiner zieh ich weg, und du komst bald zu ihr. So bistu ja als ich, mehr glücklicher zu preisen.

# Viertes Buch der Sonnetten. Liebesgedichte.

Widmung. Über Dietrich von dem Werder vgl. Sonn. III, 7. wolbestalter Oberster 1. 2.

### 1. An Ambrosien.

- 1, 5 auff den Caninchen Hatz Edd.
- 1, 6 das Amor 3. 4.

#### 2. Auf ihr Bildnüß.

Der Hauptgedanke und theilweise ähnliche Fassung findet sich in dem onnete Caspar Kirchners: In imaginem sponsæ ex Belgico:

Vermessen Mahlerhand, wie hastu dörffen mahlen ...

Laß stehn den Leib, wo nicht, so mahle auch den Geist...

Opitz, Poemata 1624. S. 185. Das holländische Original ist des Heinius: Dominam non totam in imagine ejus video, Ed. 1622, S. 130:

Vermeten stout pinceel ff.

- 3. Aus Hugo Grotius seinem lateinischen Liebesscherze.
- S. in H. Grotii, Epigrammata l. II.

## 4. Aus eben selbigem.

Ebendaher.

# 5. Auf die güldene Haarnadel.

- 5, 1 Das güldne Haar der Basilene besingt er auch Nr. 77, 5.
- 5,8 seht wachen 3.
- 5, 14 den du noch 2-5.
  - 6. Auf ein Bildnüß der Histori von Hero und Leandern.

Aus dem Französischen. Das Original ist uns nicht bekannt.

6, 2 empfindent 1. 2. 3.

7. Zum Abschiede, als einer von der Liebsten verreisete.

Auch nach demselbigen.

7, 14 sie wieder Edd.

#### 8. In ihrem Abwesen.

Der erste Gedanke dieses Gedichtes dürfte liegen in dem von Opitz (1624, 17. 1646, II, S. 227) übersetzten Sonnete der Veronica Gambara: Sis dt die Augen ihres Buhlen an, den sie umbfangen:

Ihr irdisches Gestirn, ihr sterblichen Planeten, Ihr meine Sonn' und Mond.

Vgl. hierzu Fl. v. 1.

Auch dort v. 1: "ewren Glanz, ihr hellen Augen." Bei Fl. v. fund 7. 8, 12 ihr Brüder Helene, Od. II, 4, 33. IV, 22, 40.

## 9. Als sie ihn umfangen hielte.

Nur in dem Motiv ähnlich ist das von Opitz (1624, S. 63. 1646, II, 8. 229. P. W. IV. S. 26) übersetzte Sonnet der Veronica Gambara: "An ihres Liebsten Augen, als sie jn küsset." Vgl. besonders Opitz v. 6:

Alabald wird meine Klag und alle Noth geendet

zu Fl. v. 1.

Opitz v. 8:

Kein Trawren darf hei mir zu seyn sich unterwinden zu Fl. v. 3.

Opitz v. 12 - 14:

Seyd derentwegen mir gewogen und geneigt. Vnd durch die Treffligkeit, die sich bey Euch erzeigt, Zieht mein betrübtes Hertz aus Todesnoth zurücke.

## 10. An seine Tränen, als er von ihr verstoßen war.

Man halte zu diesem Sonnette das von Opitz aus dem Lateine des flogo Grotius übersetzte Sonnet: "An seine Thränen" (S. 225. P. W. IV, XVII).

10, 5 Fließt immer Tag und Nacht 2-5.

10, 8 Stärke brechen 1.

# 11. An ihren Mund, als er sie umfangen hielte.

11, 14 Mund soll sein Edd.

# 12. Er redet der Liebsten Augen an, die er umfinge.

Dieses Sonnet ist kaum zu vergleichen mit dem schon zu Nr. 9 citirtes Sonnet von Opitz: "An ihres Liebsten Augen, als sie jn küsset."

12, 6 Ihr meine Sonn und Mon, ihr irdnen Himmelskertes entspricht dem zu Nr. 8 citirten Sonnete von Opitz v. 9. 10:

> Ihr irdisches Gestirn, ihr sterblichen Planeten, Ihr meine Sonn' und Mond,

das wir auch wiedersinden in Flemings Sylv. VIII, Suav. 36, 1:

Mortale sidus, terreum duplex astrum.

13, 9 Ihr Räuber meines Lichts und dessen Wiedergeben schon Sylv. VIII, Suav. 16, 24—25:

(ocelli) faces gemellæ, quæ vitam mihi dant necantque rursum.

## 13. Auf ihre Gesundheit.

In lateinischen Distichen sind diese Gedanken ausgedrückt, Bylv. Will. Suav. 39 und 42.

#### 14. An ihren Spiegel.

with, sich an die Stelle des Spiegels der Geliebten zu setzen, - wir. VIII, Suav. 40...

#### 15. Er redet sich selber an.

demet gehört kaum unter die Liebesgedichte, da es sich auf die rathtestudien bezieht.

#### 16. An die Bienen.

Vorbilde von Opitz, P. W. IV, Sonn. 7. S. 221. Vgl. oben Sylv. Jan. Vtl, 44 nach Dan. Heinsif, Manes Scaligeri (Poematum 269).

#### 17. An Dorinnen.

. fel 4.

#### 18. Bei deroselben Geschenke.

er klugen 2. 8. 5. curer Werk 8. 4.

#### 19. Als er vergeblich nach ihr wartete.

wloht anders 2. S. 5.

#### 20. Von Salvien.

le ist Anagramm von Heave (Nichusen). In diese leise S. 4.

### 21. Er bildet ihm ein als sehe er sie vor sich.

ntwurf su diesem lebensvollen Gedichte kann man Sylv. VIII, 10

#### 22. An den Abendstern.

Klytemnestern Sohn für Apoll, den Sonnengott, wie für Artenia gesetzt wird. Vgl. Herodot IV, 103.

Ruhe-fraund 8, 4.

Thetis Haus, d. i. das Moor.

#### 23. An die Nacht.

eiletu 2.

😩 eine Vierthel Stunde 2. 8. 5.

## 34. An Amorn, wie er wolle von ihm abgebildet sein.

Felidorden Edd. Der Dichter scheint an Filidoren gedacht au.
Reime zu Gefalten die Endsylbe geändert ist.

50

## 25. An Chrysillen.

- 25, 9 güldner noch als Gold, s. Nr. 4, 1. 40, 14. 77, 4.
- 25, 11 Diß Edd. Daß hiermit Pluto (Dîs) gemeint sei, hat schon Schwab erkannt.
  - 25, 12 Gold auffkäufft 1. 2. 5, erkäufft 3. 4.
  - 25, 14 bezalen, es fehlt der Reim zu Schätzen.

## 26. Auf einen Gedenkring.

26, 1 an dem schlechter nichts als Gold. Ähnlich sagt Opitz v. 8 (II. S. 244 f.) von dem Armbande:

An dir ist vmb vnd vmb geringers nichts als Gold.

26, 7 traust du die Edd. — ihr Hers und Gunst in mich zu lenken 2 — 5. So verschieden der Inhalt, erinnert die Form und die so oft wiederbolte Anrede an den Ring, doch an die einfacheren, aber ähnlichen Distichen Ad annulum in den Man. II, 30.

## 27. An Oskulanen.

- 27, 1 ein eintzer Kuß 1.
- 27, 3 ümm verwand Edd.

## 28. An Miranden.

28, 11 treten nimmer ab 1.

## 30. Über einen gewissen Ort.

Wenngleich dieses Sonnet an Theophile gerichtet ist, so schließen sich die ersten Verse doch zu genau an dasjenige an Desiderien an, um sie trennen zu dürfen.

# 31. An die Koppel.

Auch im Prodromus. Über "Kuppeln und Spatziergänge" vor Revals. Olear. S. 89. Vgl. W. III, 6 nach v. 18 Anm.

- 31, 1 Ähnlich Sonn. III, 55, 1.
- 31,8 daß sie hier können aus Edd.
- 31, 9 Rosental, vgl. Sylv. II, 3, 200.
- 31, 11 Hargen oder Harrien ist der nordwestlichste Kreis von Ehstland. In ihm liegt die Hauptstadt Reval. Vgl. A. W. Hupel, topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland. Riga 1774. Bd. I. S. 319 ff. und B. III, 415 ff.
  - 31, 14 So schön von Jungfern auch A.

#### 32. Er betrachtet ihre Schönheit und Treue.

- 32, 12 göttlichs Mensch heißt Basilene 77, 13.
- 32, 13 Mensch-Gott 2. 3. 5.

#### 33. Dreien Schwestern.

Auch im Prodromus. Die drei sind Elisabeth, Elsabe und Anna Nichusen. Vgl. die folgenden drei Sonnette. 33, 10 Äglaia A, Edd.

33, 14 seiner Harffenklang A 2. 3. 5.

#### 34. Der Keuschen.

Auch im Prodromus. — Eufrosyne (vgl. 33, v. 9) ist Elisabeth Niehusen.

34, 2 Schmuck, etwa Zeus Kosmetas?

34, 12 trügen Edd.

#### 35. Der Schönen.

Gedruckt im Prodromus. — Thalia (33, 9) ist Elsabe Niehusen.

#### 36. Der Frommen.

Im Prodromus. — Aglaia ist Anna Niehusen (33, 10).

86, 11 heller glänzt A, Edd. Schwab hat: heller glänzt, je mehr.

- 37. Auf die von ihnen dreien übersendete Krone.
- 37, 7 Vnd weils so will will glücken 3. 4.
- 37, 14 Katullus, Anspielung auf dessen carmen XIII ad Fabullum, welcher ganz Nase werden soll, um die von den Liebesgöttern Katulls Mädchen geschenkte Salbe zu riechen.

#### 38. Auf ein Kleinot.

38, 4 rein-gewach fines Edd.

#### 39. Auf ein Armband.

Denselben Gedanken über ein Armband von Haaren finden wir bei Opitz, Poemata 1646. II. S. 244 f. P. W. IV. Epigr. 47 bei Triller Nr. 52.

# 40. An das agsteinerne Armband.

Agtsteinerne A 3-5. agatsteinerne 2.

40, 13 Guinee und Pern 3. 4. — wieder wollen Edd.

40, 14 güldner noch als ihres Goldes. Ähnliches s. 4, 1. 25, 9. 77, 4.

#### 41. An ein anders.

- 41, 6. 7 Man möchte hier an einen Ring denken, wenn die Überschrift nicht auf ein Armband wiese.
  - 43. An Amenen, als sie sich mit Angeln erlustirete.

Gehört wohl nach Leipzig und an die Elster oder Mulde.

- 43, 7 die stummen Schaaren, sonst bei Fl. "die stummen Wasserschaaren." Vgl. Wortregister.
  - 43, 14 die Speise deiner Zier Edd.
    - 45. Nachdem sie wieder gesund worden war.
  - 45, 14 dieser Edd. Es ist zu lesen: dieses, nämlich das Tuch.
    - 46. An die Sonne, daß sie nicht eilen wolle.
  - 46, 3 Die schönsten um den Belt, vgl. Od. V, 25, v. 26.



"Cordolium meum" ist Epigr. 111, 49 Basilene genannt.

#### 54. An den Mon.

54, 5 Berezynthie, umprünglich Beiname der Kybele, bi 54, 7 genchieht 2-5.

54, 8 Salibande, hier Elsabe, a. unten Nr. 82 und Biog 54, 12 Stromfürstin, welche Fluth und Ebbe beherme

#### 55. An Suavien.

55, 10 Amnio, s. III, 62, 8.

56. Als sie sich nicht wolte trösten lassen 56, 5 von Herzen ungenähm 2. 3.

58. An sein Verhängnüß zur Zeit seiner Verste 58, 10 biß ihr mich tödtet 1.

#### 59. An seine Schmerzen.

59, 6 dz ich mich 2. 3. 5. 59, 12 die kleinsten 1.

#### 60. An den Steinbruch zu Reval.

Der Steinbruch liegt östlich am Lakaberge. 60, 8 Harris, die geliebte Elsabe zu Reval, e. Anm. zu 1 60, 9 Silonon beißen die jungen Batyrn, s. III, 48, 10.

#### 61. An Dulkamaren.

## 63. Als er wieder mit ihr ausgesonet war.

63, 3 als Freunde sagen kann 1.

63, 13 die meinem Geist 1.

#### 64. An Filotaten.

Der Schluß erinnert an Heinrichs von Veldegge scherzhafte Antwort auf e neugierigen Fragen nach dem Namen seiner Geliebten: "Ez ist din wolgene." M. Haupt, des Minnesanges Frühling 38, 19.

64, 1 ihr für ihrer.

64, 8 der liebet Edd.

64, 9 ümm Edd.

64, 11 du aber Edd.

## 65. An Panomfen.

65, 2. 3 Ähnlich Od. V, 27, 23. 24.

Die Edd. 1. 2. 3. 5 haben nach v. 5 und nach v. 6 Punkt. Nach v. 5 ist er I Text irrig stehen geblieben.

#### 66. An Siderien.

Als eine der schönen Freundinnen am Belt wird sie genannt oben Nr. 46, 5. Ob hier schon Anna Niehusen gemeint ist, ob eine Schwester seis Freundes Polus, ob ein anderes Sternenfräulein, weiß ich nicht zu erthen.

66, 7 da auch mich mir hatte 2 - 5.

## 67. An eine Jungfrau.

67, 5 Föbi Mumen, die Grazien.

69. Auf eine schöne, doch unfreundliche Jungfrau.

Bezieht sich wohl auf Elisabeth Niehusen.

69, 4 Hippolrene 3. 4.

69, 5 die aller Venussöhne 1.

69, 6 für altes 1. — halten hoch 2-5.

69, 12 so lange nicht, für: nicht lange so, d. h. unverheirathet.

#### 70. An Valerien.

Valerie ist Anagramm für Revalie.

Nach v. 1—6 und v. 11 muß, da Fl. im März 1636 von Reval Abschied immt, der Anfang seiner Liebe zu Elsabe in denselben Monat des Jahres 635 fallen.

70, 12 entgegen meiner Qualen, nämlich der Zahl.

#### 71. An Kandien.

71, 9 Ach Schönste 2 — 5.

## 73. Über Gedächtnüß seiner ersten Freundin.

Über das 3. 4.

73, 7 mein alles und doch nichts 2-5.

73, 8 das schöne Kind, vgl. Od. V, 26, 6.

#### 75. Auch an sie.

D. h. nach der früheren Stellung des Gedichtes an diejenige, Nr. 50 gewidmet war, also an Basilene. Die Lösung des Räthsels scheit sabes Bildniß.

#### 76. An Baltien,

Die Freundin an der Ostsee.

76, 2 dieser kleine Brief, vgl. Epigr. III, 45: Literæ Basilenæ

#### 77. Er redet die Stadt Moskaw an.

Auch im Prodromus. Am 28. März 1636 ritten sie in Moskaw ein 8. 99. "Auf dem Platze des Kremelin stehet der lengste Thurm, welcher vielen Kirchthurmen auf dem Schlosse mit stark vergüldetem Kupferble bei Sonnenschein einen zierlichen Glanz von sich giebt, bedecket." 8. 115.

77, 4 Was güldnes A. Vgl. Nr. 4, 1. 25, 9. 40, 14.

77, 7 sie mein Alle sie A.

#### 78. An Kandoren.

Es war am 10. Oct. 1636, als die Gesandten von Astrachan an der nach der Caspischen See aufbrachen. Olear. S. 252.

78, 7 An Derbent liefen sie am 13. Nov. vorbei, da es stürmte u der Stadt kein sicherer Hafen war. S. Olear. S. 267. 268.

78, 10 nicht schreiben 2-5.

# 79. Er beklaget die Unglückseligkeit seiner Liebe.

Vgl. Son. III, 62 und Biografie.

79, 13 Von mir fleucht 3. 4.

#### 80. An Adelfien.

80, 6 mein lauter Weg 3. 4.

80, 7 ein vergältes Maul die etwas 1.

#### 81. An Albien,

Bei der Rückkehr aus Persien, wie der Dichter damals noch beabsiel nach Sachsen.

81, 10 den ersten Kuß geben, dem Elblande, wie P. W. IV, 4

#### 82. An Makarien.

Makarie kann nur Anna sein und Salibande nur Elisabet. Elsabe, eine ihrer älteren Schwestern. Vgl. oben Nr. 33, 9. 10 und 54, 8. 82, 6 Salibaden 4.

82, 7 den Schaden 2-5.

82, 10 fehlt 3. 4.

#### 83. An Amandulen.

Scheint eine heitere Erwiderung auf einen Brief seines Liebchens Anna sein.

83, 12 Das Leben wird gefährt Edd.

84. An Sidonien.

84, 11 so thut ein Ding 3. 4.

86. An Anemonen.

86, 4 ich war ich dich versteckt 3.

87. Zu ihrem Geburtstage.

Und zwar nach v. 1. 2 zu ihrem neunzehnten.

87, 7 angenehmer für angenehmerer.

89. Als er sie schlafend funde.

89, 9 geh weit 3. 4.

90. An den Ort, da er sie erstlich umfangen.

90, 10 rauhen Oreaden 2-5.

#### 91. An ihren Garten.

Auch im Prodromus.

91, 8 Priapus als Gartengott, s. oben Nr. 17, 4 und Nr. 46, 6.

91, 9 bald fehlt 1, da bei 2-5, bei den A.

91, 10 unbleiche Edd.

#### 92. Von sich selber.

Auch im Prodromus. Vgl. Weckherlin, Gaistl. u. weltl. Gedichte 1648. 08, Buhlereyen Nr. 13: "Unendliche Liebs-Pein", wo jedoch der eigen-mliche Schluß Flemings sich nicht findet.

92, 5 dörfte A, dürfe 2-5.

92, 7 nu schlagen A.

92, 8 mein 8chein ist weg A.

92, 10 du solcher A.

92, 11 der Liebesdunst A.

#### 93. An Amorn.

Auch im Prodromus.

93, 1 Geh Amor Edd.

93, 4 ich todenacher Schwan A.

93, 5 Gch eile Edd.

93, 11 ich brenne, vgl. Nr. 92, 1. — in meiner zehren A.



95, 10 Froundschaft mach A.

#### 96. An seinen Ring.

Wohl für Annas Namenstag, d. i. den 26. Juli 1639 gediel hatte er sein Verlöbniß mit ihr gehalten. Olear. S. 538. Für d mit ihren kurzen Nächten spricht auch v. 2.

96, 3 die Lilien-Milch 1, die Lilgen-Milch 2.

99. Er redet den Mund seiner Freundin 1

99, 3 mach deinen Edd.

99, 11 du bist ihr Hersens-Rath 4.

100. Er redet ihre Tranen an.

100, 13 gnug 2-5.

#### 101. An Volinien.

Volinie ist Anagramm für Livonie.

101, 13 Das Gestirn ist hier die Universität Leyden, wo ming dieß Sonnet scheint gedichtet zu haben.

#### 102. An das Jahr.

Nach den letsten Zeilen zu Ende des Jahres 1689. Vgl. N

### Verlorene deutsche Gedichte.

In den Ausgaben folgt dem Verzeichnisse der erhaltenen Gelanges Verzeichnis verlorener. Wir baben bier wie bei den a die Titel nach ihrer Gattung, Zusammengebörigkeit und mög Zeit der Abfassung zu ordnen oben versucht.

Pasticaka Willer

- 2. Auf des 1637. Jahres ersten Jenner. Das Erste, so uns in diesem swen Jahre anzuschawen vorkam, war die Leichbegängniß des Persischen delmannes, so sich vorgestern in des Chans Convivio bei unser Ankunft (zu chamachie) zu Tode gesoffen. Olear. S. 293.
- 3. Auf den Anfang des 1638. Jahres. Den 1. Januarii begiengen wir ister newe Jahr (zu Kaschan), gaben in aller Frühe 3 Salveschüsse auß groben ücken, verrichteten unsern Gottesdienst mit einer Predigt. Olear. S. 468. iese drei Gedichte würden, wieder gefunden, den Schluß der P. W. I. bilden s Nr. 19 21.

## III. Hochzeitgedichte.

1. Auf H. Peter Marzelius seine Hochzeit in der Moßkow. Im ihr 1638 erneuerte Zar Michael dem hamburgischen Kaufmann Peter Marlius die seinem Vater Gabriel verliehenen Handelsprivilegien als Lohn für e Dienste, die dessen Vater schon seit vielen Jahren bei der Anwerbung von ildnern dem Zaren geleistet; s. Sammlung der russischen Staatsurk. 3, 109. lear. S. 161. Im Jahr 1644 erhielt er mit seinen Kindern Gabriel und Leonis die Erlaubniß, Eisenerz zu schmelzen mit Abgabenfreiheit auf 20 Jahre; Samml. 3, 118. Herrmann, Geschichte des russ. Staates 3, 546. Im Jahr 1645 achte er als Commissarius des Königs von Dänemark und der Fürsten von olstein die ersten Provinzrosen von Gottorf auß dem fürstlichen Garten nach oskau, s. Olear. S. 118. Das Gedicht wird während Flemings erstem Aufentilte vom Aug. 14. bis Dec. 24. 1634, oder des zweiten von März 30. bis Juni 30. i36 verfaßt sein, in W. III. also Nr. 5a oder Nr. 8 bilden. Marzelius Frau ar von englischer Abkunft und Tochter des Johann Borneslei (Barnesloi), Olear. S. 192.

#### Oden.

#### I. Geistliche Lieder.

1. Zu Anfange des 1632. Jahres würde den Anfang dieses Buches lden.

#### III. Hochzeitlieder.

1. Auf J. Aennichen Stellenbergers Hochzeit in Moskow. Die gesungene Person ist unbekannt. Das Gedicht gehört wie oben W. III. verrne 1. dem Jahr 1634 oder 1636 an, würde also als Nr. 12ª oder Nr. 16ª beichnet werden können.

#### Sonnette.

#### I. Geistliche Sachen.

Nr. 1 — 8 können nicht näher bestimmt werden.

- 9. Zu Anfange des 1634. Jahres. Wohl ähnlichen Inhaltes, wie das mselben Tage gewidmete Epigr. I, 49.
- 10. Auf den 1. September der Russon. Den 1. Sept. begiengen die uskowiter hochseierlich ihr Neujahr (1634), s. Olear. S. 32 ff.

## II. Auf Begräbnüsse.

- 1. Auf Herrn Doctor Landgravens Versterben. Simon Landgraff, weitberühmter Arzt, starb in Leipzig am 13. Juli 1629. S. Vogel, Leipz. Jahrbücher.
- 2. Auf Herrn Johan Seussius sein Versterben. 1631. 8. Od. IV, 1. v. 20 und Anmerkung.
- 3. Auf Prinzen Ulrichs aus Dennemarken Tod. 1633. 8. Überschrift 29.
- 4. Auf Ihr. Zarisch. Majest. in Rußland Tochter, Michaelowinne Ableben. Wahrscheinlich während des Moskauer Ausenthalts vom Jahr 1636, da Fleming doch wohl im Jahr 1634 bei Gelegenheit der Geburt Sophias, der Tochter der Großfürstin, wie auch im Jahr 1639 bei dem Tode ihres Sohnes Iwan den Verlust jenes Kindes erwähnt hätte. S. Olear. S. 35. 534.
- 5. Auf der Röm. Kayserl. Majest. Ferdinanden des (den Edd.) Andern allerseeligstes Ableben, in Persien geschrieben. S. Epigr. V, 50.

## III. Glückwünschungen.

- 1. An Mutter Namen. Zweifel über denselben s. in der Biografic.
- 2. An sein Vaterland Hartenstein im Voigtlande. Vgl. W. IV, 48.
- 3. Auf Herrn Opitzens seine Asterie. Dieser gedenkt er im Jahr 1631 in den Sylv. VIII. S. 110. Ad Gen. Douze v. 30.
  - 4. An den Rosenthal zu Leipzig. Vgl. Sylv. II, 3, v. 200.
- 5. Auf Herrn Godtfried Deverlins Lustgarten in Leipzig. S. Epigr. III, 32.
- 6. Auf Junker Hansen Lösers Lustgarten zu Salitz in Meißen. S. Man. VII, 27.
- 7. Auf die hochfürstliche Ordenung der Fruchtbringenden Gesellschaft in Deutschland. Vielleicht in Zerbst, wo er sich etwa im August 1633 aufhielt, verfaßt, s. Sylv. II, 8. Nach einer brieflichen Mittheilung des Herrn Hofrath Krause findet sich das Sonnet zu Köthen nicht, vielleicht noch unter den Akten der Gesellschaft in Weimar. Gehört zwischen Ses. III, 10 und 11.
- 8. Auf Prinzen Christianen aus Dennemarken mit Fräulein Kh. Mar. Magdalenen vom Churfürstlichen Stamme Sachsen Hochfürstl. Beylager in Kopenhagen. Die Vermählung des späteren Königs Christian V. mit Magdalena Sibylla, Tochter Johann Georgs I. fand am 5. October 1634 statt. Fleming war damals in Moskau. Etwa hinter Son. III, 15. In Laurembergs Komödie von der Heimführung der Orithyja durch den Regenten Aquilo, die für dieselbe Feier verfaßt ist, hat der Dichter zwar ein Jagdlied von Opitz und ein Lied der Rhodope von Fleming (Od. III, 13) aufgenommen, aber kein Sonnet, s. meine Ausgabe S. 173 ff. und Anm. zu Od. III, 13.
- 9. Über den Ort der 40 Eilanden auf der Wolgen über Sarisa-Den 30. August 1636 an den Berg Tychi. Darbei liegen auch viel kleine, mit Busch bewachsene, Eiländer. Olear. S. 227. Zwischen Son. III, 40 und 41.

- 10. Auf Lerblichen Silberberge. Man möchte Leblischen vermuthen und in diesen Bergen Bergwerke sehen, mit denen in den 30er Jahren der durch Truppenwerbungen um Rubland verdiente Oberst Lesly ähnlich belohnt wäre wie Marzelius, s. verl. P. W. III, 1. Herrmann, Gesch. des russ. Staates 3,547. Am 2. Sept. 1636 kam die Gesandtschaft nach zwei Bergen, dem Goldberg und dem Kreideberg, von denen der letzte seiner weißen Farbe halber und im Gegensatz zum ersten auch Silberberg genannt sein könnte, s. Olear. S. 230. Gehört zwischen Sonn. III, verlorn. 9 und Nr. 41.
- 11. Auf die Astrachanischen Salzseen. Vgl. Sylv. IV, 3, 20. Gehört swischen Son. III, 47 und 48.
- 12. An die Stadt Derbent. Den 13. Nov. 1636, da der Sturm aus N. su W. stark continuirte, musten wir dem Winde nach die längst gewünschte Stadt Derbent schmerzlich vorbeigehen. S. Olear. S. 267.
- 13. Er redet das feste Land von Persien an (XII. Nov. Edd.). Zehn Meilen hinter Derbent gegen einem persischen Dorfe Niasabath warfen wir umb 4 Uhr Nachmittage (den 13. Nov.) auf vier Faden Anker im Schlickgrund. 8. Olear. 8. 268. 12 und 13 stellen sich zwischen Sonn. III, 50 und 51.
  - 14. Auf ihren gestifteten Orden der Vertrauligkeit und
- 15. Auf H. Grahmans sein Tractament den 1. December. Als derwegen unser etliche, die wir mit einander auß Meissen und Sachsen gezogen und stets vertraulich zusammengehalten, den 1. December (1636) ins Feld spazierten (bei Niasabath), wurden wir genötiget uns auf einen lustigen Holm su setzen und uns zu ergetzen. Worzu dann unser Medicus H. Graman durch seinen Vorrat gute Mittel an die Hand gab. S. Olear. S. 281. 282. Zwischen Sonn. II, 51 und 52 zu setzen.
- 16. Auf die übersendeten Kastanien und Granatäpfel. Am 29. December 1636 schickte uns der Chan zu Schamachie durch seinen Astrologus vier große Krüge und zwei Säcke voll Wein, Granaten, Apfel, Biern, Quitten und Castanien. Vor Son. III, 52 wie die folgenden drei.
- 17. Bei Abbildung etzlicher Persianischen Frauenzimmer im selbigen Saale (d. h. in Schamachie). Am 30. Dec. 1636 führte man uns in einen kostlich bereiteten Saal, so mit allerhand Venerischen Gemälden gezieret. S. Olear. S. 291. Vgl. verloru. Epigr. 1X, 19.
- 18. Über den Narzissen daselbst. Sie wuchsen wol in dem schönen Garten des Pallastes in Schamachie, den Olear. S. 297 beschreibt.
- 19. Auf die Freudefeure in Schamachie (Freudefrau Edd.). Am 30. Dec. 1636 hatten die Bürger auf allen Dächern brennende Lampeu gesetzt, welche über zwanzigtausend Stück als Freudenfeure brennen musten. S. Olcar. 8. 292 und P. W. IV. 53, 164.
- 20. Über das königliche Lusthaus von 1000 Pforten (Pfaten Edd.) zu Kaschan. Vgl. verl. Epigr. VII, 7. Das ander Lusthaus mitten im Garten hat 1000 Thüren. Die Gesandtschaft war zu Kaschan vom 24—26. Juli 1637 und vom 27. Dec. 1637—1. Jan. 1638. S. Olear. S. 370. 468. Nr. 20—28 etwa zwischen Sonn. III, 53 und 54 zu stellen.
- 21. An den Berg, von dem er die große Stadt Ispahan überschen konte. Vgl. verl. Epigr. VII, 6.

- 22. Auf der H. Karmeliten Lustgarten in Hispahan. Vgl. verl. Epigr. X, 18. 19.
- 23. Er redet den Weingarten der Herrn Kapusiner daselbst an. Vgl. Olear. S. 427.
- 24. Auf das köstliche erbaute Kloster der Herrn Augustiner darselbst, besucht am 29. Aug. 1637. S. Olear. S. 391.
- 25. Auf den königl. Lustgarten in Hispahan, der Welt Paradieß genannt auf Persische Sprache. Er heißt persisch Tzarbagh, s. verl. Epigr. IX, 9.
- 26. Auf der Persianer prächtig erbauete Brücke (Büche Edd.). 8. verl. Epigr. IX, 8.
- 27. Auf das Spiegelzimmer Echtema (Echtena Edd.) Tuflets. 8. verl. Epigr. IX, 18.
- 28. Auf die Tänze des Frauenzimmers daselbst. 8. verl. Epigr. -IX, 21.
- 29. An seinen Knaben. In Olearius Liste S. 52 ist uns kein Diener Flemings genannt, während er nach dem Leydener Vol. Inser. s. Catalog. studios. 1639 Oct. 29. einen einundzwanzigjährigen Famulus, Namens Johannes Scherf, hatte.
  - 30. Daß er nichts Düchtiges schreiben könne.
- 31. An seine Deutschen. Nr. 29 31 können an den Schluß der Sonn. III. gesetzt werden.

## IV. Liebesgedichte.

- 7. An Dulcaden, die in seinem Abwesen einem Anders worden war. Also Elsabe Niehusen, welche wir auch wiederfinden in Nr. 4. 17. 33. 43. 45.
  - 26. An seine Jungfrau Parthenien, von deren Tode s. Son. III, 62.
  - 31. An Lithokardien, vgl. Son. IV, 60.
  - 39. An Nehele (Helene?) ihre Dienerin. Folgt in Edd. auf unser Nr. 9.
- 47. An Thaumantien, die schöne. Tharmantien Edd. Vgl. Sylv. IX, 1, 6. v. 7.
  - 53. An Zymbrien. Wahrscheinlich eine Holsteinerin.
  - 54. An die Morgenröte. Steht in Edd. hinter Nr. 39.
  - 55 70 in Edd. hinter Nr. 46.
  - 71. An die Schnurkette binter Nr. 41.
  - 72. An seine Wünsche hinter Nr. 38.
- 73. Als er mit ihr im Brete spielete. Stand hinter Nr. 40, also mit Palinerote.
  - 74. Widerschall und
  - 75. Auf die Schlittenfahrt hinter Nr. 35.
  - 76. An die Morgenröte (vgl. Nr. 54) und
  - 77. An die gestickten Handschuch hinter Nr. 27.
  - 78. Auf ihr Malwerk hinter Nr. 20, also Eulaliens.
- 79. Als er neben ihr an einem Teiche spazierte, nämlich Eromise, und

- 80. An den Tau hinter Nr. 16.
- 81. Wenn sie seiner gewärtig sein solle hinter Nr. 23, nämlich Hermodule.
  - 82. Nachtklage und
  - 83. An diß sein Buch hinter Nr. 31.
  - 84. An den Meien und
  - 85. Auf ihre Küsse hinter Nr. 34, also Mellillens.
  - 86. Als sic sunge hinter Nr. 44, also Purpurelle.
  - 87 93. hinter Nr. 26, also seiner Jungfrau Parthenien.
  - 94 98. binter Nr. 50.
  - 99 104. hinter Nr. 37, an Neaniske.
  - 105 und 106. hinter Nr. 22, an Gratiose.
  - 107. Auf der Liebsten Anwehen. Lies Ansehen?
  - 108-110. hinter Nr. 19, an Eufrasie.

# Anmerkungen zu Beilage I.

Das Hochzeitsgedicht "die schöne Müllerin-Stimme" ward von Herrn von Meusebach dem P. Fleming beigelegt, eine Meinung, welche bei näherer Ansicht desselben freilich aufzugeben ist. Doch enthält es einzelne, ihm dort ausdrücklich zugeschriebene, auch zum Theil anderweitig nachzuweisende Gedichte, und was noch anziehender ist, es führt uns den jugendlichen Dichter in dem heiteren Kreise seiner Leipziger Freunde so anschaulich vor die Augen, daß wir dasselbe weder in der Sammlung seiner Dichtungen, noch als Beitrag zu seinem Lebensbilde entbehren könnten.

Dieses Gedicht ist mir in keinem andern Exemplare bekannt als demjenigen, welches aus der Meusebach'schen in die königl. Bibliothek zu Berlin gelangt ist. Der vollständige Titel ist oben bereits angegeben. Er füllt 3½ unpaginirte Bogen in 40, signirt A — D4.

Der in dem Gedichte besungene und in seinen heitern Schwänken dargestellte Bräutigam war der bisherige kurfürstl. sächsische Kriegs-Secretarius Christian Müller zu Eilenburg an Flemings liebem Muldeflusse. Zwei Jahre nach seiner Hochzeit wurde er zu Eilenburg zum Gerichtsschöppen erwählt (1637 Oct. 12.), ein Jahr darauf zum Stadtrichter, 1639 Sept. 30. bereits zum Bürgermeister, in welcher Würde er verstarb. Seine Ehefrau Barbara, doch wohl die in dem obigen Hochzeitsgedichte geseierte Tochter des Christoph Hartwig, lebte noch 1683, wo sie als Wittwe des gedachten Bürgermeisters unter den Schenkern einer Canzeldecke oben an steht, s. Jeremias Simon Eilenburgische Chronica. Leipzig 1696. 8. 143. 437. 439. 441.

Zu Eilenburg lebte damals der dort im Jahr 1586 geborene Mag. Martin Rinkart, ein Mann von nicht ganz gewöhnlichem Streben und Talente, welche jedoch in dem Kampfe seiner Stellung als Geistlicher mit den endlosen Leiden und Drangsalen des 30jährigen Krieges sich wenig entfalten konnten. Dennoch ist ihm mittels jeuer Billigkeits-Ausgleichung, welche die Geschichte, als schwaches Menschenwerk, nicht selten an die

Stelle der ihr versagten Gerechtigkeit treten läßt, eine bedeutende Anerkennung geworden als Verfasser des angeblich auf die Feier des westfalischen Friedens gedichteten, vielgesungenen Kirchenliedes: "Nun danket alle Gott."

Auf L. Plato's Biografie des M. Martin Rinkart verweisend, bemerke ich hier, was zur Ergänzung und sum Verständnisse des uns vorliegenden Gedichtes dient. Seine Anstellung als Cantor, sodann als Prediger sa Eisleben (1610 — 1613), hernach zu Erdeborn im Mansfeldischen bis 1617 übten ihren Einfluß auf seine literarische Thätigkeit. Schon 1613 erschien sein "Eisle bischer Christlicher Ritter, eine geistliche Comödie von Dr. M. Luther", in welchem Bergleute mit Bergreihen austreten, auch theilweise in dortigen Dialecten reden. Dieses Schauspiel war nur das erste von einem aus sieben Werken bestehenden Cyclus, welchen Rinkart über die evangelisch-lutherische Reformations-Geschichte herauszugeben beabsichtigte. Von diesen ist "der Müntzerische Bawrenkrieg" 1625 zu Leipzig gedruckt (Hamb. Stadtbibl.). Auch muß er noch eine andere dieser Dichtungen nach dem Jubeljahre 1617 veröffentlicht haben, wie er in der Dedication zu jenem andeutet, ohne dieselbe näher zu bezeichnen. Auf der Rückseite des Titelblattes "des Bawrenkrieges" finden sich die Titel jener sämmtlichen sieben Dramen. Einige Jahre später lernen wir Rinkart als Musikfreund kennen in seinen 32 Gesängen enthaltenden Triumphi de Dorothea... Geistliches, musikalisches, Triumph-Cräntzlein von der ... Frau Musica. ... Aus dem der ... Italianischen Componisten Certamine Musico, Triomphi di Dori entlehat ... mit ganz newen deutschen geistlichen Texten exorniret. Leips. 1619. 4. (E. Weller, Annalen Bd. II. S. 190 führt an: in Grimma. Becker Sp. 259.) 1629 erschien von ihm "der zehnfach biblische und kirchenhistorische Localund Gedenkring in Reimen" (s. Grässe), 1630 dichtete unser Fleming ein Epigramm (Ep. VI, 2) und ein Sonnet (Son. III, 1) auf Rinkarts Thier in Rohre, die lateinische Oration vom Rohrtiere, carminice, in der Kirche gehalten 1630 im Juni auf Anlah des Jubelfestes wegen der Übergabe der Augsburgischen Confession.

Vom Jahre 1635 ist vorhanden ein Gedicht auf des Herzogs Johan Georg von Sachsen ... Friedenszweck (1 Bogen 40); vom Jahre 1637 ein Trauergedicht auf Frau Barbara Sibylle Plötzen (1 Bogen 40, beide zu Berlin); aber auch: des irdischen und himmlischen Salomons bedweisen Prediger in Lutherische rein-Teutsche Gesangweisen (Leipzig, 3 Bergen in 12mo, zu Berlin und Hamburg) und die Meisnische Thräser-Saat (Leipzig, 8 Bogen kl. 80, zu Berlin). Aus einem Gedichte der letze Sammlung ersehen wir, daß seine Ehefrau Christine im August d. J. verstorben war.

Dem Jahre 1640 gehört an sein Druckergedenkring auf des is diesem Jahre zu Leipzig gehaltene Jubelsest der Buchdruckerkunst, und der Buchdrucker-Deunertanz (s. Plato S. 26). Vom Jahr 1641 Juli ist uns ein Gelegenheitsgedicht nachgewiesen: "Der teutsche Samel und seiner Mutter Braut und das Weiber-Lobe-Lied... sür M. Michael Crell zu Altenburg" (s. Plato S. 42). 1642 erschien seine Liebliche

Geistliche und himmlische Braut-Messe (Gödeke, Elf Bücher deutscher Dichtung Bd. I.). 1645 ward eines seiner nicht ganz verschollenen Werke gedruckt, seine: Catechismus-Wolthaten und Catechismus-Lieder, Geschicht- und Gesangweise (Leipzig, 265 8., außer Vorrede und Nachtrag. 80). In der Vorrede führt er dort, wie es scheint, ein von ihm selbst jüngst ausgegangenes Tractätlein von viererlei Reimarten an, die lutherischen Gesangsweisen dactylisch und anapästisch zu erweitern. Die diesem Bande vorstehenden Lobgedichte gelehrter Männer zeigen allerdings, daß er denselben etwas galt, doch darf nicht zu viel Gewicht darauf gelegt werden, wenn für seine neue Weise oder richtiger die von ihm besonders geliebten Wortspiele, Anagramme, Akrostichen und Refrains das Zeitwort rinkartissare von Christoph Bulæus erfunden ward, oder Andr. Rivinus den Rinkart dem ähnlichen Klange zu Gefallen mit Ronsart vergleicht. Den freien Schwung seiner Poesieen erkennt auch Gervinus an, welcher jedoch nur das zuletzt besprochene Buch des Rinkart kennt, und ihn zu sehr dem Donauer und Stierlen gleichstellt (Geschichte der deutschen Dichtung. 5. Aufl. Bd. III. S. 332). Eine Gewandtheit in der Behandlung des Versmaßes, sowie des Reimes ist jedoch wohl anzuerkennen, sowie die Reinheit und Kindlichkeit des Gemüthes anziehend: in weniger schweren Zeitläuften hätte er, wie einige der ältern Gedichte vermuthen lassen, humoristisch werden können. Die geistlichen Oden und Lieder Rinkarts scheinen erst durch einen späteren Abdruck bekannt geworden zu sein, vielleicht das von Kurz, Geschichte der deutschen Literatur II. 8. 269 angeführte Jesu Hertzbüchlein in geistlichen Oden. Leipz. 1663. Jöcher kennt noch dessen deutschen David, sowie dessen Discurs und Durchgang von den deutschen Versen.

Plato a. a. O. S. 32 ff. beschreibt noch eine nicht wieder aufgefundene Handschrift Rinkarts mit zahlreichen lateinischen und deutschen Gedichten, 1643 oder 1644 vollendet: Mathematischer Gedenk-Rink. Im Kataloge der 1826 in Zwickau zu versteigernden Bibliothek des Martin Laguna S. 246 im Anhang Nr. 47 ist aufgeführt: Martin Rinckart's mathematisches Christen-Stammbuch etc. Handschrift 40. Es soll jedoch wegen gerichtlich erfolgter Behinderung nur ein kleiner Theil der Bibliothek verkauft sein. Kurz a. a. O. spricht von diesem Buche als 1644 gedruckt, urtheilt wenigstens ungünstig über die in demselben enthaltenen weltlichen Gedichte. Mir ist kein Nachweis über solchen, von Kurz auch nicht näher bezeichneten Druck vorgekommen.

Das letzte mir kund gewordene Gedicht des alten M. M. Rinkarten in seiner Elenden Heulenburk, wie er sich dort unterzeichnet, ist auf das Ableben des Magdeburger Landsyndicus Samuel Ritter im August 1647. Als seine spätere Frau findet sich 1645 Barbara Parlin besungen, und seinen Sohn Samuel finden wir als der heil. Schrift Beslissenen und Versasser einiger Verse. Im solgenden Jahre gehörte die Verheirathung seiner Tochter mit seinem Collegen und Nachsolger Ernst Dehne, welchen wir als einen Freund Flemings aus Man. I, 25 kennen, zu den wichtigen Ereignissen in seinem Leben, so wie in der Eilenburger Chronik. Er starb im 64. Jahre 1649 Dec. 9.

Rinkart war sehr vertraut mit dem in dem vorliegenden Gedichte angesungenen Christian Müller, nicht nur in dem Verhältnisse des ersten Ortzgeistlichen zu einem angesehenen Rathsmitgliede, sondern wir erfahren auch, dass er der Pathe des ältesten Sohnes jenes Müller war, und dessen sämmtlichen Kindern, so wie denen einiger anderen Patrizier Privatunterricht ertheilte.

So manche der hier angedeuteten äusseren Umstände, außerdem die inneren Gründe führen dazu, die Müllerin-Stimme nicht für das Werk des derzeit schon in Reval anwesenden Paul Fleming zu halten, wenn gleich für diesen noch eine muthmaßliche Verwandtschaft seiner Mutter, einer gebornen Müller, könnte angeführt werden. Entscheidend für Rinkarts Hauptautorschaft sprechen so manche mit seinen anerkannten Gedichten übereinstimmende Strophen und Verse, die ganze Haltung der meisten Gedichte, und sogar die nachweisbaren ersten Spuren seines oben gedachten berühmtesten Liedes in unserem reich ausgestatteten Hochzeitsgedichte. Der heitere Ton desselben erinnert an die ähnlichen Gedichte von Opitz und Fleming und wird uns den würdigen Geistlichen nur angenehmer machen.

- S. 545, Z. 2 Über den Titel vgl. auch unten S. 564, Z. 24 und Anm.
- Z. 14 Vater. Unter diesem ist hier Rinkart als geistlicher Vater zu verstehen, welcher die etwa 18jährige (vgl. S. 546, Z. 26 f.) Braut einst getauft hatte, wie aus S. 561, Z. 4 ff. zu ersehen. Bestätigt wird diese Deutung dadurch, daß auch Z. 19 der Dichter sich den Vater nennt.
- Z. 15 Heilburgk, Eilenburg; s. die S. 546, Z. 16 gegebene Erläuterung. So auch in den Acrostichen des Gedichtes in den Catechismus-Wolthaten S. 141, und Heilberger in der Vorrede.
- Z. 31 Vom Müller-Stamm. Die Mutter der Braut war also auch eine geborne Müller, oder was durch die später vorgeführten Scenen nicht unwahrscheinlich wird, ihr Vater besaß neben seiner Gastwirthschaft auch eine Mülle.
- S. 546, Z. 1—11 Die geografische Beschreibung stimmt sehr zu der von Simon a. a. O. ausführlich erörterten. Dieser leitet jedoch die Namen Heermänner nicht von den Hermionen, sondern von Germani. Z. 8 Flysier ist ein Fehler für Elysier, Tacit. German. c. 43, deren Erwähnung Simon unterläßt.
- Z. 14 Heulenburg ist ein Name, welchen Rinkart seiner Vaterstadt häufig gibt, z. B. auf dem Titelblatte seines Predigers Salomonis und demjenigen des Leichengedichtes auf S. Ritter, so wie die Einwohner von ihm Heulenberger genannt werden in seinem Catechismus.
- Z. 18 gut Getränk. Das Eilenburger Bier ist seit 1525 aufgekommen. S. Simon a. a. O. S. 253 ff.
  - Z. 20 f. Getreyde ... Walk-Mühlen, s. daselbst S. 187.
  - Z. 28 leidenfein, leidig fein?
  - S. 547, Z. 3 Betrawung, Bedräung.
  - Z. 14 Hauses, des Gasthofes zum rothen Hirschen.
  - Z. 16 stehniger, wo man stehen bleibt.
  - Z. 21 Barbara, so hieß die Braut. Das Haupt der geköpften Heiligen

ieses Namens ist, wie die Legende berichtet, zu Culm gefunden. Die Beiehung desselben zu der neuen Welt muß auf einer neueren Sage beruhen.

Z. 34 Gedenkrink. Rinkart liebt diese mit seinem Namen zusamzenhängende Bezeichnung von allerlei Verzeichnissen und Nachrichten. So z den Catechismus-Wolthaten, dem zehnfachen Gedenkrink, dem mathemaschen Gedenkrink.

Am 26. November 1632 ward die Leiche des Königs Gustav Adolf it einer Convoy von 4000 Mann zu Eilenburg eingebracht, eine Nacht im othen Hirschen beygesetzt und vielen Leuten gezeigt, folgenden Tages ber auf Wittenberg geführt. Simon a. a. O. S. 688.

- 8. 548, Z. 13 den, so für dem A.
- Z. 17 Honig vnd Milch vnter den Lippen, Hohelied Salomonis. 4, v. 11.
  - Z. 23 f. schmecken vns, so anstatt: vns schmecken A.
  - Z. 26 Wieder, Widder, Frühlings Anfang.
- Z. 28 Brücken-Eiß, Brucheis oder Eis, so hart, daß es zur Brücke ienen kann?
- S. 549, Z. 13 28 anfangs allen Thieren ... Schwert. Aus pitzens Lob des Krieges v. 405—420. Die folgenden vier Zeilen sind vom änger hinzugesetzt.
- Z. 33 Marterrühmen. Lies Martisrühmen, wenn jenes nicht als 7 ortspiel für dieses zu nehmen ist.
  - Z. 35 ihm seine Farbe anstechen, ungünstig ansehen.
- Z. 38 Schwarz-Trew. Die folgenden sieben Zeilen scheinen aus nem alten Volksliede entlehnt, bei welchem man weder an einen Neger, och an einen Schornsteinfeger zu denken hat.
- 8. 550, Z. 2 des einen Eyd schwören, etwas mit einem Eyde behwören.
  - Z. 4 in den Stier, etwa April 20.
  - Z. 6 sich mundiren, eine Montur anziehen.
  - Z. 9 lächerlich, lachlustig.
- Z. 16 Das folgende Kriegesjammer-Liedlein findet sich unter der Beichnung "Der Teutsche Krieges-Feind vnd sein Blutschwitzendes Kriegesummer-Lied" als Nr. XVII in Rinkarts "Meisnische Thränen-Saat" (= M. T.)
  it wenigen Abweichungen. Die erste Zeile und das Versmaaß sind bekanntch Luthers.
- S. 551 In A ist die erste Zeile der Strophe 4 irrig zu der vorhergehenin gezogen.
  - Z. 11 aufhungen M. T., aufhengen an die Weiden, Ps. 137, 2.
- Z. 24 Vnd S. abgezogen M. T. Schamhüet, vom mhd. schëme, thatten, Maske, wovon auch schëmebart, s. Mhd. Wörterbuch.
  - S. 552, Z. 8 Heult im vnfrawen Orden M. T.
- Z. 19 jammerleichen, ein Klageleich oder -lied singen. jämmerichet M. T.
  - Z. 87 Vmb nur ein selig M. T.



zu verstehen. Vgl. 8. 555, Z. 13. 8. 568, Z. 16.

Z. 24 Ein Schoß. So werden unten S. 563 auch ei beseichnet.

Z. 81 Die A. Lies Der oder Dir.

8. 555, Z. 87 Pfingsten fiel 1635 auf Mai 27. Am der Friede zu Prag zwischen dem Kaiser und dem Churfür abgeschlossen.

Z. 39 in Krebs, also Juni 22.

S. 556, Z. 36 bon' Christian' = buoni Christiani, sagt

8. 557, Z. 24 Commandeern A.

Z. 37 Die güldene Fried-vnd Frewdenpost d wir gleich einen Abdruck unter Rinkarts Namen nicht nac dennoch als sein Gedicht in Anspruch nehmen. Einige Ausd erinnern an das vorstehende Kriegsjammerlied. So S. 558, Z. 3 Schwangere, vgl. dort Str. 8, 5. Z. 41 und 42 vgl. die 8 sind uns einige Anklänge an Rinkarts, aus Sirach o. 50, v. lich erweitertem, berühmten Friedens- oder Tischgebet. Z und Preis, wie dort in Strophe 3, 1. Z. 45 ff. Leben ... Frieden, vgl. Strophe 2, 1 u. 2. S. 559, Z. 18 fort vnd for Z. 14 danken mit Mund und Hersen = Strophe 1, dort = Strophe 2, 4.

S. 558, Z. 28 gerackten Tod, racken, im Koth r Ausgabe des Lauremberg im Wb. Adelung, a. v. Racker.

8. 559, Z. 19 zucket vnd verliebet, wendet und be hier die schöne Müllerin-Stimm, welches Lied dem g gedichte seinen Namen übertragen hat. Die unmittelbarste B vorangegangenen Kriegsjammerliede bedarf keines weite gleich wie die Nachbildung des bekannten Lutherseben Lies

- Z. 17 der winzelkleine Schützenmeister. Fleming schildert sich selbst als klein von Gestalt, s. Od. IV, 11, 81.
- Z. 20 Geschrenke. So werden hier die kunstreich verschränkten Zeilen des Sonnetes genannt.
  - Z. 24 schleyerweiße Linde. Unverständliche Anspielung.
- Z. 25 Lycaons, sonst Arcas. Bären, so für Beeren in A. Der Sinn: soll er Osten und Norden verbinden?
  - Z. 31 ohne Zwang vnd Mang, Mengerei.
  - Z. 36 liegen, alte (mhd.) Form für lägen.
  - Z. 37 antreffen, betreffen, s. Grimm.
  - Z. 40 Botschafter so für Botschaffer A.
  - S. 563, Z. 2 Flurschütze so für Florschütze A.
- Z. 4 meisterverduscht, meisterhaft verborgen, täuschend; s. Mhd. Wb. III, 156.
  - Z. 9 gute für guter A.
- Z. 20-23 Dieses Schoß ist die wenig veränderte Überschrift aus dem Gedichte auf Brockmans Hochzeit, s. oben S. 90, v. 400 ff.
  - Z. 30-33 Ebenso v. 397 ff.
- Z. 30 das Armband. Wenn gleich Z. 34 an Flemings Sonn. IV, 26 1 erinnert, so tritt hier doch das Vorbild in Opitz P. W. IV, 47: An das Armband deutlicher hervor:

..... vmbbunden meiner Hand,

.... mir ... die schwache Faust vmgeben,

..... o Bürgin ihrer Hold,

An dir ist vmb vnd vmb geringers nichts als Gold.

- Z. 35-38 Auf den Demant. Verändert aus Brockmans Hochzeit B. 90, v. 412 ff.
- 8. 564, Z. 3 Die Sonne war am 23. August in das Zeichen der Jungfrau getreten.
  - Z. 10 Hier hat der Druck Fleming.
  - Z. 12 hieb an. Vermuthlich: hub an.
  - Z. 13 Stammlöffler, vom Stamme der Löffler, vgl. oben S. 555, 36.
- Z. 17 Ach Schatz, ich thue dir klagen, scheint ein uns nicht bekanntes Volkslied zu sein.
- Z. 24 ff. Müllerin... Stimme... Lob in der Bibel. Scherzhafte Anspielung auf Luthers wunderliche Übersetzung des Prediger Salomonis, cap. 12, v. 4. Rinkarts poetische Übertragung des Predigers spricht dagegen an dieser Stelle von Speise-, Mühl- und Müller-Zähnen im Halse.
  - Z. 33 do, lies: so oder da.
- S. 565, Z. 19 Feise. In den Mühlen Stübchen für die Knappen und Mahlgäste s. Grimm.
  - Z. 20 Reisen, Fischreußen.
- Z. 24 Keutel, der Sack in der Mitte der Wathe, in welchem sich die Fische fangen, s. Adelung.
  - 8. 566, Z. 23 Die Bäche so für Bäcker A.

- Z. 29 Ausspruches so für Außschusses A. Vgl. S. 567, 11.
- Z. 30 Sternenwage. Am 23. September trat die Sonne in das Zeichen der Waage.
  - S. 567, Z. 6 Rinkart hatte seit 1617 die Braut zu Eilenburg taufen können.
  - Z. 11 I Moses c. 24, v. 50.
  - Z. 21 der Kriegssecretär Müller.
- Z. 22-34 ist in früherer Abfassung das Brautmesselied in M. Rinkarts Catechismuswolthaten S. 219 f.
- Z. 35 ff. Die Akrostichen dieses Liedes an Müller ergeben den Names Christian.
  - S. 568, Z. 14 Pedart, Petarde.
  - Z. 15 Palassade, Palissade.
  - Z. 27 Frontir, frontière.
  - 8. 569, Z. 4 wirsch so für mirsch A.
  - Z. 6 Horrenwerk, d. i. Hornwerk.
- Z. 25 ff. Dieses Gedicht ist schwerlich Flemings, wenn es gleich so bezeichnet ist.
- Z. 41. 42 In Rinkarts Catechismus, in der festfreudigen Buchdrucker Deuner-Tantze S. 240 kommen die Zeilen vor:

Schreibet all ihr Schreiber, schreibet, Treibet all ihr Lehrer, treibet, Treibet fort das Gotteswort.

Und S. 242:

Schreibet all ihr Schreiber, schreibet, Treibet ewer Handwerk, treibet u. s. w.

8. 570, Z. 23. 24. Ebendaselbst S. 241:

Dadert all ihr Gänse, dadert,

Hadert all ihr Lumpen, hadert.

Rinkarts Gedicht auf die Teutsche Buchdrucker-Kunst, ebendselbst 8. 227—237, schließt ähnlich wie unser Gedicht mit den Worten: die Schreibfeder muß ... sehen lassen. So dürste über den Versasser der Mülleribstimme kein Zweisel mehr obwalten.

# Beilage II.

Der hier zum ersten Male abgedruckte Sylvarum liber adoptives bildet, wie ich zu Flemings lateinischen Gedichten S. 477 bemerkt habe, in deren Handschrift das zehnte Buch. Die dahin gehörigen Gedichte und Briefe waren, wie aus einer unnöthig in die Abschrift aufgenommenen Druckanweisung sich ergibt, in einem besonderen Packete, deutsche, lateinische und griechische, von denen jedenfalls die letzteren sich in die Wolferbütteler Handschrift nicht übertragen finden. Das Buch füllt dort S. 119—150 und war gleich den übrigen Beigaben jenes Bandes von Fleming sum Abdrucke bestimmt. Olearius hat diesen jedoch unterlassen, und so schien

zweckmäßiger, den Liber adoptivus Sylvarum, gleich wie das entspresende deutsche Absonderliche Buch der poetischen Wälder, zu den nicht en Fleming gedichteten Anhängen zu stellen. Jenen ungedruckt zu lassen, ürde wohl niemand wünschen, da er noch mehr als dies Absonderliche uch uns mit Freunden, Gönnern und Lebensverhältnissen des jungen Dichers bekannt macht. Schon die wenigen Zeilen von Opitz sind von literrhistorischem Werthe, die Briefe von Buchner, die Niederzeichnungen der ugustiner und Carmeliter zu Ispahan sind uns sehr anziehend. Einige enige anderweitig früher gedruckte Zusätze habe ich einschalten können, lie jedoch in der bei Flemings Gedichten von mir befolgten Weise mögchst chronologisch geordnet.

Der Titel, welchen Fleming sich hier gibt, beweiset, daß die Widmung rst kurz vor seinem Tode niedergeschrieben ist. Nur in derjenigen zu en beiden letzten Büchern der Epigramme nannte er sich gleichfalls loctor der Arzneiwissenschaft, früher, wie zu L. V, nur medicus.

Z. 6 P. L. C. = Pocta laureatus Caesareus.

## 1. Super symbolo suo.

(Hs. S. 127.)

Opitz befand sich damals auf der Rückkehr von Paris schon zu eipzig, früher als wir es bei seiner erst zu Ende des Jahres 1630 erdgten Ankunft zu Breslau vermuthet hätten. S. Lindners Nachricht von l. Opitz I, 121. Die Bekanntschaft des damaligen Dichterfürsten hatte der ngehende Dichter schon bei dessen Durchreise nach Paris in Leipzig im pril d. J. durch seinen schlesischen Freund G. Gloger gemacht. Das ymbolum Flemings war, wie oft erwähnt wird, der Spruch Festina lente.

## 2. Super symbolo suo.

(Hs. S. 127.)

Über J. St. Verbesius vgl. Anm. zu den lateinischen Gedichten S. 556.

#### 3. Ad cultissimum auctorem natalitii.

Diese Verse finden sich hinter dem 1631 Febr. gedruckten Natalitium iseres Dichters. Vgl. lat. Ged. S. 529.

# 4. Verbesii ad P. Flemingum epistola.

(IIs. S. 138-139b.)

Wir wissen nicht, ob Fleming den Wunsch des Verbesius erfüllt hat, e hier übersandten Epigramme zu übersetzen; die oben S. 222 f. in den berschriften gedruckten sind andere.

- S. 573, Z. 9. Statt des zweiten quid hat die Hs. quis.
- Z. 22 illud sc. pascha statt illum, wie die Hs. hat.
- Z. 34 poto statt der Hs. peto.

#### 5. Super symbolo suo.

(Hs. S. 127b.)

Vom G. Schiltbach s. Epigr. III, 13 und unten Beil. IV, Nr. 36.

# 6. Flemingi ad Buchnerum epistola.

Phones Schreiben ist mit unserem Nr. 9 in Aug. Buchneri Epistola. P. III. Nr. 27 und 25 abgedracht, wurde aber erst durch unsere aus Plemings Hs. exchangese Erwiderung Buchners an seinen jugendlichen Vereihrer in im rechte Licht gestellt. Über Buchner vergl. latein. Gedichte S. 537 und Haffmanns Aufsatz in den Weimarer Jahrb. B. II.

L 12 Vermerkfielt ist der hier und in Nr. 9 benannte Adlige der sich sische Einer Karl Signered von Litwitz, dessen Gedicht auf Glogen Ableben sich Beil VII, Nr. 1 findet.

L 17 chartaceum donarium, wie aus Nr. 8 hervorgeht, dus Klauge-Drit. then P. W. I, Nr. 9, mit der Zuschrift in Epigr. VIII, 16.

L fi vrigaria. Der Druck hat vulga.

Z Il vester. Der Druck bat nostrå.

L'is revelle de Tyllio tricae. Der Zusammenhang gestattet zieht. Sesse Weste auf Tilly un beziehen, sondern nur auf den Till Ulenspiegel. wenn gieheit eine unmittelbare Veranlassung zu dieser Anspielung in jewer Zeit nicht vernnliegen schien. Doch war sie überreich an platten Schemen und glampen Schwanklüchern.

## 7. Vogelii ad Abr. Fleming epistola.

(Hs. S. 136b.)

Der Briefsteller Michael Vogel, welcher der Nachfolger des Vaten unseres Dichters in seiner Pfarre un Wechselburg vermuthlich geme geworden wäre, ist uns nicht unbekannt aus Sylv. II, 5.

Z 15 Fabrieius Professor zu Straßburg, wo Opitz schon 1619 persönlich bekannt, Zinkgreis Ausgabe der Teutschen Poemata 1624 erschienen wu, und daher solsche Ansichten nicht überraschen dürsen.

Z 21 Lipsius erörtert das Wort pararius zum Seneca de beneficiis l. III.

Z. 23 Aeschelius. Vergl. über denselben latein. Gedichte 8. 492.

Z. 33 Die selige Costa scheint die Tochter Herolds zu Halle gewesen zu sein, welche an Costa verheirathet wurde. Zu Halle lebte 1626 Cornelius Herold, Erbfreisaß zu Diemitz, Kämmerer jener Stadt, & Brotuff Chronik, durch Olearium vermehrt S. 64. Er war der Vater des 1631 geborenen Joh. Christ. Herold, eines gelehrten Juristen und ausgezeichneten Beamten.

Z. 34 huius, huic im Ms.

# 8. A. Buchneri ad P. Flemingum epistola.

(Hs. 8. 133.)

Dieser bisher unbekannte Brief gibt ein schönes Zeugniß für Buchner, welcher, wenn er auch als Gönner aufzutreten verleitet wurde, doch edler als ein Gottsched oder Bodmer sich zeigte.

Z. 16 Vgl. Nr. 6, Z. 17 f.

- Z. 25 f. nihil lice at. Nero spielte mit dem Worte morari im Joppelsinne von μωρὸς, stultus, stulte agere. S. Sueton. Nero c. 33.
  - Z. 27 summo vertice, Horat. Carm. IV, 11, 11.
  - Z. 36 magis fehlt Hs.
- 8. 578, Z. 16 rosa in der Hs., worüber eine alte Hand, vermuthlich les Olearius schrieb: "scr. f. tota."
  - Z. 26 Quas, sc. occasiones.
  - Z. 33 nostrum quo amore, Hs. lies: nostrum pro amore quo.
  - Z. 36 Odæ es, s. oben Oden IV, 3.

## 9. P. Flemingi ad Buchnerum epistola.

- Z. 30 f. Der Druck hat: est. Operæ tenuitatem domi noram ...
- S. 580 Die Manes Glogeriani hat Fleming dem Buchner gewidnet, vielleicht weil Opitz, welcher den Gloger genauer kannte, verstorben war.

## 10. Chr. Bulæi ad P. Flemingium epistola.

(Hs. 8. 145b.)

Über Professor Chr. Buhle und dessen Charitille vgl. Epigr. X, 12 nd Anm.

S. 581, 3 Rossa. Vgl. Suavia XIII, 24 Anm.

### 11. Derselbe an denselben.

(Hs. S. 145.)

Vermuthlich hatte Fleming dem Bulæus das Epigr. X, 12 gesandt, worauf ieser sich ermuthigte, den vorstehenden, am 1. Juni geschriebenen Brief dem ingen Freunde zu übersenden. Dieser erwiderte, wie es scheint, mit der de IV, 14.

## 12. Joh. Rawe ad P. Flemingum epistola.

(Hs. S. 145b.)

Diesen unklaren und schlecht abgeschriebenen Brief möchten wir dem spärte bekannten Orientalisten, Christian Rawe (geb. zu Berlin 1613 Januar), elcher 1630 auf die Universität zu Wittenberg gegangen war, zuschreiben. och der Vorname weist auf dessen Bruder, welcher als Professor der Philophie zu Rostock, Greifswalde und Soroe, 1665 als kurfürstl. Brandenburischer Rath und Bibliothekar genannt wird. Vgl. Moller, Cimbria litterata. II, p. 680 sq.

Z. 37 Varrone. In Ms. Varo.

## 13. In Possessoris symbolum.

(Hs. S. 128.)

In der Aufregung und der Unruhe der Waffen scheint ein Irrthum in er Datirung stattgefunden zu haben, da der Oct. 1. 1632 durch einen Sieg icht ausgezeichnet ist.

#### 14. Cœlestini Schröer Vratislav. etc.

(Hs. S. 128.)

Vgl. über ihn Anm. zu Epigr. 111, 6.

## 15. Martini Rothmanni Silesii etc.

(Hs. S. 128.)

Er war geboren zu Jauer 1607, wurde Poet. Laur. und Rector der herzoglichen Schule zu Liegnitz, wo er im 50. Jahre verstarb.

#### 16. Christiani Lindneri Silesii.

(Hs. S. 128b.)

Vielleicht der Paul Christoph Lindner aus Salzbrunn, von welchem vgl. die Anmerkung zu Epigr. III, 12.

#### 17. Samuel Kühn Sil.

(Hs. S. 128b.)

Welche Landsmannschaft in der Hs. ausdrücklich bemerkt ist.

## 18. God. Vibigii Vratisl. etc.

(Hs. S. 128b.)

Vgl. Epigr. III, 9, auch unten Beil. IV, Nr. 32.

#### 19. Godofr. Guilelmi Sil. etc.

(Hs. S. 129.)

Vgl. über G. Wilhelms Sylv. III, 1 Anm. und Beil. III, 7 ein deutsches Gedicht desselben.

## 20. Zach. Pæpleri, Vratislav. etc.

(Hs. S. 129.)

Vgl. Anm. zu Manes I, 9 — 12. Epigr. III, 7. Seine Übersetzung des Epigrammes Owens neben der von Fleming in dessen Überschriften Nr. 13 findet man oben in den Anmerkungen S. 728.

## 21. Zach. Sommeri Fridberg. Sil. etc.

(Hs. S. 129.)

8. Man. Glog. I, 10.

# 22. M. Samuel Cnorrius super magisterio Flemingi.

(Hs. S. 121.)

Über das Datum vgl. Sylv. I, 5 und Vogels Leipziger Chronik, wonsch die Promotion der Magisters im Jahre 1633 vom 29. Januar auf den 2. Mai ver schoben wurde. Der Schreiber der folgenden, für die Jugendgeschichte unseres Fleming so sehr anziehenden Verse ist uns leider völlig unbekannt.

- Z. 24 Jardaniam für Sardaniam, wie Hs. Omphale war die Tochter des Jardanes.
  - Z. 28 Rubellæ. Dieses Werk war schon 1631 im November erschienes.
- Z. 33 Matthias Fliher, Rector zu Mitweyda 1609-1641, ist uns di Flemings Lehrer bekannt, s. Epigr. IV, 1.
- Z. 34 Crell, vermuthlich der Sebastian Crellius, welcher der Vorgänger des Fliher im Rectorate 1604—1609 gewesen, 1617—1622 aber Rector and the sector and t

der Thomasschule zu Leipzig. Ein Mag. Samuel Crellius starb als Rector zu Waldenburg 1656, von dessen geistlichen Gedichten Neumeister spricht. Ein anderer ist jedenfalls der Joh. Paul Crell, Epigr. IV, 48, welcher den Dichter 1639 ansang, s. Beil. III, 19.

Merck, schwerlich Joh. Abraham Merck, an welchen Epigr. X, 23 gedichtet ist, welcher als ein Jugendfreund Flemings zu Leipzig erscheint. Sehr wahrscheinlich ist M. Johann Merck gemeint. Von diesem erfahren wir, daß er geboren ums Jahr 1577 zu Rentweinsdorf in Franken, als Philologe zu Leipzig thätig, im Juni 1610 Conrector, 1620 Rector an der Landesschule zu Grimma an der Mulde wurde, 1622 in derselben Stellung an die Thomasschule zu Leipzig als unmittelbarer Nachfolger des eben genannten Sebastian Crell berufen wurde. 1627-1656 war er wiederum Rector an der Fürstenschule zu Grimma, wornach er noch seine beiden letzten Lebensjahre zu Leipzig bei seinen Töchtern verbrachte. Ob eine derselben die Wilmuth Merck gewesen, deren Hochzeit mit Heinrich Diener zu Reval Fleming 1635 besang (Sonn. III, 20), erscheint unsicher. Er schrieb eine Grammatica Crusiana contractior u. a. Auch findet sich in den Propenticis an Olearius 1633 ein Gedicht von ihm. Vgl. G. E. Dippoldt, Beschreibung der Landesschule zu Grimma. Leipz. 1783. S. 119. Wir kennen zwei Söhne desselben: Johann Abraham, welcher 1627 in die Schule zu Grimma aufgenommen, 1630 Juni dieselbe verließ, ohne Zweifel um in Leipzig bis 1633 zu studiren. 1637 Aug. 25 starb er als Auditor in einem Schiffe auf der Elbe, unweit Wittenberg, an der Pest und wurde zu Barby begraben. Er war es, nach welchem sein Freund, unser Dichter, in Persien, also zur Zeit seines traurigen Todes sich in dem Epigr. X, 23 so sehr sehnte. Sein Bruder Christoph ward 1637 April 20. in Leipzig zum Magister promovirt, erlag aber schon am 9. November d. J. in Grimma gleichfalls der Pest. Vergleiche über beide Brüder Chr. G. Lorenz, Grimmenser Album. Grimma 1850. S. 123, welchem Herrn ich auch die Hinweisung auf die vorgenannten beiden Lehrer Flemings in Leipzig verdanke. Der Rector Johann Merck gehörte also dem fränkischen Stamme dieses Namens an, gleich dem berühmten Freunde Göthes, Joh. Heinrich († zu Darmst. 1791), dem nach Hamburg eingewanderten wohlverdienten dortigen Senator Heinrich Johann († 1853) und dessen zu früh dahingeschiedenem Sohne, dem deutschen Reichsminister Ernst von Merck. Doch ist die Verwandtschaft des alten Rectors mit dem ältesten uns bekannten Merck, Anton genannt, zu Hammelburg († 1532) nicht-nachzuweisen, vermuthlich war er dessen Enkel. S. F. W. A. Ullrich, Stammund Stipendienbuch der Nachkommen des J. C. Merck. Hamburg 1839. Ein Andreas Merck war übrigens zu Querfurt im Jahr 1595 geboren, wurde Archidiaconus und Superintendent zu Halle, und endlich General-Superintendent in Magdeburg und Scholarch in Halle, † 1640.

S. 586, Z. 1 Philipp Müller, Rector der Universität Leipzig 1633, Sylv. I. 5, 77. Er war aus Herzberg gebürtig, war schon 1623 Rector gewesen. Er besaß 1614 die Professur der Physik, welche er 1616 gegen diejenige der Mathematik vertauschte. Er starb 1659 als Senior.

- Z. 2 Hieronymus Reckleben, Mag. Philos., war Professor der Logik zwischen den Jahren 1624—1634, und als Verfasser einer Chrestomathia Logicæ bekannt.
  - Z. 3 Bulæus, s. oben zu Nr. 10.
- Z. 5 Joh. Gunther aus Meißen, Med. Dr., 1625 Rector der Universität. Heinsiades. Dieser wohllautende Name ist dem Johan Heintze aus Joachimsthal gegeben, früher Licentiat, seit 1621 Doctor der Medicia, Professor der Pathologie, 1626 und 1634 Rector der Universität. † 1643.
- M. Franz Kest aus Leipzig, war 1615 Licentiat der Medicin geworden, hernach Doctor und 1627 Rector der Universität. S. Vogel S. 354.

Joh. Michaelis s. Sylv. VIII. Vorrede.

Z. 6. Joh. Zeidler aus Schlesien, Medicinae Doctor, 1628 Rector der Universität.

## 23. In magisterium Flemingi.

(Hs. S. 125.)

Z. 22 sudantes, so für sudentes, wie Hs. hat, wenn man nicht das zu wenig sagende "studentes" vorziehen wollte.

## 24. De mutato magistrorum creationis tempore.

(Hs. S. 125b.)

Dem folgenden Gedichte fehlt eine jede und also auch die hier ergänze Überschrift. Über die Veränderung der Zeit s. oben Nr. 22 zum Datum.

Z. 23 pectora casta. Non. So für: pectora Casta non ... wie die Hs. hat.

Der Mag. Paul Mülmann aus Leipzig ist als ein besonders fleißiger Zuhörer in den Listen der Universität aufgefallen. Doch welchen Lohn seine Studien zu Breslau oder sonst errungen haben möchten, ist uns unerforschi geblieben.

# 25. Gregorii Jenicheni etc.

(Hs. S. 121b.)

S. 588, Z. 1 Ista, in Hs. Iste.

Z. 5 spica Cilissae, Safran.

# 26. Ejusdem quum Moscoviam Persiamque abiturus essem.

(Hs. 8. 122b.)

Z. 37 Flemingius anstatt wie Hs. Flemingus.

S. 589, Z. 37 in der Hs. ist irrig: MDCXXII.

# 27. M. A. Olearii epistola.

(Hs. S. 135.)

Olearius erwidert hier auf das Schreiben in elegischem Versmaße, welches Fleming an ihn 1633 März 10 (Sylv. II, 11) gerichtet hatte.

Z. 7. Flemingus, nämlich der schwedische Gesandte, Obrist Heinrich Fleming, s. Olcarius S. 7.

Z. 12 f. Russi. Olearius hatte von der Capitulation gehört, welche der moscowitische Feldherr Michael Borissovitz Schein am 14. Febr. d. J. zu Smolensk mit den Polen zu schließen genöthigt war, welche zu dem am 5. Juni d. J. geschlossenen, für den Czaren sehr ungünstigen Friedensschlusse führte. Vergl. Herrmanu Geschichte des russischen Staates Bd. III. S. 352 f. Scheins am 28. April zu Moskau erfolgte Hinrichtung erregte unsern Dichter zu dem Epigr. V, 33. Olearius 1647 S. 131 gibt ihm den Vornamen "Herman", welchen er 1656 S. 202 wegläßt; auch setzt er in der ersten Ausgabe die Hinrichtung in den Juni 1634, in der zweiten 1633.

Z. 13 Johannes Michaelis ist nicht mit dem Freunde Flemings, dem Mediciner gleichen Namens, zu verwechseln. Er scheint ein Secretär des Olearius auf der ersten Reise nach Moskau gewesen zu sein, dessen auf der sweiten Reise nicht wieder gedacht wird. Von ihm wird das deutsche Glückwünschungsgedicht in Beilage III, Nr. 14 herrühren. Vielleicht war er der gleichbenannte Stralsunder, welcher von Rostock aus einen kurzen Glückwunsch in lateinischen Versen 1638 an seinen an die Nicolaikirche zu Hamburg zum Diaconus erwählten Landsmann Mag. Benedict Palen aus Treptowrichtete, s. denselben im Sammelbande der hamburgischen Commerzbibliothek Nr. 105.

## 28. R. Brocmanni super symbolo suo.

(Hs. 8. 127b.)

8. oben P. W. IV, 6.

## 29. Super insignibus Flemingi.

(Hs. S. 120.)

Daß, wie diese Verse besagen, das Wappen Flemings in einem Schwane und einem Lorbcer bestand, war bisher uns unbekannt; daß dasselbe, wie Polus Z. 32 sagt, vom Kaiser verliehen sei, ist höchst unwahrscheinlich; jedenfalls nur ertheilt vom kaiserlichen Pfalzgrafen Aeschel zu Wechselburg.

#### 30. R. Brocman.

(Hs. S. 120b.)

Z. 11—14 das hier ertheilte Lob der wissenschaftlichen Kenntnisse unseres Dichters wird seine Freunde nicht überraschen, doch ist ein ähnliches nicht vorgekommen.

Z. 18 das Fehlen dieser Zeile ist in der IIs. nicht beachtet.

# 31. T. Polus in albo.

(Hs. S. 126b.)

## 32. Flemingum solatur M. Ad. Olearius.

(Hs. S. 127.)

## 33. Melchioris a Regibus epistola.

(Hs. S. 144.)

An diesen den Carmelitern von der Congregation der Baarfüßer in Italien

angehörigen Priester war von unserem Dichter Epigr. II, 16 gerichtet, wo auch unter den verlorenen Gedichten Nr. 2 eines an die h. Theresia, die Stifterin der ältesten Baarfüßer-Congregation — in Spanien — sich befand. Seinen belgischen Namen dürfen wir wohl zu De Konink zurück übersetzen.

Z. 3 Misnogeranus. Flemings Mutter war aus Gera gebürtig.

## 34. Suo Flemingo Olearius.

(Hs. S. 140.)

#### 35. L. de Bono Successu.

(Hs. S. 126.)

- Z. 15 honores. So für honoris der IIs.
- Z. 17 Invidiae n. p. erit. Unklar.
- Z. 19 minus sc. decus, oder ließ: minor.

# 36-38. M. a Regibus ad Olearium et P. Flaminium.

(IIs. S. 140b—144.)

- Z. 28 scia sephi Hs. Der persische Schah Sefi.
- 8. 595, Z. 2 nobis Hs. Ließ: uobis.
- Z. 6 Aristoteles. So für Artes, wie Hs.
- 8. 597, Z. 16 S. Teresia s. oben zu Nr. 33.
- Z. 18 meamque p. ad a. s. reducam, undeutlich.
- S. 598, Z. 10 Nulpia, wenn gleich uns unverständlich, muß richtig sein, um mit dem Anagramme zu stimmen.
  - Z. 20 a plausu fluminis. Muß heißen flaminis.

# 39. Martinus Munsterbergerus.

(Hs. S. 140.)

#### 40. Brocmanni ad Flaminium.

(Hs. S. 149b.)

- Z. 17 Status Persici (regni) in italico sermone, wird im Anhang unserer Handschrift und als aus P. Flemings Bibliothek entnommen verzeichnet. S. Carmina latina S. 477. Vermuthlich war es das Werk eines seiner befreundeten Klosterbrüder in Ispahan.
  - Z. 24 obmutescat. So für obmitescat der Hs.

### 41. Brocmanni ad P. Flaminium.

(Hs. S. 146b.)

- Z. 31 Chymicus labor. Diese chemischen Studien weisen uns au eine sonst selten hervortretende Neigung Flemings.
- 8. 600, Z. 8 Sprekelius. Vermuthlich der Epigr. VII, 24 angesungent Bernhard von Sprekelsen aus Reval, s. daselbst Anmerk. S. 579.
  - Z. 13 Theodora, Brokmanns Ehefrau Dorothea.
- Z. 16 Franciscus. Es ist wohl nicht zu kühn hier auf den Mundscherschenken der Gesandtschaft, Franz Murrer zu rathen, an welchen die Jamben Sylv. VI, 1 gerichtet sind, dessen Namenstag October 4. Flemings

Muse in den Jahren 1636 Sylv. IV, 3 und 1638 Epigr. IX, 65 besungen und dessen Freundschaft er auch Epigr. IV, 32 und XI, 24 gepriesen hat.

#### 42-44. Ad P. Flaminium e Persia reducem.

(Hs. S. 147 ff.)

S. 601, 12 Flemmingos. An flämische Auswanderer in Persien ist schwerlich zu denken. Vielleicht hatte unser Dichter die belgischen Geistlichen zu Ispahan so bezeichnet.

## 45. Ad Fleming Chilonio euntem Slesvigam.

(Hs. S. 137b.)

Der Verfasser dieser Zeilen ist F. W. Cöler zu Eutin, unter welchem wir vielleicht einen Verwandten der Stiesmutter Flemings und Beamten der Herzoge von Holstein zu suchen haben.

## 46. Cöleri ad P. Flemingum epistola.

(Hs. S. 148b.)

- Z. 3 obnititur für obnitur der Hs.
- Z. 10 Beccerus, M. Christophorus Basileus, P. L. C. 1632 Conrector zu Husum, 1634 Prediger zu Tellingstede in Ditmarschen, ums Jahr 1640 erster Prediger zu Kiel. Seine Beredtsamkeit verschaffte ihm viele Verehrer, gleich obigem Briefsteller, doch sein schlechter Lebenswandel zwang ihn zur Flucht ums Jahr 1650. Später soll er noch Rector zu Klosterbergen geworden, aber auch von dort heimlich entflohen und von dem Bruder seiner Buhlerin erschlagen sein. S. Moller Cimbria liberata T. II. S. 60.

Z. 16 Cassius. Vom herzogl. holsteinischen Rathe Christian Cassius zu Eutin, an welchen Fleming die Jamben Sylv. VI, 8 richtete, s. Carm. latina S. 514.

## 47. Clariss. P. Flemmingio.

(Hs. S. 147b.)

Der Verfasser dieser Verse dürfte derselbe F. W. Cöler gewesen sein, dessen Schreiben, unser Nr. 46, im MS. auf jene unmittelbar folgt.

## 48. Ad Clarissimum P. Flemingium.

(Hs. S. 149.)

Es ist unbekannt, ob dieser Friedrich der Friedrich Wilhelm Cöler der vorhergehenden Stücke ist. Doch scheint dieses Schreiben zur Beglückwünschung Flemings bei seiner zweiten Rückkehr nach Reval bestimmt gewesen zu sein, wenn diese Stadt als patriac orae bezeichnet werden konnte, und bei der Rückkehr schon von der Braut zu sprechen gewesen wäre.

#### 49. C. Hertranst etc.

(Hs. S. 150.)

Über den Verfasser dieser Zeilen, Caspar Hertranft (in den Text ist irrthümlich Carolus für das C. der Hs. gerathen), s. Carm. latina S. 542 zu Man. III und S. 512 zu Sylv. V, 11. Mit seinem Namen sind die Verse zu dem Portrait Flemings unterzeichnet. S. unten die Bibliografie.

Z. 10 Hyagnis, Vater und Lehrer des Marsyas.

# 50. In carmina Flemingi. (Hs. S. 129b.)

#### 51. Ottonis de Nostitz.

Diesem widmete Fleming das dritte Buch der Sonnete. F. A. Ebert hat diese Verse hinter seiner Ausgabe des Libellus Epigrammatum J. Oweni (s. unten Bibliografie) abgedruckt, ohne seine Quelle zu bezeichnen. In der Wolfenbüttler Hs., welche er zum Abdrucke der in jenem Büchlein mitgetheilten lateinischen Gedichte Flemings benutzte, sind jene nicht enthalten.

Z. 27 Plurimae. Eberts Druck hat: Plurima.

### 52. M. H. Janichii.

Dieser war der Geistliche, welcher Flemings Leiche in seiner, der S. Katharinenkirche bestattete, und dazu einen Abdruck des Flemingschen deutschen Klagegedichtes (P. W. I, 9) veranstaltete, welchem er jene lateinischen Verse vorsetzte. Daß Fleming in Frankreich und England geweses, wie S. 605 Z. 6 gesagt wird, konnte ein Irrthum des Janichius sein, jener müßte denn auf der Hinreise zu Lande Frankreich berührt und auf der Rückreise zur See von Leyden nach Hamburg zwischen dem 7—20. März zu Londos gelandet und wenige Tage zugebracht haben. Die obigen Verse sind unterseichnet: Ad contestandam συμπάθειαν erga Rev. Parentem, Sponsam et cognatos, pauca haec Affinis sui, designati Physici Revaliensis, desideratissimi apposuit M. Henricus Janichius, Ecclesiastes Hamb. in acde D. Cathar. 1640. Fer. 2. Pasch.

Zu diesen Worten ist zu bemerken, daß Janichius sich einen Verwardten Flemings, wohl durch die Braut Niehusen, nennt, und daß er die Nachricht giebt, daß Fleming zum Physicus der Stadt Reval bestimmt war, nicht also wie eine jedenfalls irrige Angabe lautete, zu Hamburg, wo das Physical besetzt war.

# Beilage III.

Dieses Buch war von Olearius in der Sammlung der deutschen Gedichte an P. Fleming, S. 231—267, aufgenommen, als Anhang der Poetischen Wälder. Doch habe ich einige Gedichte seiner späteren Freunde und Verehrer ein- und angefügt und bei allen den chronologischen Überblick zu erleichtern versucht. In den Ausgaben fehlt eine Bezifferung der einzelnen Stücke und ist sogar die Aufführung des ganzen Buches in dem Register vergessen.

1. Auf den Namenstag den 25. Januar. (Edit. S. 250.)

Von dem M. Christenius s. Carm. latina S. 539.

2. An Fleming auf sein "festina lente."
(Aus der Wolfenbüttler Hs. S. 129.)

# 3. Sonnet an Herrn P. Fleming.

(Edit. S. 247.)

Edit. 4 hat das Jahr 1638.

- 3, 2-8 Opitz am kalten Strand der Zimber-See ... Koridon, Galatee. S. Opitz P. W. IV. Ode I, v. 1-3.
- 3, 7. unserm Deutschen Land. Tycho von Jessen, aus Flensburg gebürtig. Vergl. Epigr. X, 13. und Sonn. III, 8. Moller Cimbr. lit. führt einige Predigten und Distichen von ihm an. Beachtungswerth scheint in diesen Versen, daß nicht Holländer oder Franzosen, sondern nur Italiener als Flomings ebenbürtige Genossen bezeichnet werden. Flemings Antwort auf diese Zuschrift s. oben Sonnet III, 8. An T. von Jessen hat Zacharias Lund, ein Jütländer aus Buchners (welchem auch seine Epigrammata gewidmet sind) Wittenberger Schule nicht nur in seinen Poem. iuvenil. (Hamburg 1634) die Elegie L. I, 4 gerichtet, sondern auch daselbst in den Silvis das Gedicht auf Jessens Symbolum: Viendra, seu veniet, ein Gedicht, welches in wohlthuender Weise als ein Vorgänger von Günthers schönem Trostlied "Endlich kommt einmal", erscheint. Der meines Wissens von H. Kurz Gesch. der deutschen Literatur Th. II. zuerst gehörig gewürdigte Lund scheint mit seinem Altersgenossen Fleming persönlich nicht zusammen getroffen zu sein, doch begegneten beide junge Männer sich nicht nur in jenen gemeinschaftlichen Preunden, zu denen auch der von Lund 1686 angesungene Verwandte Flemings (Dedicat. Epigr. 1. IX.) der Rathsherr Dr. Joh. Schlebusch gehörte, sondern wurden auch von denselben poetischen Motiven an-Bei Lundius finden wir a. a. O. S. 78, De fragilitate vitae, einen Versuch, das von Fleming Sylv. IX, 1. 15. so glücklich übersetzte Gedicht Weckherlins einfacher nachzubilden. Den Refrain seines Liedes: Frei und froh, Od. V, 36. "Ich bin froh, daß ich bin frei", entlehnte Fleming dem "Vogelfrei" des Lundius, in dessen schon 1636 gedruckten deutschen Gedichten, nicht aber dieser dem Fleming, wie Gödeke (Elf Bücher) meinte. Dessen Gedicht über seinen Traum 1635 P. W. V, 16 könnte gleichfalls in des Lundius Trawm die Veranlassung gefunden haben.

# 4. An Herrn P. Fleming Antwort.

(Edit. S. 246.)

Das Dh. in der Unterschrift dieses und des vorhergehenden Sonnetes bedarf der Erläuterung.

# 5. An Fleming.

(Aus der Wolfenb. Hs. S. 128b.)

J. G. Schilach, vergl. Manes I, 4. 5. V, 19. 20.

# 6. Dem Ehrnvesten.

(Edit. S. 248 f.)

6, 7 jener Weise. Salomon hohes Lied 8, 6 sagt dieß bekanntlich von der "Liebe", wie daher oben v. 5 auch statt Freundschaft es heißen sollte.

- 6, 23 angedichte 3. 4. andetichte 5.
- 6, 26 ihm für ihn Edd.
- 6, 32 hast so für und Edd.
- 6, 33 fernern 4.

# 7. Auf Herrn P. Flemings Namenstag.

(Edit. S. 252 f.)

Gottfried Wilhelms, von welchem zu dem Carm. lat. S. 502 f. d Rede war, ward geboren 1610 Sept. 22. zu Hirschberg, war bekannt a Medic. Dr. und Practicus zu Breslau, wo er 1671 starb. S. Silesia toga Für das irreleitende Herselb. ist daher wohl zu lesen Herschb.

7b. Das folgende Gedicht, welches dem 29. Juni 1633 angehört, bei dem Abdrucke oben irrthümlich weggeblieben. (Edit. 8. 234.)

An seinen sehr werten lieben brüderlichen Freund Paul Flemingen großgünst: zu behändigen. In Leipzig.

Zweimal ist vorüber gangen
der genähmste Sommers Schein,
seind daß zweimal unsre Wangen
durch die Angst erblasset sein:
5 einmal da der Tylli kommen
und uns Stadt und Land genommen.

Als nun dieser überwunden durch den großen Norden-Held, und die Not in was verschwunden 10 auf dem lang' und weiten Feld, ach so kommt das zweite Schrecken auf uns zu an allen Ecken.

Beides her von Süd- und Westen kommt der Feind mit großer Macht, 15 der uns nach des Landes Vesten und nach Seel' und Gütern tracht, unser Held legt diesem wieder seinen Stolz und Hochmut nieder.

Liebster Freund, seit diesen Jahren 20 ist uns Herz und Mut verrückt. Seit die weg sein, so uns waren her von Schlesien zugeschickt, niemals hat uns Lust betroffen, niemals blieb uns was zu hoffen.

sicher vor dem Krieg und Gift, weil Gott von uns weggetrieben was den Menschen leicht betrifft: ei, so laß uns fürders preisen 30 unsern Gott vor solch Erweisen. Wann denn dieses ist vollendet, so sei endlich auch bedacht, wie man sich zum Trinken wendet, das uns Lust und Freude macht.

35 Giebe Bier und Wein zum besten uns sonst deinen lieben Gästen.

Nur an diesem Tag nichts spare, laß es nirgends mangeln nicht. Es kömmt nur einmal im Jahre,

wer weiß wann es mehr geschicht?
Wann, im Fall' wir schmausen müssen,
so laß michs nur balde wissen.

Von deinem andern Ich Martino Christenio.

# 8. Aurora, eile fort. (Edit. 8. 254.)

8, 1 fertig erinnert hier an sein Stammwort: fahren. Otto Heinrich on Koseritz auf Lammendorf, Sohn des Daniel von Koseritz, auf Burgknd Neu-Chemnitz, Churfürstl. Sächs. Raths, Hofrichters und Amtshauptanns zu Wittenberg, Beltzig, Gommern und Elbenau, aus dessen Ehe mit lartha von Köhler, sonst Krosigk genannt, starb unvermählt als Lieutenant. V. König, Sächs. Adelshistorie II, 608. Ein Daniel von Koseritz zeichnete ch als Tischgeselle des Olearius zu Leipzig in dessen Album ein 1632 lai 3.

# 9. Dem Ehrenvesten P. Fleming in Reval.

(Edit. S. 256.)

- 9, 1 verhanden 1.2.5.
- 9, 25 ihre 1.2.5.
- 9, 26 ümm Edd.
- 9, 38 eingeflochten 3.4.
- 9, 38 fäst 1. 2. 5, fest 3. 4. Der Reim verlangte fast.
- 9, 50 der Unsern Traurigkeit. Deren Grund ist wohl in dem Abben der Frau Paulsen, geb. Müller s. Oden II, 16 zu suchen.
  - 9, 72 dem Edd. lies: den.

# 10. Herr Magister, wo etc.

(Edit. S. 260.)

Der Name der Katharina Temmen, vermuthlich Schwester der raut Brokmans, weiset uns auf die Gesellschaft hin, in welcher wir auch e beiden anderen Frauenzimmer zu suchen haben.

#### 11. Sonnet von R. Brocmanno.

(Edit. S. 237.)

Statt 1636 haben die Edd. 3 und 4 1626.

Flemings deutsche Gedichte.

14. \$10000000000000 TO \$1000000000 THE PLOTOE

(Edit. B. 259.)

14, 2 gelährten 1. 2. 5.

14, 7 weiß 1-4, Weiß 5.

14, 19 an diesen 1-3.

14, 28 ihm 1.

14, 27 mbg 8. 4.

14, 29 nahme Edd.

14, 86 könnte 3. 4.

14, 39 die ihm 1. 2. 5. - im Band 1. 2. 8. 5.

14, 48 Bandelein 3. 4.

14, 45 selbst 8. 4.

Über diesen Joh. Michael s. oben Sylv. liber adopt. No

15. R. Brocman. 1636.

(Edit. S. 268.)

Von diesem Sonnete befindet sich in der Wolfenbüttler I Liber. Sylv. X. oder adoptivus S. 150b eine Abschrift. Sie ist strichen und folgende unfreundliche Censur von einer wenig ihr beigefügt:

> Dies Sonnet klinget awar, gibt aber wenig Saft, Flemings Poeterei hat viel ein ander Kraft.

15, 2 welcher 8. 4.

15, 4 Momus' 2.

15, 12 gemächlich Ms.

15, 14 satt fast Edd. fest Me.

16. Clarissimis Viris Oleario, Gramanno, Flemia R. Brocmannus.

(Edit. B. 245.)

ge ... Gedichte. Leipzig 1637. 4° aufgenommen. Fleming richtete an ihn l. I, 24. vergl. Carm. lat. p. 539. Er starb als Bürgermeister in seiner Vateradt Leipzig im J. 1667. Vergl. Gervinus III, 265 f.

17, 32 gelehrtern Küßen s. Fleming Oden II, 12 an jenen M. Chrienius v. 56.

17, 35 müsse Druck für: müßen.

17, 62 den Druck für: dem.

17, 65 Panfil. Diesen Namen erhält unser Fleming auch in dem den edichten des Brehme vorangesetzten Gedicht des beiderseitigen Freundes, ottfried Finckelthaus 1637 Jan. 1.

. . . . zu Sternen,

Dort, wo der Opitz steht, vnd Flemming, den du kennst, Den du, nach deiner, recht den trewen Pan Fil nenst.

## 18. Auf der Gesandschaft Zurückkunft.

(Edit. S. 232.)

Diese Zeilen können wohl nur Olearius oder Graman zum Verfasser iben, welche mit Fleming gleiche Beschwerden über den im v. 22 erwähnn Brüggeman hegten.

18, 12 dieser Berg. Vermuthlich der unten Nr. 26,7 Anm. besprochene erg Barmach.

18, 26 seinen 1-3.5.

# 19. Ode an M. P. Fleming in Moskow. 1639. (Edit. 8. 289.)

Johan Paul Krell. An diesen Jugendgenossen, vermuthlich Sohn & Rector Sebastian Krell (s. Sylv. Lib. adopt. Nr. 22 Z. 34), ist Epigr. 1V, im J. 1636 gerichtet, als Fleming aus Moskow nach Persien abreiste. Die iden Freunde waren jedoch schon bei Flemings ersten Anwesenheit zu oskow dort zusammen getroffen.

19, 15 fremden 3. 4.

19, 59 das 2.

19,62 Freuden 2-5.

# 20. An meinen Herrn M. Fleming.

(Edit. S. 233.)

20, 19 Opits brachte die letzten Jahre seines Lebens in Danzig zu, so ist Preußen nur dem Reime zu Gefallen, anstatt Polen geschrieben.

## 21. Hirtenode.

(Edit. S. 241.)

Der mit den Initialen C. H. unterzeichnete Dichter kann nur Caspar ertranft gewesen sein, s. Dedicat. Manium l. III., so wie der v. 16 angeutete fremde Ort die Universität Leyden.

21, 2 Florian. Über diesen dem Fleming ertheilten und von ihm

Namen der Freunde, welchen die einzelnen Strophen in den Mund gelegt werden, viele oder doch zuverläßige Auskunft zu hoffen, dürfte vergeblich sein, da das Stammbuch des P. Fleming nicht mehr vorhanden scheint, und manche jener Initialen nicht auf die wirklichen Namen, sondern auf Beinamen deuten könnten.

- 21, 7 R. der Fremde, scheint ein Jütländer zu sein. J. Rist, einer der talentvollen Altersgenossen unseres Fleming, hat zu Leyden schon einige Jahre früher studiert. Vgl. über ihn auch S. 822.
- 21, 13 K. der Nachbar. Johan Kniper aus Reval studirte 1639 November zu Leyden.
  - 21, 18 feiste Gust, die Brache, s. Adelung.
- 21, 19 N. der Aufrichtige. In diesem dürfen wir Otto von Nestitz, mit welchem Fleming gute vertrauliche Tafelgesellschaft zu Leyden gepflogen, s. Widmung der Sonnete B. III. desto sicherer finden, da seine Worte auf die Universität des vom Kriege damals heimgesuchten Leipzig unsere Schäferei hinweisen.
- 21, 25 A. der Einfältige, d. h. der Einfache, der Fromme. Nicolaus Alardus, einer bekannten holsteinischen Gelehrtenfamilie angehörig, erhielt den Doctorgrad zu Leyden 1640 den 17. Februar.
  - 21, 28 Maren. Es scheint zu lesen: Meere oder Marken.
  - 21, 29 im Friede 2-5.
- 21, 37 M. der Liebe. Wir können hier den Mandelslo suchen, welcher in diesen Tagen von seiner Reise im Oriente, nach dreimonatlichem Aufenthalte in England über Holland nach Schleswig zurückkehrte.
- 21, 40 diß Edd. Ich habe geändert: dies', lieber hätte ich gewagt: dies' erhör't, oder diese hört.
- 21, 49 H. der Lustige. Vielleicht der 20jährige Jüngling Nicolaus, Sohn des berühmten Daniel Heinsius, welchem Fleming heim Abschiede von Leyden das zweite Buch der Manes Glogeriani widmete.
- 21, 55 Dr. der Tiefsinnende. Wir möchten hier den 30jährigen Doctor Philosophiae Joh. Fabricius aus Danzig suchen, welcher unter den Studierenden zu Leyden, bei Anneken Scaligers wohnend, 1639 Nov. 2. eingetragen ist.
- 21, 59 auf Tugend, für die, oder in Tugend. Oder ist zu lesen: Was auch Tugend?
- 21, 67 nach der Leichenbegungnüß, d. h. nach dem Schlusse des Gastmahles, wo ein Trunkener in Procession weggebracht war.

## 22. Zum Grund Merzii.

(Edit. 8. 244.)

Vermuthlich zum Anfang des Märzmonates 1640 gedichtet. Opits war am 20. August 1639 gestorben.

In der Wolfenbüttler Hs. S. 150 findet sich dieses Sonnet mit wesentlichen Abänderungen und der folgenden Zuschrift an Fleming also eingetmçen: Male comtos versus, qui ad Germanicam tuam Poësin spectant, hodie nter chartas meas reperi, quos si caeteris imposterum illos adjungere Tibi lacuerit, hic habeto.

Es war vmb Euch geschehn, Ihr deutschen Castalinnen.

Der Vater ewrer Lust der war nun all dahin,

Man sahe gar nicht mehr den Lorberbawm so grün

Vmh den ergrimmten Belth. Sein Sohn war weit von hinnen

Vmb den ergrimmten Belth. Sein Sohn war weit von hinnen,

Da wo nach Hyrcan zue die strenge Wollgen rinnen.

Es regte sich nicht mehr auch nur ein einzig Sinn, So recht gut Deutsch verstand, der sagen dorft, ich bin Vnd kan, was Opitz hatt, von newen hier beginnen.

Ihr schwiegt, Ihr lieben Ihr. Nun aber wieder kömmt

Aus Persien mein Freund, vnd seine Leyer nimmt, Die also lieblich spielt, ermuntert Ihr euch wieder

Vnd hört mit Freuden an die wunderschönen Lieder, Die Florian Euch schenkt; sagt: Es hat keine Not, Weil dieser singen wird, ist Opitz noch nicht tot.

C. Hertranft.

Dieses veränderte Sonnet ist gleichfalls abgedruckt Edit. S. 262.

23. Sonnet. (Edit. 8. 254.)

#### 24. Hirtenode.

(Edit. 8. 255.)

In den Editionen ist dieses Gedicht unterzeichnet C. Z. H. L., was ohne weifel verdruckt ist. Der Dichter war der vorgenannte Caspar Hertranft us Zittau in der Lausitz.

#### 25. T. Poli Ode.

Diese Ode ist von mir aus dem Prodromus entlehnt.

25, 20 wolte. A. hat wolle.

25, 28 würdest A.

25, 29 belieben mit dem Accusativ der Person, lieben, s. Grimm.

25, 38 dem (l. der) gekrümbten Negelin, A. Von dem Bache egline in Zaargorod in Moskau, s. Sylv. III. 9, 30. Epigr. IX, 27. Olearius eise. 1656. S. 149.

25, 115 Dankmahl. A.

# 26. Aus der Klageschrift. Durch M. A. Olearium.

Diese Klageschrift steht hinter dem Schreiben des J. A. v. Mandesloüber sine Reise aus Persien nach Ost-Indien, welches gleich diesem, gedruckt zu chleswig 1645, Olearius seinem 1647 gedruckten Reisewerke angefügt hat. eide sind auch der vom Olearius 1658 publicirten morgenländischen Reiseschreibung des J. A. von Mandelslo beigegeben.

Dieser, 1616 Mai 15. geboren, starb an demselben Tage des Jahres 1644. 26, 25 die an den A. 26, 28 deine Chur A.

Es hätten nach Nr. 26 wohl eine Stelle die Verse des Zeitgenossen J. Rist aus seinem Gedichte an sein Büchlein (gedruckt in dessen "Poetischen Schauplatz". Hamburg 1646 8vo S. 7) verdient:

Nein, da leben ander' Helden: Buchner, Harstorff sind mier kund, Schottel, Tscherning, Klaius, Hund, Freinßheim, Buchholtz muß ich melden, Und der edlen Tichter mehr Reich von Kunst und groß von Ehr'. Etlich' hat der Todt gerissen In ein fest-verschloßnes Grab. Er nam bey sich selber ab, Daß ihr gahr zu großes Wissen Sie noch würd' in dieser Zeit Schützen vor der Sterbligkeit. Opitz, Tettscher Sprach' Erretter Muste gar zu frü davon. Flemming, unsrer Tichter Wonn' Und der Grobheit Untertretter, Ein so junger frischer Held Ließ ja gahr zu schnell die Welt! Zwahr sie schlaffen nach dem Leibe, Wachen aber nach der Kunst ...

Auch die von Hrn Pabst zu Reval mir freundlichst mitgetheilten Vere eines treuen Leipziger Jugendfreundes unseres Fleming mögen hier ihre Platz finden.

Chr. Funce I. M. Freib. Commentatio de Bibliothecis, Freibergae 1656. Angehängt sind Votiva Epigrammata auf den neuen sächsischen Hefbibliothekar David Schirmer, darunter ein deutsches (sandte es aus Leipzig aus 13 April 1656) von Timotheus Ritzsch; die Strophen 7—9 lauten:

Wolan, vermehre dich durch Fleiß,
Greiff an, erweitre deinen Preiß,
Sey wie die Honigmacherinnen;
Gieb dein Gewürcktes dann hervor,
Erfülle den gelehrten Chor,
Laß deine Feder Weisheit spinnen.
Wie Buchner, Zscherning, Ziegler thut,
Wie Flemming, der im HErren ruht,
Mein Flemming, der in seiner Jugend,
Als Freund, mir offte zugelacht;
Der sich zu früh davon gemacht,
Doch nicht erstirbt in seiner Tugend.
O Flemming, dein gehauner Stein,
Dein Grab muß stets vergsellet seyn

## BSONDERL. BUCH POET. WÄLDER 27-29. BEIL. IV, 1. 823

Mit Ruhme, der dir nie entsteht,
So lange noch die Sonn auffgeht,
Die uns den Tag pflegt auffzuröthen.
Mein Schirmer, so auch stirbst du nicht u. s. w.

#### 27. Verse von Leibnitz. 1667.

Die Einrückung dieses bisher wenig bekannten deutschen Gedichtes des roßen Leibnitz aus seinen von Guhrauer herausgegebenen Deutschen christen Th. 1. S. 434 scheint uns um so beachtungswerther, da hier Fleming ber Opitz gestellt wird.

## 28 und 29. An Flemming von A. W. Schlegel.

Aus den poetischen Werken Th. I. S. 289 f. So sind anderthalb Jahrunderte vergangen seit Leibnitz, ohne daß ein Dichterwort dem Fleming eine
iuldigung brachte. In den schönen Worten des A. W. Schlegel finden wir
ber den Ausdruck der Verehrung, mit welcher die vielverkannte romantische
chule, — wir wissen von dieser in jener Beziehung Zeugniß nachzuweisen,
ber Achim von Arnim, Isidorus Orientalis (Graf Otto von
oeben), Clemens Brentano, L. Tieck, Varnhagen — den neurstandenen, begabtesten Dichter Deutschlands in dem halben Jahrtausende
or Göthe zu würdigen und zu feiern wußte.

# Beilage IV.

Die folgenden Beilagen IV, V und VII geben die von P. Fleming zur lerausgabe gesammelten und vorbereiteten Gedichte seines Freundes G. Gloger ad dessen Liber adoptivus, welche sich in der Wolfenbüttler Handschrift en Flemings lateinischen Gedichten befinden. Diesen konnte in der Beilage VI ne kleine Sammlung der schon von Gloger selbst gedruckten Gedichte einsschaltet werden. Die chronologische Anordnung habe ich auch hier hertstellen gesucht. Zu den sparsamen Erläuterungen, von denen die mir the liegenden meistens schon zu den Manes Glogeriani zu geben waren, ögen kundige Schlesier vielleicht fernere Beiträge geben.

# G. Glogeri Sil. poematia. (Hs. S. 222.)

Sigismund Finkeltaus, älterer Bruder des uns besser bekannten ottfried (s. oben Anm. zu Sonn. III, 62), war später 1636—45 Dekan der ristischen Facultät zu Leipzig.

# 1. In promotione L. Pollionis.

(Hs. S. 223.)

Lucas Pollio, Sohn des Predigers Joachim P. zu Bunzlau, wo er i05 geboren, ward Prediger an der Nicolaikirche und Professor der Theogie zu Leipzig. Er starb schon 1637.

2. Aliud.

(Hs. S. 223b.)

#### 3. De obitu matris.

(Hs. S. 223.)

3, 11 praesicasque; so sür fraesicasque A.

#### 4. Ara bonæ mentis Joannis Burcardi.

(Hs. S. 224.)

S. Epigr. III, 50 von Fleming aus Persien an denselben gerichtet und unten Nr. 12. Dieser Jüngling dürfte der zu Breslau 1611 April 14 gebore Joh. Burghard von Lewenburg zu Kawer gewesen sein, welcher in seiner Heimat als erster Senator und Kriegscommissär im Jahr 1677 verstark. 2. Cunradi Silesia togata.

## 5. Jeremiæ Hartrænsto et U. Schneideræ sponsis.

(Hs. 8. 234a.)

Vermuthlich finden wir in dem Bräutigam den Bruder des mehrgenanten Caspar Hertranft aus Zittau.

## 6. In symbolum Pauli Christ. Lindneri.

Vergl. über denselben Epigr. III, 12. Son. II, 5. Er wurde Rath und Secretür des Fürsten von Liegnitz-Brieg und Wohlau.

## 7. Pia manibus Magdal. Burchardæ.

(Hs. 8. 225.)

Das G. W. der Unterschrift bedeutet wol niemand anders als den gemeinschaftlichen Freund Flemings und Glogers Gotfrid Wilhelms.

# 8. Pudicissimæ Magdal. Burchardæ.

(Hs. S. 225b.)

8, 14 e fibrare oder effibrare scheint nicht vorzukommen, wie anch anderes Eigenthümliche in Glogers Lateine erscheint. Ter- oder trilustris läßt sich durch die Analogie von bilustris rechtfertigen.

## 9. Quam Deus melior etc.

(Hs. S. 124b.)

Auch Hs. S. 226, wo dieses Gedicht überschrieben ist: In natalem Psali Flemingi MDCXXIX.

9, 4 fehlt in der Hs. S. 124b ein Fuß, doch S. 226 hat ergänst: sb ditis meo lucernulas.

## 10. In natalem Martini Caulwelii.

(Hs. S. 227.)

An Isaak Caulwel hat Fleming Epigr. III, 5 gerichtet.

## ABSONDERL. BUCH POET. WÄLDER BEIL. IV, 2-19. 825

#### 11. Ad amicissimum 1629.

(Hs. S. 227b.)

#### 12. Ad præst. Dn. Janum Burcardum.

(Hs. S. 226b.)

Über Janus Burcardus vergl. oben zu Nr. 4.

### 13. Honoribus Andreæ Voigti.

(Hs. S. 228b.)

Diesem Leipziger Freunde widmete Fleming Epigr. IV, 30. Vergl. auch unten Nr. 15.

13, 10 commictum coenum aus Plauti Pers. III, 3, 3.

## 14. In symbolum Georgii Bavari.

(Hs. 8. 228b.)

### 15. In Præst. Possessoris Apophthegma.

(Hs. S. 226 f.)

Demselben Symbole des schlesischen Studiengenossen Sebastian Grunawer widmete Fleming Man. Gloger. II, 8. Vergl. daselbst Aum. und nach des gemeinschaftlichen Freundes Tode das Epigr. III, 14.

## 16. Honoribus annuis Dn. Andreae Voigti.

(Hs. S. 227b.)

Die Hs. hat MDCXXIX, doch ergiebt sich der Irrthum schon aus unserem Nr. 13, und zu allem Überfluße aus der am Fuße des Gedichtes schon in der Hs. beigefügten Note.

16, 4 rebitare sur redire bei Plautus.

16, 33 sanare. So für das sanari der Hs.

### 17. Flemingo suo.

(Hs. S. 331b.)

subcuntem Hs. Lies: subcunti.

# 18. Allusio anagrammatica ad Symbolum.

(Hs. S. 231.)

An Joh. Marcus, einen angehenden Mediciner aus Wolgast, richteten Fleming Sylv. IX, 5 und Gloger das deutsche Abschiedsgedicht in Beilage V, 6.

## 19. Ad Dn. Eliam Majorem, Rectorem.

(Hs. S. 231b.)

Die Dichterkrönung desselben gelehrten Schulmannes hat auch Fleming geseiert in den P. W. IV, 7. Über den Druck der Adorea des E. Major s. die Anm. S. 701. Aus den Adorea hat Herr W. v. Maltzahn mir noch solgende vier Anagramme auf den Namen des Elias Major mitsutheilen die Güte gehabt, welcher bemerkte, daß sie vor dem deutschen

Gedichte Flemings, welches mit dessen Namen unterzeichnet ist, zusamme durch eine Drucklinie eingeschlossen sind.

L ELIAS ELISA.

esset, et abreptum fleret ELISA Patrem,
Thesbites fertur sua relliquisse gementi
Dona prophetandi, mentis et omne sus.
Sie qui primus erat non vili dote Propheta,
Amodò per raptum est factus ELISA duplex.
Major es ELISA MAJOR, tibi nanque reliquit
Grande gubernandse munus ELISA Scholae;
Dona Stagirites Sophise; Maro plectra movendi.
Unus abhine audis, MAJOR, ELISA triplex.

H.

#### ELIAS MAJOR I ALIS AMORE.

Volvo revolvo tui totiens elementa, Vir alte,
Nominis, et semper exsilet almus Amor.
Omen inest: invisus amo te nec mihi visum.
Impetus à Clariis provenit ille tuis.
Vera loquor. Si sic distanti pectus AMORE
Hoc ALIS, ah! que vis proximioris erit?

III.

#### M. ELIAS MAJOR. E MALIS MAJOR.

En mihi fortuîtum nullo metagramma labore
Explicuit Moniti symbola certa tui.

E MICAT alma MALIS VIRTUS, tibi militat istoc;
Eque tuis, MAJOR, MAJORes ipse MALIS.

IV.

#### I LIMA ES MARO.

Nulla Maronæam superarunt sæcula limam Hactenus; I, LIMA jam MARO, MAIOR, adES.

Atque horum erant apud me quadraginta ferme. Sed quæ potius i rientur in schedis nostris, quam et aliis nauseam moveant. Scis Maxi Major, quid anagrammata sint, meri artis minime severae lusus, carnifi temporis, animi tortores, et si quid praeterea de illorum laude in Aristan suo 1) habet.

1 In der Ausgabe mit den Teutschen Poemata 1624. p. 115.

- Poeibeia Seiren,

Germani Princeps carminis OPITIUS 1),

njus verba cum exemplari jam mihi exciderunt. Sequentes vero Rythmos :ge, et supprime, ne OPIS illa Germana ab aspectu statim eos damnet.

20. Ad Doctissimum Dn. Joachimum Elsnerum.

(Hs. S. 232.)

Über Joachim Elsner, an den Man. V, 6 gerichtet ist, vergl. Carnina latina S. 545.

21. Joannis Ermleri Lusati Symbolum.

(Hs. S. 232.)

22. Doctissimo Dn. Ludovico Ulrici.

(Hs. S. 232b.)

23. Ad Dn. Joannem Cofenium.

(Hs. 8. 233.)

24. Ad eundem pro Præside.

(Hs. S. 233.)

25. Responsio.

(Hs. S. 233.)

26. Ad S. A. F.

(Hs. S. 232b.)

27. Ad S. Dilectissimum.

(Hs. 8. 232b.)

28. Eidem.

(Hs. S. 233.)

29. In obitu Matthæi Pauli Fezeri.

(Hs. S. 229.)

Auf den Tod desselben, aus Nürnberg gebürtigen, Jünglings dichtete leming Man. VII, 6.

- 29, 1 Hierzu citirt die Hs. Antiquit. Rom. Rosin. p. 390.
- 29, 3 penetripectorus gehört zu den von Gloger selbst geschaffenen usammensetzungen. Doch hat Plautus: penetrare pectora.
- 29, 20 carninduus, sartile sind gleichfalls Wörter neueren Urrungs.
- 1 Poeibeia (l. Phoebeia) sq. Worte des C. Barth, dessen Namen am Rande sht, unter dem zu Strassburg 1636 erschienenen Bilde von Opitz durch von ir Heyden gestochen. W. v. M.

# 30. In Album Christophori Lachniti Bohemi.

(Hs. S. 234.)

30, 10 Mentor, ein berühmter Metallarbeiter zu Rom.

## 31. In Apophthegma Eliæ Dieterici.

(Hs. S. 229b.)

#### 32. In Albo Godofridi Vibigi.

(Hs. S. 230.)

Auf ihn schrieb Fleming Epigr. III, 9, und er eines auf Flemings Symbol, s. Beilage II, Nr. 18. Wir bemerkten ihn später als Prediger an der St. Bernhardi-Kirche zu Breslau.

### 33. Super Symbolo Tobiae Hilscheri.

(Hs. 8. 230.)

Tobias Hilscher, vermuthlich ein Bruder des Balthasar Hilscher, von dem s. zu Man. VII. 4 und unten Beilage V, Nr. 2.

#### 34. Dedicatio.

(Hs. S. 230.)

Diese Widmung war ersichtlich für die Disputation von den Nachtwardlern bestimmt, welche Fleming dem G. Gloger bestimmt zuschreibt, s. P. W. IV, 6. Doch ist es nicht nachgewiesen, daß Gloger eine solche geschrieben hat. Die obige Dedicatio kann jedoch von Gloger als Respondenten geschrieben sein, wie wir unter ähnlichen Beispielen die kürzlich aufgefundene Disputatation des Professor Joh. Zeidler de Carbunculo pestilenti 1633, Juni, besitzen, zu welcher Paul Fleming als Respondens die Widmung abfaßte. S. dieselbe in Sylv. II, 2, wo die Disputation irrig für eine unseres Dichters aus dem Jahre 1631 gehalten ist.

34, 14 Sultzberger, s. zu Epigr. IV, 3. Vergl. auch unten Beilage V, Nr. 6, 27.

34, 16 Zeidleri. Joh. Zeidler, geboren 1596 zu Löwenberg in Schlesies, Phil. et Med. Dr. zu Leipzig 1623, wo er ordentlicher Professor der Therspis wurde und 1645 verstarb.

34, 18 Müller. Vergl. zu Sylv. II, 2.

34, 23 Michael. Fleming spricht in der Widmung der Suavis and diesen gemeinschaftlichen Freund gleichfalls vom Gloger.

34, 33 rogo. In der Hs. rego.

# 35. Frimelio de pactis disputanti.

(Hs. 8. 231.)

Einen 1606 zu Breslau gebornen Joh. Frimel, welcher 1660 daselbst als Prediger und Professor der hebräischen Sprache starb, führt Cunse Silesia togata an; doch der obige scheint damals Rechtsbestissener gewese zu sein.

## 36. Symbolum Godofredi Schiltbachii.

(Hs. S. 231b.)

Vergl. Epigr. III, 13 und Sylv. liber adopt. Nr. 5.

#### 37-40. Ad symbolum Martini Hofmani.

(Hs. S. 233b.)

#### 41. In disputationem alicujus.

(Hs. 8. 235.)

# Beilage V.

## 1. Auf Hrn. P. Flemings Namenstag. 1630.

(Hs. S. 235.)

Auf den 29. Juli, wie die Hs. hat, fällt keiner der vielen Tage zu hren des Apostels Paulus. Es ist daher wohl der 29. Juni zu lesen, der ag Petri und Pauli, welcher, obgleich der 30. Juni als der Gedächtnißtag auls passender scheinen konnte, von Flemings Freunden als dessen Namensg im Sommer begangen zu werden pflegte. S. oben S. 610. 612. 614. 661.

#### 2. Auf H. M. Balthasar Hilschers Ableben. 1630.

(Hs. S. 238b.)

Über denselben vergl. zu Manes VII, 4.

- 2, 3 Da hilft kein Helfen nicht. Ebenso Fleming im Klage-edichte P. W. I, 9, 245.
- 2, 22 Eh sie verschoßt verreifen. Ganz ähnlich vorher r. 1, 61.

# 3. An seinen Hrn. Paul Fleming.

Von Fleming in sein absonderliches Buch P. W. aufgenommen, mit der nterschrift H. Gloger, wo das H. als Druckfehler für G. anzusehen oder s Herr zu erklären ist. Es ist zuerst gedruckt 1631 Februar hinter lemings Natalitium.

- 3, 24 fehrt A. lehrt Edd.
- 3, 38 Stalle Druckfehler für Stall' in A.

## 4. In Hrn. Kolbens von Mutschen Stammbuch.

(Hs. S. 239.)

Diese Verse Glogers in dem Stammbuche eines uns unbekannten Sachsen is dem ostwärts von Grimma belegenen Mutschen beziehen sich auf die in isselbe eingetragenen des P. Fleming, abgedruckt oben P. W. IV, 5.

- 4, 1 und 2 vergl. v. 11 und 12.
- 4, 8 sicher, sich sich 2-4.
- 4, 10 den du wilt trauen 1-4.

# 5. Als Hr. Joh. Michels zu Leipzig Doctor ward.

(Hs. 8. 240.)

Flemings und Glogers Freund Joh. Michels ward Doctor Medicit 1631 Mai 26. s. Carm. lat. S. 516.

5, 19 Quercetan s. zu P. W. IV, 8, 104.

## 6. Auf Hrn. Joh. Marxens von Wolgast Heimreisen.

(Hs. S. 239b.)

Derselben Veranlassung ist Flemings Sonnet II, 5 gewidmet.

- 6, 24 Joel, Franz, Professor der Arzneikunde zu Greifswalde in dersten Hälfte des 17ten Jahrhunderts. Er gab die Schriften seines gleichenannten Großvaters unter Beihülfe des Matthäus Bacmeister einzeln haus, welche 1663 gesammelt zu Amsterdam erschienen.
  - 6, 25 Sennert zu Wittenberg. Vergl. zu Man. IV, 3, 5.
  - 6, 27 Sultzberger zu Leipzig, s. oben zu Nr. 34, 14.

### 7. In Hrn. Görg Küchlers sein Stammbuch.

(Hs. S. 238.)

In Flemings P. W. Edit. B. II, S. 59 abgedruckt, wo Z. 1 für Wo: Wüter. An diesen Spruch schloß sich Fleming an, s. P. W. IV, 16.

# 8. Auf Hrn. P. Flemings Namenstag. 1631.

(Hs. 8. 236.)

Abgedruckt in Flemings Absonderlichem Buche S. 235.

- 8, 4 bliebe Edd.
- 8, 5 da giebt Edd.
- 8, 6 Du magst nur ledig gehn Hs.
- 8, 7 Denn was dein Pfand Hs.
- 8, 8 Und was mein Band. hast auch Du Hs.
- 8, 11 Mon-vnnd Sonnenschein Hs.
- 8, 12 nicht aufgehoben Hs.

## 9. In Hrn. Mylii von Berenburg sein Stammbuch.

(Hs. S. 236.)

# 10. Auf Hrn. Christof Lindners seinen Namenstag.

(Hs. S. 236.)

Vergl. zu Flemings Epigramm III, 12 an denselben.

#### 11. Für einen andern

(Hs. S. 236b.)

12. Zuschrift. (Hs. S. 236b.)

12, 30 sum Blawen bringen, vgl. Fleming Od. IV, 4, 52: ans laue schweben.

12, 32 Wo die Pleiasstern' entstehen. Vergl. oben Nr. 5, 44.

13. Ode. (Hs. S. 236b.)

14. Über seine unglückhafte Liebe. (Hs. S. 237.)

> 15. Von ihr. (Hs. S. 237.)

16. Hirtenlied auf H. Neumans von Görlitz Hochzeit. (Hs. S. 237b.)

# Beilage VI.

Diese sehr seltene Schrift ist betitelt: G. G. | Decas | Latino-Geranicorum Epigrammatum. Zehen Lateinische vnd Deutsche Epirammata. 1631. Bogen A und Biii. in 4to. o. O. und J.

Außer zweien Exemplaren auf der königl. Staatsbibliothek zu München nd der Weimarer in Sammelhänden, kenne ich nur das meinige, welches mit on drei gleichfalls 1631 erschienenen Schristen des P. Fleming, den Suavia, em Promus und den Tædis Schönburgicis und Frülings - Hochzeit - Gedichte, srmuthlich schon gleich nach deren Erscheinen in ein Bändchen zusammensbunden ist. Auch das Münchener Exemplar ist unmittelbar an Flemings romus gehunden, hinter Gedichte des Wenceslaus Clemens v. J. 1682. ieser Umstand kann kaum als eine zusälliger angesehen werden und muß it dem Gegenstande des Gedichtes die Deutung des Namens sehr ver-Arken. Der Inhalt aus der Leipziger Zeitgeschichte stimmt sehr mit dem es Promus überein, welcher auch einige Übersetzungen lateinischer in sutsche Verse hat. Da Gloger schon wenige Wochen nach der kaum im eptember erfolgten Publication starb (October 16), so mögen diese 1½ Bogen ar spärlichste Verbreitung gefunden haben, welcher auch die Anonymität itgegenwirkte. Auffallend bleibt jedoch, dass weder Fleming noch die ideren Freunde der Decas irgendwie gedenken. Der folgende Abdruck t, bis auf einige Nachlässigkeiten des Originals, buchstäblich.

1. General Tylli tractierete vmb Leipzigische Ergebung.

Dieses geschah am 5. September 1631. Über die Thatsache s. auch zu leming Sylv. IX. S. 534. Dolz, Geschichte von Leipzig, S. 287.

1, 12 Schönberg, Otto Friedrich von Schönberg, kaiserl. General r Artillerie und Oberster zu Pferde blieb in der Schlacht bei Breitenseld am 7. September. Tilly selbst wurde von einem schwedischen Rittmeister mit der Pistole auf sein Haupt geschlagen und arg mishandelt, erhielt auch einen Schuß im Rücken.

Von diesen Versen ist eine lateinische Übersetzung nicht gegeben.

#### 2. In cladem Lipsiacam.

Fleming nennt im Promus Nr. 4 diese Schlacht richtiger Clades, w vocant, Ligistica.

- 2, 2 Lipsiaca synodus, die dortige Versammlung der protestantischen Stände 1631 Februar 6 (vergl. auch oben P. W. IV, 2), welche nur zu dem Leipziger Schluß führte, dessen Bedeutung sehr viel geringer war, als der junge Leipziger Dichter erkannte. S. Rose, Herzog Bernhard von Weimar I, S. 141 ff. und S. 356. Böttiger, Geschichte von Sachsen, II ff. Erst nach dem Bündnisse mit Schweden Anfang Septembers zu Deubin konnte gegen die Ligue siegreich vorgeschritten werden. Fleming hat ersichtlich schon damals a. a. O. Nr. 1 und 2 den Gang der Ereignisse richtiger aufgefaßt.
- 2, 11 Bona Caussa. Dieser Ausdruck gehörte zu den Stichwörten der Protestanten in jenen Tagen. S. Nr. 3. Auch bei Fleming Sylv. IV, 8, 5. Vogel, Annalen, in der Beschreibung der Leibsahne des Kurfürsten zu 1631 Mai 27.

## 8 und 9. Ad Lipsiam liberatam.

8, 1 uno biduo. Die Kaiserlichen waren am 6. September in Leipzig eingezogen und diese Stadt konnte sich am folgenden Tage als befreit ansehen, doch währten die Verhandlungen mit den feindlichen Truppen mehrere Tage, so daß die Sachsen erst am 13ten d. M. in die Stadt einrücken konnten.

# 10. Als Leipzig nicht daheime war.

Heydenreich a. a. O. S. 459 erzählt, wie schon im August nicht sur die Vorstädter, sondern auch Städter mit Frauen, Kindern und etlichen tausest Centnern ihrer besten Güter nach Dresden und anderen Orten gefüchtet sind, wohin auch viele Professoren und Studenten eilten. So auch Vogel S. 447.

# 11 und 12. Generals Tylli drei Tugenden in Laster verkehrt.

12, 14 der Sachsen Magd. Daß Magdeburg gemeint ist, kann man nicht missverstehen.

#### 13-18.

Diese, gleich den vorhergehenden Gedichten zeigen, daß Gloger mehr in der Schule der Römer, als in derjenigen seiner Schlesier gelernt hatte, und zugleich deutlich genug, wie tief seine poetische Begabung, wenn auch manchen seiner Zeitgenossen gleich zu stellen, unter der seines Freundes stand.

# Beilage VII.

Die folgenden Gedichte finden sich in dem Wolfenbüttler Manuscripte 212—19, doch sämmtlich in der Originalhandschrift der Dichter, welche ese also dem Fleming zum Zwecke des Abdruckes zugestellt haben.

Unter den Gedichten Glogers befindet sich auch Bl. 224b dasjenige ines Freundes M. J. Fechner an ihn, welches, da sein Inhalt ihm keinen atz unter den Gedichten anweiset, welche seinen Tod beklagen, ich nur eher zu setzen weiß.

#### Ad respondentem.

Nempe, vel ad mimi triscurria scæva Latini Romanus cerdo plaudebat et euge canebat Ad mirmillonis conflictûs amphiteatra. Nempe lacernatæ cum se jactaret amicæ

- Aurigans juvenis Chiones, bellè, benè, pulcrè Plausus captabat lepidos hoc illice amoris.

  Pre i b i s i Aoniæ quinquertio mascule luctæ, Clio jactasti te nobiliore quadriga,

  Pegaseis vectus per Pindi culmina pennis.
- Palladi jactasti te nobiliore duello,
  Quando pugillatum physico moderante lanista
  Kalerto, audates ictus nova serta tulisti.
  Pollice utroque favet tibi virgo musa togato
  Victori, Pallas tibi niceteria confert.
- Et canimus cramben. Cluvienus, Chœrilus, Anser Et laudum pestis Bavius te Aeneide putri Commingant? Dantur Cluvieno talia cœno, Carmineo inde madent Dametæ prata fimeto.
- 20 Palladi dilectus, chartas has despice laudum.

M. Joan. Fechner, Freistad. MDCXXXI.

- v. 1 habe ich hier triscurria gesetzt für triscurram Hs.
- v. 4 lacernatae ... amicae aus Juvenal 1, 62, wo auch jactaet, wie ich es hier aufgenommen anstatt jactare IIs.
  - v. 5 Chione, Name einer Buhlerin bei Juvenal 3, 136.
- v. 7 Preibisius, s. von demselben zu Epigr. V, 17. quinquerum, πένταθλον.
- v. 12 Kalertus, vermuthlich der Disputirende, welchem Gloger oponirt hatte.
- v. 16 Cluvienus, ein schlechter Dichter bei Juvenal 1,80. Chörius, aus Horaz bekannt. Anser, der Name mehrerer verrusener Dichter.
- v. 19 Dametas, so heißt der Hirte bei Vergil. Ecl. 3, 1. MDCXXXI ir MDCXXVI, wie die Hs. hat, zu ändern, schien mir unbedenklich, da Hoger die einschlagenden Studien fünf Jahre früher noch nicht gemacht aben konnte.

Der M. Joh. Fechner, zu Freistadt 1604 geboren, lebte als Rector des Mariae-Magdalenae-Gymnasii zu Breslau und P. Laur. noch im Jahre 1682.

- 1. Über den auch unserem Fleming wohlbekannten Karl Siegmund von Litwitz s. oben Beil. II, Nr. 6.
- 2. M. Salomon Steyer, aus Breslau, erscheint auch Man. V, 21 und Epigr. III, 2.
- 3. Joh. Christoph Lobhartsberger, vermuthlich aus Freiberg, welcher ums Jahr 1631 nach Halle zog. S. Manes II, 43. Freibergesis steht im Original freilich unter seinem Namen, doch völlig durchstrichen, vielleicht wegen der beabsichtigten Auswanderung.
- 4. Joh. Vechner, aus Sprottau in Schlesien, ist vielleicht demele, welcher oben als Joh. Fechner aus Freistadt sich unterzeichnet.
- 4, 8-10 Leben Nebel. Schon Weckherlin berief sich 1618 sein lateinisches Distichon, welchem sein Epigramm entspreche:

Mensch wilt du wissen, was dein Leben? So merck das Wörtlein Leben eben: Liß es surück, so wirstu sehen, Was es, und wie es thut vergehen.

- 5. Daniel Schneider aus Breslau ist uns unbekannt, gleich wie
- 6. Martin Henisius aus Greifenberg in Schlesien.

## BIBLIOGRAFIE.

Schon der berühmte Marquard Gude, in dessen reiche Bibliothek auch die Handschrift der ungedruckten lateinischen Gedichte Fl.'s gelangt war, beabsichtigte eine verbesserte Ausgabe der deutschen Gedichte unscres, von ihm über alle anderen Dichter unseres Vaterlandes gestellten Poeten zu besorgen. Er hat diesen Plan bekanntlich nicht ausgeführt, ebensowenig wie Peter von Axen aus Husum, holsteinischer Sekretär, welcher als Philologe und durch eine reiche Büchersammlung den Seinigen nicht unbekannt war († 1707). S. Moller, Cimbria literata I, p. 25. II, p. 196. III, p. 800. Wir erkennen auch an diesem Anzeichen, wie die deutsche Nation den Geschmack an ihren besten Dichtern verlor, dass von der Ausgabe der Flemingschen Gedichte nicht wieder die Rede war, bis Triller 1746 die Werke des Opitz herausgab. Er sagt in der Vorrede: "Der Verleger (Varrentrapp in Frankfurt a M.) ist auch wirklich schon im Begriff, eine gleich prächtige Ausgabe der fürtrefflichen Flemingschen Gedichte mit nächstem zu liesern, wozu unter meiner Aussicht bereits alle nöthigen Austalten vorgekehrt worden." Auch diese Ausgabe ist bekanntlich nicht erschienen, und sind alle über etwa getroffene Vorbereitungen eingezogenen Erkundigungen erfolglos gewesen. Erst F. W. Zachariä beschäftigte sich ernsthaft mit unserem Dichter und widmete demselben in seinen "Auserlesenen Alsoken der besten Deutschen Dichter" den größten Theil des zweiten Bandes. Braunschweig 1771. Ohgleich Zachariä den Werth unseres Dichters sehr unterschätzt und ihn nur als einen würdigen Nachfolger Opitzens betrachtet, sind doch die von ihm ausgewählten Gedichte mit Aufmerksamkeit und Liebe behandelt; und sein Vorbericht so wie die Anmerkungen zu den Gedichten sind nicht ohne Werth. Kraeckling und Kind zu Dresden beabsichtigten eine neue Ausgabe der Flemingschen Gedichte, wozu sie sich Beiträge und Nachrichten in einem Dresdener Journal erbaten. Näheres habe ich darüber nicht erfahren können. Erst 1820 erwarb sich Gustav Schwab das Verdienst, eine Auswahl aus sämmtlichen deutschen Gedichten Flemings der heutigen Sprache nahe gebracht und mit einigen kritischen Anmerkungen begleitet herauszugeben: "Paul Flemmings erlesene Gedichte. Aus der alten Sammlung ausgewählt und mit Flemmings Leben begleitet." Ihm folgte mit einem sowohl rücksichtlich der Auswahl als der Ausführung vorzüglicheren Buche Wilhelm Müller: Bibliothek deutscher Dichter des siebsehnten Jahrhunderts. Bd. III. Auserlesene Gedichte von Paul Flemming. Leipzig 1822.

Die lateinischen Gedichte Flemings, deren Handschrift aus der Biblio-

thek des Gudius in die Helmstädter und von da in die Wolsenbütteler gewandert ist, wo sie Gud. 234 bezeichnet wurde, blieben unbenutzt bis auf einige, welche der bekannte Bibliothekar F. A. Ebert hinter Joannis Oweni libellus epigrammatum ad Fridericum Ulricum Ducem Brunsvic. et Luneburg. Lipsiæ 1824 p. 45—76 hat abdrucken lassen. Es ist ihm jedoch entganges, dass vier der von ihm als unedirt bezeichneten Gedichte schon von Fleming selbst im Promus 1631 herausgegeben sind. Besonders unglücklich ist et, dass er drei derselben mit der Jahreszahl 1632 bezeichnet hat. Auch dieser Versuch Eberts hat jedoch die Ausmerksamkeit unserer Gelehrten nicht auf das vielfache Interesse zu lenken vermocht, welches die zahlreiches unedirten lateinischen Gedichte der Wolsenbüttler Handschrift, gleich der von Olearius freilich sehr schlecht herausgegebenen und daher zu wenig beachteten Epigrammen besitzen.

Das Nähere über die Wolfenbüttler Handschrift so wie den gegeswärtig unternommenen Abdruck findet man zu den lateinischen Gedichten S. 476—483. Zur Herstellung des Textes, namentlich auch der deutschen Gedichte Flemings, war es erforderlich, deren erste Abdrucke aufzusuchen, welche nur sehr vereinzelt in verschiedenen Bibliotheken, zuweilen anscheinend Unica, noch vorhanden sind. Ich bin zu der folgenden Liste derselben gelangt.

- 1. Arae | Schönbur | gicae | Exstructae | à | Paulo Flammig, | Harttenstein. | Lipsiae | Literis Jansonin | nis | CIOIOCXXX. 2 Bogen 40. Enthik ein deutsches Widmungssonnet an das Haus Schönburg, so wie unter Nr. 16—18 drei deutsche Gedichte, nämlich An das trawrige Harttenstein, Epigramma, und Der klagende Bräutigamb, welche in den bisherigen Sammlungen fehlen, und von mir zu Anfang der P. W. II eingerückt sind. Vorhanden auf der Kgl. Universitätsbibliothek zu Berlin.
- 2. Jesu Christo | S. | Natalitium, | Paulli Flemmingi. Am Schlube: Lipsiae | cudebant | haeredes Lambergiani. 3 Bogen 40 C 3. Hinter den Natalitium selbst, welches er nach der beigefügten Anmerkung 1631 im Februs im Auditorium zu Leipzig recitirt hat, findet sich ein Gedicht Christo bedie nascenti | hyporchema, vermuthlich auch von Fleming. Darauf folgen seldem letzten Blatte ein kleines Gedicht Ad cultisaimum auctorem von den Leipziger Professor der Poesie M. Joa. Steph. Verbesius (Beil. II, 3) und de deutsches An seinen Herrn Paull Fleming von G. Gloger (Beil. V, 3). In dem einzigen uns erhaltenen Exemplare des Druckes zu Wolfenbättel ist das zweite m in Flemings Namen mit alter Dinte ausgestrichen und darse mit einem am Rande hinzugefügten Merkzeichen hingewiesen. Von derselbes Hand steht darunter die Bemerkung Scriptum a Flemingo admodum adolescents
- 3. Taedae | Schoenburgicae | Paulli Flemmingi. Den hier folgenden Text s. Bd. I, S. 174—184. Auf dem achten Blatte folgt Früelingt Hochzeit-Gedichte | welches | Auff derer Wolgebornen | Herrs Herrs Christianeu | Vnd | Fräwlein Fräwlein Agnesen | Beyder von Schönburgk, etc. | herrliches Beylager zu Harttenstein, | von Leipzig vbersendet | Paull Flemming. Auf dem letzten Blatte: Leipzig, | In verlegung Elias Rehfeldt, | Buchhändlers. |

Gedruckt bey Abraham Lambergs | S. Erben. | Im Jahr M.DC.XXXI. 4 Bogen 40 sign. Diij. Vollständig vorhanden in meinem Besitze; in dem Exemplare zu Berlin fehlt das letzte Blatt mit der Angabe des Jahres und Druckers; in einem Exemplare zu Wolfenbüttel sind nur die ersten zwei Bogen vorhanden. Das deutsche Hochzeitsgedicht ist Poet. Wälder III, 2 und das Widmungssonnet sogar zweimal, Poet. Wälder III, 1 und Üherschriften 24.

- 4. Germaniae Exsulis | Ad Suos Filios | sive | Proces Regni | Epistola. 2'/2 Bogen 4°. Am Schluß des deutschen Textes: "Allervnterthänigst | vnd demütigst | vbergeben von | Paull Flemmingen. Leipzig, | Gedruckt bey Friederich Lanckischen S. Erben | Im Jahre 1631. Vorhanden zu Berlin und Wolfenbüttel. Nach dem lateinischen Gedichte, gedruckt in den Sylvis l. IX, 7, folgt die deutsche Übersetzung, welche letztere Poet. Wälder IV, Nr. 1 abgedruckt ist.
- 5. Als der Durchläuchtige Hochgeborne Fürst vnd Herr | Herr | Johann Casimir | Hertzog zu Sachsen | Jülich | Cleve vnd Berg | Landgraffe in Thüringen | Marggraffe zu Meissen | vnnd Burggraffe zu Magdeburg | Graffe zu der Marck vnd Ravensburg | Herr zu Ravenstein | sc. An jetzo des H. Röm. Reichs Eltester Fürst | vnd nunmehr (Gott lob) sieben vnd sechtzigjähriger geborner Fürst | Mein gnädiger Fürst vnd Herr | Bey dero zu Leipzig nochwärenden Evangelischen Churfl. Fürstl. vnd anderer Reichs-Stände Versamlung seinen Fürstlichen Namens-Tag begienge. Gedruckt zu Leipzig bey Abraham Lambergs hinterlassenen Erben. Im Jahr 1631. Patentfolio. Der Originaldruck in dem einzigen bekannt gewordenen Exemplare befindet sich in dem Besitze des Freiherrn W. v. Maltzahn in Berlin.
- 6. Davids, | des hebreischen Königs vnd Propheten | Bußpsalme, | Vnd Manasse, des Königs Juda | Gebet | als er zu Babel gefangen war. | Durch Paull Flemmingen | in deutsche Reyme | gebracht. Am Schluß: Leipzig, | In Verlegung Elias Rehefelds, | Gedruckt bey Friederich Lanckischen sel. Erben. | Im Jahr 1631 1). 21/2 Bogen 40 sign. A—Cij. Vorhanden auf den Bibliotheken zu Berlin, Wolfenbüttel und Kopenhagen; auch im Besitze des Freiherrn Wendelin von Maltzahn. Die Gedichte selbst sind Poet. Wälder I, Nr. 1—8 abgedruckt. Dem Originaldrucke steht ein Sonnet an die Gräfin Katharine von Schönburg voran, welches in den frühern Sammlungen von Flemings Gedichten fehlt. Auf dies Sonnet folgt ein prosaisches Vorwort:

#### An den Leser.

Gunstiger Leser, die Bußpsalme in deutsche Poesie zu richten, | hat mich veranlasset Herrn Opitzen sein schöner fleiß, den Er vnter an dern bei vbersetzung der Klagelieder Jeremias in ebenselbige nicht | ohne rühmlichen Abgang angewendet. Ich, ob wol minsten theil solcher | glückseligkeit ich mir dieser zeit noch nicht wündschen darff, als der ich etwas | spat

1 Moller, Cimbr. lit. T. II. p. 196 giebt nach dem Catal. nund. ohne Zweifel irrig das Jahr 1632 an.

bin, habe mich in dem geringen nur versuchen wollen. Wegen gleichstemigen Inhalts ist das bußsertige Gebet Manasse hinzu gethan. Die Works,
so viel aus zulassung der Verse Eigenschafften müglichen, hab ich sieht |
geendert, im widrigen mich an den wahren Verstand auffs kürtzeste gehalten. | Den Fehlern zu verzeihen, wird der guthertzige Leser auff Bitte
willig sein, in | erwegung, daß er deutscher Poesie Fürsten nicht vor sich
hat, sondern seiner | geringsten Schüler einen. Gott besohlen.

Diese Gedichte sind unverändert wiedererschienen unter demselben Titel; am Schlusse "Gedruckt zu Helmstedt 1635". 2 Bogen 4° unpaginit. Vorhanden auf der Bibliothek zu Göttingen.

- 7. Paulli Flemmingii | Promus | miscellaneorum | epigrammatum | et | odarum, | omnem nuperorum dierum histo|ride penum abundanter extra | dens. | Lipsiae, | mense Septembri, Nobis | meritissimo | sacro | CIOIOCXXXI.| Sumptibus Rehefeldianis. | Excudebat Gregorius Ritasch. 12 unpaginite Blätter 40; sign. C. 3. Auf der Rückseite des Titelblatts steht folgesie Widmung: Gloriae Christianissimi invictissimique Suecorum, Gothorum se Vandalorum Regis Gustavi Adolphi et Joannis Georgii: Electoris Saxonici, Patris Patriae; iuratorum fidei defensorum, triumfator. augustor. sacrat intimatque autor, Germanus. Moller, Cimbr. lit. l. l. führt nach einem Katalog dies Werk unter dem abgekürzten Titel: Epigrammatum Lib. I. Lips. 1631 an; gleich darauf nennt er es noch einmal mit dem vollen Titel (in dem extrahens für extradens verdruckt ist), aber mit dem Jahre 1632, verleitet durch den Catalogus nundin. vernal. Lips. 1632. Vorhanden auf der K. Bibliothek zu Berlin, der K. Staatsbibliothek zu München und in meinem Besitze.
- 8. P. Flemmingi | Rubella, | seu | Suaviorum | Liber I. Der Tital steht auf einem großen Herzen, welches von einem ritterlichen Jüngling und seiner stattlich gekleideten Braut, die er küßt, gehalten wird. Des Ganze ist von einem mit kleinern Vignetten verzierten Portale umschlossen. Am Schlusse: Lipsiae, | prostat apud Eliam Rehefeld, | Excudebant haerel. Friderici Lanckisch. | Anno M.DC.XXXI. 26 unpaginirte Blätter 40; sign. G 2. Vorhanden in Berlin, Wolfenbüttel, Kiel und in meinem Besitze. Die unten folgende Widmung an den Arzt Johannes Michaelis ist Lipsiae prid. Eidus Novembres CIOIOCXXXI datirt.
- 9. Ode, | Der Durchlauchtigsten, Großmächtigsten Fürstin | vnd Frawen, Frawen | Marien Eleonoren, | Der Schweden, Gothen, vnd Wesden Königin, | u. s. w. | Als Ihre Königliche Majestät glücklichen naher Leipzig | sich verfüget, allervnterthänigst vberreichet | von | Paull Flemmingen. | Gedruckt zu Leipzig bey Friedrich Lanckisch S. Erben, | Im Jahr 1631. 4 unpaginierte Blätter 40; sign. A iij. Vor der Ode, welche zum 16. December 1631 gedichtet ist, steht ein lateinisches Epigramm Ad reginam optimam maximam, welches unter die lateinischen Gedichte (Sylv. IX, 11) aufgenommen ist. Die Ode ist abgedruckt in den Oden IV, Nr. 3.

Von Einzeldrucken ist mir nur ein Exemplar bekannt, welches ich selbst 1854 aus einer Bücherversteigerung in Leipzig erhielt. 10. Paul Flemmings | Ode | Auff des Edlen vnd Hochgelarten | Herrn Daniel Dörings, | J. V. D. | des H. Reichs Befreyeten, vnd Keys. | Hoff-Pfaltzgrafens, auch Cantzlers zu Wurtzen, etc. | Vnd der Edlen vnd Viel Ehrentugendreichen | Jungfrawen | Rosinen Schwendendörffers | Hochzeit | 7. Februar | Im Jahr 1632.

Gedruckt zu Leipzig bei Gregorio Ritzsch. 1 Bogen 40. Vorhanden auf der Bibliothek in Berlin. Die Ode ist abgedruckt Oden III, Nr. 1.

- 11. Paull Flemmings | Ode | Über der Tugendreichen Jungfrauen | Marien Schürerin, | Christliches Begräbnüß. | Leipzig, im Jahr 1632. 4 Blätter in 40. Das Original dieses in den Oden B. II, 3 abgedruckten Leichengedichtes ist vorhanden in der Bibliothek der Literarischen Gesellschaft zu Reval. Es ist beschrieben und abgedruckt von Hrn. Eduard Pabst in der Zeitschrift: das Inland 1850, Nr. 26, wozu derselbe Berichtigungen seines Abdruckes mir mitzutheilen die Güte gehabt hat.
- 12. Paull Flemmingens | Klagegedichte | Vber das vnschuldige Leiden | vnd Todt vnsers Erlösers | Jesu Christi. | Leipzig, | In Verlegung Eliae Rehefelds, | Gedruckt bey Abraham Lambergs selig. nachgelassenen | Erben. Im Jahr 1632. 8 unpaginirte Blätter 40; sign. B iij. Das lateinische Dedicationsepigramm ist Epigr. VIII, 16 abgedruckt. Der Druck war vor dem 30. März dieses Jahrs vollendet, wo Fl. ein Exemplar an Buchner sandte. Das Gedicht ist Poet. W. I, 9 abgedruckt. Vorhanden in Berlin, Göttingen, Wolfenbüttel und Kopenhagen. — Dem kurzen lateinischen Gedichte des Pastors Janichius, Sanctis P. Flemingi Manibus (s. oben Beilage II, Nr. 52) Hamburgi. Excudebat Henricus Wernerus Anno M.DC.XL, 2 Bogen 40, welches bei der Beerdigung Flemings an die Begleiter ausgetheilt wurde, ist ein sweiter sehr genauer Abdruck dieses Gedichts angefügt. Der Titel dieses Abdrucks ist von Moller l. l. mit dem des folgenden verwechselt. Den dritten Abdruck oder vielmehr die geschmackloseste Umgestaltung dieses Gedichtes besorgte der Hamburgische Professor Gymnasii D. Rudolf Capellus im Jahre 1682, 2 Bogen fol. unter dem Titel: "Paul Flemming — — | des berühmten Teutschen Poeten | In der | von der Christlichen Kirche wiederholeten Leidenszeit Christi | vorgestelletes Thun und Leiden des Heylandes und Erlösers des Menschlichen Geschlechtes, in nachdenckliche längere Reime beschlossen. - - - Anjetzo geendert, gebessert, und in 444 Reimsatsen außgefertiget. - - -. " Die auf dem Titel hinzugefügten biographischen Notizen enthalten unter allerlei Bekanntem die irrthümliche Angabe, Fl. habe dies Gedicht erst auf seinem Krankenbette kurz vor seinem Tode gedichtet.
- 13. Erstlinge von Helden-Reimen in 80 o.O. u.J. führt Moller l. l. nach einem nicht näher bezeichneten Katalogus an. Ein Gedicht Fl.'s unter diesem Titel ist jedoch jetzt nicht genauer nachzuweisen; auch kenne ich keines, dem dieser Titel gegeben werden könnte, welcher sich wahrscheinlich auf den Helden seiner Zeit, Gustav Adolf, bezogen haben dürfte: es möchte denn die Ode IV, 17 an Magnus Schuwarth sein, in welcher der Dichter ein künftiges Werk von den Thaten unserer Zeit, Margonis betitelt,

ankündet. Ein so kleines Gedicht könnte auf einem halben Bogen in & gedruckt gewesen sein.

14a. Königisches Klaglied, | Oder | Auffgerichtete Ehrepport, | Vher den vns gar frühzeitigen, jedoch seligen Abschied | Durchläuchtigsten, Großmächtigsten | Fürsten vnd Herrn, Herrn | Gustavi Adolphi, | der Schweden, Gothen vnd | Wenden Königs, Großfürstens in Finn-|land, Hertzogens zu Ehesten vnd Carelen, | Herrns zu Ingernstland, etc. | Vnd wie Ihre Königliche Majestät | durch Ihr ritterliches vnd siegreiches Fechten, | in dem harten Treffen bey Lützen, zwei Meilwegs von | Leipzig, vmb des Worts GOttes willen, Ihr Königliches Blut ver|gosen, vnd Ihren Geist in GOttes heilige Hände auffgegeben | haben, den 6. Novemb. 1632. Ihres Alters 37. Jahr, 11. Monden vnd 3. Tage. Leipzig, | Gedracht bey Gregorio Ritzschen, Im Jahr 1633. 4to 8 Bl. Aij—Biij. In der Königk. Bibliothek in Berlin, aus der von Meusebach'schen Sammlung. Litt. Gem. Ye 6701.

Auf Bl. Biij und Biiij folgt das Danklied (Oden B. I, 1):
Billich ists, daß wir vns frewen,
Vnd mit lautem jauchtzen, schreyen:
Lob sey GOTT vnd seiner Macht, etc.

Unterzeichnet: "P. Flemming."

Die 6 vorhergehende Blätter Aij — Bij dieses Druckschristehen geben ein Gedicht von Gregorius Ritzsch von 21 Strophen, das beginnt:

Wie schön leuchtet in jener Welt Aus Norden der erweckte Held, etc.

(Mittheilung von W. von Maltzahn in Berlin den 23. April 1864.)

14b. Königisches Klaglied | Oder | Auffgerichtete Ehrenport, | Vber den . . Abschied . . . Gustavi Adolphi. Leipzig, Gedruckt hey Gregorie Ritzschen, Im Jahr 1633. Bogen (A fehlt, schwerlich durch Irrthum des Druckers) B und Ciij oder 8 Blätter 4to. Bij bis Cij enthält ein Lied auf den Tod des Königs in 21 zehnzeiligen Strophen: Wie schön leuchtet is jener Welt — Aus Norden der erweckte Held. Hinter diesem Liede 6 Zeiles mit der auf diese oder vermuthlich auch auf das vorhergehende Lied sich beziehenden Unterschrift: Gregorius Ritzsch. Auf den beiden letzten Blätten folgt ohne Überschrift, doch mit der Unterschrift: "Paul Flemming", desen Danklied in Oden I, 1. Dieser Druck befindet sich auf der Großherzoglibibliothek zu Weimar in einem Collectivbande, welcher Schriften aus des Jahren 1630—33, besonders Magdeburg und Leipzig betreffend, enthäl, auch noch andere Gedichte jenes versificirenden Buchdruckers.

14°. Jene Ehrenport findet sich in einem zweiten vermehrten Abdrecke in einem Collectivbande auf der Bibliothek zu Wolfenbüttel Pol. 65, 1: Kösigliches Klaglied .. 1633. o. O. 4°. Das Lied des G. Ritzsch zählt hier M Strophen. Vorauf stehen die beiden Oden unseres Dichters, nämlich die ebengedachte Ode I, 1 mit der Unterschrift: Paul Flemmig (sic), und sodam das sogleich unter Nr. 15 zu erwähnende Gedicht (Oden I, 3), welches hier die Überschrift trägt: P. F. New-Jahrs-Ode etc.

Jenes Danklied will Zachariä S. LVII in einem einzelnen Abdrucke auf der Wolfenbütteler Bibliothek gesehen haben, wo ein solcher jedoch nicht aufzufinden ist. Er könnte also wohl nur jene Ehrenport gemeint haben.

Vielleicht dürfen wir jedoch annehmen, dass der vermisste Bogen A des Weimar'schen Exemplars Flemings Gedicht auf S. K. Majestät in Schweden Todesfall (Poet. Wälder II, 9) enthalten habe, nebst einer Abbildung der Ehrenpforte v. 41 ff. und des Leichgepränges, welches dort auf "diesem schmalen Blatte" v. 154 beschrieben war. Ein Abdruck dieses Gedichtes mit dem Holzschnitte, auf welchen die in die Ausgaben von Fl.'s Gedichten übergegangenen Zahlen sich bezogen, ist nicht aufzufinden gewesen.

- 15. P. F. | New-Jahrs-Ode | Darinnen über zweymahlige Verwüstung | des Landes, dann auch Königl. Maj. aus Schwe|den Todesfall geklaget, vnd der endli|che Friede erseufftzet wird. Gedruckt zu Leipzig bey Gregorio Ritzschen. Im Jahr 1633. Vier Blätter 40. Vorhanden auf der K. Bibliothek zu Berlin. Das Gedicht ist Od. I, 3 abgedruckt.
- 16. Die Ode B. II, 11: "Auf des Herrn D. Polycarpus Leysers, Superintendentens in Leipzig, seeliges Ableben", welches am 15. Januar 1638 erfolgt ist, findet sich schon gedruckt hinter "Zwo christliche Leichenpredigten bei . . . Leichenbegängnis. . . P. Lyseri von J. Höpner und Hieronymus Nymmann Leipzig 1633. 40." Diesen Predigten ist angehängt eine Reihe lateinischer Epicedia, welche schließen mit den die beiden letzten Bogen Y und Z füllenden grösstentheils deutschen Gedichten, denen ein besonderes Titelblatt "sehnliche Klagen über den . . . Abschied. . . P. Lyseri . . . vorsteht. Diese Gedichte sind von Flemings Freunde, Magister Adam Olearius, dessen Name hier zuerst neben dem von Fleming erscheint. Dann folgt des letzteren lateinisches Epigramm VIII, 19 und Od. II, 11. Ferner Gedichte vom Leipziger Drucker Gregorius Ritzsch und von Kunstmaler und Küster Schwartz. Gedachter Druck ist vorhanden zu Wolfenbüttel in dem Collectivbande Theol. 492, 1.
- 17. Epithalamium | Nobili et Amplissimo Viro | Hieremiae | Aeschelio, | Com. Pal. Caesar. | L. L. B. B. A Schenburg: | Consiliario | ac Capitaneo in Wechselburgo, | et | Elegantissimae Virgini | Annae Sibyllae | Sitsmanae, | donatum | a | M. Paullo Flemingo | P. L. C. C. | CIDIOCXXXIII. | Lipsiae. Typis exscripsit Gregorius Ritszch. 4 unpaginirte Blätter fol.; sign. A 2. Das Dedicationsepigramm ist Lipsiae d. IV. Non. Sextiles datirt. Vorhanden in Wolfenbüttel. Gedruckt Sylv. IX, 12.
- 18. Propemptica, Quibus ... Dn. M. Adamum Olearium, Ascaniô-Saxonem, Facultatis Philosophicae in Alma Philuréa Adsessorem, et Collegii minoris Principum Collegiatum, Lipsia In Moschoviam et Persiam proficiscentem ... prosequuntur .... Amici. Anno CloloCXXXIII. Hamburgi, ex officina Typog. Heinrici Werneri.
- 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Bogen 4<sup>to</sup>, auf der K. Bibliothek zu Dresden aufgefunden im Herbste 1868.

Die Freunde, deren gute Wünsche hier meistens in lateinischen Disti-

chen abgedruckt wurden, sind die folgenden: Ph. Crusius, J. U. L. Legatus; Joannes Kost, Hallensis, Reipubl. Patriae Consul; der Rectu Professor Philipp Müller; die Theologen Heinrich Hopfener, Zacharias Schneider, Andreas Bauer; der Rector der Fürsterschule zu Grimma M. Johan Merck; die Professoren Christoph Buläu, Mai 21. und Wilh. Avianus. Der Rechtsgelehrte M. Caspar Mich. Welsch, Aug. 25. Der Mediziner Andreas Rivinus, David Lind ner, J. U. L. Sodann eine Ode, betitekt Votum von M. Polycarp Wirth, J. U. L. Felix Heinrich Borck, eques Pomeranus, Hartman Graman U. M. Pr. et Dn. Dn. Legatorum Medicus ordinarius; suletst ds Propempticum M. Paulli Flemingi. Lipsize XI. Cal. Jun. 1683. Diese Druck weicht von dem Wolfenbüttler Ms. in Folgendem ab: v. 4 und 5 sm. Jam. v. 7 Divitias genuit orba suas. v. 8 non und. v. 19 Splendids non uno monstrat Tibi. v. 22 tali tu retrahendus. Unsere v. 29 und 30 folgen hier als v. 27 und 28, welchen unsere v. 27 und 28 als v. 29 und 30 folgen, mit der Abweichung speras, quod comprecor, auram. v. 81 Quaeque ... sit redeunte salus. S. Sylv. II, 12.

Des H. von Borck Gedicht ist ein Wechselgespräch zwischen Corydon und Daphnis in virgilischen Reminiscenzen, und also, wie ich Bd. I, S. 564 vermuthete, dasjenige, auf welches das abgedruckte Epigramm Flemings sich bezieht.

- 19. Ode Germanica ad legatos Germano-Suecos in Russian Persiamque ituros. Hamburg 1633, d. 14. Octob. 40. Dieser Druck, in dessen Titel die Beziehung auf Schweden sehr auffällig erscheint, ist wer aus Gadebusch Livl. Bibl. I. S. 361 bekannt. Das deutsche Gedicht ist mech dessen ausdrücklicher Bemerkung die Ode IV, Nr. 47 der alten Ausgaben, unser IV, 21. Wahrscheinlich gehört dasu das Epigramm IV, 21 = 8ylv. IX, 13.
- 20. Ein in die bisherigen Sammlungen nicht, bei uns Poet. Wald IV, Nr. 17 aufgenommenes deutsches Gedicht Fl.'s auf die edle Druckerey findet sich S. 136 ff. der "'Ορθοτυπογραφία. Das ist: Ein kurtzer Unterricht, für diejenigen, die gedruckte Werck corrigiren wollen; Vnd Eine erjnnerung für die, welche jhre Schrifften, oder verfertigte Werck ausgehen lassen, Nützlich, vnd nothwendig. Am Ende seynd hinzu gethan, viel vnd mancherley Arten vnd Namen der Schrifften, die bey den Buchdruckern gebränchlich, vnd sonderlich in Gregorio Ritzschens Druckerey, jetzo zu befinden, ... hiebevor Lateinisch beschrieben von Hieronymo Hornschuchen, von Henffstadt in Francken, der Artzney Doctore. Jetzo aber Auff inständiges Anhalten in Teutsche Sprach gebracht, vnd zum Druck verfertiget, durch T. H. D. Endlich ist auch mit angehengt ein gründtlicher Beriebt, H. D. Daniel Kremers, wo, wenn und wer solche werthe Kunst erfunden.

Männiglichen zu guter Nachrichtung auffs newe gedruckt zu Leipzig in Gregorio Ritzschens Buchdruckerey, Anno 1634." Kl. 80 142 Seiten, je 2 unpaginirte Blätter Vorrede und Register.

Das Buch befindet sich auf der Hamburger Stadtbibliothek, ebense wie

- sein lateinisches Original: 'Ορθοτυπογραφία, Hoc est: Instructio, operas typographicas correcturis; et Admonitio, scripta sua in lucem edituris Utilis et necessaria . . . . . Autore Hieronymo Hornschuch Henfstadiense Fr. Medic. Candid. Lipsiae Michael Lantzenberger excudebat. Anno 1608.

  45 Seiten klein 80 und ein unpaginirter Bogen Vorrede.
- 21. P. Flemingi | Ode et Propempticon | Georgio Gvilielmo | Poemero | Donata | Moscoviae, | A. CIDIDXXXIV. Revaliae | Typis Chr. Reusneri Sen. Gymnasij Typographi. 1 Bogen 40. Auf der Rückseite des Titelblattes: Nobilissimo Praestantissimoque Dn. Georgio Gvilielmo Poemero, Patritio Norimbergensi, P. Flemingus S. P. Precor. Dann folgt ein Epigramm; s. Epigr. IV, 34 mit der Unterschrift Scrib. Moscoviae IV Eid. VIIbres CIDIDCXXXIV; darauf Georgius Wilhelmus Poemerus, Norinbergiacus Patritius; | Est per anagramma, | Verus Nobilis, egregius mera virtute; gnarus Moschi populi. Dann folgt die lateinische Ode Sylv. III, 9. Daran schließt sich das Dedicatorium carminis propemptici, Sylv. VI, 5 mit der Überschrift Nobilissimo doctissimoque Georgio Guilielmo Poemero Patritio Norico, visä Moscoviä Germaniam repetenti, Felix iter precor P. Flemingus. Am Schlusse: Scrib. Moscvae VIII Cal. IXbres CloloCXXXIV. Dann folgt zuletzt die deutsche Ode; s. Poet. Wälder IV, Nr. 28. Vorhanden in Berlin.
- 22. Gymnasium Revaliense 1685, non. April. celebratum. Typis exscriptum a Chrph. Reusnero. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Bogen 40; vgl. Moller und Gadebusch 1. l. Dieser Druck ist mir nicht vorgekommen; der Inhalt findet sich aber vollständig, wie aus der Vergleichung mit Gadebusch hervorgeht, in Sylv. lib. VII.
- 23. Paull Flemmings | Gedichte | Auff des Ehrenvesten vnd Wolgelarten | Herrn | Reineri Brockmans, | Der Griechischen Sprache Professorn am | Gymnasio zu Revall, | Vnd der Erbarn, Viel-Ehren vnd Tugendreichen | Jungfrawen | Dorotheen Temme, | Hochzeit. | Zu Revall, druckts Chr. Reusner, 1635. In Leipzig nachgedruckt, | Bey Gregorio Ritzsch. 10 unpaginirte Blätter 40; sign. Cij. Dieser Nachdruck befindet sich in Berlin, der Revalische Originaldruck scheint völlig unbekannt zu sein. Aus den ersten Worten der Schrift ergiebt sich, daß Brokmans Hochzeit bald nach der Mitte des April stattfand. Die Gedichte, welche hier durch eine novellenartige Einkleidung verbunden sind, sind, mit Ausnahme der v. 19—80, nämlich des Gedichts auf Herrn Brüggemans Geburtstag in Moskau, alle in die ältere Sammlung der deutschen Gedichte aufgenommen. S. Poet. Wälder III, 6.
- 24. Auf Hrn. Timothei Poli neugebornen Töchterleins Christinen Ableben. Ode. Reval 1635. Den 3. Mai. 40. Das Gedicht ist Od. II, Nr. 14 abgedruckt; der Originaldruck ist nur aus Gadebusch a. a. O. nachgewiesen.
- 25. P. Flemingi | Propempticum, | Hartmanno Gramanno, | Medico, | scriptum | Revaliæ, | CIDIOCXXXV. Auf der Rückseite des Titelblattes Experientissimo utriusque Medicinæ | practico | Dn. Hartmanno Gramanno, |

- p. t. Magnæ Legationis Moscoviticæ | Persicæque | Medico ordinario, | mor Magni Russiæ Imperatoris | Archiatro, | M. P. Flemingus, fœlicem Germa niam versus abitum, reditumque precor. Dann folgt Epigr. III, 40 mit dæ Unterschrift Scr. | Revaliæ | XII. Kal. Junias, | CIDIOCXXXV. 1 Bogen 4. Das deutsche Gedicht ist Poet. Wälder IV, 31 abgedruckt. Vorhanden in Wolfenbüttel.
- 26. Ode auf Elisabeth Paulsen, geb. Müllerinn, nach Gadebuck a. a. O. in einer Sammlung von Klagegedichten auf den Hintritt derselbes. Reval 1635. 40. Auf der Gymnasialbibliothek zu Reval. Abgedruckt Oden II, Nr. 16.
- 27. In nominalem Timothei Poli, V. Cl. Ode germanica Revalie, 1636, m. Januario. 4°. Voran steht das Epigramm IV, 44 mit dem Datum IIX. Kal. Febr. Die Ode selbst ist Oden IV, 33 abgedruckt. Der Einzeldruck ist nur se Gadebusch a. a. O. bekannt.
- 28. Lieffländische Schnee gräfinn, | auf Andres Rüttings, | vod Annen von Holten | Hochzeit. | Revall, 1636. | 40. Der Einzeldruck diese Gedichtes war mir nur aus Gadebusch a. a. O. bekannt. Neuerdings hat sich zu Reval ein sehr verstümmeltes Exemplar auf 4 Quartblättern gefunden, des sen Abschrift Hr. Pabst mir mitzutheilen die Güte hatte. Die Vergleichung ist nicht ohne Nutzen gewesen. Abgedruckt ist das Gedicht Poet. W. III, 7. Aus den ersten Versen ergiebt sich, daß es im Februar abgefasst ist.
- 29. Ode auf die Hochzeit des Professor Arnincks. Reval 1636. 4°, mit einer lateinischen Dedication, s. Gadebusch a. a. O., der allein diesen Einzeldruck auführt. Die Widmung findet sich Epigr. III, 43, die Ode selbst Odea III, 16.
- 30. M. Paul Flomings | Ode | Auff des Ehrenvesten vnd Hochgelahrten |
  Herrn Hartman Grahmanns | Zarisch. Mayst. in Moskaw be|stalten Leibartztes, | Vnd der | Viel Ehr vnd Tugendreichen | Jungfrawen | Elisabeth
  Fonnens | jhre Hochzeit. Gedruckt zu Revall bey Heinrich Westphal,
  Gymn. Buchd. 1639, im Brachmonat. 4 Quartblätter. Ein Exemplar findet
  sich auf der Gymnasial-Bibliothek zu Reval. Titel und Abdruck dieses
  Druckes hat Hr. Eduard Pabst gegeben in der Zeitschrift: Das Inland. 1854,
  Nr. 26, welcher mir auch Berichtigungen dieses neuen Abdruckes mitgetbeik
  hat. Die Ode ist in den Oden B. III, 22 aufgenommen; ein vorhergehendes
  lateinisches Epigramm in den Epigrammat. 1. X, 41.
- 31. Disp. Med. inauguralis de Lue Venerea. Lugd. Bat. 1640. 4°, sur aus Moller l. l. bekannt. Sie war auch zu Leyden von mir im Jahre 1857 nicht aufzufinden. Wir entbehren sie ungerne, da sie theils eine Probe von P. Flemings wissenschaftlicher Ausbildung uns gegeben hätte, theils seine lateinische Prosa, auch vielleicht Lebensnachrichten mittheilte. Der Inhalt dürfte um so weniger unbedeutend gewesen sein, da jene Krankheit unter dem Names Schemet Kaschi, der Beschwerung von Kaschan, aus dieser Stadt sich über ganz Persien sehr stark verbreitet hatte, wie Olearius (Ausgabe 1656) 8. 565 berichtet.

Das Danck-Gedicht | zum | Lobe Gottes | Neben Erwehnung u. s. w. Von

einem Liebhaber der Teutschen Poëterey MDCXI.. s. l. ist nicht von Fleming. Vgl. Anm. zu W. IV, 53, oben S. 717.

Nach Flemings Tode erschienen die folgenden Sammlungen seiner Gedichte:

32. D. Paul Flemings | Poetischer Gedichten | So nach seinem Tode haben sollen | herauß gegeben werden. | Prodromus. | Hamburg | Gedruckt bey Hans Gutwasser, in Verlegung | Tobiæ Gundermans Buchhändlers, | Anno MDCXLI. Sign. A iiij, B. 6 und D 1; dann B bis Fy; zusammen 60 unpaginirte Seiten, kl. 80. Titel, Widmung und Vorrede an den Leser füllen 4 Blätter.

Gewidmet ist der Prodromus: "Denen Edeln, Ehrnfesten, Großachtbarn, Hoch- vnd Wolweisen Herrn H. Johanni Brandt, J. U. L. Bürgermeister der Stadt Hamburg, H. Erico Wördenhoff, J. U. L. vnd H. Johanni Schlebusch, J. U. L. Vornehmen Rahtsverwanten der Stadt Hamburg." Als Herausgeber nennt sich hinter der Widmungszuschrift M. Adam Olearius, und besagt darin, daß Fleming seine Gedichte ehestens hätte herausgeben wollen, aber durch den Tod daran verhindert worden sei. Doch habe derselbe auf seinem letzten Krankenbette die Gedichte "in guter Disposition und ordentliche Inscriptionen" ihm, als seinem alten Freunde, zu baldiger Herausgabe übergeben. Da es aber in den Druckereien etwas langsam gehe, so habe "des Autoris Schwiegervater, der Ehrnveste vorachtbar und wolvorneme Herr Heinrich Nihusen der Alter, Bürger vnd Handelsman zu Reval in Lieflandt, vor gut angesehen, daß dieses Opusculum als ein Prodromus des gantzen Wercks vorhergehe." Obwohl nun das ganze deutsche Werk dem Herzoge Friedrich von Schleswig-Holstein gewidmet sei, so sei doch unter den Specialdedicationen eine an die drei Rathsmitglieder gewesen, wohl weil Fleming gewußt, daß dieselben seinem Schwiegervater mit naher Schwägerschaft verwandt und befreundet seien. Diese Absicht des Dichters erfülle nun der Schwiegervater durch die Widmung des Prodromus. — Unterzeichnet ist die Widmung: "Gegeben zu Revel, den 10. Junij Anno Salutis nostræ 1641. M. Adam Olearius, Färstl. Holst. Hofmathem. zu Gottorff."

In diesem Bändchen finden sich der Reihe nach folgende 56 Gedichte unserer Ausgabe: W. IV, 52. 53. 54. Od. IV, 49. W. IV, 20. 46. 44. 48. 47. 18. 28. Bon. III, 32. 33. 27. 36. 38. 39. 41. 43. 40. 28. 46. 45. 47 — 51. Son. IV, 77. 31. 91. Son. II, 10—12. 9. Son. III, 55—57. 59. W. IV, 19. Son. IV, 38—36. Son. III, 11. 30. 25. 26. 31. Od. IV, 33 nebst der lateinischen Prosphonesis Epigr. IV, 44. Od. V, 41. 40. Son. IV, 95. 92. 93. Son. II, 14. Hierauf folgt die Ole des Timotheus Polus auf Flemings Tod, s. Beil. III, 25. — Daran schließt sich noch ein Appendix, welcher größtentheils geographische Erläuterungen enthält. Es sind dieselben, die nicht einmal immer richtig sind, durch das später erschienene Reisewerk des Olearius beinahe ganz überflüssig geworden. Dann folgt eine Liste von fünf Erratis. Exemplare dieses Bändchens finden sich in den öffentlichen Bibliotheken zu Berlin, Göttingen und Hamburg. Die Ausgabe des Prodromus, Hamburgi 1651. in 4°, welche Moller l. l. nach dem Catal. nund. vern. Leipzig 1651. p. 33 anführt, scheint auf einem Irrthume zu bernhen. Der Text des Prodromus ist, wie schon Olearius beklagt, durch viele

Nachlässigkeiten beim Druck entstellt, aber er ist für uns doch von großen Werthe, weil diese Nachlässigkeiten leicht erkennbar sind, und der Drack immer noch sorgfältiger ist, als der der größeren Sammlung von Flemisgs Gedichten.

- 33. Im Jahre 1642 ist der Prodromus von neuem herausgegeben worke, doch ist neu gedruckt nur was dem Texte vorhergeht und folgt, Titel, Widmung und Verzeichniß der etwa 40 Errata. Das Titelblatt ist mit denselben Lettern, wie das von 1641 gesetzt, die Vignette, die Jahreszahl M.DC.XIII weichen ab. Die Widmung füllt, da die Zuschrift: An den Leser weggebieben und kleinerer Satz angewandt ist, statt 3 nur 2 zwei Blätter, unwesstliche Änderungen (z. B. Aiib nit st. nicht, dz st. das, hat er getilgt u. a. m.) hat der Setzer sich erlaubt. Das frühere Verzeichniß der Errata ist durch des vollständigere ersetzt, welches anstatt des früheren eingeklebt ist. Das dies auch bei der auf der Hamburger Stadtbibliothek befindlichen Ausgabe von Jahre 1641 beabsichtigt war, beweist der Röthelstrich durch das unvollständige Verzeichniss, im Göttinger Exemplare ist das neue dem ältern hinzugefüt. Gut erhaltene Exemplare der Ausgabe vom Jahre 1642 befinden aich in Herm Wendelin von Maltzahn's und in meiner Bibliothek.
- 34. D. Paul | Flemings | Teutsche | Poemata. | Lübeck | In Verlegung | Laurentz | Jauchen Buchh. Dieser Titel steht in einem eine Walfgegend darstellenden Kupferstiche auf einem Pergamente, welches zwei Fause emporhalten und an einen Baum befestigen. Rechts in der Ecke steht M.C. Hirt. J. | D. D. H. F. Dem Titel gegenüber steht das Portrait Flemings mit der Umschrift: Paulus Flemingus Hartenstein. Variscus. Phil. et Med. D. et P. L. et al. 31. Ao MDCXL. Darunter steht:

Teutonis hic flammam et Daphnei conspicis ignem Lector: Flemingus carmine talis erat.

> C. Hertranst Sitta Lusatus.

Ein zweiter Titel, wie in den folgenden Ausgaben, findet sich in diese nicht. Das Bild auf dem Titel ist demnach jedenfalls von Michael Courad Hirt († 1690) erfunden, einem bekannten Maler in Berlin, welcher 1646 der an den Hof kam, und nach dem Sandrart, A. E. Kalle u. A. gestochen bebe-S. Nagler, Künstlerlexikon. Der Kupferstich von Dirk Diriksen zu Hamberg († 1653), vermuthlich einem Sohne des dort schon lebenden Jan Diriksen, 🕶 dem außer den von Nagler und im Hamburg. Künstler-Lexicon angeführten Porträts mir bekannt sind die von dem Musiker Thomas Selle, von J. Neukress, geistlichem Dichter, Gottfried Schultze, auch das Titelkupfer in J. G. Schottel, teutsche Vers- oder Reimkunst (1645), worin auch ein Porträt der Herzegis Sophie Elisabeth von Braunschweig, dessen Behandlung dem des Fleming wir Ahnlich ist. Am meisten stimmt sein Porträt des Professor P. Lambeck 1651 mit letzterem überein. Da nun ein Zusammentreffen des Maler Hirt mit Fleming uns nicht bekannt ist, so hat dieser wohl nur das Titelblatt geseichsel Diriksen aber das Porträt vielleicht schon auf Flemings Veranlassung für die von diesem beabsichtigte Ausgabe seiner Gedichte geseichnet und gestochsDaß er von A. M. von Schurman geseichnet ist, wie H. Weigel (s. dessen Kunstkatalog Nr. 19. Leipzig 1847. 8. 62) einst vermuthete, ist nicht nachzuweisen. Wir haben keine Spur entdecken können, daß Frl. von Schurman den P. Fleming auch nur gesehen hat, oder daß er in Utrecht war: er hätte jene Bekanntschaft schwerlich ungeseiert in seinen Versen vorübergehen lassen. Da wir Flemings Bild unter den der Reise des Olearius beigefügten Porträts vermissen, so mag es von demselben Zeichner, wie jene, herrühren, dessen Name nicht angegeben ist. Vielleicht sind sie von dem auf der Rückkehr su Behamachie 1638 im Februar verstorbenen Dietrich Nieman aus Buxtehude, Conterfeier und Silberdiener, dessen Kunst Olearius sehr preiset (Reise S. 50 und 493), entworfen, möglicher Weise von Olearius selbst oder Hartmann Gramann, welche auch Landschaften im Werke des Olearius gezeichnet haben. S. Letzteren in der Vorrede an den Leser.

Sign. xxiii. 670 paginirte Seiten und 43 Blätter, Verzeichnuß derer Bachen, | So Paul Fleming von Harten-|stein in Deutsche Poesie auff-|gesetst hat, außer acht Blättern Titel, Widmungen und Vorrede. Nach der Angabe des Olearius in der 1648 October datirten Vorrede seiner Ausgabe von Flemings lateinischen Epigrammen hatte er die Ausgabe der deutschen Gedichte Flemings ante biennium besorgt. Dagegen erwähnt er in der Vorrede zu der Lübecker Ausgabe den Prodromus als "vergangenen 1641. Jahrs außgelassen." Es scheint demnach, daß er diese Vorrede sehon 1642 geschrieben und die Sammlung der Gedichte zum Drucke fertig gemacht hat, daß aber, während er mit neuen Aufträgen an den Czaren nach Moskau geschickt war, der Druck verzögert und erst 1646 beendet wurde. Es ist jedoch nach der angeführten Stelle der Vorrede zur Lübecker Ausgabe allgemein angenommen, daß diese schon 1642 erschienen sei, und findet sich diese Zahl handschriftlich in dem Exemplar der Hamburger Stadtbibliothek beigeschrieben.

Die Ausgabe wimmelt von Druckfehlern, wie schon Olearius beklagt (s. die Widmung von P. Fl. Epigrammata), wenn sie gleich immer noch besser ist als die folgenden. Von der Nachlässigkeit des Drucks und der Bearbeitung zeugt u. A., daß in den Neuen Poet. Wäldern, zu Terki, die 7te Zeile ganz fehlt, vgl. die Anmerkung zu Son. III, 57; Oden IV, 49 fehlt die ganze fünfte Strophe, schwerlich mit Absicht. Das Sonnet vor dem Frühlingshochzeitsgedichte ist Poet. Wälder IV. zu Anfang, und wiederum am Schlusse der Überschriften abgedruckt. In dem Absonderlichen Buche der Poet. Wälder ist sogar ein und dasselbe Sonnet C. Hertranfft's zweimal abgedruckt, S. 244 und mit unwesentlichen Abanderungen S. 262. Die wunderliche Schreibung vieler der hier abgedruckten Gedichte, besonders die Häufung der Vocale läßt vermuthen, dass sie nach Abschriften wiedergegeben sind, welche Fleming su Leyden durch einen Holländer hatte anfertigen lassen. Unverantwortlich aber erscheint die Nachlässigkeit, mit welcher Olearius den Druck besorgt hat, selbst in den Gedichten, wo schon ältere, bessere Abdrucke vorlagen, wie im Prodromus. Das Register ist auch voll der gröbsten Nachlässigkeiten; z. B. Poet. W. II, Nr. 6: An des Großfürsten in Moskow und Könige von Persien

seinen Geburtstag, soll heißen: Auf des holst. Gesandten an den Großfürstes u. s. w. seinen Geburtstag. Oden II. soll Nr. 17 sein: Auf Ihrer königl. Majestit zu Schweden glorwürdigsten Abschied; eine so betitelte Ode ist weder in den nachgewiesenen Texte, noch sonst im ganzen Werke zu finden; es war entweder das in den Oden B. I. bereits abgedruckte Danklied, oder sind die Alexandriner, Poet. W. II, Nr. 9, gemeint. Im Register zu Sonnete B. II, unser B. III, sind von Nr. 16 an alle Nummern falsch, weil die im Text vorhandene Nr. 16 ausgelassen ist. Die Ausgabe ist sehr selten; doch findet sie sich suf den Bibliotheken zu Berlin, Göttingen, Hamburg, Wolfenbüttel, ferner in Herrn W. von Maltzahn's und meinem eigenen Besitze.

- 85. Nova | Epigram | mata | Pauli Fle | mingi D. | Edita per | M. Adam Olearium. | Anno 1649. Der Titel steht in einem Kupferstich von C. Rediger(?) auf einem Tuche, welches ein Perser und ein Tscherkesse mit ihren Wafes halten. Zweiter Titel: Pauli Fle mingi | Germani | Medic. Doct. et Poete Laur. Cæsar. | Epigram mata | Latina | ante hac non edita. | Hamburgi | Apud Johannem Naumannum | 1649. oder auch Amstelodami, | Apud Johannem Blæu | 1649. Sign. a—c. A—Q5. in 8°. 146 unpaginirte Blätter. Es ist nur eine und dieselbe Ausgabe. Die unbedeutenden Verschiedenheiten scheinen nur einige, während des Druckes in den spätern Abzügen corrigirte Fehler des Setzers zu sein, wie z. B. ein verkehrt gestelltes e in L. I, 35, v. 6. Sogs die schiefen Zeilen bleiben sich stets gleich. In der Idibus Octobr. Anne 1648 datirten Zuschrift an den herzogl. Rath, Paul von Buchwald zu Sierhagen, verspricht Olearius seiner Zeit auch Sylvarum libros X et Manium Glegerianorum libros VIII herausgeben zu wollen.
- 86. Geist- und Weltliche | Poëmata, | Paull Flemmings | Med. D. et Poët. Laur. Cæs. | Jetzo | Auffs neue wieder mit Churf. Sächs. | Privilegio außgefertiget | In | Verlegung Christian Forbergers seel. | Wittibe in Nausburg. | Jena | Gedruckt bey Georg Sengenwalden, | 1651. Sign. Xx iij. 670 peginirte Seiten, 13 Blätter Register, und 7 Blätter Titel mit den auf dessez Rückseite beginnenden Widmungen und Vorrede. Die Ausgabe enthält das Porträt Flemings, aber nicht den gestochenen Titel. Ein eigenthümlicher Druckfehler findet sich in dem Sonnet, Poet. W. Neues Buch, An Makarien, jetzt Son. IV, 82, wo "den Schaden" für "der Schanden" steht. In Poet. W. I, 18 fehlt v. 4 die letzte und v. 5 die erste Halbzeile. Ferner fehlt S. 13, Z. 14 (W. I, 9, v. 372) das Wort "rothe" vor "Meer", und ist irrthümlich Z. 16 vor "Adle" eingeschoben. Auf der Hamburger Stadtbibliothek und in Hrn. von Maltsahn's Besitz. Wohl nur im Titelblatte weicht von der vorgenannten Ausgabe ab:
- D. Paull Flemmings Geist- und Weltliche | Poemata. Jetso | Aufsneue ausgefertiget | In | Verlegung Lorentz Jauchen, Buch-|händlers in Libeck. Jena | Gedruckt bey Georg Sengewalden | 1651.

Auch findet sie sich unter dem Titel: Jetzo | Auffs neue ausgefertiget | In | Verlegung Christian Forbergers sel. | Wittben in Naumburg. | Gedruckt in Jens | bey Georg Sengewaldten. Im Jahr 1652.

37. D. Paull Flemmings Teütsche Poemata. Naumburg In Verlegung Martin Müller Buch.

Zweiter Titel: Geist- und Weltliche | Poëmata, | Paull Flemmings | Med. D. et Poet. Laur. Cæs. | An itzo wieder | Auffs neue mit Churf. Sächs. Privillegio außgefertiget | In | Verlegung Martin Müllers Büchh. | in Naumburg | Jena, | Gedruckt bey Georg Sengenwalden, | 1660. Sign. Xxv. 676 Seiten. 80. 14 Blätter Register und 7 Blätter Titel, Widmungen und Vorrede. Ein Exemplar ist davon in Göttingen, ein anderes in meinem Besitze. Diese Ausgabe wiederholt die Fehler der früheren und hat viele neue; als eigenthümliche sind zu bemerken, daß im Sonnet an Makarie, Poet. W. Neues Buch, jetzt Sonn. IV, 82 die zehnte Zeile, und im Hochzeitsgedicht auf Elsabe Niehus und M. S. Mathias, Od. III, 19, die sechste Zeile der dritten Strophe fehlt. In P. W. I, 9, v. 372 hat sie das in der Ausgabe von 1651 fehlende "rothe" wieder aufgenommen, ohne das falsche in v. 374 zu tilgen.

38. D. Paul | Flemings | Teütsche | Poemata. | Naumburg | In Verlegung | Martin Müller Buch: Dieser Titel steht auf demselben Kupferstich, wie in der Lübecker Ausgabe. Nur fehlt der Name Hirts; dagegen steht rechts unten AF fec.

Zweiter Titel: Geist- und Weltliche | Poemata, | Paull Flemmings | Med. D. et Poët. Laur. Cæs. | Anitzo wieder | Aufs neue mit Churf. Sächs. | Privilegio außgefertiget, | In | Verlegung Martin Müllers Buchh. | in Naumburg. | Jena, | Gedruckt bey Georg Sengenwalden, | 1666. Sign. Xx v. 676 Seiten. 8°. 14 Blätter Register und 7 Blätter Titel, Widmungen und Vorrede. Diese Ausgabe ist daran zu erkennen, dass S. 5, Z. 15 "euch doch" für "euch da"; S. 11, Z. 1 "hie" für "hier" steht; S. 13, Z. 16 "rothe" vor "Adler" getilgt ist; S. 20, Z. 15 hat sie "mein heisses Notgeschrei" für "mein heiser"; S. 29, Z. 15 "sofleh" statt "so sieh"; S. 165, Z. 13 allein von allen Ed. "erwünscht." In Sonn. B. I, 18 fehlt v. 2. In dem Sonnet an Makarie S. 194, Sonn. IV, 82 ist dagegen "Salibanden" der irrigen Lesart "Schaden" zu Gefallen in "Salibaden" verändert. Z. 10 fehlt, doch v. 11 findet sich "Ist's" anstatt "das Ist" von 2 und 3. Vorhanden in Göttingen, in Herrn W. von Maltzahn's und meinem Besitze.

Es kommen Exemplare mit demselben Titel, wie diese Ausgabe, vor, welche aber nur Exemplare der Ausgabe von 1660 mit neuem Titelblatt und neugedruckten Widmungen sind, wie eine genaue Vergleichung des Drucks und der Verzierungen zeigt. Ein solches besitzen Herr Dr. Hockmeyer und ich selbst. Wir wissen nicht, welchen Antheil Olearius und die Verwandten Flemings in Sachsen oder die Niehusen an den nach der ersten erfolgten Ausgaben der deutschen Gedichte hatten. Leider zeigte sich erst geraume Zeit nach dem im Jahr 1671 erfolgten Tode des Olearius ein jedoch nur schwaches Bestreben, den Mängeln des Abdruckes abzuhelfen, nämlich im Jahr 1685.

39. D. Paul | Flemings | Teütsche | Poemata | Naumburg | In Verlegung | Christian Kolben. | Der Titel steht in einem Kupferstiche gleich dem der ersten Ausgabe. Rechts unten: Jena. C. Hertzberg.

Zweiter Titel: Geist- und Weltliche | Poemata, | Paul Flemmings | Med. D. et Poet. Laur. Cæs. | Jetzo | Auffs neue wieder corrigiret und | ausgefertiget | In Verlegung Christian Kolbens, | Buch-Händl. zur Naumb. | Merseburg | Druckts Christian Gottschick, F. S. Hoff- | Buchdr. Im Jahr 1685.

Sign. Xx 3. 666 Seiten. 8°. 15 Blätter Register und 7 Blätter Titel und V rede des Herausgebers Joh. Georg Albinus, Jur. Pract. Dieser war der weger begabte Sohn des gleichbenannten Predigers zu Naumburg, von des Werkehen Neumeister, de poetis Germanicis: Der Jungfern- und Junggeselle Erquick-Stunden. Zeitz 1655. 12° und Churfürstliche Venus. 1656. 12° ansüb Die Widmungen und die Vorrede des Olearius fehlen in dieser Ausgabe. Unden meistens unbedeutenden Verbesserungen des Herausgebers sind die wie tigeren, daß in P. W. I, 18 die beiden schon 1651 fehlenden Halbzeilen, ind dritten Strophe von Od. III, 19, die in den Ausgaben von 1660 und 1666 felende sechste Zeile wieder eingeschaltet ist. Es finden sich von dieser Augabe zwei Exemplare, eines auf der Kieler Universitätsbibliothek, ein ander in meinem Besitze, von denen das letzte auf dem Titelblatte statt der Jahre zahl 1685 den Druckfehler 1985 hat.

Ob Übertragungen einzelner Gedichte Flemings in fremde Sprachen, etwin den Übersetzungen des Reisewerkes des Olearius vorhanden sind, habe is nicht ermitteln können. In russischer Übertragung aus der Feder des Dichte Alexander Çumarokow erschienen drei von Flemings Gedichten, welch sich auf Moskau beziehen (Od. IV, 43. Son. III, 27 und 28), im Jahre 1755 der St. Petersburger Monatsschrift Jeshemesjatschnyja sotschinenija (herat gegeben unter den Auspicien der kaiserlichen Academie von Müller) Band S. 354—356. — Eine lateinische Übersetzung des berühmten Liedes: In all meinen Taten (Od. I, 4) von M. Liebner findet sich in dessen Neujahre schenken.

Schließlich sei hier noch bemerkt, daß von den vielen sanggerecht Liedern Flemings unseres Wissens nur wenige componirt sind: Die Ode Froh und frei (V, 36, s. Anm.) von Andreas Hammerschmidt, und: Elsg treues Herz (V, 30) von der trefflichen Prinzessin Karoline von Schaumbt Lippe (erwähnt in einem Briefe derselben, s. Ernst Meier, Karoline Prinze zu Sch.-L. Gotha 1865. S. 241), welche letztere Composition kaum in Öffentlichkeit gedrungen sein dürfte.

### ZUR BIOGRAFIE PAUL FLEMINGS.

Wenn meiner Ausgabe der lateinischen und deutschen Gedichte des Paul Fleming die früher beabsichtigte vollständige Biografie des Dichters als Anhang nicht angefügt werden kann, so darf ich für die allgemeine Übersicht seines reichen und anziehenden Lebenslaufes auf die 1771 von Zachariä, von Franz Horn. 1820 von dem um Fleming sehr verdienten Schwab, 1821 von Varnhagen von Ense, so wie die von Gervinus, und seitdem von vielen andern Literarhistorikern nicht ohne Liebe und Erfolg gegebenen Darstellungen verweisen. Doch gewährt die neue Ausgabe mit den ihr zum Grunde liegenden bisher unbekannten Materialien und neuen Forschungen so vielerlei Berichtigungen und Ergänzungen, und diese sind wieder zum besseren Verständnisse der Gedichte so ergiebig, daß eine Zusammenstellung der neu gewonnenen Resultate den etwas tiefer eingehenden Freunden unseres Dichters nicht entzogen werden dürfte. Es bedarf ihrer aber vor allem die Kritik, welche die Begründung der folgenreichen Umstellung der vom Dichter selbst und seinem Herausgeber Olearius herrührenden Anordnung und Reihenfolge seiner Gedichte zu verlangen befugt ist. Die meisten jener Ergebnisse treten jetzt so klar hervor, daß anstatt der früher schon druckfertigen Rechtfertigung meiner Vermuthungen eine kurze Nachweisung von Thatsachen und glaubwürdigen Zeugnissen genügen wird. Um so mehr erscheint es. dem Herausgeber bedauerlich, daß des jungen Dichters eigene Angaben über seine nächsten Familienverhältnisse und einige von ihm besungene Personen unbegreiflicher Weise so nachläßig und irrig durch die zum Abschlusse angestellten Untersuchungen sich erwiesen haben, daß einigen der für die Biografie wichtigen lateinischen Gedichte die Zweifel und Berichtigungen, so weit letztere zu gewinnen waren, jetzt erst nachgetragen werden können.

Ich habe bei der zu obigem Zwecke mir auferlegten Beschränkung auf jede nicht ganz unerläßliche Darstellung des historischen Hintergrundes der Jugendgeschichte Flemings in der Geschichte Sachsens zu der Zeit des 30jährigen Krieges verzichtet, so wie auf eine Schilderung der in dem trefflichen Werke des Olearius und in Flemings Gedichten verherrlichten Reise, soferne nicht einige, den Dichter persönlich und seine Gedichte betreffende Bemerkungen zu machen waren; ich habe selbst über seine Freunde nur dasjenige gesagt, was nach den Anmerkungen der dieselben betreffenden Gedichte durch besondere Beziehungen zu Fleming noch wissenswerth scheinen konnte.

<sup>\*</sup> 

<sup>1</sup> F. Horn in der Geschichte der deutschen Poesie und Beredsamkeit 1805. Dessen, die Poesie und Beredsamkeit der Deutschen 1822. Bd. I.



einst mit einer Burg verschenen Hartensteins. Den Reisenden d Wag von Leipzig kommend über Altenburg an die Mulde nach ! von Dresden her über Riesa, länge der Tschoppau, bei dem sel Waldheim vorbei nach dem alten Mittweyda.

In dem godachten Jahre 1607 verbeirathete sich der 24jähri lehrer mit der Dorothea, Tochter des verstorbenen Matthias Mi der Kammerjungfer der auf dem Hartenstein wohnenden Gräß burg, Katharina, einer Tochter des Wild- und Rheingrafen chingen, der zweiten, schon seit 1606 verwittweten, erst 16 Lebensjahre verstorbenen Gemahlin des Herrn Hugo von So dem Hause Waldenburg. Die Proclamation erfolgte am Tage rung - Januar 25 - der nach Julianischem Kalender auf Sor Hoohzeit ward im März gefeiert. — Am 5. October 1609 ward ein Söhnlein geboren, welches am nächsten Tage in der heil. Tas Paulus erhielt, wobei jene Grafin Katharina, Hans Wolf, von Schönburg und der Amtsschosser, Virgilius Jacob als 1 schienen. 1 Der verehrten Schutzberrin widmete unser Dicht Bußpsalmen Davids in einem Sonnete, in welchem er sie als M Der zweite Pathe kann der so benannte, 1594 geborene, 1616 gejenor Damo bei seiner Jugend schwerlich gewesen sein, und dü selben in dem einige Jahre nach der Taufe (1612 August 12) mit : 19 Kindern verstorbenen Wolfgang, dem 1556 geborenen Sot benannten Stifters des Hauses Schönburg-Penig suchen. 2 f sind mehrere der ältesten bedeutenderen Gedichte Flemings gedem Herrn Hans Heinrich das Trauergedicht (Arm Schönbur Ableben seiner Braut, des Fräulein Maria Julianc, 2 einer Tock Hugo von Schönburg und der vorgedachten Gräfin Katharina,

mahlin des Herrn Christian Agnese. 1630 richtete der junge Student, welcher seine Muse noch gar bescheiden eine Bauermagd nennt, eine heitere, lebensfrohe deutsche Ode an jenen Herrn Hans Heinrich und dessen Bruder Christian. Diesem und seiner Braut Agnese erscholl im Mai 1631 das große Frülings-Hochzeitgedicht. 1632 war der Tod des kriegerischen Herrn August Biegfried zu beklagen, so wie der seiner Schwester, welcher, wie es scheint, in der Überschrift der Ode der Name Agnese irrthümlich (für Sophia?) gegeben ist.

Die folgende Tafel gibt die Übersicht der betreffenden genealogischen Verhältnisse nach Hübners Tabellen Nr. 654 — 655 unter Berichtigung einiger Druckfehler in seinen Jahreszahlen.

Ernst von Schönburg, † 1537.

Hugo von Waldenburg und in Hartenstein, † 1565.

Hugo, geb. 1559, † 1606 Oct. 23., vermählt a) 1582 mit Anna von Reuß, † 1588. b) 1590 mit der Rheingräfin Katharina, geb. 1574, † 1654.

Hans 10. Maria 15. Agnese, Juliane, geb. Wolf, geb. 1606 Juli 1600 April 30., 27., vermählt geb. 1594, + 1629 als 1631, † 1646, **†** 1616. Braut des Hans März 3. Heinrich von Schönburg-

Penik.

Wolfgang su Penig, † 1581.

Wolfgang, geb. 1556, † 1612 Aug. 17., vermählt 1601 in 2ter Ehe mit Anna Barbara, T. Heinrichs V. von Reuß, † 1629.

7. Hans 14. August, Heinrich, Siegfried geb. 1589 geb. 1596, Febr. 4., Sept. 21., verlobt 1629. † 1632. Er † 1651 Sept. 21. 15. Sophia, 16. Christian, geb. geb. 1597, 1598 April 7. Febr. 26., † 1664 Aug. **†** 1632 (?). 16., verm. 1631 mit Agnese von Sch. Waldenburg.

Virgilius werden sollte, erscheint als ein wunderliches Spiel des Zufalls. Eine Inschrift auf dem restaurirten geräumigen Hause der Kirchgasse Nr. 123, vermuthlich dem alten Schulhause, gibt die Nachricht: "Hier ward geboren den 5. Oct. 1609 Paul Flemming, der fromme Dichter und Arzt. Er starb zu Hamburg den 2. April 1640." Durch seine Mutter wurde dem Paul, welchem das Glück, mit einem Bruder die Jugend zu verbringen, versagt blieb, ein Ersatz in einer Schwester, welche am 28. April 1612 geboren, am folgenden Tage den Namen Sabina erhielt, wobei als Taufzeugen Herr Hugo und Fräulein Anna Maria von Schönburg verzeichnet sind, nebst des (älteren) Pastoren Ehc-

frau Katharina. Dieser zärtlich geliebten Schwester gedenkt Fl. wiederholt in seinen Studentenjahren, <sup>1</sup> aber auch im fernen Oriente. <sup>2</sup> Mittlerweile, noch ehe das Geburtsjahr seines Sohnes zu Ende gieng, erhielt der Vater die Ernennung zum Hof- und Stadtdiaconus in Hartenstein, nachdem die Gemeinde dem Herrn Diacono fünf Gulden Besoldung zugelegt hatte. <sup>3</sup>

Paul war 61/2 Jahre in dem so gerne erinnerten Hartenstein, in dessen Muldestrom zwischen den grünbelaubten Abhängen der Knabe froh berunplätscherte, als der Vater unter dem 8. Mai 1615 die vom Consistorium m Leipzig am 15. d. M. bestätigte Berufung an die Pfarre zu Topseiffersdorf erhielt. In dem "alten baufälligen Hause", wie das vorhandene Inventarium des l'farrers Wohnung bezeichnet, hatte dieser das Millgeschick, schon in nüchsten Jahre sein "Weib Dorothea" zu verlieren, "am 17. Februar, frues Morgens, als Tag und Nacht sich scheideten", und dem Sohne wurde schon des erste ernste Unglück seines Lebens, seine theure Mutter zu verlieren. Höchst auffallend erscheint es unserem, an diplomatische Genauigkeit in solchen Verhältnissen gewohnten Zeitalter, daß er den Namen seiner Mutter mit Elisa Fischer angibt. 1 Doch sind alle oben angegebenen Namen und Daten der Hartensteiner Proclamation vom Jahr 1607 im dortigen Kirchenregister sehr deutlich eingetragen, und die Topseiffersdorfer Verzeichnung des Todes bat wiederum den Vornamen Dorothea. Möglich, daß Flemings Mutter die Stieftochter eines Fischer gewesen, dessen Name auf sie übertragen wurde, sie den Vornamen Elisa jedoch durch die Taufe oder willkürlich neben dem kirchlichen trug.

Dem Hause und den Kindern sollte die Mutter jedoch bald ersetzt werden. Schon in dem Sterbejahre, am 2. November, wurde der kaum 33jährige Wittwer zu Mittweyda wiederum copulirt mit Ursula, Tochter des Urban Peter Zehler zu Freiberg, verheirathet 1600 Juni 16. mit und damals Wittwe von David Köler, weiland Diacon dieser Stadt, welcher im Februar des vonhergegangenen Jahres, im 68sten seines Lebens, verstorben war. Der mütterlichen Liebe dieser Frau gedenkt Fleming mit großer Zärtlichkeit. Sie übernahm die Pflege für den schönen, begabten Stiefsohn zu einer Zeit, wo Kinder bleibenden Eindrücken zuerst empfänglich zu werden pflegen. Der Gram über seine Weltreise, von welchem er nicht ohne einige Reue spricht, scheint ihr liebevolles Herz gebrochen zu haben. Nach 17 Jahren einer glücklichen Ebe ward sie am 2. December 1633 zur Erde bestattet.

Abraham hatte unterdessen auf die im Jahre 1628 Juli 28. erfolgte Confirmation seine bisherige l'farre für die bessere der alten Wechselburg aufgegeben. Kirche, ehemals zum Kloster Tschillen gehörig, und Schloß besitzen noch heute merkwürdige Erinnerungen mittelalterlicher, selbst romanischer

<sup>1</sup> Man. 1. III, 9. Sylv. II, 3, 56. 2 Epigr. 1. III, 51 vom Jahr 1638. 3 Nachrichten tiber die amtlichen Verhältnisse des Vaters finden sich in C. A. Dietmann, Kirchen- und Schulgeschichte der Schönburgischen Länder in Meiszen. 1787. S. 302. Desselben sächsische Priesterschaft Th. I. Bd. III. 1754. Sächsische Kirchengallerie XII, 119. 4 Man. 1 VII, 14 Epigr. III, 51. 5 Sylv. II, 3, 54: mihi materna juncta noverca fide. Man. VII, 32. Epigr. V, 69-71. P. W. IV, 51, 42.

Architectur, jene namentlich die Kanzel und den Altar. 1 Die Stelle des Amtsschossers bekleidete der kaiserliche l'falzgraf Jeremias Äschel, ehemals Hofmeister des Grafen Christian von Schönburg, welchen wiederholt zu feiern der junge Dichter nicht unterlassen hat.

Zum Abschlusse der Familien-Nachrichten sei hier noch angefügt, daß 1634 im 51sten Jahre der zweisach verwittwete Mann zum dritten Male sich verheirathete, und zwar wieder mit einer Kammerdienerin vom Hartensteinischen Hause, Katharina, nachgelassenen Tochter des Johan Beerens, Rathsverwandten zu Schleitz. Von dieser wissen wir nur, außer den von dem Reisenden diesem neuen Ehebunde des Vaters gewidmeten lateinischen Versen, daß sie 1637 ein Söhnlein gebar, welches am 12. März Abraham getauft, am 27. d. M. als ein Sechswochen-Kindlein, d. h. vor dem Kirchgange der Wöchnerin, verstarb; ferner daß 1639 Nov. 5. ein todtes Söhnlein zur Welt kam. Am Gründonnerstage 1640, drei Tage nach dem Tode seines Sohnes, nachdem Abraham Fleming mit der Gemeinde den dritten Vers des Credo gesungen, fielen die Schweden unter General Baner in seine Kirche und mißhandelten ihn und die Lente.

Der Vater überlebte dennoch den reichbegabten Sohn noch bis 5. October des Jahres 1649, also dem Tage, welcher ihm vor 40 Jahren seinen Paul gegeben, wo er 66 Jahre und 19 Wochen alt, nach reicher Amtsthätigkeit sein Leben beschloß. Das von den Herren von Schönburg gestiftete lebensgroße Bild des würdigen Geistlichen ist noch heute ein Schmuck seiner Pfarrkirche, und von dem Grafen Alban restaurirt in der Sacristei aufgehängt, als der Kirchenentweihung vom Jahr 1640 nach zwei Jahrhunderten gedacht wurde.

# 2. Die ersten Lehrer, Jugendgenossen und befreundete Musiker.

Die ersten Anfangsgründe seiner Kenntnisse und die erste Ausbildung seiner rednerischen Gaben erhielt Fleming, der einzige Sohn, wohl durch den liebevollen Vater, wenn gleich der erste Lehrer, dessen er gedenkt — pueritiae meae formator — Matthias Fliher, der Rector der Stadtschule zu Mittweida war. In diese konnte der siebenjährige Kuabe auf dem Wege einer Stunde von Topseiffersdorf täglich hinwandern und zeitig heimkehren, und seine Stiefmutter wird gewußt haben, den dortigen Aufenthalt und den Schulweg dem lieben Sohne zu erleichtern. Schon Fliher erkannte die seltene Begabung seines Zöglings, und soll dessen künftige Größe vorausgesagt haben. 2

Schon früh erkannten Vater und Lehrer, daß der Unterricht, wie Mittweida denselben bieten konnte, dem herrlichen Paul nicht genügen durfte. Er wurde also nach Leipzig auf die Thomasschule gesandt, nicht auf die Fürstenschule zu Meißen. <sup>3</sup> Seine Lehrer, Crell und Merck, welche voraussahen,

<sup>1</sup> Vgl. Püttrich, Denkmale der Baukunst I. Schnaase, Geschichte der bildenden Künste IV u. V. E. Förster, Gesch. der deutschen Kunst I. S. 100 f. 2 Epigr. I. IV, 1. Sylv. 1. adoptiv. Nr. 22, 33. 3 Diese Vermuthung des Zachariä (S. V) wird darauf beruhen, dasz er übersah, dasz Fleming Meiszen häufig für Sachsen neunt. Es erscheint undenkbar, dasz, falls Fleming auf jener Fürstenschule einige Jahre zugebracht habe, sich keine

was dieser Jüngling dereinst dem Vaterlande werden würde, waren te Rectoren an der Thomasschule; jener nur bis 1622, so daß also die sich von dem kaum swölfjährigen Sohne werden getrennt haben. Bet Wintersemester 1623—1624 ward er in die Universitäte-Matrikel ein unter dem Rector, Herrn Jacob, Hersog in Livland, und dem Prorectos Meißner Nation, Professor Sigismund Finckelthaus, Phil. et J. U. Dr. als Paulus Flomich! Hartensteinensis, jedoch nach einer damabsschenden Unsitte ohne bereits den Eid absulegen, immatriculirt. Er en dafür eilf Groschen, was weniger war als die Mehrsahl, und noch werdie begüterten Studiosen zahlten. Diese Eintragung befugte jedosum Eintritte in des wirkliche Universitätsstudium, und müssen ande Vortheile für die künftigen Studirenden damit bezweckt sein, etwa Mereiung, Freitische oder ähnliches, wenn während des Sojährigen Eider Meißnischen Nation unter 241 Immatrikulirten nur 26 den Eid se leistet hatten.

An der Thomasschule mag er manche der Freunde gefunden habt Audenkon er später liebevoll begeht.

Vielleicht gehon einige dieser Erinnerungen sogar zurück auf di zu Mittweida, dessen Schickeale, ein sogar von der Chronik nicht er Brand, nach Jahren und in der Fremde sein Mitgefühl aufregten (! deperd. Nr. 11). Jener können der Schulfreund Zacharias Jar : haben (Epigr. X, 17), Thomas and Loon hard Domis, von denea als lieben Bekannten aus der ersten Schule seit eilf Jahren ausdrück seichnet (Epigr. III, 19, IV, 16), der so liebevoll angeredete Freund i Jugend, Augustin Richter (Epigr. III, 16). Auch den Altersgenosse ning Große (Epigr. III, 41) därfen wir hierher rechnen, dessen Gest namen die Mittweider Chronik häufig zu verzeichnen bat. In Stepha finden wir (Epigr. III, 17) wol einen Verwandten seiner ersten Stiefm: erster Jugend, in demselben Schulhause ward Fl. mit Salomon Petri der mit ihm in demselben Jahre zu Penig im Schönburgischen Gebiete später nicht nur mit ihm gleichzeitig auf die Thomasschule und die sität in Leipzig geschickt, sondern auch ein Reisegefährte nach Pen heimwärts wurde (Sylv. l. IV, 6. Vgl. auch oben 8. 717 f.). Unsicher Hinweisungen auf die Thomasschule, da sie sich mit denen an die St zig verschmelzen und in die der Universitätsjahre übergeben. Wir hier nonnen: leaak Caulvel, den Freund der vom jungen Fleming

Erinnerung an dieselbe, an einen Lehrer, einen Freund dasalbet, oder eines dinn erhalten hatte. 1 Es mag hier bemerkt werden, dass auch der Veter in der registern gewöhnlich so benannt wird, doch auch Flemming; Fleming bei der Preparation werden gewöhnlich so benannt wird, doch auch Flemming; Fleming bei der Preparation werden bei der Preparation werden bei der Preparation werden bei der Preparation werden werden werden werden werden werden werden der Weitigen schriftlichen Mittheilung des Herrn Professor Zurneke, welcher in weichen Quellen und in den Actie Rectorum den Worth dieser Akten für die lighten Geschichte henlänglich nachgewiesen hat.

Jugend bezeichneten Lebensepoche (Epigr. III, 5); J. P. Crell, vermuthlich der Sohn des Sebastian Crell, früheren Rectors zu Mittweida, später zu Leipzig (s. oben S. 809); Johann Abraham Merck (Epigr. X, 23 und oben S. 810), der Sohn des Rectors zu Leipzig, nach welchem er sich in Persien sehnte. Die zwei Lustra, welche er gleichfalls dort seiner Freundschaft mit dem theuersten der Leipziger, Israel Ilgen gibt, scheinen deren Beginn auf die Schulbank zu verweisen. Auch die Brüder Sigismund und Gotfrid Finckelthaus sind zu den alten Leipziger Jugendfreunden zu rechnen, wie die Widmung der Poematia des Gloger besagt.

Doch ist hier besonders ein Lehrer, der Cantor der Thomasschule seit 1615 anzuführen, der Tonkünstler und Dichter Joh. Hermann Schein. Zu diesem genialen Manne, aus dem seinem eigenen Geburtsorte benachbarten Grünhayn mochte Fl. sich sehr angezogen fühlen, wie die poetischen Beweise der Theilnahme an dessen traurigen Familienereignissen darlegen. Doch mehr zog ihn die Kunst an, welchem manches Lied Flemings ein in harmonischen Tönen erhöhtes Dasein verdanken würde, wenn Schein nicht schon im J. 1630 ein Opfer frühzeitigen Todes geworden wäre. Seine Gesänge haben den jugendlichen Studenten entzückt, welcher sie nach Reval brachte und in der Schneegräfin feiert (P. W. III, 7, v. 127—133). <sup>1</sup> Fleming besang das Ableben seiner ersten, jedenfalls schon 1624 verstorbenen Frau (Epigr. V, 1), da er sich 1625 mit Elisabeth, einer Tochter des Kunstmalers von der Perra zum zweiten Male verheirathete. Ferner den Tod des Sohnes Joh. Samuel (Epigr. V, 3), so wie eines anderen Hieronymus (1630 Jan. 30.), <sup>2</sup>

1 Über sein Leben vgl. zu Fl. latein. Gedichten S. 547. Auf der Hamburger Stadtbibliothek findet sich sein: Venus-Kräntzlein, oder Newe Weltliche Lieder mit 5 Stimmen, gemacht und componirt von J. H. Schein. In acad. Lip. L. L. studioso. Wittenberg 1609. 40. Ferner dessen Cymbalum Sionicum sive cantiones sacræ pro 5—12 vocibus. Lips. 1615. 40. Auch Israelis Brunnen. Leipz. 1623. 40. S. auch in A. Reiszmann's deutschem Liede S. 63 und Musik-Beilagen Nr. 24 und 25. 2 In Scheins Creutz-Ruthe auf den Tod dieses Sohnes befindet sich folgendes, durch Herrn W. von Maltzahn aus der Meusebach'schen Sammlung mir gütigst mitgetheilte Gedicht unseres Dichters:

Ad Dn. Johan. Hermannum Schein, Apud Lipsienses Mus. Chor. Directorem etc. Obitum præmaturum, Sui Filioli Desideratissimi Hieronymi, lugentem.

Qualis Mygdoniis Niobe lacrumatur in oris,

Expectorata Spiritum,

Natos, queis fuerat quondam ditissima, Phœbi

Truci sagitta perditos:

Talis es, o Philyræ claror clarissime, Scheini.

O alter Orpheu, quum Tibi

Tot toties Natos Atropos sævissima raptat,

Primo, secundo, tertio:

Nec satis est (durum!) quin septima funera Natûm,

Jam complet. O cladem feram!

Hant gressum sistit; quin (ah!) octava minatur.

Quod mitius fatum vetet!

Quid facias, Vir clare? tuos licet Atropos occet,

Natos et usque seviat:

Non tamen illa tuam claram truncare potessit

Famam; vigebis splendidus.

Paulus Plämmig, Erzediage.

sodann den in demselben Jahre im November erfolgten Tod des Künstlers selbst in einer lateinischen Ode (Sylv. II, 1), einem Epigramme (Man. VII, 5) und einem deutschen Anagramme (P. W. II, 6).

Doch nicht nur in dem freundschaftlichen Verhältnisse zu seinem Lehrer, dem Cantor Schein, sondern zu Musikern, wo er ihnen begegnete, offenbate sich die Hinneigung des jungen Lyrikers zur Harmonie. Ihn bewegt lehhaft das Ableben des Organisten an der St. Nicolai-Kirche, Samuel Michaels zu Dresden, so wie der in demselben Jahre 1632 erfolgte Tod des städtischen und akademischen Organisten, Georg Engelmann zu Leipzig. Herrn Joh. Klipstein, welcher die Laute lieblich und zauberisch schlug, ist ein, trotz seiner Gelehrsamkeit, aufrichtig gefühlter Gesang gewidmet. Schon in diesem preiset er neben Nauwachs Pandor die Compositionen des kurfürstlich sächsisches Kapellmeisters Heinrich Schütze, dessen Wiederherstellung von schwerer Krankheit ihn zu einer verchrungsvollen, doch herzlichen Ode begeisterts. Ein Schlesier, Joh. Practorius (Schultze), war ihm durch seine Musikkunde anziehend, durch welchen er vielleicht dem bekannten Hamburger Organistes Hieronymus Prätorius näher kam (vgl. Anm. zu Man. I, 13).

In Reval erhielt von ihm in den Gedichten auf das dortige Gymnasium der College und Cantor David Haan (Gallus) aus dem Neubrandenburgischen, in nicht den geringsten Preis, und des dortigen Musikanten, M. Heinrich Lütgens Namenstag ward von Fleming in einem heiteren Liedehen begangen. Auf der Reise, wurden auch die sämmtlichen drei Musiker, welche der Legation folgten, in manchen Sonneten angesungen, in ausgelassenem Frohsinne der Pandorist Bernhard Ostermann, und in ähnlicher Weiseder Violgambist Christian Herpich und der Violist Johann Hillebrandt, welcher gleich dem ersten dieses Trios aus dem schon damals musikliebenden Hamburg der Gesandtschaft folgte.

# 3. Die Universität Leipzig.

Mit dem Schlusse seines neunzehnten Lebensjahres, 1628—1629 im Wintersemester, ward unser Fleming zum Schwure des Studenten zugelassen, dessen Studien er jetzt begann. Er scheint der philosophischen Collegien nicht viele gehört zu haben, doch schon in dem vergangenen Sommersemester 1628 Dialektik. In dem Sommercursus 1629 findet man ihn im Collegium der Rhetorik; im Frühjahr 1630, zu welcher Zeit das lateinische Trauergedicht über das Ableben der Maria Jul. von Schönburg gedruckt wurde, und Winter 1630—1631 in denen der Poetik. Im Februar dieses Winters trug er sein erstes größeres Gedicht, das Natalitium Christi, vor. Ein Jahr später, und 10. Märs 1632 ward er zum Baccalaureus der schönen Künste durch M. Andreas Rivinus seinlich verkündet. Noch ein Jahr, und er erhielt, da der zur Promotion bestimmte

<sup>1</sup> Nach seiner handschriftlichen Selbstbiografie zu Reval, in welcher er von seiner 164 April 14. in Gegenwart der holsteinischen Gesandten und ihres ganzen Comitats erfolgten Einführung in Jenes Amt berichtet (Mitthellung des Herrn Pabst). Fleming war jedech de mals in Nowgorod.

81. Januar wegen der wiederum herrschenden Pest und der Kriegsunruhen ausgesetzt werden mußte, am 2. Mai, nach überstandenem Privat- und öffentlichem Examen — wobei sein nachheriger Freund M. Adam Olearius einer der Examinatoren war — den Grad eines "artinm et philosophiae Doctor — quem magistrum vocant."

Über die von ihm gehörten medicinischen Collegien sind nähere Angaben nicht aufzufinden gewesen. Doch scheint er nach Versen Glogers (l'oemat. Nr. 16) bereits am 20. April 1631 in einer Disputation opponirt zu haben. Am 7. April des folgenden Jahres respondirte er über eine Abhandlung des M. Sa-Iomon Fischer aus Meklenburg: Exercitium physicum de Sanguine, 1 d. h. er vertheidigte mit dem Präses die aufgestellten Thesen. Nachdem er bereits die Magisterwürde erhalten hatte, finden wir ihn am nächsten 20. Juni als einzigen Respondenten über die Disputation des Prof. Joh. Zeidler, de Carbunculo pestilenti. 2 Dieser seiner Theilnahme oder Vertheidigung ist nicht nur, wie bei der vorhergehenden Abhandlung, auf dem Titel der Druckschrift gedacht, sondern er hat auch als Respondent die Widmung an den Rector der Universität praeceptori et promotori meo max. vorausgesetzt, welche er in Lib. II. Sylvarum (Nr. 2) aufgenommen hat. 3 Es ist in diesem Falle noch wahrscheinlicher als in dem letztgedachten, daß Fleming auch an der Abfassung der Abhandlung wesentlichen Antheil hatte. Vermuthlich wurde die Erwerbung des Baccalaureates in der medicinischen Facultät dadurch bezweckt: erhielt er diesen Titel, so scheint er jedoch keinen Anlaß gefunden zu haben, von selbigem Gebrauch zu machen. Daß seine medicinischen Kenntnisse nicht ganz unbedeutend waren, läßt sich wohl aus dem Umstande entnehmen, daß er nach neun Jahren in der berühmten Universität Leyden nach kurzer Orientirung in derselben und Entwerfung einer Dissertation innerhalb weniger Monate den Doctorgrad erhielt. Die sicherste Bürgschaft für den Werth seiner Kenntnisse liegt uns in seinem Charakter, in seinen Werken und der eigenen Versicherung dieses ehrenwerthesten Mannes, P. W. IV, 53, v. 39 ff.:

> der Wissenschaften Freund, die ich nicht ohngefehr und obenhin nur weiß.

Wie früh die dichterischen Gaben des Jünglings sich entwickelten, ist nicht genau nachzuweisen. Was er vor dem zwanzigsten Jahre in deutscher Sprache gedichtet haben mag, scheint gewissenhaft zerstört zu sein. Die ältesten deutschen Gedichte, namentlich das Trauergedicht auf Fräulein Maria Juliane von Schönburg versprechen noch wenig. Vollendete sind in Sprache und Metrik die lateinischen Gedichte, von denen einige aus den Schuljahren stam-

×

<sup>1</sup> Gedruckt 8 Bl. 40. Vorhanden im Volumen II philosophicarum disputationum der Universitäts-Akten.

2 Gedruckt Lipsiæ Joh. Alb. Menzelius 1633. Herr Reinhard Zöllner zu Zittau besitzt ein Exemplar, von welcher er die Glite gehabt hat mir eine Abschrift zu senden.

3 Diese Verse beziehen sich also nicht auf den von Gloger erwähnten Tag, 20. April 1631. Die Abschrift derselben hat v. 1 fallere, v. 3 donom, v. 7 undasque, v. 11 und 12 stehen vor unseren v. 9 und 10. In jenem: Achates. v. 13 Non prodesse queo, velo nec. v. 14 ferro. v. 16 eris, vere sic.



#### 4. G. Gloger und die Schlesier.

Beachtungswerth erscheint auf der Universität auch in sein enger Anschluß an die schlesischen Studenten, welcher als eine ungewöhnliche Erscheinung bemerkt und dankbar (s. Martin Christenius in Beil. VI, Nr. 6). Jener kann nie Freundschaft so empfänglichen Gemüthe, wie sein ganzer Le bewährt, lediglich die Folge seines schönen Verhältnisses zu Georg Gloger, sondern es muß die Mohrzahl derselben ibm e heimathlichen Kreisen überraschend schnell aufgeblühte Lie schen, d. h. deutschen Pocsie verwandt gewesen sein. Die diesen Jünglingen, von denen wir viele in seinen und in ma richteten Gedichten konnen lernen, hatte unstreitig eine be kung auf sein kritisches Urtheil und die Ausbildung seiner gabung. Diese werden ihn auch zu ihrem berühmten Lande Opitz, geführt haben, als dieser im September 1680 einige auf seiner Reise nach Paris verweilte. Die freundlichen Wort folorte Dichterfürst in das Stammbuch des Studenten schriet der Vermuthung, daß jener den hohen Werth desselben nich dadurch sehr günstig auf den jungen Mann einwirkte, welchdankbar geblieben ist.

Der bedeutendste der Schlesier, wenigstens in Fleminge Au ger, geboren in Habelschwerdt in der Grafschaft Glatz im um sechs Jahre älter als unser Fleming, ein sehr armer Studwelcher im Sommersemester 1625 mit seinem Landsmant riei zu Leipzig unter dem Rectorate des Polycarp Leyser it Nation als Student eingetragen und beeidigt wurde. Er wa nur drei, vermuthlich jüngere Brüder, Peter, David, Nicolaus (Man. V, 9). Dem Tode der Eltern waren die Verbeerunges serrüttete Vermögens-Verhältnisse gefolgt. Die im Jahr 163

poetischen Talente zu, worin er ersichtlich zu viel sagt; wohl aber mag Fleming jenem die kräftigste Ermuthigung zu den ersten Bekanntmachungen verdanken.

Von dem Gange der Studien Glogers ist uns Näheres nicht zur Kunde gelangt. Im Wintersemester 1628-1629, unter dem Decanate des Andreas Corvinus, respondirte er unter dem Präsidium des M. Christopher König in der Disputatio physica de Nutritione. Seiner Disputation von den Nachtwandlern hat Floming (P. W. IV, 6) eine glückliche Schilderung entnommen. Von ihm selbst ist eine Widmung jener Abhandlung in lateinischen Versen vorhanden, s. dessen Poematia Nr. 34. Einen akademischen Grad, auch nur den Magistertitel scheint Gloger nicht erreicht zu haben. Von seinen Gedichten reichen die lateinischen, meistens bei den gebräuchlichen festlichen Veranlassungen gedichtet, bis ins Jahr 1628 zurück, ähnlich die deutschen, welche etwas später beginnen. Die von mir wiederaufgefundene Decas epigrammatum hat als ein historisches Zeugniß über die darin behandelten Septembertage 1631 für die Geschichte des Krieges einiges Interesse; schon im folgenden Monate starb Gloger zu Leipzig. Die übrigen Gedichte desselben, welche Fleming heraussugeben beabsichtigte, zeigen gleich den früher gedruckten, wie weit seine dichterische Begabung hinter der des Freundes stand, dienen aber uns zunächst wegen der Beziehungen zu unserem Dichter und ihren gemeinschaftlichen Freunden. Von diesen Schlesiern, welche sich mit Gloger um das Banner ihres Dichterherzogs, des Bunzlauer Opitz, gesammelt hatten, und durch die gemeinsame Noth ihrer Heimath noch mehr zusammengehalten wurden, wissen wir keine, welche sich als Dichter besonders auszeichneten, wohl aber sind viele davon als Ärzte, Theologen, Schulleute nahmhaft geworden.

Manche dieser Schlesier waren mit Fleming und seinem Gloger eng verbunden. Unter ihnen werden von jenem durch Gedichte angeredet: Stanislaus Klug, Zacharias Pöpler, gleich dem Cölestin Schröer und Godfrid Vibigius aus Breslau, Sebastian Grunawer, Martin Rothmann, Joachim Elsner, Christian Tralles, Zacharias Sommer, Godfrid Schildbach aus Glatz, Georg Küchler aus Görlitz, Mag. Samuel Steuer oder Steyer aus Breslau, an welchen Fleming auch ein leider verloren gegangenes deutsches Hochzeitgedicht richtete; Paul Christoffer Lindner aus Salzbrunn, Samuel Kühn, Heinrich Ebenius, Michael Scholtz, Godfrid Wilhelms (Guilielmi) aus Hirschberg, welcher auch selbst in deutschen Versen sich versuchte, Martin Christenius von Jägerndorf, von welchem deren noch mehrere vorhanden sind, ein dem Gloger wie uuserem Fleming mit gleich inniger Zärtlichkeit befreundeter Jüngling; der schon auf der Universität zu Leipzig früh verstorbene Ehrenfrid Scribonius, Florian Stritzky, Joh. Christof Lobhartzberger aus Freiberg. Auch Johan Prätorius (Schultze), ein Musikkundiger, wird als Schlesier bezeichnet.

Die Verbindung mit den Schlesiern scheint Fleming auch in eine der in jenen Zeiten häufigen geselligen und literarischen Verbindungen geführt zu haben, wie wir ähnlichen später wieder in seinem Leben begegnen. Worte, wie sie Damon (Od. IV, 19, 6 ff.) an die Gesellschaft der Brüder richtet, daß er

vor fünf Jahren in den Orden ihrer Kundschaft gekommen sei, möchten allein nicht entscheiden. Doch ist nicht zu verkennen, daß die einzelnen Freunden ertheilten Beinamen nicht jedesmal willkürlich gegeben werden, sondern unverändert dieselben und im Kreise der Freunde anerkannt scheinen. Sylvius ist stets unser Fleming, jedoch ehe er wohl an den Titel seiner Silvæ dachte; Dafnis stets Georg Gloger; Tityrus Godfrid Wilhelms; Hylas finden wir Georg Ernst Kademan benannt, welcher zugleich mit Fleming um das Baccalaureat und hienach den Magistergrad sich bewarb. Da die Namen meistens aus den römischen Hirtengedichten durchaus willkürlich herausgegriffen erscheinen, so scheint es vergeblich nachzuforschen, wer der wiederholt genannte Coridon war, geschweige denn, wem die Namen Melibäus, Astyon, Damon zugetheilt waren. Hortulan wird Schilach genannt. Mit dem Tots Glogers scheint diesem Freundeskreise für Fleming wenigstens sein Mittebunkt entschwunden zu sein.

# 5. Leipziger und andere Universitätsfreunde.

Daß jedoch Flemings Herz, so sehr es sich zu den Schlesiern hingesogen fühlte, sich diesen nicht ausschließlich hingab, sondern auch im tranten Verkehre mit Landsleuten der engeren, so wie der ferneren deutschen Heimath sein Lebensglück fand, würden wir leicht vermuthen, wenn nicht viele Blätter seiner Gedichte uns mit diesen bekannt machten.

In Leipzig selbst finden wir außer den in seinen Gedichten vorkommenden Familien, und den von ihm gepriesenen Lehrern an der Universität, den liebsten der Leipziger, Israel Ilgen, dessen er in zehnjähriger Freundschaft is Asien zürtlich gedachte; Christian Brehme, einen heiteren jungen Dichten Ernst Dehne, nachherigen Diaconus zu Eilenburg und des M. Rinkart Schwiegersohn, Eusebius Lasman, der früh verstorbene Sohn eines Geistliches, Mag. Andreas Voigt, Gregor Jenichen, Mag. Paul Mülman. Vermuthlich gehört hieher als Student oder Lehrer M. Samuel Cnorr. Gotfrid Deverlin ist zu nennen, welchen Fl. vor seiner Reise nach Persien zuletzt in Hamburg sah, und dessen Tochter Ottilie und Lustgarten zu Leipzig er in verloren gegangenen Gedichten besungen hat, vielleicht auch Tobias Francke, Wendelin Dahinden. Aus der Umgegend Leipzigs stammten H. Kolb aus Mutschen, Otto Heinrich von Koseritz, Joh. Georg Schilach aus Torgau, dessen Lilie Fleming mit seiner Rubella zusammensustellen liebte; Constantin Walter, ein älterer Freund, Prediger zu Zwickau, so auch Jacob Grajus aus Annaberg, welchem er vielleicht in Livland wieder hegegnete; Sigismund und Gotfrid Finckelthaus aus Lützen, welches Fleming die Gedichte Glogers widmete, und von denen der letztere zu den vertrautesten Freunden des Dichters zu zählen war. Hier muß auch ein älteret Freund genannt werden, jener Eilenburger Archidiaconus Martin Rinkart welcher schon 1632 Flemings Stammbuch mit seiner Inschrift zierte, und der Kriegsschretär Christian Müller, welcher Paul Flemings mütterlicher Verwandter gewesen sein könnte, bei dessen Hochzeit Rinkart in seinen Versen unseren schon in der Fremde verweilenden Dichter in eigenthümlicher Weise

ersönlich einführt. Aus Stralsund ist Conrad Bolten zu nennen, ans Thorn leorg Mochinger, aus Westphalen Joh. Sybel, aus Soest jener Johan lichels, welchem die Suavia gewidmet sind, welche ein anderer gemeinchaftlicher Freund, ein Mediciner aus der Pfalz, Dr. Joh. Nic. Thoming nit einem Gedichte begleitete. Mathias Berlich war ein befreundeter lechtsbesissener aus Thüringen. Matthäus Paul Vezer aus Nürnberg, der leilkunde gewidmet, dessen frühen Tod Fleming und Gloger beide in lateiischen Gedichten beklagten. Joh. Baptist Sittinger war ein Östreicher, eben dem wir wohl den freilich ältern Professor der Poesie, Joh. Stephan 'erbesius nennen müssen, so wie Christoph Buhle, dessen Nachfolger in ieser Professur, welcher zu dem jüngeren Maune in engere Verhältnisse zu eten sich bemühte. Nur als deutschen Freund kannte Fleming auch seinen eben Tycho von Jessen aus Flensburg. Für dessen Landsmann scheint r den Hamburger Vincenz Schmidt, der sich Fabricius nannte, angezhen zu haben, welcher jünger als Fleming, in vielfachen Studien ausgezeichet, von diesem zwar nie gesehen, doch so sehr verehrt wurde, daß er dem Inbekannten, welcher auf der Universität Leyden den besten Ruf hinterussen haben wird, seine Desideria, das vierte Buch der Manes Gl. widmete. las entgegengesetzte Verhältniß scheint zu dem jungen Orientalisten, M. Joh. lawe aus Berlin stattgefunden zu haben, welcher 1632 von Wittenberg aus n Fleming sich wandte.

Besonders bei einigen Leipziger Namen mag unentschieden bleiben, ob ie Freunde, oder nur mehr oder weniger hochgestellte Gönner waren, doch verden wir bei keinem an dortige Männer gerichteten Gedichte eine den Styl mer Zeit misbrauchende Schmeichelrede zu tadeln haben. Die Buchhändler rscheinen weniger als man bei einem dürftigen jungen Schriftsteller erwarten fürde.

# 6. Rubelle und andere Jugendfreundinnen.

Wer Flemings Gedichte auch nur oberflächlich kennt, wird nach den ingen Listen seiner Jugendfreunde auch Namen der Freundinnen des Dichters achen, deren Verherrlichung so viele Blätter seiner Werke füllt. Doch müssen ir diese fast alle in eine etwas spätere Jugendzeit verweisen. Der Leipziger eriode gehört nur eine Freundin, welche er unter dem etwas auffallenden amen Rubella besingt. Man würde kaum eine solche Beziehung suchen in nem kunstreichen, doch jugendlich heiteren, grösseren Gedichte Rubella, ve Suaviorum 1. I., welches nach dem Vorbilde der Basia des Johannes Senndus und der ähnlichen des Janus Dousa, welcher seine Rosilla besang, edichtet sind.

Dass ihm ein junges Mädchen bei diesem Namen vorschwebte, ist nicht werkennen. In der Elegie an sein Vaterland (P. W. IV, 48, v. 19 ff.) sagte bestimmt:

Da ich so helle sang bei Philyrenens Paaren .... Rubelle, die ich pflag mehr als mich selbst zu lieben, Rubelle, von Gestalt und Sitten hochgenamt, dieselbe hatte mir die Pest auch aufgerieben: doch hat sich ihre Frucht in mir sehr reich besamt.

Es kann hier wohl nur von der Pest die Rede sein, welche im October 1630 Leipzig heimsuchte. Er verglich damals die verstorbene Freundin mit der lebenden Lilie des Schilach (Man. V, 19. 20), klagte über ihre Abwesen heit gegen Buhle (Oden IV, 14), gedenkt ihres Todes klagend in späteren Jahren (Sonn. IV, 20. 79. III, 62). Wenn aber für Fleming Rubelle der Name einer innigst geliebten Freundin war, so werden wir das Gedicht, welches diesen Namen trägt, nicht länger als eine gelungene Schulübung betrachten dürfen, sondern in demselben die Schilderung einer selig schwärmenden, von einem heiteren Kinde harmlos erwiderten Jugendliebe erkennen. Es besteht aus Liedern, welche der Dichter nach der Geliebten zeitigem Ableben, in ihre Erinnerung versunken, in schönen Stunden zu einem Denkstein songfültigst ausführte und welchen er vor dem Abdrucke noch Ergänzungen hinzfügte. Die von Fleming an Rubelle selbst einst gerichteten Gedichte - dem man wird nicht bezweifeln können, daß solche vorhanden waren, - werden mit ihrem Tode verloren gegangen sein; vielleicht besitzen wir einige derselben unter versteckten Namen. Daß er in seiner Widmung dieses Gedichtes an J. Michaels auf die verstorbene Freundin nicht anspielt, ist um so eber za verstehen und dem Zartgefühle des Dichters zuzuschreiben, wenn wir annehmen dürsen, daß die Eltern des Mädchens noch lebten. Ob in Rubella eine Tochter des 1639 verstorbenen sehr geehrten Arztes zu Leipzig, Dr. & bastian Roth, in dessen Hause der junge Student der Medizin Zutritt gewonnen, schwach verhüllt sein könnte, mögen dortige Kirchenregister nachweiten.

Welche junge Mädchen das empfängliche Dichterherz nach Rubelless Tode noch mögen begeistert haben, che er nach Reval kam, ist zu erkennen weder aus den von ihm angeredeten Namen, noch aus dem Charakter der früheren Gedichte, welche von fremden Vorbildern ausgegangen sind; einige auch für Freunde an deren Geliebten gedichtet sein mögen. Durch die Zasammenstellung mit der verstorbenen Rubelle und anderen historisch bewährten Namen wird jedoch ein Röschen - Rosilla - beachtungswerth, vermuthlich dieselbe, welche unter denselben Umgebungen Parthenie - von der Parde, Paar? - genannt ist. Unter den verlorenen Sonneten war auch cines "an seine Jungfrau Parthenien" gerichtet. S. oben S. 539. Nr. 26. Doch ist Rosilla ihm auch der Name der zweiten Frau des Crusius (Sylv. 1V, 7. v. 67 ff.), welchen er einem zweiten Buch der Suavia zu verleihen gedachte 8. Epigr. III, 53. Auf dieselbe Deutung wie für Parthenie sind wir, nur noch unverkennbarer, bei den Namen Filyrille und Filyrene (Od. V, 9.10) für Leipzigerin, Lindenstädterin hingewiesen, da sich etwa für Lindner kein Arknüpfungspunkt bietet. Die erste Ode stammt noch aus Leipzig, die letztere aus der unmittelbar nach der Abreise von dort folgenden Zeit.

#### 7. Die Lorbeerkränze.

Leicht und glücklich, wie Fleming mit seinen trauten Jugend- und Stediengenossen dahin lebte und den deutschen Musen ihre Kunst absulene unermüdlich beslissen war, ward ihm schon früh auch die Freude, in etwas weiteren Kreisen seine Dichtergabe anerkannt zu schen. Er selbst schreibt darüber später seinem Olearius P. W. IV, 44. v. 119 ff.:

"So hab ich auch mit Ehren, um meiner Mulden Rand mich ofte lassen hören, so daß Apollo selbst mir bote seine Hand, und mir der erste Kranz daselbst ward zuerkannt, der ander an der Paar auf der berühmten Schulen"...

Dieser erste an der Mulde ihm gespendete Kranz war die Würde eines kaiserlichen Poëta laureatus, welche Fleming 1632 am 25. Januar schon besessen hat, an welchem Tage sein Freund Martin Christenius, so wie Jun. 1. Christ. Buble, ihm dieselbe beilegt. S. Beilage III, 1. II, 10. Auch fehlt sie nicht auf dem Titelblatte der kleinen Dissertation des Salomon Fischer, de Sanguine 1632 April 2, beim Namen Flemings als Respondenten. Er erhielt den Titel durch den einst Schönburgischen Hofmeister, jetzt Rath und Hauptmann zu Wechselburg, Jeremias Aeschel, kaiserlichen Pfalzgraf, wie Fleming sich ausdrückt: "Lumine Caesareae fulgens Aeschelius aulae". (Sylv. II, 5, 17.) Unser Dichter selbst bedient sich dieses Ehrentitels erst im August des folgenden Jahres in dem an jenen Aeschel gerichteten Hochzeitsgedichte. Er hat also schr früh, im 23sten Lebensjahre, den ersten Lorbeerkranz für die Gedichte auf die Familie Schönburg und den Promus erhalten, jedenfalls vor dem Klagegedichte auf das unschuldige Leiden Christi. Mehr als der in jener Zeit schon ziemlich dürre Ruhm eines pfalzgräflichen Lorbeers wird den jungen Dichter im Frühling 1632 die unumwundene Anerkennung des hochgestellten Kritikers, Professor August Buchner zu Wittenberg, beglückt haben, welchen er selbst mit seinen Zeitgenossen ungemein verehrte. Während er von seinen Lehrern nur einem einzelnen, dem Conrad Bayer, aus alter Pietät einen Abschnitt seiner Sylvae zuschreibt, widmete er jenem noch im Jahr 1640 das ihm theure, noch in seinen späteren Jahren ausgeschmückte Jugendwerk, die Manes Glogeriani.

Mit dem zweiten Lorbeerkranz könnte Fleming das Baccalaureat meinen, welches ihm im März 1632 vom Professor Rivinus wurde, es ist aber darunter wahrscheinlicher der Grad des Magisters oder Doctoris der Philosophie, welchen er am 2. Mai 1633 erhielt, zu verstehen. Denn von dem dritten Lorbeerkranze, unter dem Fleming den Titel des Doctoris der Medicin verstehen mußte, sagt er a. a. O. v. 88 und 125 f., daß zu der Zeit, wo Olcarius ihn auf die orientalische Reise mitgenommen, derselbe schon halb gestochten gewesen, was in dem Glückwunsche an Arpenbeck in ganz ähnlichen Worten wiederholt wird (P. W. IV, 51. v. 47).

# 8. Von Leipzig nach Gottorp.

Über den Wendepunkt in Flemings Leben, welcher ihn veranlaßte, seine Studien in Leipzig aufzugeben und sich der Gottorper Gesandtschaft nach Rußland und Persien anzuschließen, herrscht einiges Dunkel. Die Promotio-

nen der philosophischen Facultät, welche am letzten Januar 1633 stattfieden sollten, waren wegen der Unruhe der Zeiten verschoben und Fleming wurde ale an der Ausführung anderer Pläne gehemmt, bis er am 2. Mai zum Artium et Philosophiae Doctor ernannt wurde. Am 7. Februar finden wir ihn in Leipzig. wo er nach seiner Weise schöne Worte in seines Freundes, des Westphalen Sybel Stammbuch schreibt (Man. II, 45). 1 Am 20. Juni d. J. respondirte er zu Leipzig über die Dissertation des Joh. Zeidler de Carbunculo. Du Hochzeitsgedicht für den Rath Aeschel zur Wechselburg ist vom 2. August zu Leipzig datirt. Im selbigen Monat war er zu Salitz, wo Junker Hans von Löser, einem ausgezeichneten adeligen Geschlechte in Meißen angehörig, einen von Fleming einst besungenen Lustgarten besaß. S. verlorn. Sonnete Nr. 6. Jenem war daselbst ein talentvoller Sohn, Hans der Jüngere, gestorben (P. W. II, 12 und 13). Es ist nur als Vermuthung anzusehen, daß Flemisg diesen Sohn unterrichtete, dieser vielleicht der junge Janus war, den er bei einer bevorstehenden kleinen Reise ermahnte (Epigr. X, 15), und bei dem M. Garman zu seinem Nachfolger bestimmt war (Epigr. III, 29). In Salitz fand er aber damals freundliche Aufnahme. Seine dortige ernste Stimmung bezeugen seine Gebete an den heiligen Geist (Epigr. I, 46 und 47). Aus Salitz ist au demselben 2. August, wo wir ihn in Leipzig bemerkten, das Epigramm über Heinrich Bünaws Symbol datirt (Epigr. VI, 16. vergl. X, 18). Hier erfuhr er auch durch einen Studiosen der Medicin Kretschmar, 2 daß die Gottorper Gesandtschaft fest beschlossen sei, und, im Vertrauen auf die Empfehlung des noch in Leipzig verweilenden Olearius, welcher ihm schon früher Aussichten zur Aufnahme in deren Gefolge eröffnet hatte, begann er die Bewerbung. welche bald so weit gelang, daß er als einer der vier Hofjunker und Truchseßen angenommen wurde, wenn gleich seine Hauptthätigkeit die eines Gelehrten und Reisepoeten wurde. Er gieng um diese Zeit nach Wechselburg, bald nach der von ihm gefeierten zweiten Vermählung seines Gönners, des Schloßhauptmannes Aeschel, zu dem ihm unvergeßlichen Abschied von dem treuen Vater, welcher auf diesen seinen einzigen Sohn seine geringen Eirkünfte verwandt hatte (P. W. IV, 51, 39 ff.), der von der Reise abmahnenden Stiefmutter und anderen Verwandten und Freunden (Sonn. 11, 4). In diese Zeit füllt das Gedicht an Christenius (Od. II, 12). Bald finden wir ihn im Angust auf dem Wege nach Hamburg zu Zerbst, wo er dem Gesandtschaftsarzte Graman schrieb (Sylv. II, 8), und zu Tangermünde (Epigr. I, 48); Wittenberg. wo Buchner ihn sehr anziehen mußte, scheint Fleming vermieden zu haben

1 Ein Stammbuchblatt, von welchem mir durch die Gilte dex Hrn. O. A. Schalt and Leipzig ein Facsimile gesandt ist, hat den Spruch: "Nisi Dominus frustra" und die Unierschrift: Dn. Conrado Saxoni scripsit Hmbg. die Februarij 12. Ao 1633. Paulus Flemming. Doch wird dieser damals nicht in Hamburg gewesen sein, ein Herr Coursé Sachse ist in jener Zeit daselbst nicht bekannt; die Handschrift stimmt nicht zu den uns bekannten Zügen. Ist nicht das ganze Blatt ein neueres Fabricat, so dürfte der Vormanseines zu Hamburg 1635 und 1636 als Verfasser von Hochzeitsgedichten vorkenmenken Philippus Flemming aus Wolgast in Paulus verändert sein. 2 Vermuthlich Simen Kretschmar, der nachherige Silberdiener der Legation. S. Anmerkung zu Sylv. II, 7.

Vermuthlich gieng er zunächst nach Gottorp, wenn er nicht zu Hamburg blieb, wo wir ihn im October finden. Unter dem 14. d. M. ward seine Ode an die Gesandten dort gedruckt. Datirt aus dieser Stadt um dieselbe Zeit ist die Elegie an Timotheus Swirseus (Sylv. II, 10), ohne Zeitangabe diejenige an Lt. Crusius (Sylv. II, 9), die Epigramme an dessen Sohn, ferner an Tim. Swirseus (Ep. III, 31. V, 22. X, 20). Hicher gehören die Epigramme 1. IV, 20—22, auch wohl Nr. 24. V, 22. VII, 19; auch IV, 27 an den Professot der Philosophie, J. Rhenius, damals zu Kiel; vermuthlich auch die Ode IV, 20 auf den Tag einer Jungfrau in Holstein.

Am 6. November verließ die Gesandtschaft Hamburg, um am 9. d. M. zu Travemünde sich einzuschiffen. Fleming dichtete zur Abreise eine zweite an die Gesandten gerichtete Ode. In beiden Gedichten spricht er die Sehnsucht nach dem Frieden für das geliebte Vaterland aus, in der ersten ermahnt er die jetzt gegen einander kämpfenden deutschen Brüder sich zur Vertreibung der Türken aus Europa zu vereinen, eine Betrachtung, welche dem nach dem Orient reisenden Dichter nahe lag. Als den wichtigsten Schritt zu der Eroberung von Byzanz sah er die genauere Kenntniß der ungläubigen Eindringlinge an und so konnte er den längst verstorbenen A. G. Busbecg (Epigr. IV, 23) eben so wie seine Gesandten als die Männer bezeichnen, welchen den Kriegern den Weg dorthin bahnten.

### 9. Adam Olearius, dessen Stammbuch und Reisebeschreibung.

Über diese Gesandten und einige ihrer Begleiter, so weit solche in näherer Beziehung zu den vorliegenden Werken unseres Dichters stehen, mögen folgende Erörterungen genügen.

Unter den Männern, mit welchen Fleming die Reisejahre zu verleben hatte, ist keiner ihm persönlich bedeutsamer geworden, als Adam Olearius. Dieser, aus Aschersleben gebürtig, war neun Jahre älter als der junge Dichter, und also mit demselben vermuthlich nicht lange vor der Persischen Reise bekannt geworden. Er verweilte zu Leipzig als Magister der Philosophie, wo er die später gerne erinnerte Feier des schönen Pfingstfestes oft erlebt hatte (s. Reise S. 516), und war Assessor der philosophischen Facultät und Collegiat des kleineren Fürsten-Collegii. Zu seinen jüngeren Bekannten in Leipzig gehörte jener Holsteiner Joh. Adolf Kihlman, der baldige jugendliche Hofkanzler des Herzogs Friedrich, welcher wenigstens mittelbar seine Annäherung an die Gottorper Gesandten befördert haben dürfte, und auch den Fleming begünstigte, welcher dem 27jährigen Gönner das erste Buch seiner Sonnete widmete. An eine Anstellung bei der Gesandtschaft dürfte Olearins wohl schon zu Anfang des Jahres 1633 gedacht haben, wo wir ihn zu Halle in freundschaftlicher Beziehung zu Crusius (Febr. 3) finden, welcher mit Brüggheman daselbst verweilte, und wie diese Gesellschaft vermuthen läßt, daselbst wohl mit dem schwedischen Canzler Oxenstierna die ersten Einleitungen zu der beabsichtigten Reise zu dem Czaren und desfallsigen Aufenthalt in den schwedischen Provinzen zu treffen hatte (vergl. lat. Gedichte S. 493).

Wir verdanken jene Nachricht dem Stammbuche des Olearins und finden uns daher schon hier verpflichtet, dieser von uns oft benützten Haudschrift ansführlicher zu gedenken. Diese, bei den Erben des Olearius wohlverwahrte, sehr interessante Reliquie ist zu weiterer Kunde gelangt durch den Umstand, daß im Jahre 1845 der Besitzer dieses Stammbuches, Professor G. Veeschmeyer, Med. Dr. zu Ulm, dasselbe auf einer Versammlung der deutschen Orientalisten vorlegen ließ, und 1851 auf einer von ihm unternommenen Reise nach Astrachan mit sich führte und wißbegierigen Russen zeigte. Aus den Mittheilungen russischer Journale, welche in lievländische und so in andere Zeitungen deutscher Zunge übergiengen, ersah ich binlänglich, daß ich dem Eigenthümer für eine Mittheilung desselben zu größtem Danke für manche belehrende Notiz verpflichtet sein würde. Herr Dr. Veesenmeyer hatte auf meine Bitte die große Güte, mir diesen für ihn zwiefachen Pamilicaund literarischen Schatz für einige Zeit anzuvertrauen, welcher so manche Beglaubigung und Ergänzung zu der Reise des Olearins, manche Erläuterung zu den Gedichten des Fleming uns dargeboten hat. Die Alteste Eintragung von allgemeinem Interesse ist von Martin Opitz zu Leipzig, 1630 Non. Octbr., also einige Tage später, als derselbe den herrlichen Hartensteiner Jüngling mit seinen Zeilen erfreute. Von den Leipziger Professoren bemerke ich nur die des Rectors der Universität, Philipp Müller, Med. Lic., weil sie belegt, daß Olearius am 7. August 1633 noch, sowie daß er am 18. Januar 1640 wiederum zu Leipzig war. Später häusen sich zwischen den dentschen schwedische, russische, türkische und persische Eintragungen. Die russischen enthalten Verse aus den Psalmen und sonstige Bibelstellen durch Generale oder Geistliche, welche jedoch, vermuthlich unbekannt mit der vorzugsweise deutschen Sitte der Stammbücher oder irgend einen Misbrauch fürchtend, sich gescheut haben, ihre Namen darunter zu setzen. Nur swei Diakonen in Kasan und Astrachan, Kirilow und Osipow haben sich genannt Benützt sind von mir die Data über die dem Fleming wohlbekannten Mönche, den Portugiesischen Augustiner Joseph de Rosario und die Carmeliter. 8. oben 8. 508. 554 f. Beachtungswerth erscheinen uns manche deutsche Geistliche in Russland: Erasmus Pegius, Pastor zu Dorpat 1633 Decbr. 28. — Martinus Beer, Neustadiensis ad Oelau, pastor Narvensis in Livonia et in Aleataccia praepositus, 1634 Jan. 28. — Christoph Schele, Rostochiensis, Nisnae in Muscovia Coetus ibidem germanici pastor, 1636 Jul. 26, die letzie lutherische Gemeinde, welche Olearius fand. S. Reise S. 206 und 533. -Johan Ritter, pastor Ecclesiae Lutheranae in Cuprifodinia Ruthenicia, 1639 Febr. 9. - Balthasar Filorectus (Fadenrecht), Coetus germanici is Moscua diaconus et p. t. scholae ibidem director, 1639 Febr. 24. Vergl. Reise Außerdem bemerke ich Hans von Helmsen, den Translator des Czaren, Moskau 1636 Jun. 29. S. Reise S. 28 f. Thomas Melvil, zu Case in Persien, 1637 Decbr. 31, ein von Fleming nie genannter College desselben als Hofjunker der Gesandtschaft, gebürtig aus Aberdeen. S. Reise S. 49.

Zwei Eintragungen sind noch beachtungswerth, weil sie zeigen, wie zehr Opitz und seine Schule damals verehrt wurden, und wie auch Olearius zu derselben gerechnet wurde, woran wir jedoch die Bemerkung knüpfen, wie Fleming jenen Einfluß zu überwinden wußte. Der schwedische Gesandtschafts-Sekretär G. W. l'öhmer hatte zu Moskau 1634 Octbr. 29 in das Stammbuch einige Zeilen aus dem Vielgut des "noster Opitius" eingeschrieben, und versichert den Olearius, daß er "te et omnes vere Opitianos" liebe. Noch charakteristischer sind die Verse des l'rofessors Fr. Menius zu Dorpat vom 26. December 1633.

Difficile at possibile.

— Was dem gemeinen Man zue sein vnmöglich scheinet,

Das kan Geschicklichkeit verrichten eh mans meinet,

Was Pochen vndt Gewalt per forza lässet stehn,

Damit Kunst wie mit einer Braudt zue Bett thuet gehn.

Solt' man Opitij Geist in Lieffland können bringen?

Solt' man zue Tauris auch woll tentsche Lieder singen?

Solt' wol Mercurio der Caspische Neptun

Bis an den wilden Bält sonderlich Hülffe thuen?

Solten die Musae wol Parnassum hie formieren

Vadt bis in Orient besser hin transportieren?

Ja Ja, Vernunft vndt Kunst kan hie seer wol bestahn,

Obschon Hans Plump ins Mueß es nicht begreiffen kan.

V1 Cal. Januarii

A. MDCXXXIII.

Boni ominis ergo apposuit Dorpeti Fr. Menius, P. S. C. Hist. et Antiq. in Athenis Livonicis Prof. P. m. p.

Von den Opitzischen Leistungen des Olearius ist jedoch außer der oben angesührten Klageschrift auf J. A. von Mandelsloh wenig zu erwähnen. In seiner Reise 8.54 ist ein Sonnet enthalten, welches schon Zachariä S. VII abdruckte und dem Fleming zuschrieb, welchem dasselbe allerdings sehr Thnelt. Dieses ist jedoch nicht richtig, da Olearius bestimmt sagt, daß das kleine Abschiedsgedicht an einen Freund zu Leipzig P. W. J. Cand. gedichtet sci auf dem Schiffe, welches die zweite Gesandtschaft 1635 Octob. nach Lievland brachte. Es könnte also wohl von Olearius selbst sein, wenn der gottergebene Schluß nicht zunächst auf den Geistlichen S. Petri hinwicse. Wir müssen überall bei dem ganzen Reisewerke daran erinnern, daß es keineswegs als die alleinige Arbeit des Olearius auf uns gelangt ist. Es enthält die Wahrnehmungen gelehrter und hochgebildeter Reisegefährten, des Crusius, Grahman, v. Mandelslo, v. Uchteritz und anderer, aus deren Unterhaltungen, vielleicht selbst aus deren gelegentlich (Reise S. 269. 388) erwähnten Niederzeichnungen sich das Reisetagebuch des Olearius ergünzte. Ihn belehte auf der ganzen Reise die heitere, geistvolle Gesellschaft des P. Fleming, dessen Gedichte lange vor dem Abdrucke in seinem Besitze waren und den herrlichsten Schmuck seines Berichtes bilden. Selbst J. Lotich, welcher den Olearius ther alle Mitlebenden erhöhen zu wollen scheint, weiß von demselben nichts Besseres zu sagen, als:

Doch wiederholst du Held von new den langen Zug, Und zierest deinen Weg mit Flemings schönen Versen, Die Beziehungen unseres Dichters zu seinem Freunde, so wie zu dessen in den Gedichten berührten Reisebegebenheiten und Herzensangelegenheiten sind zu jenen erläutert, besonders zu Sylv. II, 19. Es bleibt hier noch zu bemerken, da auch die Reise darüber schweigt, dass seine Gelehrsamkeit in der Astronomie und Geografie, der himmlischen und der Erdmesser-Kunst und vielen anderen nützlichen Künsten und Wissenschaften einen so guten Names ihm in Moskau erworben hatten, daß der Czar ihm kurz vor seiner Abreise 1639 März 11 sinen Geleitsbrief ertheilte, mit welchem dieser der ezarischen Hoheit willkommene Meister, der sächsische Professor Adam Olearius mit seinen Leuten nach Rußland unbehindert zurückkommen könne. S. die Rumjanzafsche Urkunden-Sammlung III, S. 373. Olearius, welcher die Widmung zu Flemings Prodromus 1641 zu Reval als fürstl. holstein. Hofmathematicus zu Gottorf unterzeichnete, war im Jahre 1643 noch einmal in Moskau, in Aufträgen seines Herrn an den Großfürsten (S. 9. 542).

Mancherlei Arbeiten mögen den regsamen Mann gedrückt und die ihm übertragene Ausgabe von Flemings deutschen Gedichten bis zum Jahre 1646 erschweret haben. Erst im folgenden Jahre konnte seine eigene Neue orientalische Reise-Beschreibung erscheinen, Schleswig 1647. S. 546. IL fol., welcher das dort schon 1645 erwähnte Schreiben des J. A. von Mandelslo aus Madagascar mit der Klageschrift des Olearius über den frühen Tod dieses seines Freundes (Bogen g, wovon 42 paginirte SS.) eingefügt sind. Diese Ausgabe ist uns schon des zuverlässigen Textes der eingeschalteten Gedichte Flemings wegen werthvoll. Auch sind die Kupferstiche selbstverständlich besser als in den späteren Ausgaben, was namentlich bei den Portraits der bedeutenderen Reisegenossen (unter denen Fleming wohl nur fehlt, weil sein Bild sochen erst seinen Gedichten vorgesetzt war) und der von denselben begrüßten Fürsten von einigem Werthe ist. Die Zeichner der Portraits und zahlreichen Ansichten werden, mit Ausnahme des F. Allen bei dem Bilde des Mandelslo, nicht genannt; jene sind theilweise ersichtlich erst später gemacht, das des Crusius sogar erst 1647; einige der Reiseskizzen mag der als Conterfeyer und Silberdiener der Legation aufgeführte, von Olearius als geschickter Künstler gelobte Dietrich Nieman aus Buxtehude, welcher schon 1638 im Februar vor Schamachie starb (s. Reise S. 493), geliefert haben. Die meisten sind jedech von Olearius selbst mit eigener Hand nach dem Leben und der Natur geseichnet, einige von Hartman Graman. Die Ausführung der Zeichnungen übertrag Olearius, wie er in der Vorrede an den Leser erwähnt, seinem ehemaligen Zeichenlehrer August John zu Leipzig.

Die zweite 1656 erschienene Ausgabe der Reise enthält viele Zusätze, ist in vier Bücher mit rubricirten Capiteln abgetheilt und mit einem Register versehen, und also im Ganzen lehrreicher und brauchbarer als die erste Ausgabe Einige Ansichten sind neu, z. B. von Narwa; genannt sind als Zeichner C. Koch zu Schleswig bei Columna S. 138, Weliki Nowgorod S. 121, Casan & 148. Christian Rothgießer zu Husum (vergl. Suhm, Nye Samlinger V, 111) war ein anderer der drei von Olearius gebrauchten, doch nicht namentlich aufgeführten Kupferstecher. Seinen Namen mit fecit finden wir bei Narwa, S. 114.

wo Jac. Stahl Invent. S. 133 zum Kremelin, S. 840 zu der großen Karte des Olearius über den Lauf der Wolga oder Rha von Moruma bis zum enspischen Meere als Kupferstecher. Ein kleines Blatt mit Possenreißern S. 193 ist mit A. J. (Ang. John) bezeichnet.

Die Reisebeschreibung des Olearius erregte bald große Aufmerksamkeit in Europa. Deutsche Ausgaben oder Abdrücke werden noch angeführt: Schleswig fol. 1663. 1671. 1673 (?), sodann 4to 1694. Ebenso Hamburg 1694. Schon 1651, also nach der ersten Ausgabe, ward des Dietrich von Wageningen holländische Übersetzung zu Utrecht in 12mo gedruckt. 1656 erhielt Frankreich eine Übertragung in seine Sprache par L. R. D. B. (d. h. par le Résident de Braudenbourg) Paris 4to, 1 und 1659 zu Paris eine französische Übersetzung der zweiten Auflage, so wie des angehängten Reiseberichtes von Mandelslo in zwei Bänden durch denselben Mann, den bekannten Publicisten Abraham von Wiegnefort. Dieser scheint die Arbeit in der Bastille, wo er 1658 verweilen mußte, angesertigt zu haben. Die Übersetzung wurde unverändert. Paris 1666 und 1679 in 460, hernach mit der Reise des Mandelslo von Persien nach Ostindien 1719 zu Leyden, 2 Bde., wiedergedruckt; 1727 nur mit einem neuen Titel zu Amsterdam. Eine englische Übersetzung durch John Davies ward zu London ausgegeben 1666, 1669 fol. und 1705 in 8vo. Die drei ersten Bücher der Reise des Olearius nach der Ausgabe vom Jahr 1656 wurden auch italienisch übersetzt: Viaggi di Moscovia degli anni 1633-36 libri trecavati del Tedesco. Viterbo 1658. 46. Es ist mir keine dieser Übersetzungen zu Gesichte gekommen, um beurtheilen zu können, wie die Ausländer mit den Versen unseres Dichters verfahren sind.

# 10. Lic. Philipp Kruse.

Der erste Gesandte Philipp Kruse, Licentiat der Rechte, war unserem Dichter sehr zugethan und dürfte auf Verwendung des Olearius die Anstellung desselben veranlaßt haben. Schon bei Flemings Ankunft in Hamburg auf der Reise nach Gottorp scheint Kruse ihn gastfrei bei sich aufgenommen zu haben und beständig im freundlichsten Verkehre, welchen das Dienstverhältniß gestattete, geblieben zu sein. Fleming legte seine Dankbarkeit in zahlreichen Gedichten an und für seinen Gönner an den Tag. Die Namenstage des Crusius, der Tod der ersten Frau desselben, Barbara, geb. Voigt, im Frühjahre 1634, deren Sohn Johan Philipp, die Namenstage seiner späteren Braut Maria, Tochter des Johan Müller, Erbherrn auf Kunda bei Reval, deren Schwestern und Bruder, jeder Anlaß, ihm Verehrung und Theilnahme auszusprechen, ist benützt. Selbst im Namen der Mitglieder dieser Familie dichtete der gefüllige junge Freund nicht wenige der Glückwünschungen, ohne welche Namens- und Geburtstage nicht gehörig gefeiert schienen.

Crusius hatte schon manche Lebenserfahrungen gemacht, als er die Reise

<sup>1</sup> Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire des Pays-bas 1, 89.

antrat, geboren zu Eisleben 1598 — sein Portrait ist erst aus dem 49sten Lebensjahre — während die bedeutenderen Gefährten desselben, deren Alter wir kennen, alle bei der Heimkehr noch in den 30ger Jahren waren. J. A. von Mandelslo war sogar erst 1616 im Mai geboren und nur 22 Jahre alt als er sich in Persien von der Gesandtschaft trennte.

Die Verhältnisse zu Brüggeman müssen dem Crusius besonders peinlich gewesen sein, und gaben ihm Gelegenheit, eine ungewöhnliche Selbstlichenschung zu bewähren. Nach der Rückkehr ernannte Herzog Friedrich ihn zu seinem Residenten in Reval. Später gieng er in die Dienste des Königes Carl Gustav von Schweden, und unter dem Namen Krusenstiern geadelt, bekleidete er bedeutende Ämter in der Verwaltung der Provinzen Esthland und Ingermanland, bis er als Statthalter zu Reval im Jahre 1676 hochbetagt stath,

# 11. Otto Brüggeman. Anstiftung und Vorbereitung der Reise.

Eine eigenthümliche Persönlichkeit war die des zweiten Gesandten Otto Brüggeman, welche der Legation und ihrer im Übrigen so anzichenden Fahrt eine unerquickliche düstere Färbung, zuletzt kaum einen Monat nach unseres Sängers frühzeitigem Tode einen gar tragischen Hintergrund verliehen hat. Er wird uns als eines Seeschiffers zu Hamburg Sohn bezeichnet, 1 nach der Angabe auf seinem Portrait bei Olearius zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts geboren. Der Familienname erscheint dort viel früher, der Brand eines Hauses, dessen Eigenthümer diesen Namen führte, im Jahr 1512, ist von den Chronisten verzeichnet. <sup>2</sup> Einen Theil seiner Jugend brachte er in Spanien zu ("dedit Hispania mores" sagt die Unterschrift zu seinem Bilde) und erlerste so die spanische Sprache, wie wir ihn auch der portugiesischen kundig erblicken, s. Reise S. 389. Nach jenem Lande betrieb er nach seiner Heimkehr von Hamburg aus einen nicht unbedeutenden Handel mit Holz, welches a aus Schweden, Königsberg, Reval bezog, wie auch aus den Acten eines Processes hervorgeht, welchen ein Lübecker Kaufmann wegen einer Forderung won mehr als 4000 Mark gegen ihn anstrengte, und worin Brüggeman in Hsmburg, gleich wie in der höchsten Instanz zu Speier, nach beinahe zehnjähriger Verschleppung zur Zahlung des Kapitals und der Verzugszinsen verurtheilt wurde. 3 In der Acte wird beiläufig seines Bruders in Reval gedacht. 3 Seiner Ehefrau gedenkt Fleming (Ode B. IV, 22, v. 21), doch weder der verstorbenen, noch der lebenden irgend ein anderes Gedicht. Einen angesehenen nahen Angehörigen besaß er zu Reval in dem Rathsverwandten Johan Müller auf Kusts

1 Beckendorp, Hamburger Chronik. Hs, des Hemburger Stadtarchivs. 2 S. meine Hamburger niedersächs. Chroniken S. 45. 3 Die Angaben des Zedlerschen Universitexicons, dass Brüggeman in seiner Jugend auch nach Persien gereist, bei der Räcklehe in seine Vaterstadt dort eine eigene Handlung mit Tuch begonnen, aber banquerotirt habe, bleiben alle unbestätigt. 4 Vermuthlich gehört in diese Sippschaft auch Joh. Brüggeman nus, Curl. Cand., von welchem eines der 23 Hochzeitsgedichte für Mag. S. Matthië und Elsabe Nichausen 1637 zu Reval vorhanden ist.

und Kegel, wie es scheint sein Schwager, dessen Gastfreiheit und dessen Föchter für manche Mitglieder der Gottorper Gesandtschaft so sehr bedeutungsvoll geworden sind.

Brüggemann ist als der Urheber der orientalischen Gesandtschaft anzusehen. Angeregt durch die Erfolge der Generalstaaten, welche 1631 Febr. 7. einen Vertrag mit Persien abgeschlossen (gedruckt bei Marquard, de iure mercatorum. Docum. commerc. p. 370 sq.), hatte er anfänglich dem Herzoge Friedrich III., unterstützt durch dessen Vertrauten, den Obristlieutenant Hübener, seinen Plan vorgelegt, Seide aus Ostindien auf dem Landwege über Rußland zu beziehen. Brüggeman ward 1632 mit einem Gefolge von nur zwölf Personen nach Rußland gesandt, wobei die Meinung verbreitet wurde, daß der Herzog für sich und seinen Schwiegervater, den Kurfürsten von Sachsen, Korn und Salpeter ankaufen wolle. Brüggeman erhielt wirklich 30,000 Centner Korn und die Zusicherung, daß der Czar die Handlungsgeschäfte nach den Absichten des Herzogs begünstigen wolle, sobald dieser gewisse, von den Russen gestellte Bedingungen bewillige. Ein solcher Antrag war auch dort nicht fremdartig. Gustav Adolfs großartiger Plan einer neuen Seefarth und Kaufhandlung mittels einer Generalhandels-Compagnie unter Leitung des W. Wsselinx, zu welcher damals Axel Oxenstiern auch der deutschen evangelischen Nation den Beitritt eröffnete, war zwar zunächst auf Brasilien gerichtet, umfaßte aber ganz Asia, Afrika, Amerika und Magellania. Auch war der Landhandel nicht unberücksichtigt, und Wsselinx machte sich bereits 1638 im Juni gute Hoffnung auf die Eröffnung des Handels nach Rußland. 1 Zu Moskau traf Brüggeman einen schwedischen Agenten, Johan Müller - ein anderer als der gleichbenannte Revaler - welcher verwandte Pläne zu verhandeln beaustragt war, wobei ein schwedischer Hasen in Livland oder Ingermanland begünstigt werden sollte. Mit diesem besprach sich Brüggeman, und nahm ein Schreiben desselben an den König Gustav Adolf vom 14. August 1632 aus Moskau mit sich nach Holstein. Friedrichstadt war vom Herzoge zum Stapelplatze der neuen Handlung ersehen, woran sich jetzt der vom Obristlieutenant Hübener und dem Ingenieuroffizier Andreas Reusner ausgehende Vorschlag wihte, einen Kanal quer durch das Land nach Eckernförde zu ziehen. Letzerem ward der weitgehende Plan zugeschrieben, die Niederlande durch Spaiien, Dänemark und Holstein zu vernichten.

Nach Neujahr 1633 giengen Lt. Crusius und Brüggeman auf Beschl des Herzogs nach Halle, wo Oxenstiern sich aushielt, und es wurde am 20. Februar ine sog. Kapitulation in Betreff des Handelsgeschästes unterzeichnet. Diese rachten sie nach Stockholm und erreichten die Unterzeichnung des Vergleiches wischen Schweden und Holstein 1633 Juni 6. <sup>2</sup> Dadurch schienen die vor-

<sup>1</sup> S. die Argonautica Gustaviana. Frankfurt a. M. 1638. Mense Junio. Im Abtrucke bei J. Marquard, de iure mercatorum pag. 418. 2 Heinze, Kieler Magazin id. I. S. 333. Niels Slange, Kongen Christiern IV. Historie. F. Cygnäus, Bidrag ill de nordeuropeiska folkslagens historia, hämtade in sydeuropeiska källor. Helsingfors. id. I. enthält einige Mittheilungen des Chanut, französ. Gesandten beim Könige Christian, selche in dessen bekannten Memoiren fehlen.

bereitenden Verhandlungen beendigt, und am 9. Nov. schifften sich die Gesandten ein, begleitet von einem stattlichen Gefolge von 34 Personen, wter denen Olearius, J. C. von Uchteritz, Lyon Bernulli, Fleming, der Leibmedieus Hartman Graman, geboren zu Ilmen in Thüringen, aus einem Geschlechte alter Ärzte und Bruder eines bekannten Arztes zu Halle, Sebald Graman, sich befanden. Unter denselben war auch Franz Murrer, der Gesandtschaft Mundschenke, hernach Brüggemans Kammerdiener, der türkischen Sprache besonders mächtig (Olear. 1656. S. 691). Ferner als College Flemingsist noch zu nennen der erste Hofjunker, der schon vielgereiste Nürnberger Patricier Hieronymus Imhof, welcher in der persischen Sprache viele Studien gemacht hat. 1 Nur zwei von Flemings unmittelbaren Collegen erscheinen nicht in seinen Gedichten, der ältere Hofjunker, Thomas Melvil aus Aberdeen, und ein jüngerer, Heinrich Krebs aus Hamburg, beide vielleicht weil sie zu Brüggeman in näheren Beziehungen standen.

Das Jahr 1634 vergieng mit der Mission nach Moskau, wo der Durchzug nach Persien vom Czaren freilich bewilligt wurde, doch nur unter Bedingungen, deren Genehmigung abseiten des Herzogs Friedrich erst aus Gottorp einzuholen war. Die Gesandten waren mit ihrem ganzen Gefolge zum 10. Januar 1635 nach Reval zurückgekehrt, wo sie die größere Zahl desselben, auch unseren Fleming, zurückließen. Sie selbst kehrten mit einigen Begleitem zu Lande über Königsberg zum Fürsten zurück, bei dem sie zum 6. April ein-Mit ihnen war, außer dem Kammerherrn von Uchteritz, der Gesandtschaftsrath Olearius, welcher bald an den Statthalter des spanischen Belgiens nach Brüssel, und was mit den vorliegenden Handelszwecken leichter vereinbar erscheint, wie Fleming (Sylv. II, 19) andeutet, nach Amsterdam zu den Generalstaaten ging, auf welcher Reise er auf der Rückkehr zu Hamburg bedenklich erkrankte. 2 Auch der Leibmedicus H. Graman, Utriusque Medicina Practicus, war nach Deutschland heimgekehrt, um sich den Grad eines Doctoris Medicinæ zu verschaffen, wie Fl. P. W. IV, 31 angibt. Er scheint diesen Titel jedoch damals nicht erlangt zu haben, da Fleming ihm denselben nicht gibt und Olearius selbst nicht, wo er (Reise S. 162) von ihm als dem dritten der czarischen Leibärzte spricht. Auch die desfalsige Bestallung hat Gramann erst nach der Rückkehr aus Persien angetreten. Ihm widmete Fleming, schon selbst verlobt, 1639 zu Ende Juni seine letzte Hochzeitsode. 3 Das Comitat der Gesandtschaft wurde unterdessen, theils des größeren Glanzes, theils der Unwirthlichkeit und Gefahren der zu durchwandernden Gegenden wegen beinabe verdreifacht und in Brüggemans Hause zu Hamburg gespeiset, bis sie diese Stadt am 22. October verließen.

Briiggemans Betragen während der Reise ist von Olearius vielfach ge-

<sup>1</sup> Olear. S. 427. Nach vielen Reisen in mancherlei Herren Diensten lebte er, vermetblich in schwedischen, zu Hamburg 1645—48. Darauf zu Wolfenbüttel, zunächst acht Jahre als Erzieher der Herzoge von Braunschweig, er starb 62 Jahre alt 1668. Vgl. Moller, Carbria liter. II, 401. 2 S. auch dessen Reise S. 62. 3 Es war vermuthlich sein Schader als Joh. Hartman Graman Moscoviensis 1651 Febr. als Student zu Derpat eingetrage wurde, stipulatus est (Rigaer Mittheilungen), also wohl nur vergängig.

shildert, und den wider denselben erhobenen Anklagen durch seine bald nach er Rückkehr erfolgte Hinrichtung zu Gottorp für uns das Siegel der Wahrheit afgedrückt. In den Gedichten Flemings spricht nur gegen ihn vorzüglich der adel über sein Verhalten zu Olearius. Der junge, heiter und freundlich gennte Dichter war keineswegs sparsam mit poetischen Gaben für den zweiten esandten, welcher durch die Verhältnisse und seine Energie sich zum einubreichsten machte. Es ist in meinen Erläuterungen nachgewiesen, wie diemigen, welche sich auf die Familie seines Anverwandten, Johan Müller von unda mitbeziehen, meistens an Brüggeman gerichtet sind, obgleich der Herusgeber den verhaßten Namen gewöhnlich verschwiegen hat. Das Gedicht uf die Feier seines Namenstages in Moskau 1635 Nov. 4. mochte später zu shr verherrlichend erscheinen, und ist in die Sammlung der Gedichte gar icht aufgenommen, uns jedoch in denen auf Brockmans Hochzeit erhalten, oben S. 74 f. In einer Ode auf Brüggemans Namenstag (Od. IV, 49) ist essen Name nicht nur in der Überschrift ganz verschwiegen, sondern in dem hnehin schon für den Angesungenen sehr lau tönenden Liede wurde auch die inzige, eine Anerkennung seiner Verdienste aussprechende Strophe (v. 25-30), elche der Prodromus erhalten hatte, von Olearius weggelassen.

### 12. Flemings erste Reise nach Moskow.

Kehren wir nunmehr zu Flemings persönlichen Erlebnissen zurück, welnen starke, aber günstige Winde schnell nach Riga führten (Epigr. IX, 36),
o die Reisenden vom 14. November bis zum 14. December 1633 verweilen
ußten. In lateinischen Distichen, aus welchen der aufregende Eindruck des
sulichen Sturmes spricht, begrüßte er die Ankunft der Gesandten zu Riga,
ad lieferte zugleich eine sehr getreue Übersetzung in deutschen Alexaninern. Er hatte die Freude, hier an einem Arzte Dr. Höveln einen Freund
ar deutschen Dichtkunst zu finden (Sonn. III, 10), was bei der in den wohltbigen Ostseestädten vorherrschenden Bildung, wie wir sie in dem gelehrn Rostock und dem von Opitz damals geliebten Danzig kennen, nicht überschen kann. Dem Superintendenten, Professor Herman Samson, sind
teinische Distichen gewidmet (Epigr. V, 24). Während Flemings hiesigem
ufenthalte starb in der Heimath seine geliebte Stiefmutter. Kurz vorher
heint das vielgepriesene Lied: "In allen meinen Thaten" gedichtet.

Am 23. December traf Fleming zu Dorpat ein, wo die im vergangenen ihre neu gestistete Universität i sein Interesse vielsach in Anspruch nahm. ie dortigen Professoren: der Mediciner Joh. Below, der Vater der norschen Geschichte Friedrich Menius, welchen er auch wiederum später sang (Sylv. V, 4), der Freund vieler Musen Lorenz Luden, der Theoge Andreas Virginius befreundeten sich in wenigen Tagen mit Fleing und Olearius, und wurden von jenem durch seine Epigranme geseiert

<sup>1</sup> Über deren Stiftung vgl. v. Bunge, Archiv für Geschichte Liv-, Esth- und Curlands, I, 3. Mittheilungen aus der Livländischen Geschichte VII, 1. VIII, 1.

(IV, 28. 29. VII, 21. X, 21). Der Neujahrstag 1634 ward nach dem Abschiede von Dorpat durch eines seiner schönen geistlichen Epigramme (I, 49) begrüßt. Am 3. Januar traf die Gesandtschaft zu Narwa ein, wo deren Aufenthalt sieh wider Willen sehr verlängerte. Hier ward der Hosjunker Fleming, was doch nur als Beweis besonderen Vertrauens zu betrachten scheint, ansersehen, um einen Theil des Gefolges mit Pferden und Gepäck an 28. Februar nach der alten Nowgorod bei guter Schlittenbahn voraus zu geleiten, wo die Gesandten mit Olearius erst nach fünf vollen Monaten eintrafen. Er machte seinen Einzug in die berühmte Stadt während einer Mondverfinsterung am Abend des 5. März (Epigr. V, 30). Mancherlei ungewohnte Sorge und Arbeit nahmen ihn hier in Anspruch; doch finden wir bald lateinische poetische Episteln an Olearius vom 10. März, so wie eine spätere; an Graman auch Mai 10., an G. Lüders zu Moskau vom 17. d. M., Jamber an den Mundschenk Fr. Murrer vom 31. d. M., an Lt. Crusius vom 13. April. Seine heitere Wohnung und stille Freude zu Nowgorod wird zufrieden anerkannt (Epigr. VI, 17), der Namenstag des J. A. Rasch am Johannistage gefeiert. Doch klagt er, daß er für die Dichtkunst wenig Muße finde (Sylv. V, 2, 18 f.), und wir bemerken nur wenige dentsche Gedichte aus diesen fünf Monaten. Am 13. April erfüllte ihn die milde Frühlingsluft zu einer sehnsuchtsvollen Ode an Grahman (IV, 23), vielleicht etwas früher ward das Trostgedicht auf das Ableben der Gemahlin des Lt. Crusius gedichtet. Zum Himmelfahrtstage d. J. ist das Gedicht P. W. I. 10, und es mögen noch andere der geistlichen Gedichte der damaligen Stimmung und Muße entsproßen Aus Großnaugardt ist die idyllische Schilderung des russischen Volkes, so wie das Schreiben an den deutschen Oberdolmetscher des Czarch Nienborg, welches unseren Dichter auch hier seine classischen Studien fortsetzend bezeugt (Son. III, 13).

Endlich erschienen die Gesandten, Flemings Jubel über das Ende vieler Verdrießlichkeiten und aus langer Weile entstandener Selbstquälerei sprechen seine lateinischen Jamben (Sylv. VI, 4) lebhaft aus. Am dritten Tage Juli 31. verließen alle Nowgorod (Epigr. IX, 25), um 14 Tage später in Moskan ein-Die Eindrücke, welche ihm diese noch heute halbasiatische Besidenz und der Hof brachten, vielleicht auch manche dienstliche Arbeiten scheinen unseren Dichter so sehr beansprucht zu haben, daß wir nur wenige Zeugnisse über das von ihm hier verlebte halbe Jahr kennen. rige große Brand zu Moskau, die in und bei der Stadt befindlichen Flüsse, ein Bild des Czaren lockten die Epigr. IX, 26. 27. 29 hervor. Ein junger Nürnberger, welcher der schwedischen Gesandtschaft in Moskau angehöre, Georg Wilhelm Pöhmer, wurde ihm sehr lieb, ein Bruder des Kammerpagen G. Pius Pöhmer, in dem Gottorper Gefolge des nächsten Jahres. Diesem widmete er im September eine lateinische Ode (Sylv. III, 9. Ep IV, 34), so wie im November Abschiedsgedichte in beiden Sprachen (Sylv. VI, 5. Ep. IX, 28. P. W. IV, 23. vgl. III, S. 84-86). Er schloß sich eng an die in dieser Stadt verweilenden Deutschen Dr. Wendelin Sibelist, des Czaren Leibarzt (Sylv. V, 2. Ep. III, 32), welcher in dem Orden oder

Klub der dortigen Deutschen den Namen Melibeus erhielt, unter welchem Fleming später, selbst unter dem dort ihm beigelegten Ordensnamen Florian, ihm das fünfte Buch seiner Sylvæ widmete. Es gehörten in diesen Kreis der lutherische Prediger Martin Münsterberger (Od. IV, 24. Ep. IV, 37 als Tityrus besungen), G. Lüders, dessen Hochzeit damals gefeiert wurde am 27. November (P. W. III, 5. Sylv. I, 6. vgl. Epigr. III, 34 — 36).

Unter den aus Moskau datirten Gedichten findet sich auch eines an einen jungen Edelmann Levin von Harthausen, vielleicht gleich G. W. Pöhmer Begleiter der zurückkehrenden schwedischen Gesandten (Epigr. IV, 38). In einem verloren gegangenen deutschen Sonnete wurde der Eintritt des russischen Neujahrs besungen, dagegen auf der Rückreise zu Nowgorod unser Jahresanfang (Epigr. IX, 31).

# 13. Fleming in Reval und die gelehrten Freunde.

Am 10. Januar 1635 traf Fleming mit der Gesandtschaft zu Reval ein, wo der größte Theil des Comitates derselben, darunter unser Dichter, verweilen mußte, bis die Gesandten selbst mit Olearius u. a. von einer beabsichtigten Instruktions-Einholung für die fernere Reise nach dem Oriente dahin würden zurückgekehrt sein. Die Gesandten verließen Reval am 30. Januar, von wo sie zunächst über das von Fleming oft erwähnte Kegel nach Riga gingen, und so ferner auf dem Landwege über Danzig nach Gottorp, von wo sie erst zu Anfang des December nach Reval zurückgelangten.

Reval war längst als eine deutsche Stadt zu betrachten. Wenn gleich König Waldemar dort einst eine Burg angelegt hatte, so ward Lübsches Recht daselbst früh eingeführt. Die Deutschen wurden später nicht verdrängt, und es wurde 1498 über zwei Kirchen verhandelt, welche ihnen zu Reval und Dorpat eingeräumt werden sollten. 1569 ward die Stadt von den Lübeckern genommen, und war das Land auch bald in schwedische Landesherrschaft übergegangen, so hörten Einwanderungen aus den Hansestädten und Befestigung des Deutschthums nie wieder auf. Fleming verweilte jetzt zehn schöne, für seinen Dichterruhm bedeutendste Monate in dieser Stadt. <sup>2</sup> Einen würdigen Kreis gebildeter Männer fand er in den Professoren des dortigen Gymnasii, auf welche er ein ganzes Büchlein seiner Sylvæ dichtete, nach dem Vorbilde der Gedichte des Ausonius auf die Professoren zu Bordeaux. Von ihnen hat er den Theologen Heinrich Vulpius auch sonst gepriesen, so

<sup>1</sup> In einer weniger reinen Gesellschaft ist uns nach vielen Jahren Dr. W. Sibelist, auch kaiserl. Pfalzgraf, in hamburgischen Acten vom Jahre 1677 begegnet, als Zeuge bei dem noch heute unvergessenen Testamente des zu Hamburg 1676 im März verstorbenen holländischen Feldmarschalls Würtz. S. Zeitschrift für hamburg. Geschichte IV, 312. Vgl. über ihn Olear. S. 3. 7. 40. 162. Lackmann, Anmerkungen zur holstein. Geschichte IV, 346. F. v. Adelung, Reisende in Russland II, 319. 2 Diesen Aufenthalt scheint Varnhagen zuerst bemerkt zu haben, wenn gleich nicht seine Bedeutung. Zachariä schreibt dem Fleming sogar ein Gedicht an Germania in Olearius Reise (S. 53) zu, welches nach dessen bestimmter Angabe auf der Rückreise von Gottorp 1635 gedichtet wurde.

wie er dessen gleichbenanntem jungem Sohne seine scherzbasten Epigramme widmete. Für den Prosessor der Rhetorik, Heinrich Arning, ließ er eine deutsche Hochzeitsode (III, 16) drucken, und widmete ihm das inhaltsvolle neunte Buch der Sylvæ.

Doch näher seinem Herzen standen zwei andere dieser Schulmänner. Der eine war Reiner Brockman, ein sprachkundiger meklenburger Theologe, Professor der griechischen Sprache, zu dessen bereits im nächsten April geseierten Hochzeitseste Fleming einen reichen Blumenstrauß von Gedichten in einer anmuthigen, novellenartigen Einfassung darbrachte, welchen wir oben zuerst haben wieder herstellen können. Er war der erste der dortigen Gelehrten, welchem Flemings große Dichtergaben offenbar geworden waren, wie wir aus der ältesten Revaler Eintragung in dessen Album von 1635 Februar 19. folgern dürsten. Manche Gedichte und Briefe, in welchen er auch als der Vertraute der Herzensangelegenheiten des Dichters erscheint, gieugen zwischen beiden Männern hin und her, auch noch bei Flemings letztem Aufenthalte zu Reval, wo sein Freund den Lehrstuhl mit der Kanzel einer benachbarten esthnischen Landpfarre vertauscht hatte. Nicht zu erklären scheint, da doch die Bücher der Fleming'schen Gedichte manchen sehr fernestehenden, jugendlichen, und sogar persönlich unbekannten Männern gewidmet sind, daß der Freund Brockman unter denselben übersehen ist.

Der andere genau befreundete Gelehrte, um zehn Jahre älter als Fleming, war der Merseburger Timotheus Polus, gekrönter Poet. Die Fleming'schen Gedichte sind voll von gegenseitigen poetischen Ergüssen in Freud und Leid; von denselben ist jenem das dritte Buch der Sylvæ, das kunstreiche lateinische Oden enthält, gewidmet. Auch Polus beglückwünschte des deutschen Sängers Heimkehr in Reval, und ihm verdanken wir eine Ode auf das Ableben desselben, welche freilich geringe eigene Dichtergaben bezeugt, aber uns doch bestätigt, daß dort Fleming schon dem Opitz wenigstens gleichgestellt wurde.

Über die Beziehungen Flemings zu manchen Revaler Freunden sehlen uns nähere Angaben, doch verkehrte er gerne mit den deutschen Geistlichen, welche dem hohen Werthe seiner geistlichen Gedichte sich nicht können verschlossen haben. Aus dieser Zeit sind bezeichnet die Epigramme auf das Pfingstsest und Weihnachten (I, 50. 51). Daher seine Widmungen der Epigramme L. III. an den Revaler Prediger Erich van dem Beke, des L. VI. an dessen Collegen Ludwig Dunte; abgeschen von den Widmungen des L. V. an den Geistlichen M. Salomon Matthiae, des L. VII. an den Paster Christoph Michaelis, und des solgenden Buches an den Prediger M. van Hövelen. Seine Epigrammata L. II., die Erinnerungen an die Mönche in Asien, sind einem anderen, uns unbekannten Revaler, dem Rathssecretar Bernhard Torbeke zugeschrieben.

#### 14. Die Familien Müller und Niehusen.

Für Flemings Leben, so wie für seinen Dichterruhm ist keine Zeit wicktiger geworden als die seines Aufenthalts in Reval mit den Verhältnissen,

che sich aus demselben entwickelten. Es sind hier vorzüglich zwei Faien, welche ihn, wenn auch in verschiedener Rücksicht sehr in Anspruch ommen haben, ob sie gleich von ihm mit vollem Namen fast gar nicht, öhnlich versteckt angegeben sind.

Die für Flemings Freunde mehr als für ihn selbst bedeutende war die Herrn Johan Müller, Erbgesessenen auf Kunda, Rathsverwandten zu al. Kunda, wohin so manche von Flemings Versen wanderten, und wo an frohen Festen theilnahm, ist ein großes, im Osten von dieser Stadt im trikte Wierland und Kirchspiele Maholm belegenes Gut, mit den Dörfern liküll und Lettege an die Ostsce stoßend. 1 Derselbe besaß auch im trikte Harrien das im Kirchspiele Kegel belegene Gut gleichen Namens großem Umfange, welches sich bis Bultischport erstreckt. 2 Er war mit ggeman ferne verwandt, welchen seine Kinder wie ihren Oheim ehrten, r auch Vetter nannten; 3 ob durch Verwandtschaft mit dessen oder seiner enen verstorbenen Frauen Geschlechte ist nicht nachzuweisen. Fleming die Bekanntschaft dieser Familie erst nach seiner ersten Rückkehr von skan im Jahr 1635 gemacht haben, vermuthlich bald nach seiner Anft in Reval. Wenn er den damals zu Ende Januar nach Gottorp reisen-Gesandten nicht das Geleite bis Kegel gab, 4 so wurde er doch bald in geführt. Am 14. Februar dichtete er schon Glückwünsche für Mül-Kinder an ihren abwesenden Oheim Brifggeman (P. W. IV, 24), und mahm bald die Rolle des liebenswürdigen Hauspoeten in Freud und Leid. Johan Müller hatte acht uns bekannte Kinder, unter denen nur ein Sohn Dieser erscheint um 1635 als ein Knabe, an und für welchen an Va-Oheim und Schwester Fleming lateinische und deutsche Glückwünsche hrieben hat. Später, nach dem 1639 bereits vor der Rückkehr der Leganach Reval erfolgten Ableben des Vaters widmete Fleming dem heranachsenen Sohne, seinem sehr werthen lieben Freunde das vierte Buch er Oden.

Die älteste der Töchter dürste Elisabeth gewesen sein, welche an Isen zu Reval verheirathet war, wo sie am zwölsten Tage nach ibrer ten Entbindung starb (Man. VII, 29. Epigr. V, 38. 39. Oden II, 16). Da em an den Vater am Johannistage gerichteten Glückwunsche nur der schwestern gedacht wird, welche sie (s. die angestührte Ode V, 27) erließ, so siel der Tod in die erste Hälste des Jahres 1635, und verhlich schon früher als den 25. März (s. Anmerk. P. W. IV, 26).

Am häufigsten wird unter diesen Schwestern Maria genannt. Mit ihr bete sich zu Reval der Gesandte, der verwittwete Lic. Philipp Crusius 30. December 1635, wie die zu diesem Anlasse gedichtete Ode IV, 32 ugt, doch fund erst nach seiner Rückkehr aus Persien die Vermählung

A. W. Hupel, Topographische Nachrichten von Lief- und Esthland Bd. III. S. 479. 108 S. 67, wo auch eine Ausicht des Hofes Kunda, welche Ed. 1656 fehlt. Von der Reval hat diese eine neuere Ansicht als die erste. 2 Hupel a. a. O. S. 447. 3 P. W. 8. v. 11. 39. v. 16. 41. v. 13. Vgl. IV, 43. 4 Olearii Reise S. 45. Daselbst ist Januar 2. lit. II. S. 52 wiederholter Fehler für den 2. Februarii.

1639 im Mai statt (Olcar. S. 538). An dieselbe dürste das Gedicht zu Ostem 1635 auf einer Jungsrau in Liesland ihren Namenstag gerichtet gewesen sein (P. W. IV, 26). Ihre Erkrankung bald nach dem Verlöbnisse veranlaßte die Epigramme L. IV, 45 und L. X, 22. Ihrer Trennung durch der Gesandten Abreise von Reval ist Od. IV, 36 gewidmet, wie die den Liebenden gegebenen Namen Thyrsis und Amaryllis, wie in der Ode auf ihr Verlöhniß, und das Akrostichon Maria angeben, wie auch beides sich in Od. V, 35 vereint findet. Eine andere seiert mit jenen Benennungen 1636 ihren Namenstag am Frühlingstage der Verkündigung der Maria Od. IV, 37 (vgl. Epigr. III, 44), Ode IV, 50 denselben 1639, als die Reisenden auf der Rückreise schon in Ingermanland eingetrossen waren, während sonst für dieselbe der herbstliche Tag Mariä Geburt, September 8, begangen wurde (P. W. 36-38). Auch für die Braut dichtete er auf den Namenstag ihres Geliebten Od. IV, 40.

Christine war eine andere der sechs Schwestern, deren Namenstag Fleming durch ein ihrem Oheim, welcher ihr besonders nahe gestanden zu haben scheint, fiberreichtes Gedicht feiert, am 24. Juli, vermuthlich 1636 auf der Occa vor Nischni Nowogorod (P. W. IV, 43). Sie ward 1638 Jan. 15. an K. Mäußler zu Reval verheirathet, welche Nachricht Fleming, damals noch in Persien, vermuthlich zur Erheiterung der Verlobten ihrer Schwestern, Crusius und Olearius durch ein scherzhaftes Sonnet feierte. Denn letzterem war eine vierte dieser Schwestern beschieden, Katharina. Von seiner Geliebten in Reval spricht sein Freund schon während seiner Reise nach Schleswig (Sylv. II, 19) 1635 im Juni. Der Taufname wird in dem Epigramme L. VIII, 23 uns verrathen, und durch die Feier des Katharinentages, des 25. Novembers, 1636 bestätigt (P. W. IV, 49). Wenn dasselbe Gedicht sie Wirie benennt, so bezieht sich dieser Name auf das väterliche, in Wierland belegene Kunda. Der drei anderen, vermuthlich jüngeren Genossen in diesem Müller'schen Siebengestirne habe ich keine besondere Erwähnung gefunden.

Unter den persönlichen Beziehungen, aus welchen die Gedichte Flemings hervorgiengen, sind keine wichtiger als diejenigen zu der Familie Niehusen. Heinrich Niehusen war 1633 aus Hamburg nach Reval gezogen, wo er ein Handelshaus besaß, und bald als Bürger, auch Negociator primarius, und der dortigen Gemeine und Bürgerschaft Ältester erscheint. In ihm ist auch wohl 1643 März 17. einer der beiden Beisitzer der großen Gilde in Reval zu suchen. Seine Kinder werden als Hamburger bezeichnet; der Bürgermeister Joh. Brandt, J. U. Lic., und die Rathsherren Erich Würdenhof, J. U. Lic. und Johan Schlebusch, J. U. Lic., als mit naher Schwiegerschaft ihm verwandt (s. Olearius Vorwort zum Prodromus, oben S. 845). Fleming widmete das Buch der Hochzeitsgedichte in den P. W. dem ersteren, welchen er unerklärter Weise seinen Schwager nennt; in der Widmung des L. IX. der Epigramme an den Rathsherrn Schlebusch wird jedoch keiner Vorwandtschaft gedacht.

<sup>1</sup> Letztere Bezeichnung hat Olearius Vorrede zu den Gedichten Flemings. Dieser sehnt in der Widmung des absonderlichen Buches nannte ihn Alter- und Handelsmann.

Zu den Nachrichten über des H. Niehusen Herkunst gehört eine, welche wegen ihrer Beziehung zu unserem in Hamburg verstorbenen Dichter nicht übergangen werden soll. Die Bücher der dortigen St. Katharinenkirche weisen nach, daß Heinrich Neuhues im Jahre 1618 ein Grab in derselben erwarb, welches bisher Christopher Tescke, der Vater seiner Stiefmutter Elsabe und ihrer Schwester Margarethe besessen. In dieser Grabstätte dürften denn auch die Gebeine unseres Dichters, welche mit der später anzuführenden Inschrift in dieser Kirche erweislich beigesetzt sind, versenkt sein. Doch sind keinerlei weitere Nachrichten darüber aufzufinden, da auch das Grab selbst im Jahre 1674 von den Erben des H. Neyhues veräußert ist.

Sein ältester Sohn scheint Heinrich Neuhausen gewesen zu sein, welcher 1643 Febr. 27. Margaretha, die älteste Tochter des Revaler Bürgermeisters Johan Thir (Tier) heirathete. Daß, da dieser Sohn uns anderweitig unbekannt ist, hier nicht etwa von einer späteren Heirath des Vaters die Rede war, beweiset wohl das Epitheton "juvenis", welches ihm in einem desfalsigen Hochzeitsgedichte ertheilt wird.

Ein von Fleming häufig genannter jüngerer Sohn war Johannes, geboren zu Hamburg 1622, welchen jener 1636 als einen 14jährigen, in eben so vielen Sprachen bewanderten, talentvollen Jüngling preiset (Epigr. VIII, 25). Er war von M. Salomon Matthiä aus Lüneburg, welcher die Familie von Hamburg her als Hofmeister begleitet hatte, erzogen. Drei Jahre später 1639 Mai 9. recitirte er auf dem Gymnasium zu Reval eineu lateinischen Panegyricus auf die aus Persien heimkehrenden holsteinischen Gesandten, bei welchem Anlasse Fleming ihm das Epigr. X, 40, wie hernach das ganze eilste Buch seiner Epigramme widmete. Auf dem Abdrucke des Panegyricus wird er als Hamburger bezeichnet. Am 12. August 1639 finden wir ihn als Studenten auf der Universität Dorpat. Ans revaler Gymnasium berusen als Professor der griechischen Sprache hielt er am 23. August 1664 seine Inauguralrede: De vera et solida eruditione; auch sind Gelegenheits-Gedichte von ihm vorhanden. 1672 wurde er Secretär des Rathes zu Reval, kehrte aber bald darauf nach Deutschland zurück (s. Berting, Lehreralbum des Revalschen Gymnasiums. Reval 1862).

Nichusen hatte drei Töchter, welche unverheirathet bei Flemings Anwesenheit in Reval seine Dichtergabe viel in Anspruch nahmen. Sie sind die drei Schwestern, für welche er den Namenstag des Vaters besang (P. W. IV, 34). Sie sind auch die drei Jungfrauen, für welche der Glückwunsch an ihren Ehrenfreund, 1636 zum Febr. 14. geschrieben ist. <sup>1</sup> An dieselben sind gerichtet die Sonnete IV, 33 — 37, und auf diese drei bezieht sich manche Anspielung, wie das Kleeblatt daselbst Nr. 50. 51 — 75.

Elisabeth war unter den drei Schwestern die älteste. Der Dichter wählt für sie unter den Gratien den Namen der Euphrosyne, und das etwas kühle Lob der Keuschen (Sonn. IV, 33. 34). Sie wurde 1638 Jan. 8., also

\*

56

<sup>1</sup> Nicht 1634, wie oben P. W. IV, 19., in welchem Jahre Fleming noch nicht nach Reval gelangt war.

wach ihrer zweiten Schwester, mit dem M. Nicolaus von Höveln ver welcher kurz zuvor ein Predigeramt an der St. Olaikirche zu Reval hatte. Die Licens von Flemings Hochseitsode, welche schon (der manche Verdienste der Fleming'schen Muse in seiner Weise in tischen Dichtkunst anerkannte, nicht ohne Grund tadelte, wird in enicht beschteten nahen Verwandtschaft einige Entschuldigung fit widmete dem Gemahl der Elisabeth ein inhaltschweres Buch sch gramme, den L. VIII. Gemms.

Hanbe, Elanbe, die zweite der Schwestern (Od. III, 19. v. 4 welche des Dichters liebevolles Hers zu der reinsten Flamme @ ihn ein glückliches Jahr hindurch beseligte, doch mit dem größte auch das tief empfundenste Unglück seines Lebens, und wie es besweifeln scheint, den Keim seines Todes brachte. Der wirkliche ständige Name mit dem der Vaterstadt ist in Epigr. IV, 42 enthal Sproß des Hamburger Vaters, die volle Bläthe der eimbrischen Elb jetzt das esthländische Harrien beseelt, Elisaba, Heinrich Niebus Wie sonst häufig namentlich auch das goldene Haar (Sona wird hier ibre Schönheit gepriesen, aber auch der Reichthum ibr niese, ihr Saitenspiel, ihr Gesang, ihre Malerei, ihre kunstreiche Seine Leidenschaft und die Geschichte derselben liegt uns jetzt Gedichten vor Augen durch die Wahrnehmung, daß er der geliebt eine Reihe derselben gewidmet hat unter ihrem versetzten Namen lich Salvie, sodann aber sehr hänfig Basile, was an βασθια und basiolum anklingt; oder wenn es dem Verse paste, Basilone wird auch zu Salibone und Salibande umgestellt. dieser Bemübung wird durch eine andere Wahrnehmung bestätigt gar in Gedichten an Basilene sich die Akrostichen finden: Elaabe das schmeichelnde Elagen Od. V, 20, wie in denen, wo ein Name! V, 80 -- 84, von denen die Anfangsbuchstaben der 25 Strophen vo den vollen Namen des Liebenden und den der Geliebten gaben: Floming - Eleabe Niebus; Nr. 34 dagegen mit fünf Strophen die vers Initialen des Mag. P. Fleming und der E. Nichus. Sie wird jed pelten unter anderen Namen eingeführt, welche der Gegend ihres A entnommen sind, wie Harris Sonn. IV, 60, Valeria — Revalia Sot Balthie, P. W. IV, 40. 49. Sonn. IV, 76. Adelfie, Schwest 1V, 80. Viele andere Benennungen gehen aus einer Beziehung zu dichte hervor oder sind willkürlich,

Flemings Neigung war erglüht, so wie er Eleaben swerst sergibt die Zeltangabe in dem reizenden Sonnete IV, 70 an Valeri Abreise von Reval. Sie erwiderte anfänglich seine Neigung nicht handelte ihn launenhaft, vielleicht selbst von einer ältern Neigunbanden. Zeugen seiner Qualen, gelegentlichen Hoffnung, des Enagaf die Spröde zu verzichten, sind die Oden V, 11—22 und die V, 31—59. Endlich neigte sich ihr Hers zu dem liebenswürdigen, turzel treuen Verehrer. Ein Verlöbniß konnte er jedoch von sein

nicht erreichen, wie es auch, mit Ausnahme des Gesandten Crusius, von den vielen liebeskranken jungen Mitgliedern der Gesandtschaft keinem gegönnt wurde. Der stets hoffende Liebhaber beruhigte sich mit dem Troste, daß nur die Verhältnisse das Geheimniß über das stille Einverständniß verlangten, Od. V, 28.

Eine Reihe der schönsten Oden und Sonnete dichtete Fleming nach der Abreise von Reval 1636 im Februar, welche durch die von mir ihnen gegebene Stellung leicht aufzusuchen sind. Mehrere kleine Briefe oder vielmehr Sonnete wurden an die Geliebte unter dem Namen: die Weiße, Baltie, Kandia, Kandora gerichtet. Nur zur Beglaubigung der Zeitbestimmung hebe ich noch hervor Sonn. IV, 77 vom März 1636 vor Moskau, Od. V, 33 auf der Wolga, Sonn. III, 30 am 29. Juni auf der Ocka. Vermuthlich August 5. zu Wasilogorod mit der aus Moskau nachgesandten Post erhielt er von ihr einen Brief, in welchem sie mit Eiser zürnte wegen verletztem Eide (Epigr. III, 45), welchen er zu tadeln nicht wagte. Vielleicht hatte er ihr verheißen von der persischen Reise abzustehen, was er auch nach dem Briefe an Polus aus Moskau (Sylv. II, 22) scheint in Erwägung gezogen zu haben. Im October wurde der letzte Brief aus Astrachan an sie geschrieben, s. das Sonnet an Kandora IV, 78. Ihren Namenstag 1636 Nov. 19. begieng er noch zu Niasabath in einem verloren gegangenen lateinischen Epigramme (L. IV. deperd. Nr. 13) und jammerte über die trostlose Entfernung von ihr in einem deutschen Gedichte (P. W. V, 17).

Am 25. November klagte er seinem Freunde Olearius, daß Balthie ihn nicht mehr grüßen lasse, weil er ihr nicht bei seinem Worte geblieben, will aber doch versuchen zu schreiben. Seine Qualen über die nicht mehr besweifelte Auflösung des schönen Verhältnisses sehen wir gleich darauf geschildert (P. W. 1V, 49. 50). Zuletzt finden wir noch die Sonnete IV, 79 und 80 an Elsabe gerichtet.

Er muß lange auf die entscheidende Nachricht aus Reval vorbereitet gewesen sein, welche ihm die Post zu Schamachie im-März des folgenden Jahres 1637 neben den besseren aus der Heimath brachte (Epigr. VII, 26. vgl. Od. III, 19. v. 31). Elsabe hatte einem älteren Freunde ihre Hand verlobt, einem Altersgenossen Flemings, dem ehemaligen Hauslehrer ihrer Familie M. Salomon Matthiä, welcher soeben am 10. Dezember 1636 die Professur der orientalischen Sprachen, einige Wochen später auch die der griechischen Literatur zu Dorpat erhielt. Die Hochzeit wurde am Belte den 12. Juni 1637 begangen. Von der Achtung, welche das junge Paar genoß, zeugt noch eine, wenn gleich unvollständig erhaltene Sammlung von 23 Beglückwünschungs-Gedichten auf dieses Fest, in welchem die Braut Elsa, Elsbe, Elsabe und Elsabeth heißt. Aber erst nach Jahr und Tag auf dem Rückwege konnte Fleming es über sich gewinnen, dem neuen Ehepaare den üblichen poetischen, sehr freundlichen Hochzeitsgruß zu bringen (Od. III, 19). Er berührt in dieser Ode seine früheren Verhältnisse zu der Braut nicht, doch nennt er sie Schwester, und noch wie früher einmal (Sonn. IV, 50) das Herzblatt unter den drei Schwestern. Sehr schmerzlich aber lautet das

um dieselbe Zeit an seine herzliche Basilene gerichtete Epigramm (III, 49), welches nur auf ein anticipirtes Wiedersehen zu deuten ist, da Fleming saf der Rückreise nicht nach Dorpat kam, und überall das Ehepaar nicht gesehen hat. Aber noch als glücklicher Verlobter gedenkt er zu Hamburg mit Wehmuth seiner theuren Basile. Dem jungen Ehemann, dem Deutschen, widmete er mit ähnlichen Worten, wie der Anfang der Ode — Inviso sed non Inviso — das fünfte Buch seiner Epigramme. Vgl. über denselben oben 1, 8. 568.

Die dritte der Schwestern war Anna, welche von der Vorsehung dam berufen war, für kurze Frist Flemings glückselige Braut zu sein, aber auch seinen frühen Tod zu beklagen. lhren Namen erfahren wir durch Oleanius, welcher der am 8. Juli 1639 erfolgten Verlobung seines Freundes an Schlusse der Reise gedenkt. Des Namens ihres Vaters gedenkt derselbe auch in der Vorrede zum Prodromus und zu den deutschen Gedichten. Der Dichter selbst nennt seine Braut nirgends mit ihrem wirklichen Taufnamen, zuerst nur als die Fromme unter den drei Schwestern, doch bezeichnet er ihn unzweifelhaft in den Anfangsbuchstaben der an Anemone und an Korile gerichteten letzten sechs Liebesgesänge (Od. V, 37-42). Ihr Alter gibt er an mit neunzehn Jahren in dem Sonnete IV, 89, einem Gedichte, welches nur der glückliche Bräutigam 1639 geschrieben haben kann; sie zählte also etwa fünfzehn Jahre, als Fleming sie neben der etwas älteren Schwester Elsabe sah. Anemone, welche der Basile Platz in seinem Herzen einnimm, heißt sie auch Epigr. III, 52 und Anna wird auch Epigr. V, deperd. Nr. 20 und L. X, 39 auch deperd. Nr. 31, so wie L. XI, 31, worin ihr Halsschmack, Armbänder und Diamant besungen werden, gemeint sein. Sonnet IV, 86: an Anemone an Anna gerichtet ist, scheint kein Grund zu bezweiseln. Die schöne Ode V, 13 an Pamphilene ist im Register der Edd. V, 5 freilich auch an Anemone betitelt, doch hätte Anna jene erhalten, so würde sie im Prodromus nicht gefehlt haben. In einem seiner letzten Sonnote III, 62 ist sie unter dem Namen Amnie in beliebter Maske leicht Vermuthlich ist sie es auch, welche Sonn. IV, 55, we Suavie (vos verhüllt. suavium, wie Basile auf basiolum hinweist) auf die jungere Schwester eifer süchtig erscheint, während Fleming auf Gerüchte über ihre Hinneigung se Die Sonnets as Matthiä oder andere Verebrer der Elsabe hinweiset. Amene jedoch alle auf Anna zu beziehen schien mir nicht ganz zu rechtfertigen, da besonders Amors Herzensangel IV, 48 gar zu sehr an des Deniel Heinsius Emblemata van Minne, und also eine frühere Periode unsen Dichters erinnert. Selbst Nr. 45 deutet dahin, und so mag in Nr. 46, gleich dort am Belt zu suchen, Amene ohne jene leicht zu rasch angenemmene Deutung bleiben.

Fleming dürste zu Anna schon frühe eine Vorliebe gesaßt haben. Sein Epigramm an seinen vertrautesten Revaler Freund scheint nur dakurch zu erklären, daß er noch auf der Reise demselben zwei Gedichte sandte, eine Klage über die ihm verlorene Elsabe, und die nunmehr genährte Hoffnung, in der jüngeren Schwester einen Ersatz für jene zu finden. Ist das letztes

Gedicht uns erhalten, so mag es in Ode V, 37: an Anemone zu finden sein. Der Dichter wird dessen Überreichung der Einsicht des Freundes überlassen haben, welcher es vielleicht zurückhielt. Wir finden wenigstens seine Bewerbung anfänglich mit einiger Sprödigkeit aufgenommen. Welches der Sonnete des glücklichen Liebenden dem Bräutigam der Anna, welche noch dem Freunde der Elsabe zuzuschreiben sind, ist schwer zu ermitteln, wird vielleicht unmöglich scheinen, wenn man sich erinnert, daß die vielen Oden IV, 29—33 verherrlichte Treue, die Gesinnung des glücklichen Verlobten mit Anna auszusprechen scheinen. Die reichste Blüthe seiner Oden und Sonnete fällt jedenfalls in die weniger als zwei Jahre seiner Liebe zur Elsabe.

Nach den nunmehr gewonnenen Aufklärungen dürfte es von keinem großen Werthe sein, für die vielen in den Fleming'schen Gedichten vorkommenden anderen poetischen Namen noch die etwaigen historischen zu finden. Bei manchen, vielleicht bei den meisten, sind diese wahrscheinlich die uns schon bekannten. Bei den verlorenen Gedichten geben die uns erhaltenen Titel zu geringen Leitsaden. Nur eines Namens muß noch gedacht werden, weil er unter bestimmten geschichtlichen Orts- und Zeitandeutungen sehr räthselhaft auftritt. Ich meine die lange Roxolane, welche dem Dichter nach der weißen Balthie hold geworden (P. W. IV, 48, 31). Wir können unter derselben nur eine Russin mit freundlichen Augen suchen zu Moskau oder Astrachan, da die bei den Russinnen ungewöhnliche Eigenschaft einer langen Statur (Olcarius S. 137. Ausg. 1656. B. III, C. 5) auf eine bestimmte Persönlichkeit hinzuweisen scheint. Über eine solche liefern Flemings Gedichte jedoch keine weitere Spuren, und sein hier gebrauchter Ausdruck deutet nicht einmal auf irgend seinseitige Erwiderung der ihm entgegengebrachten Huld. Noch weniger darf man Flemings Äußerungen über die jungen schönen Zirkassinnen zu Terki mißdeuten, welche freilich durch weibliche Neugierde die Europäer ergötzten, und von denen einige sogar "sie nicht losließen, bis sie deren Habit wohl betrachtet hatten", wie Olcarius S. 261 f. ausführlich berichtet. Der Verdacht der Hingebung an Sinnengenüsse sollte hier nicht geweckt werden. 1

Ein frohes Jahr ward in Reval mit Freunden und Freundinnen rasch seinem Ende entgegengelebt, und es wurde die Rückkehr der Gesandten zur See im November täglich erwartet. Da erschien zu Reval der vorausgesandte Kammerherr von Üchteritz mit der Nachricht von dem bei der Insel Hochland dem Schiffe der Gesandtschaft widerfahrenen Strandung, und der am 18. November geschehnen Landung des bei Herrn Müller auf Kunda verweilenden Gesandtschaftspersonals. Fleming lieferte später zu Astrachan eine vortreffliche Beschreibung dieses von ihm nicht selbst erlebten Sturmes. Der Minnedienst und seine herrlichen Lieder nahmen unseren Dichter weniger in Anspruch, seitdem am 2. Dezember 1636 die Ankunft der Gesandten zu Reval

<sup>1</sup> Die "Freudefrau" zu Schamachie, welche als Zeuge gegen unsern Dichter aufgewiesen wird (Kurz S. 593), beruht lediglich auf einer falschen Lesart für "Freudefeure." S. verlorene Sonnete III, 19 und Anm.

stattgefunden hatte. Es kam eine Zeit froher Feste; eines auf die geschehene Rettung der Gesandten, zu welchem die Chorgesänge der Sirenen und Satyren dienten (Od. IV, 31); zunächst noch kurz vor Jahresschluß die Verlobung des verwittweten Lic. Crusius mit Maria, Herrn Müllers auf Kunda Tochter, Od. IV, 32; Arnings oben erwähnte Hochzeitsfeier. Aber auch seine Elsabe wurde von dem Vorgange ihrer Freundinnen, von denen mehrere zärtliche Verhältnisse mit den anziehenden Männern in der stattlichen Legation anknüpften, mehr zu dem Dichter hingezogen, und wir erkennen die dadurch erweiterte, ungebundenste, heitere, humoristische Stimmung desselben, sogar im Schlußverse von P. W. III, 7, in der bald verheißenen Einladung auf seinen Strömlingsfang, die kecke Zuversicht auf das nahe Gelingen seiner Bewerbung. Wir wissen, daß seine Hoffnung sich täuschte. Der bittere Abschied mußte überwunden werden am 2. März.

## 15. Fleming nach Dorpat und Moskau.

Von den Erlebnissen Flemings auf der Reise erfahren wir nur wenig; doch müssen wir, da der allgemeine Verlauf durch Olearius und manche spätere Erzälung als hinlänglich bekannt vorauszusetzen ist, dieselbe hier nur kurz andeuten. Die vielen Gedichte, welche er an den Namenstagen und bei ähnlichen Veranlassungen für die Gesandten und andere Freunds, unter denen sich auch der aus Deutschland zurückgekehrte H. Grahman befand (Sonn. III, 24. vgl. Od. IV, 33), abfaßte, so wie die vielen gelungenen Reiseschilderungen wird es nicht schwer, in dem besser geordneten Abdrucke und unter Benützung der verweisenden Anmerkungen aufzusuchen. Der Einzug zu Moskau geschah zu Ende März. Wenn wir der Trauerode des Polus (II, S. 630) vertrauen dürfen, so ward dem Fleming gestattet, die Hand des Czarcn zu fassen, und ist er als ein sehr lieber Gast zu der Knesen Häuser geladen. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, daß, wenn dem jungen deutschen Dichter irgend eine ungewöhnliche Auszeichnung dort widersahren wäre, oder er eine Begünstigung vor seinen Reisegenossen in den Pallästen der russischen Großen erlebt hatte, die desfallsigen Erinnerungen in seines Gedichten spurlos übergangen sein sollten.

Von den früher dort wohnenden Freunden fand er Garlef Lüders schon nach Gottorp berufen, um dort die Prinzessinnen zu unterrichten; degegen Dr. W. Sibelist als Leibarzt, auch Grahman, welcher jedoch die Reise nach Persien nicht aufgab. Von Gedichten dieser Zeit sind kaum ander vorhanden als an auswärtige Freunde, wie Brockman zu Reval, Jacob Sperling, sein ehemaliger Reisegeführte, zu dessen Hochzeit in Hamburg (Od. III, 18). Doch bildet ein Hochzeitsgedicht auf den frommen Tityres eine Ausnahme, unter welchem nur der Prediger Martin Münsterberger zu verstehen ist. In den Gedanken an dieses Fest schrieb er später auf der Rückkehr zu Astrachan den letzten, für ihn selbst ahndungsvollsten seiner herrlichen Leichengesänge. Vermuthlich schrieb er zu Moskan auch

im Mai den jedeufalls irrig datirten verehrungsvollen Hipponax an

#### 16. Von Moskau nach Ispahan.

m Johannisfeste begieng er noch zu Moskau die Namenstage verschie-Freunde, des Joh. Arpenbeck (P. W. IV, 42), des Joh. Chr. v. Üchteritz III, 25. vgl. Epigr. IV, 48). Es scheint, daß Fleming mit einigen ten schon in der Mitte Mai von Moskau vorausgesandt werden sollte V, 42), doch ergaben sich Verzögerungen, welche seine Abfahrt bis 25. Juni hinhielten, wo er nebst seinem Freunde Lyon Bernoulli mit shen Soldaten und dem Gepäcke der Gesandtschaft die Czarenstadt ver-Zwei schr anzichende Sonnete (III, 27 und 28) an die Stadt Moskau n den gleichbenannten, von Fleming mit seiner Mulde verglichenen sezeichnen die Abreise nach dem Orient - in den Aufgang. In dem blickt der holsteinische Diplomat auf die geschehene Erreichung deswas Fürsten ward versagt und Königen abgeschlagen", oder wie er Monate später (P. W. IV, 46. 141 f.) es ausdrückte: "Was Kaisern rersagt, was l'äbsten abgeschlagen, was Königen verwehrt", wobei er. n übersah, daß die von ihm selbst erwähnte Gesandtschaft Kaiser Ru-. (P. W. IV, 53, 403) ihren von Tectander beschriebenen Weg über Moskau Dieses Sonnet enthält auch den berühmt gewordenen sh, daß kein Mars und kein Vulkan der Stadt je schaden möge! Am ni wurden vor Columna an der Moskau Bernoullis, am folgenden Tage r Ocka Flemings eigener Namenstag heiter begangen. Am 30. d. M. n auch die Gesandten von Moskau auf, ein von Fleming in der Erg besten Erfolgos besungenes Ereigniß (Od. IV, 43). Bis zum 11. Juli is ganze Comitat bei Nisen, Nischnei Nowgorod, versammelt, wo das : Wasserfahrt der Gesandtschaft in den andern Welttheil dort erbaute nach ihrem Herzoge "Friedrich" genannt, vor Anker lag (Od. II, Bei der Abreise zu Niesen wurde auf demselben, da man neuen en entgegengieng, am letzten Juli ein geistliches Danksest sür die Err aus dem Schiffbruche vor Hochland begangen (Olear. S. 58 u. 208), e von Olearius gehaltene Rede dem Fleming in seiner bald gefolgten, :hterischen Gaben reichen Muße zu Astrachan (P. W. IV, 44 - 47, e Sonnete u. a.) den Anlaß zu einer überaus anschaulichen Schil-; jener Begebenheit lieserte. Die strenge Ordnung, welche aus Besorgr den am Ufer berumschwärmenden Kosaken auf dem Schiffe eingewurde, wird auch Fleming einer der drei Rotten zugetheilt haben, tht der des Briiggeman, deren Hauptmann Olearius (Epigr. IV, 49) ichtem Scherz von ihm gefeiert wird. Viele schöne Sonnete bezeiche Fahrt nach Astrachan und weiter. Auch sandte er von hier aus

3

ylv. V, 7. In der Datirung musz Sextilis anstatt für August als Juni zu verstehen i Fleming in letzterem Monate Moskau bereits verliesz.

ein letztes Sonnet aus Europa an seine Elsabe unter dem Namen der Kandora (IV, 78). Diese große Stadt wurde im October 10. verlassen, am 15. die Mündung der Wolga. Hier an der Scheide der zwei Welttheile verzeichnete Fleming sich in das Stammbuch des Olearius, in der einzigen von jenem uns erhaltenen, etwas längeren Handschrift (Sylv. IV, 4 und Epigr. VI, 22).

Die Fahrt war einige Zeit sehr günstig und anziehend, vor dem blumenreichen Terki der Zirkassen und dem prächtigen Derbent. Dort wurde an 4. November Brüggemans Namenstag feierlich und heiter begangen (Od. IV, 45. Sonn. III, 50. Olear. S. 260). Am folgenden Tage hatten die ersten Deutschen die Caspischen Pforten durchschifft und gelehrt besungen (Epigr. IX, 33), man steuerte auf Baku. Doch kaum hatten die Gesandten den Jahrestag des vorjährigen Schiffbruchs November 9. erlebt, an welchem Fl. die sehnsuchtsvolk Elegie an sein Vaterland geschrieben hat, als ein jenem ähnliches, wenn gleich in den Folgen weniger mißliches Unheil mit der ganzen Gesellschaft auch den neuliohen Sänger des ersten Schiffbruches traf. Nach den vor einigen Tagen erhobenen Stürmen, welche Boote und Schaluppe weggerissen, retteten sich am 14. d. M. die Gesandten mit mehreren Mitgliedern des Comitaux Der Marschall Herman von Staden, Graman (Epigr. IX, 37), Olearius und Fleming waren unter denen, welche in dem holsteinischen Schiffe blieben. Man fand kein Mittel der Rettung als das gefahrvolle, den Anker zu kappen, und das Schiff bei dazu günstiger Richtung des Windes am Ufer, wo die Freunde früher ausgesetzt waren, stranden zu lassen. Olearius und Fleming hatten sich leere Fäßchen an den Hals gebunden, um lebend oder todt von denselben über dem Wasser gehalten zu werden. Das Wagnib der Strandung gelang zu Nisowai in Schirwan (Niasabat, jetzt zu Daghestan gezählt. Epigr. IX, 34-36. VII, 25. V, 47). Der zur Herstellung mancher Verluste erforderlichen Verlängerung des dortigen Aufenthaltes verdanken wir manches schöne Gedicht. Eines der ersten scheint jedoch ein verlorenes Epgramm auf den Namenstag seiner Elsabe gewesen zu sein (Ep. IV, deperd. Nr. 13). Am Katharinentage, Nov. 25., richtete er ein poetisches Schreibes an seinen Olearius (P. W. IV, 49), welchem er sich immer inniger aufschloß (Epigr. III, 46). Auch die Epistel nach seinem Traume (P. W. IV, 50) scheint geschrieben nach dem Schiffbruche (v. 74 ff.) und in der schon de mals genährten tiefen Mißstimmung gegen Brüggeman, welcher als das eigenliche Haupt und den Tyrannen der Gesandtschaft sich geltend machte (vgl Epigr. IX, 37-42). Doch wußten die enger verbündeten sächsischen Freunds in etwas entlegenen schönen Thälern bei von Graman gelieferter genügender leiblicher Erquickung sich zusammen zu finden, und Stunden ungestört heiterer Geselligkeit zu genießen, s. Olearius zum 1. Dec. Ein Orden der Vertralichkeit war leicht improvisirt, s. verl. Sonnete III, 14 und 15. Die Reise zur See war jetzt aufgegeben, und man wandte sich landeinwärts und traf vor Ende des Jahres in Schamachie ein, um dort drei Monate die erforederlichen Anordnungen zur Reise zum Schach zu treffen. Der liebenswürdige Prior der Augustiner zu Tistis erfreute die Reisenden durch seinen Besuch im März, ein Ereigniß, welches Epigr. II, 1 feierte. Hier aber, wo viele Mitglieder des Gefolges aus unvorsichtigem Genusse hitzigen Weines bereits erkrankt waren (s. Olear. 8. 301 und 310 — 315 zum Febr. 7. und März 27), wurde auch Fleming von einem hestigen Fieber ergriffen (Epigr. V, 48. I, 53). Auffallend ist es, daß in der langen Reisebeschreibung an H. Graman gerichtet, Fleming dieser seiner Krankheit nicht gedenkt, da er die vermuthlich gefährlichere, welche den Graman bald darauf zu Ardebil übersiel, wo er das Ostersest seinere, eindringlich schildert (P. W. IV, 53. 174 f. Epigr. I, deperd. Nr. 2). Am 15. Juni überschritten sie den Taurus, und waren nach sünf Wochen Ispahan sehr genähert, als zu Kom die rothe Ruhr Fleming, welcher sich selbst beschuldigt, daß kurz zuvor der Bacchus zu Sawa ihn zu sehr gelockt habe, Graman und andere ihrer Begleiter ergriff, s. a. a. O. v. 207—222.

### 17. Ispahan und Rückkehr nach Reval.

Der 3. August sah unsern Fleming gesund in Ispahan eintreffen (Epigr. VII, 28). Am vierten Tage hernach brach ein großer Tumult der Inder gegen die Ankömmlinge aus und Fleming dankte sein Leben einem Armenischen Priester, welcher ihn in seine Kirche rettete. (Epigr. V, 51. 52. P. W. a. a. O. v. 239-252). Schon den 15. oder 16. dieses Monats bezeichnete ein großes Gastmahl, welches der Schah der Gesandtschaft bereiten ließ, mit vielem orientalischem Schaugepränge (Epigr. IX, 49-51). Eine Audienz, welche am 24. d. M. der König den Gesaudten, nach Fleming dem ersten derselben, Lt. Crusius, ertheilte (Epigr. IV, 50), zeigt dessen begünstigtere Stellung, welche seinem herrischen Collegen wiederholten Ärger auf der Reise bereitete. Aber eine Quelle lehrreichster und liebevollster Unterhaltung hatte sich unserem Dichter in den Klöstern der verschiedenen katholischen Mönche zu Ispahan aufgeschlossen. Das von denselben handelnde zweite Buch der Epigramme giebt nähere Kunde von dem, was die deutschen Gedichte kürzer andeuten (P. W. IV, 53), von denen noch dazu mauche verloren giengen (Verl. Sonn. III, 22-24). Die reichen portugiesischen Augustiner übten edelste Gastfreundschaft in einem köstlich gebauten Kloster. Die französischen Capuziner, welche von Ispahan und Bagdad aus die Mission ernster trieben, empfingen die willkommenen Gäste freundlich in ihrem Weingarten. Die belgischen Karmeliter-Barfüßer aber, welche sich auch wissenschaftlichen Studien hingaben, wie auch deren Bibliothek erwähnt wird, wandelten mit ihnen in ihrem Lustgarten zu Ispahan herum. Eine neue Kirche erhielten dieselben in diesem Herbste. An Fleming und Olearius schloß sich besonders der Bruder Melchior de Konink (a Regibus), dessen Zuschriften an heide ihn als einen der classischen Literatur kundigen, in der lateinischen Sprache nicht unbewanderten Mann bewähren (Beil. II, 33. 36-38).

\*

<sup>1</sup> Olearius berichtet von einem derzeit verstorbeuen Soldaten, einem Schotten, Alex. Tschammers. Er ist richtiger Sanderson in Epigr. V, 49 genannt.

Bolche Begegnungen brachten den Reisenden manchen Trost, da Erfreulichen, was das fremde Land und ihre Stellung ihnen brachte manches Leid zu tragen war. Die Christentreue des Schweizer Uhrt Stadler, welcher sein Leben nicht durch Abschwörung seines Herru (erkaufen wollte, hat Fleming nicht nur in einem deutschen Bonnete, auch in einer Reihe lateinischer Epigramme (V, 53—59) gefeiert. Die des Brüggeman eutfaltete sich hier in bedenklichster Weise. Seine Anund Gewaltthätigkeit reizte deu Schah gegen ihn persönlich und m gegen die Gesandtschaft. Mit der Armenierin Tulla in Pflegung sein ertappt (Epigr. X, 28), verfolgte er den Olearius so sehr, daß dieser Augustiner-Kloster flächtete (Epigr. IX, 53—55. X, 29. IX, deperd. und nach Europa zu entfliehen versuchen wollte. Auch Fleming bei selben oder einen ähnlichen Plan; er beabsichtigte über Bagdad, Alexandrien, Griechenland, Italien, Frankreich heimzukehren (P. W v. 286—297).

Der mit Fleming befreundete Belgier Lyon Bernoulli hatte holländischen Ageuten einen Besuch gemacht und die Unvorsichtigigangen, von demselben ein Geschenk anzunehmen. Dieser war ein der Holsteiner — Batavien war feind, sagt unser Fleming a. a. O. v. und Brüggeman ließ den Hofjunker sofort in die Eisen setzen. Dieser in die Alla Capi, das geheiligte Asyl Ispahans, aus welchem selbet de ihn herauszunehmen die Macht nicht hatte. Bernoulli blieb dort, und i mit Olearius und Grahman besuchten denselben am letzten Morgen ihrenthalts in jener Stadt, um den Zurückbleibenden zu ermahnen, dass nicht zur Aufgebung des Christenthumes verleiten lasse. 2

Nachdem Mandelslo von der Gesandtschaft in Gemäßheit frübe redung sich zur Weiterreise nach Indien beurlaubt, andere Begleiter si kürlich getrennt hatten, verließ dieselbe Ispaban am 21. December, Rückweg durch die von unserem Dichter in ihren Einzelnbeiten viel gene reizende Landschaft Kilan anzutreten. Sie brauchte über ein auf Rückkehr nach Moskau, durch manche von Olearius hinlänglich er Reiseunfälle aufgehalten. Der Weg ist bis Astrachan, wo sie am 1 1638 eintrafen, genau verzeichnet in dem vielangeführten Schrei Grahman; das kummervolle Gedicht P. W. III, 51, die Sonnete B. III. Epigramme I. VI. XI., von welchen jedoch viele verloren sind, ge manche willkommene Ausführung. Auch im L. I. zeigen manche geGedichte eine gehobene religiöse Stimmung.

In keiner Zeit scheint Flemings Muss schweigsamer gewesen su : auf der Reise von Astrachan, wo sein Grahman wieder erkrankte, na kan, wo er den Tod des Sohnes seines Münsterberger in trübester St besang (Od. II, 17), und Reval, wo man am 13. April 1639 eintraf.

<sup>1</sup> Strenger Bah, wie die Editiones haben, würde ihn in die Rha oder Wolgs aus der Tiber nach Russland führen. Ich habe also den "Sohn" des Prodromus in di verbessert. 2 Diese Nachrichten sind in der Ansgabe Olears von 1647 nur the geben S. 412; vollständiger 1856 B. IV, 45 und B. VI, 1.

### 18. Verlobung zu Reval.

In dieser Stadt verweilte er mit den Gesandten beinahe drei Monatc. Die Hochzeiten des Lie. Crusius und des Translators Arpenbeck fanden dort am 13. Mai statt, die des Hartman Grahman am 27. Juni, und regten in den Vorbereitungen ihn heiterer an. Mit der Erstarkung seiner Gesundheit erwachten aber lebendigere Gefühle; seine Elsabe fand er nicht mehr in Reval, aber wohl ihre jüngste Schwester, die bisweilen mit jener von ihm besungene Auna. Die Hoffnung auf sie mag schon auf seiner Rückreise erwacht sein. Die letzten Liebesoden Nr. 37 ff., welche über den Gegenstand durch die in allen wiederkehrenden Akrostichen keinen Zweifel gestatten, zeigen, daß sio ihm anfänglich einige Sprödigkeit entgegensetzte. Außer jenen Künsteleien, welche er, wie wohl kein anderer, leicht handhabte, gehören dieser Zeit manche schöne Sonnete an. Die Verhältnisse hatten sich unterdessen zu seinen Gunsten geändert. Er durfte verheißen in Reval sein Leben zubringen zu wollen, wo ihm das Fysicat zugesichert wurde; er wollte jedoch vorher den in Leipzig nicht nachgesuchten Doctortitel nunmehr aus dem berühmten Leyden holen. Am 8. Juli fand seine Verlobung mit Anna statt; am 11. gieng er mit den Gesandten zur See nach Travemunde, wo sie am 23. eintrafen. Annas Namenstag ward am 26. zwischen jenem Hafen und Eutin begangen, wo wir Fleming noch in diesem Monate mit den Gesandten vom Lübeker Bischofe Herzog Hans, des regierenden Herzogs Friedrich Bruder, wohl empfangen erblicken. Diesem hohen Herren finden wir das neue Buch der Poetischen Wälder gewidmet, eine Sammlung von Gedichten aller von Fleming geübten Gattungen, welche nur durch das Band ihrer Entstehung in den Jahren 1638 und 1639 vereinigt sind, zu dessen Beibehaltung uns kein Grund vorhanden schien, weshalb sie sich hier am Schluße der betreffenden Abtheilungen finden. S. Olear. S. 538. Sylv. VI, 8. Beil. II, Nr. 45 ff. Am 7. August verließ er Kiel, um nach Schleswig zu gehen und sich dem Herzoge vorzustellen. Fleming scheint also später als die Gesandten zu Gottorf eingetroffen zu sein, doch zugegen bei der am 11. und 14. daselbst stattgefundenen Vorstellung der persischen und des russischen Abgeordneten. In diese Tage fiel nun wirklich der Tod des Opitz, den 20. d. M., dessen Vorahnung ihn schon häufig ergriffen und verfrühte Nachrichten hatte glauben lassen (Sonn. II, 9-12).

# 19. Doctorpromotion zu Leyden.

Am 16. September tauschte Fl. zu Hamburg freundliche Sonnete voll Jugenderinnerungen mit seinem Gotfried Finkelthaus aus. Im nächsten Monate war er, vielleicht nach kurzer Landung in England, 1 zu Rotterdam, wo die damals schon in Erzguß vorhandene Statue des Erasmus seine Bewunderung hervorrief. Die siegreiche Flotte des Admiral Tromp, welcher mit C. de Witte

1 Wenn er England und Frankreich gesehen, wie ein Trauergedicht des Janichius auf ihn sagt, so könnte es nur bei einem kurzen, wahrscheinlich unwillkürlichen, durch Herbststürme veranlassten Aufenthalte geschehen sein, oder auch bei noch kürzerer Rückreise im folgenden März.

in den Dünen den glorreichen Sieg über die spanische des Oquardo und die mit ihm vereinten Engländer erfocht, konnte nicht umhin, ihn zu begeistem; aber auch den holländischen Gelehrten wurde sein Ausdruck längst gehegter Achtung. Epigr. VII, 34—37, wozu Man. Gloger. VII, 33—36, doch auch manche andere gezählt werden können.

Noch in demselben Monate war er zu Leyden eingetroffen. Gleichzeitig mit ihm wurden zwei Landsleute von ihm in das Universitäts-Album eingetragen, der junge Herr Otto von Nostitz, welchem er zu freundlicher Erinnerung ihrer vertraulichen Tafelgenossenschaft in jener Stadt das dritte Buch seiner Sonnete widmete, und Caspar Hertranft, dem mit freundlichsten Worten das dritte Buch der Manes Glogeriani zugeschrieben ist. Die ganze betreffende Stelle im Volumen inscriptionum s. Catalogus studiosorum lautet wörtlich unter 1639 Octbr. 29:

Mr. Paulus Flaming e Voochtlandia iuxta Misniam, an. 29, Phil. Dr. woont by Joufvr. de Vries.

Caspar Hertrampst Holsatus, an. 28, stud. Jur. woont als voren. Otto von Nostdigst, Nobilis Holsatus, an. 21, stud. Mathes. woult als voren.

Johannes Schryst, an. 21, famulus domini Mag. Pauli.

Christophorus Hempel, an. 21, famulus d. Casparis.

Einige Tage später ward auch Dr. Joh. Fabricius aus Danzig eingetragen. S. oben zu Beilage III. 21, v. 55.

Sofort ward in Leyden von Fleming der lang und viel verehrte Daniel Heinsius mit einem lateinischen Gedichte angesungen, so wie im folgenden Monate der als Theologe, Mediciner und Filologe hochstchende Caspar Barlaeus, an welchen er bald die Gesammtwidmung aller seiner lateinischen Gedichte gerichtet hat. S. Sylv. V, 11 und 12. vergl. Epigr. X, 44.

Die poetische Muse Flemings mag sich einige Zeit nur mit seiner Erinnerung an Reval versichten haben. Vorbereitungen zum Doctor-Examen, vorzüglich die Ausarbeitung seiner Inaugural-Dissertation: De Lue Veneres nahmen ihn sehr in Anspruch. In dem Codex actorum academicorum 1640 Jan. 16 ist verzeichnet: Concessus est M. Paulo Flamingo, ad disputandum pro summo gradu in Medicina dies huius mensis XXIII. qui erit dies Lunse-

d. XXII (so für XXIII) eiusdem mensis M. Paulus Flemingus visus est dignus, cui supremus in Medicina gradus conferretur: quem illi contulit D. Screvelius.

Dieser war Ewald Screvelius, Sohn eines Bürgermeisters im Hase, seit 1625 Professor der Medicin, dessen Verdienste um die von ihm und Heurnius ausgegangene Stiftung einer Klinik für die Studenten zu Leyden im Jahr 1637 kürzlich wieder hervorgehoben ist. <sup>2</sup> Doch finden wir bei diesem Anlasse nicht an diesen, sondern den noch jetzt seiner Arbeiten wegen geschätzten Theologen Peter Schryver ein kurzes Epigramm X, 45 gerichtet.

<sup>1</sup> Holsatus ist in beiden Fällen ein Irrthum des Leydener Schreibers für: Lusatus. 2 S. die desfallsige Abhandlung des Professors Suringar zu Leyden in Kederlandsch Tydschrift voor Geneeskunde 1862.

Fleming verweilte noch den ganzen Februarmonat zu Leyden — vermuthlich der gehemmten Schiffahrt wegen. Unterdessen, wo auch Nicolaus Alardus am 17. Februar promovirte, hat er vermuthlich die Sammlung aus Abschriften seiner Gedichte besorgt und geordnet, ohne welche für uns ein sehr großer Theil derselben verloren gegangen wäre. Von einem heiterem Abschiedsfeste, bei welchem manche zu Leyden zufällig anwesende Deutsche sich vereinten, hat sich eine Kunde in der Hirtenode des C. Hertranft erhalten. Erst am 7. März verließ er Leyden, wir erfahren nicht auf welchem Wege, und traf am 20. d. M. zu Hamburg ein. Er klagte indessen über die auf der Reise erlittene Kälte und andere Beschwerden; der 27. März fand ihm krank und bettlägerig, 1 und schon in voller Erkenntniß der ihm drohenden Gefahr. Am folgenden Tage hat er jene herrliche Grabschrift in dem Sonnete II, 14 sich gesetzt.

## 20. Rückreise nach und Tod zu Hamburg.

Am Grünen Donnerstage, welcher auf den 2. April fiel, Vormittags 4 Uhr entfloh eine der poetisch höchstbegabten, edelsten Seelen dieses Zeitalters unserer Welt. Eine seiner letzten Sorgen war gewesen, die für den Druck vorbereitete Handschrift seiner Gedichte dem Olearius überreichen zu lassen und deren Herausgabe aufzutragen, wie dieser in der Widmung des Prodromus berichtet. Olearius selbst war nicht zugegen, doch wahrscheinlich C. Hertranft. Am Ostermontag den 6. April ward seine sterbliche Hülle in der S. Catharinen-Kirche, wo die Niehusen, wie oben erwähnt, noch ihr Familiengrab besaßen, beigesetzt. Ein Abdruck seines Klaggedichtes vom unschuldigen Leiden Jesu Christi, mit einigen Hexametern über Flemings Lebenslauf vom Prediger M. Heinrich Janichius (Hamburg 1640. 2 Bogen 4to), wurde an die Anwesenden vertheilt. Die Grabschrift in der Kirche, welche in Ankelmanni Inscriptiones Hamburgicae aufgeführt wird, lautete:

Hier liegt der deutsche Schwan, der Ruhm der weisen Leute, Der Artzney werther <sup>2</sup> Sohn, der wohlberedte Mund, Dem noch kein Landsmann gleich hat reden je <sup>3</sup> gekunt. Was, Leser, er ietzt ist, das kanstu werden heute.

Ein Abdruck dieser Zeilen findet sich in den Editionen Flemings am Schlusse der Sonnete mit den unten bemerkten Änderungen und der Unterschrift C. H. Z. Letztere kann wohl nur den Caspar Hertranft aus Zittau bezeichnen.

Diese Grabschrift ist in der St. Catharinen-Kirche nicht mehr vorhanden. Auch ist keine andere Spur zu seiner Erinnerung, selbst nicht in den Erdbüchern derselben dort aufgefunden. Auffallend ist es, daß Auckelmann über jenen Versen eine in seinem Werke ungewöhnliche Überschrift giebt, von

<sup>1</sup> Diese genauen Zeitangaben verdanken wir dem sonst sehr werthlosen Leichengedichte des Jo. Georg Richter aus Pirna, Artis Machaoniae Cultor, auf P. Fleming. Hamburg 1640. 1 Bogen 4to auf der hierigen Stadtbibliothek. 2 lieber. Edit. 3 Landsmann is gleich reden hat. Edit.

welcher es ungewiß scheinen kann, ob sie auf der Grabtafel gestanden bat: (Frab-Schrifft über dem seligen Ableben IIn. Paul Fleming, der Medicin Doct und P. L. C. so in Christo sanfft allhie abgeschieden den 2. April 1640.

Über die ferneren Schicksale seiner Braut Anna fehlen uns durchaus alle Andeutungen, ob sie unvermählt geblieben oder welches Glück ihr noch blühen konnte. Doch wissen wir, daß ihr Vater das Andenken seines Schwiegersohns ehrte und die Herausgabe des Prodromus der deutschen Gedichte, so wie der Sammlung derselben beförderte.

Reliquien von Fleming sind nicht bekannt, mit Ausnahme des Blattes in Olcarius Stammbuch. Der St. Olai-Kirche zu Reval hatte er einige Bücher geschenkt, wie Inschriften in denselben, aber wohl nicht von ihm selbst, bezeugen. Diese Bücher besitzt jetzt die Esthländische allgemeine Bibliothek: ihre Titel habe ich nicht erfahren können.

# Die bisherigen Ausgaben der deutschen Gedichte und Plan der neuen.

Man kann sich kaum zu bitter über die Nachlässigkeit beschweren, mit welcher Olearius, der Pylades, der Bitte seines Freundes, dessen Gedichte herauszugeben, nachgekommen ist. Ihr Misgeschick darf dem der Werke des Shakespeare, des Dante und anderer berühmter Schlachtopfer berusener Herausgeber gleichgestellt werden. Wenn Flemings Manuscript auch die letzte Anordnung für den Druck noch nicht erhalten haben mag, so hätte ein liebevoller Herausgeber den auffallendsten Mängeln in wenigen Stunden abgeholfen. In den poetischen Wäldern sind die Gedichte in keiner Ausgabe durch Zahlen bezeichnet. Wenn dieses auch nachträglich im Register geschieht, so fehlt in dem ganzen die Hinweisung auf die Seiten des Abdruckes. Im Register der Oden III (jetzt II) ist unter Nr. 17 eine unter diesem Titel nicht zu entdeckende aufgeführt: Auf I. K. Maj. zu Schweden glorwürdigsten Abschied Das Sonnet II, 16 fehlt im Register, und ist dieses daher, his zum Schles Nr. 57, stets um eine Nummer zurück. Abgesehen von den ungewöhnlich vielen und argen Druckfehlern weichen die Überschriften im Register durch veränderte Redaction von denen im Texte ab. Die Benützung der Gedichte wird nicht wenig dadurch erschwert, daß in den Hauptabtheilungen die aforderliche Gleichförmigkeit nur eine scheinbare ist. So ist das Buch von den Glückwünschungen in den P. W. und den Sonn. Nr. II in die Oden Nr. III; die Leichgedichte in P. W. Nr. III, in den Oden Nr. II, in den Sonn. Nr. IV u. . Bei dieser Sorglosigkeit durften wir nicht erwarten, daß in den einzelnes Büchern, wenn es auch bis auf einen gewissen Grad einem Zeitgenossen, Freunde und Reisegefährten nicht gar schwierig sein konnte, die Gedichte einer gewissen Epoche stets zusammengestellt seien. Das schlimmste Vergehen des Herausgebers ist allerdings, dass der Text nicht selten zu Unverständlichkeit entstellt, während anderes durch die mit überflüssigen Diphthongen und gehäuften Consonanten überladenen Zeilen fast ungeniehber wurde. Und dieses geschah auch in dem Grade, daß selbst Göthe, an welchen Flemings Muse nicht selten erinnert, diesen nur als ein schön eingebundenes Buch der väterlichen Bibliothek kannte. 1

Seitdem ich vor Jahren den Entschluß gefaßt hatte, den herrlichen P. Fleming dem deutschen Vaterlande in einer leicht verständlichen Gestalt vorzulegen, habe ich zunächst versucht, alle erreichbaren Original-Einzeldrucke desselben mir zur Vergleichung zu verschaffen. Davon besaß Hr. von Meusebach die meisten, andere die Wolfenbüttler und die Göttinger Bibliothek, manche dort gedruckte die Revaler Sammlungen, andere wurden, weniger zahlreich, von wohlwollenden kundigen Bibliothekaren und Freunden mir mitgetheilt. Darnach konnte denn der Text häufig berichtigt werden, wozu auch der Text des in vielen Fällen ersichtlich nach den Originalhandschriften Flemings abgedruckten Prodromus nicht selten, zuweilen auch die erste Ausgabe von der Reise des Olearius diente. Es giebt manche Fälle, in welchen man zweifeln könnte, ob der Herausgeber den älteren Druck abändern wollte, ob der Buchdrucker ihn entstellte oder ob Fleming selbst jenen berichtigt hat: wo nur irgend ein Bedenken darüber war, habe ich die älteste Lesart bergestellt.

In der Anordnung des Ganzen hätte ich am liebsten eine rein chronologische befolgt. Doch hätte man für unsere Leser jedenfalls die lateinischen Gedichte aussondern müssen; die ohnehin großen Schwierigkeiten der Herstellung dieser Bände wären noch mehr vergrößert, und es hätte doch immer eine Anzahl Gedichte übrig bleiben müssen, von denen kaum das Jahr, und zuweilen, wie bei einigen Nachbildungen, auch nur die Epoche mit Sicherheit anzugeben ist. Ich habe daher Flemings Abtheilungen seiner Gedichte beibehalten und nur das neue Buch der Poetischen Wälder, welches meistens nur die neuen Beiträge zu verschiedenen Abtheilungen aus den Jahren 1638 und 1639 enthält, zu den betreffenden Rubriken vertheilt.

In jedem einzelnen Buch aber habe ich mich bemüht, möglichst chronologisch zu ordnen. Wo Fleming oder der Originaldruck oder die Zusammenstellung mit den an Zeitangaben zuweilen reicheren lateinischen Gedichten den Hinweis nicht lieferten, habe ich für Leipzig so wie für Reval andere gedruckte und ungedruckte Quellen benützt. Für letztere habe ich außer dem Oberlehrer zu Reval, Herrn Pabst, einem der besten und liebevollsten Kenner Flemings, die Herren Professor Staatsrath Napiersky und den Buchhändler, Vorsteher der historischen Gesellschaft für Lievland, Pauker, mit innigem Danke zu nennen. Manche Erläuterung fand der Herausgeber in Folge der Wahrnehmung, daß der Prodromus nur dasjenige abdruckte, was niemand, namentlich also nicht Elsabe Niehusen, noch zurückzuhalten wünschte. Nachdem mir die Beziehungen der Liebesoden und Sonnete zu diesem Mädchen klar geworden, reihete sich eine Aufklärung an die andere, und ich hatte die Freude, in den Akrostichen auf Elsabe, Basile, Elsgen den unwiderlegbaren und doch sosehr übersehenen Beweis für die Richtigkeit

meiner Anordnung zu entdecken, nicht selten nachdem mein Text längst andruckt war. Man wird vielleicht tadeln, daß ich bei einigen dieser Gedicht nicht lediglich in den Anmerkungen die versteckten Namen nachwies, sond auch damit die fehlenden Überschriften der Gedichte ergänzte. Doch meich, daß uns vor allem auf schnelles und klares Verständniß des Inhalankommt.

Die chronologischen Daten, welche Fleming selbst gegeben, sind mir in der Weise der alten Ausgaben mit lateinischen Ziffern wiedergegel Die arabischen Ziffern geben meine Vermuthungen; häufig sind diese wegelassen, wo durch die Stellung des Gedichtes meine Ansicht hinlänglich agesprochen schien.

Ich darf hoffen, daß die Vortheile der chronologischen Umstellung Gedichte, vereint mit der von mir gegebenen Zählung der Verse jedes best deren Gedichtes, die unvermeidlichen Nachtheile jener in Bezug auf die vandenen Verweisungen bald aufwiegen werden. Im Inhaltsverzeichnisind die alten Ziffern neben den neuen gegeben. Das neue Namen-so das Wortregister werden die gewünschten Nachweise bald auffinden lassen In den Anmerkungen bin ich in Aufzählung der Varianten nicht so sehr mei Ansicht, als den Kritikern gefolgt, welche die Beweise von der Nichtsweigkeit der älteren Ausgaben aufgehäuft lieben. Dennoch glaubte ich zu wiederholungen derselben als völlig nutzlos unterlassen zu dürfen. Bei schichtlichen Erläuterungen konnte ich häufig auf die zum ersten Baugegebenen verweisen; und sprachliche schien es zur Vermeidung von Wederholungen richtiger dem Glossar zuzuweisen.

Die wieder aufgefundenen deutschen so wie lateinischen Gedic Flemings, welche in den Ausgaben fehlten, habe ich, der von ihm selbst liebten Anordnung gemäss, nach der Zeitfolge eingerückt, wie P. W. IV, 2. Diejenigen Gedichte, welche in den Ausgaben vereinzelt, in dem ursprülichen Hochzeitsgedichte für R. Brockman vereint stehen, habe ich in ihr schönen Kranze und ihrer heiteren, Opitzens Schäferei von der Hercynia wüberragenden Einrahmung belassen, und an den betreffenden Stellen der Augabe wieder nachgewiesen, was zur Vermeidung von Wiederholungen reits in den Manes und den Epigrammen beobachtet ist.

Die von mir gegebenen Anmerkungen wird mancher Leser zu kurs halten finden, doch konnte ich gar vieles in die Beiträge zur Biografie, wie andererseits in das Wortregister verweisen. Der Abdruck der Müller Stimme an obiger Stelle wird schwerlich getadelt werden; die übrigen Elagen sind der Absicht Flemings entsprechend gedruckt und jedenfalls renn mancherlei geschichtlichem, besonders literar-historischem Interesse.

Die Feststellung der Orthografie des deutschen Textes unterlag den der Unsicherheit aller älteren Ausgaben liegenden Schwierigkeiten, all dings aber noch einigen anderen, welche ein Herausgeber in rüstigeren Jah leicht glücklicher beseitigt hätte. Es war mein Wunsch, daß es mir länge, ohne dem historischen Charakter der Publikationen unseres lite rischen Vereines untreu zu werden, diejenige reinere Schreibart durchzu in, welche Fleming in den von ihm selbst in den späteren Jahren herausgebenen Gedichten erweislich befolgte, und zugleich dem heutigen Leser
en Genuß der Gedichte durch Wegschneidung der krankhaften Auswüchse
edoppelter Vocale und unnöthig gehäufter Consonanten zu erleichtern.

Man überzeugt sich bald, daß der junge wandernde Dichter keineswegs thr sorgfältig in seiner Schreibung war. Vaterland und Vatterland stehen eben einander, Hauptwörter sind gelegentlich klein geschrieben, verschieenste Schreibarten finden in älteren und in den von ihm revidirten Geichten, wie z. B. dem Frülings-Hochzeitgedichte statt. Doch beruhigt an sich bald darüber, daß in der widerlichen Häufung der Vocale, welche 1 den Ausgaben seiner poetischen Werke sich bemerkbar macht, wir nicht lemings sprachliche Ansicht erkennen. Jene findet sich meistens in größeen Gedichten von der Reise her, von welchen verschiedene Abschriften für reunde angefertigt sind. Eine solche Abschrift von einem holländischen chreiber mag auch dem Abdrucke der Reisewünsche an Grahman (P. W. V, 31) zum Grunde gelegen haben, wo Loob, Weeg, Merkuur, Fuuß, Glaaß, oold, Hoof, Aartzt regelrecht neben einander stehen, neben anderen unerörtesten Schnitzern, welche alle in dem vom Dichter selbst im Jahre 1635 esorgten Revaler Originaldrucke nicht vorhanden sind. Manche der Geichte, welche Niehusen im Prodromus, Olearius in der Reisebeschreibung bdrucken ließen, letztere sogar angeblich aus der Sammlung, vermuthlich doch aus den an ihn selbst gerichteten Originalen (z. B. P. W. IV, 46), nd viel correcter als in den Ausgaben, namentlich die Sonnete und alle kleieren Gedichte, sogar das Reisegedicht an Grahman und schon das Früngs-Hochzeitgedicht. Die unnöthige Häufung von Consonanten in ck, dt, ff, , tz, manches überslüssige h, habe ich zu vertilgen gesucht. Dagegen abe ich manche Eigenthümlichkeit der Schreibart des Verfassers, besoners wo sie seinen Dialect oder seine Aussprache aufzubewahren schien, st beibehalten, wie Liecht, Wundsch, Plitz. Anderes, was in den ersten ahren seiner Drucke gelegentlich vorkommt, habe ich nur beibehalten, wo :h es noch fand, ohne einer strengen, doch hier übel begründeten Conseuenz zu Liebe hineinzucorrigiren: so beim überflüssigen b und p in umb, mbarmen, thumb, fromb, frembd, kompt, nimpt, embsig, Bräutigamb.

Da Fleming fremde Namen nicht zu decliniren pflegt, so mußten wir ier seine Gewohnheit befolgen. Am wenigsten durfte in seinen oft schr langelhaften Reimen geändert werden. Wir finden bei ihm beispielsweise, ogar in sorgfältig abgefaßten Sonneten: käufen, steifen, täufen, ergreifen. 447; streuben, umleiben S. 401; geußt, heißt S. 233; gläuben, bleiben. 324; Feind, Freund S. 291; deuchten, erreichten S. 454; neuen, schreien, teien S. 289; verstäuben, treiben, Ehren, hören S. 306; Rehen, erhöhen. 456; Erretter, Spötter S. 13; Nöten, Poeten S. 294; Soele, Höle S. 13; ehrt, empört S. 302; sinnen, können S. 354. 366. 392; sinnen, gönnen. 306. 355. 363; verrinnen, sönnen S. 10; rinnen, können S. 304; glimmt, ömmt S. 15. 303; erbitten, in Gütten S. 306; icder, nieder, wieder S. 5. 477; Vich, ie S. 356—357; verschieden, ieden S. 264; Gerichte, Früchte S. 8;

rüchtig, nichtig S. 455; Diener, kühner S. 469; Lust, gekost S. 234; P. Lust S. 317; Kost, Lust S. 339; Sommer, Kummer S. 390. 401; für, S. 60; küssen, verschließen S. 349; spüren, triumfiren S. 455; betrübt, liebt S. 455; früh, sie S. 418. In manchen dieser Reime, welche am figsten in den älteren Gedichten vorkommen, erkennen wir den gelegentlichen Dialectes, doch genügt diese Erklärung nicht im

Wohl selten hat ein kunstreicher Dichter gleich Fleming so frisch frei von seinem Herzen weggesungen, bei wenigen wird man so wenig wußte Nachahmung großer Vorgänger erblicken. Da jedoch unser Die in dieser Beziehung nicht erforscht war, so durste der Herausgeber ma desfalsige Untersuchung nicht scheuen. Übersetzungen aus dem La schen, Holländischen oder Italienischen, welche Fleming selbst nachw aus Heinsius, Barth, Alciat, Guarini (s. P. W. V, 1-10, zu ersterem Od. V, 4, zu letzterem auch Od. V, 1), aus Scaliger (daselbst I, 13 und die Überschristen nach dem Latein seines Freundes Verbesius, nach grammen des Sarbiev, Owen, Janus Dousa und einiger anderen, uns bisw Unbekannten. Die Sonn. IV, 3 und 4 sind dem Hugo Grotius nachgebi Zu Nr. 85 bei Übersendung seines Konterfets hätte die Verweisung auf Gedanken des Heinsius, wenn gleich dessen Gedicht in P. W. V, 6 über war, gegeben werden können. Unbekannten Originalen sind entnommen P I, 17. Od. V, 23. Sonn. IV, 6. 7. Wenn bei diesen Übersetzungen bald Geschicklichkeit derselben, bald deren Unbehülflichkeit bemerkbar wurde ist die Wahrnehmung von größerem biografischen und kritischen Inter daß die im Jahr 1624 veranstaltete Zinkgrefische Sammlung der Gedi des Opitz und einiger Zeitgenossen unserem Dichter in seiner Jugend vorlag und diese ihn veranlaßte, manche in derselben enthaltenen Gedi nicht so sehr nachzuahmen, als mit ihnen zu wetteifern. Dazu geh Flemings Sonn. IV, 2 nach Heinsius, dort von Kirchner 1 versucht; Nr. 8.9 Gedichte des Opitz nach der Veronica Gambara; die Nachbildung des gramma Kirchners (8. 186) in dem Leichengedichte (P. W. II, 1. e.). fand Fleming das Traumgedicht von Weckherlin, welches er zu ei lateinischen für das Fräulein Maria Juliana von Schönburg umgesta (Sylv. IX, 15). Ferner in dem Epigramm an das Armband den Gedar seines Sonn. IV, 39, vgl. 26, 1; das Motiv zu Od. V, 13 in dem L Opitzens im Ton: Ma belle je vous prie. Vom Sonn. III, 57 gab dort C beinahe die fünf ersten Zeilen. Sehr verschönert erscheint Opitzens So an die Bienen in Flemings Sonn. IV, 16. In der heiteren Ode an Simm IV, 11 ist eine Strophe, besonders v. 50-54 (vgl. auch v. 24 und 25) in hastester Erinnerung an Opitz Ode IV, 18 geschrieben. Daß er bei Ode auf die Genesung seines verehrten Schütze (IV, 15) an Opitzens dessen Frauen Tod dachte, ist nicht zu verwundern.

<sup>1</sup> Caspar Kirchner, geboren zu Bunzlau 1592, Schulgenosse und Reisegeführt Opitz, Rath des Fürsten zu Liegnitz, P. L. Cæs., starb sehon 1627; s. auch Barthold schichte der fruchtbringenden Gesellschaft S. 160. 165.

Aber auch in späteren Jahren finden wir manche Opitz'sche Erinnerungen bei Fleming. 1638 in dem Glückwunsch an Brüggeman (P. W. IV, 49) ist Anfang und Ende, auch wohl v. 42 dem Opitz (P. W. IV, 10) entnommen, so wie früher in der Ode an Polus (IV, 33) v. 19 ff. ebendaher. Auffallender erscheint eine oben (S. 816) hereits bemerkte Nachbildung nach einem jüngern Zeitgenossen Zacharias Lund.

Einzelne Nachahmungen, welche in den Suavis erscheinen, sind hier weniger beachtungswerth, schon wegen ihrer Übertragung in lateinische Verse. Im Frülings-Hochzeitgedichte v. 177—191 sind nicht so sehr absichtliche Bezugnahmen auf den schlesischen Dichterfürsten zu beachten, als eine der wenigen Hinweisungen auf Weckherlin, welche auch in Sonn. IV, 92 gesucht werden kann. Nur in demselben Gegenstande und Hauptgedanken vereinen sich jenes Od. I, 25: Von lieben Händen und Flemings Suav. XVIII: Marmorei digiti.

Gelegentlich hat Fleming einige seiner eigenen lateinischen Gedichte, abgesehen von den Übersetzungen der Epistola Germaniae, den Gedichten im Promus u. a. in deutsche Sonnete umgebildet. So Suavia Nr. 40 und 42 in Sonn. IV, 14 und 13. In Sonn. IV, 26 ist das Vorbild der Man. II, 30 nicht zu verkennen. Auch zeigt Flemings Behandlung des Gegenstandes in Suav. X: Effigies Rubellæ, wo (wie in dessen Vorbild Opitz P. W. Epigr. 48) ein Gemälde den Liebenden täuscht, das Sonnet IV, 21, wo nur die eigene Fantasie deren Gestalt so täuschend vergegenwärtigt.

Im Allgemeinen sind Flemings Reminiscenzen fremder Gedichte harmlose und kaum bewußte, oder es läßt sich annehmen, daß er zeigen wollte,
wie viel besser der Stoff zu behandeln war. Anders steht es mit Opitz, welcher manche der gepriesensten seiner Gedichte, z. B. die Ode IV, 18: Ich
empfinde fast ein Grauen; das Sonnet IV. aus Ronsard, Heinsius und anderen
Dichtern lediglich gut übersetzte. Strehlke (M. Opitz. Leipzig 1856) und
Weinhold (Martin Opitz von Boberfeld. Kiel 1862).

Es lassen sich ferner in die Kategorie noch stellen sämmtliche Sonnete IV, 31—40, und ist die Überschrift: Aus dem Französischen nicht nur auf Nr. 31, sondern alle bis dahin folgenden zu beziehen. Nämlich Nr. 31 aus Ronsards Sonnetts pour Helène II, 76. Nr. 32 verändert aus dessen Amours I, 34; Nr. 34 nach demselben I, 66; Nr. 36 ähnlich dem Sonnet pour Helène II, 26. Über 38—41, s. Weinhold.

Ich muß mich hier leider von einer mir sehr lieb gewordenen Arbeit trennen, welche mich schon vor dreizehn Jahren und seitdem häufig anhaltend beschäftigte; ich muß sie in weniger vollendeter Gestalt aus der Hand geben, da eine seit längerer Zeit anhaltende Kränklichkeit und Schwäche es rathsam machen. Möge die viele, dem lieben Dichter zugewandte Mühe von Anderen wenig bemerkt werden, weil er durch dieselbe verständlicher geworden ist, und sein Vaterland erkennen, was es an dem begabtesten und liebenswürdigsten Jünglinge zu besitzen nicht aufgehört hat, wenn es sich das Verständniß nicht versagen will.

Bei diesem Abschiede hätte ich mancher nahen und fernen Freunde zu

gedenken, wenn ich ihrer dankbar erinnerten Güte nicht an anderen Stellen bereits gedacht hätte. Doch darf ich es mir nicht versagen, der jungen Münner zu gedenken, welche selbst durch genaueres Studium, Flemings Werth erkennend, mich mehr oder minder persönlich unterstütsten. Zu diesen gehört schon der verstorbene Professor Junghans, später Schumann, jetzt in Aarau, Dr. Th. Zimmermann dahier und Dr. E. Meier aus Berlin (diese beiden für die lateinischen Gedichte), G. Kratz aus Leipzig; bein Abschlusse Dr. Weiland aus Frankfurt a. M. Vor allen fühlte sich mit dieser Neugestaltung und Belebung des Dichters angezogen Dr. H. E. Meier aus Bremen, welcher sich auch dieser guten That mit besonderer Fresk stets erinnern möge.

Blankenese den 11. August 1865.

J. M. Lappenberg.

## NAMENVERZEICHNIS.

Da die Nachweisungen über die Personen in den Anmerkungen meist da gegeben sind, wo dieselben zuerst im Texte vorkommen, so ist hier, wo dieß der Fall ist, der Verweis auf die Anmerkungen weggelassen.

Abbas, Schach von Persien 417.

Abdul Babylonius Minatschim (Astronom), I'bilosophus Arabus Chani Schamachiensis 351.

Achilles (Albrecht von Brandenburg) II, 108.

Acidalius, Valentin 404.

Acken, Brigitta van, Gemahlin des Hans Arpenbeck 329. II, 180. vgl. Amaryllis.

Adelfie (Elsabe Niehusen) II, 526.

Adeona 348.

Adolphus (Gustav) II, 673. 674.

Aschel, Jeremias 23. 25. 205. II, 576.

Gem. Anna Sibilla, geb. Sitsman.

Aglaja (Anna Nichusen) II, 506. 521. Alardus, Wilhelm 336.

- Nicolaus II, 821.

Albie (das Elbland, Sachsen) II, 526.

Alectorander (Hahnemann?) 445.

Alexis II, 193.

Alziat, Andreas, II, 209.

Amandula II, 527.

Amaryllis (Brigitta van Acken) II, 319. 399. (Maria Möller) II, 370. 376. 377. 434.

Ambrosia II, 492.

Amene II, 510. 511.

Amnie (Anna Niehusen) II, 489. 515. 782.

Amyutas (Olcarius) 508. (Buläus) II, 312. 399.

Anemona (Anna Niehusen) 330. 377. 452. II, 436. 438. 439. 440. 529.

de Angelis, Ambrosius, ord. erem D.

Augustini 306.

Anthropine II, 539.

Apianus, Philipp 408.

Aquilo (Christian V. von Dänemark)
11, 308.

Arcas (wol Hans Heinrich von Schönburg) II, 37. (ein anderer) II, 366.

Archigenes II, 145.

Aretnie II, 539.

Argenis 357. II, 355.

Armille II, 489. 782.

Arnd, Johan 409.

Arninck, Arning, Heinrich 9. 143. 327. 364. II, 310. s. Gem. Elßgen (Elsabe), geb. v. Schoten 327. II, 310.

Arpenbek, Johan II, 158. 180. 707. als Mirtyllus II, 319. — s. Gem. Brigitta s. Acken.

Asklepiades II, 145.

Asseburg, Ludwig von der II, 207.

Asterie (Opitzens Freundin) 110. II. 538.

Astree II, 489. 782.

Astyon II, 349.

Athanasie II, 539.

Athene II, 562.

August (Gustav Adolf) II, 230.

Auguste s. Holstein.

Augustiniani Lusitani Isfahani 306

-311.331.404. II, 192.538. Dieselben zu Tiflis 305.

Augustinus 307. 309.

Avianus, Wilhelm 10. II, 843.

Balan s. Below.

Balduinus, Friedrich 397.

Balthie (Elsabe Niehusen) II, 173. 174. 524. balthische Sirenen II, 419.

Bargenus 6.

Barbarene (Barbara Hartwig) II, 562.

Barclay, Johan 357. II, 74. 135. 355.

Barlæus, Caspar 1. 85. 155. 454.

Bartas II, 371.

Barth, Caspar 8. 85. 94. 118. 155. 331. 351. 460. II, 208.

Basile (Elsabe Niehusen) II, 474.489. 520. 521. 782.

Basilene (Elsabe Niehuscn) 328. 329.

351. 455. II, 417. 423. 425. 517. 521. 524. 525. 539.

Basilius Basilides, Propovus Ruthenus 456.

Bathyllum 118,

Baubanus 8.

Baudius, Dominicus 376.

Bauer, Andreas 316. II, 843. S. Gem. Magdalene, geb. Blume ibid.

Bauhin, Caspar 331. 350.

Bavarus, Bayer, Conrad 2. 10. 336.

- Georg II, 643.

Bayer s. Bavarus.

van de Becius (v. Beeck), Erich 313.

Becker, Eduard 424. S. Gem. Johanna, geb. Creft 275. S. Tochter Johanna Eduarda 334.

- Maria Elisabeth 322.

- Christof Basileus II, 602.

Becmann, Christian 331.

Behr, Johan II, 265. Seine Tochter (?) s. Ursina.

Below, auch Balau, Johann 342.

Berlich, Matthias 217.

Bernhard, s. Herbrand.

Bernuller, Bernulli, Lcon oder Lyon \$87. 11, 147. 473. 707. Besold, Christoph 381.

Beust, Josehim 404.

Bibran, Abraham 331.

Bieraue, Christof II, 68.

Blank 470.

Blasius (viell. Mandelslo) II, 140.

Blume, Magdalene 316. vgl. Banc.

Blyenburg, Adrian 118.

- Damasus 459.

Boendel, Alhard 100.

Bolten, Conrad 221.

de Bono Successu, Ludovicus 307. II, 594.

- Vincentius 308.

Borbonius 118. 8. Rubella.

Bork, Felix Heinrich 564, II, 843.

Bote (ein Schnellschreiber?) II, 125.

Brandt, Johan II, 57. 846.

Braun, Margarethe, verh. mit Garles Lüders II, 69.

Brehm, Christian 221. 381. II, 620. 819.

Bretschneider, Andreas 275. 395.

Brodkorb, Corbian 376.

Brokmann, Reiner 64. 78. 80. 326.

330. II, 72. 142. 406. 590. 591-

599. 601. 614. 619. S. Gem. Doro.

thea, s. Temme.

Brüggemann, Otto **89.** 359. 361. II, 74. 127. 137. 138. 155. 156. 157.

159. 197. 358. 361. **373**. 384. **389**.

470. 483. 488.

Buchanan 118. 375.

Buchbacius, Rudolph 351.

Buchholtz II, 823.

Buchner, August 85. 821. 409. II, 575. 577. 578. 579. 582. 592. 816. 823.

Bucretius, Daniel (Rindfleisch) 404. Bütner 274.

Bulaeus, Buhle, Christoph 444. 458. II, 349. 580. 586. 704. 843. vgl. Amyntas, Charitilla.

Bunau, Heinrich von 304. 446, Burger, Joachim 381.

ard, Johan, aus Breslau 329. II, 638. 643. 825. han, zu Reval 279. gdalena II, 640. k, Auger Giselin 340. don (viell. Olearius) II, 141. ius 420. is, Werner 462. us, Petrus 331. arius, Joachim 396. a 118. ni in Persia Missionarii Gal-310. 311. II, 192. 538. '. Kaiser II, 110. litae discalceati Italici zu Isfa-310. 351. 455. II, 192. 538. Schiras und Balsara 311. 'arolo, Hubertus 311. ionus, Isaak 403. nus 440. s, Christian 94. II, 602. ro, Roderich 374. 3. Katz. lius, Isaak 315. rtin II, 641. · (Elector Saxoniae, Joh. Georg) 154. us, Paul 417. II, 145. lla (Bulaei) 444. II, 349. 399. **582.** II, 342. ille II, 539. nius, Martin 220. 226. 232. 373. 474. II, 121. 272. 607. 619. 817. 818. an, s. Dänemark. ne, s. Schweden. lle 11, 399. 502. 782. file, Chrisofille II, 539. glosse II, 518. eus, David oder Nathanael (vgl. v. l.) 356. 455. is, Valerian Theodor 338.

Clemens, Venceslaus 410. Clugius, Stanislaus 317. Cnorrius, Samuel II, 585. Cofenius, Joannes II, 647. 648. Colander, Roger 356. Coler, Stephan 319. Cöler, Friedrich W. II, 601-604. Comann, Johanna 320. a Corona Spinea, Dionysius 311. Corvinus, Corvina Suada 10. Corydon II, 666. Costa II, 576. Creft, Johanna, s. Becker. Crell, Jan Paul, zu Moskow 348. II, 625. Crell, Jugendlehrer Flemings II, 585. Cretschmar, Simeon 26. 27. 439. II, 634. Crollius, Oswald 351. 567. 11, 145. 709. a Cruce, Dimas 311. Crusbiorn, Peter 384. II, 274. Crusius, s. Kruse. Dänemark, König Christian IV. 458. — Prinz Christian, später Christian V. II, 538.742. vgl. Aquilo. — l'rinz Ulrich II, 226. 538. Dafnis (Gloger) II, 329. 340. Dahinden, Wendelin 245. 381. Dametas (viell. H. v. Staden) II, 138. Damon II, 356. Dannefried (Ferdinand II.) 11, 354. Daphnis, s. Dafnis. Dee, s. Thee. Dehne, Ernst 222. 381. II, 800. Demantii Polyhymnia 351. Demme, s. Temme. Desiderie II, 504. Deverlin, Gotfried 323. II, 538; s. Tochter Ottilie 351. Diana 118. Diener, Heinrich II, 469; s. Gem. Willmuth, geb. Mcrk, ibid. Dietericus, Elias II, 650.

Diokles II, 145.

Dodo mit dem Löwen 388.

Diona 118.

Döring, Daniel II, 286; s. Gem. Rosine, geb. Schwendendörser, ibid.

Dolorose II, 539.

Domisius, Leonhard 338.

— Thomas 319.

Dorile (Anna Möller, Gem. Münsterbergers) II, 313.

Dorilis II, 489. 782.

Dorinde II, 666.

Dorinne II, 499.

Doris II, 309. 342. 401. 483.

Douza, Janus 109. Dousarum Tumulus 376.

Dudei, Abkürzung für Dorothea II, 344.

Dulcade (Elsabe Niehusen) II, 539.

Dulcamara II, 518.

Dulzisse II, 539.

Duntius, Ludwig 379.

Dyllis 417.

Ebenius, Heinrich 254.

Echtema Tuflat 440. II, 538.

Echthrothyme II, 539.

Einsidel, N. Innocenz von 380.

Eliasbec 467.

Elsgen (Elsabe Niehusen) II, 425. 426. 432.

Elsner, Joachim 261. II, 646.

Engelmann, Georg 274.

Englard, Matthias 383.

Englische Factoren zu Isfahan II, 192.

Enke II, 344.

Erasmus von Rotterdam 402.

Eremiten-Orden, s. Augustini.

Ermler, Johan II, 647.

Erofac

Erofile

Erofobe

Erokrathe

II, 539.

Eromanthe

Eromise

van Erpen, Thomas 403.

Escagesi, s. Imamculibeg.

Esthonie II, 539.

Euchastrie II, 539.

Eufrasie II, 539.

Eufrosyne II, 505.

Eugeniana fossa sive S. Mariae

Eulalie II, 539.

Faber, Petrus Johannes 335.

Fabra, s. Schmidt.

Fabricius, Argentinensis Professi 576.

- Georg 341.

- Johan II, 821.

— Vincenz 247.

le Febre 417.

Fechner, Johan II, 834. vgl. Vet

Fedrowiz (Czar Michael) II, 18

Felidordus 360.

Ferdinand I. II, 110.

Ferdinand II. 367. II, 109. 132

vgl. Dannefried.

Ferdinand III. 341.

Ferratus 420.

Fezer, Matthäus Paul II, 649 Vezer.

Fidelie II, 539.

Filemon, Philemon II, 216.

Filene II, 511. 523.

Filidorde II, 502.

Filotate II, 519.

Finkelthaus, Godfried II, 48!

734. 820.

— s. alterer Bruder Sigismund

Fischer, Elisa, s. Fleming.

Fleming, Erland oder Heinri 411. II, 590, Z. 7.

Fleming, Flemming, Flammin,

minius, Paul II, 460. 562 566. 569. 571. 575 — 594.

610. 612. 614—620. 623. **63** 

641. 645. 648. 650. 654. 65 676. 823. vgl. Florian, \$

Panfil.

— s. Vater Abraham 258. 33 II, 129. 181. 273. 571. 576.

- s. Mutter Elisa, geb. Fische mehr Dorothea, geb. Mülle 330. II, 854.

Fleming, s. Schwester Sabina 242.330. II, 129. 273.

- s. Stiefmutter Ursula, geb. Zehler, verwitwete Cöler 279. 373. II, 4. 129. 181. 273. 455. 854.

— s. zweite Stiefmutter Katharina Beerens 452. Π, 855.

Fliher, Matthias 334. II, 585.

Floran II, 309.

Florella 468. II, 312. 399.

Florian (Fleming) 73. II, 139. 312. 626. 629.

Fonne, Elisabeth, verm. mit H. Grahmann 453. II, 320.

Fracastor, Girolamo 396.

Franciscus (wohl Franz Murrer) 439. 11, 600.

Francke, Tobias II, 586.

Franzosen zu Isfahan II, 192.

Freinßheim II, 823.

Friedland, Albert Eusebius, Herzog von 411. vgl. Stallwein.

Friedrich, Johan 406.

Friedrich III., s. Holstein.

Frimelius II, 652.

Frischlin, Nicodemus 355.

Fulvia II, 533.

Galathee II, 668.

Galemanda (Magdalena) 41.

Galenus II, 145.

Gallus, David (Haan) 100.

Garmann 322.

Gerard, Johan 331.

Gile (Liga) II, 354.

Gläser, Damian II, 305. s. Gem. Marie, geb. Reimin, ibid.

Glaucus 440.

Gloger (vier Brüder) 262.

— Georg (vgl. Dafnis) 16. 17. 215. 219. 220. 221. 224—233. 235. 236. 240—142. 246. 248—251. 253. 255. 257. 260—262. 264. 270. II, 42. 115. 769.

- David 262.

- Nicolaus 262, 658, 676-679, 681.

Gloger, Petrus 262. 637.

Götze, Matthias Zacharias 822. 479.

Grahmann, Hartmann 27. 63. 212.

324. 326. 344. 386. 429. 430. 435.

437. 440. 448. 453. 455. 468. 475.

II, 143. 185. 320. 363. 364. 372.

387. 471. 538. 591. 617. 619. 634.

Seine Gem. Elisabeth, geb. Fonne 453. II, 320. Sein Bruder Sebald 344.

Grajus, Jacob 321.

Gratiose II, 539.

Graul, Jacob Andreas 279. 365.

Greiff (Andreas Gryphius) II, 635.

Große, Henning 326.

Grotius, Hugo 85. 337. II, 135. 493.

von Grünenthal II, 37.

Grünewald, Johan II, 634. 707. 740.

— Anna Sophie, verh. mit Heinrich Scherl II, 290.

Grunawer, Sebastian 226. 318. II, 644.

Gruter 118. 467.

Gryphius, Simon 354.

Guilelmi, s. Wilhelms.

Günther, Johan 277. II, 586.

Gustav Adolf, s. Schweden.

Gyraldus 118.

Hannibal, Carl Hannibal Burggraf zu Dohna II, 163.

Hanno 42. Hannoniae plagae 42. Hannonia urbs 323. pater Hannonius 346.

Harmosine 118.

Harris (Elsabe Niehusen) II, 517.

Harstorff II, 823.

Harthausen, Levin von 345.

Hartmann, Johan 321. 408; s. Sohn Georg Eberhard 321.

Hartraenst, Jeremias II, 639.

Hartwig, Christoph II, 545. Seine Tochter Barbara, verm. mit Chr. Müller II, 545. 553. 564.

Hebius, Tarräus (Caspar Barth) 118. 179. 460.

Hebom (Bohem, Friedrich v. d. Pfalz)
II, 354.

Hector, (Albert Herzog von Sachsen) II, 108.

Heermann, Johan 459.

Heinrich Friedrich von Oranien, s. Oranien.

Heinsius, Daniel 8. 85. 108. 109. 118. 155. 337. II, 185. 208. 210. 371. 398. 581. 632. Sein Sohn Nicolaus 223. II, 821.

Heinsiades, Johan (Heintze) 11, 586. Hencelius 358.

Henisius, Martin II, 682.

Hensler, Joh. Bartholomäus 427.

Herbrand (Bernhard von Weimar) II, 355.

Hermes Trismegistos II, 145. 709.

Hermodule II, 539.

Herold, Cornelius II, 576.

Herophilus II, 145.

Herpich, Christian II, 484.

Hertranft, Caspar 239. II, 604. 626 — 630. 769. 822. 847.

Hossen, Landgraf von 198.

Hessus, Eobanus 467.

Hillebrand, Johan II, 485.

Hilscher, Balthasar 269. II, 655.

— Tobias II, 651.

Himsel, Gebhard 80.

Hippokrates II, 145.

Höltzlin, Jeremias 350.

Höpfner, Heinrich 408. II, 843.

Hövel, Johan M. D. II, 466.

Hövelen, Nicolas von 405. II, 317. Seine Gem. Elisabeth, s. Nichusen.

Hofman, Martin II, 652.

Holländer in Ispahan II, 192.

Holstein, Auguste, fürstl. Fr. Mutter in Holstein II, 459.

- Friedrich III. II, 1. 75. 182. 489. 601. 603.
- Johann, Bischof v. Lübeck. II, 891. (Widmung des Neuen Buchs P. W.)

Holten, Anna von II, 94.

Hond, Jodocus 281.

Hornschuch, Johannes 10. 12.

Hortulan (J. G. Schilach) II, 30 Hübner, Tobias 366. II, 456. 76 Hugo, Hermann 311.

Hund II, 823.

Hygea 44. II, 498.

Hylas (Kademann) II, 355.

Jacob VI. von England 380.

Janichius, Heinrich II, 604.

Janus 445.

Janus Georgius (Churfürst von § sen) 12.

Jarus, Zacharias 445.

Jenichen, Gregorius II, 587. 58

Jessen, Tycho von 444. II, 465.

Ilgen II, 50. 8. Kinder: Christi. 454. — Sigismund II, 454. — H Kuchen, geb. Ilgen II, 262.

- Israel 328.

Illyricus, Hadrian 463.

Imamculibeg Escagesi Sultan II, 184.

Imhof, Hieronymus 351. 418. II, 165. 453. 721.

Joel, Franz II, 660.

Isara 426.

Juliane II, 539.

Ivan, russischer Knes II, 146.

lvanus (viell. Grünewald oder Abek) II, 140.

Kademann, Georg Ernst 321. II, Kakasch, Stephan II, 723.

Kalertus II, 834.

Kalopsiche II, 539.

Kandie (Elsabe Niehusen) II, 5 Kandora (Elsabe Niehusen) II,

Kapuziner, s. Capucini.

Karmeliter in Isfahan, s. Carme

Kastulane II, 589.

Katharina, die heilige 411.

Katullus II, 507.

Katz, Jacob II, 871.

Kaulwel, s. Caulwel.

Kest, Frans II, 586.

Kihlmann, Johan Adolf II, 443.

: II, 823.

ein, Johan II, 122.

s. Clugius.

r, Johan II, 821.

Elisabeth und Katharina II, 614.

, s. Cnorrius.

von Mutschen II, 115. 658.

nn, s. Comann.

orda II, 498.

antine II, 539.

lie II, 514.

le II, 367.

(Anna Niehusen) II, 441.

lon II, 331. 349.

itz, Otto Heinrich von II, 612.

Johan II, 843.

s. Crell.

hmar, s. Cretschmar.

iorn, s. Crusbiorn.

(Crusius), Ingewald 359.

ilipp 28. 39. 42. 43. 61. 69.

89. 92. 323. 327. 349. 362.

. 415. II, 53. 74. 142. 245. 865.

. 877. 378. 434. 467. 469. 470.

. 708. 752. 753. 843. Seine

e Gem. Barbara, geb. Vogt 42.

. 11, 53. Seine zweite Maria,

. Moller s. d. Sein Sohn Johan

lipp 323. 570.

in, Peter II, 257. 262. 294. Seine

a. Helene, geb. Ilgen s. d.

er, Georg II, 124. 661.

, Samuel II, 584.

itius, Christof II, 650.

rav, Simon II, 537.

eophilus 443.

n, Eusebius 260. 269. 406.

18 387.

tz II, 635.

' (Lesly?) II, 538.

rdie II, 539.

, Lyserus, Polycarpus 68. 277.

II, 269.

Geliebte J. G. Schilachs) 265.

105.

Lindner, David II, 843.

- Paul Christof 137. II, 463. 584.

**640.** 661. 770. 825.

Lino (vielleicht Lion Bernulli) II,

140.

Lipsius, Justus 280. II, 576.

Liscka, Anna 271. vgl. Schilach.

Lithokardie II, 539.

Litwitz, Karl Sigismund von II, 575.

579. 677.

Livie II, 539.

Livonie II, 585.

Lobhartzberger, Joh. Christof 237.

444. II, 678.

Lobwasser, Ambrosius 357.

Löser, Johan von 278. 397. II, 51.

53. 538.

Ludenius, Laurentius 398.

Lüders, Garlef 13. 36. 56. 58. 324.

II, 69. Seine Ehefrau Margarethe,

geb. Braun 57. 58. II, 69.

Ludwig XIII. von Frankreich 394.

Lullius, Raimund II, 145.

Lund, Zacharias II, 816.

Lütgens, Heinrich II, 366.

Lyserus, s. Leyser.

J. M. (Joh. Moller?) II, 148.

Madagascor 422.

Magdalena, s. Galemanda.

Major, Elias II, 116. 646. 827.

Majus, Tobias 363.

Makarie II, 527.

Mandelsloh, Albrecht von 377. II, 381.

895. 633. 707. 753. 821.

Marcus, Marx, Johan 184. II, 463.

646. 660. 730.

Margenis (Germania) II, 354.

Maritate II, 589.

Marx, s. Marcus.

Marzelius, Joh. Peter II, 537.

Matthias, Salomon 353. II, 316. Seine

Gem. Elsabe, geb. Niehusen s. d.

Mattius 7.

Mäußler, Conrad II, 485. Seine Gem.

Christine, geb. Moller s. d.

Maxius, David 99. 320.

Mayer, Friedrich 11.

— Bartholomäus 68. 100.

Meck v. l. für Merck II, 469.

Mehebbeli Molla 404.

Meische, Christian II, 635.

Meisner 397.

Melibeus in Leipzig II, 342.

Meliboeus (W. Sibelist) 73. II, 312.

Melille 11, 539.

Melis (Lütgens) II, 366.

Melissus (Paulus M. Schede) 355.

Melite 489. 782.

Menius, Fridericus 79. 342. II, 869.

Mercator 395.

Mercius, s. Merck.

Merck, Willmuth, Gem. des H. Diener II, 469. vgl. Meck.

— M. Johan II, 585. 843. Sein Sohn Johan Abraham 447. II, 810.

Merzier, Isaak II, 456.

Mesquita, Johannes de 311.

Metrofebe II, 539.

Meursius 454.

Meyfart, Joh. Matthäus 478.

Michael Fedorowitsch Romanow, Czaar 426. II, 187.

Michaelowinne, Tochter des Czaaren II, 538.

Michaelis, Michels, Christof 393.

- Johan 104. 204. 244. 322. 325. II, 117. 586. 651. 658. 747.

- Samuel 272.

— Johan II, 590. 618.

Mirande II, 503.

Mirtyllus (Arpenbek) II, 319. vgl. Myrtill.

Misofile II, 539.

Mochinger, Georg 395.

Möller, s. Moller.

Müstel, Theodor 268. II, 736.

— Beata Maria 358. II, 263. 736.

Moller, David II, 638.

Moller (auch Möller, Müller), Johan 385.

Moller, sein Sohn Johan 345. 385. II, 148. 152. 154. 155. 323.

— Seine Töchter: Christine, verh mit Conrad Mäußler II, 159. 485.

Elisabeth, verehl. Paulsen 278.364. 365. II, 279.

- Katharine, verh. mit Olearius 42. 411. vgl. Wirie.

Marie, verehl. Crusius, vgl. Amaryllis und Rosilla 327. 347. 447. ll, 152. 370. 377. 392. 434. 707. 711. 752. 753. vgl. (sechs Schwestern) II, 157.

Morian, Heinrich 365.

Moritz von Oranien, s. Oranien.

Müller, s. auch Moller.

Müller, Christian, verm. mit Barbara, geb. Hartwig II, 545.

- Philipp 11. 16. 241. 394. II, 586. 651. 810. 843.

Mülmann, Paul II, 587.

Münsterberger, Martin 267. 345. 452. II, 282. 312. 364. 599. 742. vgl. Tityrus. Seine Gem. s. Dorile.

Murrer, Franz 65. 88. 343. 439. 464. II, 813. vgl. Franciscus.

- s. Brüder Cornelius und Otto 464.

Mutschal (russischer Fürst) II, 172.

Mylius, von Berenburg II, 661. Myrtill II, 215. vgl. Mirtyllus.

Nantes, Blasius de 310.

Narsius 320.

Nasari II, 146.

Nauwach II, 123.

Neaniske II, 539.

Neapalene II, 539.

Nehele II, 539.

Neren II, 438.

Neuman II, 665.

Nieborg, Nienburg, Heinrich II, 132. 467.

Niehusen, Heinrich II, 149. 605. 605. 846.

- sein Sohn Johan 412, 453, 457.

— seine Tüchter (drei Schwester)

17. 149. 505-507. 511. 513.

n, Anna II, 437. 441. 792. 1sia sponsa II, 605. vgl. Ane, Amnie, Aglaja, Korile. 1beth, verh. mit v. Hövelen 751. 789.
be, verh. mit Matthias 346. 18. 316. 417. 728. 752. 757. 790. vgl. Adelfie, Balthie, Basilene, Dulcade, Elsgen, 3, Kandie, Kandore, Sali-

s. Schwartz.

Otto von II, 461. 604. 821. Beg 431.

Salibene, Salvie, Va-

Nüssler, Bernhard Wilhelm

8.

, Adam 10. 15. 26. 28. 33. 41. 67. 328. 331. 351. 374. 04. 411. 414. 427. 431. 433. 137. 440. 448. 455. 461. 466. 173. 474. 475. II, 84 ff. 159. 74. 480. 590. 592. 594. 595. 33. 707. 712. 746. 779. 846. myntas, Calaredon, Raleorius, anus.

II, 498. 531. Lartin 22. 81. 110. 129. 341. I, 60. 79. 123. 132. 136. 226. 71. 457—459. 466. 538. 549.

75—577. 579. 590. 607. 608.

26. 628. 632. 635. 823. 828.

Heinrich Friedrich, Prinz

z, Prinz von 375.

, Johannes 87.

(Magdalena Sibylla von Sach-[, 308.

, II, 503.

eorg 278. 365.

in, Bernhard II, 477.

Owen II, 223.

Oxenstirna, Benedict 463.

Pafnius, Guilielmus 338.

Palemon II, 312.

Palinerote II, 539.

Palinode II, 401.

Pamphilene II, 406.

Panfil (P. Fleming) II, 622. 820.

Panomfe II, 511. 519.

Pappenheim 359.

Paracelsus, Theophrastus 856. II, 145.

Parthenie II, 489. 539. 782.

Pasariste II, 539.

Pasinor II, 589.

Paulsen, s. Elisabeth Moller.

Pedanus 424.

Peträus, Petrius, Salomon (Petri) 68. 331. 412. 441. II, 385. 619. 718. 754.

Petrarca II, 371. 608.

Philenus (viell. Ph. Crusius) II, 140.

Philemon, s. Filemon.

Phillis II, 842.

Philure, Philyre II, 586.

Philyrene II, 77 f. 402.

Philyrene, Stadt Leipzig II, 73. 562.

Philyrille II, 402.

Phyllis II, 668.

Pilarus (viell. G. P. Pöhmer) II, 138.

Placentia, Anna Katharina (Küchler)

317.

Plank, Magdalene, verm. mit J. Weinmann II, 296.

Plissa (noster) 49. 237.

Plissus (Pleiße) 68. 257. 426.

Pöhmer, Georg Pius 399. II, 84. 86. 707.

- Georg Wilhelm 59. 91. 344. 426. II, 84 ff. 135. 364.

Pollia Terpsychore (Joachim Pollio's)
10.

Pollio, Lucas II, 637.

Polus, Timotheus 44. 47. 65. 98. 347.

II, 78. 276. 365. 370. 471. 591. 592.

617. 626. 630. Seine Frau Else

II. 1:7. Seine Tochter Christine Rothmann, Martin II, 584. Bit I The

Pairment IL 339.

Pipier. Lariarias 115. 316. 442. II, #1: .ibi

Percurius. Jugan 11%

Penetucia, Maria Magriel, 331.

Preidinian Cheistaf 154 356 II, 679 **452** 

Prichella Granman : 463.

Perpareile II, 334.

Perseiner, Margaretha, vereitel. Schiekei 441 II. 1966.

Querretan Justph Duchesse II, 119.

Rathivilius, Januarius 331.

Raisms. Judun 341.

Delevior Obserior 31.

Remander V. Lier Saking witz 413.416

Reach. July Addit 191. 452.

Raspe. Gudinid 271. 336.

Rawe. Juhannes II. 562.

Reckleben, Hieronymas II, 566.

a Regides, Meiching 31th 44th II, 598. 344 336, **33**7.

Reim. Maria IL 306.

Remains 3.5.

Reusner, Amirem II, 873.

Rienius, Juhan 341.

Ehringan, Loren 334.

Kimeige II, 30%

Redwer Lagracia 319.

Rinkert, Martin 380. II. 482. 583. 796 I

Rist. J. dan II. 521. 523.

Rizek, Gregorius II, 124 545, 641.

- Timuchees II, 823.

Divisos, Andrews 259, 335, II, 843.

de Rosario. Josephus 306.

— Philippes 308l

Rosen, Bogislav 362.

Rosilla Maria Moller: 71, 330. Flemings Freendin II, 525.

Rosini, Johan 351.

Rossa (Heinsius Freundin) 118. II, 581. Rothins, Casper 409.

Roxelene II, 174.

Babella 105—142. 265. 442. 44

17**3. 350. 489.** 500. 52**5.** 585 751

Endiger, Daniel 266.

Rudolf IL. Kaiser II, 196.

Risting, Andreas II, 94.

& F. M. (Murrer) 343.

Sahinas, Georg 118. 460.

Sachsen. August, Erzbiechel von deburg IL, 101.

— Friedrich der Streitbare II,

- Johan Casimir II, 110.

— Johan Georg 2. 12. 51. 19 vgl. Celetor.

Johan Friedrich II, 108.

- Moritz 50. 197. II, 108.

- Magdalena Sibylla II, 538 Orithyja

Sagittarius, Heinrich (Schütze)

Salibande (Elsabe Nichusen) II 527.

Solibene Elsabe Nichusen) 4,

Salmasius. Claudius 468.

Salvie (Ilsave Nichusen) II, 50

Semion, Hermann 360.

de Sanctis, Petras 309.

Senderson (Tschammers) 367. Sannatar II, 371. 606.

Sephian (Schach Sofi von P II, 631.

Sarbiev, Matth. Casimir 104. 23*6*.

Scaliger. Julius Casar 8, 250, 455

- Joseph Justus 280.

Schacher, Quirinus 315.

Schachten, Eckart II, 221.

Schede, Paul Melissus 355.

Scheiding, Philipp 426. II,

Schein, Joh. Herman 48. 26 II, 41. 97. 698.

- seize Fran Sidonia, geb. Hi

- seize Sübne Joh. Samuel ! ronymus 354. II. 857.

, Michael Borissowitsch 863. 11. Christoph II, 868. ımmer, Anna II, 314. Heinrich II, 290. , Jakoh II, 475. h, Peter 272. e Frau Anna, geb. Liscka 271. Sohn Johan Georg 215. 216. **265. 271. 272. 338. 407. 442.** II, 608. 741. vgl. Hortulan. ach, Godefrid 318. II, 575. 652. ıg 184. er, Christian II, 488. er II, 823. 824. sch, Johan 419. II, 816. 846. l, August Wilhelm II, 636. ig, Herzog Friedrich II, 182.

, Erasmus 339. t (Fabra) 204. k, Vincentius II, 270. er, Zacharias II, 843. iel II, 681. ıla, verm. mit Jerem. Har-: II, 639. Michael 244. 444. II, 224. erg, Theophilus 455. erg, Otto Friedrich von II, 669. urg, Domini a II, 576. ese 174. 314. ese (= Sophia) II, 248. ust Siegfried II, 246. 248. stian 174 f. 407. II, 58. 325. s Heinrich 86. 144—154. II,

o 144. 154. II, 64. 692.

narina 154. II, 3. 64. 692.

ia Juliane 144. 152 f. 174.

354. II, 34 f.

f 174. II, 64. 692.

l, Martin 442. II, 288. Seine

Margaretha, s. Putscher.

oten, Elsabe, Elsgen 327. II,

911 Schottel II, 823. Schröer, Cölestin 315. II, 584. Schröter, Johan Friedrich II, 800. Seine Frau Maria Magdalena, geb. Weinmann ibid. Schumann, Caspar 10. 12. Schürer, Christoph 275. II, 267. — Katharine II, 269. - Maria II, 250. 736. Schütze, Heinrich II, 128. 351. 748. vgl. Sagittarius. Schuwart, Magnus 386. II, 324. 354. Schwartz, Heinrich II, 150. 781. - Beata Philippina (Nigrina) 364. Schweden, der Schwede, Suecus (Gtastav Adolf) II, 674 ff. - Gustav Adolf 52. 74. 192. 193. 196 — 200. 272. II, 44. 230. 233. 455. 547. 674. Vgl. Adolphus, August, Vagust. Seine Gem. Marie Eleonore II, 326. Seine Tochter Christine 339. Schwendendörffer, Rosine, verehel. Döring II, 286. Schwirsen, Swirsen, Timotheus 29. **397. 446. II, 456.** Scioppius, Caspar 382. 460. Scribonius, Ehrenfrid 273. Scriver, Peter 454. Secundus, Johannes 118. 420. Seidel, Georg II, 48. — Samuel 276. Sennert, Daniel 248. 254. 335. II, 120. **846.** 660. Seubius, Seube, Johan II, 324. 537.

Meliboeus.

Siderie II, 511. 520.

Sidnei, Philipp 453. II, 371.

Sidonie II, 528.

Simler, s. Schimler.

Simmerlin, Godefrid 458. II, 345.

Sitsman, Anna Sibylla 205.

Sittinger, Johan Baptist 383.

Smid, Romanus 376.

Sibelist, Wendelin 73. 74. 325. vgl.

Sommer, Zacharias 217. 394. II, 585. Sontom, Emanuel 351.

Sophi, Söfi, Schach Saphian v. Persien II, 86. 184. 191. 624.

Sophia II, 215. 498. 727.

Spanien, Isabella Clara Eugenia 398.

- Philipp IV. 406.

Spar, Lorenz Wolf II, 468.

Sperate 539.

Sperling, Jakob 38. II, 314. 468. 743.

Spitemacher, Christoph 410. II, 781.

Sprecelsen, Bernhard von 399.

Sprekelius (wohl der vorhergehende)
II, 600.

Stadeler, Johan Rudolf 368 — 370. II, 457.

von Staden, Herman II, 476. 707.

Stallwein (Wallenstein) II, 355.

Stangen, Elisabeth II, 68.

Stellenberger, Acnnichen II, 537.

Stephanus, Henricus 443.

Steuer, M. Sam. 314.

Steyer, M. 265.

- Salomon II, 678.

Stida, Ernestus 331.

Stigel, Johan 355.

Stohaus II, 635.

Stresennov II, 146.

Stritzky, Florian 235.

Suavie II, 515.

Sultzberger, Joh. Ruprecht 334. II, 651. 660.

Swirsen, s. Schwirsen.

Sybel, Sibel, Johan 237, 439, 445. II, 465.

Sylvius (Fleming) II, 305. 331. 332. 349. 355. 357. (ein anderer) 312.

Tagmurlan (Tamerlan) II, 171.

Tarassewitz II, 147.

Tarraus, s. Hebius.

Tasso, Torquato II, 370. 608.

Taubmann, Friedrich 8. 256.

Tectander, Georg von der Jahel II, 723.

Telesillis II, 503.

Temme, Dorothea, verehel. Brokma 326. II, 72 ff. 406. vgl. Theodo — Katharina II, 614.

Thalia II, 506.

Thaumantie II, 540.

Thee, Arthur 385.

Theodora (Dorothea, die Frau Bi manns) 64. II, 600.

Theodosie 540.

Theophile II, 504.

Theophrast II, 145. vgl. Paracels Thoming, Johan Nicolaus 105. 320. 516 f.

Thuanus, Jakob August 417. II, Thyrsis (Kruse) II, 370. 376. 377.

Tilly, Tylli, Tylliades, Joh. Tset 49. 51. 54. 193. 194. 197. 201. 359. 669-675. 817.

Timokrite II, 540.

Tityrus (Münsterberger) II, 312. (helms) 331. 332. 342. 348. (?) 666.

Torbeck, Bernhard 305. 348.

Trallus, Christian 318.

Tromp, Trump 403.

Tscherning II, 823.

Tullius II, 145.

Turnebus, Hadrian 396.

von Uchtritz, Johann Christon 229, 471, 634, 707, 711, 781

Uranie II, 540.

Ulrichs, Ludwig II, 647.

Urban VIII. Pabst 67.

Ursina, Barbara Johanna (Behr) II, 736.

Vagust (Gustav Adolf) II, 355.

Valentin, Bruder Basilius II, 14

Valentinus, Kapuziner 310.

Valerie (Elsabe Nichusen) II, 5: Valorose II, 539.

Variolanus (viell. A. Olearius

138. Veelper Johan II 679 val Fer

Vechner, Johan II, 679. vgl. F∝ Velozic II, 540.

Venator II, 79.

ius, Johan Stephan 314. II, 571—574.

aeus 463.

g s. Westring.

Matth. Paul 270. vgl. Fezer.

1s, Godfrid 316. II, 584. 650.

us, Andreas 446.

M. Michael 24. II, 576.

Andreas 258. II, 643. 644.

bara, 1. Gem. des Ph. Kruse

: (Livonie) II, 535.

362.

•

s, Heinrich 93. 97. 469. Sein 1 Heinrich 469.

er, M. Constantin 185. 882.

'angersheim, Wangersen, Cun463. II, 285.

an und sein Söhnchen Cunrad

rführer, Magdalena, verehel. nmann, geb. Plankin II, 296. , Esther, Gem. des A. Zeidler 98.

ann, Johan II, 296. 735. gdalena II, 252. 741. ria Magdalena II, 300. 1, Caspar Michael II, 842. m Werder, Dietrich II, 136.

491. 770.

Westonia, Elisabeth Johanna 443. Westring 413.

Wewer, Ananias 382.

Wilhelms, Guilelmi, Gottfried 54. 217. 218. II, 348. 584. 611. 747. 817. G. W. II, 640. vgl. Tityrus.

— Georg II, 730.

Wirie (Katharina Müller) II, 174. Wirth, Johan von II, 255. Dessen drei Töchter Anna, Magdalene, Judith II, 255. 358.

Polycarpus II, 842.
Wördenhoff, Erich II, 845.
Zælestine II, 540.
Zamel, Friedrich 336.
Zanefor (Franzose) II, 854.

Zeidler, Johan II, 586. 651. 829.

- Adam II, 298. Seine Frau s. Weber.

Zelodine II, 540. Ziegler II, 823.

Zincgref, Jul. Wilhelm 337.

Zinezie II, 540.

Zuber 409.

Zymbrie II, 540.

Zynthia (Elsabe Niehusen) II, 435. (Finkelthaus Freundin) II, 489. 782.

## WORTVERZEICHNIS.

Die erste Zahl deutet die Seite, die zweite den Vers, die Nr. des Gedichtes ist zwischen beide gestellt, wenn auf der Seite mehrere Gedichte stehen.

Abdichen 330, 64.

abe, ab 55, 89. 62, 133. 81, 180. 185, 4. abfleischen, dilanire 24, 339. 233, 7.

vgl. Grimm.

Abgang, Erfolg 837 fin.

abgeführt, verschmitzt 300, 62. vgl. Grimm Sp. 42.

abgünstig 554, 1.

abhellen, sich, von der Luft, sich aufklären, rein werden 470, Nr. 22, 2. 476, Nr. 34, 5.

abkranken, abgekrankte Seelen 218, Nr. 17, 19.

abekränken, sich, se infirmare 77, 123.

abländen, oram solvere 474, Nr. 81, 7. vgl. anländen und Grimm.

ableiben, tödten 41, 6. 330, 66. vgl. Grimm.

abreißen, abreisen, prtc. abgerissen, entfernt 499, Nr. 18, 11.

abrufen, sich, sich müde und matt rufen 420, 62.

abescheiden 523, Nr. 74, 4.

abschießen, abgeschoßner Zügel, lose, locker lassen 871, 20.

abscelen, abgeseelte Scel, entseelen 7, 35. vgl. Grimm und Frommann 4, 185.

Absehen, n., Aussicht 73, 22. vgl. Grimm.

abschen, oculis metiri 102, 9.

Absein, n., Abwesenheit 31, 5. 78, 147. 155, 18. 159, 12. 351, 68. 874, 89. Abseins Leid 328, 59.

absein 157, 20.

abesönnen 505, Nr. 81, 8. Grimm erklärt, gemäß der Bedeutung des absonnig: a sole removeri, Schatten fangen. Es kann aber als v. trans. nur: an der Sonne abtrocknen bedeuten, vgl. sönnen.

abstatten, abstellen, ablegen 292, 68. absterben, intr. c. gen. 92, 460. trans. sich etwas, abgewöhnen 174, 45. abstürmen, die abgestürmte See 470, 7. abtauschen 35, 48.

Ab tritt, m., A. nemen, einkehren 95,38 547, 24. vgl. Grimm.

Schlachten der Opferthiere, vgl. Grimm), das abgetane Feld, von dem eingeerntet ist, so daß es nichts mehr dort zu thun giebt 301. 16 abgetan, entfernt 423, 28. 429, 54.

achen, ächzen 511, Nr. 45, 6.

Acht, sestimatio, in schlechter Acht stehen 352, 40. vgl. Grimm.

Aconit 180, 97.

Adelheit, f., der Adel. 46, 73.

ädern, entädern, wie köpfen für entköpfen, enervare, das Blut aus den Adern laufen lassen. Grims. 24, 339.

agsteinern, von Bernstein 508, Nr. 44. Aklei 186, 59.

Al, m. (Edd. Ahl vgl. hiesu Grimm unter Aal), einen Al im Feuer fangen 152, 60.

Alakant, m. 344, 304.

alle machen, vernichten 433, 32.

allem, sonst allem liegt an uns (vgl. die Redensart: dem ist nicht so, und Grimm unter All II, 4) 199, 98.

aller, in allertrunken 59, 19. ist wol, wie Grimm Sp. 220 vermuthet, adverbial zu verstehen: omnino.

als, beim Relativpronomen hervorhebend 509, Nr. 42, 3, 529, Nr. 86, 12. 582, Nr. 94, 6. vgl. Grimm Sp. 256, 5.

Amaranth, f., Tausendschön (Adelung) **27**, 433.

Ambrosiner Wein 98, 140. 153, 40. vgl. Grimm unter Ambrosia.

an, dem Substantiv nachgestellt, meinen Himmel an 5, 31. bis an Bauch d. h. bis an den Bauch 339, 146. es ist an dem 523, Nr. 74, 11. an schlechter Kost sein 17, 64.

anbeißen, vom Froste 137, 14.

anbinden, vom feierlichen Schenken 75, 69. 156, 14. vgl. Grimm Sp. 295. Anbruch, m., des Weinfaßes 96, 66. ander, ein ander Land — ein auder Stand 178, 67. 68. vgl. Grimm 308 f. anfahren, adoriri, aggredi, anbellen 128, 2. 224, Nr. 21, 1.

Angelstern, m., Polarstern 72, 79. 520, Nr. 66, 10.

angelweit, adv., so weit es die Thürangel gestattet 26, 410.

angepfiffuer Hohn, durch Pfeifen zugefügter Hohn 128, 4.

angereihte Not 167, 3. vgl. über diese Stelle Grimm Sp. 425.

anglühen, den Lautertrank 476, 7. angst, adj. 175, 30.

anheim, nach Hause 118, 52.

anklecken 8, 12. s. Klacke bei Weinhold und Frommann 4, 174. vgl. Grimm.

Ankunst, Abkunst 477, Nr. 38, 4. Frisch, Grimm.

anländen 475, Nr. 32, 8. 525, Nr. 78,7. vgl. abländen.

annehmen, es mit Jemanden, im Kampfe aufnehmen 49, 22. sich's annehmen, sich einer Sache annehmen 407, 23. zum Bruder annehmen 184, 91. 191, 257.

anschminken 3, 13.

ansetzen, angreifen 112, 34. 188, 122. sich ausetzen, sich vornehmen, beschließen 327, 25.

ansiegen, c. dat. 81, 194. 199, 94. 202, 183.

ansingen 59, 27. 150, 5. 188, 117.

anstechen, c. acc., auf etwas sticheln 549, 35.

anstecken, anzünden 211, Nr. 7, 7. 488, Nr. 50, 1.

anstinken, andusten 25, 378.

anstraußen, aggredi 247, 60.

anstreichen, angestrichen, bunt 474, Nr. 29, 12.

antragen, einen, eines Botschaft anbringen 184, 75. 187, 78.

antreffen, betreffen 562, 37.

Apell, des Jahrs Apell, der Mai 297, 32. 347, 55. 379, 19.

Apfel, pl. Opfel 499, Nr. 17, 1. 504, Nr. 29, 12.

Armut, m., 450, Nr. 16, 7.

Arpuse (von pûs, Eis, Olear. 240), Wassermelone 166, 41. 196, 448.

Art, f., Geschlecht, Eisenart 25, 366. Nachkommenschaft 318, 23. vgl. Grimm 569, 3.

artlich, artig 60, 71. 505, Nr. 31, 8. Arztin, meiner Seelen 439, 17. 495, Nr. 9, 13.

asisch, asiatisch 384, 1.

Aspe, pl. Aspen, Espe 117, 18.

Ast, pl. Aster 59, 26.

auf, nach 269, 88. 418, 1. 2. auf einen Tag, an einem Tag 80, Pros. Z. 32. auf die Träuen, mit Tr. 176, 10.

aufblasen, Freudenfeuer 184, 87.

aufdehnen, aufziehen, ausdehnen 211, Nr. 7, 6. vgl. Grimm.

aufdienen, der Braut 99, 211. auffahren, aufschießen 104, 99. Aufgang, m., Orient 186, 65. 472, Nr. 27, 4. 473, Nr. 28, 4.

aufgebieten 172, 43.

aufgehen, aufthauen, vom Eise befreit werden 92, 443.

aufhenken 87. Pros. Z. 14.

Aufstand alles Falles, Aufstehen alles Gefallenen 31, 24.

Aufwachs nehmen, incrementum 118, 55.

aufweilen 179, 123. vgl. Grimm, s. jedoch die Lesarten.

aufziehen, hinhalten 451, Nr. 17, 11.

Augenflügel 140, 45. vgl. Grimm. Augentrost, cuphrasia, eine Wiesenblume 513, Nr. 50, 9. vgl. Grimm. aus, adv., das Mark verschwindet aus 4, 10.

Ausbund, decus, praestantia 246, 9. auserpressen, erpressen 10, 49.

ausfallen, entfallen 74, Pros. Z. 11. aussleischen, carne privare 4, 23. vgl. Grimm.

Ausgang, m., Ende 179, 102.

auskreischen 24, 340. Grimm läßt die Bedeutung unsicher. vgl. kreischen. auslassen, die Gedanken 73, Pros. Z. 8. 74, Pros. Z. 9.

ausmachen, herunter machen 199, 64. ausmustern, herausputzen 551, 24. ausschrumpeln 103, 37.

ausschwemmen 4, 19.

Außenwerk, Schein 203, 220.

außerdem, anders 77, Pros. Z. 6. vgl.

Grimm.

ausstehen, ertragen, leiden 26, 421. ausstöbern, einen, hinaustreiben 552, 17. aussieren 142, 4. 760, Nr. 23, 84. Auszug, extractus, das Beste 118, 54.

184, 93. 226, Nr. 31, 1. 832, 9. 525, 11. auweh 517, Nr. 59, 5.

Bach, f. 4, 21. 15, 5. 156, 8. 888, 85. die Zährenbach 109, 281.

bähnen, bahnen 184, 103. 187, 88. 202, 187. 35**9**, 69.

balde 156, 25. Ihr Baldefrau und Mana **92, 450.** 

Balg, m., das Balgen 114, 7.

Band zum anbinden 75, 71. 156, 17. bändig, zahm 5, 34.

Bar, ndd. für Bar 97, 116.

Barte, f., Axt mit einem spitzen Stiele 552, 24.

Base, m. 562, 7. 563, 1. 564, 36. baß, besser 49, 25. baßlich, gut genug 356, Nr. 19, 15.

Bau, m., pl. Baue, Gebaude 9, 17. 130, 61. 190, 194. 192, 282.

Baum, m., Kiel 167, 23. vgl. Dannenbaum 172, 52.

bearmen, mit den Armen umfasses 22, 269. 466, Nr. 10, 4.

beblümen 60, 67.

hedanken etwas, sich für etwas 74. Pros. Z. 1.

bedunkeln 67, 363.

506, Nr. 34, 1.

beewigen 287, 46. vgl. die Lesarten. befahren, sich, sorgen um etwas 465,5. vgl. Grimm.

befinden, finden 79, Pros. Z. 3. bestammen, mit Flammen verseben. anzünden 66, 310. vgl. Grimm. befragen, sich mit jemand 18. 104 befreien, sich verbeirathen 261, 137.

befreit sein, mit Freiheiten versebes sein, das Recht haben 172, 52. befressen 10, 56.

beginnen, praet. begunte 312, 6. 470, Nr. 22, 10.

Beginnen, n. 262, 26. 398, 16. beglänzen, glänzend machen 8, 19. beglauben, beglaubigen, fidem fore 18, 109.

Behältnuß, Schutz 494, Nr. 6, 11. beherzen, beherzigen 25, \$65. \$54, \$1. beherst 8, 80. vgl. wolbeherst 108, 231. bei, bei so vielen Jahren 112, 38.

128, 1. 130, 93. 153, 42. s. Grimm I, 12.

beibringen, die Segel 481, 12.

beides Indien 118, 38. 178, 62. Ufer 477, 14. 504, Nr. 30, 3. vgl. Grimm.

Beileid, Mitleid 6, 29. 23, 297. 104, 72. 399, 12.

beineben 56, 109. 127, 4.

beklecken 449, Nr. 14, 2.

bekleiben, fortdauern 570, 9.

belebt, lebhaft, feurig 246, 7. vgl. Grimm.

beleibet, lebendig 18, 118. beleibte Höhle 352, 88.

bellen, 3. pers. sing. billt 384, 16.

belobt sich machen 119, 103.

Belz 130, 87.

beniemen, benennen 358, 36. 569, 29.

Benzoe, assa dulcis 27, 435. bei Lauremberg II, 378 Belzoin.

Bequemheit, Gelegenheit 129, 34.

Bequemigkeit 77, Pros. Z. 16.

berufen, berüchtigt 478, Nr. 40, 1.

besagt, berühmt 247, 46.

beschehen 155, 19.

Beschied, Bescheid 15, 40.

beschleichen etwas 165, 82.

beschönen sich 510, 1.

besinnen, c. acc., bedenken 356, 6. 899, 31.

besprachen, besprechen 168, 68. vgl. Grimm.

bespreiten, überstreuen 27, 430. 328, 83. 847, 78.

beste, nach dem besten, aus beste 362, 45.

bestehen, stehen bleiben 84, Pros. Z. 6. bestehen auf, auf etwas ankommen 129, 50.

bestellen, an einen Stand 236, 33. zum Stehen bringen, aufhalten 463, Nr. 4, 2. bestalt auf einen 470, Nr. 23.

8. vgl. Grimm Sp. 1675.

bestimmen, anstimmen 477, Nr. 37, 4. betagen, aufklären 187, 76. Grimm

Sp. 1693, 5. einladen 192, 280. Grimm Sp. 1693, 7.

betauren 16, 17. 176, 10. 182, 32. betrüblich 177, 48.

bevorab, praesertim 91, Pros. Z. 1ő. bevoraus, dass. w. bevorab 278, 47. 274, 16.

bewündschen mit Glück 464, Nr. 6, 11. bezecht, berauscht 299, 50.

bieten s. Hand.

Bild, in Abscheubild, der wilde Mensch 462, Nr. 1, 9. der Auen schöne Bilder, die Blumen 5, 14. billich, adv., jure, merito 326, Nr. 3, 2. binden 84, 292. 474, Nr. 30, 3. 6. anbinden zum Geburtstage. Grimm 11, 32, 6.

bis, sei, alter imperat. von sein 327, 31. 529, Nr. 87, 5. vgl. Grimm II, 41 f.

bittselig 84, Pros. Z. 3. v. u.

blach, flach 12, 6. 25, 372. vgl. blank. blank, im blanken Felde, im Blach-

felde 114, 10.

blatten, Blätter abrupfen 339, 148. 666, 18. vgl. Grimm und Frommann 6, 27.

blau, das blaue, der Himmel 123,58. 321, 38. s. auch Hut.

Bleckezahn m., der Tod 329, 21.

Blick m., Augenblick 113, 71. 147, 8. blicklich, augenblicklich 242, 57.

blöhen, blähen 449, Nr. 18, 6.

blößen 210, Nr. 5, 2.

Blumwerk 292, 68.

Blutbürge wird Christus genannt, Blutzeuge 27, 441.

hlutgefüllt 327, 12.

blutverstellend 550, 16.

Boden, Erdboden 11, 66.

bockgefüßt 189, 160.

Bofist 64, 216. lycoperdum vulgare, ein stäubender, übelriechender Schwamm. vgl. Grimm, Weinhold unter Fist. Frommann 6, 17.

Sound 151, 22. It mays for Tunion on the Minut for Souliday. They Histor bestone. You cannot for mare him ough some or hade Belown in the Otern.

Berlingen i bist. 15 E.

Surpedigar work for Mont general 3.3. h

Survey of a No. 30, 31, 31,

pipe alon Kent II. II. andade. georg. verbeine. Vgl. tienen II. 1-9 II.

Mile vinc Francis 1861, 17—22. Anticon, expendica 122, 15.

Mentert, Septend, Aus und Wenn, 25. Se 13. 12. 40. 40%, upf. Grönen, bennehme 2. gen. 21%, 17. provender 28. 251. 26. 311. upf. Grönen & a. toppe, gillemend, funderled 451. Se 46 13. upf. Septen.

kene – war mit kest sagen 164. f. Kennyskeint 26. 16.

Speragori 494 Nr. 32 &

Benden Frenzal 180, 1, 186, 2, 181, 280,
 war Bergen 186, 824, a samehann.
 Beddaminat. Fremaduchack 174, 174,
 Bernat 28, 377, 464, No. 4, 14, wieder Schitz B. 115, 84.

Problembut , marrier 48%, Mr. 48, 15, 244, No. 30, 5.

Principal 5 176, 251.

Diegenehalt, des resideiten Trajuns 21. Nr. 17. S. vieler Linder R. 148. 71. die Kraux der Samt zu regenete. die Laumeligheit gegen die Dieger, Rammicht.

Burre, rhemitus, Scholle, ein Meurfach 474, Nr. 35, 12.

Carrerais 114, 11, 477, Mr. ST. 2, vgl. Greene.

americ@res 550, \$5,

carker. die geziekte Welk 14, 19, Compagnie 96, 64, 138, Grimm. Comfact n. 146,36, 166,45, Kondoct 432, 1, Controller. Controllé 131, Sr. 1 Kannerfort.

Car. Hežiang 24, 474, 223, K datumen. Dume spielen 344, 3 No. 50, 4.

Dunchahe zu oder u. 547, 3mbri. kahedane.

čamenče: 246, 14,

<del>dayder</del> 358, 31,

derbei 18, 123.

dermitte 334, 34.

žaucious 157. 16.

Donnton, der Dennis zwing \$5, 367. den Hann von 417. Nr. 23. L

Senker. Van einem, m sin 111 f. vgl. Grimm II. 984 Enkere wieht gedocht 162, 11 bes Grimm. Senken so Orte. him denken 172, 36 einem č. 144, 125, fiber 6 446, Nr. 15, 18,

denn. für denn 165. 1. denningen 166. 286. 165, 56. mit blieben imf. vgl. Grinn IV. 266.

dichten, anteinnen, anseinen 473. Nr. 25, 13. vgl. Geinn dick, in dickster Augus 118, Dichemitze £ 551, 24, 560, Grimm.

Engen, bestimmen 362, 57. Dische 97, 130, Thoushe, eins Instrument, welches einer gleicht. Adelmag.

de, da 364. 82.

Decast. Löwenmant 313, 50. Dengge, add. Form für Deut Anker mit 4 Schanfeln un eitnigen Stunge für der Ten 1821. d.) 481, 11.

drehen, weben 69, 17, 391, 1 dringen 184, 12, penat, de d 247, 39, man dringe 166, drougen sich 29, 279, 19 sich drängen, bedrängen, quälen Grimm 1416 ff. Sinnendringer wird Lyäus genannt 148, 18.

drittens, zum dritten Male 186, 53. dunkeln, die Augen dunkeln mich 4, 23. Glanz dunkelt keinen Schein 201, 156.

dunken, eintauchen 378, 12.

Dunst f. dünne Flüssigkeit, die in die Luft steigt 396, 2. 454, 1. 463, Nr. 4, 8. 465, Nr. 8, 5. vgl. Grimm 1559.

Duplirung f. 321, 45.

duppel, doppel 42, 23. 162, 114. 822, 68.

duppelt, doppelt 144, 16. 368, 34. 893, 11. 12.

duppeln, verdoppeln 89, 382. 152, 15. 386, 2.

durchbringen, umbringen 185, 9.

durchkennen, die große Welt, alles was in ihr ist kennen 321, 31.

durchlesen, sich durch die Welt 448, Nr. 12, 4.

Durchstrich, das Auslöschen, Vertilgen 14, 24. vgl. Grimm.

dürfen, eines Dinges, bedürfen, gebrauchen 26, 418. 61, 87. 77, 133. 253, 87. 310, 28. 449, Nr. 13, 11.

475, Nr. 33, 10. 479, Nr. 41, 4.

493, Nr. 4, 11. vgl. Grimm 1721 ff. dürsten c. accus. 28, Nr. 12, 12.

ebengleich adj. 47, 120.

Ebenteuer, n., Abenteuer 189, 163. vgl. Grimm I, 27. III, 16.

Eden, m. 16, 40.

ehe, adv. prius 5, 34. 9, 6. 470, Nr. 22, 14.

eia 523, Nr. 74, 5.

eigenhändig, als Eigenthum zugehörig 274, 14.

ein, substant. mein einigs Ein 407, 26.
res unica, ens, Wesen. Grimm 139.
nichts — ein, gar nichts (?) 32, 36.
einäschen, einäschern 128, 7.

einbringen, jemanden etwas, erzählen, mittheilen 191, 237. vgl. Grimm 158, n. 6.

eingehen, von Blumen, absterben 142, Nr. 29, 15.

eingestallt, die eingestallten Thiere 232, 37.

einig, unicus 212, 37. 281, 65. 407, 26. 529, Nr. 86, 14. Es entspricht jetzigem ein zig. vgl. Grimm 206 ff. u. 210.

einkommen, einfallen, in den Sinn kommen 200, 96.

einlegen, sich, vom Winde in die Segel 170, 43. 475, Nr. 33, 9.

einleiben, einverleiben 161, 72.

einpfänden sich, sich verpfänden 5, 27.

eins 69, 24. 899, 19. 430, 93. 455, 15. auf eins, mit eins, auf einmal, zugleich 12, 8.

einschläfen, einschläfern 181, 101. einst, einmal 176, 51. endlich 448, Nr. 12, 4.

eintun, ertheilen 179, 128.

einversperrt, eingesperrt 241, 3.

Eis, gewarmtes Eis 459, Nr. 11, 8. eisenschwere Kriegesmacht 551, 22.

Eiswig, hysopus vulgaris 301, 27.

366, 15. vgl. Frommann 4, 166.

eitel, bloß, nur, nichts als 275, 59.

Element, plur. Elementen 11, 78. 24, 325.

Elster, ihr Geschrei 203, 226.

empfinden, 494, Nr. 6, 2.

empören, empor heben 123, 47. 182, 15. 302, 70.

Ende, Ort 451, Nr. 2, 2, 475, Nr. 32, 1.

Endmal, n. Endziel 246, 15. 267, 6. Engelbrot 274, 6.

entädern 664, 2. s. ädern.

entfangen 445, 10.

entfreien, befreien 80, Pros. Z. 12. 147, 2.

entgegen, c. accus. gegen 18, 40.

entgegennehmen, bewillkommnen 481, Nr. 45, 6. enthalten, aufrecht halten 8, 32. enthalten, aufhalten 527, Nr. 82, 3. sich enthalten, verweilen, sich aufhalten 138, 26. 190, 196. entherzen, entmuthigen 64, 199. entleben, entleiben 19, 129. entmarkt, vom Lande gesagt 104, 79. entsaftet, vom Lande gesagt 13, 25. entschlagen, weit entfernt 181, 35. entstehen, einem Übel, entgehen 178, 60. entwerden, verloren gehen 340, 177. entzücken, wegnehmen, entrücken 280, 16. Eppichstrauß 84, 298. erblässen, trans., blaß machen 224, Nr. 15, 1. intr., erblassen, sterben 269, 88. vgl. Grimm. erboren, geboren 215, Nr. 11, 2. Erdenkluft 297, 10. auch in dem Liede: Jesus meine Zuversicht. vgl. Grimm. Erdrauch 79, Pros. Z. 21. erfeuchten, befeuchten 19, 148. erfüllen, das Leid, enden 480, 91. erglühen, glühen machen 92, 456. erhalten, abbringen 69, 17. Erhältnüß 363, 15. erheben, den Hut, grüßen 151, 56. Hulde erheben, erlangen 549, 84. erholen, den Muth, frischen Muth fassen 493, Nr. 4, 5. erhören, hören 86, Pros. Z. 6. erinnern einen eines Dinges 77, Pros. Z. 4. erlängern, verlängern 52, 57. vgl. Grimm. erletzen, verletzen 247, 42.

erlustiren sich 228, Nr. 43. 510,

ernennen, befehlen? erwählen? 190.

ermangeln, mangeln 97, 126.

Nr. 48.

204.

Ernst, mit Ernste, in Wahrheit, wirklich 90, 897. erschellen, praet. erschall 308, 18. erschüttern, intrans. 6, 26. erschwingen, sich in die Höhe schwisgen; pract. orschwung 15, 6. 173, 20. erschen, sich ersehen lassen, sehen lassen 60, 46. ersparen sich, sich erhalten 181, 30. erstlich, zuerst 187, 108. 189, 152. crtheilen, einen einer Sache, sie ihn mittheilen 15, 40. erwählen, ein Gericht auf jemanden **390, 60.** erwehren, verwehren 306, 25. erweisen sich, sich bewähren 4, 8. part. prt. erweist 561, 42. Schuld auf jemanden erzwingen, 22, 252. ewig, das ewige Latein 52, 29. 133, 47. Exemplar zu dulden, Vorbild der Geduld 15, 225. Falkenet, Falkonet eine kleine Falkaune (Feldgeschütz) 479, Nr. 41, 10. Nr. 42, 4. Grimm. Fall, Todesfall 64, 221. ein strenger Fall, vom Wasserfall gesagt 80, 175. Fall d. i. das Gefallene 31, 24. vgl Adelung Fall 2. im Fall, si, quodsi acciderit. 7,44.17,67.62,156.481, Nr. 45, 9. Grimm 1275. fallen, es fallt, accidit, evenit 387,6. faul, krank 18, 85. Federpöfel, Gevögel 295, 24. Federschaar 470, Nr. 22, 8. Federspiel 180, 129. Wind- md Federspiel 172, 37. Federvolk 297, 26. Feier, Ruhe 16, 50. Feil, Fehl 14, 80. feilen, fehlen 248, 19. feindgesinnt 496, Nr. 10, 6. feindgestalt 482, Nr. 47, 12. Feise f., Kammer der Mühlknappen 565, 19. 88. s. Grissm.

Feld, den Feind zu Felde jagen 167, 130.

Feldspiel, Feldmusik 96, 63.

Fenster, die Augen 36, 3.

fern, ins fernere 526, Nr. 81, 7. von fernen 297, 24. 800, 63. ins Ferne sich stellen 501, Nr. 22, 5.

fernen, schwv. in der Ferne ein Ansehen haben 186, 40. 203, 222. s. Frisch, Grimm.

feucht, feuchte Gäste 120, Nr. 9, 14. feuern, glühen, erhitzt, entbrannt sein 531, Nr. 92, 1. Grimm.

fiedern, befiedern 518, Nr. 62, 11.

Figur, heilige Figur heißt das Kreuz 26, 415.

figuriren, mehrstimmig singen 97, 129. finden, pract. funde 115, 16. 530, Nr. 89.

Fine, Finländerin 97, 122.

fingern 312, 5.

Flagge, Flacke 172, 50. 479, Nr. 41, 9. Nr. 42, 2. 481, Nr. 45, 13. 482, Nr. 47, 9.

Flaschenfutter, n. lagenarium; ein Behältniss, Getränk auf der Reise mit sich zu fihren. Grimm. 476, Nr. 35, 11.

Flechse, Sehne 299, 42.

flechten, die Wellen f. einen in den andern Stoß 297, 15.

Flook schneiden, aufschneiden, prahlen 97, 107. vgl. Grimm.

flehen einem, einen anslehen 112, 11. fleischen, laedere, vulnerare, zerfleischen 105, 116.

fliegen für fliehen, prtc. praet. geflogen 42, 5. 460, 4.

fliehen für fliegen 153, 60. 337, 45. Flitz, Pfeil 180, 79. 810, 82. 411, 19. fluck, flügge 186, 55.

Fochtel, Fuchtel, für Degen 49, 41. Focke f. Fockmast 168, 55. 479, Nr. 41, 1.

förderhin, künftig 67, 859.

föhren, föhrnes Haus, Schiff aus Föhrenholz 187, 102.

fort, in Zukunst 43, 15. fort stir fort **8**21, 46.

frank und quit 22, 262. frank und frei 558, 11.

frech von Schenkeln werden die Pferde genannt 171, 22.

frei, die freien Sinnen, die leichten Sinnen 117, 13. der ewig freie Prinz 17, 73.

freibürgen, befreien durch Bürgschaft leisten 283, 84. vgl. Grimm II, 537. freien, befreien 21, 204. 617, 88.

Freudefeuer 189, 164. 538, Nr. 19. freundgestalt 164, 175.

frieren, 3. sing. prs. freuret 242, 44. frisch, muthig 96, 80. gesund 143, 54. 146, 126.

fröd, adj. prudens, gravis 38, 19. s. Frisch.

fromm, stark, kräftig, wirksam 481, 18. Fröne, plur. zu Frone 60, 82. vgl. Frisch.

Fug haben eines Dinges 479, Nr. 42, 5. Fund m. Erfindung, List 19, 138. 96, 106.

fuppen, foppen 549, 3.

für, vor 3, 3. 5, 26. 18, 116. 19, 123. 22, 256. 420, 66. voran 18, 100. gegen 190, 82.

fürchten c. dat., für etwas fürchten 17, 81.

fürsparen 256, 35.

Fürst der Zeiten 297, 31. der Arsneien 320, 15. der Kost 891, 78. der Lieder 163, 139.

gähling, adj. 78, Pros. Z. 5.

ganz nichts, gar nichts 154, 88. 371, 12. 531, Nr. 92. 9. gans nicht 423, 7. ganz kein 147, 12.

garausmachen 85, 82.

Gartenlust 189, 172.

Gastwirt des Geistes, heißt der Leib 177, 29.

geängster, für geängsteter, s. reugeängster. geben, einen Poeten geben, abgeben, vorstellen 92, Pros. Z. 2. geben part. pract. für gegeben 14, 28. 18, 86. 27, 488. 466, 14. 505, Nr. 32. 14. gute Nacht geben 16, 17. vgl. Opitz W. IV. Sonn. 84, 10. unverloren geben 472, Nr. 26, 1. Gebeinlein, n. von den Gebeinen eines Kindes 275, 58. Geblüte, n. Blut 96, 69. 111, 35. für die ganze Person 77, 126. 135, 32. gebrauchen, c. gen. 337, 56. gebräuchlich, gewöhnlich 198, 27. gedacht zu Ruhme, bedacht auf R. 162, 111. Gedächtnüß, fem. 76, Pros. Z. 3 neutr. 84, Pros. Z. 25. gedenken sich, bei sich überlegen 16, 34. gedritt, dreifach 19, 145. gefallen, es gefällt mich 305, 5. 6. gefällig sein, fallen 389, Nr. 49. Gefild, pl. Gefilder 5, 13. gefreit, geweiht, zur Freudo 138, 3. befreit, fessellos 172, 66. gefreundet 355, 5. gefurcht, gefürchtet 514, Nr. 53, 9. gegen, c. dativ. 10, 31. 227, Nr. 34, 4. 425, 2. gegend, adv. gegenwärtig 15, 3. **338**, 30. geherzt, beherzt 197, 7. gehen, part. praet. gangen 201, 166. vgl. geben. Geisel, m. obses. 5, 18. geistgestalt 31, 80. Gelack, n. Gelag (?) 348, 6. gelieben, gefallen 286, 17. Geldsarg, s. Sarg. gelosen, loslassen 583, Nr. 97, 1. gelücken, glücken 860, 99. gemählich, allmählich 51, 20.

geneunt, neunfach 122, 22.

genieten sich, sich abmühen, gedulden 546, 27. 562, 10. genung 12, 25. 15, 8. 20, 194. 201, 144. Gepränge, n. Klanggepräng 551, 10. Lobgepräng 560, 10. Gerücht, Ruhm 86, Pros. Z. 18. geschehen, es geschicht 114, 22. 368, 27. geschieht 515, 7. Geschenke, ein G. thun, schenken 68, 3. Geschoß, m. 454, 4. Geschrei, Ruf, Ruhm 118, 57. 361, 25. Geschrenke, n. von künstlich verschränkten Versen 562, 20. Geschwürme 50, 18. Gesichte 404, 16. Gesinnen, n. Gesinnung 184, 89. 499, Nr. 18, 4. gessen, part. praet. v. essen 17, 57. vgl. geben, gehen. gestehen, zu stehen kommen 125, 46. gestern, substant. vor dreien Gestern, vor drei Tagen 467, Nr. 12, 18. Gestirn, die Tochter des Gestirns, d. i. Ispahan 479, Nr. 41, 13. Leyden 585, Nr. 101, 18. geufzen, den Mund aufthun 4, 18. bei Frisch gewen, mhd. giwen. geviert, gevierter Kreis 459, Nr. 11,4. g. Welt 379, 28. vgl. 8ylv. IV, 5, 15. aus vier Gliedern bestehend. Gewinn, Beute 79, 173. gewündscht, gewündschter Sonnenschein, erwündscht 363, 92. gezweigt für gezweit, doppelt 321, 37. Gift, m. 68, 196. 466, Nr. 11, 3. Gabe 890, 85. Glauben, bei Glauben, wahrlich 82, 222. gleich, gleichseitig 84, 1. gleichen, sich gleichen, sich gleichstellen 29, Nr. 14, 10. sich gl. einen. ihm gewachsen sein 327, 23. gleißen 510, Nr. 42, 13. Glimpf 164, 169.

Glind, m. 169, 99. vgl. Glindesmoor bei Bremervörde (Moorburg).

Glitze, Glatze, von einem kahlen Bergscheitel 478, Nr. 39, 2.

Glucke, f. das Siebengestirn 71, 69. Sonst heißt auch der Polarstern die Henne (zu Straßburg) s. Frisch, Grimm, Myth. II, 691.

Glück, m. Schicksal 177, 18.

glücken, zu keinem Leide 488, Nr. 60, 14.

Glückestopf 266, 9.

glückhaft 366, 20. 509, 5.

Glut, kalte Glut 509, Nr. 42, 5.

Gold, geringers nichts als Gold 502, Nr. 26, 1. vgl. Opitz 1624, S. 100. Goldfell, Vließ 183, 57.

goldgeschmiedet 91, 8.

gönstig nach dem Besten, im höchsten Grade günstig 562, 45.

grasen, Gras abschneiden 59, 31.

grau, alt 66, 296.

grauen, alt werden 103, 37. 204, 281. grauerlich, das grauerliche Brot und ekle Kost 9, 10.

greisen, Greis werden 38, 23.

grimm, adj. grimmig 462, Nr. 1, 12. Grimmesglut, Zorneshitze 3, 4.

Grimmeshitze 19, 158.

Gruft, f. Höhle (wie: gruft der helle, Mhd. Wörterbuch I, 568) 20, 178. grün, grüne Sinne 366, 18. grünen 356, 19.

güldne Ledigkeit 293, 28. Friede 153, 59. Freiheit 103, 65. vgl. Ep. VI, 3 aurea libertas. Opitz

Sonn. IV, 38.

Gunst, plur. Günste 75, 72. 143, 3. 146, 104.

Güte, pl. Güten 306, 15. 488, Nr. 60, 1. gut, vor gut nehmen, vorlieb nehmen 881, 14.

Gutsein, Wolwollen 464, 11.

Hahn im Korbe 548, 35.

Haken, m. Hakenbüchse 482, Nr. 47, 10.

halbiren das Leid 803, 88.

Hall, m. Schall 212, 46. 290, 58. 347, 63.

halten, praet. hielte 17, 50.

Hand, zu Hand stoßen 356, 13. 363, 88. schwören mit gebotnen Händen 360, 80.

hangen, unter sich hangen, herabhangen 5, 15.

Hans und Griet 553, 13.

Har oder Hor, Koth 25, 387. vgl. Frisch.

hart, einem h. verknüpft sein, ihm sehr verbunden sein 143, Nr. 30, 4. härten 198, 21.

Haß, gehaßtes Lieb, geliebter Haß
518, Nr. 61, 1. 14.

Haupt, auf dem Hänpte 80, Pros. Z. 5. näher dem Häupte 80, Pros. Z. 5. v. u. zu seinen Häupten liegen 201, 138.

Hausgenosse des Leibes, der Geist 451, Nr. 17, 6. vgl. Miethhaus.

heben, trinken 96, 82. 145, 54. vgl. Grimm.

heinte, heute Nacht 314, 78. 342, 251. heißen, einem heißen, ihm zugehören 449, Nr. 12, 11.

helfen, c. acc. 27, 437. 189, 149. 445, Nr. 4, 14. 495, Nr. 8, 13.

Helfenbein 118, 39.

Helle, f. Ofenbank 100, 218. die Hölle 352, 26.

hernacher, adv. 471, Nr. 24, 13.

herpralen 13, 16.

hersetzen auf etwas, zustürmen auf etwas 186, 58.

herwiederziehen, wiederkommen 18,29.

Herz, n. die Geliebte 497, 14.

Herzblatt, n. 816, 9. 513, 14.

herze, adj. herzig 43, 43, 66, 309. 68, 388.

berseigen 67, 860.

herzen, schwv., geherzter Prinz, geliebter 184, 78. herzter 567, 8.

Herzen, n. die Umarmung, das Küssen 97, 125.

herzensweh, adj. 4, 17.

Herzog meiner Lust 458, Nr. 9,5. deutscher Saiten 458, Nr. 10, 6.

herzlich, im Herzen, Gegensatz zu mündlich 164, 174.

Herzunäherung, das Herankommen 84, Pros. Z. 7.

Heuer, ein neues, ein neues Jahr 289, 32.

hierbeineben 155, 83. 158, 5. 456, Nr. 5, 13.

hiermitte 365, 38.

hierüber, unterdessen 84, 12.

himmelbreites Lob 104, 71.

himmelsschön 474, Nr. 30, 2.

hinausführen, ausführen, verwirklichen 19, 138.

hindansetzen 16, 15.

hinden 107, 201. hinder 77, Pros. Z. 3.

hinrichten, die Zeit 185, 10.

hinschießen, vom Flusse 132, 11.

hinschleißen 405, 15. 413, 22.

hinstechen, ausstechen, übertreffen 8, 20. 123, 64. 217, 8.

hinterhalten der Begier, die Begier hindern 304, 75.

hinterschleichen 78, Pros. Z. 1.

hitzen, erhitzt sein 85, 330.

Hochheit, f. 449, Nr. 18, 6.

hochgepreist 308, 41. 382, 22. 362, 48. 460, 5.

Hoffnungsqual, f. 17, 48.

hohle Wälder, d. i. mit ausgehöhlten Bäumen 152, 13.

holdreich 356, 4.

Honigreif, Honigthau 496, Nr. 11, 10.

Honigmeisterin 498, Nr. 16, 2.

Horde, Hürde 188, 181.

Horngesicht, wird der Mond genannt 515, Nr. 54, 12.

Hug, Hügel, steht in den Edd. statt

Bug 479, Nr. 42, 6 (wie Huck bei Olear. S. 257). vgl. Anm.

huld, gnädig, hold 14, 24. 25, 888. comparat. hulder 130, 72.

Hülle, deine H. deine Fülle 349, 15.
Hülle, die Kleidung; Fülle, was
die Kleidung ausfüllt, also die ganze
Person. vgl. Frisch unter Hüllen.

Hundeshaare 97, 100. vgl. Anm.

hungern mit acc., nach etwas 28, Nr. 12, 12.

Hut, der blaue Hut (Magisterhut?; 119, 78. Hut der Freiheit 410, 104. jammerleichen 552, 19.

Jebenbaum, Eibenbaum 80, Pros. Z. 5. Jehova 26, 420.

in, praep., ein Mann ins Feld, der in, für das Feld paßt 114, 1.

ingemein, insgemein 407, 17.

inkünftig, zukünftig 127, 8. 195, 399. 203, 212. 304, 66. 366, 21. Ingwer 148, 24.

Interim, ein Spiel 344, 320.

inzwischen, zwischen 518, Nr. 61, 10.

jo, ja, fürwahr 19, 135. 22, 241. 556, 22. 28. 564, 24. 565, 6.

irden, irdisch 29, 6. 48, 2. 56, 100. 129, 26. 153, 68. 402, 15.

beliebige, das man nur nennen mag 6, 10.

irren jemanden, ihn irre maches 100, 244.

itzt, itzund, jetzt 282, 100. 103.

Jubilirer, m. Juwelier 562, 7. 563, 1. jungen, jung werden 108, 224.

Junger, Page, Bursch 85, 323. 148. 22. 196, 447.

kahl, es stünde kahl, schlecht 148, 19. kalte Schale, Kaltschale (vgl. Grimm V, 90) 148, 31. 475, Nr. 84, 1.

Kahn, neutr. 187, 97.

Kampfrad auf der Mühle 565, 12. Kanel 148, 28. 475, Nr. 84, 2. Karakoll, franz. caracole, Schwenkung mit dem Pferde, hald nach der einen, bald nach der andern Seite 96, 62.

Karawan, von einer Anzahl Schiffe 479, Nr. 41, 5.

Karniol 534, 11. nach den Edd. auch 63, 192. Frisch und Adelung schreiben Carneol, ein rother Edelstein (Grimm fehlt d. W.).

Kartaune, f. 114, 7. Viertelbüchse, 25 Pfünder. Grimm II, 608.

karten, abkarten, einrichten 177, 49. Karte spielen 243, 15.

Katze, das ist die rechte K. 97, 105. vgl. Anm.

Kauf der Liebe zahlen 303, 12.

kaufen, sich einen Rausch 353, 24.

kehren, part. prt. verkahrt 36, 3.

kein Jeder, keines Jeden Tun 198, 34. keines Jeden Kauf 113, 68.

Kern, der flüchtige Nagai, der K. auf Raub und Morden. Das Beste von etwas, wie der Kern des Heeres 188, 131. vgl. Frisch.

Keutel für Karpfen 565, 24. 43.

Kind, die Geliehte, das schöne Kind 422, 6.

Kinderwerk (vgl. Tockenwerk) Spielerei 465, Nr. 8, 2. wie Kinderspiel 406, 6.

Kläger, Klagender 6, 28.

klar 88, 854. 760, Nr. 23, 24. berühmt (?), schön, vgl. juncfrouwen clar unde gemeit. Mhd. Wörterbuch I, 836. Nibel. 1594, 4: si (diu wîp) waren hübsch unde clar, von der Farbe: weiß.

kleine, der Mut war nie kleine 114, 29.
Adverbialer Gebrauch des adj. wie noch jetzt vulg.: das Wetter ist schöne.

Klemme, das Niedergedrücktwerden durch eine Last 82, 216.

Klitschen, in die Hände 530, Nr. 89, 11.

Kloben, die Stange, worauf die Falken sitzen 664, 8. Rolle, Winde 115, 14.

Kloß, n. 102, 11.

Kluft, f. 340, 158. Junons weite Klüfte, die Luft 94, 21.

knechtlich 327, 15.

Knoblauch, als Panacee des gemeinen Russen 130, 90. vgl. Olear. 164.

Koaxgewäsche, n. Froschgeschrei 339, 135.

Konfect s. Confect.

können, praet. kunte 364, 22.

Königswasser 190, 205.

Konterfect, Konterfei 183, 52. vgl. Conterfet, Grimm II, 635.

Koppel, m. 73, Pros. Z. 3. f. 505, Nr. 31. Ein Revier, an welchem mehrere Personen gleiches Recht haben, zu jagen, zu fischen und ihr Vieh darauf zu weiden. Adelung. Koppel, auch vinculum 106, 148. Korb 665, Nr. 15, 3.

Köste, f. Mahlzeit, Fest 99, 201.

Kranz, je besser ist der Kranz, je ärger ist der Wein. Kranz, Zeichen der Weinschenken 203, 228. vgl. Adelung.

krausen sich, kräuseln 157, 10.

Kraut, Zündkraut, Pulver 95, 52.

kreischen, kreischen machen (?) peinigen 4, 11. 189, 179. 510, Nr. 44, 2. künstlich, kunstreich, gelehrt 119, 71.

Küriß, Küraß 46, 79.

kurz, seit kurzem, kürzlich 371, 18. Kuß, gelehrte Küsse 273, 56. Sternenküsse 335, 26.

Lachen, n., ein L. drein geben 899, 21. Lachs, salmo 476, Nr. 35, 13.

lächsen, lechzen 97, 118.

Läger, Lager 292, 76.

länden, lenden 109, 261.

Landsmannin 174, 47.

Länge, nach langer Länge, in langer Reihenfolge 165, 9. lang, schlank 174, 81. wie Opitz: der lange Vandale.

Lärmen, m. 177, 28. plur. Lärmen 240, 26.

laß, adj. müde, matt 4, 18. 13, 23. 162, 110. 422, 16.

laufen, der Himmel läuft schneller durch uns (die Dichter) 199, 90.

Lauge, f. 495, Nr. 8, 4.

Lautertrank, m. Kräuterwein 148, 23. 471, Nr. 24. 12. 476, 7. vgl. Haupts Zeitschrift 6, 277.

lébendig, mit altem Accent 28, 16. 558, 32.

Lebensgönnerinne, die Natur 119, 85. Leber, Sitz der Liebe 64, 213. 497, 10.

Leder, Pergament 354, 9.

Leere, an Leere voll 31, 22.

Legel, n. 844, 833. Lägel ist ein hölzernes Gefäß, meistens Getränk darein zu thun. Frisch und Adelung.

leibhaft, leibhaftig 501, 12,

Leichte, f. Leichtigkeit, schwer an Leichte sein 203, 289.

leichten, lichten, den Anker 481, Nr. 45, 11.

leidenfein 546, 28.

Leidgesang, m. Trauergesang 246, 6. Leidlied, n. 432, 10.

Leimen, m. Lehm 79, Pros. Z. 24. leimicht, lehmig 193, 336.

leise Ohren, die fein (leise) hören 9, 3. 420, 64. 500, Nr. 20, 1. 512, 5.

lenken, die Neigung, die Gemüter 179, 91.

lernen, lehren 123, 38.

Letzte, fem. Ende, zu guter Letzte 16, 16. 19, 145. 899, 9.

Liebte, f. Geliebte 63, 268. 269. 66, 804.

lieben, belieben 848, 287. 298. vgl. Mbd. Wörterbuch I, 1016.

lifern, libern, gerinnen 21, 221. 24, 838.

lind, zart, sanft 327, 29.

link, links 201, 140.

Lobetanz 300, Nr. 8, 6. soviel als Laubentanz, weil er unter Lauben aufgeführt wurde (Frisch), oder vielmehr in den Lauben (lobia) der auch geselligen Zwecken gewidmeten alten Rathhäuser.

Lobesalp, m. 466, 12.

Loch der Flöte, auf ein lindes Loch pfeisen, demütig sein 112, 28.

lortschen, eine Art zu spielen im Bretspiel 344, 825.

losbürgen, durch Bürgschaft freimachen 55, 74. vgl. Grimm unter bürgen.

lösen, den Tag 204, 249.

Loth (gewöhnl. Kraut und Loth zusammen) Blei, Kugel 95, 52.

lucker, der lucker Schnee 335, 11. Luftvolk 486, 13.

lügen, es leugt sich itzund viel 515. Nr. 55, 11.

Lust, nach der Lust erquicken, nach Herzenslust 165, 6.

Lustberg 517, Nr. 60, 9.

Lusthaus 165, 27.

Lusttal 486, 1.

machen, sich m. aus, herausgehen 9,14. sich fort m., fortgehen 334. 43. sich auf den Fuß, sich auf den Weg machen 520,6. sich weiter machen 524. Nr. 76, 14.

Madrill, Madera (?) 844, 336.

Mähr, pl. die Mähren 516, Nr. 56, 6. Mal, unterschiedener Malen 84, Pros. Z. 20. Ziel 111, 8.

Malschatz 251, 40. 254, 49.

Mandel, auf einen Haufen geschichtete Garben 204, 284.

Mang, ohne Zwang und Mang 564, 81.

Mangel der Violen, an V., 473, Nr. 28, 12. pl. Mängel 274, 2. mangeln, Mangel leiden 195, 375. etwas mangeln, etwas entbehren 282, 102.

Maße, f., mhd. diu måze 518, Nr. 61, 8. maßen, mäßigen 158, 14. 523, Nr. 73, 4. Mast, malus, pl. die Maste 480, Nr. 48, 7.

mausen, stehlen 485, Nr. 54, 11. mein, Interjection 55, 84. 78, Pros. Z. 2. 84, Pros. Z. 18, 85, 306. 88,

**362.** 273, 51. 818, 19. 836, 25.

meine, pron. poss. 105, 118. 341, 209. 410, 108. 436, 4. 14. 460, Nr. 14, 3. vgl. 120, Nr. 11, 1. und 341, 223 deine und seine.

meinen (verwandt mit manen, minne vgl. Mh. W.B. II, 107), lieben 89, Pros. Z. 6. 254, 50. 283, 49. 329, 26. 31. 425, 17. 436, 3. 437, 30. 523, Nr. 73, 2.

Meisan, der Hauptmast und dessen Segel 168, 48. 479, Nr. 41, 1. meisterverduscht 563, 4.

Mensch, n. wird die Geliebte genannt 130, 66. 403, 19. 422, 7. 428, 8. 478, 4.

Menschenfraß, m., der Tod 35, 30. 45, 1. 546, 31.

menschgestalt 31, 30.

Menschgöttinne 249, 43. 335, 1. 464, 6. 422, 19. 466, Nr. 11, 9. Dasselbe wie göttlichs Mensch.

Miethhaus, der Leib 40, 2. 253, 19. vgl. Wohnhaus.

Milch- und Honigland, Kanaan 25, 388.

mißbrauchen, c. genit. 391, 70.

Mißtreu, Mißtrauen 78, 144. 526, Nr. 80, 10.

mitfahren einem, mitspielen 558, 10. mitte, mit 16, 11. 18. 18, 91. 153, 52. 306, 8. 470, 13. vgl. Benecke, W.B. zum Iwein 210, 376 sowie hiermitte.

Mitter-Tag und - Nacht 22, 268. Modul aller Angst 21, 225. Mon, Mond 15, 2. 90, 415. 167, 12. 497, 6.

Moos, m. 102, 30. Moß 297, 14. 457, Nr. 7, 8. 499, Nr. 17, 8.

morgen, der morgende Tag 165, 14. mors, morsch 169, 102.

Muh, Silenus sprich kein Muh 530, 8. Mühle, ein Spiel 344, 321.

mühsam, mühselig, elend 7, 48.

Mume, mhd. muome, Mutterschwester 472, Nr. 27, 1.

Mund, pl. Munde 287, 65. Münde 291, 38. 400, 47.

mundiren sich, die Montur ansiehen 550, 6.

mündlichs Herz, ein offnes Herz, das immer ausspricht, was es fühlt 208, 219. mündlich, Gegensatz zu herzlich, mit Worten 164, 174.

Münze, menta 474, Nr. 30, 9.

Muscheltöchter, die Perlen 90, 400. Mutterfaß 476, 11.

Muttermensch 452, 11. wie mutterseelenallein.

nach, nahe, er sah ins nach und weite 183, 45.

nacher 185, Nr. 53.

nächst, jüngst 480, Nr. 48, 2.

Nachtauge, Beiname des Mondes 515, Nr. 54, 12.

nachtreufen 500, 5.

Nagel, auf einen Nagel hersagen, genau 136, 38.

nahe, beinahe 195, 381. 271, 58.

nährlich, knapp, kärglich, langsam 20, 162. 102, 27. engl. nearly. vgl. Reinwald und Keller.

Napellus 80, Pros. Z. 4. vgl. Aconit. Naß, n. den Mund voll Naß 464, Nr. 6, 2.

naus, hinaus 129, 23. 177, 48. 838, 14. 358, 26. 28.

neben mir, mit, gleich mir 176, 11. neiden, beneiden 83, 248.

nein, hinein 59, 87. 97. 106. 104, 89.

Hestelgestifte, n. 565, 6.

nichts nicht (vgl. mhd. nihtes genit.; niht. Mhd. W.B. II, 655; 11, 79. 176, 1. 200, 99.

vichts ein 32, 36, wenn nicht "sein" zu lesen.

nichts minder 93, 462, 197, 7.

nie kein 8, 16. 15. 2.

Niemand nicht 335, 24.

mit , micht 129, 27, 459, Nr. 12, 2, 503, 9, 525, Nr. 78, 10.

mech. inf mech nur mach 184, 105.

Nord, Nordwind 475, Nr. 38, 10. Not haben en genit., bedürfen, nötig haben 186, 37.

Nötigkeit 189, 178.

Nu., in einem Nu 6, 4. ein kurset Nu 457, 4.

nur, bervorbehend in: als nur mein Opitz kam 132, 12, 153, 41,

nur nicht 301. 20. Göttimen nur nicht ohne Sterblichkeit, Gött in jeder Beziehung, nur nicht in Benauf die St. 363, 6. (das Glück, das mir alle Betrübniß gewährt, nur die eine, den Ted nicht.)

ob. obgleich 183, 47.

Obernitz, Vornitz im Rate der Götter 199, 89.

obzwar, obgłeśch 154, 8.

Öpfel, pluz. von Apfel 499, 1. 504, Nr. 29, 12.

Ofenhank 342, 241.

oft, adj. der ofte Donner, die allanofte Kost 130, 91, 194, 352,

okne. c. dat. 32. 34. 173, 73. as ist nicht ohne 35. 38. 64. 197.

chagethir, suffillig, sweekles 186, 42. Oliban, m. 252, 67.

Orden 97, 110. der Orden omer Kundschaft 356, 7.

Ort. n. 328, 64. Spitze, Anfieswurk, Ende; der Orten, locativ, an diesen Orten, hier 66, Pros. Z. 7. etlicher Orten, on etlichen Orten 56, Z. 19.

packen sich, sich estieres Nr. 32, 18.

Pall, Ball rum Spieles 248, Fandor 477, Nr. 37, 1. dreissin strument, eine Art unvollkes Lauten. Adelung.

Poilko (brem. nieders. W.R. a Piolke) 344, 321. Diminu Ball, wovom das Franz. I seinem Namen hat, welch diesem Spiele entstanden ist lung unter Beilketafel.

Pein, plur. Peine 528, Kr. 84 pfeifen, s. Lock.

Přirochke, Příroich 168, 37.

pflegen, c. genitiv. 18, 102. 3 mit zu u. inf. 81, 195. mit blaße 68, 11. praeterit, pflag 82 173, Nr. 48, 25. 422, 26. 42 pflocken, pfläcken 70, 27. 33. Nr. 8, 5.

pitigen, in die Winde 406, 37 Pful, plur. Pfüle, Sumpf 172. Pfund, das Gewicht en der 200, 132.

Pick. ein Vortheil im Karte da einer 30 sählen kann, el Andere eine hat. Prisch. 34 Pitschier, Petschaft 14, 8.

Plan, ein freier Platz 165, 81. plank, blank 302, 69.

Plitz, der Äuglein milder Plit 16. der Haken dunkler Plit Nr. 47, 10.

Plocken, add. für Pflock. 100, 244.

pochen, Jemanden, ihm : Drangsole zufägen, Adelun 78.

[Wiel 118, 32, 391, 70, PSvel 1 der Stermen Pövel 536, 6, Pol, Polei, pulegium 70, 27, 366, 19.

poren, drängen, hetzen 304, 53. holl. porren, ndd. purren. s. Weinh. und Frisch.

Port, m. Hafen 109, 261. 476, Nr. 36, 3.

possen Jemand, mit Jemand Possen treiben 556, 14.

Post, Nachricht 154, 73. 169, 72. 170, 120. 195, 396. auf der Post, eilig 196, 449. 202, 188. 344, 306. 391, 78.

prach, brach 235, 81.

prächtig, auf etwas, stolz, prahlerisch 23, 292.

prangen, stolz sein 470, Nr. 21, 4. in dem Prangen stehn die Blumen 87, 16.

Predigampt 18, 109.

Preis 119, 104. 132, 9. 28. 133, 42. 502, 10. 535, Nr. 101, 12.

preisen, part. gepreiset 17, 66. 165, 22. 200, 102. 362, 48. gepriesen 187, 104. 189, 179. conj. prt. priese 187, 71.

Punct, m. 11, 76. 24, 322. neutr. 59, 42.

Pusch, plur. Püscher 83, 285. 152, 14. Gepüscher 132, 5. vgl. Ysoppusch 8, 7.

Qual, n. das Quellen 4, 20. 527, Nr. 83, 10; auch masc. Vgl. Logau 2, 42. Frommann 4, 181, Diefenbach gl. 245, Frisch, Weinhold, Dialect. 8. 23.

Qualen, n. die Qual 25, 358.

Quartier 112, 39. deditio, conservatio vitae in pugna. Frisch.

Quell, m. 38, 27. 80, Pros. Z. 5 v. u. 92, 443. 452. neutr. das, was hervorquillt 59, 35.

Quendel 70, 27. 474, Nr. 30, 9. cunila, satureja. Frisch.

racken, im Koth rühren, der gerackte Tod 558, 28. vgl. Adelung s. v. Racker Flemings deutsche Gedichte. und meine Ausgabe des Lauremberg im W.B.

Rad, n. der Sonnen güldnes R. 150, 1. 363, 17. das erhöhte R. der Sonnen 364, 7. vgl. Opitz, Auslegung des Lobgesangs v. 165.

Rappier, n. 247, 58. von dem französischen rapiere. Frisch.

Rast, f. 67, 311. 235, 61. 392, 112. die Nacht, der Schmerzen Rast 501, Nr. 23, 1.

Rat, plur. Räte, Ratschläge 204, 282. 230, 25. Absicht 128, 22.

raten, Gott wird den Lügen raten 83, 255.

ratsarm, arm an Rat 218, Nr. 17, 19. rauf, herauf 153, 48.

raus, heraus 135, 21. 265, 6. 277, 67. recht, gerecht, verdient 18, 86.

Regal 85, 323. Man nennt auch die Positive Regale. Frisch. Darin abweichend vom Positive, daß seine Pfeifen liegen, nicht stehen, und daß es kein Flötenwerk hat.

regnen, verb. activ. 495, Nr. 8, 4. reich, c. genit. aller Güter reich 234, 17. aller Wolfahrt reich 522, 7. Reihen, m. Reigen 152, 16. 155, 24. 551, 42.

Reinfall, d. i. Wein von Rivoglio 484, 7.

reisen durch die Zeit 64, 224.

reißen, die stummen Wasserschaaren r. durch den Strand 62, 150.

Reme, ndd. reem, remus, Ruder 481, 12.

Reugeängster, Reugeängsteter 9, 46. Revier, f. 331, 27. 331, Nr. 6, 4. 356, 12.

ringen, praet. du rungest 247, 38.

Rittersitz von den Lippen 417, 20. mein R. bin ich 113, 48.

Römer, m. das Weinglas 86, 338. Ror, n. des Schiffes, das Bugspriet

59

169, 99. 188, 146. die Schreibfeder 462, 1.

Rosen sind roth durch das Blut der Venus 409, 63.

Rosmari, f. 27, 433.

Rötin, f. die durch die Endung personificirte Morgenröte 59, 22. vgl. Grimm, Myth. II, 707. 708 und Hausinne, für Hausbewohnerin, Weinhold Beiträge.

Ruch, Geruch 39, 60. 135, 28.

rüchtig, adj. bekannt, berufen 256, 29. 454, Nr. 1, 9. rüchtig und besagt 247, 46. vgl. Gerüchte 86, Pros. Z. 18.

Rücken, m. zu Rücke adv. im Rücken, 288, 70.

rufen, part. geruft 11, 2. 388, 24. 420, 62. 441, 6. c. genit. 93, 482. c. dat. 525, 4.

Ruhfreund 501, Nr. 22, 3.

ruhsam 278, 82.

Rülle, Kanone? 479, Nr. 42, 4.

Rund, n. orbis terrarum 11, 65. 17, 51. 58, 3. 401, Nr. 7, 4.

Rüstenbaum, Ulme 258, 40. Rüstbaum 62, 146.

Ruthe, Angelruthe 510, Nr. 43, 13. Sa, Sa Bruder trink noch Eins! 197, 461. Sa, ihr Freunde — leeret die gefüllten Schalen 372, 79. 82.

Saal Amors 899, 26. 431, 137.

säen auf die wüste See 408, 38. saften, Saft gewinnen 258, 12.

salzicht 482, Nr. 48, 2.

Salzsucht, unbekannt, vielleicht Salzfluß, ein langwieriger Schorfenausschlag 144, 31.

Sandfeld, Steppe 194, 371.

sanste tun 183, 64.

Sarg, m. Kiste in Geldsarg (?) 211, Nr. 8, 3.

satt, adv. genug, sehr 73, 7. 99, 212. 128, 2. 130, 81. 131, 99. 185, 27. 191, 227. 196, 415. 482, 8. du hast satt an dir 181, 31. wolfeil satt 447, 1. lange satt 28, 1. 352,52. adj. du hast satten Platz 213, 10. satten Fug haben 300, 54.

Satyrisse 369, 19.

Satz, Gesetz 12, Nr. 7, 5. 14, 3.

säumen sich 13, 35. 20, 187. vgl. Spaten 1696.

Sause singen, das Wiegenlied singen 17, 54. vgl. Spaten.

Schäfertanz 98, 168.

Schall, fama 460, Nr. 14, 4. mit Schalle jauchzen 153, 70. 372, 78.

Schamhut 551, 21.

schandbar, adj. 190, 65.

Schatz, die Geliebte 89, 390. 495, 9. Schaube, f. Mantel 16, 9. 69, 34. 241, 15.

scheinen, praet. scheinte 248, 9.
Schein, Bild, Gestalt, äußere Erscheinung 74, 19.27. ihres Scheines Schein, (wie Glanzes Glanz) 368, 15. auf den Schein, scheinbar 29, Nr. 15, 7. 31, 20. 82, 235. 95, 23. 144, 20. 436, 2. 446, Nr. 6, 11.

Scheitel, fem. 129, 44.

**4**52, 13.

Scheren, plur. kleine Meerbusen 169, 87.

scherzen, cum acc. verspotten 510, Nr. 44, 10.

scheuch, das scheuche Wild 451, Nr. 19, 2.

scheußlich machen, entstellen 21, 233.

Schiedemann 192, 269.

schießen, 3. sing. praes. scheußt 77, Pros. Z. 3. 80, 175. 146, 115. der allzeit Grillen scheußt 477, Nr. 37, 12.

Schiff, hohles Gefäß ohne Füße und Henkel. Adelung. 392, 128.

Schimpf, Scherz 96, 73. 192, 283. 296, 66.

schimpfen, verlachen, verspotten 193, 326.

schlangenarg, falsch, boshaft wie Schlangen 4, 34, 466, Nr. 11, 2. schleierweiß 545, 28, 556, 11, 562, 24, schleißen 47, 115, 405, 15, schlipfrich 408, 32.

schlippen, der Grund läßt die Anker schlippen 189, 147.

schlossen, verb. impers. es schlosset, es fallen Schlossen 391, 100.

Schluß, Beschluß, Ratschluß 480, Nr. 43, 1.

Schmach, Schmähung, Tadel 83, 257. Schmack, Geschmack 58, 3. 227, Nr. 36, 2.

Schmatz, pl. Schmätze, Kuß 212, 24. 492, 8.

schmecken, nach der Kunst 465, Nr. 8, 4.

schmeißen, quälen 271, 72. 352, 51. 358, 10. sich schm. mit etwas, sich herumschlagen 477, Nr. 37, 13. 526, Nr. 81, 4. auf Jemanden schm., auf ihn schlagen, peitschen 22, 242. sich gegenseitig schmeißen, streiten, kämpfen 352, 52. strafen 358, 10. sich schm., sich wehren (?) 358, 54. Schmergel 70, 27, 338, 94. ranunculus.

Schmergel 70, 27. 338, 94. ranunculus, ficaria. Adelung.

schminken, seinen Glauben 197, 11. Schnacken, facetiae 97, 118.

schnauben, athmen 18, 117.

Schnitt, Irrthum 404, 26.

Schöne, Schönheit 496, Nr. 11, 4. personificirt: ach Schöne schone mich 503, Nr. 27, 11.

schonen, c. gen. 99, 195. c. acc. 121, 7. c. inf. schone mich zu strafen 3, 1.

Schorstein, Kamin 148, 27. Schorsteinfeuer 372, 69. 471, Nr. 24, 10. Schoß, Schuß 247, 64. 563, 4 ff.

Schoß, gremium, commun. gener.
In den Dialecten des Ober-Teutschlandes ist das Fem. gebräuchlicher als das Masc. Frisch. fem. 17, 80.

62, 129. 92, 442. 166, 34. 173, 6. 289, 36. 321, 54. 530, Nr. 90, 4. masc. 534, Nr. 99, 6.

Schoß, Steuer, Zoll 247, 63. vgl. Frisch.

Schranken, m. 82, 213. 119, 102.

Schreiber, Beschreiber, Geschichtschreiber 197, 16.

Schreibezeug, m. 182, 33.

Schreibgerüst 102, 12.

schrumpeln, schrumpfen, verwelken 368, 21.

Schuch, m. ein Spiel 98, 163.

Schuld haben eines Dinges, Ursache sein 227, Nr. 36, 1.

Schwager, in entfernteren Affinitätsverhältnissen 57.

Schwan, eine Gans bei Schwänen 324, 26. vgl. Ep. VII, 12, 7. Opitz P. W. I (1646. II, p. 39).

schwappen 566, 13.

Schweiß, der gute 49, 45.

Schwer, neutrum? Geschwür 6, 18. schwer, für schwanger, gravida. Frisch. 105, 111.

schweren, jurare 195, 387.

schwimmen, praet. wir schwummen 187, 99.

Schwur, imprecatio 10, 21.

See, plur. Seen, Wogen? engl. the seas 188, 144.

Sceeinwohnerinnen heißen die Nymphen 482, Nr. 48, 1.

Sehe, fem. Augenstern, Pupille 8, 19. schen, 3. sing. pracs. sicht 20, 180. 289, 21. 368, 30.

scine s. meine.

sein, verb. sein an schlechter Kost 17,64. es ist sich nicht gut froh 165, 30 (fülschlich ißt gedruckt). sein für sind 179, 109. 119. seind 309, 26.

Seite, auf die Seite kommen, vergessen werden 197, 2.

selb selbst, selb selbsten 135, 14.

142, Nr. 26, 32. 149, Nr. 33, 13. 384, Nr. 44, 9. 440, Nr. 41, 20. 471, Nr. 23, 7. 480, Nr. 44, 14. 534, Nr. 99, 6. Selblicht 242, 69. vgl. Borgelicht. selbst, sein selbst Blut 24, 342. selbt, selbig 8, 42. 16, 17. selzem, seltsam 61, 116. setzen gegen etwas, vergleichen 87, Pros. Z. 9. seufzen, beseufzen 183, 35. siedenheiß 495, Nr. 9, 4. 535, Nr. 100, 1. siechen 113, 69. singen, pract. sung 122, 1. 188, 117. 190, 204. in manch Instrument 141, 18. singen und sagen 561, 37. Sinnendringer, der Wein 148, 18. Sinnenmeisterin 61, 119. Lehrerin feiner Sittenmeisterinne, Sitten (Frankreich) 118, 45. (Halle) 145, 80. Soff 341, 222. sollen, schuldig sein 450, Nr. 15, 13. die gesollte Zeit 316, 20. sonder, adj. besonder, ausgezeichnet 264, 32. 465, Nr. 8, 8. 610, Nr. 6, 42. Sonne im Regen 303, 32. sönnen, an der Sonne trocknen 10, 30. vgl. abesönnen. spällen, spalten 182, 15. s. Adelung s. v. spellen. sparen sich, sich erhalten 130, 94. speien, pract. speite 68, 2. part. gespeit 107, 210. Spiel, musikalisches Instrument 188, 129. 479, Nr. 42, 2. 482, Nr. 47, 9. spielen, c. gen. 98, 161. 163. 164. Spott, Schande 103, 61. Sprachgebeuge, n. 546, 11. spreiten, ausbreiten 19, 141. vgl. bespreiten 27, 430. st, mit einem Zischlaut? Es ist ihm um ein St 18, 115. - Stillschweigen gebietend 500, Nr. 21, 10. 530,

Nr. 89, 9.

Ständlein, Ständchen. Conj. für Stündlein 141, 17. Stank, Stänkerei, Zank 304, 57. starren, störrisch sein 26, 403. Stat 388, 86. 498, Nr. 15, 14. Stattanz 98, 168. stehen, einem 186, 40. 203, 222. 390, 65. nach etwas, verlangen nach 67, 811. prt. stunde 104, 98. 107, 205. 188, 137. 501, 11. stehnig, auf stehniger State 547, 16. steisen, sich auf etwas, vertrauen, 13, 41. an etwas 447, 3. 448, 6. stellen auf Schande einem 204, 267. sterhen, schwv. tödten (to starve) 390, 39. Stern, pl. Sternen 150, 28. 275, 55. 297, 23. 300, 62. 319, 16. Sterne 380, 21. 384, 5. 488, Nr. 44, 13. Sternenhaus am Himmel 299, 40. Stich, keinen Stich (ne point) 447, Nr. 8, 4. 450, Nr. 15, 7. stinken in Gottes Nasc 197, 12. Stock, in Cypressenstock, wie Rosenstock für Busch 16, 12. stockstill 547, 11. stoßen, s. Hand. stracks 12, 12. streichen, einen Streich führen 19, 131. streitbeherzt 247, 33. streng, stark, wild, schnell 95, 47. 122, 17. 132, 10. 184, 79. 188, 119. 824, 22. strenge Dieberei 194, 349. der Reise strengster Theil 194, 373. strenge See 168, 42. die Oder, der strengen (schnellen) Flüsse Preis 467, Nr. 12, 11. strenge Zügel 478, Nr. 40, 5. strengen, die Zügel an einen 478, Nr. 40, 6. Strit, Streit 18, 92. Stromfürstin wird Luna genannt 515,

Nr. 54, 12.

Strömlingsfang, m. 100, 248.

Stück, Stücke, Kanone 113, 72. 189, 184. 359, 65.

stücken, sticken 508, Nr. 39, 11. 511, Nr. 45, 10.

Stunde, von Stunden, zur Stunde, alsbald 500, Nr. 21, 4.

stürzen, sein Leben opfern, 202, 206. stutzen, prangen 336, 6.

Succat 148, 24.

Süße, f. 227, Nr. 37, 8. 335, 25. 496, Nr. 11, 6.

Tabak 96, 90.

Tagelicht, Fürst des T. (Phoebus) 392, 113.

taugen, inf. tügen 264, 41. 3. sing. praes. taug 49, 31. prt. conj. töchte 487, Nr. 58, 2.

tauren, perdurare 287, 48. 366, Nr. 27, 17.

tauren, thauren, dolere 244, 1. 523, Nr. 74, 2.

Thal, m. 37, 2. 474, Nr. 30, 7.

Thau, m. pl. die Thaue 59, 29.

Thränenlauge, salzige Thränen 494, Nr. 8, 4.

Tiger, n. 258, 27. s. var. lect. tiriliren 77, Pros. Z. 2.

Tischen, n. comessatio 10, 21.

Tittel, m. Titel 156, 24.

Tocke, Puppe 118, 39.

Tockenwerk, Puppenspiel 198, 23. vgl. Opitz P. W. I, S. 39.

Tod, ich Tode naher Schwan 532, Nr. 93, 4. meines Todes Tod 352, 18. 146, 123. ein lebendiger Tod 28, 16.

totarm, arm an Todesnoth 532, Nr. 93, 13.

Tolch, Dolch 201, 138. s. var. lect. Tollerei, Raserei 177, 44.

trächtig, fruchtbar, ein trächtigs Plätzlein 129, 59.

tragen sich, sich betragen 258, 30. träglich, erträglich 15, 47.

Trara, n. ein Tanz 98, 167.

trauen, anvertrauen 186, 60. 69. 292, 75. 516, Nr. 57, 1.

treiben, pract. treib 173, 22.

trennen, part. getrannt 183, 6. 261, 134.

Treppel, m. ein Spiel 344, 324.

treuseln, intr. 232, 7.

trillen, sprudeln 150, 9. 504, Nr. 29, 14. Nr. 30, 2.

Troß, m. Begleiter 131, 124.

Trost, die Freundin 500, Nr. 19, 8. 528, Nr. 84, 1.

trüben, betrüben 14, 21.

Trutz 449, Nr. 12, 14. pl. Trutze 200, 102.

trutzen, c. acc. 160, 29. 193, 315. 200, 115. 370, Nr. 33, 6. 478, Nr. 38, 13. 504, Nr. 29, 5.

tügen s. taugen.

Tun, n. Werk, Machwerk 100, 240. 492, Nr. 2, 3.

turnieren 95, 46.

über das Volk schweben 197, 10.

übereilen 176, 6.

übergehen, übertreffen 398, 6.

überhin, vorbei 362, 82.

übermacht, adj. übermächtig 6, 12. 15, 36. 48, 6. 130, 90.

übermaßt, übermäßig 109, 289.

übermögen, überwältigen 215, 19. 248, 76. 77.

überrecht haben 129, 51.

überschießen, überschossen werden von der Fluth 156, Nr. 39, 3.

überstreiten 297, 33.

üherweit 460, Nr. 14, 4.

überwohl 132, 14.

überwundern, adj. 122, 9. s. var. lect. überziehen, vorüberziehen 468, Nr. 14, 11.

Überzug, der Seelen Überzug, der Leib 239, 32. 506, Nr. 34, 12.

uf, auf 16, 42. 17, 60. 25, 352. s. var. lect.

Ufer, m. 156, Nr. 39, 5. s. var. lect.

Uhrwerk der Sinnen 463, Nr. 4, 2. um und an, überall 403, 23. 430, 97. 486, Nr. 55, 14. 505, Nr. 33, 2. 528, Nr. 84, 14. umfallen, umarmen 78, Pros. Z. 2. umfassen, aufnehmen 172, 54. Umgang, nicht U. haben können, nicht umhin können 514, Nr. 53, 10. umgreifen, v. trans. 482, Nr. 48, 9. umleiben, rings umher beleben, bewohnen 401, Nr. 7, 4. umleibet 250, 71. umschreiben, umschreibest dich durch dich (von Gott) 11, 84. umschrenken, schwv. 302, 46. unbepfählt, die Luft 115, Nr. 6, 5. unbewußt, unbekannt 132, 26. unentgegen, einen u. gangen lassen 470, Nr. 21, 5. pnerleidlich 528, Nr. 84, 8. ungedacht lassen 174, 48. ungedacht dessen 197, 9. Ungefüll, n. 234, 46. ungefüßt 122, 4. ungemenscht, unmenschlich 184, 82. 390, 44. ungeschmack, unschmackhaft 10, 23. ungestorben 185, 27. ungezählte Zahl 21, 228. 37, 5. 444, Nr. 2, 12. µnglückhaft 167, 12. Ungunst, Unguade 153, 84. Unhold aller Kunst 173, 22. uns keinem, keinem von uns 147, 6. untergeben sich, sich unterwerfen 119, 80. unterhalten, erhalten 374, 19. untermengen sich mit einem 458, Nr. 10, 3. unternehmen, verhindern 84, Pros. **Z.** 8. 133, 54. Unterscheid 265, 5. unterstecken, vermengen 166, 86. unterwinden 449, Nr. 13, 8. sich 451, Nr. 18, 8.

unträglich 14, 13. unverschen, unerwartet 84, Pros. Z. 12. unverwendet lassen, nicht abwenden 228, 3. unvonnöthen, nicht nothwendig 62. 448. 445, Nr. 4, 8. ursachen, verursachen 248, 10. Vater, gen. Vatern 49, 27. 52, 49. 153, 51. 64. Veilge, fem. Viole 38, 37. verbleiben, unterbleiben 298, 57. verblümen, mit Blumen bedecken 60, 67. (var. lect.) 295, 8. verbolgen, zornig 447, Nr. 8,9, vot mhd. bilge. verbringen, vollbringen 360, 5. verbüren, verwirken 112, 26, 450. Nr. 15, 5. verbürter Massen 270,23. verdacht, verdeckt 169, 83. verdächig 194, 346. 363. Verdreuß, Verzug 155, 22. s. Mbd. W.B. I, 396 s. v. driuze. verdringen, verdrängen 436, 27. verdunsten, v. trans. verdunst, verdunstet 9, 48. verduttet, verdutzt, erschrocken 0, 0. verfreien, freien lassen 256, 51. verführen, ausführen 131, 100. vergällen, erbittern 25, 361. 526. Nr. 80, 7. vergleiten, begleiten 73, Pros. Z 5 vergniigen, Geniige leisten 16, 43. 138, 2. begnilgen, c. gen. 178, 77. vergünnen 486, Nr. 56, 11. verhalten, vorenthalten 88, Pros. Z.7. verheben, c. gen. überheben 258,23. verhölen, in eine Höhle verstecken 518, Nr. 49, 4. verhören, Audienz geben 187, 92 verjagt, verbanut 103, 40. 133, 44. verjüngern, verjüngen 75, 73. verkehren ein Brettspiel 484, Nr. 52,4 s. Frisch. verlassen, hinterlassen 10, 28.

verleben, das verlebte Jahr 327, 37. 400, 29. die verlebte Welt 75, 80. 289, 25.

verleiben, einverleiben 354, 5.

verlieb 467, Nr. 13, 8.

verlieben, belieben, 559, 19.

verlieren, 3. sing. pr. verleust 36, 6. verlogen 400, 37.

vermalen, bemalen 60, 70.

vermessen, adj. 224, Nr. 15, 2.

vermögen, Kraft 448, Nr. 10, 2.

Vermügen, n. 28, Nr. 12, 5.

verneiden, aus Neid, Haß vernichten 446, Nr. 7, 9. vgl. Mhd. W.B.

II, 345. verneuern, erneuern 385, 25.

verreisen, die verreisten Saaten 389, 2.

versäumen, aufhalten 477, Nr. 36,

11.

verschaffen, stv. veranlassen 231, 44.

verschalen, schal werden 81, 207.

verschleißen, trans. 49, 48. verschlissen

79, Pros. Z. 4. 121, 3. 155, 13.

intr. 11, 82. 38, 47. 200, 106. 400,

28. refl. 53, Nr. 14, 2.

verschmachter, verschmachteter 9,8.

verschneien, part. verschneit 318, 38. verschnien 250, 80.

Verschoner 112, 32.

verschosset hat die Saat 339, 144.

verschütten, fallen lassen 91, Pros.

**Z**. 7.

werschwemmen den ditrren Sinn im Weinfaß 199, 73.

wersehen, vorsehen 99, 195. 236, 14. ausersehen 194, 102. sich versehen

117, 13. 232, 6.

Versehung, Vorsehung 73, Pros. Z. 18.

99, 199. 201, 133.

verseigen, versiegen 5, 10. — 2. pl. imperat. versieget 535, Nr. 100, 1. —

part. versiegen 532, Nr. 93, 3.

versessen sein als Schuldner einem 162, 91. 203, 229.

verspielen lernen an einem 494, Nr. 6, 13.

versprechen, tadeln 275, 30. sich in dein Wort 321, 46. vgl. Luc. 22, 6.

Verspruch, Versprechen 73, Pros. Z. 22.

verstellen, entstellen 103, 36. sich v., sich hinstellen 458, n. 10, 4.

verstören, zerstören 14, 51. 460,

Nr. 16, 7. stören 482, Nr. 47, 1. vertammen, verdammen 531, Nr. 92, 3.

verthun, verzehren 477, Nr. 37, 11.

sich verthun, sich ausgeben, vollenden 506, Nr. 33, 7.

vertragen, ertragen 177, 16.

vertränken, ertränken 388, 28.

vervielen, mich vervielt etwas, dünkt zu viel, ist lästig 123, 64.

verwachen, verwahren 131, 124. 451, Nr. 18, 11.

Verwegung, Verwegenheit 47, 140.

verweisen, part. verweist 59, 7.

verwidern, erwidern 352, 27.

worden 104, 96. vgl. Adelung s. v. die Wimmer.

warmagan 595 Nr. 78 K

verwogen 525, Nr. 78, 5.

verzeihen, einem einer Sache 466, Nr. 10, 6. das verzihne Schiff 168, 40.

verziehen, verzeuch 328, 61.

vierde, vierte 309, 80.

Violgamme, f. dat. Violgammen, Violoncello 484, Nr. 52, 8.

Volk, Federvölker 297, 26. Wasservolk 475, Nr. 32, 2.

voll an Durst 77, 117. 363, 8.

Vollmacht, in V. haben, in Besitz haben 304, 52.

vollziehen, beendigen, den Gesang 326, 6.

vonsammen, auseinander 329, 10.

vor, früher 6, 31. 11, 88. 17, 72.

19, 144. 20, 168. 60, 59. 61, 101.

64, 224. 103, 43. 105, 122. 106,

176. 119, 102. 128, 8. 156, Nr. 39, 9. 170, 124. 201, 135. 208, 13. 341, 199. 483, 49. 550, 34. hervor 144, 26.

voraus, vornümlich 179, 111. 197, 5. zu voraus 182, 21.

vorbehalten sich, sich erhalten 214, 25. vorbei, vorbei sein, dahin, todt sein 40, 1, 53, 6. nicht vorbei können, nicht umhin können 522, Nr. 72, 4. vorbringen, darbringen 75, 66. 483, Nr. 50.

vorgepreist 348, 274.

vorgespart 447, Nr. 9, 7.

vorhin, ohnehin 153, 52. 504, Nr. 29, 6. 509, Nr. 41, 5.

vorlängsten, längst vorher 389, 11.

vorreißen, vorzeichnen 319, 51.

Vorsicht, Vorsehung 186, 67.

Vortheil, n. 14, 23.

wachen auf einen, lauern 78, 134.

nach etwas 451, Nr. 17, 12.

Wachten, pl. Wogen 167, 80. Wälderschule 297, 27.

Wand, Gewand, Tuch 675, 11.

wann, wenn 337, 62.

was, etwas, was spät 121, Nr. 12, 3. was lang 562, 8. c. gen. was Trost, was Herze 525, Nr. 79, 6. 528, Nr. 84, 6.

Wäscher, Schwätzer 150, 7. vgl. Gewäsche 339, 135.

Wasserschaar, die stumme, die Fische 62, 149. 339, 130. 422, 13. vgl. die stummen Schaaren 510, Nr. 43, 7. die erhitzte Wasserschaar 313, 44. Wasservolk 475, Nr. 32, 2.

Wasserzwinger, aquas coercens, Aquilo 327, 39.

wegern, weigern 211, Nr. 7, 5.

Wegerung, Weigerung 84, 9. 66, 306.

Wehmuth, m. Wehe 185, 8. 9. 279, 21. 483, Nr. 49, 1.

wehren, sich des Vaterlandes, für das V. 266, 21.

weichen, hinter sich, sich zurückzichen 231, 38.

weil, so lange 15, 50. 122, Nr. 14, 11. während 282, 85.

Weile, in kurzen Weilen, in kurzer Zeit 83, 272.

Weise, aus der W., außerordentlich 278, 18.

weisen, prt. weiste 18, 107. vgl. verweisen.

weit viel, c. compar. 183, 38. 483, Nr. 50, 13.

Welt, die breite 361, 26.

Weltbrunst, Weltbrand 202, 175.

weltgepreist 200, 102.

Wende, f. ohn End und Wenden 24, 330. vgl. enteo ni wenteo. Wessubr. Gebet.

wer, für was 410, 88.

Wermut, absinthium 90, 407.

Wesen, Art und Weise, Sitte 526, Nr. 81, 2. im Wesen, in der That 232, 13.

West, m. 489, Nr. 61, 3. pl. die Westen 855, 59. 505, Nr. 31, 7.

Westenwind 474, Nr. 30, 6.

Wichtigkeit, Wucht 532, Nr. 93, 6. widerschällen, widerhallen 231, 35. Widertod, m. 116, 8.

widerwärtig, entgegengesetzt 79, Pros. Z. 10. 22. 87, Pros. Z. 5.

Widrigkeit, Gegensatz 489, Nr. 62, 9. wie nichts, wie wenig auch 133, 35.

Willen, vor (für) Willen nehmen 166, 52. mit Gunst und W. 468, Nr. 14, 11.

Wind fangen mit vollen Händen 178, 65.

wintern, überwintern 892, 126. winselklein 562, 17.

wirsch 569, 4.

Wisch, m. unterm W. verkausen, in

Auction verkaufen, losschlagen 97, 120.

wittern, wettern, gewittern 452, Nr. 19, 6.

Witz, Geist, Verstand 75, 49. 116, 9. 122, 2.

Wohnhaus meines Geists 496, Nr. 11, 2. meiner Seelen (die Geliebte) 219, 3. meiner Seel' (der Leib) 12, 16. wol mir von der Zeit 522, Nr. 70, 7.

Wolfahrt, gute Fahrt, Schiffahrt 477, Nr. 36, 13. die W. unserer Reise 373, 84.

Wolgefallen, m. 127, Nr. 19, 10. wolgefußt 456, Nr. 6, 6.

wolgemacht, mhd. wolgetan, schön 198, 24.

wolgeplagt 6, 10.

wollen, ein gewolltes Spiel 176, 8. gewollter Urlaub 455, Nr. 4, 3.

Wolstand, Wolbehagen 338, 82.

wolversetzt, wolgefaßt 201, 153.

wuchern auf etwas 113, 67.

Wunderberg 191, 225.

wunderfröhlich 308, 6.

Wundergnade 545, 14.

Wundergrab, das Grab Christi genannt 26, 426.

wunderlieb 546, 28.

wunderlieblich 545, 3. 546, 37.

wundern sich, c. gen. über etwas 480, Nr. 43, 11.

wunderstark 548, 19.

Wunsch, Ideal (mhd.) 489, Nr. 61, 12. 513, Nr. 51, 2.

Wust, Schmutz 5, 4. 6, 17. 8, 12. 9, 48. 21, 216. 122, 19. 488, 59. 517, 60.

Ycks, Kacks, Kol, onomatopoet. der fremden Sprache 98, 155.

zach, zähe 102, 14.

Zehrlein, Wein 97, 121. 463, Nr. 4, 7. vgl. er liebet das Zärlein, vinolentus est, bei Spaten.

zeitlich, zeitig, früh 484, Nr. 52, 2. zertreiben, vertreiben 85, 325.

Zertreiberin der Nacht, Aurora 333, 110.

zeugen, part. gezogen (nd. getagen)
338, 98.

ziehen, prt. zoh 158, 59. in den Ed. 146, 116. 314, 82. 340, 171. im Original A. zog. — zeuchst 86, Pros. Z. 20. zeucht 13, 29. 51, 1. zeuch 90, 413.

Zier, f. 59, 16. 63, 183. 109, 274. 149, 9. 11. 156, 12. 159, Nr. 43, 3. 172, 42. 173, 30. 390, 56. 391, 94. 441, Nr. 41, 23. 477, Nr. 36, 6. 486, Nr. 55, 12. Nr. 56, 2. 488, Nr. 59, 13. Zimmer, n. Frauenzimmer 417, 11. Zirk, m. Bezirk 31, 2.

zirken, s. cirken.

zu Frieden, in Frieden 17, 77. zu scheitern gehen 12, Nr. 6, 8. zu Solde haben c. gen. 166, 58. zu Tempel gehen 18, 89. zu Jahre, vorm Jahr 155, 9.

zucken 559, 19.

zudem, indem 151, 37.

zugleiche, simul 233, 49.

zulassen, bei zugelaßner Lust 152, 24.

zumitten 450, Nr. 15, 9.

zurücke sein, fehlen 114, 18.

zusäen 152, 14.

zuschlagen, zerschlagen 8, 22.

zuschmeißen 328, 62. s. var. lect.

Zusehen, bei Zusehn, zusehends
10, 29.

zusein, verschlossen sein 17, 60. zusprechen einen Gruß 481, Nr. 46, 5. zutreffen mit einander, von gleicher

Beschaffenheit sein 90, 394.

zwier 44, 18.

zwingen, praet. zwunge 103, 45. 122, 2.

Die abweichenden älteren Titel, Nummern der Bücher und Ordnungsnummern der Gedichte in den früheren Ausgaben sind in Klammern beigefügt. Viele der Titel sind in diesem Register abgekürzt.

|                                         |         |          |       |         | Seta      |
|-----------------------------------------|---------|----------|-------|---------|-----------|
| Poetische Wälder                        |         | •        | •     |         | . 1       |
| I. Von geistlichen Sachen.              |         |          |       |         |           |
| Davids des Hebräischen Königs und Propl | heten l | Buß-Psal | lme v | ind Ma  | i-        |
| nasse des Königs Juda Gebet, als er zu  |         |          |       |         |           |
| An die Gräfin und Frau Katharinen, Fra  | u von   | Schönb   | urg.  | Some    | et 3      |
| 1. (2) Der VI Psalm                     |         | •        |       | •       | . 3       |
| 2. (2) Der XXXII Psalm                  |         | •        | •     | •       | . 4       |
| 3. (2) Der XXXVIII Psalm                |         | •        | •     | •       | . 6       |
| 4. (2) Der LI Psalm                     |         | •        | •     | •       | . 7       |
| 5. (2) Der CH Psalm                     |         | •        | •     | •       | . 9       |
| 6. (2) Der CXXX Psalm                   | . ,     | •        | •     | •       | . 11      |
| 7. (2) Der CXLIII Psalm                 |         | •        | •     | •       | . 12      |
| 8. (3) Das Gebet Manasse des Königs J   | uda, d  | a er zu  | Babe  | l gefai | 11-       |
| gen war                                 |         | •        | •     | •       | . 14      |
| 9. (1) Klagegedichte vom unschuldiger   | n Leid  | len und  | Tod   | uusei   | rs        |
| Erlösers Jesu Christi 1632 Marz         |         | •        | •     | •       | . 15      |
| 10. (10) Am Himmelfahrtstage 1634 M     | ai 25   | •        | •     | •       | . 27      |
| 11. (4) Über ein Kleines                |         | •        | •     | •       | . :3      |
| 12. (5) Ich bin ein guter Hirte .       |         | •        | •     | •       | . 28      |
| 13. (6) Gütiger Jesu, dein Verdienst    |         | •        | •     | •       | . 29      |
| 14. (7) Der holdselige Name Jesus       |         | •        | •     | •       | . 29      |
| 15. (8) Andacht                         |         | •        | •     | •       | . 24      |
| 16. (9) Gedanken über der Zeit .        |         | •        | •     | •       | . 30      |
| 17. (11) Aus eines Andern seiner Erfin  | dung    | •        | •     | •       | . 30      |
| 18. (12) Christum lieben ist beßer den  | n Alle  | s wißen  |       | •       | . 31      |
| 4. (III) Von Leichengedichten           |         | •        | •     | •       | . 33      |
| 1. Auf das Ableben der Fräulein Marie   | . Julis | ne von   | Sch   | ünbuŋ   | <b>g-</b> |
| Waldenburg 1630                         |         | •        | •     | •       | . 34      |
| a) Sonnet an das hochedle Haus Sch      | önbur   | g •      | •     | •       | . 34      |
| b) Elegie an das traurige Hartenstei    | n.      | •        | •     | •       | , 34      |
| c) Epigramma                            | •       | •        | •     | •       | . 36      |
| d) Der klagende Brüutigam I             | •       | •        | •     | •       | . 36      |
| e) Der klagende Bräutigam II            |         | •        | •     | •       | . 36      |

|          |                                                                  | <b>a</b>    |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.       | (1) Auf eines von Grünental Leichbestattung                      | Seite<br>37 |
|          | (3) Über eine Leiche                                             | 39          |
|          | (5) Auf einer Jungfrauen Absterben                               | 40          |
|          | (7) Auf eines Kindes Ableben                                     | 41          |
|          | Anagramm 1630 November 19                                        | 41          |
|          | (11) Auf H. Georg Glogers Med. Cand. Ableben 1631 October 16     | 42          |
|          | (12) Auf eben selbiges unter eines andern Namen 1631 October 16  | 43          |
|          | (10) Auf ihrer Königl. Majestät in Schweden christseligster      |             |
|          | Gedächtnüß Todesfall 1632 November 6                             | 44          |
| 10.      | (6) Auf des Edlen Georg Scidels von Breslau Leichbestattung      |             |
|          | 1632 December                                                    | 48          |
| 11.      | (4) Auf Herrn llgens Leichbestattung 1632-1633                   | 50          |
|          | (8) Auf Ableben Hansen von Löser des Jüngern 1633                | 51          |
| 13.      | (9) Ein Anders. Nach dem Lateinischen 1633                       | 53          |
| 14.      | (2) Auf Herrn Philipp Krusens, der Rechten Licentiat, Fürstl.    |             |
|          | Holsteinischen Abgesandten nach Moskow und Persien u. s. w.      |             |
|          | Hausfrauen Ableben 1634                                          | 53          |
| III. (IV | 7) Hochzeitgedichte                                              | 57          |
| 1.       | (1) Auf Herrn Christianen und Fräulein Agnesen, beider von       |             |
|          | Schönburg, Beilager zu Hartenstein 1631                          | 58          |
| 2.       | (2) Früelings-Hochzeitgedichte                                   | 58          |
|          | An den Lustgarten zur Wechselburg                                | 67          |
|          | An die Nacht                                                     | 67          |
|          | Vom Amor                                                         | 67          |
|          | Wechselgedichte                                                  | 67          |
|          | (3) Auf eine Hochzeit                                            | 68          |
| 4.       | (5) Auf Herrn Christof Bierauens mit Jungfrau Elisabeth Stangens |             |
|          | Hochzeit                                                         | 68          |
| 5.       | (4) Auf Herrn Garlef Lüders und Jungfrau Margarethen Brauns      |             |
|          | Hochzeit in Moßkow 1634 November 27                              | 69          |
| 6.       | Auf des Herrn Reineri Brockmans, Professorn zu Reval, und        |             |
|          | der Jungfrauen Dorotheen Temme Hochzeit 1635 April               | 72          |
|          | Zuschrift an Braut und Bräutigamb                                | 72          |
|          | Wünsche der Musen                                                | 87          |
|          | Auf der Liebsten Demant                                          | 90          |
|          | Auf ihr Armband                                                  | 90          |
|          | Er redet der Liebsten Halsperlen an                              | 90          |
|          | Bei Übersendung eines Confects                                   | 90          |
|          | Als sie im Schnee sich erlustirete                               | 90          |
|          | Von deroselben Demant                                            | 90          |
|          | Daß er unbillich getan, indem er ihm vorgesetzt, sie in zweien   | ΩΛ          |
|          | Tagen nicht zu besuchen                                          | 90          |
| -        | Wie or wolle geküsset sein                                       | 91          |
| 7.       | (6) Liesländische Schneegräfin, auf Herrn Andres Rüttings und    |             |

|     |            | Jungfrau Annen von Holten Hochzei      | it.            | Reval  | 1636   | Feb        | ruar .  |
|-----|------------|----------------------------------------|----------------|--------|--------|------------|---------|
|     |            | Der Dichter                            |                | •      | •      | •          | •       |
| IV. | (II        | ) Von Glückwünschungen .               |                | •      | •      | •          |         |
|     | •          | (47) Schreiben vertriebener Frau Ge    | e <b>r</b> m ( | nien   | en i   | hra i      | Rühne   |
|     | 1.         | oder die Churfürsten, Fürsten und Stä  |                |        |        |            | •       |
|     | 9          | Auf Herrn Johann Casimir, Herzoge      |                |        |        |            |         |
|     | ٠ ت        | 1631 März 4                            | <b>U</b> 24 U  | Daci   | ,      | 7409111    | ciistag |
|     | 3.         | (45) Lob eines Soldaten zu Rosse.      |                | • 1    | •      |            | •       |
|     |            | (46) Lob eines Soldaten zu Fuße .      |                | •      |        | '          |         |
|     |            | (17) In ein Stambuch Herrn Kolbens von |                | lutsch | en 16  | 31 M       | ārz 15  |
|     |            | (9) Auf H. Görg Glogers seine Dis      |                |        |        |            |         |
|     |            | 1004                                   | •              | •      |        | ,          |         |
|     | 7.         | Als H. M. Elias Major Poëta Laures     | atus           | word   | en 1   | <b>631</b> | Mai 8   |
|     | 8.         | (23) Auf Herrn Johan Michels sein      | Doct           | orat 1 | 1631   | Mai '      | 26 .    |
|     | 9.         | (11) Auf ihres Wirtes seinen Namens    | tag            |        |        |            |         |
|     | 10.        | (12) Auf eines guten Freundes Gebur    | rtsta          | g      | •      |            | . ,     |
|     | 11.        | (15) Ein Anderes an der Freunde Ei     | nen            | •      | •      | (          |         |
|     | 12.        | (16) Noch ein Anders                   |                | •      | •      | (          |         |
|     | 13.        | (19) Neben dem Conterfet der Stadt St  | trals          | und ii | a Chri | steni      | qasens  |
|     |            | scinem Stambuche 1632                  |                | •      | •      | •          | . •     |
|     | 14.        | (20) Anbindebrief                      |                |        | •      | 4          |         |
|     |            | (21) An Herrn Johan Klipstein .        |                |        |        |            |         |
|     |            | (22) In Herrn Küchlers sein Stambuc    |                |        |        |            | • •     |
|     |            | Lob der Druckerei an Gregorius Rits    |                |        |        |            | •       |
|     | 18.        | (29) Als die Fürstl. Holsteinischen Ge |                |        | _      |            | Lief-   |
|     |            | lande waren angelanget, 1633 Novem     |                |        |        |            |         |
|     | 19.        | (36) Vor drei Jungfrauen Niehusen auf  |                |        |        |            |         |
|     | <b>.</b>   | (Herrn O. Brüggeman) Geburtstag 16     |                |        |        |            |         |
|     |            | (30) In Groß-Neugart der Reußen 163    |                |        |        |            |         |
|     | <b>Z1.</b> | (31) An Herrn Nienborgen, Zar u. s.    |                |        |        |            |         |
|     |            | u. s. w. Deutschen Oberdolmetscher     |                |        | `      |            |         |
| ,   | 99         | Sommer                                 |                |        |        |            |         |
|     | u c.       | Geburtstag 1634                        |                |        | Buice  |            | unucs   |
| ,   | 23.        | (8) Als Herr G. W. Pöhmer von ihm a    |                |        | T DAC  | h I)ei     | ntsch-  |
|     |            | land verreisete 1634 November .        |                |        |        |            |         |
|     | 24.        | (6) Auf des Fürstl. Holsteinischen Rat |                |        | _      | •          | n den   |
|     |            | Groß-Fürsten in der Moskow und Kör     |                |        |        |            |         |
|     |            | Geburtstag. Chor der Nymphen. 163      | _              |        |        | •          | •       |
| !   | 25.        | (7) Chor der Hirten                    |                |        | •      | •          | •       |
|     |            | (3) Auf einer Jungfrauen in Lieflande  |                |        |        | itag       | 1635    |
|     |            | März 25                                | •              | •      | •      | •          | •       |
|     | 27.        | (37) Aus Herrn Brokmans Stammbuch      | e .            |        | •      | 1          | •       |

|              |                                                                  | Seite            |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 28           | . (38) Der Musen Hochzeitwündsche auf Herrn Brokmanns mit        |                  |
|              | Jungfrau Dorotheen Temme Beilager zu Revel                       | 142              |
| 29           | . (4) Auf eines Verreiseten (Lic. Crusius) Namenstag, im Namen   |                  |
|              | etlicher Jungfrauen 1635 Mai 1                                   | 142              |
| <b>3</b> 0.  | . (5) Auf ebenselbigen vor einen andern 1635 Mai 1               | 149              |
| 31           | . (35) An Herrn Hartman Grahmannen, Fürstl. Holsteinischen       | •                |
|              | Gesandten Leibarzt, als derselbe sich nach Deutschland umb       |                  |
|              | Doctor zu werden begabe 1635 Mai 21                              | 143              |
| 32.          | (1) Auf H. Lyon Bernullis, Fürstl. Holsteinischen Gesandten      |                  |
|              | Hosejunkern, Namenstag 1635 Juni 28                              | 147              |
| 33.          | (2) Im Namen sechs Schwestern auf ihres Vatern J. M(üller)       | •                |
|              | Geburtstag 1635 Juni 24                                          | 148              |
| 34.          | (48) Im Namen dreier Schwestern auf ihres Vatern (H. Niebusen)   |                  |
|              | Namenstag 1635 Juli 12                                           | 149              |
| 35.          | (13) Auf Herrn Heinrich Schwarzen, fürstl. holsteinischen Groß-  |                  |
|              | gesandten bestalten Hofemeistern seinen Namenstag 1635 Juli 4    | 150              |
| 86.          | (25) Auf einer Jungfrauen (Maria) ihren Tag, im Namen ihres      |                  |
|              | Brudern (J. Müller) 1635 September 8                             | 152              |
| 37.          | (26) Auf ebenselbigen im Namen etlicher ihrer Schwestern .       | 154              |
|              | (27) Noch ein anders über eben denselben Tag 1635 September 8    | 154              |
|              | (24) Auf eines Oheims (O. Brüggeman) Namenstag, unter dem        |                  |
|              | Namen seines Neffen (J. Müller) 1635 November 4                  | 155              |
| <b>4</b> 0.  | (32) Fürstl. Holsteinischen Rats und Abgesandten Namenstag       |                  |
|              | 1635 November 4                                                  | 156              |
| 41.          | (33) Von sechs Schwestern auf deroselben Vettern Geburtstag      |                  |
|              | 1635 November 4                                                  | 157              |
| <b>4</b> 2.  | (28) Auf H. Johann Arpenbeks, fürstl. holsteinischen Dolmetschen |                  |
|              | im Reußischen, seinen Namenstag, in Moskow 1636 Juni 24          | 158              |
| 43.          | (14) Auf einer edlen Jungfrauen (Christine Müller) Namenstag     |                  |
| -0.          | 1636 Juli 24                                                     | 159              |
| 44.          | (40) An Herrn Olearien vor Astrachan der Reußen in Nagaien       |                  |
|              | 1636 September                                                   | 159              |
| 45.          | (39) Auf Herrn Hieronymus Imhofs, Fürstl. Holsteinischen         |                  |
|              | Gesandten u. s. w. Hofejunkern seinen Namenstag in Astrachan     |                  |
|              | 1636 October 10                                                  | 165              |
| 4 <b>6</b> . | (34) Auf Herrn Oleariens, Fürstl. Holsteinischen Großgesandten   |                  |
|              | u. s. w. Rats und geheimen Secretariens u. s. w. seine Rede      |                  |
|              | über deroselben erlittenem Schiffbruche auf Hoheland 1636        |                  |
|              | October 3                                                        | 167              |
| 47.          | (42) Als die Holsteinische Gesellschaft von Astrachan abschiffte | _ • •            |
| _ • •        | 1636 October 10                                                  | 171              |
| 48.          | (41) Elegie an sein Vaterland 1636 November 9                    | 173              |
|              | (43) An einen seiner vertrautesten Freunde auf dessen seiner     | - • <del>•</del> |
| <b>= V</b> • |                                                                  | 174              |
|              |                                                                  |                  |

|    |            |                                                                 | Seits |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
|    | <b>50.</b> | (44) Nach seinem Traume an seinen vertrautesten Freund 1636     |       |
|    |            |                                                                 | 176   |
|    | 51.        | (N. B. P. W. 20) An Herrn H. Arpenbeken, vertrauten Bruders,    |       |
|    |            | auf dessen seiner Liebsten ihren Namenstag in Gilan begangen    |       |
|    |            | 1638 Februar 1                                                  | 180   |
|    | <b>52.</b> | (N. B. P. W. 15) An Herzogen Friedrichs zu Schleswig-Holstein   |       |
|    |            | Fürstl. Durchleuchtigkeit, aus Astrachan geschrieben 1638 Sept. | 152   |
|    | <b>53.</b> | (N. B. P. W. 16) An Hrn. H. Grahmann, Fürstl. Holsteinischen    |       |
|    |            | Gesandten Leibarzt, geschrieben in Astrachan. In welchem        |       |
|    |            | der Verlauf der Reise nacher Moskaw und Persien meistenteils    |       |
|    |            | angefüret wird 1638 September 6                                 | 185   |
|    | 54.        | (N. B. P. W. 18) Auf Herzogen Friedrichs zu Schleswig-Hol-      |       |
|    |            | Holstein Rates und Abgesandten seinen Namenstag, nuter wäh-     |       |
|    |            | render Rückreise auf der Wolgen unter Detuscha begangen         |       |
|    |            |                                                                 | 197   |
| ٧. | V o        |                                                                 | 207   |
|    |            | (3) Aus K. Barthen seinem Lateinischen Liebesscherze 1631.      |       |
|    |            |                                                                 | 208   |
|    |            |                                                                 | 209   |
|    |            | (5) Aus Heinsius seinem Niederdeutschen: Vilius est aurum.      |       |
|    |            | Auf den güldenen Zahnstocher                                    | 210   |
|    | 5.         | (6) Heinsius sein Holländisches: Solvi non possum, nisi magis   | •••   |
|    | •          |                                                                 | 210   |
|    | 6          |                                                                 | 211   |
|    |            |                                                                 | 211   |
|    |            | •                                                               | 211   |
|    |            | •                                                               | 213   |
|    |            |                                                                 | 215   |
|    |            |                                                                 | 215   |
|    |            | •                                                               | 216   |
|    |            | •                                                               | 216   |
|    |            |                                                                 |       |
|    |            |                                                                 | 217   |
|    | 10.        | (13) Daß er habe unbillig getan, indem er ihm vorgesetzt, sie   | 017   |
|    |            |                                                                 | 217   |
|    |            |                                                                 | 217   |
|    |            | (16) Geburtstags-Gedichte 1636 November 19                      | 213   |
|    |            |                                                                 | 219   |
| Bı |            | •                                                               | 211   |
|    |            | (1) Soll ich mit dem Schwerte drein schlagen?                   | 3 14  |
|    |            | (2) Auf die Worte des Herren                                    | 2.2   |
|    |            | (3) Abba mein Vater                                             | 229   |
|    |            | (4) Er ist des Todes schuldig                                   | 233   |
|    |            | (5) Solst du dem Hohenpriester also antworten?                  | 999   |
|    | <b>6</b> . | (6) Mein Reich ist nicht von dannen                             | 22    |

| _           | /a> 31:                         |         |        |       |       |               |       |    | Seite       |
|-------------|---------------------------------|---------|--------|-------|-------|---------------|-------|----|-------------|
|             | (7) Was ist Wahrheit?           | •       | •      | •     | •     | •             | •     | •  | 223         |
|             | (8) Des Herren Gänge .          | •       | •      | •     | •     | •             | •     | •  | 223         |
|             | (9) Ja nicht auf das Fest!      | - 1     | •      | •     | •     | •             | •     | •  | 223         |
|             | (10) Bist du auch dieses Men    |         | Y      | •     | •     | •             | •     | •  | 223         |
|             | (11) Meine Scele ist betrübt    |         | •      | •     | •     | •             | •     | •  | 223         |
|             | (18) Herr, wenn ich nur dich    |         |        | •     | •     | •             | •     | •  | 223         |
|             | (20) Aus dem Owen .             |         |        | •     | •     | •             | •     | •  | 223         |
|             | (26) Michael Scholz: Ich mac    |         |        | 532   | •     | •             | •     | ٠  | <b>224</b>  |
|             | (27) Michael Scholts: Ach so    |         |        | •     | •     | •             | •     | •  | 224         |
|             | (28) Eben er: O stille Schma    |         | •      | •     | •     | •             | •     | •  | 224         |
|             | (29) Michael Scholts: Lächelt   |         |        |       | •     | •             | •     | •  | 224         |
| 18.         | (36) Drei unmügliche Dinge      | aus     | eine   | s an  | dern  | sein          | er E  | r- |             |
|             | findung                         |         | •      | •     | •     | •             | •     | •  | 224         |
| 19.         | (37) Aus dem Französischen      | •       | •      | •     | •     | •             | •     | •  | 224         |
| <b>2</b> 0. | (38) Aus ebendemselbigen        | •       | •      | •     | •     | •             | •     | •  | 224         |
| 21.         | (31) Grabschrift eines Hundes   |         | •      | •     | •     | •             | •     | •  | 224         |
| 22.         | (16) In eines Arztes sein Stan  | abuch   |        | •     | •     | •             | •     | •  | 225         |
| 23.         | (46) Der Bräutigam redet sein   | nen L   | ustga  | rten  | zuŕ 1 | Vecus         | elbur | g  |             |
|             | an 1631                         | •       | •      | •     | •     | •             | •     | •  | 225         |
| 24.         | (47) Auf das Frülings Hochze    | it - Ge | dichte | e an  | die   | wolg          | eborn | е  |             |
|             | Braut und Bräutigamb .          | •       | •      | •     | •     | •             | •     | •  | 225         |
| <b>25.</b>  | (13) Auf eines seinen Geburtst  | ag      | •      | •     | •     | •             | •     | •  | 225         |
| <b>2</b> 6. | (14) Grabschrift                | •       |        | ,     | •     | •             | •     | •  | 225         |
| 27.         | (15) Eine Andere                | •       | •      | •     | •     | •             | •     | •  | 225         |
| 28.         | (17) Auf eine Leiche am Neue    | njahr   | stage  | 1633  |       | •             | •     | •  | 225         |
| 29.         | (22) Auf Opitzens lateinische I | Rede    | über 1 | Herzo | gen ( | <b>Ilrich</b> | en au | 8  |             |
|             | Dennemarken verräterisches En   | ntleib  | en 16  | 33 A  | ugust | ·<br>!        | •     | •  | 226         |
| 30.         | (12) Aus Sarbievs seinem Late   | ine t   | ber d  | ie W  | orte  | Jesu:         | Mic   | h  |             |
|             | dürstet. Nach 1634 .            | •       |        | •     | •     | •             | •     | •  | 226         |
| 31.         | (23) Über seiner Freundin Aug   | gen     |        | •     | •     | •             | •     | •  | 226         |
| 32.         | (24) Bei ihrem Geschenke        | •       |        | , ,   | •     | •             | •     | •  | <b>2</b> 26 |
| 33.         | (25) Bei Übersendung eines Ri   | inges   |        | •     | •     | •             | •     | •  | 226         |
| 34.         | (30) Auf ihre drei Küsse        | •       |        | ,     | •     | •             | •     | •  | 226         |
| 35.         | (32) Bei Übersendung seines E   | Conter  | fets . | •     | •     | •             | •     | •  | 227         |
| 36.         | (33) Auf ihr Present .          | •       |        |       | •     | •             | •     | •  | 227         |
| 37.         | (34) Bei Erbrechung ihres Brie  | efes    |        |       | ,     | •             | •     | •  | 227         |
| 88.         | (35) Über ihre Verehrung, an    | die     | dabei  | übe   | rsend | eten          | Küss  | В  | 227         |
| •           | (39) Er redet ihre Halsperlen   |         |        |       | 1     | •             | •     |    | 227         |
|             | (40) Auf deroselben Demant .    |         | •      | •     |       |               | •     | •  | 227         |
|             | (41) Auf ihr Armband .          |         |        | •     |       | •             | •     |    | 227         |
|             | (42) Bei Übersendung eines Ko   | nfekt   | 8 .    |       | _     | ,             | •     |    | 227         |
|             | (43) Als sie sich im Schnee er  |         |        |       |       | •             | ,     |    | 228         |
|             | (44) Über deroselben Demantri   |         |        |       | ,     |               | •     |    | 228         |
|             | (45) Auf ihr Anschauen .        | _       |        |       |       | •             |       |    | 228         |
|             | · /                             | - '     | •      | •     | •     | - '           | - '   | •  |             |

. 943

| O d | en               | • • • • • •                              | •      | •          | •          | •           | • |
|-----|------------------|------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|---|
| L   | In               | welchem geistliche Lieder begr           | iffe   | n          | •          | •           | • |
|     | 1.               | (6) Danklied 1632 November               | •      | •          | •          | •           | • |
|     | 2.               | (7) Auf die seligmachende Geburt unsers  | Erlö   | sers       | Jesu (     | Christ      | i |
|     |                  | 1632 Weibnacht                           | •      | •          | •          | •           | • |
|     | 3.               | (5) Neujahrsode 1633                     | •      | •          | •          | •           | • |
|     | 4.               | (4) Nach des VI. Psalmens Weise 1633     | Nove   | mber       |            | •           | • |
|     | 5.               | (3) Auf des VIII. Psalms Melodei .       | •      | •          | •          | •           | • |
|     |                  | (2) Auf die Weise des CI. Psalms .       | •      | •          | •          | •           | • |
|     | · 7.             | (8) Hier ist nichts denn finstre Nacht   | •      | •          | •          | •           | • |
|     |                  | (9) Tugend ist mein Leben                | •      | •          | •          | •           | • |
|     |                  | (1) Laß dich nur nichts nicht tauren     | •      | •          | •          | •           | • |
| IL. |                  | n Leichengesängen                        | •      | •          | •          | •           | • |
|     |                  | (1) Auf des Herrn August Siegfrieds, H   | lerrn  | <b>VOD</b> | Schö:      | burg        | , |
|     |                  | Ableben 1632                             | •      | •          | •          | •           | • |
|     | 2.               | (11) Auf des Fräulein Agnesen von S      | chönl  | ourg       | Beise      | tzung       | P |
|     |                  | 1632                                     | •      |            | •          | •           | • |
| •   | 3.               | (3) Auf Jungfrau Marien Schürers Begrä   | bnüß   | 1632       |            | •           | • |
|     |                  | (4) Auf Jungfrau Magd. Weinmans Ablel    |        |            |            | • (         | • |
|     |                  | (17) Auf der dreien Jungsrauen Annen, Ma |        |            | und J      | Jaden,      | • |
|     |                  | Herrn von Wirths, Handelsmans in Leips   | _      |            |            |             |   |
|     |                  | Christliches Absterben. Trostlied an die |        |            |            |             |   |
|     |                  | 1632 Sommer                              |        |            |            | •           |   |
|     | 6.               | (6) Auf P. Kuchens Ableben an die be     | trübt  | e. ar      | ich k      | ranke       | • |
|     | •                | Witwe 1632 Sommer                        |        |            |            |             |   |
|     | 7.               | (7) Auf Frau Ilgens, Hrn. P. Kuchens se  |        | Eheor      | ittens     | . Ab-       | • |
|     | ••               | leben 1632 Herbst                        |        |            | ,          | ,           |   |
|     | 8                | (8) Auf Jungfrau B. M. Möstels Begrähn   | ia di  | n die      | heti       | rii bter    | • |
|     | 0.               | Eltern 1632 Herbst                       |        |            | <b>DCG</b> | QD-C-       | • |
|     | Q.               | (5) Auf J. Behrs Leichbestattung 1682 N  | OVEM   | her<br>•   | ,          | •           | • |
|     |                  | (16) Auf Ch. Schürers, Phil. et Theol. 8 |        |            |            |             |   |
|     | 10.              | 1633                                     | ····   | T)CICI     | nega       |             | • |
|     | 11               | (2) Auf D. P. Leysers, Superintendenten  | I in   | T.eine     |            | elige       |   |
|     | 41.              | Ableben 1633 Juni 15                     |        | Tolbe      | '6, -      | m.B.        | • |
|     | 19               | (10) An M. Christenien über Ableben de   | _      | _          | - I        | Katte       | • |
|     | 12.              | und Schwester 1633                       | -      | Valu       | ,          | TE          |   |
|     | 12               | (14) Auf des P. Krußbiorn, Königl. Schr  | wedie  | chen       | Pari       | •<br>lanter | • |
|     | 10.              | in der Moskow u. s. w., seines erstgebe  |        |            |            |             |   |
|     |                  | sterben 1635                             | OIHOH  | DOIL.      | птетт      | , Au        | • |
|     | 14               | (9) Auf T. Poli neugebornen Töchterlein  |        | rietin.    | ,<br>:}    | •<br>_ Ah   | • |
|     | . <del>.</del> . | sterben 1635 Mai 3                       |        |            | ;u 10      | I AD        | - |
|     | 15               | (12) Über Hrn. J. von Wangersheim er     | etask  |            | Qnl        | •<br>       | • |
|     | 10,              | Kunradens Absterben an die Freundschaft  | _      |            |            |             |   |
|     | 16               |                                          |        |            |            | •           | • |
|     | . V.             | (13) Auf Frau E. Paulsens in Revel Ablo  | Dell . | 1 02D      |            | •           | • |

| 17. (15) Auf M. Münsterbergers seines geliebten Söhnleins sein<br>Absterben, von Astrachan nach Moskow gesandt 1638 August 28 | 82  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Absterben von Astrachen nach Moskow gesendt 1638 Angust 9                                                                     | 29  |
| residence, ton restaured mach monthly because 1000 rugges 20                                                                  | 02  |
| III. Von Hochzeitliedern                                                                                                      | 85  |
| 1. (7) Auf Hrn. D. Daniel Dörings und Jungfrau R. Schwenden-                                                                  |     |
| dörfers Hochzeit 1632 Februar 7 28                                                                                            | 86  |
| 2. (1) Auf Hrn. M. Schörkels und Jungfrau M. Putschers Hoch-                                                                  |     |
| zeit 1632 Frühling                                                                                                            | 88  |
| 3. (2) Auf Hrn. H. Scherls mit Jungfrau A. Grünewalds Hochzeit 29                                                             | 90  |
|                                                                                                                               | 93  |
| 5. (4) Auf Hrn. P. Kuchens und Jungfrau H. Ilgens ihre Hochzeit                                                               |     |
|                                                                                                                               | 94  |
| 6. (5) Auf Hrn. J. Weinmans und Fräulein M. Wasserführers,                                                                    |     |
|                                                                                                                               | 96  |
| 7. (6) Auf Herrn A. Zeidlers und Jungfrau E. Webers Hochzeit. 29                                                              | 98  |
| · ·                                                                                                                           | 00  |
| • •                                                                                                                           | 02  |
| 10. (14) Hortulan und Lilie (Seh' ich sprach Hortulan) 30                                                                     | 05  |
| 11. (19) Auf Herrn Damian Gläsers und Jungfrau M. Reiminnen                                                                   |     |
|                                                                                                                               | 05  |
| 12. (11) Auf eine adeliche Hochzeit 1633 Herbst 30                                                                            | 07  |
| 13. Lied der Rhodope von der schönen Orithyja 1634 October 5 80                                                               | 08  |
| •                                                                                                                             | 09  |
| 15. (15) Auf eine adeliche Hochzeit in Lieflande 30                                                                           | 09  |
| 16. (13) Auf Herrn Heinrich Arninks und Jungfrau Elsgen van                                                                   |     |
| Schoten Hochzeit in Revel 1686                                                                                                | 10  |
| 17. (10) Hirtenlied auf eines Freundes in der Moskow gehaltener                                                               |     |
| Hochzeit 1636 Mai                                                                                                             | 12  |
| 18. (18) Herrn Jacob Sperlingen und Jungfrauen Anna Schelhammer                                                               |     |
| in Hamburg 1636 Juni 13                                                                                                       | 14  |
| 19. (16) Auf Jungfrau Elsaben Niehuß mit Herren M. Salomon                                                                    |     |
| Matthias ihre Hochzeit 1637 Juni 12 (1638 Juni) 3                                                                             | 16  |
| 20. (17) Auf Herrn M. Niklas von Höveln und Jungfrauen Elisa-                                                                 |     |
| beth Niehusens ihre Hochzeit 1638 Januar 8 (1638 Juni) . 3                                                                    | 17  |
| 21. (N. B. P. W. 21) Brautlied                                                                                                | 19  |
| 22. (20) Auf Herrn Hartman Grahmans, Zarisch. Majestät Leib-                                                                  |     |
| arztes, und der Jungfrauen Elisabeth Fonnens ihre Hochzeit                                                                    |     |
| 1639 Juni 27                                                                                                                  | 20  |
| IV. Von Glückwünschungen.                                                                                                     |     |
| 1. (16) An Herrn Magnus Schuwarten, Churfürstl. Sächs. u. s. w.                                                               |     |
| Rent-Secretarien                                                                                                              | 24  |
| 2. (14) An die Herrn Hans Heinrichen und Herrn Christianen,                                                                   |     |
|                                                                                                                               | 25  |
| 3. (17) Auf der Frauen Marien Eleonoren, der Schweden Königin                                                                 |     |
| u. s. w. Ihrer Majestät Ankunft in Leipzig 1631 December 16 3                                                                 | 326 |
| Flemings deutsche Gedichte.                                                                                                   |     |

|                                                                   | <b>Seite</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4. (15) Auf eines guten Freundes Geburtstag 1632                  | 329          |
| 5. (4) MDCXXXII                                                   | 330          |
| 6. (3) Zur Wechselburg 1632                                       | 331          |
| 7. (5) Als etliche seiner Freunde von ihm zogen                   | 333          |
| 8. (7) An eine Jungfrau, auf dero Namenstag                       | 334          |
| • •                                                               | <b>3</b> 35  |
| 10. (13) Auf Eines seiner besten Freunde Geburtstag 1632 Mai .    | <b>3</b> 36  |
| 11. (23) Auf Godfried Simmerlins seinen Geburtstag 1632 Mai 5.    |              |
| 12. (12) Auf Eines seinen Namenstag Juni 24                       |              |
| 13. (2) Auf G. Wilhelms seinen Namenstag 1632 Sept. 22            |              |
| 14. (10) An M. Ch. Buhlen, von seiner Charitillen 1632 Herbst.    | 349          |
| 15. (11) An Hrn H. Schützen, Churfürstl. Sächs. Kapellmeister     |              |
| • •                                                               | 351          |
|                                                                   | 353          |
| • • •                                                             | <b>3</b> 54  |
| 18. (25) Als Herr G. E. Kademan Magister wurde 1633 Mai 2.        |              |
| 19. (1) Auf Verreisen Eines seiner guten Freunde 1633             | 356          |
| 20. (38) Auf einer Jungfrauen in Holstein ihren Tag 1633 Oct      |              |
| 21. (47) An die Holsteinischen Herren Abgesandten 1633 Oct. 14    |              |
| 22. (48) An eben selbige 1633 November                            | 360          |
| 23. (6) An Hrn H. Grahman, Fürstl. Holstein. Abgesanten Leib-     |              |
|                                                                   | 363          |
| arzt 1634 April 13                                                |              |
| 24. (32) Auf Herrn M. Münsterbergers, Pfarrerns in der Moskaw,    |              |
|                                                                   | 364          |
| 25. (9) Auf Herrn H. Grahmans Namenstag 1635 April 8              | 364          |
| 26. (40) An Timoth. Polussen 1635 April                           | 365          |
| 27. (35) Auf Herrn L. Ph. Krusens Namenstag in Revel 1635 Mai 1   |              |
| 28. (21) Auf M. H. Lütgens, revlischen Musikantens, Namenstag     |              |
| 1635 Juli 13                                                      | 366          |
| · 29. (22) Auf einer Jungfrauen in Hargen Namenstag 1635—1636     |              |
| 30. (24) Auf einer abwesenden Jungfrauen Namenstag 1635 Sept. 4   |              |
| 31. (33) Als die Fürstl. Holst. Gesandten nach erlittenem Schiff- |              |
| bruch auf Hoheland angekommen 1635 Nov. 9                         | . 368        |
| 82. (29) Auf des Fürstl. Holst. Rats und Abgesandtens Herrn Ph    | •            |
| Krusii, d. R. L., mit der Jungfrau M. Möllers Eheverlöbnül        | <b>,</b>     |
| in Revel 1635 Dec. 30                                             | . 370        |
| 33. (34) Auf H. T. Poli Namenstag 1636 Jan. 24                    | . 370        |
| 34. (30) Auf Sr. Exc. Fürstl. Holst. Rats und Gesandtens Geburts  | •            |
| tag in Revel 1636 Febr. 14                                        | . 373        |
| 35. (26) Als einer von seiner Liebsten verreisete 1636 Marz 2     | . 373        |
| 36. (27) Auf Abscheiden zweier Vertrauten 1636 Mars 2 .           | . 375        |
| 37. (31) Auf der edlen M. Möllers Namenstag 1686 Märs 25 zu       | 1            |
| Spasabulka übergeben                                              | . 377        |
| 38. (36) Auf eines seiner Liebsten Namensgedächtnäß               | . 377        |
|                                                                   |              |

|    | 39. (37) Auf Herrn Ph. Krusens Geburts- und Namen       | stag 1  | 62  |
|----|---------------------------------------------------------|---------|-----|
|    | Mai 1                                                   |         | •   |
|    | 40. (20) Für eine Jungfrau 1636 Mai 1                   | • ,     | •   |
|    | 41. (45) An seinen Vertrautesten                        | •       | •   |
|    | 42. (41) Auf M. J. A. von Mandelsloh seinen Gebu        | rtstag  | 1   |
|    | Mai 15                                                  |         |     |
|    | 43. (39) Als die Fürstl. Holst. Gesandten von Moskar    | i nach  | ı : |
|    | sien aufbrachen 1636 Juni                               | • (     |     |
|    | 44. (43) Auf der Kaspischen See in eines sein Stan      | buch    | 1   |
|    | Oct. 15                                                 |         |     |
|    | 45. (44) Auf des edlen und vesten Herrn Gesandten       | Name    | n   |
|    | vor Terky 1636 Nov. 4                                   | .• (    | •   |
|    | 46. (46) Auf eines seiner Liebsten ihren Geburtstag,    | in P    | er. |
|    | geschrieben 1637 August                                 |         |     |
|    | 47. (42) Unter eines Andern seinem Namen 1638.          | •       |     |
|    | 48. (N. B. P. W. 17) Ode an Herrn Grahmannen, als d     |         |     |
|    | einer hitzigen Krankheit wieder genas 1638 Sept.        |         |     |
|    | 49. (N. B. P. W. 18) Auf Herzogen Friedrichs zu Schless |         | ls  |
|    | Rats und Abgesandtens Namenstag vor Deutuscha           | •       |     |
|    | 50. (28) Auf der Edlen J. M. Möllers Namenstag 1639     |         |     |
| V. | Von Liebesgesängen                                      | •       |     |
|    | 1. (17) Aus dem Pastor Fido                             |         | ,   |
|    | 2. (16) Aus dem Italiänischen                           |         |     |
|    | 3. (6) Auf die Italianische Weise: O fronte serena      |         | 1   |
|    | 4. (28) Heinsii sein holländisches: Dominse servitius   | n libe  | rt  |
|    | summa est                                               |         | 1   |
|    | 5. (3) Des Amyntas Charitille (Muß Amyntas das nun      | hören   | )   |
|    | 6. (19) Polinode (Ich bin tot, mein Tod der lebt).      | •       | ,   |
|    | 7. (15) Madrigal                                        | • •     | ,   |
|    | 8. (25) Sonnenschein im Regen (Obschon durch de         | s Hin   | ממ  |
|    | Zähren)                                                 |         |     |
|    | 9. (21) Philyrille (Mein gestirntes Paradeis) .         |         |     |
|    | 10. (4) Philyrena (Laß es sein mein Sinn und schweig    | e)      |     |
|    | 11. (30) Pein der Liebe (Ist dieses nun das süße Wese   |         | 35  |
|    | 12. (22) Amor (Des kleinen Schützen heiße Polzen)       |         | ,   |
|    | 13. (5) Eile zum Lieben (An Anemone: Liebste die dus v  | varlich | ı Ł |
|    | 14. (35) R. Brockman an seine Dorothea (Ja Leben i      |         |     |
|    | gezündet)                                               |         |     |
|    | 15. (37) Wie er wolle geküsset sein                     |         |     |
|    | 16. (27) Flehen der Liebe (Wenn du mich könntest lie    | ben) .  |     |
|    | 17. (11) Entsagung (Und soll es nun nicht anders gehe   | •       |     |
|    | 18. (12) Die verletzte Charitinne (Wol dem, der Gnad    |         |     |
|    | kann finden)                                            |         | ,   |
|    | 19. (20) Die verletzte Schäferin (Bittre Freude, süßes  | Leid)   |     |
|    | •                                                       | 0 *     |     |
|    |                                                         | •       |     |

| 2    | 20.         | (7) An           | i die 9  | tolze (    | Dad)   | gleic  | hwo! | kat    | on ich | ande    | ers ni | cht)    |
|------|-------------|------------------|----------|------------|--------|--------|------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 9    | 21.         | (8) Ar           | acine    | Boten      | (Gel   | bt, ib | r m  | eine   | Trans  | n gel   | ht)    |         |
| 5    | 22.         | (9) Sa           | libene   | (Wolte     | s sie  | pur,   | wie  | sie    | solte) |         |        |         |
|      | 23.         | (13) D           | le ver   | sõhnte     | Char   | itione | (D   | as F   | [erze  | von I   | )emai  | it) 417 |
|      | 24.         | (28) E           | Basilene | Eine       | hab    | ich    | mir  | erwä   | ilet)  |         |        | ,       |
|      | 25.         | (41) A           | n die l  | altisch    | en Si  | irenen | (At  | ıf all | e mei  | ne Lui  | st end | Freud   |
|      |             |                  | Marz 4   |            |        |        | •    |        |        |         |        |         |
|      | 26.         | (86) 8           | chmerz   | der T      | renn   | ung (  | Was  | s säu  | met d  | u dic   | h. o   | Secie)  |
|      |             |                  | n Basi   |            |        |        |      |        |        |         | *      |         |
|      |             |                  | leimlic  |            |        |        |      |        | _      |         |        |         |
|      |             | ateller          |          |            |        |        | . `  |        | •      | ٠.      |        |         |
|      | 29.         | (26) I           | Daa gel  | reue E     | Llager | e (Ea  | ist  | unve   | rwant  | mein    | Herz   | e)      |
|      |             |                  | llsgena  |            | _      | -      |      |        |        |         |        | •       |
|      |             | * *              | n Ele    |            |        | •      | _    |        |        |         |        |         |
|      |             |                  | reue F   | *          |        |        |      |        | _      | •       |        |         |
|      |             |                  | hasach   |            | •      | _      | •    |        | _      | _       | iner ( | Daales  |
|      |             | -                | Standha  |            |        |        |      |        |        |         |        |         |
|      |             |                  | a Mar    | _          | •      | _      |      |        |        |         |        |         |
|      |             |                  | Weinen   |            |        |        |      |        |        |         |        |         |
| 1    | 86.         |                  | rei un   | •          |        |        |      | t. 80  | mag (  | sien la | usaen) |         |
|      |             | _                | nemon    |            |        |        |      |        | _      |         | -      |         |
|      |             |                  | n Ann    | •          |        |        |      |        |        |         |        | challe  |
|      |             |                  | April    |            | -      |        |      | •      |        |         |        |         |
|      | 89.         |                  | nemon    |            |        |        |      | nem (  | ne de  | or Ve   | nus l  | leiner  |
|      |             | 1 .              | 1639     |            |        | , `    |      |        |        |         |        |         |
|      | 40.         | (31) /           | An Ane   | monen      | , nac  | hdem   | er ' | von i  | hr ge  | reist 1 | war 1  | 639     |
|      |             | - ,              | An And   |            |        |        |      |        |        | •       |        |         |
|      | 42.         | (2) A            | a Anne   | aus (      | der F  | eme.   | (Aut | ora s  | oblum  | mre i   | nocb)  |         |
|      |             | ite .            |          |            |        |        |      |        |        |         |        |         |
| I. V | 0 D         | geis             | tliche   | n Sa       | che:   | n. (C  | de I | keibe: | nfolge | der     | Eåd.   | ist ge  |
| p)   | iebe        | an) .            | •        | 4          |        |        |      |        |        |         |        |         |
|      | 1. 4        | An me            | inen E   | rlöser     |        |        |      |        |        |         | •      |         |
|      | 9. 1        | Be <b>k A</b> nt | 2.00     |            | •      |        |      |        | •      |         | •      |         |
|      | 3, /        | Auf da           | s Nach   | tmal d     | lea H  | errn   |      |        |        |         |        |         |
|      | 4. Î        | Über s           | ein Ge   | lübde      |        |        | •    |        | •      | •       |        |         |
|      | 5. 4        | An die           | Wund     | en des     | Herr   | 'n     |      | 4      | •      |         |        |         |
| +    | 6. I        | Daß A            | lles eit | el sei     | •      |        |      |        | •      |         |        |         |
| •    | 7. l        | ich be           | gehre a  | ufgelö     | et n.  | s. w   |      |        | •      | •       |        | •       |
| 1    | <b>8.</b> I | Käufet           | ohne (   | Geld       |        |        |      | •      | •      | •       | 4      |         |
| 1    | 9           | Jerusal          | ењ! Је   | rusale     | m!     | •      | •    | •      |        |         | •      | •       |
|      | 10.         | Ich b            | in die   | Aufers     | tebun  | g      |      | •      | •      | •       | •      |         |
|      | 11.         | Gebe             | VOE m    | ir aus,    | ich    | bin e  | in s | andig  | er Me  | mach    | •      |         |
|      | 12.         | Neuer            | Vorsa    | t <b>s</b> |        | •      | •    |        | •      | •       |        |         |
| :    | 18,         | Gott 1           | ei mir   | Stade      | r gnl  | Adig   |      | •      | •      | •       |        |         |
|      |             |                  |          |            | _      | _      |      |        |        |         |        |         |

|                                                           | Seite                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14. Das Blut Jesu Christi, des Sohns Gottes u. s. w.      | 449                   |
| 15. O ewigs Licht, machs gleich wunderlich, nur selig     | 450                   |
| 16. Also hat Gott die Welt geliebet u. s. w               | 450                   |
| 17. Hephata                                               | 451                   |
| 18. Er hat Alles wol gemacht                              | 45                    |
| 19. S. Augustinus sein: Inter brachia Salvatoris mei      | et vivere             |
| volo et mori cupio                                        | 45                    |
| 20. Er beklagt die Änderung und Furchtsamkeit itziger     | Deutschen 452         |
| II. (IV.) Auf Begräbnässe                                 | 453                   |
| 1. (2) Bei einer Leichen                                  | 45                    |
| 2. (1) An Christianen und Sigismunden Ilgen, über Able    | eben ihres            |
| Vatern, Schwester und Schwagern 1632-1633 .               | 45                    |
| 3. (9) Auf des lobwürdigsten Königs der Schweden Gu       |                       |
| des Großen seinen Todesfall. Aus dem Französisch          | nen 458               |
| 4. (5) Auf seiner Stiefmutter Absterben 1633 December     | 459                   |
| 5. (4) Als ihm Herrn Timothei Swirsens Hausfrauen Al      | leben be-             |
| richtet ward                                              | 450                   |
| 6. (6) Auf unsers Kammerdieners Isaak Merziers Entleik    | ung 1636              |
| Februar 12/22                                             | •                     |
| 7. (3) Auf Herrn Tobias Hübners Ableben 1636 Augus        | t 450                 |
| 8. (8) Als der kunstreiche Johan Rudolf Stadeler in Persi | en nieder-            |
| gesübelt ward 1637 October 8                              | 457                   |
| 9. (N. B. P. W. 4) Auf Herrn Martin Opitzen seinen Tod    | 1638 <b>J</b> uni 457 |
| 10. (N. B. P. W. 1) Auf Herrn Martin Opitzen auf Bobe     |                       |
| Ableben 1638 Juni                                         | 458                   |
| 11. (N. B. P. W. 2) An Deutschland nach Vernehmung d      | es Todes-             |
| falls Herrn ()pitzen 1638 Juni                            |                       |
| 12. (N. B. P. W.3) Nach Herrn Opitzens seinem Versterben  | 1638 Juni 459         |
| 13. (7) Auf der durchläuchtigsten Frauen, Frauen August   |                       |
| Mutter in Holstein Ableben 1639 Februar 5                 | 459                   |
| 14. (10) Herrn l'auli Flemingi Grabschrift, so er ihm     | selbst ge-            |
|                                                           | 460                   |
| III. (II) Von allerhand Glückwünschungen                  | 46                    |
| 1. (13) Auf Herrn Martin Rinkarts scin Tier im Rore 1     |                       |
|                                                           | 462                   |
| 3. (6) Als ihn einer seiner vertrautesten Freunde angebun | den hatte,            |
| an denselben                                              | 46:                   |
| 4. (10) Auf Herrn Paul Christof Lindners Namenstag 16     | 331 . 46a             |
| 5. (9) Als Herr Johan Marx von Leipzig nacher Hause       |                       |
| 6. (11) Auf eine Hochzeit in der Lausnitz                 |                       |
|                                                           | 464                   |
| 8. (2) Antwort auf Tycho von Jessen sein mir übersende    |                       |
| 1633 Januar 22                                            | 465                   |
| 9. (3) Über Johan Sybels Heimreisen 1633 Februar .        | 46{                   |

|             |                                                               | Seite |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 10.         | (14) Herrn D. Höveln zu Rige 1633 November                    | 465   |
| 11.         | . (12) An das Frauenzimmer, wider die Mißgönner der deutschen |       |
|             | Poesio                                                        | 406   |
| 12.         | , (5) Herrn Fürstl. Holsteinischen Rate und Gesandten (Ph.    |       |
|             | Kruse), von Groß-Neugart nach der Narva übersendet 1634       |       |
|             | Mai 1                                                         | 467   |
| 13.         | (7) Auf Herrn Heinrich Nienburgs Namenstag 1634 Juli 14.      | 467   |
| 14.         | . (8) Als Mons. Jakob Sperling von ihm abreisete 1634.        | 468   |
| 15.         | (1) In des edlen Lorenz Wolf Sparn sein Stambuch 1634 Nov.    | 468   |
| 16.         | . (19) Zuschrift an Braut und Bräutigam 1635 April            | 4-19  |
| 17.         | (20) Auf eine Hochzeit 1635 April                             | 449   |
| 18.         | (21) Auch auf eine 1635 April                                 | 469   |
| 19.         | (22) Auf eben dergleichen 1635 April                          | 460   |
| 20.         | (52) Auf Herrn Heinrich Dieners mit Frau Wilmuth Mercks       |       |
|             | Hochzeit 1635                                                 | 469   |
| 21.         | (15) An Herrn Ph. Krusen 1635 November                        | 469   |
| <b>22</b> . | (6) An denselben 1635 November                                | 470   |
| 23.         | (7) An Herrn O. Brüggemann, als er zu Reval wieder gesund     |       |
|             | worden war 1635 December                                      | 470   |
| 24.         | (18) An Herrn Hartman Grahmannen, als er seinen Geburtstag    |       |
|             | in Reval beginge 1636 Januar 11                               | 471   |
| <b>25.</b>  | (24) Auf Mons. J. Ch. von Uchtritz Namenstag 1636 Juni 24     |       |
| 26.         | (25) An sioh                                                  | 473   |
| 27.         | . (32) An die große Stadt Moskaw, als er schiede 1636 Juni 25 |       |
| 28.         | . (44) An den Fluß Moßkaw, als er schiede 1636 Juni 25 .      | 473   |
|             | (26) Auf Mons. Lyon Bernullis Namenstag 1636 Juni 28.         | 473   |
|             | . (23) Auf seinen Namenstag 1636 Juni 29                      | 474   |
|             | (30) An Deutschland                                           | 474   |
|             | (27) An die Wolge zu Niesen 1636 Juli 2                       | 475   |
|             | (29) An das Schiff vor Niesen                                 | 475   |
|             | (31) Auf Mons. Jakob Schevens seinen Geburtstag 1636 Juli 25  |       |
|             | (33) Auf Mons. Hermann von Staden 1636 August 11.             | 476   |
| <b>3</b> 6. | (34) Uher den Zusammenfluß der Wolgen und Kamen 1636          |       |
|             | August 17                                                     | 476   |
|             | (43) Mons. Bernhard Ostermannen 1636 August 20                | 477   |
|             | (35) Auf den Jungferherg in Naguien der Reußen 1636 Aug. 25   |       |
|             | (36) Über einen andern 1636 August 27                         | 478   |
|             | (40) Auf den Kosakenberg 1686 August 28                       | 478   |
| 41.         | (37) Als das Holst. Schiff Friedrich wieder an die Persische  |       |
| 46          | Flotte gelangete 1636 September 8                             | 479   |
|             | (38) Über den Ort der Zusammenkunft 1636 Sept. 3              | 479   |
| <b>4</b> ₿, | (39) Über den ungewöhnlichen Sturm, nachdem die Freuden-      |       |
| 4.4         | schüsse von beiden Theilen geschehen waren 1636 Sept. 3.      |       |
| 44.         | (42) Auf das verlorne Kleinot, Herrn Olearien überschicket.   | 480   |

17. (84) An Dorinnen .

499

|             |                                                              | í | Seite       |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 18.         | (10) Bei deroselben Geschenke. Er redet ihre Hände an        | • | 499         |
| 19.         | (9) Als er vergeblich nach ihr wartete                       | • | 499         |
| 20.         | (77) Von Salvien                                             | • | 500         |
| 21.         | (44) Er bildet ihm ein, als sehe er sie vor sich             | • | <b>5</b> 00 |
| 22.         | (37) An den Abendstern, daß er ihn bald zu ihr bringen wolle | В | 501         |
| 23.         | (36) An die Nacht, als er bei ihr wachete                    | • | 501         |
| 24.         | (60) An Amorn, wie er wolle von ihm abgebildet sein.         | • | 502         |
| 25.         | (65) An Chrysillen                                           | • | 502         |
| <b>26</b> . | (93) Auf cinen Gedenkring                                    | • | 502         |
| 27.         | (94) An Osculanen                                            | • | 503         |
| 28.         | (95) An Miranden                                             | • | 503         |
| 29.         | (68) An seine Desiderien                                     | • | 504         |
| 30.         | (50) Über einen gewissen Ort                                 | • | 504         |
| 81.         | (96) An die Koppel                                           | • | 59 <b>5</b> |
| 32.         | (14) Er betrachtet ihre Schönheit und Troue                  | • | 505         |
| <b>33.</b>  | (89) Dreien Schwestern                                       |   | 505         |
| 34.         | (90) Der Keuschen                                            | • | 506         |
| <b>35.</b>  | (91) Der Schönen                                             | • | 509         |
| 36.         | (92) Der Frommen                                             | • | 507         |
| 37.         | (85) Auf die von ihnen Dreien ihm übersendete Krone.         | • | 507         |
| 38.         | (2) Auf ein Kleinot                                          | • | 508         |
| <b>39.</b>  | (13) Auf ein Armband                                         | • | 508         |
| <b>40.</b>  | (41) An das agsteinerne Armband                              | • | 508         |
| 41.         | (42) An ein anders                                           | • | 569         |
| 42.         | (86) Auf die demantnen Armbänder                             | • | 509         |
| 43.         | (46) An Amenen, als sie sich mit Angeln erlustirete .        | • | 510         |
| 44.         | (27) An ibr Herze, in ihrer Krankheit                        | • | 510         |
| <b>45.</b>  | (28) Nachdem sie wieder gesund worden war                    | • | 511         |
| 46.         | (24) An die Sonne, daß sie nicht eilen wolle                 | • | 511         |
| 47.         | (25) An den Westwind, daß er sie zu ihm bringe .             | • | 512         |
| 48.         | (83) Auf den Sonnenschirm                                    | • | 512         |
| <b>49.</b>  | (12) Er bittet sie zu sich                                   | • | 512         |
| <b>50.</b>  | (63) An sie                                                  | • | 513         |
| 51.         | (81) Auf seiner Bulschaft Verreisen                          | • | 513         |
| <b>52.</b>  | (82) Als sie wiederkam                                       | • | 514         |
| <b>53.</b>  | (N. B. P. W. 10) An Kordolien                                | • | 514         |
| 54.         | (49) An den Mon                                              | • | 515         |
| <b>55.</b>  | (76) An Suavien                                              | • | 515         |
| <b>56.</b>  | (47) Als sie sich nicht wolte trösten lassen                 | • | 513         |
| <b>57.</b>  | (19) Zur Zeit seiner Verstoßung                              | • | 516         |
| <b>58.</b>  | (32) An sein Verhängnüß, zur Zeit seiner Verstoßung.         | • | 516         |
|             | (33) An seine Schmerzen                                      | • | 517         |
|             | (55) An den Steinbruch zu Revel                              | • | 517         |
| 61.         | (71) An Dulcamaren                                           | • | 518         |

| 62. (79) Über Chrysoglossen                                                                                                                                                                                                          |       |      |     |        |            |                  |           |            |             |              |            |            |            |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|--------|------------|------------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------------|
| 63. (20) Als er wieder mit ihr ausgesönet war                                                                                                                                                                                        | A9    | (79) | i'n | or Ch  | ********** | -logge           |           |            |             |              |            |            |            |        | Seite       |
| 64. (98) An Filotaten                                                                                                                                                                                                                |       |      |     |        | -          | -                |           | •          | •           |              | •          | •          | •          | •      |             |
| 65. (29) An Panomfen                                                                                                                                                                                                                 |       | -    |     |        |            |                  | IIIE      |            | 280116      | r Mat        | •          | •          | •          | •      |             |
| 66. (38) An Siderien                                                                                                                                                                                                                 |       | •    |     |        |            |                  | •         |            | •           | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 67. (62) An eine Jungfrau                                                                                                                                                                                                            |       | •    |     |        |            |                  | •         |            |             | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 68. (87) An einen gewissen Baum                                                                                                                                                                                                      |       | •    |     |        |            |                  | •         | •          | •           | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 69. (61) Auf eine schöne, doch unfreundliche Jungfrau                                                                                                                                                                                |       | •    |     |        | _          | <b>,</b>         |           | 170        | •           | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 70. (69) An Valerien                                                                                                                                                                                                                 |       | •    |     |        | _          |                  |           |            | anndl       | iaha l       | ·<br>Immad | -          | •          | •      |             |
| 71. (22) An Kandien, daß es ihm unmüglich sei, ihr zu teile zu werden                                                                                                                                                                |       |      |     |        |            |                  | IOCH      | unii       |             |              | , ung i    | IAU        | •          | •      |             |
| werden        522         72. (11) An seine erste Freundin        522         73. (15) Über Gedächtnüß seiner ersten Freundin        523         74. (45) An Filenen            75. (64) Auch an sie             76. (35) An Baltien |       | ` '  |     |        |            |                  | og ih     | •<br>m 117 |             |              | ai ib      | •          | ·<br>•oila | e in   | 021         |
| 72. (11) An seine erste Freundin                                                                                                                                                                                                     | • 4 • |      |     |        |            |                  |           |            | _           |              | oi, ii     | II ZU      | terre      | zu     | 599         |
| 73. (15) Über Gedächtnüß seiner ersten Freundin                                                                                                                                                                                      | 79    |      |     | -      |            |                  | -         |            |             | -            | •          | •          | •          | •      |             |
| 74. (45) An Filenen                                                                                                                                                                                                                  |       | •    | ••  |        |            |                  |           |            |             |              | Iin        | •          | •          | •      |             |
| 75. (64) Auch an sie                                                                                                                                                                                                                 |       | •    |     |        |            | шш               | BCINC     | I CIS      | iten 1      | Гешц         | 1111       | •          | •          | •      |             |
| 76. (35) An Baltien                                                                                                                                                                                                                  |       | •    |     |        |            | •                | •         | •          | •           | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 77. (26) Er redet die Stadt Moskaw an, als er ihre vergüldeten Türme von Fernen sahe 1636 März                                                                                                                                       |       | , ,  |     |        |            |                  |           |            | •           | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| Türme von Fernen sahe 1636 März                                                                                                                                                                                                      |       | •    |     |        |            |                  |           |            | •           | ale av       | . ;h=      | •          | ailla      | tan    | 024         |
| 78. (72) An Kandoren 1636 October                                                                                                                                                                                                    |       | •    |     |        |            |                  |           |            | =           | HIS OI       | THE        | e ver      | Raine      | ıen    | 59 <i>A</i> |
| 79. (21) Er beklaget die Unglückseligkeit seiner Liebe                                                                                                                                                                               | 72    |      |     |        |            |                  |           |            |             | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 80. (80) An Adelfien                                                                                                                                                                                                                 |       | ` '  |     |        |            |                  |           |            |             | ·            | •<br>• T.i | aha        | •          | •      |             |
| 81. (40) An Albien 1688                                                                                                                                                                                                              |       |      |     |        | _          |                  | _         | SKSCI      | ikkeii      | e seine      | st Dr      | ene        | •          | •      |             |
| 82. (N. B. P. W. 11) An Makarien 1638                                                                                                                                                                                                |       | • /  |     |        |            |                  | -         | •          | •           | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 83. (N. B. P. W. 12) An Amandulen 1638                                                                                                                                                                                               |       | • •  |     |        |            |                  | _         |            | 2 Q         | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 84. (N. B. P. W. 13) An Sidonien 1688                                                                                                                                                                                                |       | •    |     |        | •          |                  |           |            |             | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 85. (1) Über einer Freundin Präsent. Er redet sein Herze an . 528 86. (16) An Anemonen                                                                                                                                               |       | •    |     |        | •          |                  |           |            |             | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 86. (16) An Anemonen                                                                                                                                                                                                                 |       | ` .  |     |        | •          |                  |           |            |             | •<br>• •adat |            | ·<br>· Her | ve an      | •      |             |
| 87. (39) Zu ihrem Geburtstage                                                                                                                                                                                                        |       | •    |     |        |            |                  | ц 114     | recnt      | . 191       | Iedet        | BUIL       | i iici     | 20 84      | -      |             |
| 88. (30) Er verwundert sich seiner Glückseligkeit                                                                                                                                                                                    |       | ` ,  |     |        |            |                  | •         | •          | •           | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 89. (57) Als er sie schlafend funde                                                                                                                                                                                                  |       | • •  |     |        |            |                  | •         |            | Alast       | soliak       | oit        | •          | •          | •      |             |
| 90. (43) An den Ort, da er sie erstlich umfangen                                                                                                                                                                                     |       | •    |     |        |            |                  |           |            | JIUCA       | sen R v      | CIG        | •          | •          | •      |             |
| 91. (97) An ihren Garten                                                                                                                                                                                                             |       | •    |     |        |            |                  |           |            | ·<br>liah : | ·<br>umfan   | ·<br>ran   | •          | •          | •      |             |
| 92. (52) Von sich selber                                                                                                                                                                                                             |       | •    |     |        | •          |                  | I DIC     | CIBL       | HCH (       | rm ren       | Ren        | •          | •          | •      |             |
| 93. (53) An Amorn                                                                                                                                                                                                                    |       | •    |     |        |            |                  | •         | •          | •           | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 94. (54) Auf ihrer Beider Tränen                                                                                                                                                                                                     |       | • •  |     |        |            |                  | •         | •          | •           | •            | •          | •          | -          | •      |             |
| 95. (51) Auf ihr Verbündnüß                                                                                                                                                                                                          |       | • ,  |     |        |            |                  |           | •          | •           | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 96. (73) An seinen Ring 1639 Juli 26                                                                                                                                                                                                 |       | • ,  |     |        |            |                  | _         | <b>.u</b>  | •           | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 97. (74) An einen audern                                                                                                                                                                                                             |       | ` •  |     |        |            |                  |           | []: (      | •<br>96     | •            | •          |            |            |        |             |
| 98. (75) Noch an einen                                                                                                                                                                                                               |       | , ,  |     |        |            |                  |           | Juli 1     | <b>4</b> U  | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 99. (34) Er redet den Mund seiner Freundin an, die er bei sich hatte                                                                                                                                                                 |       |      |     |        |            |                  | •         | •          | •           | •            | •          | •          | •          | _      |             |
| hatte                                                                                                                                                                                                                                |       | •    |     |        |            |                  | •<br>1    | no- 1      | i<br>Frans  | din e        | n 4:       | ia at      | bei •      | ich    |             |
| 100. (31) Er redet ihre Tränen an                                                                                                                                                                                                    | JJ.   |      |     | 1 CUG! | acn.       | MI GILL          | 4 961     | 1101       | Loun        |              | , u        | . VI       |            |        | 534         |
| 101. (66) An Volinien 1639 Herbst                                                                                                                                                                                                    | 100   |      |     | . rada | ih=        | <sub>6</sub> ጥ-ኦ | •<br>inan | •<br>en    | •           | •            | •          | •          | •          | •      |             |
| 1011 (00) 1111 101111111 101111111                                                                                                                                                                                                   |       | •    | •   |        |            |                  |           |            |             |              | •<br>-     | •          | •          | •<br>- |             |
|                                                                                                                                                                                                                                      |       | •    | •   |        |            |                  |           |            |             |              | anfa       | 1640       | Jan.       | 1.     |             |

953

|                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Verlorene Gedichte                                               | 537   |
| Beilage I. Die Müllerin-Stimme                                   | 545   |
| Beilage II. Sylvarum Liber Adoptivus                             | 571   |
| 1. Opitz, Super symbolo suo, in albo 1630 Sept. 29               | 571   |
| 2. J. S. Verbesius, Super symbolo suo, in albo 1631 Jan. 21      | 571   |
| 3. J. S. Verbesius, Ad Cultissimum Auctorem Natalitii 1631       |       |
| Februar                                                          | 571   |
| 4. Verbesii ad P. Flemingum epistola                             | 572   |
| 5. G. Schiltbach, Super symbolo suo, in albo 1631 Mai 6.         | 574   |
| 6. Flemingi ad Buchnerum epistola 1632 März 30                   | 575   |
| 7. Vogelii ad Abrahamum Fleming epistola 1632                    | 576   |
| 8. A. Buchneri ad P. Flemingum epistola 1632 April 11            | 577   |
| 9. Pauli Flemingi ad Buchnerum epistola 1632 April 20            | 579   |
| 10. Christophori Bulaci ad P. Flemingium epistola 1632 Jun. 1.   | 580   |
| 11. Christophori Bulaei ad P. Flemingium epistola 1632 Sept. 11. | 502   |
| 12. Johannis Rawe ad P. Flemingum epistola 1632 Sept. 14 .       | 582   |
| 13. M. Rinckard, In Possessoris, vindicis patriae linguae non    |       |
| postremi, symbolum 1632 Oct. 1. · · .                            | 583   |
| 14. Coelestini Schröer Vratislav. de P. Flemingi symbolo         | 584   |
| 15. Martini Rothmanni Sil. de P. Flemingi symbolo                | 584   |
| 16. Christiani Lindneri Sil. de P. Flemingi symbolo              | 584   |
| 17. Samuelis Kühn de P. Flemingi symbolo                         | 584   |
| 18. Godofr. Vibigii Vratislav. de P. Flemingi symbolo            | 584   |
| 19. Godofr. Guilelmi Silcs. de P. Flemingi symbolo               | 284   |
| 20. Zach. Poepleri Vratislav. de P. Flemingi symbolo             | 585   |
| 21. Zach. Sommeri Fridberg. Sil. de P. Flemingi symbolo          | 585   |
| 22. M. Samuel Cnorrius super magisterio Flemingi 1633 Mai 2.     | 585   |
| 23. T. Francke, In magisterium Flemingi 1633 Mai                 | 586   |
| 24. P. Mülmann, De mutato magistrorum creationis tempore .       | 586   |
| 25. Gregorii Jenichii in onomasteria Flemingi 1633 Juni 30 .     | 587   |
| 26. Gregorii Jenichii, quum cum legatis Holsatiae Moscoviam      |       |
| Persiamque versus abiturus essem. 1633 September                 | 588   |
| 27. M. A. Olearii ad M. P. Flemingum epistola. 1634 Marz 20.     |       |
| 28. R. Brocmann, Super symbolo suo, in albo. 1635 Febr. 19 .     | 590   |
| 29. T. Polus, Super insignibus Flemingi 1635 Mai 22              | 591   |
| 30. Reinerus Brocmann, in gymnasio Rovaliensi professor, scrib.  |       |
| ibidem 1635                                                      | 591   |
| 31. T. l'olus, In Albo. Ad Lectorem 1636 Febr. 17.               | 592   |
| 32. Flemingum de fortuna adversa conquerentem solatur ex ipsius  |       |
| symbolo M. Adamus Olearius 1636 Oct. 8                           | 592   |
| 33. Melchioris a Regibus ad P. Flemingum epistola 1637           | 593   |
| 84. A. Olearius, Suo Flemingo 1637 Nov. 5                        | 593   |
| 85. Ludovici de Bono Successu ad P. Flemingum 1637 Nov. 11.      |       |
| 36. Molchioris a Regibus ad Olcarium et P. Flaminium epistola    | 594   |

**955**.

| 17. C. Brehmens Wundsch nach unserem so guten Freun         | nd P.   |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Flemmingen. An M. Christenius                               |         |
| 18. Auf der fürstl. Holsteinischen Gesandtsehaft glückliche | . Zn.   |
| rückkunft                                                   | <i></i> |
|                                                             |         |
| 19. J. P. Krell, Ode an seinen hochgeehrten brüderlichen Fi | teuma,  |
| M. Paul Fleming, 1639 März                                  | •       |
| 20. T. Polus, An meinen hochgeehrten Herrn M. Fleming       | 1639    |
| Mai 14,                                                     | •       |
| 21. C. Hertranst, Hirtenode.                                | •       |
| 22. C. Hertranst, Zum Grund Merzii                          | •       |
| 23. C. Hertranft, Sonnet                                    | •       |
| 24. C. Hertranft, Hirtenode                                 | •       |
| 25. Timothei Poli Ode über Herrn D. Paul Flemings frül      | nzeiti- |
| gen Hintrit                                                 | •       |
| 26. Aus der Klagschrift über den allzu frühzeitigen Hintri  | tt des  |
| Herrn J. A. von Mandelsloh. Durch M. A. Olearium 1          | 645 .   |
| 27. Leibnitz, Verse, so ich 1667 zu Frankfurt am Main auf   | Herrn   |
| Meische vorhabendes deutsches Florilegium gemacht           | •       |
| 28. A. W. Schlegel, An Flemming                             |         |
| 29. A. W. Schlegel, Auf denselben                           |         |
| ilage IV. Georgii Glogeri Silesii Poematia                  | •       |
| 1. In Promotione magistrali Lucae Pollionis 1628            |         |
| 2. Aliud                                                    |         |
| 3. De obitu Matris ad parvulos relictos 1628 März 15        | _       |
| 4. Ara Bonae Mentis quam Genio Dn. Joannis Burcardi Vi      | ratial. |
| exstruit, consecrat et dicat 1628 Jun. 24                   |         |
| 5. Jeremiae Hartraensto et Ursulae Schneiderae sponsis      | _       |
| 6. In symbolum P. C. Lindneri: Prospiciente Deo             | •       |
| 7. Pia justa pientiss. manibus Magd. Burchardae virginis .  | •       |
| 8. Pudicissimae Magdalenae Burchardae 29. Juni              | •       |
| O Floringia tabula guarana                                  | •       |
| •                                                           | •       |
| 10. In natalem M. Caulwelii Theologi 1629 Nov. 11           |         |
| 11. Ad Amicissimum s. scribentem prid. ult. Dom. Adventus   |         |
| 12. Ad Dn. J. Burcardum Lipsiam relinquentem Argento        | ratum   |
| cogitantem. In albo                                         | •       |
| 18. Honoribus novis Andreae Voigti 1630 Jan. 28             | •       |
| 14. In symbolum G. Bavari, Reichenbach-Silesii: Non est     | mor-    |
| tale, quod opto                                             | •       |
| 15. In praestantissimi possessoris apophthegma: Salvamur g  | ratis;  |
| etc                                                         | •       |
| 16. Honoribus annuis sacrum Dn. Andreae Voigti Lips. 163    | 1.      |
| 17. Flemingo 8., primam jam aciem in campo medico suber     | intem   |
| 18. Allusio anagrammatica ad symbolum: Perdura, pulcrum     |         |
| pictate pati                                                | -       |

| 19. Ad Dn. Eliam Maior    | om Pa         | otoren  | n Sch | ol El            | iacho  | h Ve              | . tialov       | Seite       |
|---------------------------|---------------|---------|-------|------------------|--------|-------------------|----------------|-------------|
| 1631 Mai 6                | cui, isc      | - CWICH |       | 101. <b>D</b> 1. | BADC   | м, т.             | 9 FT G 1 G A   | . 646       |
| 20. Ad Doctissimum Dn.    | Tooob         | •       | Flan  | •<br>•           | •      | •                 | •              | . 646       |
|                           |               |         |       |                  | _      |                   | •              | . 647       |
| 21. Joannis Ermleri, Lu   | . •           |         |       |                  | _      | _                 |                | -           |
| 22. Doctissimo Domino     |               |         |       | •                | BLAUI  | 0 - 11 <b>8</b> 1 | Derst <b>a</b> |             |
|                           | ·             | •       |       |                  | •      | •                 | •              | . 647       |
| 23. Ad Dn. Joannem Co     | •             | 1631    | Jun   | •                | •      | •                 | •              | . 647       |
| 24. Ad eundem pro Prae    |               | •       | •     | •                | •      | •                 | •              | . 648       |
| 25. Responsio             | •             | •       | •     | •                | •      | •                 | •              | . 648       |
| 26. Ad S. A. F            |               | •       | •     | •                | •      | •                 | •              | . 648       |
| 27. Ad S. Dilectissimum   | •             | •       | •     | •                | •      | •                 | •              | . 648       |
| 28. Eidem                 | •             | •       | •     | •                | •      | •                 | •              | . 648       |
| 29. In obitu M. P. Fezer  | ri ad m       | atrem   | defu  | ncti             | •      | •                 | •              | . 649       |
| 30. In album C. Lachniti  | <b>B</b> ohen | ni      | •     | •                | •      | • '               | •              | 650         |
| 31. In apophthegma Eliae  | Dieteri       | ci, Wu  | nsche | elberg-          | Glace  | en <b>s</b> is,   | Exere          | ,           |
| Deus, vultum gloriae      | •             | •       | •     | •                | •      | •                 | •              | 650         |
| 32. In albo God. Vibigi,  | Vratisl.      | Bella   | n mu  | ndi pa           | tiar,  | ut pa             | ce Dei         | 1           |
| potiar                    | •             | •       | •     | •                | •      | •                 | •              | 650         |
| 33. Super symbolo T. Hi   | lscheri,      | Hirs    | chbei | rg Sil.          |        | •                 | •              | 651         |
| 34. Dedicatio             | •             | •       | •     | •                | •      | •                 | • •            | 651         |
| 35. Frimelio de pactis di | sputanti      | •       | •     | •                | •      | •                 | •              | 652         |
| 36. Symbolum Godofredi    | _             |         |       | •                | •      | •                 | •              | 652         |
| 37. Ad symbolum Mart.     | Hofman        | i, Bol  | lesl. | Sil.             | •      | •                 | •              | 652         |
| 38. Aliud                 | •             | •       | •     | •                | •      | •                 | •              | 653         |
| 39. Aliud                 | •             | •       | •     | •                | •      | •                 |                | 653         |
| 40. Aliud                 | •             |         |       | •                | •      | •                 | •              | 653         |
| 41. In disputationem alic | nius          | •       | •     | •                | •      |                   |                | 653         |
| Beilage V. Glogers Dev    |               |         |       |                  | •      | •                 |                | 654         |
| 1. Auf Herrn P. Fleming   |               |         |       |                  | n in 1 | Leinzi            | r den          |             |
| 29. Juli 1630             |               | _       |       | •                |        | _                 |                | 654         |
| 2. Auf H. M. B. Hilsche   | _             | _       |       |                  | -      | _                 | 1680           |             |
| Sept. 13                  | 15 1011       | 111160  | •     | s serie          | Co A   | DIGUCA            | . 1000         | 65 <b>5</b> |
| 3. An seinen Herrn P. F.  | lomina        | 1691    | Fabr  |                  | •      | •                 | •              | 657         |
| 4. In Herren Kolbens von  | _             |         |       |                  | •      | •                 | •              | 658         |
|                           |               |         |       |                  |        |                   | •              |             |
| 5. Als Herr J. Michels zu | -             | •       |       |                  |        | •                 | •              | 658         |
| 6. Auf Herrn J. Marxens   |               | _       |       |                  |        | •                 | • •            | 660         |
| 7. In H. Görg Küchlers    |               |         |       |                  |        |                   | • •            | 661         |
| 8. Auf Herren P. Fleming  | _             | _       |       |                  |        |                   | •              | 661         |
| 9. In Herren Mylii von B  |               | _       |       |                  |        | _                 |                | 661         |
| 10. Auf H. C. Lindners v  | om Sal        | zbrun   | nen s | seinen           | Nam    | enstag            | •              | 661         |
| 11. Für einen andern .    | •             | •       | •     | •                | •      | •                 | •              | 662         |
| 12. Zuschrift             | •             | • •     | •     | •                | •      | •                 | • •            | 662         |
| 13. Ode                   | •             | •       | •     | •                | •      | •                 | • •            | 66 <b>3</b> |
| 14. Über seine ungläckha  | fte Lie       | be      | •     | •                | •      | •                 | •              | 664         |

|                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 15. Von ihr                                                        | 665   |
| 16. Hirten-Brautlied auf H. Neumans von Görlitz seine Hochzeit     |       |
| zum Guben                                                          | 665   |
| Beilage VI. G. Glogers Decas                                       | 669   |
| 1. General Tylli tractierete umb Leipzigische Ergebung ins Todten- |       |
| gräbers Hause                                                      | 669   |
| 2. In cladem Lipsiacam                                             | 669   |
| 3. Auf die Leipzigische Schlacht                                   | 670   |
| 4. Epitaphium in locum praelii                                     | 670   |
| 5. Überschrift auf die Wahlstatt                                   | 670   |
| 6. In tonitru et Iridem post triumfatos hostes facta               | 670   |
| 7. Auf das Donnern und den Regenbogen, so sich nach der            |       |
| Schlacht begeben                                                   | 671   |
| 8. Ad Lipsiam liberatam                                            | 671   |
| 9. An das erlösete Leipzig                                         | 671   |
| 10. Als Leipzig nicht daheime war                                  | 672   |
| 11. Triga virtutum Tyllianarum in vitia degenerata                 | 672   |
| 12. Generals Tylli drey Tugenden in Laster verkehret               | 673   |
| 13. Sic vinci, egregium                                            | 673   |
| 14. So überwunden werden ist rühmlich ·                            | 673   |
| 15. Sic vincere et vinci gloriosum                                 | 674   |
| 16. Also überwinden und überwunden werden ist löblich              | 674   |
| 17. In regem invictissimum                                         | 674   |
| 18. Auf den unüberwindlichsten König                               | 674   |
| Beilage VII. Glogers Liber Adoptivus                               | 676   |
| 1. Karl Sigmundt von Litwitz                                       | 676   |
| 2. M. Salomon Steyer                                               | 678   |
| 3. Johan Christoph Lobhartzberger                                  | 678   |
| 4. Johannes Vechner                                                | 679   |
| 5. Daniel Schneider                                                | 679   |
| 6. Martin Henisius                                                 | 681   |
| Anmerkungen                                                        | 683   |
| Bibliografie                                                       | 835   |
| Zur Biografie Paul Flemings                                        | 851   |
| 1. Die Eltern und die Patronatherrschaft                           | 852   |
| 2. Die ersten Lehrer, Jugendgenossen und hefreundete Musiker.      | 855   |
| 3. Die Universität Leipzig                                         | 858   |
| 4. G. Gloger und die Schlesier                                     | 860   |
| 5. Leipziger und andere Universitätsfreunde                        | 862   |
| 6. Rubelle und andere Jugendfreundinnen                            | 863   |
| 7. Die Lorbeerkränze                                               | 864   |
| 8. Von Leipzig nach Gottorp                                        | 865   |
| 9. Adam Olearius, dessen Stammbuch und Reisebeschreibung           | 867   |
| 10. Lic. Philipp Kruse                                             | 871   |

| 11. Otto Brüggeman. Anstistung und Vorbereitung der | Reise |
|-----------------------------------------------------|-------|
| 12. Flemings erste Reise nach Moskau                | •     |
| 13. Fleming in Reval und die gelehrten Freunde .    | •     |
| 14. Die Familien Müller und Nichusen                | •     |
| 15. Fleming nach Dorpat und Moskau                  | •     |
| 16. Von Moskau nach Ispahan                         | •     |
| 17. Ispahan und Rückkehr nach Reval                 | •     |
| 18. Verlobung zu Reval                              | •     |
| 19. Doctorpromotion zu Leyden                       | •     |
| 20. Rückreise nach und Tod zu Hamburg               | •     |
| Die bisherigen Ausgaben der deutschen Gedich        | hte u |
| der Plan der neucn                                  | •     |
| Namenverzeichnis zu den lateinischen und de         | utscl |
| Gedichten                                           | •     |
| Wortverzeichnis zu den deutschen Gedichten.         | •     |

#### NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN.

#### ZU DEN LATEINISCHEN GEDICHTEN.

Seite 33, Nr. 12 Lipsiæ a. d. xr. Cal. Jun. 1633 ist das richtige Datum, wonach auch die Anmerkung auf S. 495 zu berichtigen. Das Gedicht gehört also zwischen Nr. 5 und 6.

279, Nr. 32. Die Stiefmutter Ursula, verwittwete Cöler, wurde 1633 December 2 zu Wechselburg beerdigt. Und sind also auch

373, Nr. 69-71 früher zu setzen. 70, v. 4 Scythas, sind Ehsten oder Russen.

502 Zeile 4 von unten lies Hirschberg für Herselb.

513 Sylv. VI, Widmung. Origanus war schon Vicerector 1591 und 1603, s. Becmann l. l.

560, Nr. 44, v. 6. Taracanus ist kein Floh, sondern die in russischen Häusern noch jetzt von den Schläfern gefürchtete Tarakane, d. i. Schabe (sonst auch Schwabe, Preuße u. s. w. benannt).

570 Zeile 2 lies Verstellung für Vorstellung. Zeile 6 lies erschienen en für erschienen.

#### ZU DEN DEUTSCHEN GEDICHTEN.

Seite 25 v. 368 nach Mut Punkt für Fragezeichen.

28, Nr. 12 v. 12 ist nach hunger das Komma zu tilgen.

29, Nr. 13 v. 5 lies Dunkels für dunkels.

104 v. 89 lies soff unsre Saale nein (= hinein), wie etc.

116, Nr. 7 lies Mai 1 für Mai 8.

127, Nr. 19 lies 1636 für 1634, da Fleming erst 1635 Juni 10 nach Reval kam, s. Olear. S. 45. Dies Gedicht gehört also nach Nr. 41.

141 v. 17 lies Ständlein für Stündlein, welche beabsichtigte Conjectur irrthümlich im Texte wegblieb.

147 v. 4 lies danke für denke.

165 v. 30 lies ist für ißt.

168 v. 36 lies rufte für rüffe.

174, Nr. 4, 9 lies An einen seiner für seinen.

175 v. 45 lies dieses für diese.

178 v. 62 lies beidem für beiden, was der Lesart der Edd. und dem sonstigen Sprachgebrauch entspricht, vgl. W.B. unter beide.

189 v. 170 Diese Verherrlichung Freibergs, welche an das berühmte Lob von Lausanne durch den von Persien heimgekehrten Chardin erinnert, erklärt sich leichter, wenn man weiß, wie sehr die Schönheit dieses Ortes stets gepriesen ist. "Wenn Leipzig mein wäre, wollte ich es zu Freiberg verzehren", findet sich schon 1590 in P. Albinus Meißnische Bergehronica S. 16 unter Beziehung auf Münsters Cosmographie angeführt. S. auch meine Ausgabe von Murners Ulenspiegel S. 248.

- 217, Nr. 14 v. 7 lies Allzukühner für allzukühner.
- 224, Nr. 20 lics demselbigen für denselbigen.
- 262 v. 26 lies himmlische Beginnen für Himmlische beginnen.
- 269, Nr. 11 lics Januar 15 für Jun. 15, wonach auch die Anm. S. 737 zu verbessern, s. Man. VII, Nr. 25.
  - 287 v. 46 lies beewigt für beweget.
  - 406, Nr. 14 lies P. W. III, 6 für IV, 6.
  - 428, Nr. 32. Die Aufangsbuchstaben der 25 Strophen dieser Ode bilden alternierend zusammengesetzt die beiden Namen: M. Paull Fleming und Elsabe Niehvs, und wird also durch diese nachträgliche schöne Entdeckung die Stellung, welche ich dem Gedichte gegeben, in erwünschter Weise bestätigt.
  - 433, Nr. 34. Auch bei dieser Ode deuten die Anfangsbuchstaben der Strophen: M E P N F auf Magister Paul Fleming und Elsabe Nichusen.
- 480, Nr. 44 v. 13 lies Sternen für Sterne, da jener pluralis oft bei Fl. vorkommt, eine Änderung der Lesart der Edd. also nicht nöthig ist.
  - 515, Nr. 54 v. 7 lies geschieht für geschicht.
  - 519, Nr. 65 v. 5 nach meiden Komma für Punkt.
  - 524, Nr. 76 v. 9 ist nach Bist das Komma zu tilgen.
  - 604, Nr. 49 lies C. (= Caspar) Hertranft für Carolus Hertranft.
- 686, Nr. 18, v. 4 muß es heißen: in alles doch gegossen fehlt 2-4. Ferner 18, v. 5: ein lebensvoller Geist fehlt 2-4.
  - 711, Nr. 38 ist nachzutragen: v. 15 Dorft 1. 2. 5.
  - 732 Zeile 17 lies dieses Liedes für dieser Lieder.
  - 743 Zeile 20 lies Paul für Karl.
  - 764 Zeile 13 von unten lies 1639 für 1637.
  - 770 letzte Zeile lies Nr. 3. 4 für Nr. 4. 5.
  - 774 Zeile 7 lies: denn wenn Hans, der jüngste Enkel etc.
  - 913 bei Wirths Töchtern lies 358. II, 255.











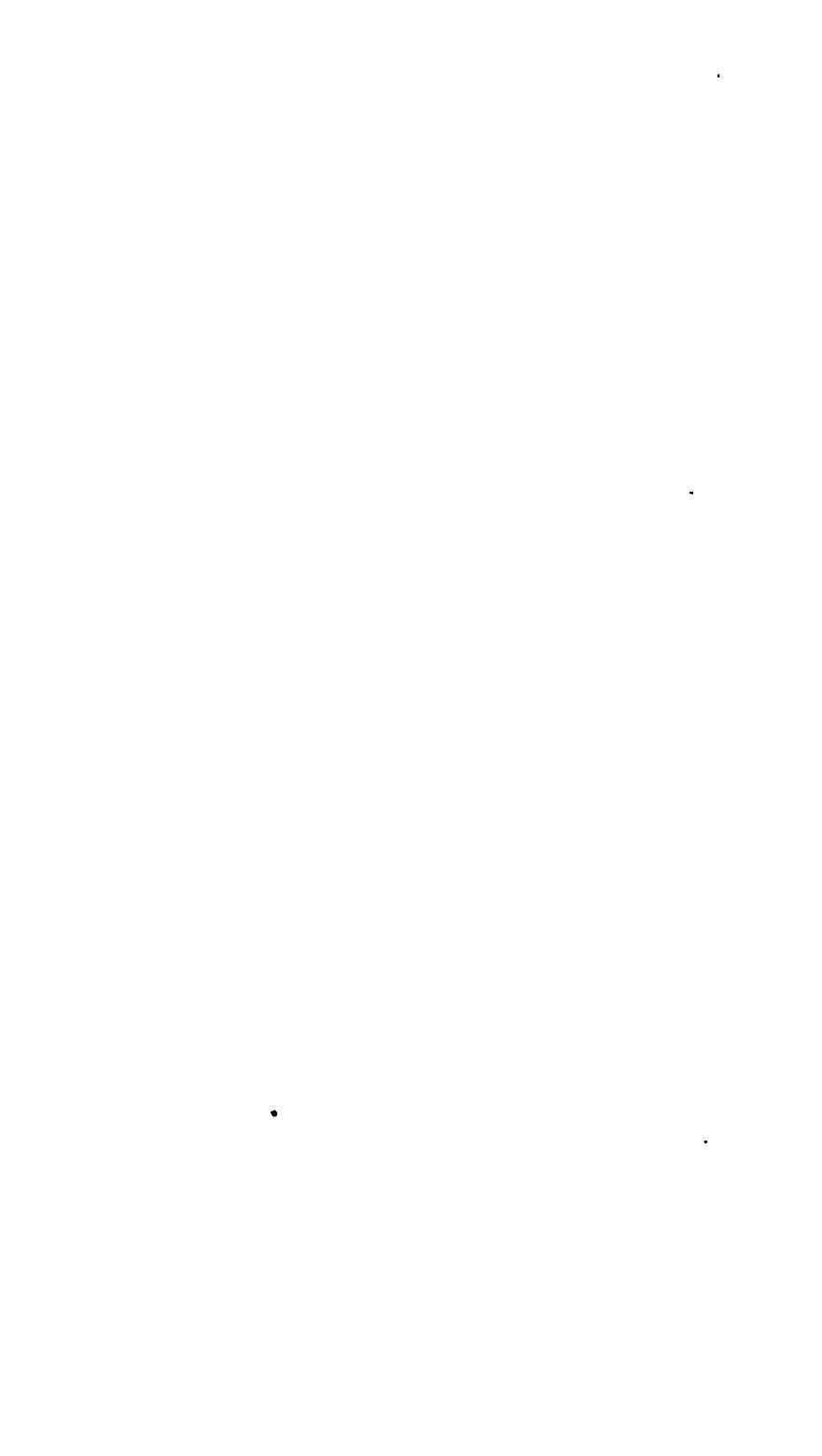



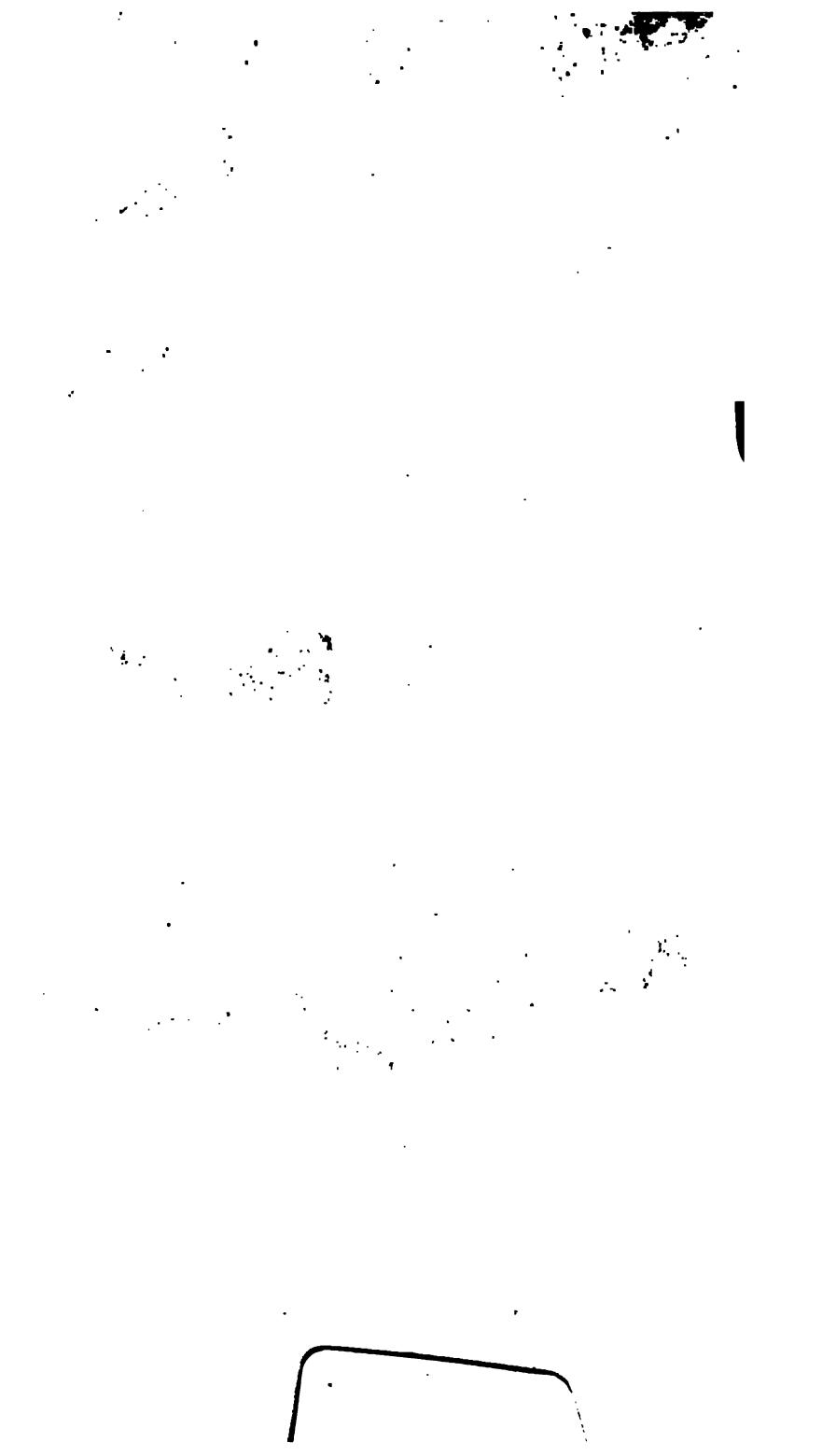